

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



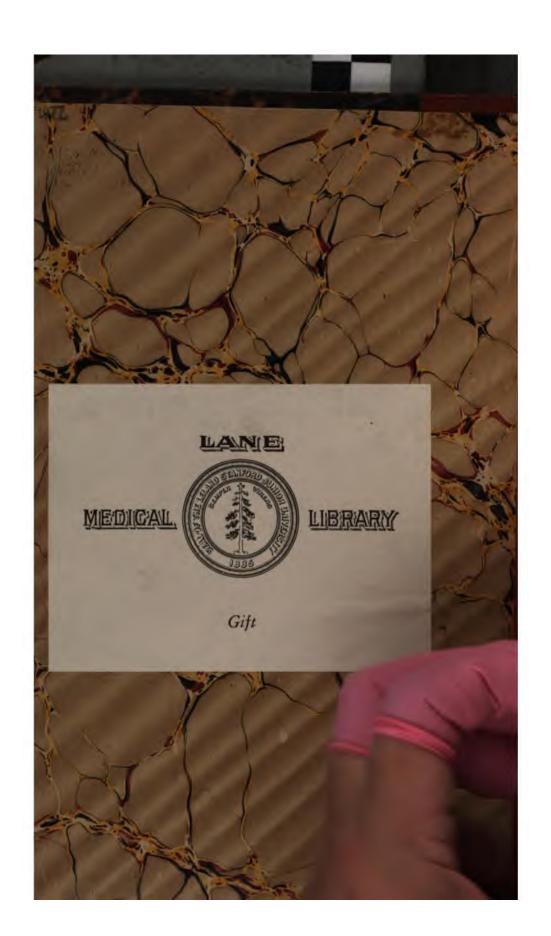

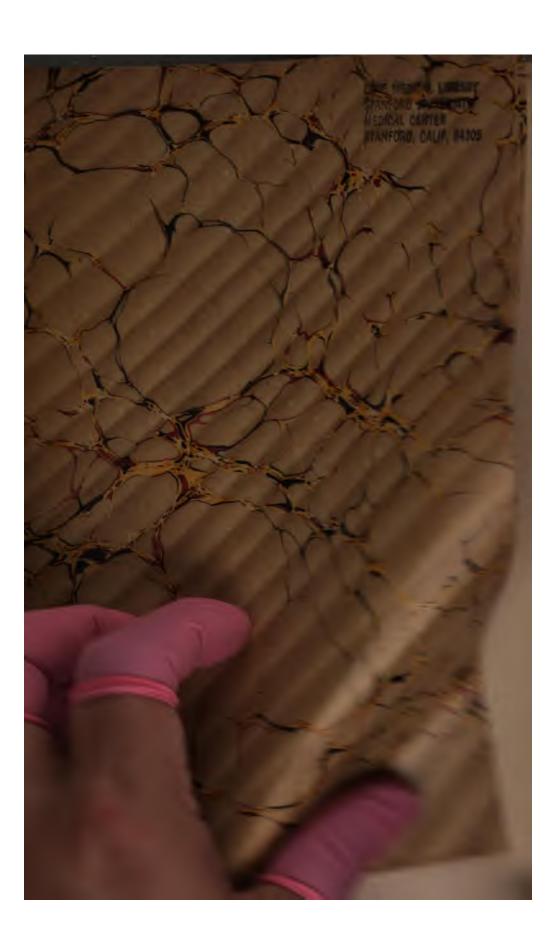

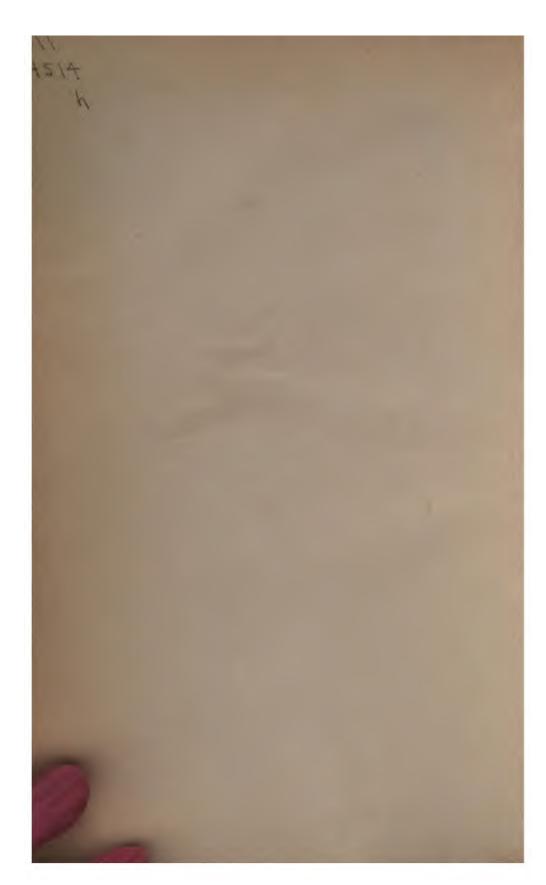

.

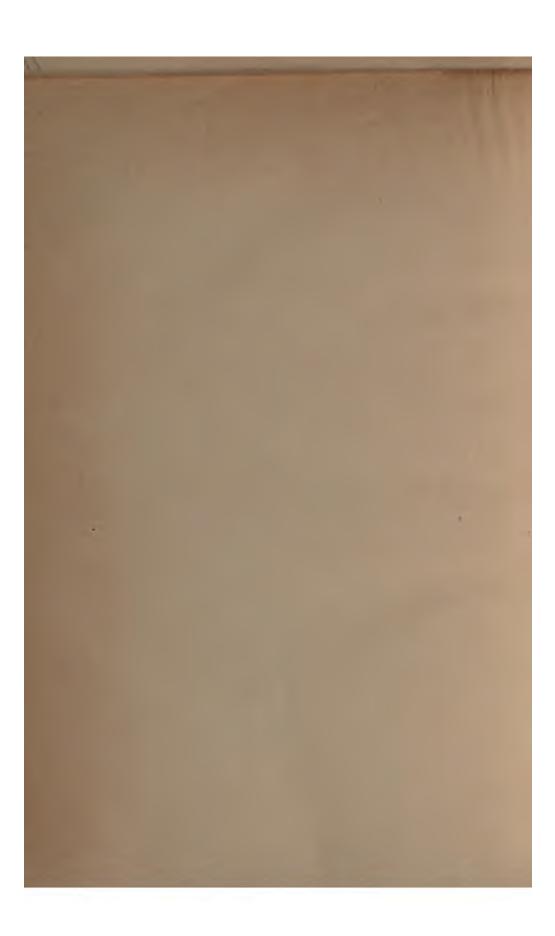



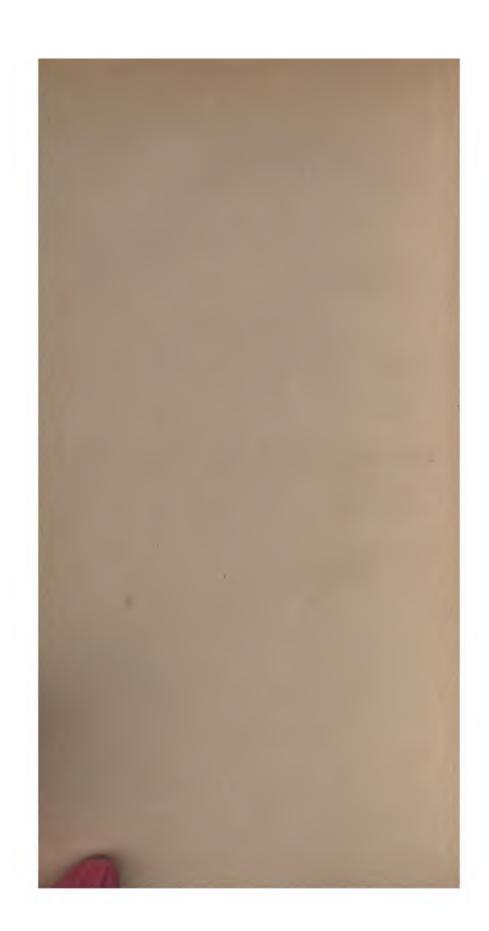

Holzstiche
aus dem xylographischen Atelier
von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Papier
aus der mechanischen Papier-Fabrik
der Gebrüder Vieweg zu Wendhausen
bei Braunschweig.

•

## HANDBUCH

DER

SYSTEMATISCHEN

# ANATOMIE

DES

# MENSCHEN.

VON

DR. J. HENLE,
Professor der Anatomie in Göttingen.

IN DREI BÄNDEN.

ZWEITER BAND.

## EINGEWEIDELEHRE.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT ZAHLREICHEN MEHRFARBIGEN IN DEN TEXT BINGEDRUCKTEN HOLZSTICHEN.

 $\begin{array}{c} \text{BRAUNSCHWEIG,} \\ \text{druck und verlag von friedrich vieweg und sohn.} \\ 1873. \end{array}$ 

## HANDBUCH

DER

# EINGEWEIDELEHRE

DES

## MENSCHEN.

von

DR J. HENLE,
Professor der Anstomie in Göttingen.

MIT ZAHLREICHEN MEHRFARBIGEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSTICHES

ZWEITE AUFLAGE.

 $\begin{array}{c} \text{BRAUNSCHWEIG,} \\ \text{druck und verlag von friedrich vieweg und sohn.} \\ 1873. \end{array}$ 

LANE LIBRARY, STANFORD UNIVERSITY

Die Herausgabe einer Uebersetzung in französischer und englischer sowie in anderen modernen Sprachen wird vorbehalten. Die Herausgabe einer Uebersetzung in französischer und englischer Sprache,

#### IV. Eingeweidelehre.

### Erster Abschnitt.

Die äussere Haut mit ihren Fortsetzungen.

A. Die äussere Haut, Cutis 1).

Die Haut bildet einen vollständig geschlossenen, nach der Form der Cutis. Theile, die sie überzieht, gemodelten Sack, der auch an den sogenannten Oeffnungen des Körpers nicht eigentlich durchbrochen, sondern nur nach innen umgeschlagen ist, um die Höhlen auszukleiden. Wo die Haut sich in die Körperhöhlen fortsetzt, ändert sie ihren Charakter entweder plötzlich (am After, an der Mündung der männlichen Uretra, am Augenlidrande) oder allmälig (an den Lippen, am Eingange der Nase und der weiblichen Genitalien): sie geht in Schleimhaut über, indem die trockene, spröde Oberfläche feucht und schlüpfrig, die eigenthümliche Farbe des Incarnats in entschiedenes helleres oder dunkleres Roth umgewandelt wird.

Der Grund dieser Verschiedenheiten beruht einestheils auf der Beschaffenheit der gefässlosen Schichte, der sogenannten Oberhaut, welche die freie Oberfläche ebensowohl der äusseren Haut, als der Wandungen der Körperhöhlen deckt und, wie sie nach innen an Mächtigkeit abnimmt, die Farbe der tieferliegenden Theile durchschimmern und die Exsudate durchschwitzen lässt, anderntheils auf der Besonderheit der Drüsen, welche auf die äussere Oberfläche ein fettiges, auf innere Flächen ein wässeriges Secret ergiessen.

Den wesentlichen Bestandtheil der äusseren Haut bildet eine, aus Bin- schichten degewebe- und elastischen Fasern und hier und da aus glatten Muskelfasern Cutis. sehr fest gewebte, gefäss- und nervenreiche Substanz, die Lederhaut, Cutis im engeren Sinne?). Diese wird an ihrer äusseren Oberfläche von der

<sup>1)</sup> Hautorgan. Integumentum commune. 2) Derma. Corium. Corpus papillare Malpighi. Henle, Anatomie. Bd. II.

Epidermis 1) bekleidet; die innere Fläche hängt durch lockeres Bindegewebe, mehr oder minder verschiebbar, mit dem Bindegewebe tieferer Membranen, namentlich der Muskelfascien und der Beinhaut, zusammen. Von der Epidermis, die aus kernhaltigen Zellen besteht, setzt sich die Cutis vermöge ihrer Textur scharf ab; in das lockere subcutane Gewebe geht sie ohne bestimmte Grenze über; doch charakterisirt sich dies subcutane Gewebe meistens durch Fettzellen, die es in seine Maschenräume aufninmt. Erfüllt von Fett, stellt es eine dritte Schichte der äusseren Haut, die Fetthaut, Panniculus adiposus, dar. An einzelnen, dem Druck vorzugsweise ausgesetzten Orten (über dem Olecranon, der Patella u. a.) treten an die Stelle des subcutanen Gewebes die Bursae mucosae subcutaneae, grosse, meist mehrfächerige Säcke, erfüllt von einer synoviaartigen Flüssigkeit, deren Menge übrigens unter normalen Verhältnissen sehr gering ist, so dass sie nur dazu dient, die auf einander gleitenden Wände des Sacks schlüpfrig zu erhalten; krankhafter Weise dehnen sich diese Schleimbeutel zu prallen wasserhaltigen Blasen aus.

Die Zerlegung der äusseren Haut in Epidermis und eigentliche Cutis wird durch verschiedenartige Eingriffe bewerkstelligt. Bekanntlich lassen sich schon am Lebenden von der Oberfläche der Haut Lamellen ablösen, deren Trennung weder Schmerz noch Blutung erzeugt. Entzündungsreize, welche die Ausschwitzung aus den Gefässen der Cutis vermehren, drängen vermittelst des Exsudats die Epidermis von der Cutis ab: die erstere erhebt sich in grösseren oder kleineren Blasen oder stösst sich in Schuppen los, je nachdem das Exsudat flüssig in gesonderten oder zusammenfliessenden Bezirken eingeschlossen wird, oder in unmerklicher Schichte sich gleichmässig ausbreitet. Eine andere Art von Agentien bedingt Erhebung der Epidermis in Blasen dadurch, dass sie die Schichten der Haut in ungleichem Maasse zur Zusammenziehung bestimmt, also durch einen Vorgang ähulich demjenigen, der das sogenannte Werfen der Fourniere an unseren Möbeln veranlasst. So entstehen z. B. durch hohe Temperaturgrade Brandblasen auch an der Leiche, indem der schrumpfenden Cutis die Epidermis nicht zu folgen vermag. Wieder anders wirkt die Fäulniss und insbesondere die Maceration, unter deren Einfluss der Zusammenhang der Epidermis mit der Cutis dadurch verloren geht, dass die tiefsten, weichsten Lagen der ersteren zerstört werden.

In keinem von allen diesen Fällen aber ist die Trennung reinlich. Exsudate werden, streng genommen, nicht unter, sondern in die Epidermis ergossen: sie durchdringen die tiefen weicheren Schichten derselben und sammeln sich erst unter den oberflächlichen resistenteren Lamellen oder auch zwischen den letzteren, in welchem Falle die Bläschen ein fächeriges Ansehen gewinnen. Eben dieser Weichheit wegen bleiben auch beim Brühen der Haut die untersten Epidermislagen mit der Cutis in Verbindung. Bei der Maceration endlich und bei der Anwendung ähnlicher, die tiefen Zellenlagen lösender chemischer Mittel (Essigsäure, Alkalien) erhalten sich einzelne Zellen zufällig in Zusammenhang mit der Cutis; kommt vor vollendeter Auflösung eine trennende Gewalt hinzu, so geht der Riss meistens mitten durch die tiefe, weiche Schichte der Epidermis.

<sup>1)</sup> Cuticula, Oberbaut.

Ein richtiges Bild der Art, wie Cutis und Epidermis an einander grenzen, kann nicht ohne Berücksichtigung der feineren Textur beider Schichten gewonnen werden, die ich im Folgenden kurz schildere.

In der Epidermis lassen sich allgemein zwei Schichten unterscheiden. Textur.

Die äussere, die eigentliche Epidermis oder Hornschichte, Stratum cor
Epidermis. neum 1), erscheint auf verticalen Durchschnitten unter dem Mikroskop parallel der Oberfläche und dicht gestreift, wie blättrig. Sie verdankt dies Ansehen ihrer Zusammensetzung aus platten, polygonalen Schüppchen von 0,02 bis 0,03<sup>mm</sup> Flächendurchmesser, welche mit den Rändern und Flächen fest an einander haften. Die innere oder Schleimschichte, Stratum mucosum 2), sieht bei schwacher Vergrösserung körnig aus; bei stärkerer Vergrösserung erkennt man die Körner als Zellenkerne, welche, je näher der Cutis, um so dichter zusammenrücken. In den oberen Theilen der Schleimschichte sind sie deprimirt und in hellen, ebenfalls deprimirten Zellen eingeschlossen, die im Flächendurchmesser den Schüppchen der Hornschichte nur wenig nachstehen; weiter nach innen werden die Kerne kuglig, die Zellenmembran zieht sich enger und enger um dieselben zusammen. Unter den Kernen der tiefsten Schichte sind mitunter einzelne oder ganze Reihen auffallend klein (0,002<sup>mm</sup> bis zum Punktförmigen, während der gewöhnliche Durchmesser 0,006mm beträgt). Nicht selten sind die Kerne der tiefsten Schichte stäbchenförmig mit vertical gegen die Cutis gestelltem längstem Durchmesser. An diesen der Cutis zunächst gelegenen Kernen lassen sich häufig Zellenmembranen nicht unterscheiden; im isolirten Zustande zeigen sie sich von einer dünnen, ungenau begrenzten Protoplasmaschichte umgeben und auf Durchschnitten nehmen sie sich aus, als ob sie frei in einer weichen, formlosen Substanz enthalten wären 3).

<sup>1)</sup> Cuticula Malp.

<sup>2)</sup> Corpus reticulare s. cribrosum s. mucosum Malp. Rete s. mucus s. stratum Malpighi aut. 5) Ich berühre hier einen Controverspunkt, über welchen ich mich, Kölliker entgegen, schon im Canstatt'schen Jahresbericht für 1850 (S. 22) erklärte. Nachdem ich den Gegenstand aufs Neue wegen der Bedeutung, die derselbe indess für die Zellentheorie gewonnen, einer um so sorgfältigeren Prüfung unterworfen habe, kann ich doch nicht anders, als bei der oben ausgesprochenen Meinung beharren. Ich habe in einzelnen Fällen die Räume zwischen den Papillen vollständig von wohlausgebildeten Zellen erfüllt gesehen, die, je näher der Cutis, um so kleiner waren, so dass die Zellen der tiefsten Schichte nicht über 0,005<sup>mm</sup>, ihre Kerne kaum 0,002<sup>mm</sup> massen. Aber die Sicherheit, mit welcher hier die Grenzen der Zellen zu unterscheiden waren, diente nur dazu, den Werth der negativen Beobachtungen zu erhöhen und die Kerne für frei zu halten, wo sie frei erscheinen. Im Resultat stimmt auch Billroth mir zu, wenn er von den Zellen der Schleimschichte sagt, sie seien nicht streng von einander isolirt und hätten keine von dem Zelleninhalte gesonderte Aussenschichte; es seien vielmehr die Kerne in einer fein granulären Masse eingeschaltet (Müll. Arch. 1858. S. 169). Bleibt es nach unbefangener Deutung dieser Beobachtungen immer noch wahrscheinlich, dass Kerne frei an der Oberfläche der Cutis entstehen und im Aufwärtsrücken sich mit Zellmembranen umgeben, so habe ich andererseits, so sehr ich mich darum bemühte, nichts auffinden können, was für eine andere Entwickelungsweise der Epidermiszellen spräche. Eine endogene Vermehrung der tiefen Zellen, wie Kölliker wollte, ist heutzutage nicht einmal mehr nach Analogie annehmbar. Eher könnte man an eine Theilung der Kerne und demgemäss der Zellen in den tieferen Schichten denken und man könnte vermuthen, dass die vertical auf die Oberfläche verlängerten Kerne zum Behuf der Abschnürung und Theilung in die Länge gewachsen seien. So meint auch Schneider (Würzb. naturw. Ztschr. III, 105. 1862) in den untersten, länglichen Zellen des geschichteten Epithels der Cornea alle Phasen der

Da trotz der beständigen Abschilferung der oberflächlichen Schüppchen die Mächtigkeit der Epidermis sich unter normalen Verhältnissen nicht ändert, so muss angenommen werden, dass sich die Schüppchen beständig nacherzeugen, und da Substanzverluste der Epidermis nicht ausgefüllt, sondern nur durch die gesetzmässige Abschilferung der Umgebung allmälig ausgeglichen werden, so ist zu schliessen, dass die Bildung der neuen Zellen in der Tiefe vor sich geht. So liefert uns also die Betrachtung eines auf die Oberfläche senkrechten Durchschnittes der Oberhaut eine Geschichte ihrer Elemente: die tieferen Zellen sind die jüngeren und haben die Bestimmung, indem sie nach aussen rücken, die Form der Zellen, an deren Stelle sie treten, anzunehmen. Sie wachsen von Anfang an mehr in die Breite als in die Höhe, dann, an der Grenze der Schleimschichte angelangt, platten sie sich plötzlich ab, wobei der Kern entweder spurlos oder mit Hinterlassung eines Hohlraums schwindet. Die äussersten Lagen, die abgestorbenen und sum Abstossen reifen Schüppchen, zeichnen sich durch unregelmässige und dunklere Conturen, Folgen einer grösseren Sprödigkeit und Trockenheit, aus; sie gerathen leicht in Unordnung und werden durch geringen Druck von einander gelöst 1).

Wo die Oberhaut eine grössere Mächtigkeit besitzt, in der Handfläche und Fusssohle, sind die untersten, der Schleimschichte zunächst befindlichen Zellenlagen der Hornschichte durch besondere Durchsichtigkeit ausgezeich-

Theilungen des Kerns, von leichten Einkerbungen an, beobachtet zu haben, doch kam es nicht zu einem bedeutenden Auseinanderweichen beider Kerne; ob die Vervielfältigung der Kerne zur Abschnürung führe, blieb zweiselhast und dass sie zur Regeneration der Zellen in Beziehung stehe, ist unerwiesen, weil bekanntlich auch in den oberflächlichen platten Zellen der Hornschichte dieser Art von Epithelium mehr als Ein Kern gefunden wird. In der Epidermis ist die Stäbchenform der tiefsten Kerne bei weitem nicht Regel, sondern etwas ganz Zufälliges; sie ist viel häufiger scheinbar, als wirklich, und kommt fast nie auf ebener Cutisfläche, sondern nur an den Seitenflächen von Papillen vor, wo denn auch die längsten Durchmesser der Kerne nicht eigentlich senkrecht, sondern geneigt gegen die Cutis gestellt sind. Und wo solche verlängerte Kerne sich fanden, fehlten doch die mehr oder minder tief eingeschnürten (Biscuit-) Formen, welche man an den durch Theilung sich vervielfältigenden Kernen und Zellen anderer Gewebe trifft. Cleland (Journ. of anat. 2<sup>d</sup> Ser. Nr. II, p. 361. 1868) glaubt, dass in der Cornea die Regeneration von der mittleren Zellenschichte auf- und abwärts, Hulke (Monthly microscop. Journ. II, 227. 1869) glaubt, dass sie in allen Schichten vor sich gehe; nach W. Krause (Archiv für Anat. 1870, S. 232) erfolgt sie durch Theilung der Zellen der Schichte, welche zunächst über den tiefsten, senkrecht gegen die Oberfläche verlängerten Zellen liegt. Einen Rege-nerationsprocess ganz anderer Art, der nicht von den vorhandenen, sondern von eingewanderten amöboiden Zellen ausgehen soll, haben die neuesten Arbeiten aus dem Wiener pathologisch-anatom. Institut wahrscheinlich zu machen gesucht (v. Biesiadecki, Wiener Sitzungsberichte. Bd. 56, Juni 1867. Pagenstecher, ebendas. Bd. 57, April 1868). Sie gründen ihre Vermuthung auf die Anwesenheit spindel - oder sternförmiger, mit Forteätzen versehene: in Carmin, Goldchlorid u. a. sich intensiver färbender Zellen, die sie zwischen den Zellen der Schleimschichte bis unter die Hornschichte der Epidermis unregelmässig zerstreut iden. Friedlaender (physiolog.-anatom. Unters. über den Uterus. Lpz. 1870, S. 48) be- reibt die nämlichen Zellenformen aus dem Epithel der Vagina. Pagenstecher meint, Uebergang formen von denselben zu Epithelzellen aufgefunden zu haben, und Clason (Upsala Lakaren renings förhandlingar, IV, 411. Mein Jahresbericht 1869, S. 24) stimmt thm bei.

<sup>1)</sup> Diese Lage abgestorbener Schüppichen giebt Wendt (de epidermide, Wratisl. 1833, p. 11) Anlass, eine dritte Schichte der Epidermis, Stratum mortificatum, zu unterscheiden.

net. Sie stellen auf Dickendurchschnitten (Fig. 4\*) einen Streisen von 0,01 bis 0,015 Höhe dar, der sich ziemlich eben und ganz scharf gegen die dunkle, bei auffallendem Lichte weissgelbliche Schleimschichte, weniger bestimmt gegen den aufwärts folgenden Theil der Hornschichte absetzt. Die histologische Bedeutung dieser durchsichtigen Schichte, des Stratum lucidum Oehl<sup>1</sup>), ist noch nicht vollkommen aufgeklärt; wahrscheinlich entspricht sie einer Uebergangsform von den kernhaltigen, ringsum mit seinen haarförmigen Fortsätzen versehenen und in einander greisenden Zellen<sup>2</sup>) der Schleimschichte zu den kernlosen und glatten Zellen der Hornschichte: zwischen beiderlei Zellen kommen nämlich einige Reihen mit Spuren des Kerns und der Fortsätze vor.

Anders fasst Schrön (Contribuzione alla anatomia, fisiologia e patologia della cute umana. Torino 1865) die Beziehung der Schichten zu einander auf. Er bestreitet nicht den Uebergang der Schleimschichte in das Stratum lucidum, vermisst auch gerade zwischen diesen beiden Schichten eine scharfe Begrenzung, behauptet aber, dass die eigentliche Hornschichte genetisch vom Stratum lucidum verschieden und ein Product der Knäuel- vielleicht auch der Talgdrüsen der Cutis sei. Ich verweise auf die Kritik dieser Theorie in meinem Jahresbericht für 1866, S. 33, und in einer Abhandlung von Aufhammer, würzb. Verhandlg. N. F. I, 192, 1870. Immerhin bleibt es auffallend, dass, wie auch Aufhammer bestätigt, in der nächsten Schichte über den abgeflachten Zellen des Stratum lucidum wieder mehr ausgebildete Zellformen vorkommen.

Beim Neger bildet einen Bestandtheil der Oberhaut das Pigment, eine meist einfache Lage kleiner, platter, polygonaler, von Pigmentmolekülen mehr oder minder erfüllter Zellen, welche unmittelbar auf der Cutis aufsitzen. Pigmentirte Hautstellen, wie sie bei vielen Individuen der weissen Rasse am Warzenhof, in der Gegend der Genitalien und des Afters vorkommen, zeigen nur selten regelmässige Pigmentzellen; die Färbung rührt hier theils von farbigen Kernen der tiefen Schichte, theils von Pigmentmolekülen her, welche in den tiefen Lagen frei zwischen den Kernen angehäuft liegen<sup>3</sup>). Ob die Plättchen der Hornschichte bei den gefärbten Rassen farbig seien oder nicht, ist eine alte Streitfrage (meine allg. Anat. S. 236), über die auch heute noch die Ansichten getheilt sind. Ich selbst vermag keinen

Indagini di anatomia microscopica per servire allo studio dell' epidermide. Milano 1857. Schon früher hatte C. Krause (R. Wagner's Handwörterbuch II, 112) diese Schichte von der Schleimschichte gesondert und als "mittlere" Schichte der Epidermis bezeichnet. Schrön nennt sie "Oehl'sche Schichte".
 Stachel- und Riffzellen M. Schultze (Archiv für path. An. u. Phys. XXX, 260,

<sup>2)</sup> Stachel- und Riffzellen M. Schultze (Archiv für path. An. u. Phys. XXX, 260, 1864). Schrön's Beschreibung dieser Zellen (Moleschott's Unters. IX, 93, 1863), die der von Schultze voranging, steht darin mit ihr in Widerspruch, dass Schrön die durch die haarförmigen Fortsätze bewirkte Streifung von Porencanälchen der Zellenwand herleitet. Bizzozero (ebendas. XI, 30, 1871) bestreitet, dass die Fortsätze in einander greifen; ihm scheinen sie vielmehr auf einander zu stossen und mit den Spitzen zu verschmelzen.

<sup>8)</sup> Hiernach habe ich die in meinem Handbuche der allgemeinen Anatomie, S. 283 ausgesprochene Behauptung, dass die dunkle Farbe der Haut überall von eigentlichen Pigmentzellen herrühre, C. Krause (a. a. O. S. 122) entsprechend, zu berichtigen, muss aber, demselben Beobachter entgegen, fortfahren, die farbigen Elemente der Negerhaut für Zellen zu halten, die allerdings ungewöhnlich klein (durchschnittlich 0,01mm im Flächendurchmesser), aber deutlich kernhaltig und nur durch feine Streifen heller Intercellularsubstanz von einander getrennt sind.

Unterschied zwischen den Epidermisschüppehen des Negers und der weisse Rasse zu erkennen.

Cutis.

Die Cutis besteht aus einem, wie erwähnt, von zahlreichen elastische Fasern durchzogenen und umsponnenen Bindegewebe. Die Bindegeweb bündel sind zum Theil cylindrisch oder prismatisch, zum Theil platt, depr mirt. Durch Lagen elastischer Fasernetze, die sich gegen die Oberfläch hin verfeinern und zugleich vervielfältigen, sind sie unvollkommen in Schicten abgetheilt. In jeder Schichte liegen Gruppen von Bündeln strohmatte artig unter rechten Winkeln gekreuzt, so dass ein glücklich geführt Dickendurchschnitt in den Zwischenräumen der longitudinal, der Oberfläc

Fig. 1.

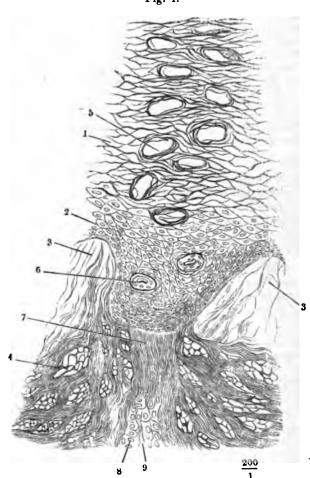

Dickendurchschnitt durch die Haut des Fingers. 1 Hornschichte, 2 Schleimschichte, 3 Papillen, 4 Cutis. Der spiralförmig verlaufende Ausführungsgang der Knäueldrüse von dem Schnitte mehrfach, sowohl in der Hornschichte (5) als in der Schleimschichte getroffen. 7 Bindegewebsschichte der Wand des nämlichen Ausführungsganges in der Cut 8 Epithelium, 9 Lumen desselben Ganges, den der Schnitt an einer tieferen Stelle geöffihat.

parallel verlaufenden Bündel die Querschnitte anderer, senkrecht auf ihre Längsachse getroffener Bündel zeigt (Fig. 1, 4). Die Elasticität dieser Bündel ist Ursache, dass runde Stichwunden der Cutis zu Spalten verzogen werden, wobei zugleich der Faserverlauf die Richtung bedingt, nach welcher die Stich-

Fig. 2.



Dickendurchschnitt der Haut des Rükkens, gekocht und mit verdünnter Kalilösung behandelt. Elastische Fasernetze.

canäle sich verlängern und demnach aus dieser Veränderung der Stichwunden erschlossen werden kann (Langer) 1). An bestimmten Körperstellen, z. B. an den Gelenken, im Gesicht, am Rücken und der Brust ist sie constant, an anderen variirt sie, z. B. an den Mittelstücken des Unterarms und Unterschenkels und an der vorderen Bauchwand. Zu den in der Ebene der Cutis verlaufenden Faserzügen kommen vertical gegen die Oberfläche aufsteigende Bündel, welche die Haarbälge, die Ausführungsgänge der Knäueldrüsen begleiten und in die später zu beschreibenden fadenförmigen Hervorragungen, die sogenannten Papillen, sich fortsetzen. Indem das elastische Gewebe die Zwischenräume zwischen allen diesen Faserzügen ausfüllt und alle umspinnt, gewährt es auf Durchschnitten jeder Richtung, wenn das Bindegewebe durchsichtig gemacht worden, das Bild eines Netzes mit engeren oder weiteren rundlichen Maschen, in welchen wieder Querschnitte der mit den Bindegewebsfasern verlaufenden elastischen Fasern als feine Pünktchen sichtbar sind (Fig. 2). An den meisten Stellen bildet eine continuirliche, sehr feinmaschige elastische Lamelle die äusserste Begrenzung der Cutis 2); wo diese mit Papillen versehen

ist, setzen sich dünne, wellenförmig geschlängelte elastische Fasern in die Axe und gegen die Oberfläche der Papille fort, auf deren Verhalten ich zurrückkomme.

Muskelfasern, sämmtlich vom Charakter der glatten oder organischen, kommen in der Cutis in zweierlei Anordnung vor: entweder in flächenhafter

<sup>1)</sup> Zur Anatomie und Physiol. der Haut. Wien 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. Krause (a. a. O.) führt sie als eigenthümliches Stratum, jedoch ohne besondere Benennung auf. Sie ist identisch mit Todd und Bowman's \*Basement membrane (Phytiolog. anat. p. 404), vielleicht auch mit Oehl's Zona hyalina und dem von Biesiadecki (Stricker's Handb. I, 581) durch Chlorgoldbehandlung dargestellten Saum, nicht aber mit meiner intermediären Haut, wie Reichert (Müll. Arch. 1845, S. 142) und Kölliker (Mikroskop. Anat. S. 47) annehmen. Denn unter diesem Namen verstehe ich die kernreiche Schichte zwischen der untersten Zellenlage des Epithels und dem Bindegewebe des gefässreichen Substrats (Allg. Anat. S. 1010).

Ausbreitung als besondere, aus netzförmig anastomosirenden Bündeln bestehende Schichte (in der Haut des Scrotum, Penis, des Warzenhofs), oder in vereinzelten, die Cutis der Dicke nach schräg durchsetzenden Strängen, die zu den Haarbälgen in Beziehung stehen. Ferner enthält die Cutis Haarbälge und deren Drüsen, sowie die Ausführungsgänge der Knäueldrüsen, aber nur ausnahmsweise diese Drüsen selber. Nervenstämmchen, mit je einem Arterien- und Venenstämmchen in gemeinsamer Scheide eingeschlossen, ziehen zwischen den Bindegewebsbündeln hindurch; daneben zeigen sich auf Durchschnitten grosse, von einer der inneren Gefässhaut ähnlichen, streifigen (elastischen) Membran ausgekleidete Hohlräume, die nicht wohl etwas anderes, als Lumina der Lymphgefässe sein können.

Grenze.

Die Grenze, in welcher Cutis und Epidermis einander berühren, zeichnet sich auf feinen Durchschnitten als eine dunkle und scharfe Linie aus, besonders nach Behandlung des Präparats mit Salpetersäure, die die Epidermis gelblich färbt. Der Verlauf dieser Linie aber ist nicht immer der gleiche. Zuweilen ist sie festonartig ausgebogen; die Winkel zwischen den aufwärts concaven Bogen entsprechen den Seitenrändern der tiefsten Zellen der Schleimschichte. Ich habe erwähnt, dass eine gegenseitige Abgrenzung

Fig. 3.

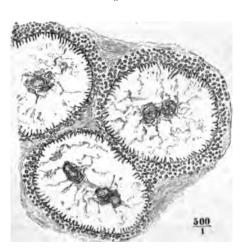

Flächendurchschnitt der Haut des Ulnarrandes der Hand. Drei Papillen und die in der Axe derselben verlaufenden Blutgefässe quer durchschnitten. Zähnelungen der Epidermis, am Rande der Papillen im Längsschnitt, zwischen den Papillen im Querschnitt gesehen. der tiefsten Zellen häufig vermisst wird. Dann ist der Contur, welcher Epidermis und Cutis trennt, entweder eine gerade oder fein gekräuselte Linie, oder Cutis und Epidermis greifen wie mit Zähnelungen in einander: die Schleimschichte sendet abwärts in die Cutis ähnliche, dichtgedrängte haarförmige Fortsätze, wie die, mit welchen die Zellen derselben in einander greifen, Fortsätze von 0.001mm Dicke, so dass deren etwa 3 bis 4 auf die Breite einer Zelle, wenn die Schleimschichte in Zellen abgetheilt ist oder abgetheilt gedacht wird, kommen würden; ihre Länge ist wechselnd und kann 0,008mm erreichen.

Ohne Zweisel trägt diese Verzahnung wesentlich zur Festigkeit der Verbindung zwischen Schleimschichte und Cutis bei; sie findet sich am deutlichsten auf den Papillen der Cutis (Fig. 3), kommt aber

auch in den Zwischenräumen derselben und an ebenen Stellen Haut vor.

Die Mächtigkeit der Haut, sowie ihrer einzelnen Schichten ist an ver- Machtigschiedenen Stellen des Körpers und je nach Rasse, Geschlecht und Individualität verschieden. Am meisten variirt die Fetthaut; ihre Dicke beträgt am Schädelgewölbe 2 bis 3mm, an den übrigen Körperstellen in der Regel 4 bis 9mm, sie kann einen Zoll und mehr erreichen, aber auch in sonst gesunden Körpern, insbesondere im höheren Alter, sich ansehnlich vermindern. Dicke der Cutis beträgt nach C. Krause an der Eichel 0,24mm, an den Augenlidern, dem Präputium und der inneren Seite der Schamlippen 0,56, im Gesicht, an den Ohren, dem Penis, Scrotum und Warzenhof 0,76 bis 1,12, an der Stirne 1,52, an den meisten übrigen Körperstellen 1,69 bis 2,25, am Rücken und Gesäss, an der Fusssohle und in der Handfläche 2,25 bis 2,80mm. Sie ist etwas dünner an der Bauchseite des Rumpfs und der Beugeseite der Extremitäten, als am Rücken und der Streckseite, mit Ausnahme der Hand und des Fusses, wo das umgekehrte Verhältniss besteht. Bei Kindern unter 7 Jahren ist sie kaum halb so dick als bei Erwachsenen, bei Frauen unter gleichen Verhältnissen dünner als bei Männern, bei Individuen der kaukasischen Rasse dünner als bei farbigen. Ansehnliche Verschiedenheiten bedingt aber die Lebensweise und wahrscheinlich auch die Erblichkeit, indem sie die Einflüsse der Lebensweise, die auf Generationen continuirlich stattgefunden haben, summirt. Bei den höheren, weichlich erzogenen Ständen deutet schon das Durchschimmern der Venen auf eine feinere Haut.

Was die Mächtigkeit der Epidermis betrifft, so ist sie, wenn man von den zur Aufnahme der Papillen der Cutis bestimmten Vertiefungen absieht, gleich der Cutis am beträchtlichsten in der Fusssohle (1,7 bis 2,8mm) und in der Handfläche (0,9 bis 1,2mm). Sie kann bekanntlich durch wiederholten Druck ansehnlich und bis zur schwieligen Verhärtung zunehmen, ist aber schon beim Embryo den übrigen Körperstellen voraus. In der Mitte der Fusssohle ist sie dünner als in der Mitte der Handfläche, an den Zehen, mit Ausnahme der ersten und des Endgliedes der übrigen, dünner als an den Fingern, am Grosszehen- und Daumenrande dünner als am Kleinzehen- und Kleinfingerrande (C. Krause). Auch im Uebrigen variirt die Stärke der Epidermis, nur mit schwächeren Differenzen, entsprechend der Stärke der Cutis: sie misst an dez Augenlidern, im äusseren Gehörgang, am Penis 0,03 bis 0,05 mm, an der Vorderseite des Rumpfs und der Beugeseite der Glieder 0,08 bis 0,1<sup>mm</sup>, am Rücken, an der Streckseite der Glieder und im Gesicht 0,1 bis 0,18mm. Diese Verschiedenheiten kommen fast ganz auf Rechnung der Hornschichte; die Stärke der Schleimschichte schwankt in engen Grenzen, woraus von selbst folgt, dass das Verhältniss der beiden Schichten der Epidermis unter sich sehr veränderlich ist. An den meisten Stellen ist die Schleimschichte zwei bis vier Mal mächtiger als die Hornschichte; an der Nasenspitze, auf der Rückseite des Rumpfs und der Extremitaten fand ich beide ungefähr gleich; in der Fusssohle übertrifft die Hornschichte die Schleimschichte um das Drei- bis Vierfache.

An den Eigenthümlichkeiten, die die Haut verschiedener Körperregionen zeigt, hat, ausser ihrer Pigmentirung und der Mächtigkeit ihrer Schichten,

die Gestalt ihrer Oberfläche, die Anwesenheit und Vertheilung von Falten, Furchen, Wärzchen und Poren Antheil, sodann auch die Weise der Anheftung an die tieferen Theile und der Grad der Erfüllung des subcutanen Gewebes mit Fett. Im Allgemeinen ist die Haut, wie alle äusseren Körpersymmetrie theile, symmetrisch gebildet; diese Symmetrie erstreckt sich sogar einigermaassen auf die Furchen und Runzeln, welche den zufälligen Dehnungen der Haut durch Bewegung ihren Ursprung verdanken, aber nicht ganz allgemein auf die Stellung der Haare, die zwar in beiden Körperhälften ziemlich symmetrisch gerichtet sind, in der Mittellinie aber häufig von sogenannten Wirbeln aus divergiren.

Falten. Die Falten oder Duplicaturen, welche die Haut an den Eingängen einiger Körperhöhlen und über der Glans penis bildet (Lippen, Schamlippen, Augenlider, Praeputium), werden bei Beschreibung der betreffenden Organe abgehandelt werden.

Von den Furchen der Haut lassen sich stärkere, d. h. längere und tiefere, von den feineren oder kürzeren und seichteren unterscheiden. Jene bestehen zum Theil schon von der ersten Entwickelung an als Querrunzeln an der Streck- und Beugeseite der charnierartigen Gelenke, oder sie entwickeln sich erst, wie die Runzeln des Gesichts, im Laufe eines längeren Lebens in Folge der mit dem Alter sich mindernden Elasticität und Turgescenz, der sich mehrenden Veranlassungen zu vorübergehender Dehnung und Spannung der Haut. Die feineren Furchen verlaufen in verschiedenen Richtungen zwischen den Mündungen der Haarbälge. Alle diese Furchen werden durch Spannung der Haut ausgeglichen, ohne doch ganz zu verstreichen; sie gehören nicht bloss der Epidermis an, sondern zeigen sich ebenso auf der von der Epidermis befreiten Cutis. Die bekannten Runzeln oder Narben, die sich in der Haut der unteren Regionen des Unterleibs nach der Entbindung finden und erhalten, haben eine andere Bedeutung: sie gewähren ein deutliches Bild des Flechtwerks der Bindegewebsbündel, die die Cutis zusammensetzen.

Die feinen Furchen sind es, welche der Haut das eigenthümlich matte Ansehen geben, wodurch die mit Wollhaaren besetzten Stellen sich charakterisiren. Die nicht behaarten Stellen sind glänzend und so werden es auch die behaarten, wenn die Haut durch die Stellung der Glieder oder durch Anschwellung der tiefer liegenden Theile gespannt wird.

Noch feinere als die eben erwähnten Furchen werden durch die Anwesenheit der Papillen erzeugt, womit ein grosser Theil der Cutis bedeckt ist. Die Epidermis zieht sich an manchen Stellen, wie z. B. am rothen Lippenrande, mit der äusseren Fläche eben und plan über die Papillen weg, indem sie diese in Gruben ihrer inneren Fläche aufnimmt. An anderen Stellen folgt sie auch mit ihrer äusseren Oberfläche mehr oder minder genau den Erhebungen und Vertiefungen der Cutis oder es kommt eine Mittelform dadurch zu Stande, dass die Epidermis über eine Anzahl in Längsreihen geordneter Papillen eben fortgeht, zwischen den Längsreihen aber in die Tiefe steigt; so bildet sie die bekannten parallelen oder concentrischen Riffe

und Furchen, die die innere Fläche der Hand und die Fusssohle auszeichnen 1).

Die mehrerwähnten Papillen der Cutis <sup>2</sup>) zeigen sich in vollkommenster Ausbildung in der Hand- und Fusssohlenfläche. Auf den soeben genannten Riffen stehen sie in je doppelten Reihen dergestalt, dass die beiden
Reihen eines Riffs, gleich den Bäumen einer Allee, eine schmale Strasse von
0,12 bis 0,15<sup>mm</sup> zwischen sich fassen, in deren Mitte in einfacher Reihe die
Ausführungsgänge der Knäueldrüsen zur Oberfläche emporsteigen (Fig. 5. 7).
Die Papillen sind 0,1 bis 0,2<sup>mm</sup>, auf der Fingerspitze unter dem freien
Rande des Nagels bis 0,5<sup>mm</sup> hoch, von zusammengesetztem Bau. Aus
einer cylindrischen Basis von 0,12 bis 0,15<sup>mm</sup> Durchmesser erheben sich
Büschel von je 3 bis 5 Fäden cylindrisch mit abgerundeter Spitze oder
schlank kegelförmig, die man entweder als Theile einer einzigen, gegen die
Spitze gespaltenen Papille, oder als eben so viele einzelne, mit ihren Basen
zusammengeflossene Papillen betrachten kann (Fig. 4. 5. 6). Die letztere
Auffassung verdient den Vorzug, weil hier und da, besonders in den Furchen,





Dickendurchschnitt der Haut der Fingerspitze, parallel den Riffen. 1 Hornschichte, 2 Schleimschichte, \* Stratum lucidum, 3 Papillen, 4 eigentliche Cutis, 5 subcutanes Fettgewebe, 6 Ausführungsgänge der Knäueldrüsen in der Epidermis, 6' dieselben in der Cutis, 7 Knäueldrüsen, 8 Gefässdurchschnitte.

einfache Papillen vorkommen von der Form und Stärke der einzelnen Spitzen jener zusammengesetzten. Die Fäden eines Büschels divergiren im Aufsteigen; deshalb und wegen der gegen die Spitze sich verjüngenden Form der meisten sind sie auf Flächenschnitten der Haut, je näher der Ober-

Eine genauere Beschreibung und Bezeichnung der Riffe und Furchen der Hand (nach Purkinje) findet sich in Huschke's Eingeweidelehre, S. 572. Vergl. Engel, die Entwickelung der menschlichen Hand. Aus den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1856, März.
 Papillas tactus aut. Tast- oder Gefühlswärzchen.

fläche, durch um so grössere Zwischenräume von einander getrennt (Fig. 7). Wo sie dicht zusammenliegen, ist der Raum zwischen denselben nur von Zellen der Schleimschichte ausgefüllt; in grössere Zwischenräume senken sich auch Plättchen der Hornschichte, auf der Kante stehend, mit hinab. Die Entfernung der Papillenspitzen von der äusseren Oberfläche der Epidermis

Fig. 5.



Dickendurchschnitt der Haut der Fingerspitze, senkrecht zu den Riffen.

beträgt 0,3<sup>mm</sup>; mit ihren Basen schliessen sich die Papillengruppen Einer Reihe unmittelbar aneinander; es kommen ihrer auf 1<sup>mm</sup> Länge an der Haut der Fingerspitze ungefähr 5 bis 6.

Unter den Papillen der Handfläche und Fusssohle finden sich zweierlei Arten: die Einen, Gefässpapillen Meissner und Wagner<sup>1</sup>), enthalten je eine Gefässschlinge, die anderen, Nerven- oder Tastpapillen M. und W., schliessen je ein eiförmiges Körperchen von eigenthümlichem Bau, Tastkörperchen, Corpusculum tactus<sup>2</sup>), ein, zu wel-

chem sich Nervenfasern verfolgen lassen 3). Nur ausnahmsweise enthält eine Papille neben einem kleinen Tastkörperchen eine Gefässschlinge; häu-

Fig. 6.



Dickendurchschnitt injicirter Haut, die Epidermis durch Maceration getrennt. aaa Tastkörperchen.

figer ist eine Tast- mit einer Gefässpapille so verschmolzen, dass das Tastkörperchen in einem seitlichen Auswuchs der Gefässpapille zu liegen scheint. Durchgängig sind die Gefässpapillen etwas höher als die Tastpapillen und überragen die letzteren (Fig. 6). Ueberall herrschen der Zahl nach die Gefässpapillen vor: am Nagel-

gliede eines Fingers, wo die Tastpapillen in relativ grösster Menge sich finden, zählte Meissner auf einer Quadratlinie unter 400 Papillen 108 Tastpapillen; auf einer gleich grossen Fläche des zweiten Gliedes desselben Fingers standen 40, auf dem ersten Gliede nur 15 Tastpapillen. Oefters stehen sie in Gruppen von 2 bis 4 zusammen. In einer Reihe kann die Zahl der

<sup>1)</sup> Göttinger Nachrichten 1852, Nro. 2. 2) Axenkörper Köll. 5) Ausschliesslich die tastkörperhaltigen Papillen der Finger erhalten Nervenfasern. Was vor Entdeckung der Tastkörperchen als Nervenschlingen der Papillen beschrieben wurde, waren ohne Zweifel entleerte Capillargefässschlingen, und dies scheint mir auch von den Nervenschlingen zu gelten, welche Oehl in Papillen der Finger gesehen haben will, die weder Tastkörperchen noch Blutgefässe enthielten.

Tast- die der Gefässpapillen übertreffen; dagegen fehlen in anderen Reihen die Tastpapillen gänzlich. Macht man am letzten Fingergliede Schnitte, welche die Riffe rechtwinklig schneiden, so findet man die Zahl der Tastpapillen ziemlich beständig auf einem Schnitte von 2<sup>mm</sup> Länge etwa 4 bis 5. Schnitte dagegen, die den Leisten parallel geführt werden, enthalten oft auf beträchtlicher Länge keine einzige Tastpapille und oft mehr Tast- als Gefässpapillen (Meissner). Vereinzelte Tastpapillen kommen in der Handfäche bis zur Handwurzel vor; von der Seitenfläche der Finger erstrecken





Flächenschnitt der Haut der Fingerspitze, schräg gegen die Oberfläche ansteigend, so dass im unteren Theile der Figur die Basen, im oberen die gesonderten Spitzen der Papillen (mit den Gefässschlingen) quer durchschnitten sind. Unten in der Furche zwischen beiden Doppelreihen eine einfache Papille. 1111 Querschnitte von Ausführungsgängen der Knäueldrüsen. sic sich in abnehmender Zahl auf deren Rücken (mit Ausschluss des Nagelbettes); auf Rücken der Hand fehlen sie oft völlig. Aehnlich wie in der Hand, sind die Verhältnisse am Fuss, doch ist die Zahl der Tastpapillen im Allgemeinen geringer. Individuelle Schwankungen der Zahl existiren besonders an den Stellen, wo sie überhaupt in geringerer Zahl auftreten.

Immer nehmen die Tastkörperchen die Spitze der Tastpapillen ein, die sie fast vollständig ausfüllen, zuweilen auch etwas auftreiben. Ihr Querdurchmesser ist demnach ziemlich gleich dem Querdurchmesser der Papillen, 0,02 bis

0,045<sup>mm</sup>; ihre Länge, entsprechend der Längsaxe der Papille, übertrifft in der Regel die Breite um das Zwei- bis Dreifache; dabei zeigen manche Tastkörper alternirende Einbiegungen der Seitenränder, als ob sie eng gewunden oder geschlängelt verliefen und gestreckt eine noch bedeutendere Länge erreichen würden. Sie sind ziemlich fest und der Versuch, sie zu zerdrücken, lehrt, dass sie aus einer derben Hülle und einem relativ weichen Inhalt bestehen. Die Hülle ist faserig, der Inhalt 1) feinkörnig, aus einer wasserhellen Substanz bestehend, in welche Körnchen von etwa 0,0016<sup>mm</sup> eingebettet sind, die sich in Reagentien kaum verändern. Das Charakteristische der Tastkörperchen sind schmale, von einfachen Conturen begrenzte Streifen (von 0,002 bis 0,0045<sup>mm</sup> Durchmesser), welche meist quer, oft von mehreren Punkten aus divergirend, zuweilen ganz unregelmässig, gerade

<sup>1)</sup> Innenkolben W. Krause.

oder gebogen unter der äusseren Hülle der Körperchen verlaufen. Die Länge dieser Streifen ist verschieden, indem sie zuweilen über die ganze Breite des Tastkörperchens, zuweilen nur über die Hälfte dieser Breite sich erstrecken; ihre Enden sind meist spitz, zuweilen verdickt, kolbenförmig; auf dem Rande der Körperchen im optischen Querschnitt erscheinend sind sie kreisförmig und erweisen sich dadurch als cylindrisch. Ihre Zahl in Einem Körperchen ist sehr verschieden und sie lassen freie Zwischenräume, die im Allgemeinen um so breiter sind, je ärmer an Streifen ein Tastkörperchen ist (Fig. 8).

Ueber die Bedeutung dieser Streisen sind die Ansichten getheilt. Kölliker 1), Nuhn 2), Bidder 3) und Huxley 4) erklären sie für spindelsörmige Zellen, gestreckte Kerne oder Fasern, welche sämmtlich mehr oder minder entwickelte Formen des elastischen Gewebes darstellen sollten; Meissner 5) und R. Wagner 6) betrachten sie als Endverzweigungen der an die Körperchen herantretenden sensibeln Nervensasern; Andere nehmen

Fig. 8\*).



Tastpapillen von der Volarfläche des Zeigefingers.

eine vermittelnde Stellung ein, wie einerseits Ecker 7) und Leydig 8), welchen zufolge die Streifen verlängerten Kernen des Neurilems der in den Tastkörpern endenden Nervenfasern entsprechen, andererseits Oehl 9), Gerlach 19) und W. Krause 11), welche in den Streifen theils Nervenfasern, theils die dem Bindegewebe eigenthümlichen interstitiellen Kerne erkennen. Gerlach unterscheidet beiderlei Streifen durch Behandlung mit Farbstofflösungen. die die Zellenkerne färben,

auf dunkelrandige Nerverfasern aber keinen Einfluss üben; darnach erwies sich die Mehrzahl der Streifen als Kerne und nur einzelne blieben ungefärbt, Nervenfasern, die, wie Gerlach meint, das Tastkörperchen spiralig umwickeln. Nach Oehl und W. Krause dagegen sind die Kerne vereinzelt und zwar in den verschiedensten Richtungen, auch parallel der Längsaxe der Körperchen, zwischen den Nervenfasern eingestreut. Rouget 12) und Grandry 13) halten alle Streifen für Nerven, beziehen sie aber mit Gerlach auf spiralige, das Tastkörperchen umkreisende Faserzüge.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie IV, 43. 1852. 2) Illustrirte medicinische Zeitung II, 80. 1852. 8) Dessen und Kupffer, Unters. über die Textur des Rückenmarks. Lpz. 1857, S. 27. 4) Quarterly Journ. of microscop. science II, 3. 5) Beitrag zur Anatomie und Physiologie der Haut. Lpz. 1853. 6) Göttinger Nachrichten 1857, Nro. 19. 7) Icon. physiolog. T. XVII. 8) Müller's Archiv 1856, S. 50. 9) a. a. O. 10) Mikroskopische Studien. Erlangen 1858, S. 39. 11) Die Terminalkörperchen der einfach sensibeln Nerven. Hannover 1860, S. 67. 12) Archives de physiol. 1868, p. 591. 13) Journ. de l'anat. 1869, p. 395. \*) Nach Meissner, Beiträge. Taf. I, Fig. 6. 8.

Die Meinung, dass an der Bildung der Querstreifen der Tastkörper elastische Fasern sich betheiligen, lässt sich leicht dadurch widerlegen, dass die Querstreifen sämmtlich in Kali- oder Natronlösung erbleichen und schwinden. Schwerer ist die Entscheidung, ob man langgestreckte Zellenkerne oder Fragmente feiner Nervenfasern vor sich habe. Indess haben die Streifen weder den geschlängelten Verlauf, noch das mattkörnige Ansehen der gewöhnlichen Bindegewebskerne, eher etwas von dem eigenthümlichen Glanz, wodurch die feineren Nervenfasern sich charakterisiren. Von grösserem Werthe ist der indirecte Beweis, womit Meissner seine Ansicht unterstützt. In gelähmten Gliedern nämlich fand er zugleich mit den Nerven die Querstreifen des Tastkörpers fettig entartet; in Einem Falle waren sie zugleich mit den Nerven atrophisch, in Reihen feiner Körnchen umgewandelt. Beim Affen, dem einzigen Thier, dessen Finger mit Tastpapillen, ähnlich den menschlichen, versehen sind, führte W. Krause diese Degeneration mittelst Durchschneidung der Armnerven herbei. Die Bindegewebshalle und deren Kerne erhielten sich dabei vollkommen deutlich, und so war auch das Volumen des ganzen Körperchens und dessen feinkörnige Substanz unverändert. Von den querverlaufenden Fasern waren acht Wochen nach der Operation kaum noch Spuren vorhanden; meistens fanden sich in den Spitzen der Papillen nur blasse ovale Bläschen mit feinkörnigem Inhalt.

Die Nervenstämmchen der Haut, die unter den Papillen verlaufen, gleichen kriechenden Wurzeln einer Pflanze, welche senkrecht nach oben Schösslinge treiben; in eine Tastpapille treten meist zwei, aber auch eine, seltener drei oder vier Primitivfasern ein, welche als Aeste aus den in den Nervenstämmehen enthaltenen Fasern hervorgehen und nicht selten sich noch innerhalb der Papillen weiter, meist dichotomisch, theilen. Sie begeben sich gerade oder geschlängelt zu dem unteren Ende des Tastkörpers oder verlaufen eine Strecke neben ihm, um dann plötzlich sich dem Blick zu entziehen, oder sie setzen sich bis zur oberen Spitze des Körperchens fort und biegen dann abwärts gegen dasselbe um. Oft lässt sich eine Nervenfaser bis zu einem Punkt verfolgen, von welchem die Streifen des Tastkörperchens nach verschiedenen Richtungen ausgehen; an diesem Punkt verschmälert sich die Nervenfaser und scheint wirtelförmig ihre terminalen Aeste auszusenden. Dass Nervenfasern im Innern des Tastkörperchens verlaufen, erkennt man sowohl durch Veränderungen des Focus, als auch an Querschnitten der Papillen, wenn sie das Tastkörperchen treffen und Nervenfaserdurchschnitte, von der feinkörnigen Substanz umgeben, zeigen. Gelangen mehrere Nervenfasern zur Papille, so schlagen sie verschiedene Richtungen ein, indem eine Faser sich bogenförmig zur unteren Spitze des Organs wendet, andere quer herüberlaufen, andere gerade aufsteigen.

Die Gefässpapillen umschliessen, wie erwähnt, je eine schlingenförmige Ausbuchtung des Capillargefässsystems der Haut. Die beiden Schenkel der Schlinge liegen gerade oder geschlängelt, nicht selten um einander gewunden, dicht neben einander; der Gipfel der Schlinge erreicht die Spitze der Papille (Fig. 6). Die Wand des die Schlinge bildenden Gefässes ist eine einfache Capillargefässwand mit nur spärlichen Kernen. Je nach dem Grade der Anfüllung ist der Durchmesser des Gefässes wechselnd, zwischen 0,02 und 0,05 mm.

Im ausgedehnten Zustande füllt die Gefässschlinge die Papille fast vollständig aus und drängt das eigentliche Parenchym der letzteren gegen die Oberfläche zusammen; im collabirten Zustande nimmt die Gefässschlinge die Axe der Papille ein; man sieht sie alsdann auf Querschnitten eng umgeben von elastischen Fasern, welche sich in Netzform zum Rand der Papille erstrecken.

Aehnliche, nur stärkere Papillenbüschel, wie in der Hand und dem Fuss, deren aber jeder von einem besonderen Epidermisüberzug bekleidet ist, wodurch die Hautoberfläche ein höckeriges Ansehen erhält, kommen an der Brustwarze und in deren Umgebung und an der Glans penis, besonders um die Corona glandis, vor; sie sind mit ihrem Ueberzug 0,3 bis 0,6mm breit, halbkuglig oder kolbig und selbst umgekehrt kegelförmig, an der Oberfläche platt oder auch grubenförmig vertieft, durch schmale Einschnitte von einander abgesetzt. Auf der äusseren Fläche der Lippen, auf der Kopfhaut und der Haut der grossen Schamlippen stehen Papillenbüschel von etwas geringerer Höhe und etwas grösserem Umfang als die der Finger, deren Existenz sich aber äusserlich durch nichts verräth. Die Epidermis geht glatt über dieselben hinweg und nimmt sie in Vertiefungen ihrer angewachsenen Fläche auf.

Auf den übrigen Theilen der Hautoberfläche sind die Papillen, wenn auch hier und da in Gruppen, doch durch grössere Zwischenräume getrennt; sie sind niedriger, liegend, an der Spitze abgestutzt und indem sie sich zugleich an der Basis ausbreiten, gehen sie in flache, unregelmässige Hügel über. Die reichlichsten und ansehnlichsten, meist noch deutlich fadenförmigen Papillen finden sich auf der Haut des Rückens und Gesässes; im Gesicht und an den Extremitäten, besonders an der Streckseite der letzteren, giebt es ausgedehnte Gebiete, welche, abgesehen von den Einbuchtungen der Haarbälge und Drüsen, eine völlig ebene Oberfläche darbieten.

Ob die Verschiedenheiten der Structur, auf welche die Eintheilung der Papillen der Finger in Tast- und Gefässpapillen sich gründet, auch den Excrescenzen der übrigen Hautstellen, soweit sie überhaupt den Namen Papillen verdienen, zukommen, ist noch streitig. Nach Meissner wären die Tastpapillen auf Hand und Fuss beschränkt, und gewiss ist die enorme Mehrzahl der Papillen anderer Körperregionen nur zur Aufnahme von Gefässschlingen bestimmt. Indess traf W. Krause 1) einmal ein nicht näher bestimmtes Terminalkörperchen in einer Papille der Haut des Unterschenkels und in einer Reihe von Untersuchungen der nämlichen Hautstelle des Vorderarms an 16 Leichen im Ganzen drei unzweifelhafte Tastkörperchen. Bei der Annahme, dass alle Nervenfasern, welche in den untersuchten Hautstücken einzeln unter den Papillen verlaufend und gegen dieselben aufsteigend beobachtet wurden, in Tastkörperchen ausliefen, käme auf etwa 35 Quadratmillim. Hautoberfläche je Ein Tastkörperchen. Kölliker's Angabe, dass in der Brustwarze des Mannes tastkörperhaltige Papillen sich finden, bestätigt Krause und fügt hinzu, dass sie, wiewohl in geringerer Zahl, auch in der weiblichen Brustwarze vorkommen. In den Papillen der Lippen hatte schon Meissner<sup>2</sup>) einmal ein paar Tastkörperchen gesehen, die Richtig-

<sup>1)</sup> Anatomische Untersuchungen, Hannover 1861. S. 8. 2) Beitr. S. 23.

keit dieser Beobachtung aber später in Zweifel gezogen; nach Kölliker 1) kommen Tastkörper in den Lippen unbeständig vor, was Krause 2) dahin berichtigen zu dürfen glaubt, dass in einzelnen Fällen äussere Umstände die Auffindung derselben erschweren. Die Tastkörper aller dieser Gegenden seien nämlich blasser, kleiner, minder reich an Querstreifen, als die der Finger und Zehen. Indess habe auch ich in der Lippenhaut eines erwachsenen Mannes einmal zahlreiche Tastkörper gesehen, die denen der Finger an Zahl und Deutlichkeit der Querstreifung nicht nachstanden. Regelmässiger und häufiger mögen jene einfacheren Formen der Tastkörper und eine noch einfachere Art terminaler Körperchen sein, zu welcher sie den Uebergang bilden. In der grossen Mehrzahl der nervenhaltigen Lippenpapillen fand Krause die Gebilde wieder, die er zuerst in oberflächlich gelegenen, sen-

Fig. 9 \*).





Papillen des Lippenrandes, Endkolben enthaltend. Mit Natron durchsichtig gemacht.

sibeln Schleimhäuten entdeckte, die sogenannten Endkolben, kuglige (bei Säugethieren meist cylindrische, gerade oder gebogene) Schläuche einer weichen mattglänzenden Substanz, in deren Axe die Nervenfaser verläuft, um an dem der Eintrittsstelle gegenüberliegenden Pol, meistens mit einer leichten Anschwellung, zu enden.

Eine Varietät der Endkolben, die Genitalkörperchen W. Krause<sup>3</sup>), kömmt neben Endkolben im Gewebe der Cutis der Glans penis (in der Schleimhaut der Clitoris) unter den Papillen vor. Sie unterscheiden sich von den Endkolben

durch ihre beträchtliche Grösse (0,15 bis 0,2<sup>mm</sup> Durchm.) und die Unregelmässigkeiten ihrer Gestalt; diese rührt von Einschnürungen her, die das Körperchen in 2 bis 6 und mehr Lappen abtheilen. Aus den eintretenden dunkelrandigen Nervenfasern zweigt sich eine grosse Zahl feiner, blasser Terminalfasern von meistens nur 0,0005<sup>mm</sup> Dicke ab. Auf die im subcutanen Bindegewebe der Hand, des Fusses, der Genitalien und anderer Körperstellen innerhalb pacinischer Körperchen endenden sensibeln Fasern komme ich in der Nervenlehre zurück.

Von allen anderen Theilen der Haut, mögen sie nun Papillen tragen oder nicht, ist die Endigungsweise der sensibeln Nerven unbekannt; angesichts der Schwierigkeit der Beobachtung muss zugestanden werden, dass die Erfolglosigkeit, womit man bis jetzt nach den Nervenendigungen in der glatten Cutis geforscht hat, die Möglichkeit der Existenz eigenthümlicher terminaler Körperchen nicht ausschliesst; doch machen die Beobachtungen der letzten Jahre über die Nerven der Cornea und verschiedener Schleimhäute auch für die Cutis wieder freie Nervenendigungen plausibel.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, a. a. O. 2) Die terminalen Körperchen, 8. 129. 3) Ztschr. für ration. Med. 3. R. XXVIII, 86. (1866). Wollustkörperchen Finger ebendas. S. 222. \*) Nach W. Krause, termin. Körp. Taf. I. Fig. 12. 14.

Nachdem zuerst Cohnheim 1) mit Hülfe der Chlorgoldbehandlung die terminalen Nervenzweige der Cornea in das Epithelium verfolgt und hier zwischen den Epithelzellen, ja an der äussern Oberfläche des Epithels mit feinen Knöpfchen enden gesehen hatte, wiesen Mauchle 2), Helfreich 3) und Morano 1) in der Conjunctiva (die beiden ersten neben Endkolben), Elin 5) in der Schleimhaut des Gaumens, Boldyrew 6) im Kehlkopf, Chrschtschonowitsch 7) in der Vagina ähnliche feine Verästelungen und isolirte Enden der Nervenfasern nach. Elin und Chrschtschonowitsch bestätigten auch deren Uebergang in das Epithel, wo sie mit unregelmässig spindelförmigen und ästigen, in Goldchlorid sich färbenden Anschwellungen oder zelligen Bildungen in Verbindung stehen sollten. In der äusseren Haut machte Langerhans 8) mittelst des nämlichen Reagens Nervenfasern sichtbar, welche aus einem reichen engmaschigen Netz in die Schleimschichte der Epidermis aufsteigen. Hier schienen sie zusammenzuhängen mit rundlichen oder länglichen Zellen (von 0,013mm Länge), aus welchen 2 bis 10, meistens 5, zuweilen getheilte Ausläufer aufstiegen und unmittelbar unter der Hornschichte mit leicht knopfförmiger Anschwellung endeten. In der Haut des Kaninchens sah Podcopaëw<sup>9</sup>), in der Haut des Kaninchens und Menschen Eberth 10) die gleichen Bildungen, nur drückt sich Eberth noch vorsichtiger, als Langerhans, über den Zusammenhang des unteren Fortsatzes der Zellen mit den Nervenfasern der Cutis aus.

Nach Lage, Form und Reaction stimmen diese Zellen mit den ästigen Zellen überein, welche Biesiadecki und Pagenstecher, wie ich oben anführte, als in die Epidermis eingewanderte amöboide Zellen beschrieben. Man kann Friedländer nur beistimmen, wenn er beiderlei Körper für identisch hält und muss abwarten, ob eine der beiden Deutungen und welche sich bestätigen wird.

Bei einem Kinde von 14 Monaten fand Meissner die Tastkörper in Form deutlicher, mit wenigen Querstreifen versehener Bläschen, in deren unteres Ende der Nerve zugespitzt eintritt. Aus der Einschnürung gehen zwei, drei und mehr feine, mattglänzende Aeste hervor und gerade oder schräg aufwärts; erst später, wenn die Zahl der Aeste sich vermehrt, nehmen sie eine mehr geneigte und quere Lage an. Beim Neugeborenen konnte Meissner nur ein kleines, helles, mattglänzendes Bläschen in der Spitze mancher Papillen als Andeutung künftiger Tastkörperchen erkennen. Gerlach vermisste auch dies Bläschen, während W. Krause an demselben nicht nur beim Neugeborenen, sondern sogar schon beim siebenmonatlichen Embryo Andeutungen der charakteristischen Querstreifung bemerkt zu haben versichert.

bälge, charakterisiren sich in der Regel durch die aus denselben hervortretenden Haare und werden, auch wenn die Haare zufällig ausgefallen sind, als gröbere oder feinere Pünktchen erkannt, die je nach dem Turgor der

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXXVIII, 343 (1866).
2) Ebendas. XLI, 148 (1867).
3) Ueber die Nerven der Conjunctiva und Sklera. Würzb. 1870.
4) Studio sui nervi della congiuntiva. Vienna 1871.
5) Archiv für mikroskop. Anat. VII, 382 (1871).
5) Ebendas. S. 167.
7) Beitr. zur Kenntniss der feineren Nerven der Vaginalschleimhaut. A. d. 63. Bde. der wiener Sitzungsberichte (1871).
5) Archiv für path. Anat. und Phys. LIV, 325 (1868).
9) Archiv für mikroskop. Anat. V, 506 (1869).
10) Ebendas. VI, 225 (1870).

Haut bald in Grübchen, bald auf kegelförmigen Erhabenheiten sitzen. Poren der zweiten Art, Mündungen der eigenen, knäuelförmigen Drüsen der Haut, sind an wenigen Stellen, im äusseren Gehörgang und auf den Riffen der Hohlhand- und der Fusssohlenfläche, mit freiem Auge oder mit der Lupe, im Uebrigen aber nur mit Hülfe des Mikroskops sichtbar. Wenn neben diesen und den in die Haarbälge sich öffnenden, sogenannten Haarbalgdrüsen noch eine dritte Art von Hautdrüsen besteht, die im Bau den Haarbalgdrüsen und durch ihre directe Ausmündung auf der Hautoberfläche den Knäueldrüsen gleicht, so ist sie jedenfalls auf die Haut der äusseren Genitalien beschränkt und soll bei Beschreibung der letzteren zur Sprache kommen. In Verbindung mit den Genitalien handeln wir auch in herkömmlicher Weise die Brustdrüse ab, obwohl sie nach ihrer Stellung den Hautdrüsen zugezählt werden müsste.

Die Haarbälge 1) erstrecken sich, je nach der Stärke der Haare, die Haare. sie enthalten, entweder nur durch Epidermis und Cutis, oder sie reichen mehr oder minder tief in das subcutane Bindegewebe; immer bildet ihre Längsaxe mit der Oberfläche der Haut einen spitzen Winkel, wodurch die Richtung und Neigung des Haarschaftes bestimmt wird.

Wertheim's Angabe (über den Bau des Haarbalgs beim Menschen. A. d. 50. Bande der wiener Sitzungsberichte. 1864), dass der Haarbalg sich abwärts in ein Bündel der Cutis, wie in einen Stengel fortsetze, kann schon deshalb nicht allgemeine Geltung haben, weil viele Haarbälge und gerade die der stärkeren Haare sich mit ihrem Grunde tief unter der Cutis, im subcutanen Fettgewebe, befinden.

Die Wand des Balges besteht, dem Lumen oder vielmehr der Oberfläche

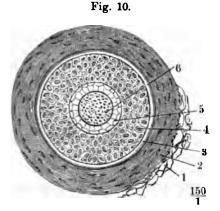

Flächenschnitt des Panniculus adiposus der Kopfhaut. Querschnitt eines Haarbalgs, mit Essigsäure. 1 Längsfaser-schichte, 2 Ringfaserschichte, 3 homogene Membran des Haarbalgs; 4 Schleimschichte, 5 Hornschichte der Epidermis desselben, 6 Haar.

des Haares zunächst, aus einer Einstülpung der Epidermis, deren beide Schichten zum Grunde des Haarbalgs hinabsteigen. Gegen die Schleimschichte des Haarbalgs verhält sich die Cutis, so weit das Haar durch dieselbe verläuft, wie gegen die Schleimschichte der freien Oberfläche: die elastischen Fasernetze vermehren und verfeinern sich; zugleich nehmen die Bindegewebsbündel in allen Schichten der Cutis einen um die Längsaxe des Haares kreisförmigen Verlauf an, ohne dass sich jedoch der bindegewebige Theil des Haarbalgs gegen die übrige Cutis absetzte. Eine selbstständige Faserhaut lässt sich nur an dem Theil des Haarbalgs stärkerer Haare demonstriren, welcher im Panniculus

<sup>1)</sup> Haarzwiebeln Lauth (Annales de la société d'hist. nat. de Strasbourg. T. I. 1834. p. 9) und E. H. Weber.

adiposus steckt. Sie besteht aus drei Lagen. Die äusserste Lage (Fig. 10, 1) 1) ist eine nicht immer continuirliche Schichte von Längsfasern von geringer Mächtigkeit (0,02mm an stärkeren Kopfhaaren) und vom Charakter des



Haarbalg mit dem Haar, durch Kochen und Maceration der Kopfhaut 1 Haarbalg; 2 Schleimschichte, 3 Hornschichte seiner Epidermis; 4 Haar, balgdrüse, \* Hals des Haarbalgs.

gewöhnlichen Bindegewebes, welche mit den Bündeln des lockeren subcutanen Bindegewebes zusammenhängen. Die mittlere Lage 2) ist eine Ringfaserhaut (von 0,05 mm Mächtigkeit), welche in manchen Beziehungen der muskulösen Ringfaserhaut der Gefässe und Eingeweide gleicht. Wie diese zeigt sie nach Behandlung mit Essigsäure in einer hellen Substanz mehrere Schichten gleichmässig von einander abstehender, stabförmig verlängerter Kerne, welche mit dem längsten Durchmesser gekrümmt in concentrisch die Axe des Haares umkreisenden Linien liegen (Fig. 10, 2); sie unterscheidet sich aber von dem Muskelgewebe dadurch, dass sie sich nicht in einzelne Faserzellen zerlegen lässt und dass Kochen die Grundsubstanz nicht trübt und die Kerne nicht unscheinbar macht. Die innerste Lage des Haarbalgs (Fig. 10, 3)3) bildet eine homogene, glashelle, in Säuren und Alkalien unveränderliche Membran von 0,005 bis 0,008mm, in deren Dicke eine einfache Schichte ringförmiger, cylindrischer Fasern von parallelem oder spitzwinklig anastomosirendem Verlauf eingeschlossen ist. Die Fasern sind so fein und dicht, dass deren 6 bis 8 auf eine Strecke von 0,01mm Höhe kommen. Was die Epidermis des Haarbalgs betrifft, so ist

auch auf der freien Oberfläche der Haut gewöhnliche, dass nämlich die Schleimschichte an Mächtigkeit die Hornschichte um das Zwei- bis Vierfache übertrifft. Der Uebergang der einen in die andere ist ebenso wenig vermittelt wie auf den freien Oberflächen. Die Schleimschichte der Epidermis des Haarbalgs (Fig. 10, 4. Fig. 12, 1)<sup>4</sup>) gleicht der Schleimschichte der äusseren Oberhaut auch darin, dass die der Cutis nächste Zellenlage und deren Kerne häufig senkrecht oder schräg gegen die Oberfläche sich verlängert zeigen; ein Ineinandergreifen der Cutis und Epidermis durch Zähnelung 5 Haarpulpa, 6 Haar- habe ich in der Wand der Haarbälge nur sehr selten gesehen. Die Hornschichte aber erleidet im Innern des

das Verhältniss ihrer beiden Schichten zu einander das

Haarbalgs eine Modification, wodurch sie ein von der Hornschichte der freien Oberflächen sehr verschiedenartiges Ansehen gewinnt, und diese Modification tritt plötzlich auf an einer Stelle des Haarbalgs, die man den Hals desselben nennen könnte (Fig. 11\*), unmittelbar unter der Einmündung des in der Substanz der Cutis eingeschlossenen, fett-

<sup>1)</sup> Aeussere Faserhaut Köll. 2) Innere Faserhaut Köll. 8) Structurlose Haut Köll. 4) Aeussere Wurzelscheide Henle.

erfüllten Anhanges des Haarbalgs, welcher mit dem Namen der Haarbalgdrüse bezeichnet wird. In der Richtung von der Mündung des Haarbalgs gegen den Hals desselben verjüngt sich die Hornschichte der Epidermis durch successive Verminderung der Zahl ihrer Lamellen und stellt demnach einen mit der Spitze abwärts gerichteten Kegel dar, wovon die weitere Folge ist, dass sich die Schleimschichte trichterförmig gegen den Hals des Haarbalgs zusammenzieht. Auf eine Mächtigkeit von drei bis fünf Lamellen reducirt, setzt sich die Hornschichte sammt der Schleimschichte in die Haarbalgdrüse fort, als innere Auskleidung derselben und freilich auch als der einzige selbstständige Theil ihrer Wandung, da die Cutis sich gegen diese Auskleidung nicht anders verhält, wie gegen die Auskleidung des Unterhalb der Einmündung des Haarbalgs schärft sich die Haarbalgs. Hornschichte zuerst noch weiter zu bis auf eine einfache, dem Haarschafte dicht anliegende Lage platter Schüppchen, gewinnt aber dann plötzlich an Mächtigkeit nicht so sehr durch Vermehrung der Lagen als durch die Formveränderung der Plättchen, die für den tieferen Theil des Haarbalgs charakteristisch ist (Fig. 10, 5. Fig. 12). Alle diese Plättchen sind glashell,



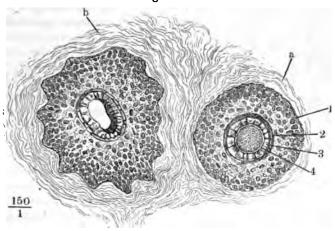

Flächenschnitt der Kopfhaut, unterhalb des Grundes der Haarbalgdrüse.

a Querschnitt eines Haarbalgs mit dem Haar, b Querschnitt eines Haarbalgs, aus welchem der Querschnitt des Haars herausgefallen ist, etwas collabirt. 1 Schleimschichte der Epidermis des Haarbalgs, 2, 3, 4 äussere, mittlere, innere Schichte der Hornschichte der Epidermis des Haarbalgs.

durchsichtig, kernlos, weich, von geringerer Flächenausdehnung als die Schüppehen der freien Epidermis. Sie sind regelmässig in drei Schichten folgendermaassen geordnet. Die äussere und mittlere Schichte enthalten Plättchen von ansehnlicher Mächtigkeit (bis  $0.01^{\text{mm}}$ ), welche auf der Fläche liegend länglichen Vierecken mit geraden oder schwach convexen längeren und mit unregelmässig, wie in kurze Splitter verlängerten schmalen Seiten gleichen. In der äusseren Schichte 1) liegen sie mit den längeren Seiten

<sup>1)</sup> Innere Wurzelscheide Henle.

parallel der Längsaxe des Haarbalgs, mit den Rändern unter einander



Hornschichte des Haarbalgs, mit dem Haar ausgezogen; äussere Lage, nach Behandlung mit verdünnter Kalilösung durch Druck theilweise in ihre Plättchen zerlegt.





Epidermis des Haarbalgs, vom Haar abgelöst und von innen betrachtet, mit Kalilösung behandelt. Durch die Plättchen der inneren Schichte scheinen die der Flächen aneinander, mit den mittleren durch.

verbunden und mit den Flächen concentrisch nach der Oberfläche des Haars gekrümmt (Fig. 12, 2); abgesehen von dieser Krümmung haben sie eine plane äussere, eine convexe innere Fläche und stellen so in ihrer Vereinigung ein Rohr dar, dessen äussere Fläche, an die Schleimschichte stossend, glatt ist, indess die innere Fläche sich wie der Abguss einer scharfen Canellirung ausnimmt. Sie hängen mit den scharfen, der Längsaxe des Haars entsprechenden Seitenrändern lange nicht so innig zusammen, als mit den durch ihre splitterförmigen Fortsätze in einander greifenden queren Rändern; auf geringe Gewalt weichen daher die Plättchen so auseinander, dass eine Menge schmaler Längsspalten zwischen denselben entstehen, stärkerer Druck, und ein insbesondere durch Mittel, die das Haar aufquellen machen, verwandelt diese Spältchen in elliptische und selbst runde grosse Lücken. Längere Maceration löst den Verband der Plättchen vollständig (Fig. 13).

Die mittlere Plättchenlage (Fig. 12, 3)1) greift mit scharfen Kanten in die Vertiefungen der äusseren ein und wendet dem Lumen des Haarbalgs eine ebene, nach der Oberfläche des Haars gekrümmte Fläche zu. Die Plättchen liegen mit den längeren Seiten parallel der

<sup>1)</sup> Huxley'sche Membran aut. Innere Schichte der inneren Wurzelscheide v. Hessling (Froriep und Schleiden Not. VI, 33).

Axe des Haarbalgs und mit den kürzeren Seiten parallel den Radien des Querschnitts des Haars. Stellenweise findet sich diese Lage radialer Plättchen in zwei Lagen zerfallen; die innersten Plättchen sind dann klein, im Querschnitt betrachtet dreiseitig, und dienen nur dazu, die Unebenheiten der Schichte gegen das Lumen des Haarbalgs auszugleichen und eine glatte Oberfläche herzustellen. An dieser klebt, als innerste Auskleidung des Haarbalgs und mit dem Haar in unmittelbarer Berührung, die innerste Plättchenlage (Fig. 12, 4. Fig. 15, 4), eine im frischen Zustande scheinbar einfache, dünne Membran 1), deren äussere angewachsene Fläche glatt, deren innere freie Oberfläche ein genauer Abdruck der äusseren Oberfläche des Haarschaftes, daher mit kreis- oder vielmehr spiralförmigen Hervorragungen versehen ist, deren Bedeutung erst durch die Beschreibung des Haars verständlich werden kann. Durch Behandlung mit Kali oder Natron zerfällt diese Membran in ihre Elemente, bandförmige Schüppchen von 0,05mm Länge und 0,005mm Breite, deren längster Durchmesser senkrecht gegen den längsten Durchmesser der Plättchen der äusseren und mittleren Schichte steht (Fig. 14). Jede Querreihe überragt mit ihrem unteren Rande um Weniges dachziegelförmig den oberen Rand der nächstunteren Reihe.

Der Durchmesser der Schleimschichte des Haarbalgs stärkerer Haare beträgt, auf dem Querschnitt gemessen, 0,05mm, der Durchmesser der modificirten Hornschichte 0,02mm, wovon 0,004mm auf die innerste Schichte kommen.

Das Verhältniss der Mächtigkeit des Epithelium im Ganzen zum Durchmesser des Haars zeigt in verschiedenen Gegenden der Haut bedeutende Verschiedenheiten. Es stellt sich in der Kopfhaut wie 1,7:1, in der Backenbartgegend wie 0.8, in der Augenbrauen- und Schnurrbartgegend wie 0,7: 1. Ausnahmen kommen insofern vor, als unter den Haaren des Schnurrbarts einzelne dem Verhältniss sich nähern, das bei den Kopfhaaren Regel ist (Wertheim, Wiener med. Jahrb. 1861, Hft 6, S. 87).

Gegen den Grund des Haarbalgs schärft sich zuerst die Hornschichte, dann die Schleimschichte der Epithelialbekleidung zu; das Lumen des Haarbalgs erhält dadurch die Form eines Kolben, dessen Kugel sich bald scharf gegen den langen, aufwärts gerichteten cylindrischen Hals absetzt, bald allmälig in denselben übergeht. Der Durchmesser der Kugel verhält sich zum Durchmesser des Halses etwa wie 2 : 1. Die Kugel wird von der Wurzel des Haars, die demnach sich bald mehr der Ei-, bald mehr der Kugelform nähert, der Hals von dem Haarschaft ausgefüllt.

Die Haarwurzel<sup>2</sup>) erscheint in zweierlei Formen: offen und hohl, so Haarpapille lange das Haar wächst, oder geschlossen und solid, wenn das Haar seine Haarwurzel. typische Länge erreicht hat und sich zum Ausfallen anschickt. Die erste Form 3) besteht aus einer mit breiter Basis aufsitzenden, weichen, gallertartigen Masse, in welcher dicht gedrängt platte, kreisrunde Zellenkerne und, bei dunklen Haaren, Haufen von Pigmentkörnchen liegen; sie schliesst einen

<sup>1)</sup> Aeussere Lage des Haar-Oberhäutchens Köll. (Gewebelehre, 1. Aufl.). Oberhäutchen der innern Wurzelscheide Derselbe (ebendas. 2. Aufl.).

2) Capitulum pili Malpighi.

Bulbus pili, Haarzwiebel Ludwig (Haller's Disp. anat. T. VII, P. 2, p. 46), Krause Bulbus pili, Haarzwieder 22.
n. A. 3) Haarknopf Henle.

vom Grund des Haarbalgs breit oder gestielt sich erhebenden, ei- oder kegeloder warzenförmigen, aufwärts in eine Spitze ausgezogenen Körper ein, die Haarpapille (Fig. 11, 5) 1), von der sie sich nur gewaltsam und selten reinlich abtrennen lässt. Die Papille, eine Production der Cutis, ist homogen oder undeutlich faserig, und wie man nach Analogie der entsprechenden, in den grösseren Spürhaaren der Thiere, in Stacheln, Federn u. s. f. enthaltenen Substanz schliessen darf, von Gefässen und Nerven durchzogen; ihre Stärke ist verschieden, je nach der Stärke der Haare; ihre Länge ist proportional nicht der Länge, sondern der Dicke des Haars und ist ansehnlicher an den Barthaaren, als an den längsten Kopfhaaren (Schrön)<sup>2</sup>); zur Substanz des Haars steht sie in demselben, zur Zeit noch zweideutigen Verhältniss einer Matrix, wie die Cutis zur Epidermis, indem sie das Bildungsmaterial liefert, aus welchem entweder an ihrer Oberfläche neue Zellen entstehen oder auf dessen Kosten die vorhandenen Zellen sich vermehren. Die zweite Form von Haarwurzeln 3) ist nur um Weniges stärker als der Haarschaft; ihre Oberfläche bilden Faserspitzen, Fortsetzungen der Fasersubstanz des Haarschaftes, welche strahlig divergirend nach den Seiten und nach unten ragen, oder sie ist glatt, am unteren Ende abgerundet oder gar zugespitzt und zeigt sich gans aus feinen, sanft wellig gekräuselten Längsfasern zusammengesetzt, einem Bindegewebsbündel ähnlich und ebenso in Essigsäure quellend, wobei die sogleich zu erwähnenden, stabförmigen Kerne erkennbar werden. Das Längenwachsthum des Haars hat, wie man sieht, damit abgeschlossen, dass der die Papille deckende weiche Theil der Wurzel in eigentliches Haargewebe umgewandelt worden ist. Beginnt sodann die Ablösung des Haars vom Grunde des Haarbalgs, so schrumpft jene Fasermasse der Wurzel zu einer unregelmässig gekrümmten oder gewundenen, allmälig vertrocknenden Spitze zusammen; auf das Verhalten der Papille komme ich zurück.

So lange das Haar im Wachsen begriffen ist, hat der zunächst oberhalb der Papille befindliche Theil desselben einen eigenthümlichen Bau, wonach man ihn ebensowohl zur Wurzel als zum Haarschaft rechnen kann: er steht zwischen beiden in der Mitte und zeichnet sich vor dem letzteren namentlich durch seine Weichheit und Quellbarkeit, vor der Wurzel des frisch vegetirenden Haars durch die der Längsaxe entsprechend verlängerten, stabförmigen Kerne aus. In einer Entfernung von 0,2<sup>mm</sup> vom Grunde des Haarbalgs hat aber der in der Haut verborgene Theil des Haars 4) schon ganz die Beschaffenheit des freien, und diese Beschaffenheit erhält sich gleichmässig bis in die Nähe der Spitze, mit der das Haar im natürlichen Zustande verjüngt, scharf oder abgerundet endet.

Haarschaft.

Der Haarschaft ist im Allgemeinen cylindrisch, zuweilen auch mehr oder minder platt oder rinnenförmig, länger oder kürzer, immer aber im Verhältniss zur Länge sehr dünn, gerade oder gekräuselt, verschieden gefärbt, vom Farblosen (die farblosen erscheinen weiss wegen der Unebenheiten der Oberfläche und der eingeschlossenen Luft) durch Gelb oder Roth und Braun ins Kohlschwarze. Den wesentlichen Bestandtheil desselben bildet die soge-

Pulpa pili, Haarkeim.
 Moleschott's Unters. IX, 363 (1864).
 Haarkolben Henle.
 Vulgo Haarwurzel.

nannte Rindensubstanz 1), ein chemisch der Epidermis verwandtes Gewebe, welches sich der Länge nach zerfasern lässt und zuletzt in lange, dünne Plättchen (Faserzellen) zerfällt, deren jedes einen langen und feinen, fast fadenförmigen dunklen Kern enthält (Länge der Plättchen 0,05 bis 0,08<sup>mm</sup>, Breite derselben 0,004 bis 0,01<sup>mm</sup>. Länge der Kerne 0,02 bis 0,03<sup>mm</sup>, Querdurchmesser derselben 0,001 bis 0,002<sup>mm</sup>). Diese fadenförmigen Kerne gehen durch fortschreitende Verlängerung und Verfeinerung aus den runden Kernen der Wurzel hervor, indess die Grundsubstanz sich in entsprechende Plättchen spaltet; durch die Kerne, durch die hier und da sich markirenden Grenzen der Plättchen und durch zwischen ihnen eingeschlossene Längsreihen von Pigmentkörnern oder auch feinen Luftbläschen gewinnt die Oberfäche des Haars einen Anschein von Längsstreifung; auf dem Querschnitt nehmen sich die Durchschnitte der Kerne wie feine, regelmässig zerstreute Tüpfelchen aus (Fig. 10. 12).

Viele Haare bestehen durchaus aus den beschriebenen Faserzellen; andere enthalten eine von der Rinde verschiedene, cylindrische Axen- oder Marksubstanz, deren Durchmesser auf dem Querschnitt etwa 1/3 bis 1/4 des Durchmessers des ganzen Haarschaftes beträgt. Die Marksubstanz erscheint entweder homogen und blass oder körnig und dunkel (in weissen Haaren bei auffallendem Lichte glänzend weiss). Das dunkelkörnige Ansehen rüht von Luftbläschen her; es schwindet, wenn das Haar sich mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit tränkt und stellt sich nach Verdunstung der Flüssigkeit wieder her. Das Gewebe, dessen Eintrocknen zu der Ansammlung von Luft in der Axe des Haars Anlass giebt, ist ein Strang, in der Regel aus zwei Reihen von Zellen mit quer verlängerten Kernen gebildet, der im Haarschaft durch Kochen mit kaustischem Natron (Kölliker), in der Wurzel schon durch verdünnte Essigsäure sichtbar gemacht werden kann. Reichert 3) und Steinlin 3) halten diesen Strang für die Fortsetzung der oberen Spitze der Haarpapille, eine Fortsetzung, welche nach Reichert gleich einer Sprungfeder in engen, einander berührenden Windungen verläuft. Reissner 4) unterscheidet von dem Mark den vertrockneten Rest der Papille als eine gelbliche, körnige, zwischen den Markzellen eingeschlossene Masse. Am Igelstachel liess sich die bindegewebige Natur der Marksubstanz dadurch nachweisen, dass sie durch Kochen in Leim verwandelt wurde (Nathusius) 5).

Die Marksubstanz fehlt in der Spitze der Haare und durchgängig in den feineren Haaren, so auch in den Haaren von Kindern bis zum sechsten Lebensjahre (Falck). In stärkeren Haaren ist sie nicht beständig; man vermisst sie öfters in grossen Strecken und namentlich in dem unteren Theile des Schaftes.

Ein allgemeiner und, mit Ausnahme der Spitze der feinsten Haare, ganz constanter Bestandtheil des Haarschafts ist der sogenannte Epidermisüberzug 6), platte, kernlose Schüppchen, in kreisförmigen oder eigentlich

Fasersubstanz Köll.
 Müll. Archiv 1841, p. CLXXV.
 Zeitschrift für rat.
 Medicin. IX, 288 (1850).
 Beiträge zur Kenntniss der Haare des Menschen und der Säugethiere.
 Breslau 1854.
 S. 65.
 Das Wollhaar des Schafs in histolog. und technischer Beziehung.
 Berlin 1866.
 S. 37.
 Cuticula Köll.

spiraligen Reihen so gestellt, dass die der unteren, d. h. der Wurzel näheren Reihe die der nächst höheren dachziegelförmig decken. Der Ueberzug be ginnt im Grund des Haarbalgs und ist an dem in Entwickelung begriffener Theil des Haars nur durch grössere Weichheit von dem Ueberzug des reifer Auf der Oberfläche des letzteren markiren sich die Haars verschieden. freien, oberen Ränder der Schüppchen als schräg, fast quer verlaufende

Fig. 15.



200 Seitenrand des

Haarschaftes mit Läppchen der Haarbalgs, dem Haar abgelöst zurückgebogen

wellenförmige Linien (15 auf 0,1mm Länge), die einer sehr merklichen Schatten werfen und oft am Rande des Haars etwas vorragen; es sieht alsdann aus, als bestehe das Haar aus ineinander steckenden Röhren. deren obere Begrenzungen durch die Querstreifen ausgedrückt würden. Concentrirte Schwefelsäure löst diesen Ueberzug ab und zerlegt ihn in seine histologischen Elemente. Von jedem Schüppchen ragt etwa der vierte oder fünfte Theil der Höhe frei über den oberen Rand des nächst unteren Schüppchens hervor, so dass also der Ueberzug überall 4 bis 5 Schüppchen mächtig ist (Fig. 15).

Der Epidermisüberzug des Haarschaftes ist es nun, welchem die oben erwähnte innerste Lage der Hornschichte des Haarbalgs wie ein Abguss entspricht, so dass sie, von der Fläche betrachtet, demselben zum Verwechseln gleicht und im Profil einen sägeeinem förmig gezähnelten Rand darbietet, dessen Zähne Epidermis aber mit den Spitzen abwärts schauen (Fig. 15, 4). welches Die Zähne scheinen starr genug, um den Haarschaft ist. zu nöthigen, dass er sich beim Wachsen in einer 1 Rindensubstanz, 2 Epi. engen Spirale aufwärts schiebe; jedenfalls sind sie dermis des Haars, 3 in- Ursache, dass am rein ausgerissenen vegetirenden nere Fläche der Epidermis Haar die oberen Ränder der weichen Epidermisdes Haarbalgs, 4,5 Durch-schnitt derselben, 4 inner-ste, 5 mittlere Plättchen-Haar ein Ansehen giebt, als ob es von breiten Fasern spiral - oder netzförmig umsponnen werde (Fig. 16). Indess lässt sich das vegetirende Haar nicht leicht

rein ausreissen; meistens nimmt es die Hornschichte und Stücke der Schleimschichte, in seltenen Fällen sogar die innerste Haut des Haarbalgs mit.

Jedes Haar hat eine feste, nach dem Individuum und der Localität bestimmte Wachsthumsgrenze. Wahrscheinlich folgt der Vollendung des Wachsthums des Haars gesetzmässig die Ausstossung desselben und ein Ersatz durch neuen Nachwuchs.

Für einen solchen typischen, von zufälligen Verlusten unabhängigen Haarwechsel spricht die Analogie mit den Thieren, bei welchen derselbe periodisch Statt findet, ferner die Erfahrung, dass an vielen Körperstellen (Kopf, Augenbrauen und Wimpern, Achselhöhle, Mons veneris) zu jeder Zeit ausgefallene oder lose Haare gefunden werden, und dass zwischen Haaren, die man regelmässig zu stutzen pflegt und welche die Spuren der Scheere zeigen, immer einzelne mit unverletzten Spitzen vorkommen. Farbenwechsel, den die Haare der meisten Menschen im jugendlichen und

Greisenalter durchmachen, beruht nur ausnahmsweise in Aenderung der

Fig. 16.



Gewaltsam ausgerissenes Haar, die weichen Epidermisschüppchen des unteren Theils des Schaftes abwärts umgeschlagen.

Farbe der vollendeten Haare (man findet zur Zeit des Ergrauens einzelne Haare, welche von der Spitze, andere in noch geringerer Zahl, welche von der Wurzel an weiss geworden sind); in der Regel spriessen neben den alten Haaren junge von der neuen Farbe oder ohne Farbe, die sogenannten weissen, auf. Das Ersatzhaar erzeugt sich in dem Balge des Haars, an dessen Stelle es tritt und, wie es scheint, auf derselben Papille. Das reife Haar nämlich, dessen Wurzel in der oben geschilderten Weise sich abzuschliessen begonnen hat, wird aus dem Grunde des Haarbalgs emporgehoben durch eine anfänglich gleichförmige, kernhaltige Masse, welche in einer Aushöhlung des unteren Endes die Papille birgt und am oberen Ende mit der Wurzel des auszustossenden Haars zusammenhängt. Wenn diese Masse eine Höhe von 0,6 mm erreicht hat, so scheidet sie sich in Epidermis des Haarbalgs und eigentliches Haar (Spitze); das letztere, vom Grunde aus fortwachsend, drängt das alte Haar, dessen Wurzel zugleich vertrocknet, vor sich her und endlich zum Balg hinaus. Ob nach der Geburt neue Haare in

neuen Bälgen entstehen, ist noch zweifelhaft 1). Die nicht seltenen Fälle, wo man junge Haare bei Erwachsenen spiralförmig zusammengerollt unter der Epidermis liegen sieht, scheinen dafür zu sprechen; indess sah ich oft von zwei in Einem Balg gelegenen Haaren neben dem älteren frei hervortretenden das jüngere aufgewunden unter der Epidermis der äusseren Haut hinziehen. Als ein Curiosum mag hierbei erwähnt werden, dass bei Greisen braune und weisse Haare in demselben Balge vorkommen. Der typische Abschluss des Wachsthums erfolgt bei verschiedenen Haaren in solchen Zeiträumen, dass die Entstehung kahler Flecke vermieden wird. Einer Gruppe zusammenstehenden Haare befinden sich nie in einem und demselben Stadium der Entwickelung, fallen also auch nicht gleichzeitig aus (Pincus<sup>2</sup>). Ist der Haarbalg unfähig geworden, ein neues Haar zu erzeugen, so verödet er vom Grunde aus bis zur Mündung der Haarbalgdrüse, während der obere Theil sich als Ausführungsgang dieser Drüse erhält. Der bindegewebige Theil des Haarbalgs bleibt noch lange nach dem Ausfallen des Haars unterscheidbar (Neumann 3).

<sup>1)</sup> Wertheim (Wiener Sitzungsberichte a. a. O.) glaubt an die Neubildung von Haarbälgen in Bindegewebssträngen; Stieda (Arch. für Anat. 1867, S. 517) und Götte (Archiv für mikroskop. Anat. IV, 273, 1868) stimmen für die Entstehung der neuen Haare in den Bälgen der alten, wobei aber nach Götte dadurch eine Vervielfältigung eintreten soll, dass sich neue Haaranlagen, der sogenannten Schalthaare, im oberen Theil des Balges erzeugen.

2) Archiv für Anat. 1871, S. 55.

3) Ueber die senilen Veränderungen in der Haut des Menschen. A. d. 59. Bd. der wiener Sitzungsberichte (1869).

Pincus (Archiv für pathol. Anat. und Phys. XXXVII, 18. 1866) unternahm es, bei einer Anzahl von Individuen den täglichen Verlust an freiwillig ausfallenden Kopfhaaren zu zählen. Das Minimum des täglichen Haarverlustes bei Personen mit gesundem Haar schwankt zwischen 13 und 70, das Maximum zwischen 62 und 203, das Mittel zwischen 38 und 108. Unter den freiwillig ausfallenden Haaren findet sich eine einigermaassen constante Zahl von Spitzenhaaren, wie der Verfasser sie nennt, d. h. von solchen, welche verloren gehen, bevor sie die Länge der übrigen erreicht haben und deshalb nicht unter die Scheere fallen; ihre Anzahl verhält sich zum Gesammtausfall wie 1:10 bis 18. Sie werden geliefert von den Bandstreifen der behaarten Kopfhaut, kommen aber wahrscheinlich auch vereinzelt zwischen den zu längerem Wachsthum bestimmten Haaren vor. Sie wachsen langsamer, als die langen Haare, haben aber doch eine absolut kürzere Lebensdauer, von vier bis neun Monaten, während die Lebensdauer der langen Haare nach der Schätzung des Verfassers zwei bis vier Jahre beträgt.

Haarbalg-drüse.

Die Haarbalgdrüsen 1) stehen zu den Haarbälgen in demselben Verhältniss, wie die Haarbälge zur Haut, und sind also mittelbar ebenfalls als Einstülpungen der Haut zu betrachten. In der Regel gehört zu jedem Haarbalg eine Drüse, welche sich in den letzteren einseitig und unter spitzem Winkel öffnet mittelst eines Halses oder Ausführungsganges, dessen Weite der Weite des Haarbalgs ziemlich gleichkommt, indess der Grund oder eigentliche Körper der Drüse in zwei bis fünf kugel- oder blinddarmförmige Säckchen von 0,03 bis 0,16mm Durchmesser getheilt ist. Ausnahmsweise ist ein Haarbalg von zwei oder drei Drüsen rings umgeben; ebenso kann, wo die Haare dicht stehen, einzelnen die Drüse fehlen. Bei der grossen Verschiedenheit in Stärke

Fig. 17.

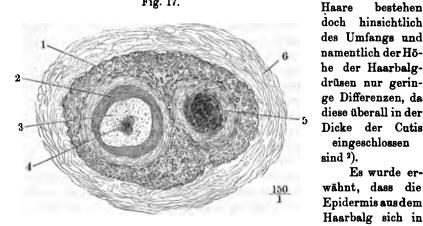

Flächenschnitt der Kopfhaut, quer durch einen Haarbalg, welcher in gemeinsamer Schleimschichte das Haar und die Haarbalgdrüse, jedes von seiner Hornschichte umgeben, einschliesst. Am Querschnitt des Haars unterscheidet man Rinden- und Marksubstanz. 1 Schleimschichte, 2 Hornschichte des Haarbalgs; 3 Rindensubstanz, 4 Marksubstanz des Haars; 5 fettiger Inhalt der Haarbalgdrüse; 6 Bindegewebe der Cutis.

die Haarbalgdrüse fortsetzt. Zuweilen kleidet letztere dig aus; in der Regel verliert sich

der

bestehen

hinsichtlich

der Cutis eingeschlossen

Es wurde er-

sie die

den tieferen

vollstän-

<sup>1)</sup> Glandulae sebaceae, Talgdrüsen Krause.

<sup>2)</sup> Die grossen, mit Fett erfüllten Bälge, die man besonders auf der Haut der Nasenflügel häufig wahrnimmt (vergl. Kölliker, Gewebelehre S. 164) sind keine normalen

Theilen der Drüse die Hornschichte und verdünnt sich die Schleimschichte der Epidermis; auch die Schleimschichte kann fehlen und dann wird die Wand der Drüse allein von dem Bindegewebe und den elastischen Fasern der Cutis gebildet, die sich gegen das Lumen der Drüse ganz eben so, wie gegen das Lumen des Haarbalgs verhalten. Flächenschnitte der Cutis zeigen, wie man von der Oberfläche gegen die Tiefe fortschreitet, successiv erst das Lumen des Haarbalgs allein, dann des Haarbalgs und der Haarbalgdrüse, jedes von seiner Hornschichte eingefasst und von einer gemeinsamen Schleimschichte umgeben (Fig. 17), weiterhin zwischen den gesonderten, vollständig von ihrer Epidermis ausgekleideten Lumina des Balgs und der Drüse eine an Mächtigkeit zunehmende Lage Bindegewebe (Fig. 18). Der Durchschnitt der Drüse hat auf solchen Schnitten eine Halbmond- oder Palmenform, mit der Concavität dem Haarbalg zugewandt und concentrisch; die flächenhaften, dem Contur des Balgs und der zugehörigen Drüse parallelen Bindegewebsbundel sieht man in gemeinsame, kreisförmige oder elliptische Züge des Bindegewebes eingeschlossen.

Den Inhalt der Haarbalgdrüse bildet eine zähe, festweiche, in Kalilösung quellende Masse, welche in einem hellen Bindemittel zahlreiche dunkle Moleküle und Fetttropfen von verschiedener Grösse enthält. Aus macerirter Haut zieht sie sich zuweilen, dem Haare anhaftend, wie ein Abgüss der Drüse vollständig und glatt heraus (Fig. 11). In der Nähe der Ausmündung der Drüse ist sie geschrumpft und zerbröckelt, und so setzt sie sich öfters in den über der Ausmündung gelegenen Theil des Haarbalgs fort. Durch Druck isoliren sich zuweilen aus dem Drüseninhalt Reihen von platten, elliptischen oder gestreckt sechsseitigen Körperchen (0,06mm lang auf 0,035mm Breite), Klümpchen von mehr oder minder fest zusammengebackenen Fettmolekülen. Ohne Zweifel sind diese Klümpchen in fettiger Entartung begriffene Zellen, vielleicht die Zellen der Hornschichte des Haarbalgs selbst. Ob diese Entartung ein zufälliges Ereigniss sei oder ob der ganze Fettinhalt der Haarbalgdrüse auf diese Weise aus den Epithelzellen erzeugt werde, möchte ich nicht entscheiden.

Den Haarbalgdrüsen glaube ich die Drüsen anreihen zu müssen, die Kölliker (Zeitschr. für wissensch. Zool. XI, 341. 1861) als Talgdrüsen des rothen Lippenrandes beschreibt, da sie in einzelnen Ausführungsgängen rudimentäre Härchen zu enthalten schienen. Sie stehen, weissen Pünktchen ähnlich, bei den meisten Individuen vorzugsweise in der Oberlippe und in der Nähe der Mundwinkel. An der Unterlippe fehlen sie häufig ganz, und wenn sie sich finden, nehmen sie fast nie die Mitte der Lippen, sondern nur eine Strecke dicht am Mundwinkel ein. Sie finden sich nur an dem Theile der Lippen, der bei leicht geschlossenem Munde von aussen sichtbar ist, fehlen aber gewöhnlich auch in einem schmalen Saume

Bildungen und haben auch nicht die Bedeutung von direct auf die Haut sich öffnenden Haarbalgdrüsen. Es sind vielmehr die abnorm erweiterten und von einer fetthaltigen Epidermis ausgekleideten Haarbälge selbst, an welchen allerdings mitunter auch erweiterte Haarbalgdrüsen sitzen. Flächenschnitte einer mit solchen Bälgen besetzten Haut zeigen im Centrum jeder dieser vermeintlichen Haarbalgdrüsen, sofern es nicht zufällig ausgefallen ist, das feine Haar. Durch die verhältnissmässig bedeutende Ausdehnung, welche diese Bälge erleiden, werden die Hautbrücken zwischen ihnen und den benachbarten normalen Haarbälgen comprimirt, die letzteren können zu den kranken Haarbälgen in eine schiefe Stellung gerathen und es kann der normale Haarbalg als ein Anhang an dem kranken sich ausnehmen, wie dies Kölliker a. a. O. Fig. 88 aufgefasst hat.

zwischen dem behaarten und dem rothen Theile der Lippe. Ihre Menge ist s wechselnd, zwischen 10 und 100 und mehr. Am häufigsten sind die Extre einerseits die Fälle, in denen die Oberlippe in der ganzen Breite eine Zone solc Drüsen besitzt, die überall zu 3 bis 5 hintereinander liegen, andererseits die Fälle welchen diese Organe nur in einfacher Reihe am Mundwinkel zu sehen sind. A schien die Zahl derselben bei einem Individuum nicht immer die gleiche

Muskeln

erbreitung der Haare.

Mit den Haarbälgen stehen die organischen Muskelbündel der Haut der Haarbalge, einer zwar nicht ganz ausschliesslichen, aber doch ziemlich regelmässig Verbindung 1). An Durchschnitten, welche der Axe der Haare parallel du die Dicke gekochter Kopfhaut geführt werden, sieht man Bündel von 0,01 und weniger aus den Papillen dicht unter der Epidermis hervortreten, da während sie schräg abwärts laufen, zu stärkeren Massen sich vereinigen t meistens an Haarbälgen oder Haarbalgdrüsen, aber auch an Knäueldrüs . Gefässstämmchen u. s. f. sich anlegen. Flächenschnitte der behaarten Cu aus verschiedenen Tiefen lehren, dass der Oberfläche zunächst die Musl bündel cylindrisch oder prismatisch zwischen den Haarbälgen regellos e gestreut liegen, sich aber gegen die untere Grenze der Cutis zu Platten a breiten, welche je eine Gruppe von Haaren und was dazu gehört, ha rinnenförmig umschliessen (Fig. 18). In der behaarten Haut des Kop und der Achselhöhle findet Neumann?) ober- und unterhalb der Knät

Fig. 18.

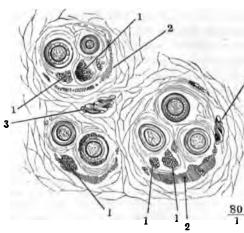

Flächenschnitt durch die Kopfhaut, an der unteren Grenze der Cutis. Das Bindegewebe mittelst Kochen durchsichtig gemacht. Gruppen von Haarbälgen und Haarbalgdrüsen (1, 1), einseitig von der Ausbreitung der Muskelfasern (2, 2) umgeben. 3, 3 Knäueldrüsen. drüsen flächenhafte Musl faserzüge, die, wie er v muthet, sich von den M keln der Haarbälge abzw gen.

Ganz unbehaart ist Cutis nur am rothen Lipp rande, in der Handfläd und Fusssohle und auf Rückenfläche der Endg der der Finger und Zeh dann auf der Glans pe und der inneren Fläche Praeputium. Die beha ten Stellen zeigen bekan lich grosse Verschiedenł ten in der Stärke, Län und Farbe der Haare. längsten finden sich am K und Bart; 3 bis 6cm Lär erreichen die Haare in d Achselgruben und in

Schamgegend, 8 bis 15<sup>mm</sup> die Augenbrauen, Augenwimpern und die Ha

obvits. Dorp. 1850) mit dem Namen Arrectores pus verege.

3) Ueber die Verbreitung der organ. Muskelfasern in der Haut des Menschen. A 57. Bd. der wiener Sitzungsberichte (1868).

<sup>1)</sup> Sie werden deshalb von Eylandt (Obs. de musculis organicis in hominis o

des Naseneingangs (Vibrissae). An den übrigen Körperstellen finden sich in der Regel die kurzen, feinen und hellen Haare, die man mit dem Namen Wollhaare (Lanugo) bezeichnet; doch kommen, insbesondere bei Männern, häufige Ausnahmen vor, indem die Brust, Schultern, die Dorsalfläche der Extremitäten u. s. f. von längeren dunkeln Haaren bedeckt werden, und im höheren Alter entwickeln sich häufig abnorm lange Haare in den Augenbrauen, am äusseren Ohr, bei Frauen auf der Oberlippe und hier und da am Kinn.

Die Stärke der Haare steht im Allgemeinen im Verhältniss zu ihrer Länge (der Durchmesser der längeren Haare schwankt zwischen 0,02 und 0,1<sup>mm</sup>, der Durchmesser der Wollhaare beträgt im Mittel 0,013<sup>mm</sup>). Doch sind die Scham- und Barthaare und selbst die Achsel- und Nasenhaare stärter als die Kopfhaare. Jedes Haar zeigt an verschiedenen Stellen seiner Länge Schwankungen des Durchmessers; regelmässig verdünnt sich der Schaft der kurzen dunkeln Haare (Augenbrauen und Wimpern, Nasenhaare) gegen die Wurzel hin. Unter den Haaren desselben Kopfes herrschen grosse Differenzen. Die Kopfhaare der Frauen sind im Allgemeinen etwas stärker als die der Männer, die dunkeln Haare stärker als die hellen; die weissen Haare haben meist dieselbe oder eine wenig ansehnlichere Stärke als die Haargattung, welcher sie folgen.

Nach Wilson (On the management of the skin. London 1847, p. 80) betrug der Durchmesser der Haare bei einem brünetten Mann im Mittel:

Die feinsten Wollhaare, die ich maass, am Lippenrande eines Mannes, hatten einen Durchmesser von nur 0,005<sup>mm</sup>. An einem 7<sup>cm</sup> langen Kopfhaare wechselte der Durchmesser zwischen 0,056 und 0,080<sup>mm</sup>, an einem anderen zwischen 0,033 md 0,067<sup>mm</sup> (Wilson). Die Dicke des platten Kopfhaares eines Negers betrug an Einer Stelle 0,085<sup>mm</sup> im grössten, 0,043<sup>mm</sup> im kleinsten Durchmesser; an einer andern Stelle 0,092 auf 0,052<sup>mm</sup> (E. H. Weber). Die Schwankungen in der Stärke verschiedener Haare einer und derselben Körperstelle ergeben sich aus folgenden Ziffern:

| 1.  | Kopfhaare   | 0,018 | bis | 0,115 <b>mm</b> | (Wilson).   |
|-----|-------------|-------|-----|-----------------|-------------|
| 2.  | n           | 0,018 | 79  | 0,090           | n           |
| 3.  | •           | 0,020 | 77  | 0,115           | <b>77</b>   |
| 4.  | n           | 0,036 | 77  | 0,107           | ,,          |
| 5.  | ,,          | 0,047 | 77  | 0,128           | n           |
| 6.  | 77          | 0,054 | ,,  | 0,113           | <b>n</b>    |
| 7.  | n           | 0,024 | n   | 0,101           | (Falck) 1). |
| 8.  | r           | 0,026 | 77  | 0,162           | 'n          |
| 9.  | n           | 0,011 | 77  | 0,154           | n           |
| 10. | Augenbrauen | 0,058 | 77  | 0,154           | n           |
| 11. | n           | 0,067 | n   | 0,162           | n           |
| 12. | n           | 0,034 | n   | 0,116           | n           |
| 13. | Cilien      | 0,060 | 77  | 0,156           | n           |
| 14. | 7           | 0,034 | n   | 0,101           | n           |

<sup>1)</sup> De hominis mammaliumque domesticorum pilis. Diss. inaug. Dorpat. 1856, p. 19.

| 15. | Barthaare  | 0,101 | bis 0,203 | (Falck) |
|-----|------------|-------|-----------|---------|
| 16. | Schamhaare | 0,054 | , 0,101   | , ,     |
| 17  | _          | 0.067 | . 0.135   | _       |

Für männliche Köpfe gewann Wilson einen Durchmesser von 0,052 bis 0,090<sup>mm</sup>, für weibliche einen Durchmesser von 0,054 bis 0,107<sup>mm</sup>. Der Durchmesser kindlicher Haare betrug 0,047 bis 0,067<sup>mm</sup>. Den mittleren Durchmesser der Haare verschiedener Farbe giebt folgende Tabelle Wilson's an:

| Blond          | • |  | • |  |   | 0,047 | bis | 0,067mm |
|----------------|---|--|---|--|---|-------|-----|---------|
| Kastanienbraun |   |  |   |  | • | 0,049 | 77  | 0,077   |
| Roth           |   |  |   |  |   | 0,058 | n   | 0,067   |
| Dunkelbraun .  |   |  |   |  |   | 0,054 | 77  | 0,090   |
| Lichtbraun     |   |  |   |  |   | 0,054 | 77  | 0,108   |
| Schwarz        |   |  |   |  |   | 0,067 | _   | 0.077   |

Nach Pincus (Archiv für Anatomie) nimmt häufig mit dem Beginn der Pubertät die Dicke der Haare zu; zuweilen tritt dieselbe Veränderung nach der ersten Schwangerschaft ein.

Eine Tabelle Götte's (über das Haar des Buschweibes. Tübingen 1867) drückt in Brüchen das Verhältniss des Durchmessers der Marksubstanz zum Durchmesser des Haarschaftes aus. Es betrug am Haupthaar des erwachsenen Europäers 1/6, am Barthaar und den Augenwimpern 2/7.

Was die Form der Haare betrifft, so sind die des Kopfes im Allgemeinen cylindrisch, oft auch etwas abgeplattet; die Cilien und Wollhaare sind cylindrisch, die längeren und dunkeln Körperhaare aber, namentlich des Bartes, der Achselgruben, der Brust und Schamgegend, ferner die Haare der Augenbrauen und des Naseneingangs zeigen sich auf dem Querschnitt elliptisch, nierenförmig, auch drei- und vierseitig mit abgerundeten Winkeln. Bei Negern ist auch an den Kopfhaaren der Eine Durchmesser um die Hälfte, selbst um <sup>2</sup>/<sub>3</sub> grösser als der andere. Von der Form der Haare hängt ihre Krümmung ab: je platter, um so krauser sind sie, und zwar steht der grösste Durchmesser senkrecht gegen die Axe der Krümmung.

Diesem allgemein angenommenen Satze tritt neuestens Nathusius (Bulletins de la soc. d'anthropologie, 2° sér. III, 717. 1870) entgegen und meint, dass beim Menschen, wie bei den Thieren, eine spiralige Form des Haarbalgs die Ursache der Kräuselung sein möge. Beim Neger und Buschweib fand Götte (a. a. O. S. 27) allerdings den Haarbalg gebogen, das Wurzelende desselben hakenförmig gekrümmt.

Von der Dichtigkeit der Behaarung geben Withof's <sup>1</sup>) Zahlen eine ungefähre Vorstellung: auf <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Quadratzoll fand er bei einem mittelmässig behaarten Manne auf dem Wirbel 293, auf dem Hinterhaupt 225, am Vorderhaupt 211, am Kinn 39, am Schamberg 34, am Vorderarm 23, auf dem Handrücken 19, auf der Vorderfläche des Schenkels 13 Haare. Auf entsprechenden Hautflächen verschiedener Individuen stehen die Haare um so dichter, je feiner sie sind, deshalb also in der Regel die blonden Haare dichter als die dunkeln.

Die Körperhaare, auch die längeren, stehen meist vereinzelt, die Kopfhaare, wie man am schönsten an rasirten Köpfen oder an Flächenschnitten der Kopfhaut sieht, in Gruppen von je zwei bis fünf, durch nackte, mit Papillen versehene Zwischenräume getrennt. Wo die Haarbälge nahe an ein-

<sup>1)</sup> Eble, die Lehre von den Haaren. II, 54.

ander liegen, sind sie, ihrer schrägen Lage wegen, dachziegelförmig geordnet, so dass die Spitze Eines Haarbalgs den Grund des nächsten deckt. Beim Neugebornen bilden die Reihen der Haarbälge und Haare regelmässige, mehr oder weniger gebogene Linien, die man als Ströme bezeichnen kann; die Ströme gehen von Wirbeln aus; die Wirbel sind entweder divergirend, Ausströmungspunkte, denen alle Haare ihre Wurzeln zukehren (Scheitel, medialer Augenwinkel, Eingang des Ohrs, Achselhöhle, Leistenfalte), oder convergirend, Punkte, gegen welche die Spitzen der Haare gerichtet sind (Steissbein, Olecranon). Die Ströme sind doppelte Reihen paralleler mit dem einen Ende aneinanderstossender Linien, ebenfalls bald convergirend, indem die Haare ihre Spitzen der Vereinigungslinie zukehren, bald divergirend, wenn die Haare mit den Spitzen von der Vereinigungslinie abgewandt sind. Im Allgemeinen wenden sich die Haarspitzen den schärfer vorragenden Theilen, Ulna, Tibia, Augenbrauen, Rückgrat zu; doch convergiren die Ströme auch gegen die Linea alba und die Halsbeuge 1).

Voigt sucht die Richtung der Haare abzuleiten von den Wachsthumsgesetzen der Körperoberfläche, den Entwickelungsgesetzen der Haut und des Skelets. Die kegelförmigen Haaranlagen des Embryo stehen anfangs senkrecht auf der Haut-Während des Wachsthums müssen sie sich, da sie von der Epidermis bedeckt und niedergehalten sind, immer mehr neigen und mit ihren Spitzen jener Richtung folgen, in welcher die Haut sich vergrössert und stärker gedehnt wird. Die Richtungslinien des Wachsthums der Oberfläche und demnach auch die Haar-Richtungslinien müssen krumm sein, weil sie die Resultirenden aus verschiedenen Richtungen, aus dem Wachsthum in die Länge, Breite und Dicke der Haut und der unterliegenden Theile sind. Die divergirenden Wirbel sind die während des Wachsthums ruhig gebliebenen Stellen, die convergirenden Wirbel gehören Hautstellen an, zu welchen hin zur Zeit der Haarbildung eine Ausdehnung noch stattfindet oder stattfand, Hautstellen also, welche hervorragende, stark wachsende Theile decken.

Die Knäueldrüsen (Gland. glomiformes) Meissner 3) haben ihre Lage Knäueldrüsen. im unteren Theile der Cutis oder (die grösseren) im Unterhautbindegewebe, an den mit langen Haaren besetzten Körpertheilen etwas höher oder tiefer als der Grund der Haarbälge. Von der Drüse erstreckt sich der Ausführungsgang 3) aufwärts, durch die Cutis gerade oder leicht wellenförmig gebogen, durch die Epidermis in engen Spiralwindungen, welche um so zahlreicher sind, je dicker die Epidermis. Die Kanälchen sind in beiden Körperhälften rechts, d. h. nach Art eines Korkziehers gewunden (Welcker). Die Höhe einer Windung beträgt etwa 0,1mm; in der feinsten Epidermis hat daher kaum eine halbe Windung Platz, während man innerhalb des Epidermisüberzugs der Handfläche und Fusssohle deren 10 bis 20 zählt. äussere Mündung des Ausführungsganges ist an den letztgenannten Stellen trichterförmig erweitert und daher ohne Mikroskop kenntlich; an behaarten Theilen mündet der Ausführungsgang ausnahmsweise in das obere Ende des Haarbalgs. So weit er durch die Epidermis verläuft, ist seine Wand nur aus Elementen der Epidermis gebildet und nur unvollkommen gegen die

Vgl. Eschricht, Müll. Arch. 1837, S. 37. Taf. III bis V. C. A. Voigt,
 Abhandlung über die Richtung der Haare am menschlichen Körper. Wien 1857. 4.
 (mit 2 Taf.).
 Schweissdrüsen (Glandulae sudoriparae) nebst den Ohrenschmalzdrüsen 5) Schweisskanal aut. (Gland. ceruminosas) aut.

letztere abgegrenzt (vgl. Fig. 20); sie besteht in der Hornschichte aus einigen Lagen platter Schüppchen, die sich von den übrigen dadurch unter-Fig. 19.



Dickendurchschnitt der Haut der Fingerspitze, parallel den Riffen. 1 Hornschichte, 2 Schleimschichte, \*Stratum lucidum, 3 Papillen, 4 eigentliche Cutis, 5 subcutanes Fettgewebe, 6 Ausführungsgänge der Knäueldrüsen in der Epidermis, 6' dieselben in der Cutis, 7 Khäueldrüsen, 8 Gefässdurchschnitte.

scheiden, dass sie die Flächen dem Lumen des Ganges zuwenden und dass sie meistens durch Tränkung mit Fett etwas körnig und dunkler (bei auffallendem Lichte weiss) erscheinen. Ebenso zeigt ein Querschnitt des Ausführungsganges innerhalb der Schleimschichte das Lumen von zwei bis drei kreisförmigen Lagen kleiner kernhaltiger Zellen umgeben, von welchen die innersten mit convexen Flächen prominiren (Fig. 20, 6). Das Lumen des Ausführungsganges ist daher in der Schleimschichte selten linear, meist dreihörnig (einem Blutigelbiss ähnlich) oder kreuzförmig; in der Hornschichte ist es eine einfache oder wellige Spalte. In der Cutis behalten die Ausführungsgänge dieselbe Zusammensetzung wie in der Schleimschichte; sie können, ohne dass die Zellen von einander lassen, bei der Lösung der Epidermis als feine Fäden 1) aus der Cutis herausgezogen werden; die Lücken der Cutis, in welchen sie stecken, sind von feinen, longitudinalen Bindegewebsbündeln begrenzt (Fig. 20, 7).

Die Drüse, die an diesem Ausführungsgang wie an einem Stiele hängt (Fig. 19, 7), ist ein kugliges oder eiförmiges, etwas abgeplattetes Körperchen, dessen Grösse nach den Regionen variirt. Meistens hält sie sich zwischen, 0,15 und 0,50<sup>mm</sup>; in der Achselgrube und im äussern Gehörgang messen die meisten Drüsen 1 bis 2, in der Achselgrube einzelne sogar bis 5<sup>mm</sup>; in der Umgebung des Afters bilden grosse Knäueldrüsen 2) einen 12 bis

Eichhorn'sche Fäden.
 Circumanaldrüsen Gay (die Circumanaldrüsen des Menschen.
 A. d. 63. Bd. der Wiener Sitzungsberichte. 1871).

15<sup>mm</sup> breiten Ring; vereinzelt kommen grössere Drüsen vor in der Weichengegend (Krause, Robin) und an der vorderen und Seitenwand des Thorax Fig. 20.

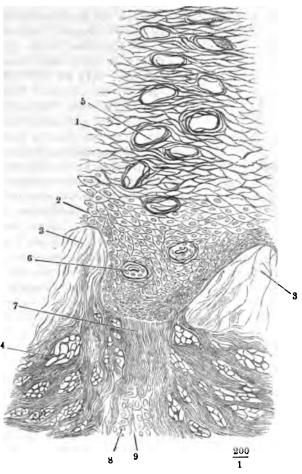

Dickendurchschnitt durch die Haut des Fingers. 1 Hornschichte, 2 Schleimschichte, 3 Papillen, 4 Cutis. Der spiralförmig verlaufende Ausführungsgang der Knäueldrüse ist von dem Schnitte mehrfach, sowohl in der Hornschichte (5) als in der Schleimschichte (6) getroffen. 7 Bindegewebsschichte der Wand des nämlichen Ausführungsganges in der Cutis; 8 Epithelium, 9 Lumen desselben Ganges, den der Schnitt an einer tieferen Stelle geöffnet hat.

(Sappey); ausnahmsweise sind die Drüsen der Achselgrube nicht grösser als die grössten Drüsen anderer Körpergegenden (Kölliker). Die Drüse besteht in der Regel aus einem einzigen eng wellenförmig oder spiralig gewundenen und zum Knäuel zusammengewickelten Kanälchen, der unmittelbaren, aber erweiterten und bezüglich der Textur veränderten Fortsetzung des Ausführungsganges; nur in den grössten Drüsen dieser Gattung kommt hier und da eine gabelförmige Theilung des Kanälchens und eine Ausbuch-

tung seiner Wand vor, sowie auch nur ausnahmsweise zwei Drüsen sich zu einem gemeinsamen Ausführungsgange vereinigen. Die Windungen sind nur locker zusammengehalten und lassen sich durch Druck ausbreiten; das blinde Ende des Ganges ist meist im Innern des Knäuels versteckt.

Die extremen Grössenverschiedenheiten der Knäueldrüsen beruhen auf Verschiedenheiten nicht nur der Zahl der Windungen, sondern auch der

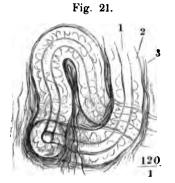

Kanälchen der Knäueldrüsen vom Finger. 1 Lumen, 2 Zellenlage der Wand, 3 Bindegewebe der Cutis.

Weite der Kanälchen, welche meistens 0,02 bis 0,06mm, in den grossen Drüsen der Achselhöhle aber 0,15 bis 0,2mm Durchmesser Der verschiedenen Weite der Kaentsprechen Eigenthümlichkeiten nälchen der Wände und gewissermassen auch des Von den feineren Kanälchen, die Inhalts. den Ausführungsgang an Weite kaum übertreffen, gleichen manche ihm auch in Bezug auf die Zusammensetzung ihrer Wände aus Lagen heller Zellen, von etwa 0,01mm Durchmesser, die ein cylindrisches Lumen umschliessen (Fig. 21). Andere geben auf dem Querschnitte zwar noch ein Lumen zu erkennen, aber die Zellenschichten sind, mit Ausnahme der äussersten, die sich meist klar erhält, von einer körnigen, bei auffal-

lendem Lichte weissen, fettglänzenden Substanz erfüllt und undeutlich gegen einander abgegrenzt. Wieder in anderen findet sich statt der Zellenschichten und des Lumens eine continuirliche, feinkörnige Masse, in welcher Fetttröpfchen und Zellenkerne eingebettet sind und welche, ausgepresst, zum Theil in kernhaltige Klümpchen von verschiedenster Gestalt zerfällt. In den grossen Drüsen der Achselgrube und des äusseren Gehörgangs kommt vorzugsweise diese letztere Form von Kanälchen vor und hier tritt um die in Drüseninhalt umgewandelten Zellenlagen eine selbstständige, structurlose Wandung, eine Basalmembran von 0,004mm Mächtigkeit auf, gegen die sich das subcutane Bindegewebe durch eine sehr dichte und feine, der Längsaze des Ganges parallel verlaufende elastische Faserschichte absetzt. Es kommt hierzu, wie auch zuweilen schon an Gängen der zweiten Art, ein Ueberzug von muskulösen Faserzellen, welche entweder als Längsfaserhaut dicht auf den Wänden der Drüsenkanälchen aufliegen oder gerade gestreckt über deren Windungen hinziehen oder in manchfaltigen Richtungen die Räume zwischen denselben ausfüllen. Uebrigens enthält auch die Flüssigkeit, die aus durchschnittenen Kanälen kleinerer Knäueldrüsen mit scheinbar klarem Lumen (von frisch amputirten Fingern) sich entleert, eine Masse feinster Moleküle, die nicht wohl etwas anderes als Fett sein können. In den Achseldrüsen sah ich im Verlauf desselben Kanälchens das helle Lumen allmälig breiter und zugleich dunkelkörnig werden, so dass hier eine Umwandlung der einen Form des Inhalts in die andere erfolgte. Unter den Drüsen der-

on sind die einen hell, bei auffallendem Lichte unscheinbar, die lich und bei auffallendem Lichte glänzend.

a Papillen tragenden Hautstellen finden sich die Oeffnungen der

Knäueldrüsen in den Furchen zwischen den Papillen; in der Handfläche und Fassohle stehen sie, wie erwähnt, in Längsreihen, die dem blossen Auge erkennbar sind, und in Abständen von je 0,2 bis 0,3mm auf der Höhe der Riffe zwischen den Papillenreihen. An den übrigen Körpertheilen liegen sie oft grappenweise zu drei oder vier nahe beisammen und lassen Lücken von 0,5 bis 1<sup>mm</sup> (Krause). Sie fehlen gänzlich nur in der Nähe des rothen Lippenrandes und des Randes der Augenlider, sodann auf der inneren Fläche des Praeputium und auf der Glans; sie sind, abgesehen von dem gans eigenthümlichen Verhalten im Gehörgang und in der Achselgrube, am zahlreichsten in der Handfläche und Fusssohle, dann auf dem Handrücken, im Allgemeinen reichlicher auf der Vorderseite des Körpers als auf der Rückseite, und reichlicher an der oberen Extremität, als an der unteren.

Aus C. Krause's Zählungen, wobei die grösseren Drüsen je nach ihrem Umfang für 2 bis 4, die kleinsten je paarweise für Eine gerechnet wurden, ergaben sich in abgerundeten Ziffern für je 1 Quadratzoll Oberfläche:

| in Handfläche und Fusssohle |   |     |    | 2700  |
|-----------------------------|---|-----|----|-------|
| Handrücken                  |   |     |    | 1500  |
| Stirn, Hals                 |   |     |    | 1300  |
| Brust, Bauch, Arm           |   |     |    | 1100  |
| Fussrücken                  |   | •   |    | 900   |
| Wange, Schenkel             |   | . 5 | bi | s 600 |
| Nacken, Bücken und Gesäss   | • |     |    | 400   |

Wilson zählt auf einen Quadratzoll der Haut der Hohlhand 3528, der Ferse 2368 Mündungen; die Länge jedes Drüsenkanälchens zu 1/4" angenommen, käme auf einen Quadratzoll der Haut der Hand 731/2, auf einen Quadratzoll der Fersenhaut 47' an absondernden Röhrchen. Nimmt man mit Krause die Körperoberfläche zu 15 Quadratfuss Par., die mittlere Zahl der Drüsen zu 1000 auf einen Quadratzoll an, berechnet man dabei die Drüsen der Hand- und Fusssohlenfläche wegen ihrer abweichenden Zahl besonders und schliesst man die Drüsen der Achselhöhle und des Gehörgangs wegen ihrer abweichenden Grösse aus, so erhält man für die Haut des ganzen Körpers mit Ausnahme der Achselhöhlen approximativ 2,381,248 Drüsen von 1/6" Durchmesser. Das Volumen aller Knäueldrüsen mit Ausschluss der Drüsen des Gehörgangs schätzt Krause auf 3,9653 Kubikzoll.

Diese Berechnungen haben indessen an Bedeutung verloren, seit man aufgehört Physiolohat, der Schweissabsonderung oder, wie man sich auszudrücken liebte, der Thätigmerkungen. keit der Haut einen wesentlichen Einfluss auf die Erhaltung der normalen Blutmischung zuzuschreiben und seit die Krankheiten von unterdrückter Hautthätigkeit und die Kuren durch Anregung dieser Thätigkeit auf ihr richtiges Maass zurückgeführt sind.

Noch mehr würden die Knäueldrüsen an physiologischem Interesse einbüssen, wenn man ihnen, nach Meissner's Vorgang, jede Theilnahme an der Secretion des Schweisses abzusprechen, wenn man ihnen eine den Haarbalgdrüsen ähnliche Function zuzuschreiben und den Schweiss als eine Ergiessung des Blutwassers aus den Gefässen der Hautpapillen anzusehen hätte.

Die Gründe, mit welchen Meissner beweist, dass die Knäueldrüsen ein fettes, zur Einölung der Haut bestimmtes Secret liefern, sind schlagend. Nur unter dieser Voraussetzung wird verständlich, warum sie in reichlichster Entwickelung an den Stellen vorkommen, wo, wie an den Handflächen und Fusssohlen, die Haarbalgdrüsen fehlen, oder wo, wie in der Achselhöhle, die Haut einer beständigen Friction ausgesetzt ist. Es kömmt hinzu der directe Nachweis der Fettablagerungen in den Drüsengängen der Achselhöhle, in den Epidermisschüppchen, so weit sie die Wand des Ausführungsganges der Knäueldrüsen bilden, und der feinen Fettmoleküle in der übrigens klaren Flüssigkeit auch der kleineren Knäueldrüsen

(siehe oben). Das Absonderungsproduct der sogenannten Ohrenschmalzdrüsen ist ohnehin längst als wesentlich fetthaltig anerkannt, und so würde, wenn man die Knäueldrüsen der übrigen Haut als Talgdrüsen betrachtet, neben der anatomischen Analogie derselben mit den Ohrenschmalzdrüsen auch die physiologische hergestellt sein.

Nicht so unbedingt vermag ich dem anderen Theil der Meissner'schen Argumentation beizustimmen, der Behauptung, dass der Schweiss eine Art serösen Ergusses aus den Gefässen der Hautpapillen sei. Dem widerspricht erstens, dass die Epidermis wässerige Flüssigkeiten gewiss ebenso schwer in der Richtung von innen nach aussen, wie von aussen nach innen durchdringen lässt, und zweitens, dass kein Verhältniss besteht zwischen der Entwicklung der Papillen in verschiedenen Regionen der Haut und der Neigung zur Schweissabsonderung. So ist beispielsweise die Haut der Stirne und Nase häufig ganz papillenlos; dagegen trägt die Cutis des Nagelbettes Reihen sehr ansehnlicher Papillen, die doch niemals wässerige Secrete abgeben können. Der Zweck der Papillen scheint mir kein anderer zu sein, als Nerven und Gefässe möglichst nahe an die Oberfläche der Haut zu bringen. Insofern sie Gefässe führen, begünstigen sie die Ernährung der Epidermis; die Epidermis kann, wo Gefässpapillen in dieselbe vordringen und den Ernährungssaft nach allen Seiten verbreiten, eine viel bedeutendere Mächtigkeit erreichen, als auf planen Cutisflächen, wo ihr die ernährende Flüssigkeit nur von der unteren Seite her zuströmt.

Wenn wir demnach die Gefässpapillen nicht als Schweiss absondernde Organe anerkennen können, so bleibt nichts übrig, als den Knäueldrüsen die doppelte Function sowohl der Fett- als Schweiss-Secretion zuzuschreiben, und in der That schliessen die Gründe, die für die erstere sprechen, die letztere nicht aus. Es ist wohl denkbar, dass eine Drüse, die unter gewöhnlichen Umständen eine fetthaltige Substanz in geringer Menge liefert, auf besondere Anregung grössere Massen ausscheidet, die in dem Maasse wässeriger werden, als sie reichlicher fliessen. Die besondere Anregung aber geht, wie bei den Schleim- und Speicheldrüsen, von dem Nervensystem aus. Die veränderte Innervation ist es, welche, unmittelbar oder durch Vermittelung der Gefässerweiterung, die Talgdrüse temporär zur Schweissdrüse macht.

Nägel.

Den Rücken des Endgliedes der Finger und Zehen deckt der Nagel eine Verdickung der Epidermis, von etwa 0,3 bis 0,4<sup>mm</sup> Mächtigkeit, die sich vor der Epidermis anderer Körperstellen durch Härte und Sprödigkeit und durch die Art des Wachsthums auszeichnet.

Die Härte und Sprödigkeit der Nagelsubstanz ist, wie es scheint, nur die Folge einer weiter gediehenen Austrocknung, wodurch die Schüppcher platter werden und den Medien, in welchen die Hornsubstanz aufquillt, insbesondere den Alkalien, länger widerstehen 1). Der Nagel ist in dieser Beziehung den Schwielen und Hühneraugen ähnlich. Die Residuen der Kerne und die den Kernen entsprechenden Hohlräume sind in den Plättchen der Nagels beständiger, als in anderen Epidermisplättchen.

Die Eigenthümlichkeit des Wachsthums des Nagels besteht darin, dass derselbe sich mit dem vorderen Rande von der gefässreichen Haut, auf der er ruht, ablöst und dann, an der oberen und unteren Fläche frei, über die Fingerspitze hinauswächst. Diese Eigenthümlichkeit beruht, wie bei allen Horngebilden, auf der Anordnung der Matrix. Matrix des Nagels ist der Grund einer platten, von der Cutis der Endphalange gebildeten Tasche; in-

<sup>1)</sup> Lauth's Angabe (Ann. de la soc. d'hist. nat. de Strasbourg. I, 5), dass die Nagel-substanz reicher an phosphorsaurem Kalk sei, als die Epidermis, ist von Mulder (Phys. Chemie S. 536) nicht bestätigt worden. Quantitative Differenzen der Aschen beider Substanzen würden sich übrigens auch aus der Abplattung der Schüppchen erklären, wodurch die Hüllensubstanz ein Uebergewicht erhält.

dem in der Tiefe dieser Tasche die Nagelsubstanz stets nacherzeugt wird, schiebt sich der Nagel gegen die Spitze der Phalange vor und über dieselbe hinaus, ganz so, wie das Haar sich durch Erzeugung neuer Zellen im Grunde des Haarbalgs aus dem Haarbalge und über die Oberfläche der Haut hervordrängt. Und wie das fertige Haar innerhalb des Haarbalgs mit der Epidermis der letzteren in Zusammenhang bleibt, so dass beim Ausziehen eines vegetirenden Haares die Haarbalgepidermis mitgerissen wird, so erhält sich auch noch jenseits der Tasche der fertige Nagel, indem er über den Rücken der Endphalange vorgeschoben wird, mit der Epidermis der Fläche, über die er gleitet, in fester Verbindung. Nur ist diese Epidermis nicht immer so deutlich von dem Nagel gesondert, wie die Epidermis des Haarbalgs vom Oberhäutchen des Haares, und wenn hier die Oberflächen durch ein gegenseitiges Ineinandergreifen ihrer Unebenheiten an einander haften, so ist ihr Zusammenhang am Nagel mehr Folge einer Verklebung.

Wenn man die durch Maceration oder Brühen getrennte Epidermis einer Finger- oder Zehenspitze ablöst, so folgt der Epidermis der Nagel so, dass sich auch der in der erwähnten Tasche versteckte Theil desselben mit herauszieht. Der Nagel stellt dann eine rechtwinklig vierseitige Platte dar, deren längere Seiten in der Regel (der Daumen macht eine Ausnahme) der Längsaxe des Gliedes parallel liegen, mit doppelter Flächenkrümmung, einer stärkeren im kürzeren Durchmesser, einer schwächeren im längeren Durchmesser der Nagels.

An die concave innere Fläche des Nagels legt sich in der Nähe des vorderen Randes die Epidermis der Fingerspitze in einer schwach vorwärts convexen, dem Contur der Fingerspitze parallelen Linie; an die convexe, äussere Fläche des Nagels tritt in einer halbkreisförmigen oder elliptischen mit der Concavität gegen die Spitze des Fingers gerichteten Linie die Epidermis des Fingerrückens. Der zwischen beiden Epidermisanheftungen befindliche, mit der inneren Fläche angewachsene, mit der äusseren Fläche freie Theil des Nagels ist der eigentliche Körper desselben; der diesseits der Anheftung der Epidermis des Fingerrückens gelegene Theil ist die Nagelwurzel, der jenseits der Anheftung der Epidermis der Fingerspitze gelegene Theil heisst der freie Rand. Dieser erstreckt sich, sich selbst überlassen, sanft ab- und zuweilen etwas seitwärts gekrümmt, an 5cm über die Spitze der Phalange.

Die Tasche der Cutis, in welcher die Nagelwurzel eingeschlossen ist, der sogenannte Nagelfalz, wird von zwei, am oberen (für die Zehen hinteren) Rande und den Seitenrändern unter einem sehr spitzen Winkel zusammenstossenden Flächen begrenzt. Die innere dieser Flächen gehört dem Nagelbette an, welches sich unter dem Körper des Nagels fortsetzt; die äussere (an der herabhängenden und supinirten Hand hintere, am Fusse obere) Fläche des Nagelfalzes ist die innere Fläche eines scharfrandigen, von der Fingerspitze her tief ausgeschnittenen Hautvorsprunges, des Nagelwalles. Die Länge des Nagelwalles, entsprechend der Tiefe des Nagelfalzes, beträgt auf einem den Finger in zwei symmetrische Seitenhälften theilenden Durchschnitte 4 bis 6mm und nimmt gegen die Fingerspitze allmälig ab. Die Cutis des Nagelbettes ist ausgezeichnet durch einen ungewöhnlich regelmässigen Verlauf der Bindegewebsbündel, welche theils der Längsaxe des Fingers parallel,

theils transversal gerichtet, ein enges Geflecht mit rechtwinkligen Maschen bilden. Mit der Beinhaut hängt sie durch ein lockeres, nur wenig Fett enthaltendes Bindegewebe zusammen. Der Nagelwall kann insofern eine Duplicatur der Cutis genannt werden, als sich zwischen zwei festen, an der Oberfläche dicht mit Papillen besetzten Bindegewebsplatten eine lockere, weitmaschige Lage findet (Fig. 26). Diese enthält die Schweissdrüsen, deren Ausführungsgänge sämmtlich zur freien Oberfläche des Nagelwalles aufsteigen. Die Cutis des Nagelbettes ist drüsenlos 1).

Als eigentliche Matrix des Nagels bezeichnete ich den Grund des Nagelfalzes oder den Winkel, welcher durch Vereinigung des Nagelwalles mit dem





falzes, den Finger in eine und linke Hälfte tren-Nagelbettes eindringt.

oberen (hinteren) Rande des Nagelbettes entsteht. Dieser Winkel, für das blosse Auge vollkommen scharf, zeigt sich bei mikroskopischer Betrachtung sagittaler Durchschnitte der Finger und Zehen bald abgerundet, bald abgestutzt, so dass der Nagelwall in das Nagelbett durch Vermittlung einer niederen, dem freien Nagelrande parallelen, ebenen oder auch convexen Fläche übergeht; demgemäss ist der obere (an den Zehen hintere) Rand des Nagels abgerundet oder abgestutzt, oder selbst rinnenartig ausgehöhlt. Die Fähigkeit, neue Nagelsubstanz zu bilden, ist aber nicht auf den genannten Winkel oder die demselben entsprechende Fläche beschränkt; es betheiligen sich an dieser Fanction der angrenzende Theil des Nagelbettes und, in sehr geringer Ausdehnung, auch des Nagelwalles, Flächen, welche, insoweit sie dem Nagel neue Substanz zuführen, mit starken, liegenden Gefässpapillen (von 0,1 bis 0,2<sup>mm</sup> Länge und 0,03 bis 0,06mm Durchmesser) versehen sind, die sich auf dem Sagittalschnitte des Fingers (Fig. 22) im Längsschnitte, auf dem Horizontalschnitte des Fingers (Fig. 23) im Querschnitte präsentiren. Sagittaldurchschnitt des Nagel- Durch Apposition von diesen Papillen aus erreicht der Nagel noch innerhalb des Falzes seine volle nend. Nagelwurzel, die an ih- Mächtigkeit; damit ändert sich die Oberfläche rer dem Knochen zugewandten, des Nagelbettes und an die Stelle der Papillen nach rechts gekehrten treten Wälle oder Leisten von parallelem, der Fläche mit einzelnen Spitzen Längsaxe des Fingers entsprechendem Verlauf. zwischen die theils spitzen, Die Grenze zwischen dem papillösen und dem theils kolbigen Papillen des Leisten tragenden Theil des Nagelhettes ist eine Leisten tragenden Theil des Nagelbettes ist eine dem Contur der Fingerspitze parallel gebogene

<sup>1)</sup> Die Follikel oder Lacunen, welche nach Rainey (Hassall, microscop. anat. I, 543) auf dem hinteren Theil des Nagelbettes sich öffnen sollen, sind Theile der Nagelwurzel, von den kolbigen Papillen umfasst, die beim Ausreissen des Nagels zurückblieben. Deswegen fand sie Reichert (Müll. Arch. 1850. Bericht S. 35) mit Hornzellen gefüllt, und Virchow (Verhandl. der würzb. physikalisch-med. Gesellsch. V, 86) ohne um-

Linie, die ganz unter dem Nagelwall versteckt ist, den Daumen ausgenommen, an welchem sie mit ihrem mittleren Theile über den Rand des Nagelwalles vorspringt. Die Wälle sind 0,1<sup>mm</sup> hoch, 0,02<sup>mm</sup> breit; sie haben eine breite Basis und einen zugeschärften freien Rand, oder eine schmale Basis und verdickten Rand; sie sind durch Furchen von einander geschieden, deren Breite in der Regel das Doppelte der Breite der Wälle beträgt (Fig. 24).

Fig. 23.



500

Horisontaldurchschnitt durch den (bei herabhängender Hand) obersten Theil des Nagelfalzes. Die Schleimschichte des Nagels schliesst Querdurchschnitte der Papillen ein,

Die Wälle, deren 50 bis 90 auf die Breite eines Nagelbettes kommen, könnte man als zusammengeflossene Längsreihen von Gefässpapillen betrachten, da sie, wie man an Flächenschnitten (Fig. 25) sieht, in Abständen von je 0,1<sup>mm</sup> abwechselnd breiter und schmaler sind und an den breiteren Stellen aufsteigende Gefässschlingen enthalten, sich auch gegen die Fingerspitze wieder in einzelne Papillen und Papillengruppen auflösen. Die Gefässe dieser Wälle sind zahlreicher und weiter, als die der vereinzelten Papillen der eigentlichen Matrix des Nagels; deshalb schimmert die Cutis mit intensiverem Roth durch den Körper des Nagels, als durch die Wurzel desselben, wie man am Daumen auch bei unversehrtem Nagelwalle sieht. Die ausserhalb des Falzes gelegene blasse Region des Daumennagels ist die sogenannte Lanula. Wie sich die Nerven, die in zahlreichen und starken Stämmchen die Cutis des Nagelbettes durchziehen, gegen die Papillen und Wälle verhalten, ist nicht bekannt.

Die tiefste oder jüngste Schichte der Nagelsubstanz besteht aus denselben Elementen, wie die tiefste Epidermisschichte, aus kleinen, dicht aneinander gelagerten und von undeutlich gesonderten Zellenwänden umgebenen

schliessende Membran. Mit diesen regelmässigen und nur falsch gedeuteten Gebilden hat Virchow pathologische Erzeugnisse zusammengeworfen, Hypertrophien der Nagelsubstanz, welche im vorderen Theile des Nagelbettes, fast ausschliesslich an den Zehennägeln und am häufigsten unter dem seitlichen Falz derselben vorkommen und sich, gleich den Hühneraugen, weil ein Druck sie nach aussen zu wachsen hindert, in die Cutis des Nagelbettes einsenken.

Kernen. Auf diese folgt eine mächtige Lage polygonaler, an Grösse allmälig etwas zunehmender Kernzellen. Zur eigentlichen Nagelsubstanz oder zur

Fig. 24.



Horizontalschnitt (bei herabhängender Hand) des Nagels und Nagelbettes. 1 Unterste Lagen der Hornschichte, 2 Schleimschichte des Nagels, 3 Leisten der Cutis,

Hornsubstanz des Nagels mit ihren platten, trockenen Schüppchen verhält sich jene Kern- und Zellenlage wie die Schleimschichte der Epidermis zu

Fig. 25.



Nagels paralleler Schnitt durch das Nagelbett. Die Leisten der Cutis zeigen an Stellen der Schleimschichte des Nagels erfüllt.

deren Hornschichte. Die Schleimschichte des Nagels bildet den oberen (hinteren) Rand der Wurzel, sie umgiebt von allen Seiten die Papillen des Nagelbettes, bedeckt dessen Leisten und füllt die Furchen zwischen den letzteren aus. Vom Rande der Wurzel an geht sie ganz allmälig in die Hornschichte über; zwischen der die Leisten des Nagelbettes deckenden Schleimschichte und dem Nagelkörper dagegen ist die Grenze scharf, durch eine dunkle Linie bezeichnet, welche der freien Oberfläche des Nagels parallel oder leicht festonnirt verläuft, mit Einbiegungen, die den Furchen zwischen den Leisten entsprechen (Fig. 24).

Wenn nun auf dem grössten Theile des Nagelbettes die Hornschichte des Nagels geradezu die Hornschichte der Epidermis vertritt, so giebt es doch auch Partien, wo zwischen der Schleim- und Horn-Frontaler, der Oberfläche schichte des Nagels Lagen von weicheren und minder platten, auch leichter aufquellenden Schüppchen eingeschoben sind, die man nach ihrer histologischen verdickten Beschaffenheit und nach ihrem Zusammenhang mit die Querschnitte der Oberhaut des Fingers für Epidermis halten muss. der Gefässschlingen. Die Solche Fortsetzungen der Epidermis erstrecken sich Zwischenräume der Leisten namentlich von den Seitentheilen des Nagelwalles, gegen welche die Hornschichte des Nagels zugeschärft endet, unter die Seitenränder (Fig. 26), und von der Fingerspitze aus unter den freien Rand des Nagels

(Fig. 27), in der Regel nur eine kurze Strecke weit, mitunter aber, besonders häufig an den Zehennägeln, von den Seiten und von vorn her zusam-

menfliessend, unter den ganzen Nagelkörper. Die dem Nagel zugewandte Fig. 26.



Horizontaldurchschnitt (bei herabhängender Hand) des Seitenfalzes mit dem Nagel, um das Verhältniss der Hornschichte der Epidermis zur Hornschichte des Nagels

zu zeigen. Fläche des Nagelwalles hat ihre eigene Epidermis, deren Schleimschichte



Fig. 27.

Sagittalschnitt der Fingerspitze. Verbindung gels ergiebt sich aus den anatomikes Nagels mit der Hornschichte der Epider- schen Thatsachen von selbst. Neue
mis der Fingerspitze. Die einander zugekehr- Substanz empfängt der Nagel am ten Flächen des freien Nagelrandes und der Fin- oberen (für die Zehen hinteren) Rande gerspitze sind mit unregelmässigen, trockenen und am oberen (hinteren) Theil der Epidermisschüppehen bedeckt und rauh, wie vorderen (unteren) Fläche. Von allen auseinander gerissen.

im Grunde des Falzes mit der Schleimschichte der Nagelwurzel zusammenfliesst, deren Hornschichte vom Grund des Falzes gegen den freien Rand des Nagelwalles allmälig an Mächtigkeit zunimmt, bis sie vor diesem Rand als ein wulstiger, auf dem Nagel vertrocknender Saum mit der Epidermis der äusseren Oberfläche des Nagelwalles sich vereinigt.

Die Hornschichte des Nagelkörpers ist fein längsstreifig; die Streifen haben ihren Grund zum Theil in Farbenverschiedenheiten, welche vom Durchscheinen der Wälle des Nagelbettes herrühren; zum Theil haben sie wirkliches Relief; die Oberfläche ist gerippt, eine Folge des papillösen Baues der Matrix, um welche die Nagelsubstanz sich formt.

Die Art des Wachsthums des Na- Physiologi-

diesen Punkten aus wird der Nagel vorwärts geschoben; die Schleimschichte der blättrigen Theils des Nagelbettes führt ihm keine neuen Elemente zu, sondern stellt nur ein Polster dar, über welches der Nagel vorwärts gleitet. Dem wider spricht nicht, dass nach dem Verlust des Nagels und der Verödung des Nagel falzes der vordere Theil des Nagelbettes sich inselweise mit einer der Hornschicht des Nagels ähnlichen Substanz bedeckt. Es ist dies nur ein Beweis, wie der Organismus sich abnormen Verhältnissen zu accomodiren vermag, um so weniger wunderbar, da ja bekanntlich Nagelrudimente selbst auf der Mittel- und Grund phalange entstehen, wenn die Endphalange verloren gegangen ist. Uebrigem äussert sich an den Zehen das Vermögen der vorderen Partie des Nagelbettes, Hornsubstanz zu erzeugen, zuweilen auch, vielleicht in Folge von Congestion, bei bestehendem Nagel; der Nagel wird dann von einer Seite zur anderen auffallend gewölbt, mit dem vorderen Rande aufwärts umgeschlagen und von dem Nagelbette durch eine blättrige, nach vorn an Mächtigkeit zunehmende und gegen den freien Rand zersplitternde, schwielige Masse abgedrängt.

Beobachtungen über die Schnelligkeit des Wachsthums der Nägel hat Berthold mitgetheilt (Müll. Arch. 1850, S. 156).

Subcutanes Gewebe.

Die Cutis lässt sich mehr oder weniger leicht über den unterliegenden Theilen verschieben und in Falten aufheben. Dies hängt von der Structur des subcutanen Gewebes ab. Am behaarten Theile des Kopfes, im Handteller und in der Fusssohle ist die Haut mit den mächtigen Fascien dieser Gegenden unverschiebbar durch zahlreiche, straffe, den Panniculus adiposus durchsetzende Bindegewebssepta verbunden; in der vorderen Mittellinie des Körpers, am Kinn, Brustbein und an der Linea alba ist sie ebenfalls fester angeheftet. Von den Seitenrändern der Finger und Zehenphalangen aus erstrecken sich frontale (horizontale) Septa zur Oberfläche, den Hautüberzug der Finger und Zehen in je zwei Flächen theilend. Ein plattes Band, Lig. apicis coccygis Luschka 1), geht von der Rückenfläche des 4. oder 3. Steisswirbels zu der die Rückenfläche des Steissbeins bedeckenden Cutis und zieht sie öfters grubenförmig ein. Aber auch lockeres Bindegewebe kann den Bewegungen der Haut Widerstand leisten, wenn die Maschen desselben durch Fett aufs Aeusserste ausgedehnt und gespannt sind. Dies kömmt vorzugsweise an der Haut des Gesässes und der Brüste vor, während in anderen Regionen, an den Augenlidern, am Präputium und Scrotum die Beweglichkeit der Haut dadurch gesichert ist, dass Fettablagerung gar nicht oder nur in sehr dünner Schichte stattfindet. Die Stelle des subcutanen Gewebes nehmen Schleimbeutel ein überall, wo die Haut über einem Gelenk unmittelbar auf knöchernen Theilen liegt und durch diese gespannt und gedrückt wird; sie finden sich daher regelmässig an der Streckseite aller Scharniergelenke, des Ellenbogen- und Kniegelenks, der Finger- und Zehengelenke. Diese Schleimbeutel sind von veränderlicher Grösse, nicht immer an beiden Körperseiten gleich, ein- oder mehrfach, fächerig oder von Bälkchen durchzogen, mehr oder minder reichlich mit Zotten besetzt. Der Schleimbeutel des Ellenbogens, Bursa mucosa olecrani?), ist mittelst seiner tiefen Wand an die hintere Fläche des Olecranon angewachsen, kuglig oder eiformig und mit dem längsten Durchmesser vertical, nicht über 4cm lang (Muskellehre Fig. 132 \*\*). Der Schleimbeutel des Kniegelenks, Bursa mucosa patellaris 3), liegt gewöhnlich auf der vorderen Fläche der Patella zwischen

Lig. caudale Luschka (Hirnanhang und Steissdrüse. Berlin 1860, S. 60).
 B. m. anconea.
 B. genualis Schreger (De bursis muc. subcutaneis. Erl. 1825).
 B. praepatellaris subcutanea s. superficialis Gruber (s. Muskellehre S. 264).

Hant und Fascie; selten überragt er den Umfang der Patella, oft ist er kleiner und liegt dann auf der Mitte der Patella oder näher dem einen oder anderen Rande, ja selbst ganz zur Seite oder ober- oder unterhalb derselben. Oft communicirt er mit den tieferen Schleimbeuteln dieser Region (Muskellehre S. 263); er entwickelt sich erst im späteren Kindesalter und fehlt mitunter auch noch beim Erwachsenen, entweder allein oder zugleich mit dem einen oder anderen der tieferen Schleimbeutel oder mit beiden. den Schleimbeuteln der Finger und Zehen, Bursae mucosae phalangeae gehören die des ersten Gelenkes, von etwa Erbsengrösse, zu den beständigsten; die Schleimbeutel der zweiten Finger- und Zehengelenke sind viel kleiner und werden öfters vermisst. Sämmtlich sind sie mit ihrer inneren Wand an die Strecksehnen angewachsen und reichen mit der unteren (vorderen) Spitze kaum an den Rand der unteren (vorderen) der beiden articulirenden Phalangen. An der Rückseite des Gelenks des Zeigefingers mit seinem Mittelhandknochen beobachtete Schreger einmal einen subcutanen Schleimbeutel; häufig kommen solche Schleimbeutel an den Zehentarsalgelenken, besonders am ersten und fünften, vor. Der Schleimbeutel des ersten Zehentarsalgelenks sitzt aber nicht auf der Strecksehne, sondern am Fussrande, swischen der Haut und dem Lig. accessorium mediale.

Minder constant finden sich subcutane Schleimbeutel auch an einigen anderen Stellen, wo die Haut Knochenvorsprünge unmittelbar bedeckt, ohne doch einer bedeutenden Verschiebung ausgesetzt zu sein, über der Protuberantia occip. ext. (Hyrtl) 1), über den Spitzen der untersten Halswirbeldornen (Schreger) und der untersten Dornen des Kreuzbeins (Luschka) 2), auf dem Acromion (Beclard) 3), auf der Rückseite der Epicondylen des Oberarms 1) und an den unteren Enden der Vorderarmknochen, an den oberen Enden der Unterschenkelknochen und auf den Knöcheln (Schreger), an der Ferse auf der Rückseite der Achillessehne (Synnestvedt)<sup>5</sup>). Selbst in der Vola der Hand sah Schreger einmal die Ligg. vaginalia in der Gegend der Fingerkarpalgelenke mit erbsengrossen subcutanen Schleimbeuteln bedeckt, und Synnestvedt 6) fand einige Male Schleimbeutel an den Fingerspitzen swischen Panniculus adiposus und Sehnenscheide.

## B. Die Fortsetzungen der äusseren Haut nach innen.

Die Schleimhäute im Allgemeinen.

Die Art, wie die Cutis in Schleimhaut übergeht, wurde schon oben be- Schleimsprochen. Die Körperöffnungen, an welchen ein solcher Uebergang erfolgt, sind: die Augenlidspalte, die Naslöcher, der Mund und After, die Urogenitalöffnung und die Mündungen der Milchgänge auf der Brustwarze.

Oesterr. Ztschr. für prakt. Heilk. 1861, Nr. 47.
 Zeitschrift für rationelle Medicin. N. F. VIII, 219.
 Diction. des sciences méd. LIV, 106.
 Schreger's Bursa condyloidea humeri ext. und int. Die erste fand Gruber einmal unter 60, die letztere einmal unter 10 Leichen (Mém. de l'acad. d. sciences de St. Pétersbourg. T. X. Nr. 7. 1866). Anatomisk beskrivelse af de paa over-og-underextremiteterne forekommende bursae mucosea.
 Christiania. 1869, p. 75.
 A. a. O. p. 38.

Schleimhaut, welche von der Augenlidspalte an erst die innere Fläche der Augenlider, dann den Augapfel bekleidet, hängt durch den Thränenapparat mit der Nasenschleimhaut zusammen und kann als eine Ausstülpung der Nasenschleimhaut um so eher betrachtet werden, da auf einer gewissen Entwickelungsstufe die Augenlidspalte durch Verwachsung der Ränder des oberen und unteren Augenlides geschlossen, die Augenlid- und Augapfelschleimhaut (Conjunctiva) ein Sack ist, zu welchem in der That nur von der Nasenhöhle aus ein Zugang stattfindet.

Die Schleimhautauskleidungen der beiden Nasenhöhlen hängen unter einander am hinteren Rande der Nasenscheidewand zusammen und öffnen sich beide neben einander in den oberen, blinden Anfang des Schleimhauttractus, in welchen auch die die Wand der Mundhöhle überziehende Schleimhaut sich fortsetzt. Physiologisch haben die Nasenkanäle eine doppelte Bedeutung, als Geruchsapparat und als Eingänge des Athemapparats; da sie sich aber in die eigentlichen Athemorgane nicht unmittelbar fortsetzen, sondern durch Vermittelung einer Höhle, in welcher die Bahnen der Athemluft und der Nahrungsmittel sich begegnen und sogar kreuzen, so dürfen wir in der Beschreibung die Nasenschleimhaut sammt der Conjunctiva von der Respirationsschleimhaut trennen und beide in das Capitel von den Sinnesapparaten verweisen.

Mund- und Afteröffnung verhalten sich zu einander wie Anfang und Ende eines unpaaren Schlauchs, der in zahlreichen Windungen und manchfachen Abtheilungen den Stamm durchzieht und zur Aufnahme und Assimilation der Nahrungsmittel, sodann zur directen Ausscheidung des Unassimilirbaren bestimmt ist. In Verbindung mit den Drüsen, die ihr Secret in die Höhle dieses Schlauchs ergiessen, stellt derselbe den Verdaungsapparat dar.

Aus seiner vorderen Wand geht an der Grenze des Kopfes und Halses eine anfangs unpaare und mediane, dann in zwei Gänge nahezu symmetrisch getheilte Röhre hervor, die in jeder Thoraxhälfte in eine Masse von cylindrischen, bei jeder neuen Verästelung sich verfeinernden und blind endenden Gängen ausstrahlt. Diese Gänge, durch Bindegewebe verbunden, bilden die Lunge; die gesammte Schleimhautausbreitung, von der Communicationsöffnung mit dem Verdauungsapparat an, bildet den Respirationsapparat.

Die Urogenitalöffnung (Uretramündung beim Mann, Vulva beim Weib) führt in einen Gang, den Sinus urogenitalis, der sich alsbald in den Tractus des Harn- und Geschlechtsapparats derartig spaltet, dass der Harnapparat nach vorn, der Geschlechtsapparat nach hinten zu liegen kömmt. Ein Geschlechtsunterschied in der Beziehung des Harnapparats zu den Genitalien besteht insofern, als der Sinus urogenitalis beim Mann in der Fortsetzung des Harnapparats, bei der Frau in der Fortsetzung des Geschlechtsapparats liegt und demnach beim Mann die Geschlechtswerkzeuge als Anhang der Harnwerkzeuge, bei der Frau die letzteren als Anhang der ersteren erscheinen. Beide Apparate enden blind, in Drüsen, der Geschlechtsapparat des Weibes mit der eigenthümlichen Anomalie, dass die Verbindung zwischen der Enddrüse (dem Ovarium) und ihrem Ausführungsgang (dem Oviduct) nur zeitweise und nur durch Berührung hergestellt wird, so oft das Product der Drüse (das Ei) die zur Ausleerung erforderliche Reife erreicht hat und dass ausser diesen Zeiten die Drüse geschlossen, der Ausführungsgang aber frei

in die Bauchhöhle geöffnet ist und sonach die Schleimhaut desselben in die die Bauchhöhle auskleidende (seröse) Membran unmittelbar übergeht. Beide Apparate in der Beschreibung streng zu sondern, ist schon deshalb unmöglich, weil ein ursprünglich zu den Harnwerkzeugen gehöriges Gebilde, die Primordialniere, im Laufe der Entwickelung in ein Glied des Geschlechtsapparats (Epididymis und Paroarium) umgewandelt wird. Es ist zweckmässig, unter der Rubrik Harnapparat den Theil des Schleimhauttractus zu betrachten, der bei beiden Geschlechtern gleiche Formen hat und unter Geschlechtsapparat die Theile zusammenzufassen, welche je nach dem Geschlecht differiren. Man zählt dazu auch noch die von der Cutis überzogenen Hervorragungen, welche zur Stütze des Sinus urogenitalis und zur Aufnahme der Geschlechtsdrüsen dienen (Penis und Scrotum) und reiht an die Beschreibung des Geschlechtsapparats die der milchabsondernden Organe.

Wie die Cutis das Skelett äusserlich überzieht, so kleidet die Schleim- schichten haut dessen Höhlen aus. An manchen Stellen des Schädels, z. B. in der Nasenhöhle, am Gaumen und Zahnfleisch, folgt sie genau dem Knochen häute. und ist mit der Beinhaut untrennbar verwachsen; im weiteren Verlaufe aber löst sie sich vom Knochen ab und bildet selbständige Röhren oder Blasen, die nur locker mit der Wand der Höhle verbunden sind oder ganz frei und beweglich innerhalb derselben liegen. Solche Schleimhautröhren oder Blasen schicken Ausläufer aus, die sich manchfaltig verästeln, dabei verfeinern und, durch Bindegewebe zu einer compacten Masse vereinigt, als Drüsen neben den Röhren, von welchen sie ausgehen, in den Körperhöhlen Platz finden. Die Mächtigkeit der Schleimhaut ist im Allgemeinen der Weite des Kanals den sie begrenzt, proportional. Je nach der Mächtigkeit ist die Schleimhaut sus einer grösseren oder geringeren Zahl von differenten Schichten zusammengesetzt, die sich an den verschiedenen Schleimhauttractus in ähnlicher Weise wiederholen und zum Theil unmittelbare Fortsetzungen der Schichten

der äusseren Haut sind. Am vollkommensten ausgeprägt sind die Schichten der Schleimhaut in den stärkeren und frei beweglichen Kanälen, die sich geradezu nach aussen öffnen, in den verschiedenen Abtheilungen des Verdauungskanals, in der Hamblase u. s. f. Die Wand dieser Kanäle lässt sich zunächst in zwei in einander steckende und locker mit einander verbundene Röhren zerlegen, von welchen man die innere als Schleimhaut im engeren Sinne, Mucosa, die äussere als Muskelhaut, Musculosa, kurz bezeichnen kann. Locker sind diese Röhren mit einander verbunden, damit die innere, welche nicht contractil ist, sich bei den Contractionen der äusseren in Falten legen könne. Die Falten haben eine bestimmte und regelmässige Anordnung, wenn die Muskelhaut sich in gewissen Richtungen ausschliesslich oder überwiegend contrahirt. So legt sich, wenn der Oesophagus, das Rectum sich verengen, ihre Schleimhaut in Längsfalten und die Längsfalten sind gerade oder geschlängelt, je nachdem diese Kanäle in der Richtung ihrer Längsaxe gedehnt oder verkürzt sind. Die Schleimhaut der blasenförmigen Behälter dagegen, des Magens, der Harnblase, liegt innerhalb der contrahirten Muskelhaut in netzförmigen Falten, die, wenn sie recht dicht sind, einige Aehnlichkeit mit den Windungen des Grosshirns haben.

Das Gewebe, welches die Schleim- und Muskelhaut an einander heftet,

ist ein grossmaschiges Bindegewebe, dessen Bündel meist parallel der Schleimhautsläche, übrigens in verschiedenen Richtungen verlausen und in der Regel nur sehr spärliche und nicht sehr starke elastische Fasern und (beim Erwachsenen) nur hier und da einen verlängerten Zellenkern zwischen sich fassen. Nach aussen hängt dies Bindegewebe mit den dünnen Bindegewebslagen zusammen, durch welche die Elemente der Muskelhaut in Bündel abgetheilt werden; nach innen setzt es sich ununterbrochen in das dichtere Bindegewebe der Schleimhaut fort. Aus diesem Grunde trennt sich die ganze, die Verbindung vermittelnde Schichte leichter und reinlicher von der Muskel- als von der Schleimhaut. Sie bleibt, sowohl wenn man im Groben, als auch an seinen mikroskopischen Dickendurchschnitten Schleim- und Muskelhaut von einander trennt, an der Schleimhaut haften. In dieser Lage ist sie als Tunica nervea<sup>1</sup>) beschrieben worden.

Die Schleimhaut variirt aus begreiflichen Gründen in Bau und Zusammensetzung weit mehr als die Muskelhaut. Sie ist auch die wesentliche Haut des Tractus und die einzige, welche übrig bleibt, wenn der Tractus sich an starre Wände anlegt und die Muskelhaut überflüssig wird. Dann vertritt das Periost und Perichondrium die Stelle der Nervea, oder umgekehrt. Aber auch mit der Muskelhaut kann die Schleimhaut, wo eine Faltung der letzteren die physiologische Function beeinträchtigen würde, unverschiebbare Verbindungen eingehen, wie an den Lippen, Wangen, dem Zungenrücken, der hinteren Wand der Trachea. Es fehlt dann die äussere lockere Schichte der Nervea, und die Falten, die die Schleimhaut bildet, indem sie den Zusammenziehungen der Muskelhaut folgt, sind sehr feine, wellen- oder netzförmige Kräuselungen.

a. Schleimhaut im engern Sinne.

Was nun zuerst die Zusammensetzung der Schleimhaut (im engeren Sinne) betrifft, so kann die Zahl ihrer histologisch unterscheidbaren Schichten sich bis zu fünf erheben, die im Folgenden kurz charakterisirt werden sollen.

 Epithelium.

Die erste Schichte, von der freien Oberfläche angefangen, ist das Epithelium, eine Fortsetzung der Epidermis der äusseren Haut. Von den Oeffnungen der Schleimhauttractus angefangen, behält es bis zu einer grösseren oder geringeren Tiefe die Textur der Epidermis, von der es sich allgemein nur dadurch unterscheidet, dass es eine geringere Mächtigkeit besitzt, dass Schleim- und Hornschichte nirgends schroff von einander geschieden sind und dass die obersten Plättchen der Hornschichte grösser als die Plättchen Wie die Epidermis der obersten Epidermislage und niemals kernlos sind. ist dies geschichtete Pflasterepithelium der Schleimhäute beständig in Abschilferung begriffen. Die abgestorbenen Schüppchen bedecken als sogenannter schleimiger Beleg die Wandungen der Schleimhäute und werden durch flüssige Secrete oder von aussen eingeführte Flüssigkeiten weggespült. An bestimmten Stellen nimmt die Mächtigkeit des geschichteten Epithelium in der Regel rasch ab; es endet für das unbewaffnete Auge mit einer scharfen Grenze und es tritt an dessen Stelle eine einfache Zellenlage, entweder Pflaster- oder Cylinderepithelium, unter welchem letztern Namen ich alle

<sup>1)</sup> Tunica s. membrana cellulosa s. vasculosa s. propria. T. nervea nannte sie Willis in dem Sinne, wonach Fibras nerveae gleich Sehnenfasern.

Enithelien begreife, deren Zellen mit dem längsten Durchmesser senkrecht anf die Schleimhautoberfläche gerichtet sind 1). Grösse und Form dieser Zellen sind sehr veränderlich: ihr Querschnitt ist kreisförmig, elliptisch oder polygonal, ihr Dickendurchmesser bald gleichmässig, bald gegen das angewachsene und bald gegen das freie Ende verjüngt, der Kern bald in der Mitte der Höhe, bald im unteren Ende eingeschlossen, die freie Oberfläche glatt oder mit unbeweglichen oder beweglichen (flimmernden) Häärchen besetzt. Auf örtliche Besonderheiten der Lagerung, der Form des freien und des angewachsenen Endes, auf den muthmasslichen Zusammenhang des letztern mit Elementen der tiefern Lagen werde ich bei den einzelnen Organen eingehen. Hier gedenke ich nur einer verbreiteten Abart der Cylinderzellen, der Becherzellen, die in den letzten Jahren die Forscher vielfach beschäftigt und verschiedene Deutungen erfahren haben. Es sind zwischen den eigentlichen, glatten oder flimmernden Epithelialcylindern mehr oder minder regelmässig, in grösserer oder geringerer Zahl zerstreute Körperchen, die sich in der Flächenansicht wie helle, glänzende Kugeln neben den mattkörnigen und polygonalen Endflächen der Cylinder ausnehmen, in der Profilansicht zuweilen über die letzteren hervorragen. Sie sind bauchigen Trinkgläsern oder dem Kelch sogenannter Römer ähnlich gestaltet, meist etwas breiter, als die Epithelialcylinder, die verengte kreisförmige Mündung gegen die Darmhöhle gerichtet; an den der Mündung gegenüberliegenden Grand schliesst sich bald nur ein schmaler körniger Saum, bald eine Art Stiel, welcher in Form und körniger Beschaffenheit dem spitzen Ende der Epithelialcylinder gleicht und nicht selten auch einen Kern enthält. Zuweilen ist die ganze Wand des becherförmigen Theils grobkörnig, so dass diese Körperchen im Profil dunkler aussehen, als die eigentlichen Epithelialcylinder. Die Meinung, dass diese Zellen Kunstproducte seien, durch die Behandlungsmethode aus ächten Cylinderzellen erzeugt, möchte nur noch wenige Vertreter finden; ihr widerspricht schon die oft so regelmässige Vertheilung derselben. Die Meisten erkennen an, dass die becherförmigen Zellen neben den cylindrischen im lebenden Organismus vorhanden sind. Aber diese Ansicht tritt in drei Schattirungen auf. Die erste unterscheidet sich von derjenigen, welche die becherförmigen Zellen für Kunstproducte erklärt, nur dadurch, dass sie Einwirkungen, welche die cylindrischen Zellen

<sup>1)</sup> Ich bezweiste die Existenz geschichteter Cylinder- (oder Flimmer-) Epithelien, wie sie vielsach, namentlich aus der Trachea beschrieben werden, und bin mit Reichert der Meinung, dass die Annahme derselben auf einer optischen Täuschung beruht, indem Dickendurchschnitte von einer gewissen Mächtigkeit, wenn sie sich mit der freien Fläche schräg legen, die Kerne neben einander liegender Zellen in über einander geordneten Reihen zeigen. An ganz seinen Durchschnitten der Trachealschleimhaut, die man allerdings nur fon getrockneten Stücken gewinnen kann, entspricht die Höhe der Epithelialschichte genau der Höhe der einzelnen Flimmercylinder. Damit soll nicht geläugnet werden, dass hier und da unterhalb der cylindrischen Zellen eine kuglige sich finden und auch das spitze Ende des Cylinders aus Neue in eine Zelle anschwellen könne. Auch sah ich auf kranken Schleimhäuten unter der gelockerten und wahrscheinlich schon abgestorbenen Schichte der Zellen des Flimmerepithelium neue Lagen kugliger Zellen sich entwickeln, die zum Ersatz bestimmt sein mochten. In der Regel aber und im gesunden Zustande stehen die spitzen Laden der Epithelialcylinder unmittelbar auf der nächsten Schichte der Schleimhaut und ist der Raum zwischen denselben nur von einer klaren, homogenen Substanz ausgefüllt.

in becherförmige umwandeln, während des Lebens statuirt; die zweite glaubt an eine Umgestaltung der cylindrischen Zellen in becherförmige, hält aber diesen Vorgang für einen mehr oder minder normalen; die dritte hält Cylinderund Becherzellen für ursprünglich verschiedene Gebilde. Als man die Becherzellen zuerst in der Epithelialbekleidung der Darmzotten entdeckte, lag die Vermuthung nahe, dass sie der Aufsaugung dienten; nachdem man sie in der Schleimhaut des Dickdarms, des Respirationsapparats und in vielen anderen Schleimhäuten wiedergefunden hatte, gewann die Ansicht, dass sie absondernde Organe und bei der Bildung des Schleims betheiligt seien, die Oberhand <sup>1</sup>).

Basalmembran Die zweite Schichte, Basalmembran<sup>2</sup>), ist eine structurlose, wasserhelle, in Essigsäure und Alkalien etwas aufquellende Membran von sehr geringer Mächtigkeit (0,005 bis 0,01<sup>mm</sup>). Sie ist in doppeltem Sinne unbeständig, indem sie erstens nur in einzelnen Schleimhautregionen, und auch in diesen nicht jedesmal, vorkömmt. Man begegnet ihr unter geschichtetem Pflasterepithelium, wie unter Flimmerepithelium. In der Trachea habe ich sie nie vermisst; in der Conjunctiva der Cornea ist sie vielleicht ebensohäufig vorhanden, als sie fehlt. Ob sie auf der Verdauungsschleimhaut sich finde, ist streitig<sup>3</sup>).

Propria.

Die dritte Schichte, die ich Propria nennen will, die eigentliche Schleimhaut im engsten Sinne des Wortes, besteht wesentlich aus Bindegewebsbündeln, wie die eigentliche Cutis, deren Fortsetzung sie ist. Ihre Mächtigkeit lässt sich mit völliger Bestimmtheit nur da ermitteln, wo, wie dies im Tractus intestinalis der Fall ist, eine Muskelschichte sie von der gleichfalls bindegewebigen Nervea scheidet. Sie schwankt alsdann zwischen .0,1 und 1mm; die höheren Grade der Mächtigkeit erreicht sie aber nur in den Fällen, wo das Schleimhautgewebe fast verdrängt ist durch dicht neben einander gestellte, die Membran der Dicke nach durchsetzende blinddarmförmige Drüsen. Im Uebrigen bietet die Membrana propria Verschiedenheiten dar bezüglich der Stärke der mit einander verwebten Bindegewebsbündel, des Reichthums an gröberen und feineren elastischen Fasern, an Bindegewebskernen, an Blut- und Lymphgefässen und Nervenfasern. Aus der folgenden Schichte steigen mitunter vereinzelte Muskelfaserzellen zwischen den Drüsen und in die zottenförmigen Vorsprünge der Schleimhaut auf. Einen Bestandtheil der Propria vieler Schleimhäute, der aber auch in tiefere

<sup>1)</sup> Wegen weiterer Einzelheiten verweise ich auf die Handbücher der Histologie und meine Jahresberichte 1866, S. 36; 1867, S. 30; 1868, S. 29; 1869, S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Intermediëre Haut Henle. Substratum der Mucosa Handf. Jones (Lond. med. gaz. 1848. S. 837). Basement membrane Bowman. Ich unterdrücke den von mir ertheilten Namen, obgleich er der ältere ist, weil ich unter demselben auch die tiefste, noch nicht in Zellen abgetheilte Schichte des Epithelium, sowie die oberste, zuweilen zellenhaltige Schichte des bindegewebigen Theils der Schleimhaut begriffen hatte.

<sup>3)</sup> Ich hielt mich nach meinen Untersuchungen für berechtigt, mich gegen ihre Existenz auszusprechen. Dönitz (Archiv für Anat. 1864, S. 392), Eberth (Würzb. naturwissenschaftl. Ztschr. V, 23. 1864) und Erdmann (Beobacht. über die Resorptionswege in der Schleimhaut des Dünndarms. Dorpst. 1867, S. 60. 83) beschreiben eine Basalmembran der Darmschleimhaut in wenig übereinstimmender Weise. Nach Dönitz ist sie solid, nach Eberth siebförmig von rundlichen Oeffnungen durchbrochen, nach Erdmann steht sie im Zusammenhang mit der die Epithelzellen trennenden Intercellularsubstanz und schickt Fortsätze abwärts in das Bindegewebe der Schleimhaut.

Bindegewebslagen sich erstrecken kann, bilden die in Zahl und Gruppirung auserst veränderlichen, den Lymphkörperchen ähnlichen einfachen Zellen, aus deren massenhafter Anhäufung die eigenthümlichen Organe hervorgehen, die ich unter dem Namen der conglobirten Drüsen später beschreiben werde.

Als vierte Lage folgt die Muskelschichte der Schleimhaut 1). 4. Muskelschichte Sie ist auf den Darmcanal beschränkt, erstreckt sich aber über dessen ganze Lange; die grösste Mächtigkeit erreicht sie am Oesophagus, dann am Rectum, an welchen beiden Orten sie ohne optische Hülfsmittel mit dem Messer dargestellt werden kann. Die Elemente derselben sind Faserzellen (glatte oder organische Muskeln), die Richtung der Fasern ausschliesslich oder doch vorwiegend longitudinal. Wo die Schleimhaut aus blinddarmförmigen Drüsen zusammengesetzt ist, umgeben die Muskelfaserzellen den blinden Grund der Drüsen.

Die fünfte Schichte endlich ist die bereits erwähnte Nerves, die nur 5. Nerves. durch die Dazwischenkunft der Muskelschichte scharf von der Propria geschieden wird, sonst in dieselbe durch Verfeinerung der Bindegewebsbündel and insbesondere der elastischen Fasern allmälig übergeht. Eingebettet in das ihr eigenthümliche Gewebe und zum Theil von festeren Faserzügen amschlossen, enthält die Nervea bald vereinzelt, bald in continuirlicher Ausbreitung die kleinen, in der Dicke des Schleimhauttractus eingeschlossenen acinosen Drüsen, die man schlechthin unter dem Namen Schleim drüsen (im Duodenum Brunn'sche Drüsen) zusammenzufassen pflegt, sodann die Stämmchen der Blut- und Lymphgefässe und der Nerven, die sich gegen die inneren Schichten hin verästeln, resp. Aeste von den inneren Schichten aufnehmen. In manchen Regionen, z. B. am Kehlkopfeingang, ist die T. nervea anffallend reich an animalischen Nervenfasern; in anderen, z. B. am Magen and Darm, zeichnet sie sich durch ihren Reichthum an organischen Nervenfasern und mikroskopischen Ganglien aus.

Innerhalb der Nervea entwickelt sich das knorpelige Skelett der Respirationsorgane, so wie sich auch in ihr hier und da die elastischen Fasern zu einer besonderen Lage sammeln, die dann, gleich der Muskelschichte, zur Beseichnung einer Grenze zwischen Propria und Nervea benutzt werden kann.

Da, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, die zweite und vierte Schichte der Schleimhäute unbeständig und die fünfte von der dritten nicht immer unterscheidbar ist, so reduciren sich die einfachsten Schleimhäute auf eine Bindegewebs- und eine Epitheliumschichte. So einfach ist beispielsweise das Zahnfleisch, die Schleimhaut des knöchernen Gaumens, der Nebenhöhlen der Nase organisirt.

Die aussere oder Muskelhaut ist in der Nähe der Mündungen der b. Muskel-Schleimhauttractus animalisch, durch Anheftung an Theile des Skeletts mehr oder minder innig mit der Muskulatur des Stammes verwebt und in Bäuche mit sehnigem Ursprung und Ansatz gesondert, die man, nach dem Vorbild der äusseren Körpermuskeln, als selbstständige Gebilde beschreibt und bemant. Erst in einiger Entfernung von der Oberfläche nimmt die muskulöse Halle des Eingeweiderohres den Charakter des glatten (organischen) Muskel-

<sup>1)</sup> Stratum submucosum Middeldorpf (de glandulis Brunnianis Wratisl. 1846). Ine Muskelhaut Bruecke.

gewebes und zugleich die Form einer Membran an. Eine Ausnahme macht nur der Oesophagus, in dessen Muskelhaut sich animalische Fasern bis zur Gegend der oberen Brustapertur erstrecken, und die Uretra, in deren Muskelhaut weit von der äusseren Mündung ein Ring von animalischem Muskelgewebe eingefügt ist. Die Mächtigkeit der Muskelhaut ist zunächst, wie sich von selbst versteht, ausserordentlich wechselnd je nach dem Grade ihrer Contraction. Sie kann z. B. in der Harnblase, je nachdem man dieselbe im gefüllten oder im entleerten und contrahirten Zustande antrifft, von 1 bis 10<sup>mm</sup> steigen. Sie zeigt aber auch individuelle Verschiedenheiten der Stärke an derselben Stelle und typische Verschiedenheiten, wenn man Abtheilungen desselben Canals oder verschiedene Canäle vergleicht. Die ansehnlichste Stärke hat die Muskelhaut des Uterus; am Oesophagus und Rectum ist die Muskelhaut bedeutend mächtiger, als an den dazwischen liegenden Theilen des Verdauungsapparates.

Es gehört zu den histologischen Eigenthümlichkeiten des glatten Muskelgewebes, dass es weniger deutlich in Bündel abgetheilt ist, als das gestreifte. Namentlich sind die aus parallelen Muskelfaserzellen zusammengesetzten Schichten meist kaum merklich streifig. Eine genauere Untersuchung lehrt indess doch, dass dünne Bindegewebssepta, von feinen elastischen Fasern durchzogen, die Muskelfasern abtheilen, und die netzförmig verflochtenen Bündel mancher Muskelhäute, z. B. der Blase, prägen sich entschieden genug an der Oberfläche aus.

Die regelmässige Anordnung der Muskelbundel ist die in zwei Schichten, deren Fasern einander unter rechtem Winkel kreuzen, eine Ringfaserund eine Längsfaserschichte. Die Ringfaserschichte ist die innere, der Nervea nächste, und zugleich die mächtigere; die äussere Längsfaserschichte ist meistens nur von sehr geringer Mächtigkeit. Abweichungen kommen vor erstens auf kurzen Strecken, wo das Eingeweiderohr plötzlich rechtwinklig umbiegt und demnach die Längsfasern des einen Theiles in gerader Fortsetzung auf den anderen zu Querfasern werden und umgekehrt (beim Uebergang aus der Mundhöhle in den Oesophagus, aus dem Oesophagus in den Magen). Hier stellt sich das normale Verhältniss dadurch wieder her, dass jenseits der Umbeugungsstelle eine neue Schichte, in ihrer Beziehung zu dem neuen Abschnitt des Rohres longitudinaler Fasern oberflächlich entsteht, während die tiefe, durch die veränderte Richtung der Axe longitudinal gewordene Faserschichte endet. Zweitens treten an den blindsackigen oder blasenförmigen Ausstülpungen der Schleimhauttractus zu den beiden rechtwinklig gekreuzten Faserlagen schräge hinzu und zugleich hört die strenge Sonderung der Schichten auf, indem zahlreiche Bündel aus der einen in die andere übergehen.

Die Ringfasern pflegen an dem Schleimhautrohre zu entspringen und zu enden, ob in sich zurückkehrend oder in engen Spiraltouren fortschreitend oder nur einen Theil der Peripherie umfassend, ist zu entscheiden bis jetzt nicht möglich gewesen. Die Längsfasern erhalten hier und da Zuwachs durch Ursprünge an Knochen, Knorpeln, Bändern oder Fascien, oder inseriren sich an solche, ausserhalb des Tractus gelegene Gebilde, die alsdann den festen Punkt abgeben, gegen welchen das Schleimhautrohr sich verkürzt.

Wie das Bindegewebe, welches die Muskelfasern in Bündel abtheilt, die

Verbindung der inneren Fläche der Muskelhaut mit der Schleimhaut vermittelt, habe ich oben angegeben. In gleicher Weise steht es an der äusseren Fläche der Muskelhaut mit der lockeren Bindegewebsschichte, einer Art Adventitia, in Zusammenhang, durch die das Schleimhautrohr mehr oder minder beweglich in seiner Lage erhalten wird. Diese Schichte ist für die Schleimhaut, was für die äussere Haut die subcutane Bindegewebslage, und mag daher mit dem Namen der submukösen belegt werden. Gleich dem subcutanen Gewebe ist sie reich an groben elastischen Fasern and geneigt, Fett in wechselnden Mengen aufzunehmen. Eine Art von Organen aber, die im suboutanen Gewebe nur in kleinen Anfängen auftritt, die als Bursae mucosae beschriebenen, von einer glatten Membran ausgekleideten, serösen Säcke, erreicht im submukösen Gewebe einen Umfang und eine Ausbildung, welche die Darstellung ihrer Form zu einer der schwierigsten Aufgaben der descriptiven Anatomie macht.

Die subcutanen Schleimbeutel bezwecken, die Beweglichkeit der Haut Sorose m erhöhen und die Reibung derselben gegen die nächst angrenzende Schichte za vermindern. Dies ist auch der Sinn der serösen Säcke der Körperhöhlen. Körperwand und Eingeweide werden in um so grösserer Ausdehnung md mit um so geringerer Reibung gegen einander verschiebbar, in je weiteren Strecken sie einander glatte Flächen zukehren. Diese glatten Flächen kann man sich so entstanden denken, als ob ein laxes Bindegewebe, welches ursprünglich den Raum zwischen dem Eingeweide und der Körperwand ausfallte, von einem Punkt in seiner Mitte aus atrophisch und zugleich nach allen Seiten so weit zurückgeschoben worden wäre, bis die Oberflächen fester Gebilde dieser Bewegung ein Ziel setzten. So wäre es verdichtet an der Oberfläche dieser Gebilde gleichsam angedrängt und man versteht, warum es überall ununterbrochen von der inneren Fläche der Körperwand auf die aussere Fläche des Eingeweides übergeht und warum es an der Uebergangsstelle mit dem lockeren submukösen Bindegewebe zusammenhängt, von welchem das Eingeweide bis zum Eintritt in die seröse Höhle umgeben war. Löst man in Gedanken (denn in Wirklichkeit ist die Operation nicht wohl susführbar) den Ueberzug verdichteten Gewebes von der Körperwand und dem Eingeweide als ein Continuum ab, so erhält man einen geschlossenen Sack, an welchem die beiden Blätter als parietales und viscerales, die beiden Flächen als äussere, angewachsene und daher rauhe und als innere, freie und glatte unterschieden werden.

Die Textur der Ueberzüge, die die serösen Höhlen zunächst begrenzen, lisst sich mit jener supponirten Geschichte ihrer Entstehung wohl vereinigen. Die innerste Schichte ist allerdings etwas vom Bindegewebe Verschiedenes, Aufgelagertes, ein Epithelium oder Endothelium 1), das in der Regel

<sup>1)</sup> Nach His (die Häute und Höhlen des Körpers. Basel 1865, S. 18), der auch den Namen "unächte Epithelien" vorschlägt. Zellenhäute, Membranae cellulosae Köll. lasse den von His eingeführten und bereits eingebürgerten Namen gelten, wenn er Bezeichnung des Ueberzugs der geschlossenen im Gegensatz der nach aussen offenen Höhlen dienen soll, nicht aber als Ausdruck für eine eigenthümliche, etwa besonders platte Form der Epithelzellen, denn zwischen den Zellen der inneren Oberfläche des Pericardum, der Tunica vagin. testis propria und denen des einfachen Pflasterepithels der chleimhäute be-

aus einer einfachen Lage von Pflasterzellen, nur ausnahmsweise aus Flimmerzellen besteht und ebenfalls nur ausnahmsweise in kleineren oder grösseren Strecken fehlt. Die Unterlage des Epithelium aber ist in den serösen Säcken der Körperhöhlen allgemein (auf die Synovialsäcke der Gelenke findet dies keine Anwendung) eine aus straff durchflochtenen, feinen Bindegewebsbündeln gewebte Schichte. Die Bündel verlaufen an den röhrenförmigen Eingeweiden hauptsächlich in der Richtung der Längs- und Queraxe des Rohrs; sie sind überall von verhältnissmässig starken elastischen Fasern durchzogen, die sich an vielen serösen Häuten in ein oberflächliches, engmaschiges Netz sammeln. Der Gehalt an Nerven und Blutgefässen ist je nach der Natur der von der Serosa bekleideten Organe wechselnd, doch nirgends sehr auffallend; dagegen zeichnen sich die serösen Häute überall durch ihren Reichthum an Lymphgefässnetzen aus. Häufig finden sich, wie in den Synovialsäcken und den subcutanen Schleimbeuteln, gefässreiche, zottenförmige, mitunter verzweigte, in die seröse Höhle ragende Fortsätze, von mikroskopischer Feinheit an bis zur Länge von 3cm und mehr. Die grösseren dieser Fortsätze sind von Fett erfüllt (Appendices epiploicae).

Die serösen Membranen bestehen also wirklich aus Bindegewebe; doch bildet das Bindegewebe nicht in allen Theilen der Wände, die die seröse Höhle begrenzen, eine selbstständige Schichte und es muss, um die Continuität des serösen Sacks zu retten, eine Verschmelzung der Serosa mit einer tiefer liegenden Schichte angenommen werden. Dies geschieht, wo die Serosa die fibröse, also gleichfalls bindegewebige Hülle einer Drüse oder die Fascie einer Muskelgruppe der Körperwand überzieht. Im letzteren Falle kann aber auch, wie dies z. B. am unteren Theile der vorderen Bauchwand sich ereignet, zwischen der Fascie und der innersten festen Bindegewebslage eine Schichte lockeren Bindegewebes sich einschieben, so dass eine mehr oder minder mächtige und selbstständige Serosa gegen die Fascie verschiebbar erscheint. Selbstständig, wenn auch ihrer Zartheit wegen nicht mit dem Messer trennbar, ist die Serosa, wo sie die äusserste, d. h. von dem Lumen des Canals fernste Bekleidung der Muskelhaut frei in der Bauchhöhle gelegener Theile des Darmrohrs, des Uterus u. s. w. darstellt. Die eigentliche Veranlassung aber zur Annahme eigenthümlicher seröser Häute und zur Verfolgung ihres Verlaufs gaben Fälle, wo die seröse Haut in Form von Brücken, Bändern, Falten frei zwischen den Organen oder zwischen Körperwänden und Organen sich auszuspannen scheint, in folgender Weise:

Es giebt Organe, welche nur mit einem Theile ihrer Peripherie, mit einer ihrer Flächen oder nur mit dem Rande in die von der Serosa ausgekleidete Höhle vorragen und übrigens durch lockeres, submuköses Bindegewebe an die Körperwand befestigt sind. Andere Organe treten vollständig, an ihrem ganzen Umfange frei und glatt, in die seröse Höhle ein; solche hängen mit der Körperwand durch eine Art Stiel zusammen, in welchem ihnen Gefässe, Nerven und was sonst zu ihrem Verkehr mit dem übrigen Organismus erforderlich ist, zugeführt werden. Werden die Gefäss- und Nervenausbreitungen auf dem Wege zu ihrem Organ durch Bindegewebe in Form einer

steht kein Unterschied der Form, ehenso wenig wie zwischen den Flimmerzellen der Schleim- und serösen Häute.

Membran zusammengehalten und verdichtet sich das Bindegewebe an den beiden Oberflächen dieser Membran, während es im Innern sich locker erhält, so entsteht das, was man am Darm Mesenterium nennt und in gleicher Weise auch an einigen anderen Eingeweiden (Mesorchium, Mesoarium) wiederfindet. Die Beschreibung, die nicht anders kann, als den Gang der Serosa erzählend verfolgen, lässt diese von der Körperwand zum Eingeweide und um dieses herum wieder zur Körperwand ziehen, eine Falte bildend, die in ihrem freien Rand das Eingeweide einschliesst (Fig. 28).

Wo immer zwischen den Organen Bindegewebe in grösseren Massen angesammelt ist, so dass es eine Fläche der Körperhöhle zuwendet, so wird es gegen diese Fläche dichter und stellt nun eine Membran dar, welche den Zusammenhang der serösen Ueberzüge des einen und anderen Eingeweides vermittelt (Fig. 29). Solche Membranen werden als freie Brücken der Serosa beschrieben, während ihre Trennung vom darunter gelegenen Bindegewebe eine

Fig. 28. Fig. 29.

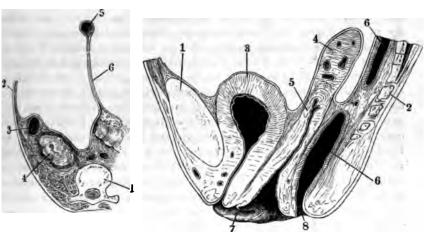

Horisontalschnitt des Rumpfes durch den zweiten Bauchwirbel. 1 Körper dieses Wirbels, 2 Banchwand; das Colon (3), die Niere (4) und der Dünndarn (5) quer durchschnitten. 6 Mesenterium.

Medianschnitt des Beckens vom Weibe. 1 Schambeinsynchondrose, 2 Steissbein, 3 Harnblase, 4 Uterus, 5 Vagina, 6 Rectum, 7 Schamlippe, 8 After.

gans künstliche ist, und sie erhalten die Benennung Bänder (Ligg. rectovesicalia, Lig. hepatico-renale), während sie in der That nur Regionen der über die ganze Eingeweidemasse ausgebreiteten Schichte sind.

Im gesunden Zustande enthält die Höhle der serösen Säcke nur so viel Flüssigkeit, als nothwendig ist, um die Unebenheiten der einander zugekehrten Oberflächen auszugleichen. Dass diese Flüssigkeit sich rasch vermehren müsse, wo durch Dislocationen, Verwachsungen und dergl. leere Räume entstehen, die nicht durch Einsinken der Wand sogleich ausgeglichen werden können, unterliegt keinem Zweifel; eben so wenig, dass, wenn aus irgend einer allgemeinen, mechanischen oder chemischen Ursache wässrige Aus-

scheidungen aus dem Blute erfolgen, die serösen Säcke vorzugsweise disponirt sind, sich damit zu füllen. Die Frage nach der Herkunft und dem Charakter ihres normalen Inhalts fällt heutzutage mit der Frage nach dem Ursprunge der Lymphgefässe zusammen. Wenn die serösen Höhlen überall mit dem Lumen der Lymphgefässe in offener Communication stehen, wie dies von der Pleura- und Peritonealhöhle beschrieben wird (Gefässlehre S. 480), so kann das Serum, das sie einschliessen, von der Lymphe nicht verschieden sein und sie fallen unter den Begriff der Lymphräume. Auf der andern Seite verwischt sich die Grenze zwischen serösen Häuten und einfachen Bindegewebslücken dadurch, dass die Bälkchen die solche Lücken begrenzen, häufig eine dem Endothel der serösen Häute ähnliche Bekleidung zeigen.

Schichten der feineren Schleimhäute.

Die bisherige Beschreibung der Schichten, die die Wände der Schleimhauttractus zusammensetzen, bezog sich auf Canäle vom grössten Kaliber. Ich habe schon erwähnt, dass in dem Maasse, wie die Lumina enger werden, auch der Bau der Wände sich vereinfacht. Den direct nach aussen mündenden Canälen zunächst stehen die Ausführungsgänge der grösseren Drüsen, die in jene Canäle ihr Secret ergiessen. Ihre Wand kann, verglichen mit der Wand des Darmcanals, insofern als eine einfache angesehen werden, als von den beiden Röhren, die den Darmcanal zusammensetzen, nur die innere, die Schleimhaut, übrig geblieben ist, in der dann freilich die Muskelschichte eine verhältnissmässig bedeutende Stärke gewinnen kann. In der Regel ist dies nicht der Fall: meistens folgt auf das Epithelium eine allein aus Bindegewebe und elastischen Fasern gewebte Haut, die als Propria anzusprechen, in einzelnen Fällen in eine Propria und Nervea zu zerlegen ist. Das Epithelium zeigt verschiedene Formen; in der überwiegenden Mehrzahl der Ausführungsgänge ist es Cylinderepithelium. Zwischen Epithelium- und Bindegewebshaut findet sich in einigen Ausführungsgängen eine Basalmembran. Die Bindegewebshaut ist aus vorzugsweise longitudinalen oder verschiedentlich gekreuzten Bündeln zusammengesetzt. Wo sie sich in zwei Schichten scheiden lässt, zeichnet sich die innere vor der äusseren durch grössere Festigkeit oder durch besondere Feinheit der Bündel (Ductus hepa-Die elastischen Fasern, in der Regel spärlich eingestreut und ticus) aus. von geringer Stärke, entwickeln sich doch in einigen Gängen zu einem hervorragenden Bestandtheil der Wand. Im Ductus parotideus liegt ein enges Netz ansehnlicher elastischer Fasern von vorwiegend ringförmigem Verlauf unmittelbar unter der Basalmembran; im Ductus submaxillaris findet sich an gleicher Stelle ein ähnliches elastisches Fasernetz, dessen Maschen aber der Längsaxe des Ganges parallel gestreckt sind, und eine noch stärkere elastische Haut, die an die elastische Arterienhaut erinnert, an der äusseren Fläche der Propria. Dergleichen Besonderheiten der Structur lassen sich nur teleologisch begreifen: es muss der Eine Gang mehr für den Widerstand gegen den Seitendruck, der andere, vielleicht weil er die Drüse tragen hilft, mehr für den Widerstand gegen eine in der Richtung der Längsaxe dehnende Gewalt oder Last organisirt sein. Aus demselben Gesichtspunkte ist es auch zu erklären, warum an der Wand der Ausführungsgänge das Muskelgewebe einen so wechselnden Antheil nimmt. Da es in den Ausführungsgängen der meisten Drüsen fehlt, selbst solcher, die, wie die Submaxillardrüse und die Mamma, ihr Secret zu Zeiten im Strahl austreiben, so kann man ihm nicht die Bedeutung zuschreiben, die Absonderungsproducte an die Oberfläche zu befördern und man muss zugestehen, dass die Kräfte, die das Secret bereiten, auch genügen, um es, durch Nachschub, vorwärts zu bewegen. Sie werden nur dann ungenügend, wenn der Ausleerung besondere Hindernisse entgegenstehen und für solche Fälle ist der Ausführungsgang muskulös, vielleicht um durch peristaltische Contractionen die Vis a tergo zu unterstützen, vielleicht auch nur, um bei eintretender Stauung nicht zu sehr ausgedehnt zu werden. Muskelfasern enthält der Ureter und, in besonders reichlichem Masse, das Vas deferens. Beim Ureter kam es darauf an, dem Verschluss der Blase durch ihren Sphincter entgegenzuwirken, beim Vas deferens, die Flüssigkeitsäule, der Schwere entgegen, eine weite Strecke aufwärts zu befördern. Zu den muskulösen Ausführungsgängen gehört ferner die Gallenblase, die der Contractilität bedarf, um zu Zeiten rasch den Inhalt zu entleeren, mit dem sie sich langsam gefüllt hat. Was nun die Anordnung der Muskelfasern in diesen Canalen betrifft, so wechseln in der Wand der Gallenblase sehr regelmässig und wiederholt Muskelschichten mit Bindegewebsschichten von ziemlich gleicher Stärke ab, während in der Wand des Ureter und Vas deferens die Muskeln eine besondere continuirliche Lage bilden, die wieder in Lagen von Kreis- und Längsfasern zerfällt.

Die Ausführungsgänge, die sich im Innern der Drüse baumförmig verästeln, verfeinern sich mit der Verästelung; ihr Lumen wird enger und ihre Wand dünner. Aber selbst in den letzten und feinsten Zweigen, welche unmittelbar an die Drüsenbläschen grenzen und sie an Kaliber kaum übertrefsen, erhält sich die Zusammensetzung aus einer Bindegewebshaut und einem Epithelium. Die Zellen des Epithelium gleichen kurzen, abgestutzten Kegelchen (0,023mm hoch auf 0,01mm Breite), die, im Gegensatz zu den Cylindern des Epithelium weiterer Canäle, mit der breiteren Endfläche gegen die Bindegewebshaut, mit der schmaleren gegen das Lumen gerichtet sind (Fig. 30, 2),

Fig. 30.



Feiner Durchschnitt aus einer in chromsaurem Kali aufbewahrten Submaxillardrüse. 1 Längsschnitt, 2 Querschnitt eines Endzweigs des Ausführungsgangs. 3,3 Drüsenbläschen. 4,4 Binde-gewebswand des Ausführungsgangs, mit längsovalen Kernen. 5 Capillargefäss.

wie es nothwendig ist, wenn sie in einem Gange von so geringem Durchmesser eine zusammenhängende Mosaik bilden sollen. Sie zeichnen sich ausserdem durch eine der Axe des Kege<del>ls</del> parallele Streifung oder Zerfaserung des unterhalb des Kerns gelegenen Theils der Zelle aus. Die Bindegewebshaut besteht aus einer dünnen Lage longitudinaler, kaum in Bündel abgetheilter Fasern, welche längsovale, vielleicht nur den Capillargefässen angehörende Kerne zwischen sich fassen.

In den letzten und feinsten Feinste Ausbreitungen der Schleimhaut, häute. den absondernden Canälchen und

Bläschen der Drüsen und den respirirenden Bläschen der Lunge, tritt in der

Regel an die Stelle des cylindrischen ein einfaches Pflasterepithelium, an die Stelle der bindegewebigen eine structurlose Membran 1), die sich von der Basalmembran der gröberen Schleimhauttractus nur durch ihre Feinheit unterscheidet, indem sich ihre Anwesenheit im natürlichen Zustande nur durch einen einfachen, glatten Contur verräth. In Kalilösung quillt sie zu einem durchsichtigen, doppelt conturirten Streifen auf. In vielen Drüsen verlieren zuletzt die Zellen ihren epithelialen Charakter und wandeln sich in einen compacten, den Hohlraum ausfüllenden Drüseninhalt um. Und auch die Basalmembran kann fehlen oder, richtiger ausgedrückt, mit dem structurlosen Kitt, der die interstitiellen Bindegewebsbündel zusammenhält, untrennbar verschmelzen. In diesem Falle, der übrigens nur an den in die Haarbälge mündenden Talgdrüsen vorzukommen scheint, bleibt von allen den Schichten, mit welchen die Cutis sich einstülpt, schliesslich keine übrig und nur theoretisch wird die Continuität zwischen dem Ausführungsgange und den Wandungen der Hohlräume der Drüsen hergestellt.

Oberfläche der Schleimhäute. Wenden wir uns nunmehr zu einer übersichtlichen Betrachtung der inneren Oberfläche der Schleimhauttractus, so lassen sich die Besonderheiten der Form, wie bei der Cutis, in zwei Gruppen ordnen, in Hervorragungen und Vertiefungen; nur dass Fälle vorkommen, wo beide so gleichmässig vertheilt sind, dass Zweifel entstehen, ob man die erhabenen oder die vertieften Stellen als Niveau der Schleimhaut auffassen, ob man jene als Vorsprünge oder diese als Grübchen bezeichnen solle.

Hervorragungen. Die Hervorragungen sind von dreierlei Art, kammförmig (Falten), fadenförmig (Papillen und Zotten) und tuberkelförmig (conglobirte Drüsen). Die fadenförmigen Hervorragungen stehen deshalb in der Mitte, weil sie, ohne ihr Wesen zu verändern, einerseits durch Ausdehnung in die Breite, der Faltenform, andererseits, indem sie an Höhe ab- und an Dicke zunehmen, der Tuberkelform sich annähern.

Falten.

Die Falten lassen sich eintheilen in verstreichbare und bleibende. Wie die Bildung verstreichbarer Falten und ihr stellenweise regelmässiger Verlauf durch Contraction der Muskelhaut zu Stande kommt, wurde schon oben angegeben. In der Leiche bekömmt man sie nur dann zu sehen, wenn die Muskelhaut vor dem Tode zusammengezogen war oder in Todtenstarre begriffen ist und wenn man bei Eröffnung der Canäle Zerrungen vermeidet. In die bleibenden Falten gehen entweder nur die der eigentlichen Schleimhaut angehörenden Schichten oder auch Schichten der Muskelhaut ein; zwischen beiden Platten der Falte liegt entweder nur ein lockeres, infiltrirbares Bindegewebe, ein Theil der Nervea, während die äusseren Faserbündel dieser Membran straff über die gefaltete Schleimhaut wegziehen und die Entfaltung hindern (Querfalten des Dünndarms); oder sie werden ausgefüllt von Vorsprüngen der Muskelhaut, von Fett, Knorpeln, Drüsen. Derartige Falten zeigen sich an der Grenze zwischen Magen und Darm, am oberen Theile des Respirationsapparats (Epiglottis, Stimmbänder); es gehören dazu das Gaumensegel, die Zunge und man kann ferner dazu rechnen die Duplicaturen der Haut, auf deren freiem Rande der Uebergang der Cutis in Mucosa erfolgt, die Lippen, Schamlippen, Augenlider.

<sup>1)</sup> Membrana propria.

Zwischen den verstreichbaren und den bleibenden steht eine Art von Falten, welche mit Rücksicht auf die Aenderungen des Kalibers, die das Schleimhautrohr in kurzen Zeiträumen durchmacht, zu den bleibenden gehören, dennoch aber bestimmt scheinen, durch allmälige Verstreichung zur Vergrösserung der Oberfläche beizutragen. So schwinden die Plicae palmatae des Uterus während der Ausdehnung des letzteren in der Schwangerschaft, die Querfalten der Vagina nach wiederholten Geburten.

In der Richtung, Form und Grösse der Schleimhautfalten finden sich die grössten Verschiedenheiten. Die Einen schneiden mit ihrem freien oder Anhestungsrande die Längsaxe des Canals unter einem rechten oder spitzen Winkel; solche Falten können, wenn sie sich aufstellen, den Dienst von Klappen verrichten (Valvula coli). Eine Falte von spiralförmigem Verlauf durchzieht den Ausführungsgang der Gallenblase. Der Längsaxe des Rohres parallel stehen die Falten oder vielmehr Wülste, auf welchen im Duodenum der Ductus choledochus und pancreaticus, in der Uretra die Ductus ejaculatorii ausmünden. An mehreren Stellen des Körpers wiederholen sich in gleicher Weise Falten, die unter dem Namen Frenulu, Bändchen, beschrieben werden (Fr. labiorum, linguae, epiglottidis, praeputii): es sind mediane, senkrecht auf swei einander gegenüberliegende Schleimhautflächen gestellte Falten, die sich spannen, wenn diese Flächen von einander abgezogen werden. Endlich kommen auf einigen Schleimhäuten (Gallen- und Samenblase) Fältchen in schr zierlicher, honigwabenartiger Anordnung vor, höhere und niedrigere bis zu fast mikroskopischer Feinheit, die engen Gitter der feineren Fältchen von einem weitläufigeren Gitterwerk der gröberen umschlossen. Im normalen Zustande lassen sich diese Fältchen auch durch die stärkste Dehnung der Blase nicht verstreichen; vielmehr buchtet sich die Wand zwischen denselben, von aussen betrachtet, in Form von Bläschen oder Träubchen aus, welche eine entfernte Aehnlichkeit mit den Bläschen traubiger Drüsen darbieten, von denen sie freilich in Bezug auf Grösse und Textur sich sehr wesentlich unterscheiden.

Die fadenförmigen Auswüchse der Schleimhaut sind zweierlei, Papillen und Zotten. Die Zotten, auf den Dünndarm beschränkt, unterscheiden sich zotten. von Papillen durch ihre Beziehung zum Lymphgefässsystem, derentwegen ich auf die specielle Beschreibung verweise. Papillen findet man an den Ein-Papillen. gingen der Schleimhautractus und an tieferen Theilen, so weit das geschichtete Pflasterepithelium reicht. Sie gleichen, abgesehen von der Zunge, auf welcher sie eine ganz besondere Ausbildung erlangen, den Gefässpapillen der Cutis. Meist einzeln, selten gruppenweise, oft in sehr regelmässigen Abständen, steigen sie schräg innerhalb des Epithelium auf, welches in der Regel mit ebener Oberfläche über dieselben hinwegzieht. Eine Ausnahme machen die Zungenpapillen, deren jede ihren besonderen Ueberzug erhält.

Die tuberkelförmigen Erhabenheiten, die wir mit dem Namen der con-Conglobirte globirten Drüsen bezeichnen, kommen, mehr oder minder beständig, mehr oder minder zahlreich und von veränderlicher Grösse auf mehreren Schleimhäuten vor, auf der Conjunctiva der Augenlider, auf der Zungenwurzel und den angrenzenden Theilen der Seiten-und Rückwand der Mundhöhle, im Magen und Darm. Sie fallen durch ihre weisse Farbe und, wo man die Schleimhaut bei durchfallendem Lichte betrachten kann, durch Undurchsichtigkeit auf. Einer

والمتحاث المارا المارات

T MARKE MAINTENANTE TO SERVICE TO

. . -يعللنه سات ورا <u> = سترہ ۱</u>۱ - Table 20 100 - The Table راه المستخدم <u>براهی به مستحران در به برا</u> and other and Elementaries and Lymph alarenen eta ura uz **ilegeralea t**e the course agreement of e producer in other case. Death were beignes to and the elementary and elementaries feetile on the more in the construction assessment time expected there is a second to the secon the the many time eigenantes brise the the day of the state of the first test Perspective and gegi to a section of section to be a limited by the M when the regression but with a more in meanmentiesen has had or primaries star similaries flate the featurals best anticeperatorized Gran syciation of the normal Argentier and queromen Bingerissen bestell from that can fine at its term with weither mituater weren größer franceiser given soffen i verta is termeelben eine merkliche Menge vo File Zeen von ensembert und die Alementhen anderhämmt. In der Um gerrag das dam der en Auge somtonen unglobirten Frisen sieht man kleine 664 o. 645 m. in franchisser autende Herde von Körperchen in ein übri wone force Passey were voranzer singer cent: endich kommen diese Kor precion neven congressives from beständig und allerdings hier und d nach abne conglabirte Drasen in den Lücken zwischen den Bindegeweb bindeln der Schlembäute vor. Alles dies macht es wahrscheinlich, da die hatstehung der conglobirten Drüsen auf eine Einlagerung der lympl

Von Seiten des Bindegewebes wird die Bildung conglobirter Drüsdurch eine gewisse Lockerheit begünstigt und deshalb haben sie ihren S.
sundehst in dem weitmaschigen Gewebe der Nerven, reichen aber, wenn isich ausdehnen, in das straffere Gewebe der eigentlichen Schleimhaut, selbhis an des Futbehum hinaut. Die in gewissen Abständen zur Oberfläch
verlaufenden Gebassstammehen nebst den stärkeren Bindegewebsstränger

korp rübnluhen Elemente in das ursprüngliche Gewebe der Schleimhaut zu dezuführen sei, dass das Balkenwerk der Drüsen aus einer Auflockerund Zeitnserung des normalen Bindegewebes hervorgehe und dass die he vorragenden und scheinbar abgegrenzten Massen der conglobirten Drüse substanz das Resultat theils der Vergrösserung, theils des Zusammenfliesse der kleineren Herde und Gruppen von Körperchen seien. Der Ursprung dietzteren und die Weise ihrer Vermehrung bleibt dabei freilich noch ein Räths

Withholder newsite Will Configures Gewebe Kell

von welchen sie begleitet werden, bedingen durch ihre geringere Dehnbarkeit die Begrenzung der einzelnen conglobirten Drüsen und die Wölbung ihrer Oberfläche, so wie die Abtheilung ausgedehnter Infiltrationen in kugelförnige Massen. Fig. 31, ein Durchschnitt durch die Dicke des Blinddarms

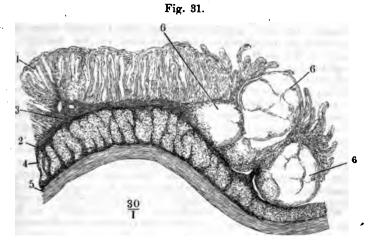

Durchschnitt durch die Dicke der Wand des Darms vom Kaninchen, am Rande einer agminirten Drüse, parallel der Längsaxe. 1 Mucosa mit den blinddarmförmigen Drüsen. 2 Muskelschichte der Mucosa und Nervea. 3 Schlaffe Stelle der letzteren. 4 Ringfaserschichte. 5 Längsfaserschichte der Muskelhaut. 6, 6, 6 conglobirte Drüsen.

des Kaninchens, zeigt, wie gerade die Stellen der Nervea zur Infiltration benutzt und von derselben ausgefüllt werden, welchen die Schleimhaut lockerer adhärirt und über welchen sie sich bei den Verkürzungen der Muskelhaut faltet. Den conglobirten Drüsen 6, 6, 6 entsprechen die gröberen Maschenräume der Nervea bei 3, während die Balken der letzteren zu den dünnen Scheidewänden der conglobirten Drüsen ausgezogen sind.

Bei der grossen Veränderlichkeit in dem Auftreten der conglobirten Drüsen zeigen sich doch zweierlei Varietäten ihrer Form constant an gewisse Oertlichkeiten gebunden. Sie liegen erstens entweder flach oder in der Wand sackförmiger und selbst traubenförmig ausgebuchteter Einstülpungen der Schleimhaut. Sie liegen zweitens entweder vereinzelt oder Die Gruppen sowohl der flachen als der die Einstülpunin Gruppen. gen umgebenden Drüsen sind es, welche, im Gegensatze zu den vereinzelten, sich durch ihre Beständigkeit auszeichnen. Die follikulären conglobirten Drüsen (so will ich die Schleimhaut-Einstülpungen nennen, deren Wand von conglobirter Drüsensubstanz umgeben ist) gehören der Mundhöhle an; doch kommen neben ihnen auf der Zungenwurzel zahlreiche, einfach hügelförmige conglobirte Drüsen vor, während andererseits die Schleimhaut über den conglobirten Drüsen des Darms nicht selten einen nabelförmigen Eindruck, gleichsam einen Anlauf zur Follikelbildung, zeigt. Eine Gruppe follikulärer Drüsen stellt die Tonsille dar; flache conglobirte Drüsengruppen sind die aggregirten (peyer'schen) Drüsen des Dünndarms.

Physiologiche Bemertungen.

Zu einem Ausspruch über die physiologische Bedeutung der conglobirten Drüsen fehlt es zur Zeit noch an sichern Anhaltspunkten. Man hat sich bei einer Zusammenstellung derselben mit den Lymphdrüsen beruhigt. Wie wenig damit geleistet sei, habe ich in einer diesem Gegenstande gewidmeten Abhandlung (Zeitschr. für rat. Med. 3. R. VIII. 201. 1860) zu erweisen mich bemüht. Damals war die Annahme, dass die conglobirten Drüsen von Lymphgefässen durchzogen seien, nur eine unbewiesene Voraussetzung; seitdem ist sie durch Teichmann (Das Saugadersystem. Lpz. 1861) geradezu widerlegt; seine Präparate zeigen, dass eine Injection, welche die Lymphgefässe der Darmwand von den Anfängen in den Zotten an bis zu den im Mesenterium verlaufenden Stämmen füllt, die solitären und aggregirten Drüsen völlig unberührt lässt und damit stimmt auch das thatsächliche Resultat der Untersuchungen von His (Ztschr. für wissensch. Zool. XI, 416. 1862) und Frey (ebendas. XII, 336), wenngleich sie sich zu widersprechenden Schlüssen berechtigt glauben. So blieb allenfalls der Vermuthung Raum, dass die conglobirten Drüsen, wenn ihnen die zuführenden Lymphgefässe fehlten, doch Netze beherbergten, aus welchen ausführende Lymphgefässe ihren Ursprung nähmen. Diese Ansicht hat Schmidt (Ztschr. für wissensch. Zool. XIII, 221. 1863) durch Untersuchung der Tonsillen und der übrigen conglobirten Drüsen der Mundhöhle zu begründen gesucht; er wies zugleich auf Theilungen der Kerne in den Wandungen der Blutgefässe, besonders der Venen als auf eine Ursprungsquelle neuer Lymphkörperchen hin, um so auch functionell die conglobirten Drüsen den Lymphdrüsen, die man als Bildungsstätten der Lymphkörperchen betrachtet, zu nähern. Wie man aber auch die Beziehungen einer Lymphdrüse zur Bereitung der Lymphe fassen möge, immer wird doch der Grund für die Existenz besonderer drüsiger Apparate in Besonderheiten der Aufsaugungsthätigkeit zu suchen sein. Im Darm steht die Entwickelung der auf die Resorption bezüglichen Organe in geradem Verhältniss zum Reichthum des Darminhaltes an resorbirbaren Bestandtheilen; namentlich nehmen Zotten und Lymphdrüsen gegen den Dickdarm hin an Menge ab. Wie verträgt es sich damit, dass die constanten unter den conglobirten Drüsen, die aggregirten nämlich, erst im unteren Theile des Dünndarms auftreten? Warum hätte die Natur Apparate, die auf Verarbeitung der Lymphe Bezug haben, gerade in den Theil der Mundhöhle verlegt, wo ein Bissen nicht Secunden lang verweilen kann, ohne Erstickungsnoth zu erregen? Was können die sackförmigen Behälter der follikulären Drüsen für die Resorption leisten ohne einen Mechanismus, der die in die Säcke eingedrungenen Flüssigkeiten periodischterneut?

Dagegen scheinen Organe, die ein schleimiges, die Wände schlüpfrig erhaltendes Secret liefern, nirgends so sehr an ihrem Platze zu sein, als in der Region der Mundhöhle, die der Bissen mit der grössten Beschleunigung passiren muss, und unter der Voraussetzung, dass die follikulären Drüsen ein solches Secret bereiten, leuchtet auch die Zweckmässigkeit der sackförmigen Behälter ein, in welchen es sich ausammeln kann.

Eine früher von mir aufgestellte und von manchen Seiten beifällig aufgenommene Ansicht, wonach die conglobirten Drüsen als geschlossene Blasen entstehen, dann aber durch Bersten ihren Inhalt nach Art eines Absonderungsproductes entleeren sollten, ist durch die Resultate genauerer anatomischer Untersuchung widerlegt. Die anatomischen Thatsachen widersprechen aber nicht der Annahme, dass Flüssigkeit und Körperchen der conglobirten Drüsen durch eine langsam fortschreitende Atrophie der oberflächlichen Schleimhautschichten ins Freie gelangen könnten. Im Darm ist an den Stellen, wo die conglobirten Drüsen eine bedeutende Stärke erreicht haben, nicht nur die Muskelhaut auf die Hälfte ihrer Mächtigkeit reducirt, sondern es sind auch die Zotten geschwunden und die blinddarmförmigen Drüsen in Unordnung gerathen, zur Seite gedrängt und von einander isolirt. Das Epithelium der Conjunctiva ist, wo es stark entwickelte conglobirte Drüsen bekleidet, dünner, aus mehr schüppchenförmigen Zellen zusammengesetzt, die im Wasser keine Eiweisstropfen austreten lassen. Wenn die Infiltration sich der ganzen Dicke der Schleimhaut bemächtigt hat und bis an die Schleimschichte des Epithelium vorgedrungen ist, so bedürfte es nur einer Abschilferung des letzteren, die bekanntlich auf sehr geringe Anlässe eintritt, um die Substanz der conglobirten Drüse blosszulegen. Dass es dazu mitunter kömmt. und dass dann die Drüsensubstanz von der Oberfläche her gleichsam losbröckelt, dafür zeugen die Lymphkörpern ähnlichen Zellen, die man öfters in den Bälgen der Tonsillen antrifft. Freilich zeigt die Schleimhaut, die die conglobirte Sub-nans der Zungendrüsen und Tonsillen deckt, mitunter auch ein gerade entgegengesetztes Verhalten, eine Wucherung der Papillen, so dass die Flächen dem blossen Auge zottig erscheinen.

Die Aehalichkeit der conglobirten Drüsen mit tuberkulösen Ablagerungen hat dazu geführt, die Frage aufzuwerfen, ob sie nicht aus dem Gebiete malen in das der pathologischen Anatomie zu verweisen seien. In Betreff der Tomillen und aggregirten Darmdrüsen muss schon, wegen der Beständigkeit ihres Vorkommens, diese Frage entschieden verneint werden. Aber auch die vereinzelten conglobirten Drüsen des Magens und Darms habe ich so häufig gerade in den Leichen von plötzlich und gewaltsam, in der Fülle der Gesundheit Verstorbenen reichlich entwickelt gesehen, dass ich eher den Mangel derselben für Zeichen eines krankhaften Zustandes halten muss. Die Conjunctiva der Angenlider enthält bei vielen Thieren einen constanten Haufen conglobirter Drüsen an bestimmter Stelle, und in der menschlichen Augenlidconjunctiva scheint nach W. Krause (Anat. Unters. Hannover 1861, S. 151) conglobirte Substanz zwar in sehr wechselnder Ausbreitung, aber doch überall in Form diffuser Infiltration oder vereinzelter und selbst gruppenweise gestellter Drüsen vorzukommen.

Unter den Poren der Schleimhäute unterscheidet man zunächst, wie bei Poren. der Cutis, Haarbalg- und Drüsenmundungen. Auf einigen Schleimhaut- Haarbalge. regionen, am Naseneingang, auf der Caruncula lacrymalis u. a. spriessen stirkere oder feinere Haare, die übrigens den Haaren der Cutis in allen Pankten gleichen und deshalb keiner weiteren Beschreibung bedürfen. Name Drüsen aber begreift, auch nach der Ausscheidung der conglobirten, Drusen. noch sehr manchfaltige Bildungen, welche zu sichten und zu classificiren an diesem Orte unerlässlich ist.

Von den conglobirten Drüsen wurden diejenigen, die in der Dicke der Schleimhäute eingeschlossen sind, schon im Vorhergehenden besprochen. Die selbetständigen Organe von ähnlichem Bau (Milz, Thymus) verweise ich mit den übrigen Drüsen ohne Ausführungsgang (Thyreoidea, Nebenniere, Steissdrüse) in den zweiten Abschnitt der Eingeweidelehre.

An diese Drüsen ohne Ausführungsgang schliesst sich eine Art der Dehischeigentlichen oder absondernden Drüsen zunächst an, welche zwar ihr Secret sen. auf eine Schleimhaut ergiesst und zu dem Ende sich zeitweise mit einem Schleimhautrohr in Verbindung setzt, sonst aber einen in sich abgeschlossenen Körper darstellt, zu welchem nur die Blutgefässe Zutritt haben. verhält sich das Ovarium. Naiv und anatomisch betrachtet, ist es eine Drüse ohne Ausführungsgang; die Cysten desselben, welche das Ei enthalten und, um es austreten zu lassen, bersten, schienen den conglobirten Drüsen nahe verwandt, so lange man die letzteren für geschlossene, von Flüssigkeit erfallte Blasen hielt, die das Uebermaass der Füllung platzen mache. Ovariumcysten würden immer noch einige Analogie mit den conglobirten Drüsen zeigen, wenn die Körperchen der letzteren auch nicht durch einen so seuten Process, sondern durch den mehr chronischen Process der Verdünnung und Verdrängung überliegender Schichten in's Freie gelangten. liche Schleimhaut-Ausstülpungen könnten die Cysten des Ovarium auch in dem Stadium nicht gelten, in welchem, zum Behufe der Aufnahme des Eies, das Abdominalende der Tuba sie umfasst. Demungeachtet hat diese Betrachtungsweise die Stellung des Ovarium im System bestimmt, und sie ist gerechtsertigt, weil erstens bei niederen Thieren die keimbereitende Drüse nach

dem Typus anderer absondernder Drüsen gebaut ist, zweitens bei den Fischen der Testikel in einem ähnlichen Verhältniss zu seinem Ausführungsgange steht, wie das Ovarium zum Oviduct, und drittens der Ausführungsgang noch vieler anderer Drüsen sich gesondert von der absondernden Substanz entwickelt und der letzteren entgegenwächst.

Eine andere Art einfachster Drüsen, die man gleichsam als Urbild und

Ausgangspunkt aller drüsigen Structur aufgefasst hat, glaubte man in gewissen, mit freiem Auge wahrnehmbaren, flachen Grübchen zu erkennen, die Grübchen.

sich über viele Schleimhäute ausgebreitet finden. Da die complicirteste Drüse nichts anderes ist, als eine Flächenvermehrung der Haut durch fortgesetzte Ausbuchtung, so konnte man erwarten, den leisen Ansangen dieser Ausbuchtung in Form einfacher Depressionen zu begegnen. Es ist aber fraglich, ob irgend welche der mit freiem Auge sichtbaren Schleimhautgrübchen dieser Voraussetzung entsprechen. Die von den Fältchen der Gallenblase und der Samenblasen umschlossenen Räume führen den Namen Bläschen oder Zellen, wie bereits erwähnt, mit zweiselhastem Recht, da sie eben sowohl für das gegen die Fältchen zurücktretende Niveau der Schleimhaut genommen werden können. Wenn die einfachen Follikel der Zungenwurzel ein Secret enthalten, so ist es keinenfalls das ihrer eigenen Schleimhaut, sondern der in ihrer-Wand eingeschlossenen conglobirten oder der zufällig in ihre Höhle mündenden traubigen Drüsen. Die kleinen, mitunter Nadelstichen ähnlichen Grübchen, die man so häufig im Darmcanal, besonders im Dickdarm, an der-Stelle solitärer und agminirter Drüsen antrifft, entstehen aus Erosionen, d. h. Lücken der Schleimhaut, welche zurückbleiben, wenn die conglobirte Drusensubstanz zu Grunde gegangen ist. Im frischen Zustande sind sie von einem stark injicirten Gefässkranz umgeben; ein Dickendurchschnitt durch die Schleimhaut, die das Grübchen auskleidet, lehrt, dass die Oberfläche unregelmässig, rauh, zerfasert und von Epithelium unbedeckt ist. Grübchen kommen ausnahmsweise im oberen Theile der Vagina vor; wahrscheinlich auch als Nachfolger conglobirter Drüsen. Constant finden sich in den Verzweigungen des Ductus hepaticus je zwei Längsreihen ächter, zum Theil mit verengtem Halse mündender Aussackungen der übrigens glatten Schleimhaut; aber es beruht, wie ich später zeigen werde, auf einer Verwechslung, wenn man diese Säckchen als drüsige Organe (Gallengangsdrüsen) beschrieb; sie sind, wie die unregelmässig zerstreuten Grübchen des Stammes des Ductus hepaticus, nur Veranstaltungen, die eine Erweiterung der Ausführungsgänge bei ungewöhnlicher Anfüllung ermöglichen. Einen ähnlichen Zweck scheinen die Ausbuchtungen der männlichen Uretra zu haben, die unter dem Namen der Morgagnischen Drüsen bekannt sind. Wenigstens lassen sich diejenigen dieser Drüsen, die eine einfache Spalt- oder Grübchenform besitzen, durch Anspannen der Schleimhaut verstreichen. Räthselhafter sind die blinddarmförmigen Schleimhautcanäle der Uretra, die von einem solchen Grübchen aus mitunter eine lange Strecke unter der Oberfläche der Schleimhaut hinziehen. Ich kann sie nur den Buchten vergleichen, welche von der inneren Oberfläche des Herzens oder einer Harnblase mit hypertrophischer Muskelhaut sich in die Zwischenräume der Muskelbündel erstrecken. Das schwammige Gewebe der Uretra ist zwar in der Regel gegen das Lumen von einer glatten und derben Bindegewebslage bedeckt; demungeachtet kann sich hier und da (es geschieht dies besonders in der Medianlinie) die Schleimhaut mehr oder minder tief in Lücken des Balkengewebes einsenken.

Zum Wesen der absondernden Drüsen gehört, wie es scheint, eine gewisse Feinheit der Wand, die den Hohlraum begrenzt, und damit wieder hängt zusammen, dass der Durchmesser des Hohlraums ein gewisses Maass nicht überschreite. Die einfachsten Drüsen, die aus einer einzigen, nicht oder wenig verzweigten Ausbuchtung bestehen, sind deshalb von mikroskopischen Dimensionen, und dem freien Auge sichtbar werden die Drüsen erst, wenn eine grössere Zahl von solchen Schläuchen sich um einen gemeinsamen Ausführungsgang gruppirt oder wenn ein längerer Schlauch sich zu einem kugligen Knäuel zusammenwindet. Zwischen den kleinen und den grossen Drüsen besteht also ein wesentlicher Unterschied darin, dass die letzteren einen von dem Drüsenkörper verschiedenen Ausführungsgang besitzen, während bei den mikroskopischen Drüsen die Scheidung in einen absondernden und einen ableitenden. Theil höchstens durch Verschiedenheiten der Zellenauskleidung angedeutet ist. Da nun die Drüse an dem Ausführungsgange, wie an einem Stiele, zu hängen pflegt, so kann man die grösseren Drüsen mit eigenthämlichem Ausführungsgange auch gestielte, die mikroskopischen sitzen de (sessile) Drüsen nennen. Ich ziehe vor, die letzteren nach ihrer Gestalt mit einem allgemein üblichen Namen als blinddarmförmige 1) zu bezeichnen. Blinddarm-

Die Form der sitzenden Drüsen ist nämlich durchgängig die kurzer Drüsen. Blinddärmchen. Als solche sind sie parallel und dicht neben einander geordnet, senkrecht zur Oberfläche der Schleimhaut oder nur wenig gegen dieselbe geneigt; ihre Länge (Höhe) ist gleich dem Dickendurchmesser der Schleimhaut; ihre Weite entspricht einem grösseren oder geringeren Bruchtheil der Höhe; sie ist vielleicht während des Lebens veränderlich, wenigstens behauptet dies Boulland 2) von den Mündungen, die sich auf physikalische und chemische Reize schliessen sollen; offen geben sie der Schleimhautsäche ein siebförmig durchbrochenes Ansehen.

Die einfachsten unter den blinddarmförmigen Drüsen sind glatt, von gleichförmiger Weite und durchgängig von einem niederen Cylinderepithel ausgekleidet. Eine Annäherung an complicirtere Formen findet in verschiedenartiger Weise statt. Die Drüsenschläuche werden relativ, im Verbaltniss zur Dicke der Schleimhaut zu lang und schlängeln sich wellen- oder spiralförmig (Uterindrüsen). Das Blinddärmchen erweitert sich am blinden Grunde und spaltet sich mehr oder minder weit gegen die Mündung aufwärts, sodass zwei oder auch mehr Drüsen an einem gemeinschaftlichen Halse hängen. An die traubige Drüsenform schliesst sich die blinddarmförmige an durch kuglige Ausbuchtungen der Seitenwände und des Grundes, und Uebergänge zu den gestielten Drüsen finden sich in der erwähnten Umwandlung der Zellen, indem in den tieferen Theilen der blinddarmförmigen Drüse an die Stelle des Cylinderepithelium ein Beleg von mehr specifischen Drüsenzellen tritt und demnach der der Oberfläche nächste, von Cylinderepithelium bekleidete Theil des Rohrs die Bedeutung eines Ausführungsganges erhält (Magendrüsen).

Ich habe als einen der wesentlichen Charaktere der blinddarmförmigen Drüangeführt, dass sie dicht eine neben der anderen stehen und gewissermaassen

<sup>1)</sup> Schlauchförmige. 2) Gazette des hôpitaux. 1849, Nro. 147.

selbst die Substanz der Schleimhaut ausmachen. Zwar werden auch vereinzelte, zwischen traubigen Drüsen hier und da eingestreute einfach blinddarmförmige Drüsen (Cryptac) beschrieben, von Frerichs (R. Wagner's Handwörterb. III. Abth. I, S. 745) und von Szontagh (Sitzungsber. der Wiener Akad. 1856. März, S. 4) aus der Schleinhaut der Mundhöhle und des Oesophagus, von Cramer (De penitiore pulmonum hominis structura. Diss. inaug. Berol. 1849), Gerlach (Gewebelehre S. 268) und Schultz (Disquis. de structura et textura canalium aëriferorum. Diss. inaug. Dorp. 1850, p. 14) aus der Schleimhaut der Luftröhre. Nach Frerichs mässe ihre rundliche, von concentrischen Bindegewebsfasern umgebene Mündung 0,067 bis 0,22<sup>mm</sup>; ihre Länge betrüge das Doppelte der Breite. Die Crypten der Luftröhre haben nach Cramer 0,14 bis 0,20mm Länge auf 0,07 bis 0,2mm Breite, nach Gerlach durchschnittlich 0,11 Länge auf 0,067mm Breite. Das Lumen derselben stellt Gerlach auf Dickendurchschnitten der Schleimhaut als einen Streifen dar, der sich nach unten häufig gabelförmig theilen, nach oben, von Epithelialzellen umgeben, etwas über die Schleimhautstäche erheben soll. Ich kann indess einige Zweifel an der Richtigkeit dieser Beobachtungen nicht unterdrücken. Ein feiner, oberhalb des Eintritts in die Drüse durchschnittener Ausführungsgang kann leicht den Eindruck einer blind geschlossenen Crypte machen und das Bild einer Einsenkung der Schleimhaut kann durch eine Faltung derselben entstehen, wenn der Durchschnitt senkrecht gegen die Richtung der Falte geführt ist. Aber auch wenn die Beobachtung richtig ist und wenn in den genannten Schleimhäuten einfache, blinde Canale zerstreut und unbeständig vorkommen, so fragt es sich, ob sie nicht für die Ausführungsgänge von abortiven, d. h. mangelhaft entwickelten oder obliterirten traubigen Dru zu halten seien, die neben ihnen regelmässig und in grosser Zahl vorhanden sind.

Von den gestielten, d. h. mit einem eigenthümlichen Ausführungsgang versehenen Drüsen haben wir zuerst die Leber zu scheiden; sie ist dadurge einzig in ihrer Art, dass die secernirenden Zellen eine zusammenhängende nur durch die stärkern Blutgefässe und das die Blutgefässe begleitende Bindegewebe abgetheilte Masse bilden, aus welcher das Secret durch Intercellulargänge in die offenen Wurzeln des Ausführungsgangs gelangt, inder in allen übrigen Drüsen die Secretionszellen epithelartig an der Innenfische von Röhrchen oder Bläschen geordnet sind, deren Wand eine Fortsetzung der Wand des Ausführungsgangs ist. Je nach der Form dieser letzten, die Drüsenzellen einschliessenden Verästelungen des Ausführungsgangs ordnen sich diese Drüsen in drei Gruppen, die knäuelförmigen, röhrenförmigen oder röhrigen und die traubenförmigen oder traubigen.

Knäuelförmige Drüsen. Die knäuelförmigen Drüsen, Gland. glomiformes, stehen den blinddarmförmigen am nächsten. Der Drüsenkörper, der nicht leicht über 2

Durchmesser erreicht, besteht aus den Windungen desselben einfachen, seltener gablig getheilten Canälchens, welches, gerade oder geschlängelt gegen
die Oberfläche aufsteigend, den Ausführungsgang darstellt. Beim Menschen
ist diese Drüsenform auf die Cutis beschränkt (S. 33).

Röhrenförmige Drüsen. Die röhrenförmigen Drüsen, Gland. tubulosae, bestehen aus Röhren von geradem oder gewundenem Verlauf und glatter Wand, welche in den beiden hierher gehörigen Organen, Nieren und Testikeln, auf verschiedene Weise zu dem einfachen Ausführungsgang zusammentreten. Diese beiden Drüsen unterscheiden sich ferner durch das Kaliber der absondernden Röhrchen, welches in den Testikeln etwa 10mal stärker ist, als in den Nieren, und durch die den Nieren allein eigenthümlichen, kolbig erweiterten blinden Enden oder eigentlich Anfänge der Canälchen, in welche die Knäuel der Capillargefässe, Glomeruli, eingesenkt sind.

Die traubenförmigen oder acinösen Drüsen, Gland. acinosae 1), sind Traubenförmige Drüsen weitesten verbreitet und sehr übereinstimmend gebaut. Element dersen.

Fig. 32.



Feiser Durchschnitt einer nach Maceration in Essigsäure getrockneten Parotis vom Schaf. \*Blutgefässstämmchen.

Fig. 33.



Drüse vom Stamm des Ductus hepaticus, von dem letzteren aus injicirt.

selben ist ein hohles Läppchen oder Säckchen von mehr oder minder schlanker, umgekehrt kegelförmiger, d. h. mit der Spitze gegen den Ausführungsgang gerichteter Form, dessen Wände dicht mit Ausbuchtungen besetzt sind, welche Kugelabschnitten oder kurzen Blinddärmchen gleichen (Fig. 32). Die blinddarmförmigen Ausbuchtungen sind gerade, geknickt oder gebogen, zuweilen wieder ausgebuchtet oder getheilt, zuweilen rosenkranzartig eingeschnürt; die kugligen stellen einen kleineren oder grösseren Theil eines Kugelabschnittes dar und öffnen sich demgemäss mit weiteren oder engeren Mündungen in den gemeinsamen Hohlraum; nur selten (in den Tarsalund Gallengangsdrüsen) hängen sie, Traubenbeeren ähnlich, an dünnen Stielen (Fig. 33).

Die Varietäten der äusseren Form der traubigen Drüsen beziehen sich erstens auf die Grösse und Zahl der Läppchen und zweitens auf die Verästelungsweise des Ausführungsganges. Was die Grösse betrifft, so ist der Durchmesser der Endbläschen oder Alveolen (so nennen wir die Ausbuchtungen der Läppchen) in derselben Drüse ziemlich beständig, schwankt aber in den verschiedenen Drüsen zwischen

<sup>1)</sup> Gland. racemosae. Gland. conglomeratae.

0,03 und 0,16mm. Innerhalb viel weiterer Grenzen bewegen sich die Dimensionen der primären Läppchen; im Mittel haben sie in den grösseren Drüsen 0,3mm Länge auf 0,45mm Breite. Da nun die Weite der Alveolen in keinem bestimmten und am wenigsten in einem geraden Verhältniss zur Grösse der primären Läppchen steht, so versteht es sich, dass die Zahl der Alveolen, die ein Läppchen constituiren, sehr veränderlich ist. Nicht minder veränderlich ist aber die Zahl der zu einer Drüse gehörigen Läppchen und demnach der Umfang der verschiedenen traubigen Drüsen. Es finden sich deren von mehreren Centimetern Durchmesser (Mamma, Parotis) durch alle Grössen hindurch bis zu mikroskopischer Feinheit, die letzteren aus einigen oder auch nur aus einem einzigen, mitunter nur schwach ausgebuchteten Läppchen bestehend und so an die mikroskopischen blinddarmförmigen Drüsen sich anschliessend, von welchen sie zu trennen man dadurch berechtigt ist, dass sie neben entschieden traubigen Drüsen vorkommen und in diese allmälig übergehen. Einfache Bläschen und Blinddärmchen dieser Art sitzen, neben vollkommenen Drüsenläppchen, an den feineren Zweigen des Ausführungsganges grösserer Drüsen. Den blinddarmförmigen gleichen die kleinsten traubigen Drüsen (des Duodenum, der Conjunctiva) auch darin, dass sie in der Dicke der Schleimhaut versteckt liegen und erst zum Vorschein kommen, wenn man die Muskelhaut und einen Theil der Nervea von aussen her abgetragen hat. Doch reichen sie, wo sie, wie im Duodenum, zwischen blinddarmförmige Drüsen eingestreut sind, immer über den Grund der letzteren hinab und durchsetzen nur mit ihrem Ausführungsgange die eigentliche Mucosa.

Das Verhältniss des Ausführungsganges der traubigen Drüsen zu der absondernden Substanz gleicht im Allgemeinen dem Verhältniss des Stammes eines Baumes zur Belaubung; der Stamm theilt sich wiederholt in feinere und feinere Zweige und an den letzten Verästelungen sitzen die Drüsenläppchen einzeln oder gruppenweise auf. Wie aber die Verzweigungsweise der Bäume specifisch verschieden ist, so hat auch die Verzweigung des Ausführungsgangs in einzelnen Drüsen ihren eigenthümlichen Typus. Der häufigste Typus ist der unserer gewöhnlichen Laubhölzer mit kugliger Krone; das Pancreas und die Tarsaldrüsen durchzieht der Ausführungsgang der Länge nach und giebt von Strecke zu Strecke ringsum Zweige ab, so dass der Stamm mit den Acsten sich wie eine entlaubte Pappel oder Tanne ausnimmt 1). Manche Drüsen (Mamma, Thränen- und Sublingualdrüse) lassen sich einem Buschwerk vergleichen, das unmittelbar mit einer Anzahl dünner Stämme aus dem Boden wächst. Ich nenne solche Drüsen zusammengesetzte. Im Grunde sind es ebenso viele, nur dicht zusammengedrängte Einzeldrüsen, als sie gesondert mündende Ausführungsgänge absenden. Den Adventivknospen analog treten öfters aus dem Stamm des Ausführungsgangs plötzlich feinste Endverzweigungen hervor.

Neben diesen minder wesentlichen Verschiedenheiten der Form und unabhängig von denselben bieten die Drüsenbläschen und Canälchen Verschiedenheiten des Inhaltes dar, welche in näherer Beziehung zur Function zu stehen scheinen. Die functionellen Besonderheiten der Drüsen sind von

<sup>1)</sup> Sappey nennt diese Drüsen ährenförmig, glandes en épi.

zweierlei Art: sie liegen einerseits in der Beschaffenheit des Secrets, andererseits in den zeitlichen Verhältnissen, je nachdem die Absonderung continuirlich oder nur zeitweise, auf Reize, die vom Nervensystem ausgehen, stattfindet.

Bei dem Versuche, die Drüsen nach den Secreten zu scheiden, übergehe ich die specifischen, auf Eine Drüse oder ein Drüsenpaar beschränkten und berücksichtige nur diejenigen, die anscheinend gleichartig in einer grösseren oder kleineren Gruppe von Drüsen wiederkehren. Darunter sind zunächst die fetthaltigen charakteristisch; die Drüsen, aus denen sie stammen, sind sämmtlich traubenförmig (Mannun, Tarsal- und Haarbalgdrüsen), das Fett ist innerhalb der Alveolen in grösseren und kleineren mikroskopischen Tropfen theils in den platten Epithelzellen, theils frei im Inhalte suspendirt.

Eine zweite, gleichfalls an den Reactionen des Secrets leicht erkennbare Gruppe traubiger Drüsen bilden die Schleim absondernden: macerirt man ein Stück Parotis und ein Stück der Submaxillar- oder Sublingualdrüse in Wasser, so wird die Flüssigkeit von dem letzteren schleimig, von dem ersteren nicht. Ein ebenso auffallender Contrast zeigt sich, wenn man feine Durchschnitte der einen und anderen Drüse auf dem Objecttäger des Mikroskops mit Essigsäure zusammenbringt. Während die Substanz der Parotis sich fast unverändert erhält, schlägt Essigsäure die aus der Submaxillardrüse austretende Flüssigkeit in Form eines faserigen, dunkeln Häutchens nieder, welches das Präparat einhüllt und sich über die Unebenheiten desselben hinspannt. Ich füge noch hinzu, dass in dünner Kalilösung auch die Parotis schleimig wird und dann mit Essigsäure Häutchen bildet und dass Maceration in Kochsalzlösung die charakteristische Reaction der Submaxillardrüse gegen Essigsäure verhindert.

Die Substanz, welche Wasser fadenziehend macht und mit Essigsäure m Hautchen gerinnt, entspricht dem Schleimstoff (Mucin). Auf die Drüsen, die diesen Stoff in der Regel und im gesunden Zustande in anschnlicher Menge liefern, sollte der Name Schleimdrüsen beschränkt werden 1). Ihre Zellen sind kuglig, cubisch oder polygonal, kaum höher als breit. Sie liegen als Epithelium an der Wand der Alveolen, scheinen sich aber auf Kosten

<sup>1)</sup> Bisher ist über die Stellung der auf Schleimhäuten mündenden Drüsen mehr nach Vorurtheil und Herkommen, als nach Prüfung der physiologischen Function entschieden worden. Wo zugleich eine oder einige ansehnliche Drüsen und eine Anzahl kleinerer auf euer Schleimhaut sich öffnen, wurde den grösseren Drüsen eine specifische Secretion, den kleineren das Geschäft der Schleimabsonderung zugeschrieben; so wurden beispielsweise neben den Speicheldrüsen die Schleimdrüsen der Mundhöhle, neben den Thränendrüsen die Schleimdrüsen der Conjunctiva unterschieden. Ja selbst die in den Ausführungsgang einer grosen Drüse direct und vereinzelt mündenden Drüsenläppehen werden ohne Weiteres als Schleimdrüschen dieses Ausführungsgangs gedeutet (Gallengangsdrüsen). Dieser Auffassung liegt die veraltete Vorstellung zu Grunde, dass Schleimhäute, zum Schutz und zur Befeuchtung, eines beständigen Schleimüberzuges bedürfen, während doch längst der soge-sante schleimige Beleg der zugänglichen Schleimhäute als Epithelium erkannt ist und augedehnte, vielfach exponirte Schleimhauttractus nachgewiesen sind, welche ohne Drüsen bestehen (ich erinnere nur an Harnblase und Vagina). Es ist nicht abzuschen, warum nicht die Function der grossen und kleinen traubigen Drüsen einer Schleimhautregion ideutisch sein sollte, zumal die grossen mitunter nur aus dicht gedrängten kleinen Drüsen zuengesetzt sind (Sublingualis); ferner, warum nicht eine specifische Secretion an eine Anahl gesonderter kleiner Drüsen vertheilt oder eine grosse Drüse zur Schleimabsonderung qualificirt sein sollte.

ihres Lumens ausdehnen zu können. Man unterscheidet zwei Arten, die in verschiedenen Alveolen derselben Drüse, aber auch neben einander in Einer Alveole vorkommen, körnige und helle. Die helleren sind meistens von grösseren Dimensionen, bis 0,03<sup>mm</sup>, während der Durchmesser der körnigen meist 0,01<sup>mm</sup> beträgt. Die kleinen körnigen Zellen haben den Kern im

Fig. 34.



Feiner Durchschnitt aus der Submaxillardrüse.

Die kleinen körnigen Zellen haben den Kern im Centrum; den grösseren, hellen Zellen fehlt er oder er liegt (0,006 bis 0,01<sup>mm</sup> im Durchmesser) excentrisch an der der Basalmembran zugekehrten Seite. Die körnigen Zellen sind nicht immer deutlich von einander geschieden; die Conturen, in welchen die hellen Zellen an einander grenzen, sind sehr markirt, einfach oder doppelt; sie verlaufen gebogen oder geradlinig und ertheilen der Wand des Drüsenbläschens ein charakteristisch geripptes Ansehen (Fig. 34). Die Zellen selbst fallen leicht aus und werden in Wasser in eigenthümlicher Weise zerstört, indem der Contur hier und da verloren geht und eine klare fadenziehende Substanz austritt. In Essigsäure schrum-

pfen sie, werden dunkel und ziehen sich in rauhe Fäden aus. Von diesen Zellen geht hauptsächlich, wenn nicht ausschliesslich, die Mucinreaction aus, die Intensität derselben steht im geraden Verhältniss zur Zahl der hellen Zellen oder der Bläschen, die die erwähnte gerippte Gestalt darbieten. Ohne Zweifel entwickeln sich die hellen, in Wasser zerstörbaren, mit Essigsäure gerinnenden Zellen aus den körnigen; ob diese Umwandlung beständig vor sich gehe oder erst durch die Reizung der Drüse angeregt werde, ob damit die schleimbildenden Zellen zerstört werden, um nachrückenden Platz zu machen, und wie sich die Drüsenzellen zu den in dem ausgestossenen Secret enthaltenen Schleimkörperchen verhalten: alle diese Fragen sind trotz der zahlreichen Arbeiten der letzten Jahre noch nicht endgültig gelöst.

Die Veränderungen, die eine Schleimdrüse (die Gl. submaxillaris des Hundes) auf Reizung ihrer secretorischen Nerven erfährt, wurden zuerst von Schlüter (Disquis microscop. et physiol. de glandulis salivalibus. Wratisl. 1865) untersucht. Mit der gleichnamigen ruhenden Drüse desselben Thiers verglichen, zeigten sich die Acini der gereizten dunkel und undurchsichtig, ihre Zellen körnig mit verwischtem Contur, die Acini der ruhenden dagegen hell, mit deutlich abgegrenzten Epithelzellen. Der scheinbare Widerspruch zwischen diesen Angaben und den meinigen löst sich durch die Beobachtungen R. Heid en hain's (Med. Centralbl. 1866, Nr. 9. Studien des breslauer physiolog. Instituts, Hft. 4. Lpz. 1868, S. 1): er fand nach längerer Reizung der Chorda tympani die hellen Zellen in der Unterkieferdrüse des Hundes sehr reducirt, weniger zahlreich, verkleinert, oft eingebogen; an ihre Stelle waren kleine, körnige Zellen mit runden Kernen und eiweissreichem, in Carmin sich stark färbenden Protoplasma getreten (der Inhalt der hellen Zellen wird durch Carmin nicht gefärbt). Die neuen Zellen leitet Heidenhain von einer Randschichte ab, die bei der Katze an der ganzen Peripherie der Alveole, beim Hunde nur an einem Theil derselben zwischen der Alveolenwand und dem hellen Epithel der ruhenden Drüse eingeschaltet ist und aus der Submaxillardrüse des Hundes von Giannuzzi (Bericht der sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1865, 27. Novbr.) unter dem Namen der Halbmonde beschrieben wurde. Die Schichte besteht nach Heidenhain aus einem körnigen Protoplasma mit eingebetteten Kernen, welches erst unter der Reizung in einzelne, den Kernen zugehörige Portionen sich sondert, die sich durch Theilung vermehren, und theils als

Speichelkörperchen entleert, theils in die hellen centralen Zellen umgewandelt werden. W. Krause (Archiv für Anat. 1870, S. 9) ist mit dieser Deutung der Giannuzzi'schen Halbmonde einverstanden; Pflüger (die Endigungen der Absonderungsnerven in den Speicheldrüsen. Bonn 1866. S. 9, 21), Ewald, (Beitr. zur Histiologie und Physiol. der Speicheldrüsen des Hundes. Berlin 1870) und v. Ebner (Archiv für mikroskop. Anat. VIII, 509, 1872) erklären sich gegen dieselbe. Pflüger hält die Halbmonde für Kunstproducte, entstanden durch Abheben der Zellenschichte von der Basalmembran und Ansammlung ihres ausgeflossenen Protoplasma mit Kernen in dem leeren Raum. Ewald glaubt ebenso wenig an die Auflösung der hellen, als an die Vermehrung der körnigen Zellen. Nach seinen Erfahrungen hat die Reizung der Drüse nur den Erfolg, beide Arten von Zellen einander ähnlich zu machen und dies geschehe durch Entleerung des Schleims aus den hellen Zellen. Gleich der Reizung wirke die Extraction des Schleims auf chemischen Wege, durch Behandlung feiner Schnitte der frischen Drüse mit einer relativ grossen Menge schwach ammoniakalischer Carminlösung. v. Ebner endlich beruft sich auf die Submaxillardrüse des Meerschweinchens, in welcher einzelne Alveolen allein mit hellen, andere mit körnigen Zellen gefüllt seien und den Alveolen mit hellen Zellen die Halbmonde fehlen. Er meint, dass es zweierlei dauernde Secretionszellen gebe, die an der gereizten Drüse einander äusserlich ähnlich würden.

Ich habe erwähnt, wie R. Heidenhain die Entstehung der cytoiden Körper des Schleims und Speichels auffasst: Nach seiner Meinung wären es die in Vermehrung begriffenen, jungen Zellen, nach A. Heidenhain (Ueber die acinösen Drüsen der Schleimhäute. Breslau 1870) sind es verkleinerte und feinkörnig gewordene, also in regressiver Metamorphose begriffene helle Zellen, die mit dem Secret als Schleim - oder Speichelkörperchen ausgestossen werden. Auch ich deutete früher (Allg. Anat. S. 983) die cytoiden Körper als Zellen des Drüseninhaltes oder des Epithelium, welche die plötzlich ergossene Flüssigkeit in einem unreifen Zustande mit hinwegschwemme; die eigenthümliche, für die cytoiden (Schleim-und Eiter-) Körper charakteristische Schrumpfung und Zertheilung, die der Kern in Essigsäure erleidet, sollte das Kennzeichen mangelhafter Entwickelung sein. Mindestens ein Theil dieser Hypothese hat sich mir später als unhaltbar erwiesen. Die cytoiden Körper können nicht Jugendzustände der Drüsenzellen sein, denn sie finden sich in keiner normal beschaffenen traubigen Drüse. Bei Hunden, die ich, während sie frassen, tödtete und gleich nach dem Tode untersuchte, fand ich zwar im Schleim der Mundhöhle einzelne cytoide Körperchen, aber keines weder in den Bläschen noch in den Ausführungsgängen der Drüsen der Mundhöhle. Es gelang mir aber ebenso wenig, die normalen Drüsenzellen durch Maceration in Wasser oder in verdünnten sauren oder alkalischen Lösungen in cytoide Körper umzuwandeln.

Nach Ausscheidung der Drüsen, welche Fett oder Mucin absondern, bleibt eine Anzahl übrig, die, mögen sie in anderen Beziehungen verschieden sein, in der rein wässrigen Beschaffenheit ihrer Secrete übereinstimmen. Die Parotis, Thränendrüse, die Drüsen der Nasenschleimhaut 1), des Duodenum u. A. gehören in diese Kategorie. Die Epithelzellen einzelner dieser Drüsen, z. B. der Parotis, gleichen den pflasterformigen körnigen Zellen der eigentlichen Schleimdrüsen, wandeln sich aber nicht oder doch nur ganz ausnahmsweise in helle Zellen um. In anderen Drüsen besteht das Epithelium aus cylindrischen Zellen, ähnlich denen der blinddarmförmigen Drüsen, welche sich von den Zellen des Cylinderepithels nur dadurch unterscheiden, dass sie niedriger sind, gegen das festsitzende untere Ende an Breite zunehmen und den Kern meist am unteren Ende tragen (Fig. 35 a. f. S.). Die Veränderung, die diese Zellen während der Thätigkeit der Drüse erlei-

<sup>1)</sup> Für diese schlägt A. Heidenhain den Namen "seröse Drüsen" vor.

Fig. 35.



Feiner Durchschnitt aus traubigen Drüse ciner des Duodenum.

den, äussert sich in einer feinkörnigen Trübung und Schrumpfung, welche R. Heidenhain 1) und Ebstein 2) an den Schleimdrüsen des Magens beobachteten, Hirt 3) an den blinddarmförmigen Duodenaldrüsen bestätigte.

> Die letzten Jahre haben einige die Structur des Drüsenepithels betreffende Neuerungen gebracht, über deren Werth noch nicht entschieden ist, ich meine die Fortsätze der Drüsenzellen, die capillaren Gänge zwischen denselben und die Zellen, die den Namen centro-acinäre erhalten haben.

> Fadenförmige Ausläufer an dem der Basalmembran zugekehrten Ende der Epithelzellen der Speicheldrüsen beschrieben zuerst Reich (Disquis. microscop. de finibus nervorum in gland. salival. Wratisl. 1864), Schlüter (a. a. O.) und Pflüger (Med. Centralbl.

1865, Nr. 57), und glaubten darin die an die Zellen sich inserirenden secretorischen Nervenfasern zu erkennen. Giannuzzi (a. a. O.) findet ebenfalls die Speicheldrüsenzellen mit einem längern oder kürzern, von Einer Ecke ausgehenden Fortsatze versehen, der sich durch starkes Lichtbrechungsvermögen und Röthung in Carmin auszeichne und zuweilen ein kleines, zellen- oder kernartiges Körperchen enthalte. Es scheint, dass dieser Fortsatz identisch ist mit dem, welchen R. Heidenhain (Studien S. 13) an den Zellen der Speicheldrüse, Boll (Beitr. zur mikroskop. Anatomie der acinösen Drüsen. Berl. 1869, S. 28) an den Zellen der Thränendrüse und einiger Schleimdrisen, Schwalbe (Archiv für mikr. Anat. VIII, 112, 1871) an den Duodenaldrüsenzellen, Wiedersheim (ebendas. S. 446, 1872) an den Drüsenzellen des Muskelmagens der Vögel wahrnahmen, einem Fortsatz, der in der Profilansicht des Alveolus spitz und schnabelförmig zwischen die Basalmembran und die nächste Zelle sich einschiebt und in der Ansicht von oben breit, blass und schuppenförmig erscheint. Vielleicht ist diese Bildung im Epithelgewebe weiter verbreitet. Rollett (Stricker's Handb. II, 1091) und Lott (Med. Centralbl. 1871, Nr. 37) beobachteten sie an den Zellen der tiefsten Schichte des Hornhautepithels und Lott ist der Meinung, dass die Fussplatte (Fusssaum Rollett) jener Zellen (Fusszellen nach Lott) sich nach der Abtrennung des cylindrischen Theils der Zelle, während dieser in eine höhere Schichte aufrückt, zur Kugelform entwickle.

Capillare, in das centrale Lumen der Drüsenblasen mündende Gänge zwischen den Epithelzellen des Pancreas des Kaninchens injicirten vom Ausführungsgange aus Langerhans (Beitr. zur mikroskop. Anat. der Bauchspeicheldrüse. Berlin 1869) und Saviotti (Arch. für mikroskop. Anat. V, 404, 1869). Langerhans sah die injicirten Massen zwischen den Drüsenzellen in feinen cylindrischen, mit birnförmigen Anschwellungen endigenden Gängen bis in die Nähe der Basalmembran vordringen; Saviotti fand in der Regel diese Gänge mit einander verbunden durch Schlingen, welche zwischen den oberflächlichsten Theilen der Drüsenzellen dicht an der Basalmembran längs den Zellenrändern verliefen. Er vergleicht sie den capillaren Gallengängen, die ohne eigene Membran durch die einander gegenüber liegenden Rinnen je zweier oder dreier Leberzellen gebildet werden, und er-kannte sie, wie es von den capillaren Gallengängen bekannt ist, auch im nicht injicirten Zustande in Gestalt heller, schmaler, glänzender Striche zwischen den Zellen. Gleichzeitig mit Saviotti beschrieb Giannuzzi (Comptes rendus 1869, 31. Mai) das Netz der feinen und, wie er meint, mit eigenen Wänden versehenen Canälchen aus dem Pancreas des Hundes; Pflüger injicirte, in Verbindung mit Ewald ein ähnliches Netz in der Parotis des Hundes; Andeutungen desselben

<sup>1)</sup> Archiv für mikroskop. Anat. VI, 368 (1870). <sup>2</sup>) Ebendas. S. 515. 8) Ebendas. VIII, 279 (1872).

wurden von Saviotti in derselben Drüse und in der Submaxillardrüse des Hundes, von Boll in den Speichel- und Thränendrüsen, von Giannuzzi und Falaschi (Comptes rendus 1870, 23 Mai) in den Milchdrüsen der Wiederkäuer gefunden. Etwas anders lautet die Schilderung, die Schwalbe (Archiv für mikr. An. VIII, 128) von den intercellulären Canälchen der Duodenaldrüsen giebt: die Injection gelang ihm nicht; die Canälchen fand er von einer Substanz erfüllt, die sich in ihren chemischen Reactionen verschieden verhielt von dem Secret, welches in dem Lumen der Drüsenbläschen enthalten ist. Er hält sie für identisch mit der Kittsubstanz, die die Drüsenzellen verbindet und meint dennoch, den Canälchen die Bedeutung als erster Abflusswege des Secrets nicht absprechen zu dürfen. Den Widerspruch zwischen jenem Befund und dieser Deutung hat bereits v. Ebner (a. a. 0.) hervorgehoben. Er giebt aber Schwalbe in so fern Recht, als er die zwischen die Zellen eindringenden Injectionsmassen für Extravasate und die scheinbaren Canälchen für gefärbte Stränge eines bindegewebigen Netzes erklärt, welches, asch seiner Ansicht, von der Basalmembran ausgeht, die Drüsenzellen auch an hrer inneren, dem Lumen zugewandten Oberfläche überzieht und mit den centroschären Zellen zusammenhängt. Latschenberger (Ueber den Bau des Pan-kress. A. d. 65. Bde. d. wiener Sitzungsberichte. 1872) leitet den Anschein intercellulärer Canälchen allein von der zwischen den Zellen befindlichen Injectionsmasse ab.

Die centro-acinaren Zellen wurden ebenfalls in dem Pancreas des Kaninchens ment von Langerhans aufgefunden und von Saviotti bestätigt. Es sind, dem Enteren zufolge, spindelförmige Zellen, welche gruppenweise, von den Secretionszellen amgeben, in der Axe des Alveolus liegen, sich durch den Einen Ausläufer mit den Ausläufern einer oder mehrerer Secretionszellen in Verbindung setzen und mit dem anderen gegen den Anfang des Ausführungsganges gerichtet sind. Solche Zellen kleiden schon die Ausführungsgänge mittleren Calibers aus; in den von dieæn Gängen abgezweigten feinsten Röhren folgen sie einander zuerst in kleinen, dann in grösseren Abständen und so gelangen sie zuletzt in das Centrum des Drüsealippchens, um ihre Verbindungen mit den Secretionszellen einzugehen. Langerhans gesteht selbst zu, dass er eine klare Einsicht in diese complicirten Verhiltnisse zu gewinnen nicht vermochte. Wie Saviotti und Latschenberger die centro-acinären Zellen auffassen, so gehören sie den Anfängen der Ausführungs-ginge an; nach Saviotti steckt einer ihrer Fortsätze im Innern des Alveolus, ein anderer, kürzerer, ragt aus demselben hervor; nicht selten finden sich die centro-acinären Zellen zweier benachbarter Alveolen so mit einander verbunden, dass sie den Anfang eines Ausführungsganges darzustellen scheinen. Latschenberger zufolge kommen sie nur in den terminalen, nicht in den seitlich an den Ausführungsgängen sitzenden Alveolen vor. Dass v. Ebner den der Peripherie des Alveolus zugekehrten Fortsatz der centro-acinären Zellen in ein, die Drüsenzellen umgebendes Bindegewebsnetz übergehen lässt, wurde so eben erwähnt.

Die Läppchen der traubigen Drüsen werden in der Regel von Bindegewebe umgeben und zusammengehalten. Nur in Einer, zum männlichen Geschlechtsapparat gehörigen Drüse, der Prostata, sind die Interstitien der Läppchen von glatten Muskelfasern ausgefüllt und Muskelfasern und Bindegewebe verdichten sich an der Oberfläche der Drüse zu einem glatten Ueberzug, der die Abtheilung in Läppchen verbirgt. Sonst umhüllt eine seine Lage Bindegewebe eine gewisse Zahl primärer Läppchen und verbindet sie zu secundären, eine Anzahl secundärer Läppchen bildet die tertiären 1). Die tertiären Läppchen sind leicht von einander zu trennen, unregelmässig luglig oder kantig und danach ist die Oberfläche der Drüse höckerig oder eben. In dem Bindegebe, welches die secundären und tertiären Läppchen scheidet, verlaufen und verästeln sich die Gefäss- und Nervenzweige. In die

<sup>1)</sup> Acisi, Drüsenkörner der älteren Anatomen.

Zwischenräume der primären Läppchen und zwischen die Ausbucht derselben dringen mit den Capillargefässen nur sehr feine und spa

Fig. 36.

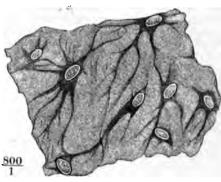

Sternförmige Zellen auf der Basalmembran der Labdrüsen.

im längeren, 0,005 im kürzeren Durchmesser hat. Vom Zellenkörper



Feiner Durchschnitt einer in chromsaurer Kalilösung macerirten Parotis des Schafs, theilweise ausgepinselt; in den Septa der Drüsenbläschen liegen Capillargefässe, zum Theil noch mit Blutkörperchen gefüllt und an den charakteristischen längsovalen webe dar, dernen erkennbar. Scheinbare Faserzellen erweisen sich durch den Septa lediglich Zusammenhang mit dem Gefässnetz als collabirte Capillargefässe.

Bindegewebsbündel Stelle des fasrigen Bindege ist an der Aussenfläche de salmembran der Drüsen v ten durch eine Entwickel stufe des netzförmigen, Zellen, welche mit der membran innig verbunden An Präparaten, welche lä Zeit in chromsaurem Kali gen haben (und solche e sich am besten zur Da lung der Zellen) sind sie hell oder sehr feinkörnig, viel grösser als der Kern, der und meist elliptisch, 0,0

> in der Ebene Drüsenmembrai allen Seiten For ab, drei bis zehr am Ursprunge oder schmal, sic mälig verjünger ästeln und durch Aeste zusammer gen (Fig. 36) 1).

Entsprechen
ser geringen M
interstitiellen (
bes stellen
Durchschnitte
Läppchen aci
Drüsen in der
eine Art Masch
webe dar, d
Septa lediglich
den structurk

<sup>1)</sup> Es sind die Elemente, welche Boll (Archiv für mikrosk. Anat. IV, 146, 186, "Drüsenkörbe" beschrieb, mit Kölliker (Gewebelehre S. 357) in der Ansicht ülstimmend, dass sie die Drüsenzellen umschliessen und eine korbartig durchbrochene der Alveolen bilden sollten. Er überzeugte sich bald (Beitr. zur mikroskop. Ana acinösen Drüsen. Berlin 1869, S. 13) von der Anwesenheit der structurlosen Mei auf welcher die sternförmigen Zellen liegen. Seinen neuesten Mittheilungen zufolge (für mikroskop. Anat. VII, 323, 1871) verschmelzen sie völlig mit derselben und die läufer der Zellen werden zu Rippen der Membran. Doch hat W. Krause (Ztschrat. Med. 3. R. XXIII, 51, 1864) die sternförmigen Zellen aus der Parotis der Kat.

Fig. 38.



Feiner Durchschnitt einer (getrockneten) Sublingualdrüse, im Wasser wieder aufgeweicht; in den Alreolen polygonale Zellen, zum Theil ausgefallen. Ansehnliche Bindegewebsscheidewände der Drüsenbläschen. Wänden der aneinander grenzenden Bläschen und den innerhalb dieser Wände verlaufenden Blutgefässen zu bestehen scheinen (Fig. 37); stellenweise findet man stärkere Bindegewebszüge zwischen den Alveolen und Infiltrationen derselben mit den, den conglobirten Drüsen eigenthümlichen Körperchen (Fig. 38. 39).

Fig. 39.



Ein Stückehen desselben Schnittes, mit Essigsäure behandelt.

## I. Verdauungsapparat, Organa chylificationis.

Der Verdauungsapparat hat den Zweck, die in fester Form eingeführ- I. Verten Nahrungsmittel zu verflüssigen und den verflüssigten sowie den an sich Apparat. flüssigen eine Oberfläche darzubieten, von welcher aus der Uebergang in das Gefässsystem erfolgen könne.

In letzterer Beziehung ist jede Fläche, durch welche der Organismus mit äusseren Medien in Berührung kömmt, als eine verdauende im weitesten Sinne des Wortes in so fern anzusehen, als durch jede Membran und jede der festweichen thierischen Substanzen ein Austausch der äusseren und der Blutflüssigkeit, also auch eine Imbibition der ersteren, Statt finden kann. Eine Membran aber ist hierzu um so geschickter, je feiner die Oberhaut und die übrigen, die Gefässe deckenden Schichten derselben; der Austausch wird, unter sonst gleichen Verhältnissen, um so mehr zum Vortheil des Organis-

Essignere isolirt. Krause hatte ihnen in dieser Abhandlung ihre Stelle im interstitiellen Bindegewebe zwischen den Acini angewiesen; in einer spätern (Archiv für Anat. 1870, S. 9) behauptet er, dass sie im Innern der Alveolen enthalten seien, genau an der Wand derselben. Nach S. Mayer (Archiv für mikr. Anat. VI, 101, 1869) finden sich in Speicheldisen, die mit macerirenden Flüssigkeiten behandelt worden, zwei Arten sternförmiger Zellen: neben den Bindegewebszellen veränderte Secretionszellen.

mus, in quantitativer Beziehung, ausfallen, er wird um so mehr eine Stoff aufnahme, je mehr unter den Gefässen einer Membran die Lymphgefässe über wiegen und je freier der Zutritt zu den letzteren ist. Denn der Druck, unter welchem das Blut in den Blutcapillarien steht, begünstigt unter allen Um ständen die Exsudation, die Verminderung der in den Röhren enthaltener Flüssigkeitsmenge, wenn er auch der Diffusion, d. h. dem Austausch gelöster Substanzen, nicht entgegen wirkt. Der Druck aber, welcher auf der Inhalt der Saugadern von aussen oder durch Contraction ihrer eigner Wandungen ausgeübt wird, fördert mittelbar die Resorption oder das Eindringen von Flüssigkeit, weil er vermöge der Klappen den Inhalt in der Richtung zum Herzen fortbewegt und Raum für nachdringende Säftsschafft.

Was nun die Lösung und Verflüssigung der festen Nahrungsmittel, die Verdauung im eigentlichen Sinne des Wortes betrifft, so ist die Procedu eine im Wesentlichen chemische, vermittelt unter Beihülfe der eigenen Wärme des thierischen Körpers durch Materien, welche von den Drüsen des Ver dauungscanals abgesondert und den Nahrungsstoffen beigemischt werden Unterstützt wird die Wirkung dieser chemischen Potenzen durch vorberei tende mechanische Eingriffe, die die Zerkleinerung und Durchfeuchtung der Speisen zum Zweck haben. Die Functionen der Zerkleinerung, der Lösung der Extraction des Gelösten und der Ausscheidung des Unlöslichen sind, went auch nicht scharf geschieden, an verschiedene und einander folgende Regio nen des Verdauungscanals vertheilt, welche sich auch anatomisch gegen ein ander abgrenzen und demnach als Abtheilungen des Apparats erscheinen Das Resultat der Veränderungen, welche die Speisen erleiden, indem sie durch diese Abtheilungen successiv hindurch bewegt werden, drückt sich in der Umwandlung derselben in Excremente aus. Doch enthalten die Excremente neben den unbewältigten Resten der Nahrung auch noch Niederschläge aus den zum Behufe der Verdauung zugesetzten Säften; ja aus dem Einen dieser Säfte, der Galle, stammen Substanzen, welche gar nicht der Verdauung wegen in den Darm abgesetzt zu werden, sondern nur die Gelegenheit zu benutzen scheinen, um als sogenannte Endproducte des Stoffwandels aus dem Organismus auszuscheiden. Als solche gelten die färbenden Bestandtheile der Galle.

ndhohle.

Die erste vorbereitende Abtheilung des Verdauungsapparates, die Mundhöhle, beginnt mit der Mundöffnung und ist durch die hinter den Lippen in vorwärts convexem Bogen aufrecht gestellten Kinnladen in den Vorhof, Vestibulum oris 1), und die eigentliche Mundhöhle 2), Cuvum oris geschieden (Fig. 40). In beide ergiessen mittelst längerer oder kürzerer Ausführungsgänge grössere und kleinere Drüsen ein theils wässeriges, theils schleimiges Secret. Den Boden der Mundhöhle nimmt die Zunge, Lingua ein, eine von Muskeln ausgefüllte Falte der Schleimhaut, welche die dreifache Aufgabe hat, sowohl als Tast-, wie als Geschmacksorgan die Nahrungsstoffe zu prüfen und als Bewegungsorgan beim Kauen und Schlingen mitzuwirken.

Cavum buccale. C. oris ext. Backenhöhle. Vordere Mundhöhle Hyrtl.
 Hintere Mundhöhle Hyrtl.

Fig. 40.

durch einen sagittalen Schnitt (†) entsernt; der Dünndarm vom Mesenterium abgetrennt und zur Seite gelegt. Opl Ostium pharyngeum laryngis. E Epiglottis. I'p Velum palatinum. Ph Pharynx. T Mündung der Tuba. L Zunge. Co Cavum oris. Ca Cavum nasi. Vo Vestibulum oris. Oh Os hyoid. Tr Trachea. Oe Oesophagus. Dah Diaphragma. C Cardia. H Leber. Dh Duct, hepaticus. If Vesicula sellea. Dch Duct. choledochus. Py Pylorus. Dp Ductus pancreaticus. Pa Pancreas. Cd Colon dextr. D Duodenum. Ce Colon transversum. Co Coccum. Po Proc. vermisormis. R Rectum. A After. Fs Flexura sigmoidea. Ji Jejuno-ileum. Cs Colon sinistr. V Magen.

Verdauungsapparat im Zusammenhang. Schädel und Hals in Drehung nach rechts median, der Rumpf frontal durchschnitten. Der linke Leberlappen

. . .

Die Mundhöhle ist eine im medianen und frontalen Durchschnitt aufwärts convexe, platte Lücke, mit der längsten Axe sagittal gerichtet; unter rechtem Winkel vereinigt sie sich mit dem Schlunde, einem mit der längsten Axe vertical gestellten Canal, der, als Leitungsrohr von der Mund- zur Magenhöhle, eben sowohl der ersten, wie der zweiten Abtheilung des Verdauungsapparats zugezählt werden darf. Der Schlund reicht mit den hinteren und den seitlichen Wänden an die Schädelbasis hinauf und überragt demnach mit einem blinden oberen Ende die Einmündung der Mundhöhle. Die vordere Wand dieses blinden Endes ist von den Choanen, den hinteren Mündungen der Nasenhöhle (Fig 41, Cn), durchbrochen; an der Seitenwand findet sich hoch oben jederseits die Mündung der Tube (T); unterhalb der Communicationsöffnung mit der Mundhöhle und hinter der Zunge liegt in der vorderen Wand des Schlundes und in der Medianebene der Eingang in den Respirationsapparat, Ostium pharyngeum laryngis. Der obere Theil des Schlundes bis zu dieser Stelle begrenzt eine weite, im Horizontalschnitt vorwärts concave Spalte; man bezeichnet die Spalte mit dem Namen Rachenhöhle 1) und die Gesammtheit ihrer Wände mit dem Namen Schlundkopf, Pharynx; der übrige, engere, im ausgedehnten Zustande fast gleichförmig cylindrische, dicht vor der Wirbelsäule durch die Brusthöhle herabsteigende Theil des Schlundes heisst Speiseröhre, Oesophagus.

Magen.

Durch die nach ihm benannte Spalte des Zwerchfells (Dph) tritt der Oesophagus in die Bauchhöhle und öffnet sich durch die Cardia, rasch trichterförmig erweitert, in den Magen, Ventriculus. Dieser stellt für sich allein die zweite Abtheilung des Verdauungsapparates dar, deren Hauptaufgabe die Lösung der festen Nahrungsmittel, insbesondere der Eiweisskörper ist. Es ist ein Schlauch von birnförmiger, im sagittalen Durchschnitte fast kreisförmiger Gestalt, mit dem längsten Durchmesser diagonal, von links oben nach rechts unten, mit dem stumpfen Ende links gerichtet; es stellen sich demnach die Längsaxen des Oesophagus und Magens in einem nach rechts offenen stumpfen Winkel zu einander und indem der Oesophagus ungefähr auf die Mitte des oberen Randes des Magens trifft, weicht das stumpfe Ende des letzteren jenseits der Einmündung des Oesophagus oder der sogenannten Cardia blindsackförmig nach links aus.

Minndarm.

Aus dem spitzen rechts gekehrten Ende des Magens geht die dritte Abtheilung des Verdauungsapparates hervor, der Dünndarm, ein langes, cylindrisches, sehr allmälig verjüngtes oder sehr langgestreckt trichterförmiges Rohr, welches in zahlreichen Windungen die Bauchhöhle durchzieht. Es ist der Theil des Verdauungsapparats, der wesentlich für die Resorption des Gelösten, für die Aufnahme des Chylus, eingerichtet ist, wenngleich die Processe, durch welche die Nahrungsstoffe gelöst und zur Aufsaugung vorbereitet werden, mit dem Uebertritte derselben aus dem Magen in den Darm noch nicht ihr Ende erreichen. Die chemische Operation, welche mit dem Inhalte des Dünndarms vorgenommen wird, lässt sich am besten dem sogenannten Auswaschen oder Aussüssen vergleichen; die auf dem Filtrum be-

<sup>1)</sup> Fauces. Hyrtl theilt die Rachenhöhle in ein Caeum pharyngo-nasale (fornix pharyngis) und pharyngo-laryngeum. Die Grenze zwischen beiden fällt in die Verlängerung des Gaumens. Tourtual (über den Bau des menschlichen Schlund- und Kehlkopfes. Leipzig 1846. S. 42) unterscheidet eine Pars nasalis, oralis und laryngea pharyngis.

Fig. 41.

Tr Trachea. Oe Oesophagus. Dph Diaphragma. C Cardia. H Leber. Dh Duct. hepaticus. Ff Vesicula fellea. Dch Duct. choledochus. Py Pylorus. Dp Ductus durch einen sagittalen Schnitt (†) entsfernt; der Dünndurm vom Mesenterium abgetrennt und zur Seite gelegt. Opt Ostium pharyngeum laryngis. E. Epiglottis. I'p Velum palatinum. Ph Pharynx. T Mündung der Tuba. L Zunge. Co Cavum oris. Ca Cavum nasi. I'o Vestibulum oris. Oh Os hyoid. pancreaticus. Pa Pancreas. Cd Colon dextr. D Duodenum. Cd Colon transversum. Ce Coecum. Po Proc. vermiformis. R Rectum. A After. Fs Flexura sigmoidea. Ji Jejuno-ileum. Cs Colon sinistr. V Magen.

American erschöpft. Ein Gemen eiles dieser Flüssigheiter F

mechanica - Bow Kerdernd für des Eeres gilt mit le The second and bestreitbar, als ab durch eines Torografia The trade of the same water wihrend der Thi entre e name - m: 2-m Austritte größe The Mile William William ..... Ende des Danders Partie og win ter imgewien Abtheilug Tres carra processes, sem es in der redin Tea Transcara trenan man, mit Beng uf :transcription for esse Unterabtheilung, das on a construction of the control of the state has the sure at remoties, feet abeige Theil de

See . Cayeyer our bern ern in errer Sirne. Jejmolla , an einem Meigener, um fen bewerflich anigehangt, so dass er in annel der gen und verangengen Windungen die Unterleibehöhle aufülk, con an einem Fragter- und beitenwand hinzieht und in die Lücken zwischen min there may men himeinsenkt. Die innere Oberfläche zeigt in verschiede min Themen der Dinnelarms mancherlei Verschiedenheiten. Von der ersten Petitioniung des Imodenum an ist sie in quere Falten gelegt, die nach unter attmalige verstreichen; die eigentlichen Organe der Resorption, die Zotten rahlie der Schleimhautoberfläche ein sammtartiges Ansehen geben, nehmen un Hahr und Gedrüngtheit ab und schwinden allmälig in dem Masse, ab der Darminhalt beim Vorrücken ürmer an aufsaugbaren Stoffen wird. So ist aben das I ade des Dünndarms von dem oberen Theil desselben hinreichend durch baltenlosigkeit und Zottenarmuth unterschieden. Aber der Uebergang ane der einen Form in die andere erfolgt so allmälig, dass sich darauf eine Finthedung des Darmrohrs nicht gründen lässt?). Durch eigenthumliche

der Renemming der Regionen des Dünndarms nicht in Betracht.
In den mittleren, vertiealen Theil des Duodenum münden auf der hinteren Wand gewichnlich mit einer gemeinschaftlichen Oeffnung, die Ausführen wir der beiden grossen, ausserhalb der Darmwände gelegenen Drünkalt vertienung apparats, der Leber, Hepar, und der Bauchspeichelben Wirteren in der rechten Körperhälfte bis über

Dutte entermen ist die obere Hälfte des Duodenum und eine Strecke des Dünnderme vom unteren Ende aufwärts ausgezeichnet, doch kommen diese be

Unddelderpf. 9) Die alt hergebrachte Trennung de obere faltige und eine untere glatte Partie, in Jejusus aufgegeben und die Namen werden nur noch benutzt, un Dünndarms im Gegensatz zum übrigen zu bezeichnen.

ie Medianebene hinaus den vom Zwerchfell überwölbten Raum; das Panreas ist ein zungenförmiger, mit den Flächen frontal, mit der Spitze links erichteter Körper, dessen kolbiges Ende von der Duodenumschlinge umfasst rird.

Der Dickdarm, die vierte und letzte Abtheilung des Verdauungsap-Dickdarm. Parates, nimmt den Inhalt des Dünndarms auf, um ihn in Excremente umzurandeln und zur Ausleerung vorzubereiten. Auch hier findet, wie aus dem krüsigen Bau der Darmwand zu schliessen ist, eine Zumischung von Säften angleich mit einer Resorption des Flüssigen Statt; das Uebergewicht ist auf Beiten der Resorption, denn der Darminhalt wird um so fester, je weiter er auch unten gelangt und je länger er verweilt.

Der Dickdarm ist kürzer, als der Dünndarm, aber weiter; er beginnt Sind abgerundet vor dem rechten M. iliopsoas, und verläuft in hufeisenförwiger Krümmung erst aufwärts, dann unter dem Magen quer nach links und der linken Seite herab, um über den linken Iliopsoas mit einer Sförmin Krümmung in die Kreuzbeinaushöhlung und so zum After zu gelangen. Sie Einmündung des Dünndarms in den Dickdarm findet in geringer Entnung über dem blinden Anfang des letzteren an dessen medialer Fläche h der Art Statt, dass das schräg nach rechts aufsteigende Endstück des Inndarms mit dem unterhalb der Einmündung gelegenen Theil des Dickderns einen spitzen Winkel bildet (Fig. 41). Dies unterhalb der Einmüning gelegene Stück, eine erste Unterabtheilung des Dickdarms, wird Blind-Marm, Coecum 1), genannt; in dasselbe öffnet sich der Wurmfortsatz, Processus vermiformis 2), ein kurzes, enges, über den Rand des unteren Beckens herabhängendes Blinddärmchen, welches kaum eine andere Bestimmmg haben kann, als ein Secret seiner drüsigen Wandungen in den Darm Die zweite Unterabtheilung des Dickdarms, welche bis zur m befördern. linken Hüftgegend reicht, ist das Colon; es zerfällt in das rechte (aufsteigende), Colon dextrum, das quere, C. transversum und das linke (absteigende), C. sinistr.; die Krümmung, durch die das rechte Colon in das quere sich fortsetzt, heisst erste oder rechte Flexur 3), die Umbiegung des queren in das linke Colon ist die zweite oder linke Flexur 4); den über den Beckenrand Sförmig gekrümmten Theil des linken Colon, wodurch dasselbe in das Rectum übergeht, bezeichnet man insbesondere mit dem Namen Flezura sigmoidea 5). Der im Becken gelegene Theil des Dickdarms bildet eine dritte Unterabtheilung, den Mastdarm, Rectum, welcher mit dem After, Anus, nach aussen mündet. Colon und Rectum unterscheiden sich, ausm durch ihre Lage, auch durch die Anordnung der Längsmuskelfasern. Diese stellen am Rectum eine, wie am Dünndarm und an anderen Röhren continuirliche, nur ungewöhnlich starke Membran dar; am Colon dagegen and sie in drei schmale Streifen gesondert, durch welche der Darm zusammengefaltet, zwischen welchen er bauschig hervorgetrieben ist.

Am Schlusse dieser Uebersicht mögen noch einige, den Verdauungscanal im Ganzen betreffende Bemerkungen Platz finden.

Der Weite des Rohres entsprechend, sind die Schichten seiner Wand

<sup>1)</sup> Caput coli. 2) Appendix vermicularis. 3) Flexura hepatica coli. 4) Flexura lienalis coli. 5) Flexura iliaca. S. romanum.

Henle, Anatomie, Bd. II.

Epithelium. überall in ansehnlicher Mächtigkeit ausgebildet. Das geschichtete Pflasterepithelium erstreckt sich vom Lippenrande an durch Mundhöhle und Schlund bis zur Cardia, an welcher es mit scharfem, zackigem Rande endet. Ausnahme macht nur der an der Schädelbasis und der den Nasenöffnungen gegenüber gelegene Theil des Pharynx, der, wie die Respirationsschleimhaut, Flimmerepithelium trägt. Von der Cardia an bekleidet ein starkes Cylinderepithelium, je nach den Abtheilungen des Darms eigenthümlich modificirt, die Verdauungsschleimhaut bis zum After. Die der Schleimhaut eigen-

Musculosa.

thümliche Muskelschichte wurde bereits oben (S.51) beschrieben. Die Muskelhaut besteht längs des ganzen Darmcanals aus einer äusseren, schwächeren, longitudinalen und einer inneren stärkeren Ringfaserschichte, deren regelmässige Anordnung nur durch die Richtungsänderungen des Rohrs am Pharynx, Magen und Coecum einige Störung erleidet. Bis zum Brusttheil des Oesophagus und um die Aftermündung ist die Muskulatur animalisch, in dem dazwischen gelegenen Theil des Tractus organisch.

Serosa.

Bis zum Eintritt in die Bauchhöhle ist der Verdauungscanal durch Bindegewebe an die benachbarten Theile wenig beweglich angeheftet; ebenso ist nach dem Austritt aus der Bauchhöhle das Ende desselben im unteren Becken an das Kreuzbein und die Genitalien, beim Manne auch an die hintere Wand der Harnblase befestigt. Der Bauchhöhlentheil des Verdauungscanals ist stellenweise einseitig, stellenweise in seinem ganzen Umfange von seröser Haut überzogen und im letzteren Falle an kürzeren oder längeren Mesenterien aufgehängt, was für die einzelnen Regionen ein sehr verschiedenes Maass der Beweglichkeit und Verschiebbarkeit bedingt. Am festesten liegt hinter einem nur die Vorderfläche streifenden Ueberzug der Serosa das Duodenum; an dem grösseren Theil ihres Umfanges serös bekleidet und nur an einem schmalen Streifen der hinteren Fläche bindegewebig mit der Umgebung verbunden sind das rechte und linke Colon bis an die Flexura sigmoidea und der Anfang des Rectum; ringsum von Serosa umschlossen, aber nur mit einer Spur von Mesenterium versehen, ist das Coecum mit dem Proc. vermiformis. Der Magen, die Flexura sigmoidea und der Dünndarm mit Ausschluss des Duodenum besitzen Mesenterien, die in der aufgezählten Reihenfolge an Länge zunehmen. Das quere Colon hat ein kürzeres Mesenterium, als der Dünndarm, gewinnt aber an Freiheit der Bewegung dadurch, dass dies Mesenterium am Magenrande, also an einem beweglichen Theil und erst durch Vermittelung des Magens an der Unterleibswand festsitzt.

Dimen-sioneu.

Die Länge des Verdauungscanals beträgt beim erwachsenen Menscher ungefähr 10 Meter (das Fünf- bis Sechsfache der Körperlänge): davon kom men etwa 2/3 auf den Dünndarm. Es finden sich aber beträchtliche Schwankungen, welche hauptsächlich durch Schwankungen in den Längendimensionen des eigentlichen Darms hervorgebracht werden. Der Dünndarm (ohne Duodenum) misst meistens 5,5 bis 6,5<sup>m</sup>, kann aber eine Länge von 9 und sogar 11<sup>m</sup> (M. J. Weber) erreichen und hatte in einzelnen Fällen nur 2,3 und 2,7m (Cruveilhier); der Dickdarm hat zwischen 1,2 und 4m, meistens 1,3 bis 1,7<sup>m</sup> Länge; davon kommen auf das Coecum 5,5, auf das Rectum 16<sup>cm</sup>. Der Oesophagus ist 22 bis 26cm, der Magen, je nach der Ausdehnung, 22 bis 33cm, der Wurmfortsatz 5,5 bis 8,5cm lang. Der Durchmesser des ausgedehnten Dünndarms beträgt am oberen Ende 3,5, am unteren 2,2cm, der Durchmesser des Colon 4 bis 5,5cm.

Sehr veränderlich ist die Länge und Form des Coecum und des Proc. vermiformis. Die Länge des Coecum schwankt zwischen 2,7 und 11cm, es verengt sich tormis. Die Länge des Coecum schwankt zwischen 2,7 und 11cm, es verengt sich zuweilen trichterförmig und ganz allmälig zum Proc. vermiformis, wie dies beim Foetus normal ist. Der Proc. vermiformis, der gewöhnlich gegen das Becken hinabhängt, kann mit seinem blinden Ende hinter dem Colon gerade aufwärts gerichtet sein; er kann, statt in die hintere und untere, in die vordere Wand des Coecum einmünden. Seine Länge sinkt auf 1,5 und steigt bis auf 22cm; selten fehlt er vollständig oder ist auf ein Höckerchen reducirt. Bei gehöriger Länge ist er entweder gerade, oder wellen- und selbst spiralförmig gekrümmt. Erreicht das Colon transversum eine ungewöhnliche Länge, so hängt es, da sein Anfangs- und Endpunkt befestigt sind, bogenförmig, oft bis in das untere Becken, herab. Eine abnorm verlängerte Flexura sigmoides steigt dagegen in der Rauchhöhle auf verabnorm verlängerte Flexura sigmoidea steigt dagegen in der Bauchhöhle auf, verdrängt den Dünndarm und kann bis an das Coecum und bis in die Nähe des Magens reichen.

Ein eigentlicher Geschlechtsunterschied des Verdauungsapparates besteht nicht, wenn man die Einwirkungen der Lebensweise, insbesondere die grössere Nüchternheit des weiblichen Geschlechts und die Gewohnheit desselben, häufigere und kleinere Mahlzeiten zu halten, in Anschlag bringt, genügende Gründe, um das Uebergewicht der Dimensionen des männlichen Magens zu erklären. Beim Neugeborenen hat der Darm etwa das Sieben- bis Achtfache der Körperlänge, was vielleicht nur Folge der relativ geringen Länge der unteren Extremitäten ist. Der Dünndarm ist im Vergleich zum Dickdarm beim Neugeborenen etwas länger, als beim Erwachsenen (Huschke). In Bezug auf die Weite stehen die beiden Hauptabtheilungen des Darms beim Neugeborenen einander näher.

## Mund- und Rachenhöhle.

## Form und Begrenzung.

Den Eingang in die Mundhöhle umschliessen zwei starke Hautfalten, die Mund- und Lippen, Labia, im ruhenden Zustande einander in einer Querspalte berüh- hohle. rend, die sich durch die Bewegungen der Lippen und Kiefer in bekannter Weise öffnet und mannichfaltig formt. Die Querspalte ist von oben her eingebogen, durch einen medianen Vorsprung der Oberlippe, welcher der Breite einer von der Nasenscheidewand zur Oberlippe herablaufenden seichten Rinne, des Philtrum, entspricht. Die Oberlippe ist aufwärts durch die Nase, die Unterlippe abwärts durch eine Querfurche, Sulcus mentolabialis, abgegrenzt, die der Vorsprung des Kinnes erzeugt. Die seitliche Vereinigung der Lippen, Mundwinkel, Commissura labiorum, stösst an die Furche, Sulcus nasolabialis, welche vom Nasenflügel zum Kinn herabzieht und ihren Ursprung der Einpflanzung oberflächlicher Gesichtsmuskeln in die Haut verdankt.

Luschka (Ztschr. f. rat. Med. XVIII, 188. 1863) beschreibt die eigenthümliche Form der Lippen des Säuglings, an welchen eine äussere und innere Zone sich scharf gegen einander absetzen, von denen die innere feuchter, weicher und mit verhältnissmissig langen, zottenähnlichen Auswüchsen besetzt ist. Die innere Zone erstreckt sich in der Mitte der Oberlippe bis zum rothen Lippenrand in Gestalt eines Knötchens (Tuberculum labii sup.), welches jederseits durch eine seichte Furche von der

Nachbarschaft getrennt und als Rest des embryonalen Stirnlappens zu betrachten ist. Von der Weichheit der inneren Zone rührt es her, dass die Lippe der Säuglinge bald nach dem Tode vertrocknet und sich wie mit einem Schorf bedeckt, der für eine Folge der Einwirkung ätzender Stoffe gehalten werden kann.

Zwischen der Cutis und Mucosa der Lippen liegen in zwei gesonderten Schichten aussen und fest mit der Cutis verwachsen die Bündel des M. sphincter oris, innen die Schleimdrüsen. In die Schleimdrüsenschichte ist die Artcoronaria eingebettet.

Von der Gestalt der Mundhöhle suchen wir eine Anschauung dadurch zu gewinnen, dass wir den Verlauf der Schleimhaut successiv an der oberen und unteren Wand und an den symmetrischen Seitenwänden verfolgen.

Vom Rande der Oberlippe geht, als innere Platte derselben, die SchleimWand. haut aufwärts, um sich über dem Alveolarrande an den Oberkiefer anzulegen



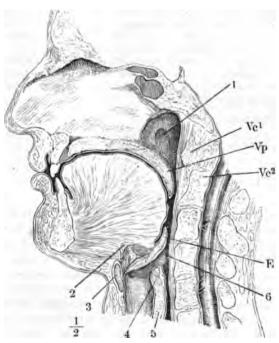

Medianschnitt des Kopfs links neben der Nasenscheidewand.  $Vc^1$ ,  $Vc^2$  erster, zweiter Halswirbel. Vp Velum palatinum. E Epiglottis. 1 Mündung der Tuba, 2 Zungenbein, 3 Cart. thyreoidea, 4 M. arytaenoideus, 5 Platte der Cart. cricoidea, 6 Pharynx.

und dann an der äusseren Fläche dieses Knochens wieder abwärts zu verlaufen (vgl. Fig. 42). Der Umschlag erfolgt unter einem, bei geschlossenem Munde sehr spitzen Winkel, der aber durch Abziehen der Lippe vergrössert und ausgerundet werden kann, um so mehr, als die Schleimhaut anfangs nur locker und erst in der Nähe des Kieferrandes fester mit dem Knochen verbunden ist. Dabei spannt sich zwischen Kiefer und Lippe eine mediane, mit scharfem Rande abwärts schauende Falte, das Oberlippenbändchen, Frenulum labii sup. Von der äusseren Fläche des Kiefers auf die innere übergehend, bildet beim Neugeborenen

Schleimhaut selbst die platte Kaufläche; nach dem Durchbruch der Zähne legt sie sich als Zahnfleisch, Gingiva, fest an die Kronen der Zähne an;

sie überzieht dieselben eine kurze Strecke weit jenseits des Alveolarrandes, weiter an den Flächen, die die Zähne einander zuwenden, als an der äusseren und inneren Fläche, so dass der freie Rand des Zahnfleisches an jedem Zahn eine concave, im Ganzen betrachtet eine festonnirte Linie darstellt. Der Rand des Zahnfleisches ist fein zugeschärft, seine der Zahnkrone anliegende Fläche setzt sich mit der den Alveolus auskleidenden Beinhaut in Verbindung.

Von der inneren Fläche des Zahnfortsatzes erstreckt sich die Schleimhaut langs dem knöchernen Gaumen. Sie haftet fest an demselben und folgt seiner Wölbung, jedoch in einem auf dem Medianschnitt steileren Bogen, so dass, während die knöcherne Grundlage des Gaumens sich von vorn nach hinten zuschärft, die Mächtigkeit der Schleimhaut oder vielmehr der submukösen, drüsenhaltigen Schichte allmälig wächst. Die Schleimhaut setzt sich sodann in gleichmässiger Krümmung über den hinteren Rand des knöchernen Gaumens hinaus rück- und abwärts fort; indem sie etwa der Mitte des Körpers des Epistropheus gegenüber unter einem spitzen Winkel umbiegt und gegen den Boden der Nasenhöhle zurückkehrt, bildet sie eine Falte, das Gaumensegel, Velum palatinum 1), die mit von hinten nach vorn zunehmender Mächtigkeit in der Flucht des harten Gaumens Muskel- und Drüsengewebe einschliesst (Fig. 42). Der in den Medianschnitt fallende Theil des Ganmensegels ist die Uvula 2); in der Flächenansicht erweist sie sich als ein medianer Vorsprung zwischen zwei symmetrischen, scharfrandigen Einbiegungen (Fig. 44, 6). Eine Anhäufung von elastischem Gewebe an ihrer unteren (vorderen) Fläche bewirkt, dass sie, sich selbst überlassen, hakenförnig vorwärts gekrümmt ist und diese Krümmung auch in der Leiche behalt. Die Schleimhaut des Gaumens ist im Allgemeinen glatt; nur dicht hinter den Zähnen verlaufen einige dem Kieferrande parallele Wülste oder Falten. Sie sind in der Mittellinie unterbrochen durch einen flachen Hügel von birnförmiger Gestalt, welcher schmal zwischen den mittelsten Schneidesihnen beginnt und sich alsbald hinter denselben kreisförmig ausbreitet. Im Mittelpunkt dieses Kreises, etwa 4mm vom Rande des Zahnfleisches entfernt, findet sich zuweilen eine sehr feine, punktförmige Oeffnung, die einer Einstülpung der Schleimhaut in den Can. incisivus entspricht; sie ist nicht häufiger bei Neugeborenen, als bei Erwachsenen. Der übrige Theil der Medianlinie oder Raphe des harten Gaumens 3) ist zuweilen leicht gewölbt, mweilen, namentlich in der vorderen Hälfte, leicht rinnenförmig vertieft; hinfig ist er ganz eben und nur durch hellere Färbung, Folge geringeren Gefässreichthums, ausgezeichnet.

Der Weg, welchen die Schleimhaut vom Rande der Unterlippe aus Untere Wand. über den Zahnrand des Unterkiefers bis zu dessen innerer Fläche zurücklegt, entspricht genau und mit Beziehung auf eine horizontale Ebene symmetrisch dem Verlaufe der Schleimhaut an der oberen Wand der Mundhöhle. So ist auch die Unterlippe durch eine mediane Falte, das Unterlippenbändchen; Frendum labii inf., an das Zahnfleisch befestigt. Vom inneren Kieferrande zieht sich die Schleimhaut über die Drüsen dieser Gegend schräg rück- und

m molle s. mobile s. pendulum. Gaumenvorhang. 2) Gargareon, Staphyle. Zäpf-3) Sutura cutanea aut.



Front dechnitt des Kopts durch den zweiten Backzahn. Conna maxillata, 3 Unterkiefer, 4 Gland. inlyinguistic, 3 M. temporalis.

Aimeriatur des Bodens we Kandhöhle wegzu-Diese Wolbung Trullum Briens der Mund minut. He sich auch a: um minenrändern durc erne mere Rinne gege um Zahnfleisch absetzt Zange, Lingua بن عدر Lagrangiere, den Vorderzinzez anliegende Thei :-- Fa te heisst die Zunzezepitze. Apex lin guae: die obere Fläch der Zungenspitze geh continuirlich in Zungenrücken übe Dieser berührt bei ge schlossenem Munde de Gaumen überall, ausg nommen im Bereich e ner medianen und d Medianebene paral verlaufenden seicht

Rinne des Zungenrū

Enmine wester nach vorn bis

konzette 43° er reicht aber über den Rand des Gaumensegels hinaus rücher von nebe abweiter bis zu gleicher Hohe mit dem unteren Rande « trans trans bette pers poler des Unterkiefers oder des Zungenbein on a marketing of the grade Theil des Zungenrückens ist mit vorrag a excession and Commen Expillen besetzt und daher rauh, zottig. ... and gegen ien besteren, glatteren Theil durch eine in jeder Zung verte manar enckwares verlaufende Linie ab; an dem Vereinigungspun der beiden also am Scheitel des von ihnen eingeschlossenen Wink v. a. a. a. arcist cine flache oder tiefe Grube, Foramen coccum 1), die v Apalac der Uvula berührt wird und in der That zur Aufnahme dersell unig ungezeichnet durch zahlreiche platte Hügelchen, in deren Ce wan ach punktförmige Oeffnungen zeigen. An den hintersten Theil o und sanackens schliesst sich eine breite, platte, von einem Knorpel ausgutte. belte der Schleimhaut, der Kehldeckel, Epiglottis (Fig. 42), der halbmandtormiger freier Rand im Zustande der Ruhe in einer fronta oder gar mit dem oberen Rande vorwärts geneigten Ebene liegt und s der Spatze der Uvula bis auf einige Millim, nähert. Von den Flächen

Epiglottis ist die obere, vorwärts schauende, dem hinteren Theil des Zungenrückens mehr oder weniger genähert und parallel; die untere oder hintere setzt sich abwärts in die vordere Wand des Kehlkopfs fort.

Beim Uebergang vom Unterkiefer auf die untere Fläche der Zungenspitze, sowie vom Zungenrücken auf die Epiglottis finden sich ähnliche mediane Schleimhautfalten, wie zwischen Lippen und Kiefer, das Frenulum linguae und Frenulum epiglottidis 1). Zu beiden Seiten des Frenulum linguae liegen die dem Kieferrand parallelen Wülste, auf welchen die grossen traubigen Drüsen der Unterkiefergegend ausmünden, Carunculae sublinguales.

An den Seitenwänden der Mundhöhle hat die Schleimhaut, indem sie Seitenwand. die Verbindung der oberen mit der unteren Wand vermittelt, einen in verschiedenen Tiefen sehr verschiedenen Verlauf. Im Allgemeinen schlägt sie

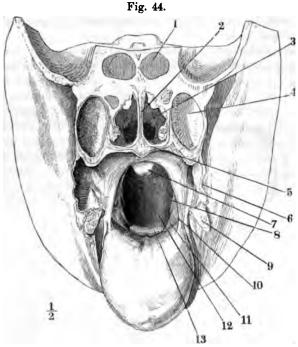

Ansicht der Mundhöhle, nachdem durch einen frontalen Schnitt in der Gegend der hinteren Backzähne das Gesicht abgetrennt worden. Die Zunge herabgezogen, der Kopf ein wenig um die verticale Axe nach links gedreht. 1 Sinus sphenoid., 2 Nasenscheidewand, 3 Nasenhöhle, 4 Kieferhöhle, 5 knöcherner Gaumen, 6 Durchschnitt der Wangenschleimhaut, 7 Uvula, 8 Arcus pharyngopalatinus, 9 Durchschnittsfläche des Unterkiefers, 10 Arcus glossopalatinus, 11 Arcus pharyngo-epiglotticus, 12 hintere Wand des Pharynx, 13 Epiglottis.

sich vom Mundwinkel an einwärts, parallel der Kieferwölbung, zuerst den M. buccinator, dann jenseits der Zähne den Proc. coronoideus des Unterkiefers bekleidend, um zuletzt vor den Wirbelkörpern in die hintere Wand des Pharynx überzugehen. An der Stelle aber, wo von oben das Gaumensegel

<sup>1)</sup> Lig. glosso-epiglotticum. Frenulum linguae posterius.

Nasenhöhle gelegene oberste Theil des Pharynx mit dem tieferen communicirt.

Hintere Wand.

Die hintere Wand des Pharynx ist eine Fortsetzung der Nasenschleimhaut, welche, nachdem sie die Schädelbasis bis zum Tuberculum pharyngeum bekleidet, sich im rechten Winkel vor den Halswirbelkörpern und zunächst vor den Mm. longi capitis abwärts wendet. Die genannten Muskeln beider Seiten drängen die Schleimhaut in Form von Wülsten vor, zwischen welchen der mediane Theil des oberen Endes des Pharynx, rinnenförmig vertieft liegt. Der Seitentheil des oberen Endes des Pharynx verlängert sich jenseits dieser Wülste und hinter dem Knorpel der Tuba in eine Art platter, ir sagittaler Richtung comprimirter Bucht, Recessus infundibuliformis Tourtual. Hinter der Ausmündung der Nasenhöhle, wo die obere Pharynxwand die Basis des Schädels oder vielmehr die knorpelharte Bindegewebsschichte bekleidet, die die Ausfüllungsmasse der beiden Foramina lacera verbindet finden sich mannichfaltig geformte, zwischen die verflochtenen Bündel jener Bindegewebsschichte eindringende, blinde Aussackungen der Schleimhaut Bald sind es mehr oder minder seichte Vertiefungen, in deren Grund sich die Mündungen secundärer Ausstülpungen finden, bald eine Blase bis zu Erbsengrösse mit enger Oeffnung, Bursa pharyngea, oder mehrere derartige neben einander. Oefters finden sich kurze, faden- oder bandförmige Brücken frei von einem Punkte der Schleimhaut zum anderen gespannt (Fig. 105).

Der Zusammenhang der Schleimhaut des Pharynx mit der Respirationsschleimhaut soll mit den Respirationsorganen genauer geschildert werden. Hier nur so viel, dass überall am Kehlkopfeingang die Schleimhaut des einen in die des andern Tractus unter einem spitzen Winkel oder durch Vermittelung einer platten Falte übergeht, so auch namentlich auf dem Medianschnitt (Fig. 42) die Schleimhaut der vorderen Wand des Schlundes in die hintere Wand des Kehlkopfs.

## 2. Die Zähne.

Die Zähne stecken mit einfach kegelförmigen oder mit in mehrere kegelförmige Spitzen getheilten Wurzeln in den Alveolen der Kiefer. Der fre über den Kieferrand hervorragende Theil des Zahns wird Krone genannt Von der Krone des Zahns unterscheidet man als Hals, Collum dentis, der Theil, welcher zwar ausserhalb der Alveolen liegt, aber vom Zahnfleisch bedeckt ist (Fig. 47).

Gewebe ler Zähne. Wie der Knochen aus eigentlicher Knochensubstanz und Mark, so besteht jeder Zahn aus einem harten Gebilde, dem eigentlichen Zahn, und aus einer weichen Substanz, der Zahnpulpa (Fig. 47, 4)¹); die letztere ist in einer Höhe des Zahns enthalten, deren Wände eine der äusseren Oberfläche des Zahns ziemlich parallele Richtung haben. Die Pulpa füllt diese Höhle vollkommen aus und wiederholt also in verjüngtem Maassstabe die Form des Zahns. Sie enthält Gefässe und Nerven und steht demnach auch physiologisch in einem ähnlichen Verhältniss zur harten Zahnsubstanz, wie das Mark zum Knochen. Dem Periost des Knochens entspricht, mit dem Unterschiede,

<sup>1)</sup> Zahnkeim.

91

dass sie in der Regel keine Gefässe in das Innere des Zahns sendet,



birend. 1 Unterlippe, 2 Schmelz, ist ungefähr gleich der Dicke der Wand.
3 Dentin, 4 Pulpa des Zahns,
5 Zahnshairah 4 Luii

die dünne gefässreiche Haut, die den Alveoleus auskleidet (7). Sie verbindet sich einerseits, am Rande des letzteren, mit dem Zahnfleisch, andererseits mit der Pulpa, mit dieser durch ein feines Loch an der Spitze der Wurzel, oder durch mehrere, die in die Zahnhöhle führen. Zähne mit mehreren Wurzeln enthalten eine einfache Höhle, zu welcher durch jede Wurzel ein Canal tritt, und eine einfache Pulpa mit Fortsätzen, die den Wurzeln entsprechen. In seltenen Fällen gehen von der Zahnhöhle blutgefässhaltige Canale aus 1); ebenso dringen ausnahmsweise, wo die die Wurzel bekleidende Knochenschichte eine gewisse Mächtigkeit erreicht, vom Periost des Alveolus Blutgefässe in diese Schichte ein 2).

Der Querdurchmesser der Zahnhöhle und somit auch der Pulpa beträgt in der Krone etwa kiefers, einen Schneidezahn hal-

Die Substanz der Pulpa ist ein äusserst fein-5 Zahnfleisch, 6 knöcherne Wand faseriges, nur undeutlich in Bündel abgetheiltes des Alveolus, 7 Periost desselben. Bindegewebe, Träger der Blutgefässe und Nervenfasern. Nerven- und Bindegewebsfasern ha-

ben in der Pulpa der Zahnwurzel einen parallelen, der Längsaxe des Zahns entsprechenden Verlauf, daher sich dieser Theil der Pulpa, in Chromsäure erhärtet, leicht der Länge nach zerfasern lässt. Die Nervenfasern gehören zu den feineren, dunkelrandigen (von 0,003mm Durchmesser); sie liegen bündelweise zusammen und in so grosser Anzahl, dass auch das dünnste Fragment sie in Menge zeigt. In der Pulpa der Zahnkrone ordnen sie sich plexusförmig und verlieren sich gegen die Peripherie. Die Gefässe sind sämmtlich dünnwandig; ihre Endausbreitungen bilden Netze von mittlerer Weite 3). Essigsäure macht in der Substanz der Pulpa stabförmige, in der Richtung der Faserung verlängerte, geschlängelte Kerne sichtbar, die theils dem Bindegewebe, theils dem Neurilem angehören. Oberfläche der Pulpa bilden senkrecht gegen dieselbe gerichtete, kernhaltige, blasse Fasern, die einem Cylinderepithelium gleichen, aber doch wohl eher die Bedeutung kurzer Faserzellen haben; sie ragen zum Theil über den übrigens ebenen Rand der Pulpa hinaus mit feinen, kurzen Fortsätzen, die in die Canälchen des Dentins vordringen.

<sup>1)</sup> Tomes (A course of lectures on dental physiology and surgery. Lond. 1848. 8. p. 49.) beobachtete einen solchen Canal, der die Höhlen der beiden Wurzeln eines Backzahns mit einander verband. 2) Tomes a. a. O. p. 56. 3) Man darf sich durch die rothe Farbe der frischen Zahnpulpa nicht verführen lassen, derselben einen besonderen Reichthum an Gefässen zuzuschreiben. Die Pulpa ist in der Leiche relativ, gegen die freien Oberflächen der Schleimhäute, blutreich, weil sie innerhalb der festen Wände des Zahns, von welchen sie umgeben ist, nicht zusammenfallen kann und demnach die Blutmasse, die sie im Leben enthielt, im Tode festhalten muss. In Zähnen, welche Lebenden ausgezogen sind, ist die Pulpa blass und mit Luftblasen erfüllt.

An der Bildung des harten Theils des Zahns betheiligen sich viererlei Gewebe, Dentin, Schmelz, Cement und das eigenthümliche Gewebe des Schmelzoberhäutchens.

Das Dentin (Fig. 47, 3) 1) ist die eigentliche und continuirliche Grundlage des ganzen Zahns; es umschliesst zunächst die Zahnhöhle als eine Art mächtiger, der Form der Pulpa entsprechender Scheide. Der Schmelz (Fig. 47, 2) 2) giebt dem Dentin der Krone einen ihre Oberfläche wiederholenden, jedoch gegen die Wurzel sich allmälig zuschärfenden Ueberzug. Das Cement 3) steht in demselben Verhältniss zur Wurzel; nur ist es verhältnissmässig minder mächtig. Von der Grenze, an welcher Schmelz und Cement einander berühren, setzt sich eine Lamelle von äusserster Feinheit, das Schmelzoberhäutchen Köll. 4), über die freie Oberfläche des Schmelzes fort.

Das Dentin gleicht einem sehr compacten Knochengewebe und besteht aus einer leimgebenden, organischen Substanz, welche mit einer Mischung von phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk in nahezu gleichen Verhältnissen, wie der Knochen, imprägnirt ist. Es unterscheidet sich von dem Knochengewebe dadurch, dass die organische Grundlage nicht blättrig, sondern homogen und stellenweise aus Kugeln von verschiedener Grösse, Zahnbeinkugeln Köll., zusammengesetzt ist und dass das System der plasmatischen Canale statt sternförmig verzweigter und durch ihre Ausläufer unter einander anastomosirender Lücken strahlig von der Zahnhöhle zur Oberfläche verlaufende, hier und da gablig getheilte, wellen- oder spiralförmige Röhrchen darstellt, die sich gegen die Oberfläche allmälig verjüngen und in ihrem ganzen Verlauf unter spitzem Winkel gegen die Oberfläche gerichtete, miteinander anastomosirende Seitenzweige abgeben. Der Durchmesser der Röhrchen beträgt am weiteren Ende nicht über 0,0025mm; ihr Abstand von einander ist in der Mitte zwischen dem inneren und äusseren Ende etwa 3 Mal so breit, wie der Durchmesser eines Röhrchens. Mit dem inneren Ende münden sie in die Zahnhöhle, aus welcher sie Fortsätze der Pulpa aufnehmen; mit dem äusseren verlieren sie sich in der Regel fein zugespitzt in der Grundsubstanz; nur ausnahmsweise öffnen sie sich in weitere Lücken oder in einander.

Das Cement ist ächte Knochensubstanz, lamellös und von den für den Knochen charakteristischen Lücken und Canälchen durchzogen, die aber von der Mitte der Wurzel an gegen die Krone hin allmälig spärlicher werden und sich zuletzt verlieren.

Der Schmelz ist härter als Dentin und Cement, bläulich durchschimmernd; er besteht aus Fasern oder vier- bis sechsseitigen Prismen von  $0,004^{\mathrm{mm}}$ , deren ursprünglich weiche Grundlage fast vollständig durch Kalksalze verdrängt ist und welche, zu parallelen Zügen dicht an einander gefügt, in geradem oder sanft wellenförmigem Verlauf von der Oberfläche des Dentins zur Oberfläche des Zahns sich erstrecken.

<sup>1)</sup> Zahnbein, Elfenbeinsubstanz. Substantia eburnea s. ebur dentis.
2) Email, Substantia vitrea s. adamantina.
3) Zahnkitt, Substantia ossea s. ostoidea.
4) Zuerst von Nasmyth (Medico-chirurg. transact. XXII, p. 312) unter dem Namen persistente Zahnkapsel beschrieben.

Das Schmelzoberhäutchen ist eine verkalkte structurlose Membran von 0,001 mm Mächtigkeit, deren organische Grundlage sich in kochendem Wasser nicht löst.

Was das Verhältniss der Zahnsubstanzen zu einander betrifft, so ist das Cement am mächtigsten an der Spitze der Wurzeln und in der Vertiefung



Zahnreihe des Oberkiefers, von der Kaufläche.

zwischen zwei Wurzeln, an der der Kaufläche gegenüberstehenden, von Retzius sogenannten Superficies alveolaris. Doch bildet es überall nur eine dünne, kaum mit freiem Auge wahrnehmbare Schichte. Die Mächtigkeit der Schmelzlage beträgt auf der Kaufläche, wenn sie nicht abgenutzt ist, etwa 1 bis 11/2mm.

Jede Kieferhälfte enthält acht Zähne, die Arten nicht nur mit Beziehung auf die Medianebene zuhne. symmetrisch, sondern auch je einander gegenüber im Ober- und Unterkiefer im Wesentlichen gleich und nur bezüglich der Dimensionen etwas verschieden sind. Nach der Form und Stellung unterscheidet man drei Arten von Zähnen, Schneide-, Eck- und Backzähne (Dentes incisivi1), canini2) und molares 3); die Schneidezähne, zwei in jeder Kieferhälfte, stehen der Mittellinie zunächst; statt der Kaufläche haben sie einen transversalen scharfen Rand, zum Zerschneiden und Schaben geschickt. Eckzähne giebt es in jeder Kieferhälfte nur Einen, den Schneidezähnen zu-

nichst, von Pfriemenform, mit der Spitze kaum über die Reihe der übrigen Zihne vorragend. Die Ausbildung, die die Eckzähne bei den reissenden Thieren erreichen, giebt Aufschluss über die Bestimmung derselben: sie werden, Haken gleich, in die Beute eingeschlagen, um Stücke von derselben abzureissen; damit sie dem Zug, der sie nach vorn umzulegen strebt, Widerstand m leisten vermögen, stecken sie mit ihren Wurzeln tiefer, als irgend einer der übrigen Zähne in der Kinnlade. Die Backzähne besitzen breite, zackige Kauflichen, zwischen welchen, indem sie die Kiefer über einander verschieben, die Speisen zerrieben werden. Die zwei vorderen, dem Eckzahn nächsten Backzähne sind kleiner, als die drei hinteren; jene sind zwei-, diese vier- und mehrzinkig.

Die Schneidezähne (Fig. 49) sind mehr oder minder schräg, mit dem Schneide-Kanrande vorwärts gestellt; ihre äussere (labiale) Fläche ist im verticalen und im horizontalen Durchschnitt leicht convex, ihre innere (linguale) Fläche stark ausgehöhlt, zuweilen mit verticalen Riffen versehen; die Seitenflächen sind dreiseitig mit abwärts gerichteter Spitze, nach oben wenig convergirend, so dass der Hals der Zähne leicht eingeschnürt erscheint. Die Schneide

<sup>2)</sup> Spitzzähne, Hundszähne, Reiss-Dentes incisores s. primores. zähne. Dentes cuspidati s. laniarii s. angulares. Die Eckzähne des Oberkiefers werden auch Augensähne genannt. 8) Stockzähne.

der eben durchgebrochenen Zähne (Fig. 50) ist dreilappig, der mittlere Lappen meist etwas höher, als die beiden seitlichen; bald aber nutzen sich diese Vorsprünge ab und der Rand wird einfach transversal abgestutzt. Die Grenzlinie des Schmelzes ist an der äusseren und inneren Fläche in einem gegen die Spitze der Wurzel convexen Bogen gekrümmt; beide Bogen stossen jederseits in einem stumpfen Winkel zusammen. Die Wurzel ist kegelförmig, von den Seiten zusammengedrückt und nicht selten an Einer Seitenfläche oder an beiden mit einer verticalen Längsfurche versehen, welcher eine Einbiegung der Zahnhöhle entspricht, die deunach im Horizontalschnitt biscuitförmig erscheint. Die Höhe der Krone verhält sich zur Höhe der Wurzel durchschnittlich wie 2: 3.

Von den vier Schneidezähnen einer Körperhälfte zeichnet sich der obere mediale durch seine Breite aus; ihm zunächst steht der obere laterale, dann der untere laterale; der schmalste ist der untere mediale. Zuweilen trägt der obere laterale Schneidezahn am oberen Theil der hinteren Fläche eine kurze spitze Zacke.

Eckzähne.

Die Krone des Eckzahns (Fig. 51) ist am Halse im sagittalen Durchmesser mächtiger, als die Krone des stärksten Schneidezahns. Von da an



convergiren die in jedem Sinne gewölbte Vorderfläche und die plane oder leicht concave Hinterfläche und vereinigen sich in einer convexen oder winklig gebogenen Kante. Oft ist der Scheitel dieses Winkels, die eigentliche Spitze des Zahns, durch eine Einbiegung der Seitenränder abgesetzt; der übrige Rand ist gerade oder sanft wellenförmig.

Die Grenze des Schmelzes verhält sich wie an den Schneidezähnen. Die Wurzel ist kegelförmig, seitlich comprimirt und regelmässig jederseits mit einer Furche versehen, als ob sie aus zwei hinter einander gelegenen Spitzen zusammengeflossen wäre; selten trennt sie sich eine kurze Strecke weit in zwei Spitzen.

Der obere Eckzahn ist kaum breiter, als der untere, hat aber eine ansehnlich längere Wurzel. Die Höhe der Wurzel des oberen Eckzahns übertrifft die Höhe der Krone um das Doppelte und mehr.

Die vorderen Backzähne 1) haben eine von den Seiten comprimirte

Vordere Backzähne.

<sup>1)</sup> Dentes molares anteriores s. minores s. bicuspidati. Dentes praemolares.

Krone und eine elliptische Kaufläche, die durch eine tiefe, gegen die Seitenränder verflachte Furche in eine äussere und innere Spitze getheilt wird

Fig. 52.





Fig. 53.



Hinterer Backzahn. a Ansicht von vorn, b von der Seite.

(Fig. 48). Die äussere Spitze ist länger, mit einer mittleren Hervorragung versehen, undeutlich dreilappig; die gegen die Furche abfallen-Flächen Spitzen tragen gegen die Furche verlaufende Wülste. Von den Seitenflächen Krone convergiren die

vordere und hintere gegen die Kaufläche, die gegen die nebenstehenden Zähne gerichteten Flächen dagegen divergiren in derselben Richtung, so dass also die Zähne, von vorn gesehen (Fig. 52 a), gegen die Wurzel, im Profil gesehen (Fig. 52 b), gegen die Kaufläche verjüngt erscheinen. Die Grenzlinie des Schmelzes ist einfach horizontal. Die Wurzel ist kegelförmig, gleich der Krone seitlich comprimirt, regelmässig in der Mitte jeder Seitenfläche mit einer verticalen Furche versehen, Andeutung einer den beiden Zacken der Krone entsprechenden Trennung, welche auch nicht selten in grösserer oder geringerer Entfernung von der Spitze wirklich erfolgt.

Die Wurzel ist in der Regel nicht ganz doppelt so hoch, als die Krone. Alle vier vorderen Backzähne haben ziemlich gleiche Dimensionen. Im Oberkieser ist meist der mediale, im Unterkieser der laterale Zahn kaum merklich stärker.

Die Krone der hinteren Backzähne<sup>1</sup>) ist niedriger, als die der Hintere Backzähne. vorderen, die Kaufläche ist grösser, quadratisch mit abgerundeten Ecken oder elliptisch; im letzteren Falle geht der grössere Durchmesser in der Richtung von dem inneren zum äusseren Rande, also fast transversal. Seitenflächen der Krone und die Grenzlinie des Schmelzes verhalten sich wie bei den vorderen Backzähnen. Die Kaufläche ist zuweilen durch zwei einander genau rechtwinklig kreuzende Furchen, die sich eine kurze Strecke auf die Seitenflächen verfolgen lassen, regelmässig in vier Zacken getheilt. Häufiger sind die Furchen unregelmässig, die eine oder andere gegen den Rand der Kaufläche gablig getheilt, wodurch eine fünfte Zacke abgegrenzt wird, oder es schneiden zwei halbmondförmige Furchen, die Convexitäten einander zuwendend und durch eine gerade Linie nach Art eines H verbunden, die einander diagonal gegenüberliegenden Ecken ab (Fig. 48).

Die Wurzel zerfällt mehr oder minder vollständig in Spitzen, welche den Zacken der Krone einigermaassen entsprechen. Bald erscheint sie einfach konisch, von den Seiten comprimirt, mit vier verticalen Furchen versehen, von welchen die an den Seitenflächen herablaufenden tiefer sind, als die vordere und hintere. In anderen Fällen ist sie in zwei neben einander lie-

<sup>1)</sup> Dentes molares posteriores s. majores. Dentes multicuspidati. Der hinterste Backzahn ist der sogenannte Weisheitszahn, Dens sapientiae.

Zähne, 96

gende Spitzen getheilt, deren jede der Wurzel eines vorderen Backzahns Ebenso häufig finden sich drei Spitzen und dann gewöhnlich zwei äussere neben einander und eine innere, stärkere, hinter der einen oder anderen äusseren oder im Zwischenraum zwischen beiden (Fig. 53, a). Die so gestalteten Wurzeln divergiren meistens mit den Spitzen, oft auch sind sie gekrümmt, wodurch der Zahn auch am macerirten Schädel in seiner Höhle festgehalten wird.

Mühlreiter (Anatomie des menschlichen Gebisses. Lpz. 1870) hebt die Unterscheidungsmerkmale hervor, welche die Zähne beider Seitenhälften der Kiefer in Folge der elliptischen Gestalt des Zahnrandes erlangen. Die mittleren oberen Schneidezähne beider Seiten lassen sich von einander unterscheiden durch die seitwärts geneigte Stellung der Wurzel, durch die Verschiedenheit der Winkel, die die Schneide mit den Seitenrändern bildet, am medialen Rande ein fast rechter, am lateralen Rande ein abgerundeter, ferner durch die Krümmung der äusseren Fläche, die nach dem symmetrischen Zahn steiler abfällt, als nach dem lateralen Schneidezahn. Am lateralen Schneidezahn gehen beide Seitenränder abgerundet in die Schneide über. An den Eckzähnen ist von den beiden, zur Spitze convergirenden Kanten die laterale länger, als die mediale, die mediale Facette der Vorderfläche minder abhängig, als die laterale. Die Unterscheidung der rechten und linken Backzähne beruht im Allgemeinen darauf, dass die Krone dieser Zähne sowohl gegen den nächst hinteren Zahn, als auch gegen das Innere der Mundhöhle geneigt ist. Eine kleine, fast constante Besonderheit des ersten oberen hinteren Backzahns ist eine kurze und seichte Furche an der vorderen äusseren Spitze, die eine Tendenz zur Bildung einer fünften Spitze andeutet.

Im Oberkiefer nehmen die hinteren Backzähne vom ersten bis zum dritten an Grösse ab; im Unterkiefer finden sich weniger auffallende Verschiedenheiten der Dimensionen. Die Wurzeln sind, besonders am letzten Backzahn, niedrig, kaum höher, als die Krone.

Stellung

Bei natürlich geschlossenem Munde überragt die obere Zahnreihe die ger Zahnreihen, untere nach aussen, am auffallendsten an den Schneidezähnen, während die



Mediandurchschnitt der Mundhöhle. Ansicht der geschlossenen Zahnreihen von innen.

Kaufläche der oberen Backzähne nur einem schmalen Saume über die Kaufläche der entsprechenden unteren Zähne hervorsteht (Fig. 54). So ist der Bogen, den die Zahnreihe des Unterkiefers bildet, kürzer, als der Oberkieferbogen; die Verschmälerung, welche demnach die Unterkieferzähne erfahren mussten, trifft fast allein den transversalen Durchmesser der Schneidezähne; hierzu kommt noch, dass von

den einander kreuzenden Spitzen der Eckzähne die untere sich an die mediale Seite der oberen anlegt und somit den oberen Schneidezähnen gegenüber

ausser den unteren Schneidezähnen noch ein Theil des unteren Eckzahns In gleicher Weise rücken die Spitzen der unteren Backzähne unter den oberen medianwärts vor; erst am zweiten oder am dritten hinteren Backzahn wird die Correspondenz wieder hergestellt, aber nicht selten auch in umgekehrter Richtung wieder aufgehoben, indem die hintersten Spitzen des letzten unteren Backzahns hinter die Kaufläche des entsprechenden Oberkieferzahns zu liegen kommen.

Bekanntlich wird der Mensch in der Regel zahnlos geboren; eine fibröse Masse, Entwicke Crista gingivalis 1), deckt alsdann die einfache Alveolarfurche, in welcher die Zahn- lung. kronen in ihren Säckchen, anfangs noch ohne knöcherne Scheidewände, neben einander ruhen. Entsprechend dem freien Rande der hinteren Wand jener Furche verläuft eine seichte Falte, die während des Wachsthums der Kiefer in die Dicke allmälig ausgeglichen wird. In der Gegend der künftigen Eckzähne findet sich während der 3 bis 4 ersten Lebensmonate am Ober- und Unterkiefer, auffallender am letzteren, ein sehr gefässreicher, ohrförmiger Vorsprung; beide Vorsprünge des Unterkiefers verbindet ein ebenfalls gefässreicher häutiger Saum, der den Zahnrand um 1 bis 8<sup>mm</sup> überragt. Robin und Magitot, die dies Organ zuerst beschrieben (Gaz. méd. 1860, Nr. 16), halten es, seines Gefässreichthums wegen, für erectionsfähig und nehmen an, dass es eine besondere Thätigkeit beim Saugen ansübe.

Zwischen dem achten Monate und dem Ende des zweiten Lebensjahres brechen 20 Zähne, die aber nur eine temporäre Existenz haben, hervor und zwar in der Begel, von welcher jedoch zahlreiche Ausnahmen stattfinden, in folgender Ordnung: zuerst die medialen unteren Schneidezähne, dann die sechs übrigen Schneidezähne, die medialen Backzähne, die Eckzähne, die lateralen Backzähne. Diese Zähne der ersten Dentition, des sogenannten Milchgebisses 2), haben die Form, wen auch nicht die Grösse der bleibenden Zähne, von welchen sie später verdrägt werden. Eine Ausnahme machen nur die Backzähne des Milchgebisses, welche sämmtlich den hinteren Backzähnen des Erwachsenen gleichen.

Mit dem siebenten Jahre beginnt der Wechsel der Zähne. Die Wurzeln der Michzähne werden durch Resorption zerstört, worauf die Kronen lose werden und susfallen. Die nächsten Anlässe dieses Resorptionsprocesses sind noch in Dunkel gebüllt; dass er, wie man ihn früher erklärte, durch Obliteration der Zahngefässe eingeleitet werde, ist durch Lieberkühn (Ueber Wachsthum und Resorption der Knochen. Marb. 1867) und Kehrer (Med. Centr. 1867, Nr. 47) widerlegt; sie fanden im Gegentheil bis zum Ausfallen der Zähne die Pulpa stets mit reichen und bluthaltigen Gefässen versehen. Der Einschmelzung der Wurzel geht eine Wucherung des Periost voraus, nachdem die knöcherne Scheidewand, die das Pericet von dem Säckchen des Ersatzzahns trennt, durchbrochen und eine Verschmelmng dieser beiden häutigen Gebilde eingetreten ist. Das Merkwürdigste aber ist, das nach Kehrer's späteren Mittheilungen (Med. Centralbl. 1870, Nr. 45. Gutheim, über die Vorgänge beim Zahnwechsel. Giessen 1871) die tieferen Schichten der Wurzel früher schwinden, als die oberflächlichen. Die Kronen der bleibenden Zähne<sup>3</sup>) bilden sich ebenso, wie dies bei den Milchzähnen der Fall war, in gefässrtichen Säckchen, welche theils zwischen, theils über (am Unterkiefer unter) den Wurzeln der Milchzähne liegen. Die Entwickelung der Wnrzel, die sich durch schichtweise Anlagerung von der Krone aus allmälig verlängert, treibt die Krone der bleibenden, wie früher der Milchzähne, nach der Seite des geringsten Widerstandes, d. h. gegen den Kieferrand vor, an welchem die Schneide oder Kaufläche in der Regel unmittelbar nach dem Ausfallen des entsprechenden Milchzahns sichtbar wird. Die Milchzähne fallen gewöhnlich in der Reihenfolge aus, in welcher sie hervorgebrochen sind, und in derselben Ordnung folgen die bleibenden Zähne. Doch geht der Durchbruch des dritten bleibenden Backzahns dem Durchbruch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Filschlich Cartilago gingivalis genannt. i, decidui, infantiles.

8) Dentes permanentes. lactei, decidui, infantiles.

<sup>2)</sup> Wechselzähne, Kindszähne, Dentes



echeicht eines lebenpahrteen kindes. Das Milchgebiss vollständig, der dritte bleibende. Die Unrecht eine Milchzähne und der hieren der Oberkiebers um Durchbruch. Die Wurzeln der Milchzähne und der hieren der bleibenden Auch Wegnahme der äusseren Wand des Obers und Luterfebre terreichen. Nach einem Präparat von Dr. Teichmann. If mediale Milch broch dem der binken Seite. Ist im Oberkiefer, linker medialer bleibender broch den 1888 im Luterkecter, linker und rechter medialer bleibender Schneiden der Schneider bei beibender Brock abn des Oberkiefers. Fine Foramen mentale.

nath, was then demonstrated by vierzehuten Jahre bricht der vierte, zwischen was vierziese in die Georgespan Jahre der letzte Backzahn hervor.

Aus den Altrophie derselben wohl eine normale genannt.

Aus der Attrophie der Zähne im höheren Alter ist eine set Ausfallen den Ausfallen eine Verknöcherung der Zahnz

dpa vorauszugehen und sie ist vielleicht die nächste Ursache des Absterbens des hns. Die neugebildete Knochensubstanz gleicht dem Zahnbein, ist jedoch weniregelmässig und enthält auch strahlige Knochenlücken (Nasmyth). In ausmallenen Zähnen alter Personen sind die Wurzeln meist durchsichtig, wie Horn; na Durchschnitt zeigt alsdann, dass sich die Zahnröhrchen mit einer der Grundabstanz ähnlichen Materie gefüllt haben (Tomes). Beobachtungen eines zweiten ahnwechsels im höchsten Alter finden sich gesammelt bei E. H. Weber-Hilderandt IV, 123.

Wegen der zahlreichen Varietäten, welche die Zähne in Bezug auf Zahl, Stel-ung und Form darbieten, verweise ich auf Meckel's Anatomie IV, 233. Otto, pathol. Anat. I, 186. Thon, von den verschiedenen Abweichungen in der Bildung der menschlichen Kiefer und Zähne. Würzburg 1841. Tomes, a. a. O. Gruber, seue Anomalien. Berlin 1849, S. 23. Derselbe, Abhandlungen aus der menschlichen and vergleichenden Anatomie. Petersburg 1854, S. 91. Salter, medico-chirurgical transactions XVII, 202.

#### Die Muskulatur der Mundhöhle.

Die Muskellagen, welche die Wände der Mund- und Rachenhöhle von Muskulatur ansen her decken und in die Falten der Mundschleimhaut vordringen, sind Mundhöhle, simmtlich animalischer Art. Vor der Muskelhaut der tieferen Theile des Darmrohrs zeichnen sie sich ferner durch eine complicirtere Anordnung aus, welche theils in ihrer Anheftung an Skelett- oder andere feste Gebilde, theils in der Umbeugung des oberen Endes des vegetativen Rohrs, theils endlich in ihrer Vermischung mit Rumpfmuskeln begründet ist.

Regelmässige, parallele, ringförmig geschlossene Muskelfasern enthält der Schlund erst vom unteren Ende des Kehlkopfs an. Indem er weiter aufwärts zuerst dem Kehlkopf, dann der Mund- und Nasenöffnung gegenüber an der vorderen Wand sich öffnet, fällt aus der Ringsaserschichte ein vorderes, der Oeffnung entsprechendes Stück aus. Die unterbrochenen Ringfasern des Pharynx suchen sich Anheftungspunkte zu beiden Seiten der Oeffnung, am Kehlkopf, Zungenbein, den Kiefern und den Gaumenflügeln. gleich erfahren in der hinteren Mittellinie des Schlundes die obersten dieser Muskelfasern eine Unterbrechung vermittelst einer bindegewebigen Linea alba, an welche sie sich unter rechtem oder spitzem Winkel ansetzen. ist es gestattet, die Ringfasern in paarige Muskeln zu zerlegen, die Constrictoren des Pharynx, welche theils ihre Insertion in der hinteren Mittellinie des Pharynx haben, theils von beiden Seiten in einander übergehen. Sie sind platt, divergiren vom Ursprung gegen die Mittellinie und decken einander theilweise dergestalt, dass die höheren auch die der Schleimhaut niheren sind. Wie der obere dieser Constrictoren mit dem Buccinator zuammenhängt und sich zwischen beiden Kiefern in den Mundwinkel und die Lippen verlängert, wurde schon bei Beschreibung der Kopfmuskeln (Mskl. 8. 141. 160) angegeben.

Die typische Längsfaserhaut des Darms liegt aussen auf der Ringfaserhaut. Diese Anordnung beginnt ebenfalls erst am unteren Ende des Kehlkopfs, indem an der hinteren Fläche des Ringknorpels Fasern entspringen, die sich, abwärts verlaufend, äusserlich über die continuirlichen Ringsfasern des Oesophagus ausbreiten. In der hinteren und Seitenwand der oberen Partie des Schlundes finden sich verticale Fasern, welche theils am

Gaumengewölbe, theils an der Schädelbasis (Proc. styloideus) ihren Ursprung nehmen und, die ersteren von Anfang an, die letzteren mittelst Durchbrechung der Constrictoren, auf die innere Oberfläche der Ringmuskeln gelangen. Sie enden hier in ungefähr der gleichen Höhe, in welcher die äussere Muskelhaut des Oesophagus beginnt, in einer aufwärts concaven Linie, die seitlichen am oberen und hinteren Rande des Schildknorpels, die mittleren in der Nervea des Schlundes.

Wegen der Knickung, die die Axe des Verdauungscanals beim Uebergang aus dem Oesophagus in die Mundhöhle erfährt, tritt im Hintergrunde der letzteren eine Vermischung der beiden Muskelfaserschichten ein. Die vordersten, in dem Arcus pharyngopalatinus gelegenen Fasern der Längsfaserschichte des Pharynx sind vielleicht schon Kreisfasern der mit ihrer Längsaxe rechtwinkelig gegen die Längsaxe des Oesophagus gestellten Mundhöhle und vielleicht wird eben deshalb am Pharynx die Schichte der Constrictoren zur äusseren und tritt an deren Innenseite eine neue verticale Faserschichte auf, weil auch in der Mundhöhle die der Längsaxe parallelen Fasern die äussere, die senkrecht gegen die Längsaxe gestellten Fasern die innere Lage bilden sollten. Jedenfalls sind die verticalen Fasern, die sich nach vorn an die Muskelfasern des Arcus pharyngopalatinus anschliessen und insbesondere die im Arcus glossopalatinus aufsteigenden Fasern wegen ihres Zusammenhanges mit der transversalen Faserung der Zungenwurzel und des Gaumensegels als Theile einer Ringfaserschichte der Mundhöhle anzusehen.

In der eigentlichen Mundhöhle wird die Ringfaserschichte dadurch eigenthumlich modificirt, dass die Schleimhaut an der oberen Wand sich fest mit dem knöchernen Gaumengewölbe verbindet. Von den Ringfasern bleiben nur transversale Fasern des Bodens der Mundhöhle übrig, die aber in der Zunge zu einer bedeutenden Mächtigkeit gelangen. Als Analoga und Fortsetzungen der Längsfaserschichte des Schlundes treten in der Zunge sagittale Muskelzüge auf, von denen einer, M. styloglossus, sich gleich dem M. stylopharyngeus mit dem Proc. styloideus in Verbindung setzt. Eine dritte Ordnung von Zungenmuskeln kreuzt sowohl die transversalen, wie die sagittalen Fasern unter rechtem Winkel, indem sie in Zwischenräumen der sagittalen Muskeln in die Zunge eindringen und im Wesentlichen vertical, also in einem senkrecht gegen das Lumen des Canals gerichteten Verlauf vom Boden der Mundhöhle zum Zungenrücken emporsteigen. Hierher gehören der grösste Theil des M. hyoglossus und der M. genioglossus, die man in Verbindung mit einander einem gebrochenen, vom Kinn gegen die Zunge ausstrahlenden und aus der Zunge zum Zungenbein rückkehrenden M. genichyoideus vergleichen kann. Offenbar ist der M. hyoglossus, als directe Fortsetzung des M. thyrechycideus, der letzte in dem System longitudinaler Rumpfmuskeln, welches mit dem Rectus abd. am Becken seinen Anfang nimmt.

Die Gaumenmuskeln gehören zum Theil (M. palato-pharyngeus) dem System der inneren Längenfasern des Pharynx an; indem aber diese Fasern am knöchernen Gaumen von beiden Seiten medianwärts umbeugen, erhalten sie eine den Ringfasern parallele Richtung. Als Theil einer ringförmigen Faserung der Mundhöhle habe ich die Mm. glossopalatini mit ihrer Ausstrahlung am Gaumensegel bereits erwähnt. Ist diese Auffassung richtig, so dürften auch die beiden, von der Schädelbasis jederseits abwärts steigenden und

am Gaumen einander begegnenden Muskeln, Mm. petrostaphylini und sphenostaphylini, als Kreisfasern des Nasenhöhlentheils des Schleimhauttractus angesehen werden. Durch die Einlagerung der horizontalen Scheidewand in das Verdauungsrohr wird die Kreistour seiner Muskelfasern in eine 8 Tour verwandelt; aus der 8 Tour werden zwei mit den Scheiteln in einander greifende Bogen (X), indem aus dem oberen und unteren Kreis durch Anheftung an knöcherne oder knorplige Gebilde je ein Stück ausfällt. transversale Linie, in welcher beide Bogen sich berühren, wird unter rechtem Winkel gekreuzt ( ) von den Fasern des M. palatostaphylinus, die, mittelbar vom hinteren Rande des harten Gaumens entspringend, in der Fortsetzung der medianen Naht des letzteren über (hinter) den Quermuskelfasern liegen. Es sind die auf die Mittellinie zusammengedrängten eigentlichen Längsfasern des Gaumensegels.

Die Muskeln aller dieser Regionen haben die Eigenthümlichkeit, dass sie, wo sie einander in verschiedenen Richtungen begegnen, sich mit sehr feinen, platten Bündeln durchflechten. Da nun zugleich das Bindegewebe, welches sonst die Bündel animalischer Muskeln sondert und ihnen Festigkeit verleiht, auf ein Minimum reducirt ist, so hat die Verfolgung der Ausbreitung der Muskeln, besonders in der Zunge und im Gaumen, ihre Schwierigkeiten. Oft macht eine spitzwinklige Kreuzung verschiedener Muskeln den Eindruck, als ob continuirliche Fasern eines Muskels im Bogen oder im Winkel ihre Richtung änderten. Doch kommen solche Umbeugungen einzelner Muskelbündel allerdings in der Weise vor, dass, wo zwei verschiedene Züge auf einander treffen, die äussersten einander nächsten Bündel beider geradezu in einander übergehen.

Da die Muskeln der Wangen und Lippen schon mit den Muskeln des Stammes abgehandelt wurden, so bleiben für diesen Abschnitt noch die Muskeln der Zunge, des Pharynx und des Gaumensegels übrig, die wir in der eben angegebenen Reihenfolge beschreiben, weil die Zungenmuskeln den Muskeln des Stammes am nächsten stehen und weil die Schlundmuskeln zum Theil aus der Zunge, die Gaumenmuskeln zum Theil aus dem Schlund entspringen.

# Muskeln der Zunge.

# 1. M. styloglossus Sg.

Der Ursprung dieses Muskels (Fig. 56) erfolgt mit einem oder mehreren a. Muskeln platten Bündeln theils sehnig, theils fleischig von der Wurzel und Vorderfläche des Proc. styloideus und erstreckt sich mehr oder weniger weit auf das Lig. <sup>1.</sup> M. stylomyloideum (Sm). Anfangs fast gerade absteigend, mit geringer Abweichung vor- und noch geringer auf des Lig. <sup>2.</sup> M. stylomyloideum (Sm). Anfangs fast gerade absteigend, mit geringer Abweichung vor- und noch geringer auf des Lig. <sup>3.</sup> chung vor- und noch geringerer medianwärts, deckt er von hinten her den Lepterygoideus int. (Pi), von welchem er durch die Fascia und Fett getrennt ist. Er dreht sich dabei so um seine Axe, dass sein lateraler Rand zum hinteren, seine vordere Fläche zur lateralen wird. Hinter der Basis des Arcus glosopalatinus erreicht er die Zunge und theilt sich in zwei Portionen, eine stärkere untere (Fig. 57, 58, Sg 1) und eine schwächere obere (Sg 2), zwischen

welchen die Fasern emporsteigen, die in der Seitenwand der Mundhöhle von der Zunge zum Gaumen Verlaufen. Von beiden Portionen beugen einzelne

Fig. 56.

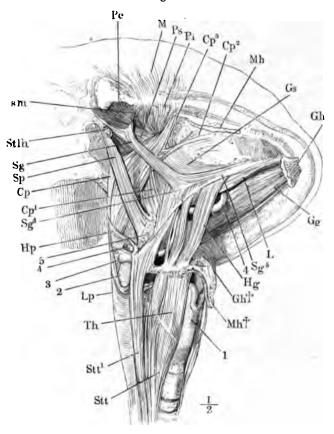

Schädel mit dem Zungenbein, Kehlkopf und Pharynx, von der rechten Seite gesehen und dergestalt um die sagittale Axe gedreht, dass die Basis und die Regio submaxillaris sichtbar wird. Die langen Halsmuskeln sind entfernt, vom M. mylohyoideus und geniohyoideus nur die Insertionen am Kiefer (Mh, Gh) und am Zungenbein (Mh†, Gh†) zurückgelassen. 1 Kante der Cart. thyreoidea. 2 Oberes Horn derselben. 3 Spitze des grossen Zungenbeinhorns. 4 Art. lingualis. 5 Kleines Zungenbeinhorn. Pe M. pterygoid. ext. M M. masseter. Ps M. petrostaphylinus. Pi M. pterygoid. int. Cp M. cephalopharyngeus. Gs M. glossostaphylinus. Gg M. genioglossus. L M. lingualis. Hg M. hyoglossus. Sti M. sternothyreoideus, mit einigen Bündeln (Sti') direct ans Zungenbein tretend. Th M. thyreohyoideus. Lp M. laryngopharyngeus. Hp M. hypopharyngeus. Sp M. stylopharyngeus. Stih M. stylohyoideus, am Ursprung abgeschnitten.

Bündel in diese, den Styloglossus kreuzende Faserung um (Fig. 57, Sg ³) und treten so als Quermuskeln in die Zunge ein. Von der unteren Portion begeben sich die hintersten Bündel zwischen Bündeln des M. hyoglossus in die Tiefe, vielleicht um sich in Fasern des M. lingualis fortzusetzen (Fig. 56 Sg ⁴) dagegen nimmt sie in der Regel einen platten schmalen Kopf auf, der vor

kleinen Zungenbeinhorn oder von der Spitze des grossen 1) entspringt (Fig. 56,  $Sg^5$ ) oder aus dem M. hyopharyngeus hervorgeht und schräg über den M. hyoglossus aufsteigt, um sich unter spitzem Winkel an den unteren





Zungenbein mit der Zunge, Rückseite.
1 Körper des Zungenbeins.
2 Grosses Horn,
3 Kleines Horn desselben, in das Lig. stylohyoideum,
4, sich fortsetzend.
5 Tonsille.
Gs M. glossostaphylinus.
Cp Aus der Zunge hervortretende Fasern des M. cephalopharyngeus.
Hph M. hyopharyngeus.
Hg M. hyoglossus.
Tl M. transversus linguae.
Gg M. genioglossus.
Cg M. ceratoglossus.

Rand der unteren Portion des M. styloglossus anzulegen. Weiter verlaufen beide Portionen als sagittale Fasern des Randes zur Spitze der Zunge, die unteren spitzwinklig convergirend mit dem M. lingualis und mit den Bündeln desselben verflochten (Fig. 58, Sg<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> M. ceratoglossus accessorius Sappey.

Var. Er fehlte auf Einer Seite (Albin) oder auf beiden (Boehmer, observ. anat. Hal. 1752, p. VI). Er dehnt seinen Ursprung bis auf den Unterkiefer aus oder entspringt ganz vom Winkel des Unterkiefers und zum Theil von der Insertion des M. pterygoideus int. (Moser, Meck. Arch. VII, 226), oder mit einem Kopf vom Proc. styloid. und einem zweiten (M. myloglossus) vom Winkel des Unterkiefers (Wood, proceed. of the roy. Soc. of London 1867, p. 522). Er empfängt einen accessorischen, sehnigen oder fleischigen Kopf vom knöchernen oder knorpligen Gehörgang. Der vom knorpligen Gehörgang entspringende Kopf, Caput auriculare M. styloglossi Gruber, kann selbstständig werden, indem er am Uebergang in den gemeinsamen Bauch sehnig unterbrochen ist (Gruber) oder mit dem Griffelfortsatz in Verbindung tritt und dann als ein von diesem Fortsatz zum knorpligen Gehörgang aufsteigender Muskel erscheint (M. depressor auriculae Lauth. M. stylo-auricularis Hyrtl) oder völlig isolirt vom knorpligen Gehörgang zur Zunge verläuft (Duverney, l'art de dissequer méthodiquement les muscles du corps humain. Paris 1749, p. 11. Lauth, mém. de la soc. d'hist nat. de Strasbourg. I, 65. Hyrtl, Oesterr. med. Jahrb. N. F. XXI, 145. W. Gruber, Bulletin de la classe physicomathémat. de l'acad. des sciences de St. Petersbourg. XIII, 257. XV, 206).

Er spaltet sich in zwei Zipfel, von denen der Eine an normaler Stelle, der andere in den Pharynx sich inserirt (Sandifort, exercit. anat. Lugd. Batav. 1753, p. 81). Fälle von Verdoppelung des Muskels hat Macalister gesammelt (Journ. of anat. V, 31. 1871).

Ich sah einmal ein schmales Bündelchen des M. styloglossus über den Stamm des N. hypoglossus hinweg zum Ursprung des M. genioglossus treten, also im Bogen zwischen dem Griffelfortsatz und der Spina mentalis verlaufen.

# 2. M. hyoglossus Hg 1).

2. M. hyoglossus, Entspringt am oberen Rande des Zungenbeins, vom lateralen Ende des Körpers bis in die Nähe der Spitze des grossen Horns, mit einer continuirlichen, zuweilen durch den Durchtritt der Art. lingualis unterbrochenen Reihe platter Bündel (Fig. 56.57.58), von welchen die vorderen (medialen) im transversalen, die hinteren (lateralen) im sagittalen Durchmesser comprimirt erscheinen. Den vorderen Rand des Muskels umfasst am Ursprunge der Ursprung des M. geniohyoideus (Fig. 58, Gh), den hinteren Rand umfasst der M. hyfopharyngeus (Fig. 57 Hph), so zwar, dass der M. geniohyoideus mit der Hauptmasse seiner Fasern vor dem Hyoglossus, der M. hyopharyngeus mit den meisten und beständigsten Fasern hinter dem Hyoglossus liegt.

Vom Ursprung an verlaufen die Bündel des M. hyoglossus schräg vorund aufwärts und zugleich etwas medianwärts; die vorderen dringen von
der unteren Fläche zwischen dem M. styloglossus und lingualis in die Zunge
ein (Fig. 58); die seitwärts folgenden begeben sich, mit den Querfasern verflochten, an den Seitenrand und schliesslich auf die Rückenfläche der Zunge
(Fig. 57). Die Fasern der vorderen Bündel steigen gegen den Zungenrücken in einer der verticalen sich nähernden Richtung auf, die Fasern der
seitlichen und hinteren Bündel streichen der Oberfläche der Zunge parallel
erst sagittal und dann fächerartig um so schräger und um so mehr mit dem
vorderen Ende gegen die Medianebene geneigt, je weiter nach hinten sie
entspringen.

<sup>1)</sup> Mm. basioglossus, ceratoglossus und chondroglossus aut.

Erhält zuweilen einige Fasern von dem im Lig. hyothyreoideum lat. eingeschlossenen Knorpel, *M. triticeo-glossus* Bochdalek, unter 22 Fällen 8 Mal (Prager Vierteljahrsschr. 1866. II, 137).

# 3. M. chondroglossus Zaglas 1) Cy.

Ein platter Muskel, welcher schmal am medialen Rande der Basis des s. M. chon-kleinen Horns und am anstossenden Theil des Körpers des Zungenbeins entspringt und über die Querfasern der Zunge hinweg vor- und aufwärts zum Zungenrücken geht, auf dessen Oberfläche er sich zwischen dem gleichnamigen Muskel der anderen Seite und dem M. hyoglossus mit sagittalen Fasern ausbreitet (Fig. 57).



Zungenbein mit der Zunge, untere Fläche, der M. genioglossus (Gg) vom Unterkieferursprung getrennt, M. geniohyoideus (Gh) an der Zungenbeininsertion abgeschnitten.
 1 Körper des Zungenbeins. 2 Grosses Horn desselben. 6 Art. lingualis, zwischen den Bündeln des M. hyoglossus in die Zunge eintretend. Tl M. transv. linguae.
 Hph M. hyopharyngeus. Sg M. styloglossus. L. M. lingualis.

<sup>1)</sup> Goodsir, annals Nr. I, p. 1.

# 4. M. genioglossus Gg.

Die beiden gleichnamigen Muskeln (Fig. 56) entspringen dicht neben einander, am Ursprung mit einander verwebt und weiterhin durch eine dünne Bindegewebslage von einander geschieden, von der Spina mentalis über den Mm. geniohyoidei theils fleischig, theils durch Vermittelung einer in der halben Höhe der lateralen Fläche der Muskeln gelegenen, kurzen Sehne. Jeder Muskel zerfällt in eine Anzahl Blätter, welche vom Ursprung an divergiren, in der Richtung von vorn nach hinten oder von oben nach unten abgeplattet sind und von vorn nach hinten allmälig an Breite (im transversalen Durchmesser) zunehmen. In der Profilansicht (Fig. 59) gleicht der ganze Muskel einem Kreisausschnitt: der zwischen den Radien eingeschlossene Winkel entspricht dem Ursprung, der Bogen entspricht der Insertion. Die obersten Blätter steigen fast vertical gegen die Zunge auf und erreichen sie in der Gegend der Insertion des Zungenbändchens; die untersten Blätter liegen horizontal und senken sich, indem sie sich mit ihren medialen Bündeln unter spitzem Winkel unter einander verflechten, über dem Rande des Zungenbeinkörpers in die Zunge ein. Vom Seitenrande des Muskels gehen zuweilen einige Fasern, an den M. chondroglossus sich anlegend, zur Basis des kleinen Zungenbeinhorns; von den medialen Bündeln beider Muskeln heften sich einige durch Vermittelung elastischen Gewebes an die Basis der Epiglottis 1) (Fig. 59). Der Muskel verliert seine Selbstständigkeit und wird Theil des Zungenkörpers, von der Stelle an, wo seine Bündel auseinander weichen, um in ihre Zwischenräume Querfaserbündel der Zunge aufzunehmen.

In der Zunge eines Embryo fand ich zwischen beiden Mm. genioglossi einen unpaaren, keilförmigen Muskel eingeschoben, welcher breit von der Spina men talis entsprang und sich zugespitzt in der Gegend der Zungenwurzel zwische den convergirenden Genioglossi verlor. Bochdalek jun. (Archiv für Anat. 186 S. 744), welcher diesem Muskel den Namen longitudinalis linguae inf. medis. azygos linguae ertheilt, behauptet, dass er nur selten fehle, zuweilen ab allerdings nur aus wenigen, mit Fett untermischten Fasern bestehe. Lusch (Ztschr. für rat. Med. XXXI, 369, 1868) beobachtete an derselben Stelle einen klein paarigen Muskel (M. genioglossus accessorius).

# 5. M. lingualis $L^2$ ).

Der M. lingualis (Fig. 56, 58) ist ein cylindrischer, im verticalen Durchmesser etwas abgeplatteter Muskel, welcher an der unteren Fläche der Zunge von der Spitze zur Basis verläuft. An der unteren Fläche und dem Seitenrande der Zungenspitze entspringen seine Fasern von der Schleimhaut; er liegt zwischen Genioglossus und Styloglossus und ist mit dem vorderen Ende des letzteren spitzwinklig verflochten. Von der Mitte der Zunge an trenntihn der Eintritt des M. hyoglossus vom Styloglossus. Von derselben Stelle an divergiren die Bündel des M. lingualis und treten zwischen den Querfaserbündeln successiv in die Substanz der Zunge ein.

<sup>1)</sup> M. levator epiglottidis Morgagni. M. glosso-epiglotticus Heister. 2) M. long dinalis inf. Arnold. M. lingualis inf. Cruv.

### 6. M. transversus linguae m. Tl.

Die Zunge wird in zwei symmetrische Hälften getheilt durch eine me- 6. M. trans-diane fibröse Scheidewand, Septum linguae Hyrtl 1), von 0,5mm Mächtig- versus lin-guse. keit und von halbmond- oder sichelförmiger Gestalt (\*Fig. 59, Fig. 60). Sein unterer concaver Rand folgt der Linie, welche der Eintritt der Mm. genioglossi in die Zunge beschreibt, sein oberer convexer Rand geht parallel der

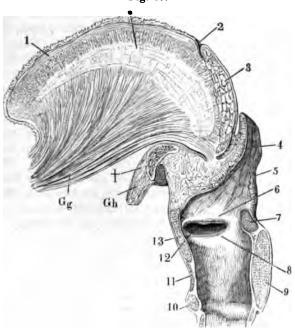

Fig. 59.

Medianschnitt der Zunge und des Kehlkopfs. † Durchschnitt des Zungenbeinkörpers. \* Septum linguae. 1 Längsmuskelfasern des Zungenrückens, 2 Foramen coecum der Zunge. 3 Drüsenschichte des Zungenrückens. 4 Epiglottis. 5 Plica ary-epiglottica. 6 Plica thyreo-arytaenoidea sup. 7 M. arytaenoideus, Querschnitt. 8 Plica thyreo-arytaenoidea inf. 9, 10 Durchschnitt der Cart. cricoidea. 11 Lig. cricothyreoideum. 12 Ventriculus laryngis. 13 Durchschnitt der Cart. thyreoidea.  $\mathit{Gh}$  M. geniohyoidcus.  $\mathit{Gg}$  M. genioglossus.

Medianlinie des Zungenrückens in einiger Entfernung unterhalb der Oberfläche; beide Ränder laufen in der Gegend der Anhestung des Zungenbändchens in eine Spitze zusammen. Der verticale Durchmesser des Septum beträgt an der Wurzel der Zunge 12mm.

Von dem Septum entspringen, so weit dasselbe reicht, beiderseits die Fasern des M. transversus; in der Fortsetzung dieser Querfasern gehen vor

<sup>1)</sup> Lame fibrocartilagineuse médiane Blandin. Lyssa, Zungenknorpel, Faserknorpel der Zunge, Tollwurm.

der vorderen Spitze des Septum Querfasern continuirlich von dem einen Seitenrande der Zungenspitze zum anderen, die oberen an der Insertion in die Schleimhaut etwas aufwärts, die unteren etwas abwärts gebogen. Alle

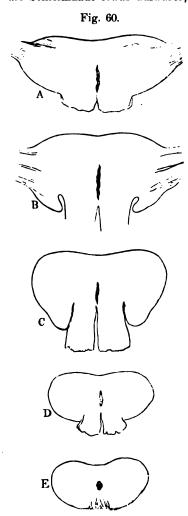

Frontalschnitte der Zunge in ziemlich gleichen Abständen von der Wurzel (A) gegen die Spitze (E) fortschreitend, um die Form des Septum linguae zu zeigen.

Bündel des M. transversus sind platt cylindrisch, in dem frontalen Durchmesser comprimirt, alternirend theils mit sagittal, theils mit vertical verlaufenden Bündeln. In Bezug auf die Endigung verhalten sie sich verschieden. Die hintersten Querfasern, zwischen Bündeln des Genioglossus vortretend und zuweilen durch einige vom Körper des Zungenbeins entspringende Fasern verstärkt, inseriren sich an den medialen Rand des kleinen Zungenbeinhorns 1) und an das untere Ende des Lig. stylohyoideum, gegenüber dem Ursprung des M. hyopharyngeus (Fig. 57, Tl 1, Tl 2), einzelne Bündel setzen sich über der Spitze des Zungenbeinhorns direct in diesen Muskel fort (Fig. 57, 58 Tl 3). Weiter vorn gehen die oberflächlichen Bündel des M. transversus, die Bündel des M. hyoglossus und styloglossus durchsetzend, an der Seitenwand der Mundhöhle hinauf; sie begeben sich grösstentheils zum Musculus cephalopharyngeus?) (Fig. 57 Cp), einige enden an der Aussenfläche der Tonsille 3), die vordersten bilden, indem sie im Arcus glossopalatinus zum Gaumensegel emporsteigen, den M. glossostaphylinus (Fig. 57, Gs). Die tieferen Querfasern des hinteren Theils der Zunge und alle vor dem Ursprung des M. glossostaphylinus gelegenen Querfasern 4) enden im Seitenrande der Zunge.

Unter der unteren Spitze der Tonsille sitzt zuweilen ein faserknorpliges Körperchen von Hirsekorngrösse, durch ein Band an der Tonsille aufgehängt, an welches von vorn und hinten her einige Muskelfasern sich befestigen; sie begrenzen eine Art von Thor, durch welches der Zungenast des N. glossopharyngeus an die Zunge tritt.

Sie können bei flüchtiger Betrachtung sich wie seitwärts abbiegende Fasern des Genioglossus ausnehmen und wurden als solche beschrieben (M. geniohyoideus sup. Ferrein). So werden auch, von Albin an, die Fasern des M. glossopharyngeus als Fortsetzungen des Genioglossus aufgefasst.
 M. glossopharyngeus aut.
 M. amygdaloglossus Broca.
 M. transversus linguae Arnold.

Die Fortsetzungen und Ursprünge der beschriebenen Muskeln bilden Muskeln im Innern der im compacten Theil der Zunge ein dichtes Geflecht, dessen Fäden einander zunge rechtwinklig kreuzen. Von den Fäden unserer gewebten Zeuge unterscheiden sich diese Fäden des Muskelgewebes, ausser durch die ungleichmässige Stärke, durch ihre Theilungen und Anastomosen, wodurch das Fadennetz auch nach der dritten Dimension Ausdehnung und Zusammenhang gewinnt. Im Inneren der Zunge kreuzen sich die Fäden in verticaler, d. h. gegen die Oberfläche der Zunge senkrechter und in transversaler Richtung; in der Nähe der Oberfläche untermischen sich die gegen die letzteren aufsteigenden Faserzüge mit sagittalen. So zeigt also jeder Durchschnitt überall nur zwei einander rechtwinklig kreuzende Fasersysteme: aber wenn auf einem Frontaldurchschnitte der Zunge die Fasern des Kerns sich in der Ebene des Durchschnitts strohmattenartig durchflechten, so trifft man dagegen in der Rinde die Längsdurchschnitte der Bündel von Querdurchschnitten durchsetzt (Fig. 61); umgekehrt zeigen Sagittalschnitte aus dem mittleren Theil der Zunge im Inneren Quer- und Längsschnitte der Muskelbündel

Fig. 61.



Frontalschnitt der Zunge eines Fötus, dicht hinter der Insertion des Frenulum linguae. \* Septum linguae.

F 13

mit einander wechselnd (Fig. 59) und in der Peripherie rechtwinklig gekreuzte Längsschnitte. Längs dem eigentlichen Zungenrücken sind die zur Oberfläche senkrecht gestellten und also auf dem Frontalschnitt longitudinal durchschnittenen Fasern verticale; an den Seitenrändern der Zunge dagegen erfüllen die transversalen Fasern diese Bedingungen; so setzen sich also auf einem Frontalschnitt der Zunge längs dem Rücken die verticalen, lings den Seitenrändern die transversalen Fasern aus dem Geflecht im Inneren bis zur Oberfläche fort, um überall gleichmässig von den Querschnitten sagittaler Fasern durchzogen zu werden; beim Uebergang vom Rücken auf den Seitenrand aber gehen auch die verticalen Fasern allmälig in transversale über, indem die seitlichsten verticalen sich seitwärts, die obersten transversalen sich aufwärts beugen. In der vordersten Spitze der Zunge fehlen die verticalen Fasern und die Kreuzung findet zwischen transMächtigkeit zunimmt; doch könnte dies auch Folge des Zusammendrängens der Muskeln auf ein schmaleres Gebiet sein.

So weit die Zunge Papillen trägt, inseriren sich die senkrecht auf die Oberfläche gerichteten Muskeln unmittelbar in die Schleimhaut. Die Bündel derselben, welche in ungefähr gleichen Abständen zwischen den Bündeln der der Oberfläche parallelen Fasern hervortreten, breiten sich, öfters gablig und selbst mehrfach getheilt (Fig. 62), pinselförmig aus und enden mit konischer Zuspitzung in der Basis der Papillen und in den Interstitien derselben, hier und da nur 0,01mm von der freien Oberfläche der Mucosa entfernt. In dem hinteren drüsentragenden Theil der Zunge enden die Muskelfasern grösstentheils in einer zunächst unter der Drüsenschichte befindlichen, festen Bindegewebsschichte, mit welcher die Schleimhaut verschiebbar verbunden ist. Nur vereinzelte Bündel lassen sich zwischen den Drüen eine Strecke weit aufwärts verfolgen.

Von der Schleimhaut und vom Septum der Zunge gehen zarte Bindegewebszüge aus, welche die Lücken zwischen den Muskeln ausfüllen und mit den Scheiden der secundären Muskelbündel zusammenhängen. Reichlichere Anhäufungen von lockererm Bindegewebe, welches auch Fett aufnimmt, finden sich um die Drüsen der Zungenwurzel und der unteren Fläche der Zungenspitze, in der Umgebung der Gefässstämme und zwischen den Blättern des M. genioglossus vor ihrer Vermischung mit den Fasern des M. transversus.

Die Nerven der Zungenmuskeln sind sämmtlich Zweige des N. hypoglossus.

Fleischmann (de novis sub lingua bursis. Norimb. 1841) beschreibt einen Schleimbeutel, der regelmässig jederseits neben dem Zungenbändchen vor der Entrittsstelle des M. genioglossus in die Zunge gelegen sei, mit dünnen, durchsichtigen, einander fast berührenden Wänden, von Kugel- oder Eiform, zuweiken durch Scheidewände getheilt oder in zwei oder drei Blasen abgeschnürt. So bestimmt diese Angaben lauten, so sind sie doch von keiner Seite bestätigt

Dadurch, dass die zur Verkürzung und zum Zurückziehen der Zunge be- Physiologistimmten, sagittalen Muskeln sich an der Oberfläche, dicht unter der Schleimhaut, sche Be kungen. unteren Fläche, bald an den Seiten zusammenziehen, erlangt die Zunge das Vermögen, sich aufwärts, abwärts, seitwärts zu beugen. Dass der Rücken der Zunge sich abwechselnd (im frontalen Durchschnitt) wölben oder rinnenförmig vertiefen kann, ist bedingt durch das wechselnde Spiel der Mm. genioglossi und hyoglossi, von welchen jene die Mitte, diese die Seitenränder der Zunge niederdrücken. Gemeinschaftlich wirkend platten sie die Zunge ab, indem die Kräfte, womit der Genio-glossus vorwärts und der Hyoglossus rückwärts zieht, einander das Gleichgewicht halten. Insbesondere wird die Wurzel der Zunge durch die hintersten Bündel des Hyoglossus in die Breite gezogen. Die gegen die Schleimhaut der Zungenwurzel austeigenden Fasern des M. genioglossus mögen, so spärlich sie sind, zur Entfernung des Secretes der Drüsen dieser Gegend beitragen.

### β. Schlundmuskeln.

der Aussenfläche der Schleimhaut innig verbundene Membran, die von dem

pharyngeum entspringt (Fig. 63) und an den Seiten ist sie von einer Fortsetzung des unregelmässig blättrigen, sehr festen Bindegewebes bedeckt, welches das Foramen lacerum und die in dasselbe mündenden Spalten ausfüllt.

In der Gegend des Gaumens geht in diese fibröse Haut ein Theil der Sehne des M. sphenostaphylinus (s. Gaumenmuskeln) über, der dadurch als Spannmuskel der fibrösen Haut des Pharynx wirkt. Von der Sehne entspringen sowohl longitudinale als Kreisfasern.

Die Disposition der Muskeln des Schlundes im Allgemeinen wurde schon oben beschrieben. Sie liegen in zwei Schichten, einer äusseren von im Wesentlichen transversalem oder ringförmigem Verlaufe, Constrictoren des Pharynx, und einer inneren von verticalem oder longitudinalem Faserverlauf, die man Levatoren, Aufheber oder Verkürzer des Pharynx nennen kann.

#### I. Constrictoren.

# 1. M. laryngopharyngeus Arnold 1) Lp.

Entspringt mit einer mehr oder minder continuirlichen Reihe platter I. Constric-Zacken an der äusseren Fläche der Seitenwand des Kehlkopfes zwischen 1. M. larynchoren Rande der Cart. gopharyndem unteren Rande der Cart. cricoidea und dem oberen Rande der Cart. thyreoidea. • Die unterste Zacke (Fig. 64,  $Lp^1$ ) entsteht am unteren Rande des vorderen Bogens der Cart. cricoidea, zwischen dem Ursprung des M. cricothyreoideus und des M. cricoarytaenoid. post., unterhalb des Höckers, auf welchem die Cart. thyreoidea articulirt, und erhält Fasern vom untern Horn der letzteren. Die nächste Zacke ist zum Theil unmittelbare Fortsetzung des M. cricothyreoideus, zum grösseren Theil entspringt sie an einem rückwarts convexen Sehnenbogen, der entweder über den M. cricothyreoideus vom unteren Horn zum Vorsprung des unteren Randes der Cart. thyreoidea ausgespannt ist oder aus dem M. cricothyreoideus selbst hervor- und an den genannten Vorsprung der Cart. thyreoidea geht. Eine dritte Zacke haftet sehnig an diesem Vorsprung, eine vierte (Fig. 63,  $Lp^1$ ) entspringt von der Sehne des M. sternothyreoideus und von der sehnigen Inscription, die die Fasern der Mm. sternothyreoideus und thyreohyoideus trennt; die fünfte und oberste Zacke (Fig. 64, Lp2) nimmt am Höcker der Cart. thyreoidea und an einer vom Höcker schräg vor- und aufwärts zum oberen Rande des Knorpels ziehenden Linie ihren Ursprung. Eine unbeständige tiefere Portion kommt mit dünnen Bündeln, durch die vierte Zacke bedeckt, von einer schiefen Linie zwischen dem unteren Vorsprung und dem Höcker der Cart. thyreoidea (Fig. 64, Ip\*). Oefters fehlt, selbst bei sonst wohl ausgebildeten Muskeln, die zweite, mit dem M. cricothyreoideus zusammenhängende Zacke?); in anderen Fällen fehlt die vierte Zacke und zerfällt demnach der Schildknorpel-Ursprung in zwei.

Vom Ursprung an fächerförmig ausgebreitet, geht der M. laryngopharyngeus mit den oberen Fasern steil, mit den folgenden allmälig sanfter

<sup>1)</sup> M. constrictor pharyngis s. faucium inf. Albin. 2) Der M. laryngopharyngeus zerfällt dadurch in zwei Köpfe, Mm. cricopharyngeus und thyreopharyngeus Valsalva (De aure humana. Traject. 1717. p. 39)

Henle, Anatomie. Bd. 2.

M. hyo-

geneigt aufwärts, bis in der Nähe des unteren Randes die Fasern allmälig
Fig. 64. einen transversalen und zu-

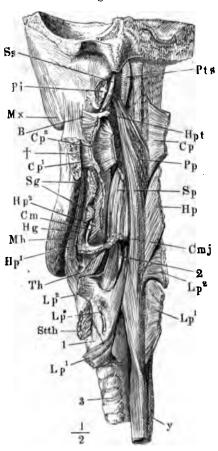

Theil der Schädelbasis mit dem Schlund; Ansicht von hinten, um die sagittale Aze etwas links gedreht, der Ast des Unterkiefers entfernt.

dreht, der Ast des Unterkiefers entiernt. † Schnittfläche desselben. 1 Cart. thyreoidea, Seitenfläche. 2 Oberes Horn derselben. 3 Trachea. Die Constrictoren des Pharynx mitten zwischen Ursprung und Linea alba des Pharynx durchgeschnitten und nach zwei Seiten zurückgeschlagen, um die tiefere, longitudinale Muskelschichte desselben zu zeigen. Ss M. sphenostaphylinus. Pi M. pterygoid. int., am Ursprung abgeschnitten. Mx Oberkiefer. B M. buccinatorius. Cp M. cephalopharyngeus. Sg M. styloglossus, am Eintritt in die Zunge abgeschnitten. Hp M. hyopharyngeus. Cm Kleines Zungenbeinhorn. Hg M. hyopharyngeus. Cm Kleines Zungenbeinhorn. Hg M. sternothyreoideus, an der Insertion abgeschnitten und zurückgeschlagen. Cmj Grosses Zungenbeinhorn. Sp M. stylopharyngeus, untere Hälfte, die obere ist gänzlich entfernt. Pp M. palatopharyngeus. Ilpt Ilamulus pterygoideus. Pt. M. petrostaphylinus.

einen transversalen und zunächst dem unteren Rande einen schräg abwärts gerichteten Verlauf annehmen, ja vereinzelt sogar in die Längsfaserschichte des Oesophagus übergehen (Fig. 63).

# 2. M. hyopharyngeus Vals. 1) Hp.

Der Ursprung dieses Muskels nimmt nicht selten in ununterbrochener Folge den ganzen oberen Rand des grossen und den lateralen Rand des kleinen Zungenbeinhorns ein (Fig. 64, Hp1, Hp2) und reicht noch an dem Lig. stylohyoideum eine Strecke weit aufwärts. Oefters fehlen die Fasern vom grossen Horn gänzlich oder sind auf einige schmale Bündel reducirt, die zum Theil hinter dem Ursprunge des M. hyoglossus, zum Theil auch vor demselben liegen (Fig. 57. 58, Hp) 2). Es kommen hierzu Bündel, die an der intermediären Sehne des M. biventer mandibulae und aus der Zunge ihren Ursprung nehmen (Fig. 63, Hp\*), einerseits vom M. transversus linguae, über die Spitze des kleinen Zungenbeinhorns hinwegziehend (s. oben S. 108), andererseits vom M. styloglossus, wenn man nämlich in die Zunge den Ursprung des Muskels verlegt, den ich obe als einen aus dem Pharyn

<sup>1)</sup> M. constrictor phar. med.
Albin. 2) Daher die Eintheilung
des Muskels in einen Chondropkar
gens und Hyocerutopharyngens Do unglas, Ceratopharyngens aut.

hervorgehenden und in der Zunge endenden accessorischen Kopf des M. styloglossus beschrieb.

Im Allgemeinen haben auch die Fasern des M. hyopharyngeus einen fächerförmigen, vom Ursprunge an divergirenden Verlauf, doch wird die Regelmässigkeit häufig insbesondere durch die vom grossen Horn vor dem M. hyoglossus entspringenden Bündel gestört, welche sich unter spitzem Winkel mit den tiefer liegenden kreuzen. Die obersten Fasern steigen minder steil aufwärts, als die obersten des M. laryngopharyngeus.

# 3. M. cephalopharyngeus Arnold 1) Cp.

Die untersten Fasern dieses Muskels, abgesehen von einem unbeständigen, schmalen, am kleinen Zungenbeinhorn entspringenden Bündel, sind Fortsetzungen des M. transversus linguae und kommen in schräg aufsteigender Richtung unter dem Rande des M. hyoglossus aus der Zungenwurzel hervor (Fig. 65,  $Cp^{-1}$ ). Ihnen begegnen schräg absteigende Fasern, welche durch Vermittelung der fibrösen Haut des Bodens der Mundhöhle vom lateralen Ende der Linea mylohyoidea entspringen (Fig. 65. 66,  $Cp^{-2}$ ), und an diese schliessen sich Fasern von transversalem oder aufwärts concavem Verlauf, welche in continuirlicher Reihe vom Lig. pterygomandibulare, gegenüber den Fasern des M. buccinator und zum Theil im Zusammenhang mit diesen (Fig. 65. 66,  $Cp^{-3}$ ), sodann vom hinteren Rande des Hamulus pterygoideus (Fig. 65.  $Cp^{-3}$ ) und der medialen Lamelle des Gaumenflügels  $Cp^{-3}$ ), zuweilen noch vom angrenzenden Rande des harten Gaumens und der Seitenwand der Nase  $Cp^{-3}$ ) und selbst aus dem oberen Theil des weichen Gaumens entstehen.

Eine zweite, tiefere, sehr zarte Schichte 7), die unmittelbar hinter den Schleimdrüsen des weichen Gaumens liegt und besonders zur Compression derselben bestimmt zu sein scheint, entwickelt sich von der fibrösen Haut des Pharynx in der Gegend der Ausstrahlung der Sehne des M. sphenostaphylinus. Man könnte sie als einen zweiten Bauch des Muskels und die Sehne als eine intermediäre betrachten.

Von den Fasern der Constrictoren endigen nur die der oberen Hälfte des M. cephalopharyngeus in der hinteren Mittellinie des Pharynx, durch eine Linea alba <sup>8</sup>) geschieden, welche stellenweise bis 2<sup>mm</sup> breit ist. An diese Linea alba ist auch die Spitze, in welcher die obersten Fasern des M. laryngopharyngeus zusammenstossen, mittelst eines schmalen Sehnenstreifs angebeftet. Von der übrigen Masse der Constrictoren scheinen nur vereinzelte Bündel sich in der fibrösen Haut des Pharynx, in der Gegend der Mittellinie, anzuheften; viele und insbesondere die von der Cart. cricoidea entspringenden Fasern gehen von beiden Seiten in einander über und lassen sich dem

<sup>1)</sup> M. constrictor phar. sup. Albin. M. gnathopharyngeus H. Meyer. 2) M. glossopharyngeus Vals. M. geniopharyngeus Winslow. 3) M. myloglossus Riolan. M. mylopharyngeus Dougl. 4) M. buccopharyngeus aut. 5) M. pterygopharyngeus s. sphenopharyngeus Dougl. 5) M. occipitostaphylinus Sappey. 7) Ich vermuthe, dass diese Fasern, die sich soglich zwischen Bündeln des Palatopharyngeus verlieren, es sind, welche Tourtual (a. 0. S. 68) als M. pterygopalatinus s. lerator palati moltis ant. s. minor beschreibt. 5) Rephe pharyngis.

nach als einfache Querfasern von der einen Seite des Ringknorpels zur anderen verfolgen; die übrigen verflechten und durchkreuzen sich in der Mitte linie so, dass sie nicht nur von einer Seite zur anderen, sondern auch at





Schädel mit dem Zungenbein, Kehlkopf und Pharynx, von der linken Seite gesehen und dergestalt um die sagittale Axe gedreht, dass die Basis und die Regio submaxillaris sichtbar wird. Die langen Halsmuskeln sind entfernt, von den Mm. mylohyoideus und geniohyoideus nur die Insertionen am Kiefer (Mh, Gh) und am Zungenbein (Mh †, Gh †) zurückgelassen. 1 Kante der Cart. thyreoidea. 2 Oberes Horn derselben. 3 Spitze des grossen Zungenbeinhorns. 4 Art. lingualis. 5 Kleines Zungenbeinhorn. Pe M. pterygoid. ext. M M. masseter. Ps M. petrostaphylinus. Pi M. pterygoid. int. Cp M. cephalopharyngeus. Gs M. glossostaphylinus. Gg M. genioglossus. L M. lingualis. Sg M. styloglossus. Hg M. hyoglossus. St M. sternothyreoideus, mit einigen Bündeln (St) direct ans Zungenbein tretend. Th M. thyreohyoideus. Lp M. laryngopharyngeus. Ilp M. hyopharyngeus. Sp M. stylopharyngeus. Stlh M. stylohyoideus, am Ursprung abgeschnitten.

oberflächlicheren Schichten in tiefere und umgekehrt gelangen. Die Fassei des M. laryngopharyngeus der einen Seite mögen an den Ursprungsstellen de

M. hyopharyngeus oder cephalopharyngeus der anderen Seite enden und vielleicht setzen sich selbst Fasern der Constrictoren auf der anderen Seite als Levatoren zum Ursprunge der letzteren fort.

In ihrer Verbindung mit einander bilden die beiden Mm. laryngopharyngei eine rautenförmige Platte, deren verticaler Durchmesser den transversalen weit übertrifft, mit spitzem oberen, stumpf abgerundetem unteren



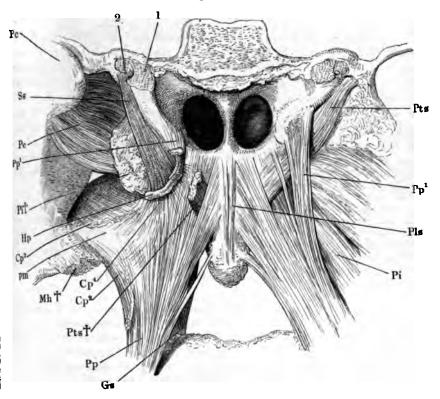

Schädelbasis, hinter den Choanen frontal durchschnitten, Choanen und Gaumensegel von hinten, mit frei gelegten Muskeln. 1 Knorpel der Tuba. 2 Lumen derselben. Pc Proc. condyloid. des Unterkiefers, dessen linker Ast vom Körper getrennt und möglichst weit zur Seite gezogen ist. Ss M. sphenostaphylinus. Pc M. pterygoid. ett. Pp M. palatopharyngeus. Pi† Querschnitt des am Ursprung abgeschnittenen M. pterygoid. int. Hp Hamulus pterygoideus.  $Cp^2$ ,  $Cp^3$ ,  $Cp^4$  Portionen des M. cephalopharyngeus, dicht am Ursprung abgeschnitten. Pm Lig. pterygomaxillare. Mt† M. mylohyoid., am Ursprung abgeschnitten. Pts M. petrostaphylinus; der linke (Pts†) ist bis auf das Insertionsende weggeschnitten. Gs M. glossostaphylinus. Pts M. palatostaphylinus.

Winkel; die beiden Mm. hyopharyngei stellen ebenfalls eine Raute dar, die aber breiter ist als hoch und deren obere Spitze kaum bis zur Spitze der Mm. laryngopharyngei reicht; die Mm. cephalopharyngei beider Seiten setzen eine Platte von fast quadratischer Form zusammen. Zwischen den seitwärts

gekehrten Spitzen der drei Constrictoren bleiben jederseits zwei dreiseitige, mit den Spitzen medianwärts gerichtete Lücken; durch die obere derselben tritt der M. stylopharyngeus an die fibröse Haut des Pharynx (vergl. Fig. 63).

# II. Levatoren.

# 1. M. stylopharyngeus Sp 1).

 Levatoren.
 M. stylopharyngeus.

Entspringt cylindrisch an der vorderen und medialen Fläche der Wurzel des Griffelfortsatzes, geht ab-, median- und etwas vorwärts und breitet sich zugleich in eine Anzahl platter Bündel aus, welche durch die Lücke zwischen den Mm. cephalo- und hyopharyngeus, zum Theil auch zwischen Abtheilungen des M. cephalopharyngeus in die Tiefe dringen (Fig. 63). Einzelne enden sogleich in der fibrösen Haut des Pharynx, in der Gegend des Ursprungs des Arc. pharyngopalatinus; die übrigen gehen an der Seitenwand des Pharynx herab und befestigen sich die vordersten am Seitenrande der Epiglottis und am Lig. pharyngo-epiglotticum (Fig. 67,  $Sp^1$ ) 2), die folgenden, zu einer dünnen, membranösen Schichte ausgebreitet, am Seitentheil des oberen Randes der Cart. thyreoidea (Fig. 64, Sp. Fig. 67,  $Sp^2$ ) 3).

Als M. stylotonsillaris beschreibt Luschka Fasern des M. stylopharyngeus, die sich in die fibröse Haut der Tonsille verlieren. Er sah einzelne Bündel an der inneren Fläche der Cart. thyreoidea in die Schleimhaut, andere in den M. arytaenoideus obliquus aut. übergehen.

# 2. M. palatopharyngeus Santorini **Pp** 4).

2. M. palatopharyngeus. Die Ursprünge dieses Muskels (Fig. 66, Pp) kommen, den M. petrostaphylinus zwischen sich fassend, vom Septum des Gaumensegels in dessen ganzer Höhe 5), von der Fascie, in die der knöcherne Gaumen sich rückwärte fortsetzt, und also mittelbar vom unteren Rande der Choanen 6), vom unteren Rande des Knorpels der Tuba (Fig. 66,  $Pp^1$ ) 7) und von der Sehne des M. sphenostaphylinus. Am oberen Theil des Gaumens und an der Sehne des M. petrostaphylinus stossen diese Ursprünge mit Fasern des oberen Constrictor zusammen und verweben sich mit denselben nicht selten so, dasse eine Sonderung der Bündel des einen und anderen Muskels unmöglich wird. Die von den genannten festen Theilen mehr seit- und rückwärts entspringenden Fasern des M. palatopharyngeus begeben sich medianwärts zur hinteren Medianlinie des Pharynx; ihre Insertion in dieser Linie (Fig. 64, Pp) beginnt etwas über dem unteren Ende der Insertion des M. cephalophary ne

<sup>1)</sup> M. levator s. dilatator pharyngis aut. M. levator phar. cxt. Arnold. 2) M. pharyngo-epiglotticus Tourt. 8) M. longitudinalis pharyngis Tourt. 4) M. thyreopharyngopalaterous Sant. M. thyreopharyngostaphylinus Winsl. M. pharyngostaphylinus Vals. M. levator pharyngis int. Theile. 5) M. thyreostaphylinus Dougl. M. thyreopalatinus Sant. M. pharyngopalatinus s. constrictor isthmifaucium sup. s. post. aut. 6) Fasciculus accessorius int. M. pharyngostaphylini Sappey. 7) M. salpingopharyngeus Santor. Fasciculus accessorius ext. M. pharyngostaphylini Sappey.

geus und reicht bis nahe an das untere Ende der Insertion des M. laryngopharyngeus. Einzelne Bündel setzen sich vielleicht auf die entgegengesetzte Seite als Constrictoren fort. Die am meisten seitwärts (Fig. 67,  $Pp^2$ )

Fig. 67.

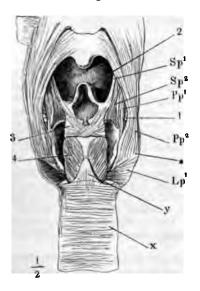

Pharynx und Oesophagus, in der hinteren Mittelline geöffnet und ausgebreitet, nach Entfernung der Schleimhaut. 1 Spitze des oberen Horns der Cart. thyreoidea. 2 Epiglotis. 3 M. arytaenoideus. 4 M. cricoarytaenoid. post. Lp M. laryngopharynges. z Ringfaserschichte. y Längsfaserschichte des Oesophagus.

gelegenen inseriren sich in einer Reihe neben einander zwischen der hinteren Mittellinie des Pharynx und dem unteren Horn der Cart. thyreoidea in die fibröse Haut des Pharynx an einem Streifen elastischer Substanz, der von dem unteren Horn der Cart. thyreoidea ausgeht (Fig. 67\*). Die Fasern, die im Gaumensegel entspringen, gehen um die Seitenwand des Pharynx herum steil abwärts und heften sich an die Aussenfläche der Basis des oberen Horns, an den dem oberen Horn zunächst gelegenen Theil des oberen Randes und an den hinteren Rand der Cart. thyreoidea (Fig. 67, Pp 1). Zwischen den an den oberen und an den hinteren Rand dieses Knorpels sich inserirenden Fasern bleibt eine dreiseitige, aufwärts zugespitzte Spalte, durch welche der N. laryngeus sup. in den Kehlkopf tritt. Zarte Muskelbündel gelangen über den Rand der Cart. thyreoidea auf deren innere Fläche; der grössere Theil derselben verliert sich in der Schleimhaut, die die innere Fläche der Cart. thyreoidea bekleidet; ein-

zelne erreichen den medialen Winkel des genannten Knorpels und fliessen daselbst mit dem Ursprung der inneren Kehlkopfmuskeln zusammen; ein schmales Bündelchen setzt sich zuweilen längs dem Ursprung des M. ary-epiglotticus bis zum oberen Rande der Cart. cricoidea fort,

So endigen die gesammten Längsfasern des Pharynx jederseits in einer Linie, welche, von der Seitenwand des Pharynx in der Gegend der Wurzel des Arcus pharyngopalatinus beginnend, herab auf die Basis der Epiglottis, dann längs dem oberen und hinteren Rand der Cart. thyreoidea, quer über die untere Grenze des Pharynx geht und in dessen hinterer Mittellinie wieder außteigt. Das erste Drittel dieser Linie, bis zur Ecke der Cart. thyreoidea, nimmt der M. stylopharyngeus, diese Ecke selbst nehmen die lateralen, den letzten Theil der genannten Linie die medialen Fasern des Palatopharyngeus ein. Ein Theil des M. stylopharyngeus verläuft zwischen festen Theilen (Griffelfortsatz und Cart. thyreoidea); von den übrigen Längsfasern des Schlundes ist jedesmal, wenn das eine Ende in weichen Gebilden sich

verliert, das andere mit Knochen oder Knorpel in Verbindung. Besonders auffallend ist dies am M. palatopharyngeus, der, so weit er aus dem Gaumensegel entspringt, am Kehlkopf endet und, so weit er im Pharynx endet, von harten Theilen des Gaumens kömmt. Die Fasern der einander berührenden Ränder der Mm. stylopharyngeus und palatopharyngeus sind in der Nähe der Insertion nicht selten spitzwinklig mit einander verflochten.

Es giebt zahlreiche Varietäten sowohl der Ring-als Längsmuskeln des Pharynx. Der M. hyopharyngeus erhält eine Portion vom Lig. hyothyreoideum oder vom Unterkiefer; die letztere entspringt mit der Unterkieferportion des M. cephalopharyngeus und geht an der Rückseite des M. hyopharyngeus über dessen oberen Rand weg, um sich zwischen dessen Bündel einzusenken. Ein von der Crista petrosa beiderseits entspringender Muskel sendet seine Fasern in die Mm. cephalo- und hyopharyngeus (Ketel, Hasse's anat. Studien. Hft. 1. S. 14). In einem in hiesiger Sammlung aufgestellten Fall entsteht ein ansehnliches Bündel vom Winkel des Unterkiefers und von der Fascie der Gland. submaxillaris, geht hinter sämmtlichen, vom Griffelfortsatz entspringenden Muskeln weg und vertheilt sich in die beiden oberen Constrictoren. In einem anderen Falle geht aus dem Theil des M. sternothyreoideus, der über die Cart. thyreoidea weg direct ans Zungenbein tritt, je ein plattes Bündel zum unteren und mittleren Constrictor ab.

Ich erwähne bei dieser Gelegenheit ein schmales Muskelchen, welches ich einmal hinter dem M. hyopharyngeus vom kleinen Zungenbeinhorn entspringen und an dem Knorpel des Lig. hyothyreoideum, dem sogenannten Corpusculum triticeum, sich inseriren sah.

Sehr häufig verdoppelt oder spaltet sich der M. stylopharyngeus. Dreifach oder in 3 Theile zerfallen sah ihn Haase (Myotomiae specimen de musc. pharyng. Lips. 1784. p. 13). Accessorische Längsmuskeln entspringen von der Schläfenbeinpyramide mit dem M. petrostaphylinus (Fig. 63\*) (M. petropharyngeus Winslow, M. cephalopharyngeus au t.), von der inneren Fläche des Warzenfortsatzes (M. pharyngemstoideus Ketel), vom Proc. condyloid des Hinterhauptbeins (M. eckel, dessen Archiv. VIII, 591), von der Spitze des Hamulus pterygoideus (M. pterygopharyngeus ext. Cruv); sie treten zwischen Bündeln des oberen oder mittleren Constrictor an die fibröse Haut des Pharynx. Ich sah einen accessorischen Längsmuskel, zweiköpfig, mit einer Portion vom Schläfenbein, mit der anderen vom Hamulus pterygoideus entspringen und durch den M. laryngopharyngeus an die innere Fläche der Kreismuskeln gelangen. Cruveilhier's Mm. occipitopharyngei, welche vor dem Foramen occipitale neben einander entspringen und, medianwärts absteigend, auf der hinteren Wand des Schlundes einander kreuzen, bilden den Uebergang zu dem unpaaren M. azygos s. impar s. solitarius pharyngis Santorini (Obs. anat. p. 121), einem starken Muskel, der vom Körper des Hinterhauptbeins aus etwa 6 Cm. weit auf der hinteren Fläche des Pharynx absteigt und sich, fächerförmig ausgebreitet, verliert.

# γ. Gaumenmuskeln.

γ. Gaumenmuskeln. In dem Gaumensegel begegnen einander vier Muskelpaare, zwei vom Schädel in der Gegend des Seitenrandes der Choanen absteigende, zwei vom Boden der Mundhöhle und vom Pharynx aufsteigende. Ein fünftes, nicht selten zu einem unpaaren Strang verschmolzen, erstreckt sich längs der Mittellinie bis in die Spitze der Uvula.

Von den zum Gaumensegel aufsteigenden Paaren wurde das eine schon bei den Schlundmuskeln beschrieben. Musste der M. palatopharyngeus wegen des Beitrags, den er zur Längsfaserhaut des Pharynx liefert, mit dem ylopharyngeus zusammengestellt werden, so sind doch die im Gaumenentspringenden und im Arcus pharyngopalatinus verlaufenden Fasern o mehr auch bei dem Bewegungsapparat des Gaumens in Betracht zu n, als ihre untere Anheftung (am Kehlkopf) die relativ ruhende, die , die beweglichere ist. Von den beiden, zwischen der Schädelbasis und Gaumen ausgespannten Muskelpaaren wurde des M. sphenostaphylinus falls schon bei den Schlundmuskeln gedacht, weil er mit einem Theil seiner enfasern sich in die fibröse Haut des Pharynx fortsetzt. Doch hat auch Theil, der mit seiner Sehne dem Gaumen angehört, sowie ein Theil des etrostaphylinus nicht die Bedeutung eigentlicher Gaumensegelmuskeln. îbrose Platte, in der sie enden, ist vielmehr als ein Saum des harten nens, in dessen Flucht sie liegt, zu betrachten, welcher, analog dem um glenoideum der Gelenkpfannen, zur Bildung des Randes jenseits des :hmächtigten Knochens verwandt wird, weil ein Knochenrand von.dieser härfung vom Anprall fester Körper zerbrechen würde. Die Muskeln n den Zweck, der Erschlaffung dieses fibrösen Saumes entgegenzuwirund sind um so unerlässlicher, weil er selbst Muskeln, die ihn abwärts m, sum Ursprunge dient.

# 1. M. sphenostaphylinus Winslow 881).

Entspringt mit kurzen Sehnenfasern in einer schräg vor- und median
1. M. sphenostaphyllnostaphyllnus.

Fig. 68.

abwärts laufenden Linie von nostaphyllnus.

Pts Pp

Hinterer Theil des knöchernen Gaumens und Gaumensegels, von unten, nach Entfernung der Schleimhaut. Hp Hamulus pterygoideus. Pts M. petrostaphylinus. Pts M. palatostaphylinus. Gs M. glossostaphylinus. Pp M. palatopharyngeus, die beiden letzteren rechterseits an der Stelle, wo sie sich mit dem M. petrostaphylinus verflechten, abgeschnitten. B M. buccinatorius.

der medialen Fläche der Spina angularis und von der unteren Fläche der hinteren Nebenwurzel des Temporalflügels, sodann aus einer seichten Furche an der Basis der medialen Platte des Gaumenflügels und noch eine Strecke weit vom hinteren Rande dieser Platte. Der hintere der Ursprungssehne hat an seiner vorderen (lateralen) Seite das For. ovale und spinosum und die diese Oeffnungen durchsetzenden Nerven und Gefässe, an seiner hinteren (medialen) Seite die Tuba neben sich (Fig. 69). Er setzt sich mit einigen Fasern auf den Knorpel der letzteren, und zwar auf den oberen Rand seines Schläfenbeinendes fort; an der häutigen

M circumflexus palati s. tensor palati s. sphemosalpingostaphylinus aut. M. pterylephylinus ext. Riolan. M. peristaphylinus ext. Cruv.

Wand der Tuba liegt die Sehne in ihrer ganzen Länge genau an und mit dem oberen Rande derselben ist sie fest verwebt.

Von den Seiten plattgedrückt, mit scharfem vorderen und hinteren Rande ruht der Muskelbauch auf der medialen Fläche des M. pterygoid. int. Seine anfangs parallelen, verticalen Fasern convergiren abwärts gegen eine in derselben Richtung, wie der Muskel, abgeplattete, aber im sagittalen Durchmesser etwas kürzere Sehne, welche zuerst an der medialen Fläche sichtbar wird, in dem überknorpelten Sulcus hamuli pterygoidei über einen Schleimbeutel 1) gleitet und dann theils abwärts in die fibröse Haut des Pharynx (Fig. 69), theils, um den Hamulus pterygoideus im rechten Winkel gebogen, in den erwähnten fibrösen Saum des Gaumens ausstrahlt und

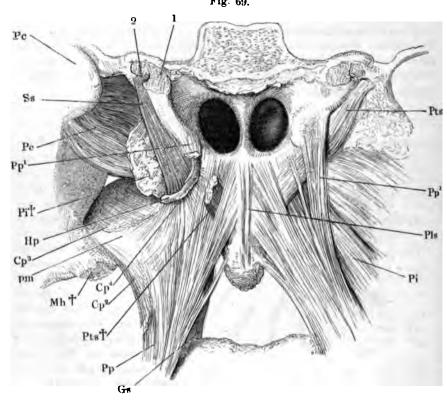

Schädelbasis, hinter den Choanen frontal durchschnitten, Choanen und Gaumensegel von hinten, mit freigelegten Muskeln. 1 Knorpel der Tuba. 2 Lumen derselben. Pc Proc. condyloid. des Unterkiefers, dessen linker Ast vom Körper getrennt und möglichst weit zur Seite gezogen ist. Ss M. sphenostaphylinus. Pc M. pterygoid. ext. Pp M. palatopharyngeus. Pi† Querschnitt des am Ursprung abgeschnittenen M. pterygoid. int. Hp Hamulus pterygoideus. Cp², Cp³, Cp⁴ Portionen des M. cephalopharyngeus, dicht am Ursprung abgeschnitten. pm Lig. pterygomaxillare. Mh† M. mylohyoid., am Ursprung abgeschnitten. Pts M. petrostaphylinus; der linke (Pts†) istbis auf das Insertionsende weggeschnitten. Gs M. glossostaphylinus.

Bursa mucosa vesicularis musculi circumflexi palati Monro.

namentlich den lateralen Theil dieses fibrösen Saumes dadurch bildet, dass die Sehnenbundel, unter spitzem Winkel verflochten, sich an den hinteren Rand des knöchernen Gaumens bis in die Nähe der Spina nasalis post. befestigen (Fig. 68, Ss').

Var. Ein Bündel endet am Hamulus pterygoideus (*M. pterygosalpingoideus* Winslow). Giebt ein Bündel zum M. buccinator ab (Theile).

### 2. M. petrostaphylinus Chaussier Pts 1).

Dicht medianwärts neben dem hinteren Rand der Ursprungssehne des 2. M. petro-M. sphenostaphylinus nimmt der M. petrostaphylinus (Fig. 69) mittelst einer kurzen cylindrischen Sehne seinen Ursprung an der unteren Fläche des Schläfenbeins, vom vorderen Rande des Eingangs in den carotischen Canal und vom unteren Rande des hinteren (lateralen) Endes des Tubenknorpels. Der Muskelbauch ist in der Nähe des Ursprungs fast cylindrisch und läuft in einer Rinne des Tubenknorpels und fast in gleicher Richtung mit diesem median- und vorwärts herab, hinter dem M. sphenostaphylinus, von welchem er durch Fettgewebe geschieden ist. Indem er abwärts sich ausbreitet, wird er platt, die Flächen parallel den Flächen des Gaumensegels, und theilt sich in zwei Portionen, welche nicht selten schon vom Ursprunge an getrennt sind. Die vordere, schwächere Portion<sup>3</sup>) wird an der unteren lateralen Ecke der Choane sehnig und geht in den fibrösen Saum des knöchernen Gaumens über, median- und rückwärts von der Sehne des M. sphenostaphylinus, von welcher sie die an dem fibrösen Saum entspringenden Bündel des M. palatopharyngeus trennen. Die hintere, breitere Portion nimmt, fächerförmig ausgebreitet und mit den Fasern des M. palatopharyngeus durchflochten, die ganze Höhe des Gaumensegels, und zwar hauptsächlich dessen vordere Fläche zunächst unter der Drüsenschichte ein (Fig. 68). Die Bündel gehen zum Theil von beiden Seiten in einander über, zum Theil enden sie an einer medianen, fibrösen Raphe, die an der Spina nasalis post. befestigt ist. Von den untersten Bündeln setzen sich einige in den M. palatopharyngeus der entgegengesetzten Seite fort (Luschka).

Vor den vordersten schleifenförmigen Fasern des M. petrostaphylinus liegen öfters einige Querbündel, die einen medianen Ausschnitt des fibrösen Saumes des harten Gaumens ausfüllen (Fig. 68). Luschka (Anat. Bd. I. Abth. 1. S. 221) fand einen kleinen Muskel, der plattsehnig von der Crista petrosa entsprang und sich in zwei Bündel theilte, von denen das eine mit dem M. petrostaphylinus sich vereinigte, das andere dem oberen Rande des M. cephalopharyngeus sich anschloss.

# 3. M. palatostaphylinus Pls 3).

Die entsprechenden Muskeln beider Körperseiten entspringen an dem 3. M. palafibrösen Saum des Gaumens nahe an der Spina nasalis post. und laufen unnus.

<sup>1)</sup> M. levator palati s. petrosalpingostaphylinus aut. M. pterygostaphylinus int. Vals. M. pterystaphylinus int. Riolan. M. peristaphylinus int. Cruv. 2) M. salpingostaphylinus Tout. (? a. a. O. S. 61). 3) M. uvulae s. azygos uvulae aut. M. levator uvulae R. Meyer.

mittelbar neben einander, zu beiden Seiten der eben erwähnten Raphe, oder zu einem unpaaren Muskel verbunden bis zur Spitze der Uvula herab, in welcher sie zugespitzt oder pinselförmig ausgebreitet frei enden (Fig. 69). Sie decken von oben und hinten her die Linie, in welcher die transversal durch das Gaumensegel ziehenden Muskeln sich vereinigen; doch hängen Fasern des M. palatopharyngeus auch mit der Fascie zusammen, die die Rückseite der Palatostaphylini deckt.

Var. In Einem Fall vermisste ich den Muskel.

### 4. M. glossostaphylinus Vals. Gs 1)

4. M. glossostaphy linus. Ein schmales Muskelbündel, welches aus der Zunge, mit deren Querfasern es zusammenhängt, im Arcus glossopalatinus zum Gaumen aufsteigt und innerhalb des Gaumensegels sich theilt, um mit einzelnen Fasern sehnig an der Vorderfläche der Basis der Uvula zu enden, mit anderen der Ausbreitung des M. petrostaphylinus sich beizumischen (Fig. 68).

Pi ysiologische Bemerkungen. Um den Eingang in den Isthmus faucium zu verschliessen und die Mundhöhle gegen den Pharynx abzusperren, dient ein Muskel, dessen Verlauf dem eines Spincter sehr nahe kommt. Vom Septum linguae beiderseits im Boden der Mundhöhle entspringend, gehen die Fasern quer durch die Zunge, werden als M. glossostaphylinus in der Seitenwand der Mundhöhle frei, um dann wieder in deren Decke sich mit der fibrösen Fortsetzung des knöchernen Gaumens, vielleicht auch theilweise mit den gleichnamigen Muskelfasern der symmetrischen Körperhälfte zu verbinden. Uebrigens wird die Wirkung dieser Muskelfasern, welche die Zunge dem Gaumen nähern und zugleich den transversalen Durchmesser des Isthmus verkleinern, wesentlich unterstützt durch die Wirkung der Mm. styloglossi, die die Zunge dem Gaumen entgegenheben und sie noch vor dem Rande des Velum palatinum an den Gaumen andrücken.

Zur Abschliessung der Nasenhöhle gegen den Pharynx ist erforderlich, dass die Arcus pharyngopalatini sich mit ihren Rändern zugleich gerade strecken und einander nähern. Die Streckung des Randes, die Umwandlung des bogenförmigen Verlaufs in den geraden, ist Folge der Contraction der Längsmuskeln und insbesondere des in der Schleimhautfalte verlaufenden Theils des M. palatopharyngeus (pharyngo-palatinus aut.). Die gegenseitige Annäherung der Gaumenbogen aber kann, da die oberen Enden derselben bereits unter einem sehr spitzen Winkel zusammenstossen, nur durch Gegeneinanderbewegen ihrer unteren Insertionspunkte und also nur durch eine Verengung des Pharynx geschehen, die von den Kreisfasern desselben abhängig ist.

Die Bezeichnung des M. sphenostaphylinus als eines Tensor palati beruht, wie schon Theile bemerkt, auf einer unrichtigen Voraussetzung. Eigentlicher Spanner des Gaumensegels ist der M. petrostaphylinus, sobald dessen in der Mittellinie von beiden Seiten her einander entgegenkommende und sich vereinigende Fasern durch die Mm. palatopharyngei und glossostaphylini, mit deren Bündeln sie sich verflechten, verhindert werden, das Gaumensegel emporzuheben und demnach nur ihre seitliche Zugsrichtung zur Wirksamkeit gelangt. Der M. sphenostaphylinus ist wesentlich Spanner der fibrösen Verlängerung des knöchernen Gaumens für den Fall, dass diese fibröse Platte von den an ihr entspringenden oder endenden Längsmuskeln des Pharynx abwärts gezogen werden soll, und es liegt hier wieder ein Beispiel vor, wie die Natur die Resistenz eines fibrösen Gewebes, welches wiederholte Dehnungen auszuhalten hat, durch Muskelfasern unterstützt. Die von der lateralen Wand des Tubenknorpels und

<sup>1)</sup> M. glossopalatinus aut. M. constrictor isthmi faucium Alb.

on dem häutigen Theil der Tuba entspringenden Fasern bewirken die Eröffnung s Canals, die jede Schlingbewegung begleitet.

#### 4. Die Schleimhaut der Mundhöhle.

Die Schleimhaut ist in allen Theilen der Mundhöhle derb und mächtig, Mundhöhm harten Gaumen und an den Alveolarrändern der Kiefer, wo sie unver- haut. hiebbar mit dem Knochen zusammenhängt, besteht sie aus fast reinem indegewebe; sonst sind, wie in der Cutis, die Zwischenräume zwischen den indegewebsbündeln von reichen, gegen die freie Oberfläche sich zugleich erfeinernden und verdichtenden Netzen elastischer Fasern durchzogen. it Ausnahme des der Nase gegenüberliegenden Theils der hinteren Wand Berynk, welcher Flimmerepithelium trägt, besitzt die Mundhöhlenhleimhaut ein starkes, geschichtetes Pflasterepithelium. Sie ist, so weit es geschichtete Epithelium reicht, mit Papillen versehen.

Von der Gestalt der Papillen und von ihrem Verhältniss zum Epitheam hängt das Ansehen der Oberfläche der Mundhöhlenwandung ab. Diese t rauh am Rücken, der Spitze und den Rändern der Zunge, wo einzelne apillen oder Papillengruppen je ihre besondere Epithelialscheide besitzen, as ausnahmsweise auch an der Wurzel der Zunge und am Boden der lundhöhle in der Umgebung der Zunge vorkommt. In der Regel ist in



Epitheliumüberzug der inneren Oberfläche der Lippe, durch Maceration getrennt, von der angedie tiefsten wachsenen Seite; (dunkelsten) Stellen entsprechen den Papillen tragenden Leisten der Mucosa.

den letztgenannten wie in allen übrigen Regionen der Mundhöhle die freie Fläche des Epithelium eben; die Papillen sind in Gruben der angewachsenen Fläche aufgenommen. Es sind meistens einfache, doch auch hier und da gegen die Spitze getheilte, faden - oder kegelförmige, den Gefässpapillen der Cutis im Wesentlichen ähnliche Hervorragungen, jede Spitze von einer Gefässschlinge ausgefüllt, die Oberfläche glatt oder gleich den Cutispapillen mit Grübchen zur Aufnahme der Zähnelungen des Epithelium versehen. Bezüglich des Reichthums an elastischen Fasern verhalten sie sich wie die Schleimhaut, auf welcher sie wurzeln. An der inneren Oberfläche der Lippen Lippen. sitzen die Papillen, wie die Betrachtung der der Cutis zugewandten Fläche des abgelösten Epitheliums lehrt, auf meist verticalen, unter einander anastomosirenden Wällen (Fig. 70). Am Zahnfleisch zahnsleisch. sieht man sie auf verticalen Schnitten von der Schleimhaut aus radial gegen die freie Fläche des Epithelium verlaufen, die sie fast erreichen, so dass die Spitzen der Papillen oft nur von ein

Gaumen.

Wangen.

Zange.

paar Schüppchenlagen bedeckt sind (Fig. 71). Es erklärt sich daraus, warum das Zahnfleisch auf so geringe mechanische Anlässe zu bluten ge-

Fig. 71.



neigt ist. Gegen den freien Rand des Zahnfleischs nimmt die Höhe der Papillen und in gleichem Maasse die Mächtigkeit des Epithelium zu; an der Vorderfläche haben sie 0,1 bis 0,2<sup>mm</sup> Höhe, in der Nähe des Randes 0,4<sup>mm</sup> bei einer Basis von 0,05<sup>mm</sup> Durchmesser. Die Gaumenpapillen fallen durch ihre gegen die Oberfläche geneigte Lage auf (Fig. 72. 73); ihre Höhe wie ihre Dicke vermindert sich continuirlich von vorn nach hinten, und am häutigen Theil des Gaumens sind sie nur noch spurweise vorhanden. An der inneren Fläche der Wangen kommen dicht gedrängte, mit den Basen vereinigte Papillen von 0,5mm Höhe vor, die den zusammengesetzten Papillen der Volar- und Plantarfläche gleichen; im Hintergrunde der Mundhöhle liegen sie mehr vereinzelt und ihre Höhe übersteigt nicht leicht 0,1mm.

Eine eigenthümliche Entwickelung erlangen die Papillen auf dem Rücken und an den Rändern der Zunge<sup>1</sup>): sie beruht darin, dass erstens die Papillen sich stellenweise in

Fig. 73.

Zahnsleisch, Verticalschnitt.

Fig. 72.





Durchschnitte der Schleimhaut des Gaumens; Fig. 72 senkrecht zur Oberfläche, Fig. 73 parallel derselben.

<sup>1)</sup> Papillae linguales s. gustatoriae.

viel grösserer Zahl und auf weiter in die Höhe oder Breite ausgedehnter gemeinsamer Basis gruppiren, als auf irgend einer anderen Oberfläche und dass zweitens der Epitheliumüberzug, wie erwähnt, nicht nur für jede zusammengesetzte Papille, sondern an bestimmten Stellen auch für jede secundäre Spitze der zusammengesetzten Papillen eine besondere Scheide bildet, die im letzteren Falle selbst zu einem haarförmigen Fortsatz auswachsen kann.

An den Zungen, deren Oberfläche sich durch scharf gegen einander abgegrenzte Verschiedenheiten der Papillenformen auszeichnet, was bei weitem nicht allgemein der Fall ist, lassen sich drei, zunächst durch die Grösse charakterisirte Arten von Papillen unterscheiden (Fig. 74. 75. 76). feinsten Papillen sind zugleich die zahlreichsten und bilden, über, die ganze Rückenfläche der Zunge ausgebreitet, den eigentlichen Grund derselben. Die Papillen mittlerer Grösse stehen zwischen den feinsten vereinzelt (Fig. 75. 76). Die grössten finden sich an der Grenze des Rückens und der Wurzel der Zunge (Fig. 74) in einer in jeder Zungenhälfte vom Rande zur Mittellinie rückwärts gerichteten Reihe, die Reihen beider Zungenhälften gegen das Foramen coecum convergirend und in demselben zusammentreffend, im Ganzen also in Form eines V, dessen Spitze mit dem Foramen coecum zu-Die feinsten Papillen geben der Oberfläche der Zunge das charakteristische pelz- oder sammtartige Ansehen; die wechselnden Grade desselben hängen ab erstens von individuellen Verschiedenheiten der Form und Grösse dieser Papillen; zweitens von dem Ernährungszustande der Oberhaut, deren obere Schichten bald mit den tieferen innig verbunden und durchscheinend, bald in Abschilferung begriffen und dann durch ihre weisse Farbe auffallend sind; drittens von der mehr oder minder reichlichen Entwickelung mikroskopischer Pilzfäden, die auf den abgestorbenen Epitheliumlagen der Zunge wuchern und, wo sie sich in Menge ansammeln, durch Ausgleichung der Unebenheiten den papillösen Bau verdecken können. der sammtartigen Fläche nehmen sich die Papillen mittlerer Grösse wie eingestreute Knöpfchen aus. In der Umgebung der grossen Papillen aber, gegen den hinteren Rand des Zungenrückens, werden die feinsten in der Regel so spärlich und niedrig, dass das sammtartige Ansehen verloren geht.

Die erwähnten Grössenverschiedenheiten beziehen sich aber weniger auf die Höhe oder Länge der Papillen, als auf deren Dickendurchmesser. Die libe wechselt bei allen zwischen 0,4 und 1,6<sup>mm</sup> (nur ausnahmsweise kommen Papillen von 2 bis 3<sup>mm</sup> Höhe vor), und dabei kann es sich ereignen, das mittlere Papillen von geringer Höhe zwischen hohen feinsten Papillen stehen und umgekehrt, dass also die mittleren Papillen bald in Vertiefungen liegen, bald über den Sammtüberzug der Zunge hervorragen. Was aberden Dickendurchmesser der Papillen betrifft, so bleibt er bei den feinsten hinter der Höhe, mitunter beträchtlich, zurück (C. Krause zählt auf einer Quadratlinie 20 bis 30 feinste Papillen), bei den mittleren und grössten erreicht und übertrifft der Dickendurchmesser der Papille die Höhe. Umgekehrt ist bei den secundären Papillen die Dicke ziemlich beständig; sie beträgt ohne die Epithelialbekleidung zwischen 0,05 und 0,01<sup>mm</sup>. Und so gründen sich die Grössenunterschiede der primären Papillen zuletzt auf die Zahl der auf gemeinsamer Basis vereinigten secundären. Die feinsten, aus

einer geringen Zahl secundärer zusammengesetzten Papillen sind has oder fadenförmig, Pap. füliformes 1); die mittleren, mit zahlreichen Spitz

Fig. 74.



Rechte Hälfte des Rückens einer Zunge, die durch starke fadenförmige Papillen ausgezeichnet ist. T Tonsille. E Epiglottis.

Zunge mit deutlichen pilzförgen Papillen. Seitenansicht.

sind stumpf, kuglig; da sich das breite Ende meist aus einer Art von eine schnürtem Stiel erhebt, so werden sie pilz- oder keulenförmig, Pafungiformes<sup>2</sup>), genannt. Die grössten und zusammengesetztesten hab ihren Namen von einem wallförmigen Schleimhautsaum, der sie umgie Pap. vallatae<sup>3</sup>).

Pap. minores, villosae, arcuatae, conicae, s. conoideae aut. P. corolliformes Sapp
 Pap. mediae, lenticulares, oltusae, claratae.
 Pap. magnae s. maximae, circumralla

Die fadenförmigen Papillen kommen in zweierlei, hauptsächlich durch Fadenförmiges Verhalten des Epitheliumüberzugs verschiedenen Formen vor. Die bindegewebige Grundlage ist überall gleichförmig cylindrisch, am freien Ende in sechs bis zwölf ziemlich gleich lange und in gleicher Höhe abgerundet endende Spitzen getheilt. In manchen Zungen schliesst sich ein Epithelium

Fig. 77.



Einfach fadenförmige Papillen des Zungenrückens von der in Fig. 74 abgebildeten Zunge.

von geringer Mächtigkeit genau an die Oberfläche dieser Papillen an (Fig. 77 und 78); es besteht aus platten, im Allgemeinen länglich vierseitigen, mit dem längsten Durchmesser der Längsaxe der Papillen parallel geordneten und von unten nach oben einander dachziegelförmig deckenden Zellen, deren manche (Fig. 80, bc) mit kurzen, stachelförmigen, andere (Fig. 80, a)

Fig. 78.



Fadenförmige Papillen von einer Zunge, die dem freien Auge fast glatt erschien.

mit längeren kolbigen Fortsätzen versehen sind. Durch die kurzen Fortsätze greifen sie in einander ein; die kolbigen Fortsätze, deren Länge 0,05<sup>mm</sup> erreichen und den Flächendurchmesser der Zelle um das Zwei - bis Dreifache übertreffen kann, ragen frei am Rande und an der Spitze der Papillen vor (Fig. 79, a). In anderen Zungen wachsen die Epithelbekleidungen der secundären Papillen sämmtlich in kürzere oder längere, stummel- oder haarförmige und je nach der Länge

rmedae, capitatae aut. Pap. caliciformes Cuv. Pap. petiolatae Blumenb. Pap. conicae Som,

steife oder bogenförmig gekrümmte Anhänge aus. Diese Anhänge (Fig. 8 sind solid; sie erheben sich aus der gemeinsamen Epithelscheide der I



Einzelne Spitzen (secundäres Papillen)
der in Fig. 77 abgebildeten primären
Papillen. a kolbiger Fortsatz einer Epithelzelle. b die äusserste Spitze vom
Epithelium entblösst.



Fig. 80.

Vereinzelte Epithelzellen der einfach fadenförmigen Zungenpapillen a mit kolbigem, frei vorragendem Fortaatze. b, c mit kurzen, stachelförmigen Fortsätzen.

pillenbasis genau entsprechend der Zahl der secundären Papillen, ohne do die Spitzen der secundären Papillen aufzunehmen. Die in haarförmi

Fig. 81.



Fadenförmige Papillen der Zunge mit haartörmigen Fortsätzen.

Fortsätze auslaufenden Papill sind schon an ihrer gemeinsam Basis mit einem mächtigern Elthelium versehen, an welchem mischleim- und Hornschichte wounterscheidet. Wo sich die Bain die secundären Papillen spalt erhält jede der letzteren ein Ueberzug der Schleimschich und die Hornschichte bildet ei continuirliche, die Zwischenräum ausfüllende Masse (Fig. 82); die Haare über den Spitzen die secundären Papillen geht of

Hornschichte allein über; sie besteht aus Elementen, welche platter und gen Reagentien widerstandsfähiger sind, als die Zellen der haarlosen Zu genpapillen, und an der Oberfläche dergestalt dachziegelförmig über eins der liegen, dass der obere Rand jedes Plättchens vom unteren Rande dnächst höheren gedeckt wird (Fig. 83, a, b, c). Indem einzelne Plättch mit dem unteren Rande abstehen, entsteht ein Anschein, als seien die Hichen mit Widerhaken besetzt (Fig. 83, b).

Von den für die Höhe der fadenförmigen Papillen angegebenen Masen beziehen sich die extremen Grössen auf die beiden eben geschildert Varietäten. Durch die haarförmigen Fortsätze wächst die Höhe der Papi um das Doppelte und mehr. Die Fortsätze Einer Papille sind entwed gleich lang, oder es ragen die centralen über die peripherischen oder operipherischen über die centralen vor; der letztere Fall bedingt die v manchen Beobachtern her vorgehobene becherförmige Gestalt der Papille Die längsten Fortsätze, sowie auch die grössten fadenförmigen Papillen fi

len sich stets in der Mitte des Zungenrückens vor den wallförmigen. Von la nehmen sie gegen die Ränder und Spitze, wie gegen die Basis der Zunge,

Fig. 82.



Querschnitt von drei fadenförmigen Papillen mit harförmigen Fortsätzen, dicht oberhalb der Theilung der primären Papillen in die secundären.

rascher in der letzteren Richtung ab. Den wallförmigen Papillen zunächst stehen sie auf niederen und schmalen, durch Furchen getrennten Schleimhautfalten, welche auf dem Rücken der Zunge parallel der Vförmigen Reihe der wallförmigen Papillen und an den Seitenrändern der Zunge gerade oder leicht geschlängelt abwärts verlaufen. Weiter nach vorn wird die Stellung der fadenförmigen Papillen unregelmässig. Es bilden sich Gruppen und Furchen oder Schrunden dazwischen, die aber ganz zufällig und nur durch die eingestreuten pilzförmigen Papillen einigermaassen bestimmt sind und will-

ktrlich verlegt werden können. Längere fadenförmige Papillen sieht man schräg und zwar mit der Spitze vorwärts gerichtet.

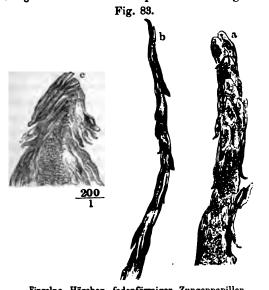

Einzelne Härchen fadenförmiger Zungenpapillen.

Was die pilzförmi- Pilzförmige Papillen. Papillen zeichnet, ist nicht nur die grössere Zahl secundärer Spitzen auf gemeinsamer, meist eingeschnürter Basis, sondern auch die Stellung und Richtung dieser Spitzen, welche entweder, an schlanken Papillen dieser Gattung, staffelförmig über einander emporsteigen, oder, an den kugelförmigen, von einer gewölbten Fläche radienartig divergiren. Das Epithelium besteht in der Regel aus zwei Schichten, einer Schleim-

schichte, die die secundären Papillen zunächst bedeckt und die Vertiefungen zwischen denselben ausfüllt, und einer Hornschichte, die als glatter Ueberzug von etwa 0,05<sup>mm</sup> Mächtigkeit das Ganze einhüllt. Die Epithelbekleidung der pilzförmigen Papillen verhält sich also im Ganzen zu der der

fadenförmigen wie ein Fausthandschuh zu einem Fingerhandschunahmsweise aber kommen pilzförmige Papillen vor, welche, gleich Varietät der fadenförmigen, für jede secundäre Spitze je eine beson Epitheliumhülle erhalten; diese sind, wenn sie neben haarlosen fa gen Papillen stehen, nur an ihren Dimensionen zu erkennen, die soft nur einen unbedeutenden Ausschlag geben. Ferner finden sie mige Papillen, die sich an die zweite Varietät der fadenförmigen anreihen, dass die Oberfläche mit, wenn auch meist nur kurnen ufförmigen, den secundären Papillen entsprechenden Hervorragung ist, die die Papillen mit gewöllter Oberfläche einem Morgunten machen. Uebergänge zwischen dieser und der gewöhnlichen Ipilzförmigen Papillen sah ich auf dem hinteren Theil des Räck Zunge, Papillen nämlich, deren Oberfläche regelmässig auf der ein hältte glatt, auf der anderen behaart war (Fig. 84). Eine andere A





Mit verdünnter Kalilösung durchsichtig gemachte Papille vom hutteren Theil des Zuugenrückens, einseitig mit kurzen Haaren besetzt (der helle Ueberzug entspricht dem Epithelium, der dunklere Kern dem Cutistheil der Papille). gangsform bilden Papillen, che der Name der pilzförn vollkommensten passt, mi dünnen Stiel, einem breiten ten und scharfrandigen I welchem die Papillen in Reihen stehen und desse fläche zwischen diesen Rei tieft, demnach vom Centra den Rand gerifft ist (Fig. 8

Als Varietät pilzförmiger muss man, nach ihrer Stelk Art platter Tuberkeln be welche mit breiter, kreisran aufsitzen und oft zu grösse sen zusammenfliessen 1). Si sich am zahlreichsten und in der Umgebung der wall Papillen, von welchen aus auf den drüsigen Theil der schleimhaut ausbreiten, und verticalen Schleimhautfalte teren Theils des Zungenrat

Papilla foliata C. Mayer?). Dies sind auch die Stellen, welch wenngleich nicht regelmässig, von grossen pilzförmigen Papillen ei men werden. Weiter vorn sind in der Mittellinie des Zungente pilzförmigen Papillen spärlich und nehmen gegen die Ränder an Zwischen der Mittellinie der Zunge und dem Seitenrande sind sie lich regelmässigen Abständen von einander einzeln eingestreut; sänderlich ist ihre Zahl an der Zungenspitze: während sie hier in

Papillae degenerantes Albin.
 P. fol. s. interlocutaris (C. Mayer, ters, aus dem Gebiete der Anat. und Physiol. Bonn 1842, S. 25).
 Fimbrine E. Columnae rugarum M. J. Weber.

a fast fehlen, stehen sie in anderen so dicht, dass sie die fadenförmigen len beinahe verdrängen (Fig. 75). Ausnahmsweise kommt hier und da eine

Fig. 85.



Pilzförmige Papille.

pilzförmige Papille auf glatten Theilen der Zunge, an der Wurzel oder unteren Fläche und selbst am Boden der Mundhöhle neben der Zunge vor. Wie auf manchen Zungen der Unterschied zwischen faden- und pilzförmigen Papillen sich verwischt, wurde bereits erwähnt. Sind die fadenförmigen Papillen stark behaart und die pilzförmigen glatt, so stechen die letzteren im Lebenden vermöge der Farbe des durchschimmernden Blutes gegen den weisslichen Filz der ersteren ab.

Die wallförmigen Papillen gleichen an wallförmige ihrer freien Obersläche den pilzförmigen. Die Papillen. zahlreichen secundären Spitzen derselben, sowie

der Säume, von welchen sie umschlossen werden, sind in der Regel in ausserlich glatte Epithelbekleidung aufgenommen, und ebenso finden

Fig. 86.



16

Verticaldurchschnitt einer wallförmigen Papille.

ds Varietät wallförmige Papillen mit gesondert überzogenen secundären en. Die Gestalt der ganzen Papille ist eine umgekehrt und abgestutzt förmige; die Basis ist, wie bei den pilzförmigen Papillen, jedoch minder llend, eingeschnürt, und in genauer Berührung mit den aufwärts diverden Seitenflächen fällt der Wall sanft geneigt gegen die Wurzel der le ab. Die freie Oberfläche ist eben und selbst grubenförmig vertieft; lie kleinsten Papillen dieser Gattung haben eine sanft gewölbte Ober-2. Die grössten zerfallen durch tiefere Einschnitte in zwei und mehrere len, was sich auch so ausdrücken lässt, dass eine Anzahl Papillen von ı gemeinsamen Walle umgeben werden. Nicht selten ist der Wall unmmen entwickelt, niedrig, einseitig oder er fehlt ringsum; dadurch geht Interschied der wallförmigen Papillen von den pilzförmigen verloren. kehrt kommen hier und da zwischen wohlgebildeten wallförmigen Papillen enge ringförmige Säume ohne Papille vor, deren Oeffnung sich wie die Mündung einer Drüse ausnimmt. Das Foramen coecum kann von einer breiten abgestutzten Papille so vollkommen ausgefüllt sein, dass es sich durch Nichts von den gewöhnlichen wallförmigen Papillen unterscheidet. Ebenso oft beherbergt es nur eine oder einige kleinere Papillen, die die äussere Mündung nicht erreichen.

Alle diese Schwankungen der Form haben Einfluss auf die Bestimmung der Zahl der wallförmigen Papillen. Am häufigsten finden sich deren sie-



Zungenspitze mit glatter, po röser Oberfläche.

ben bis neun in einer Reihe; zuweilen stehen einzelne ausser der Reihe oder es verdoppelt sich die Reihe auf einer oder beiden Seiten; in einem solchen Falle zählte Haller¹) über 20. Wenn andererseits die Zahl, nach einer Angabe Albin's²), bis auf drei sinken kann, so ist dies einer theilweis mangelhaften Ausbildung der Wälle zuzuschreiben. In der Tiefe der Furche zwischen Papille und Wall münden Schleimdrüsen. An der Seitenfläche der wallförmigen Papille liegen die eigenthümlichen Endorgane der Geschmacksnerven, die Geschmackskolben, deren Beschreibung ich mir

Fig. 89.



Fig. 88.

1



Verticalschnitt der in Fig. 87 abgebildeten Zungenspitze. Das Epithelium geht glatt über die feinen, meist einfachen Papillen weg.

Horizontalschnitt derselben Zunge. Die dunkeln Flecke sind Querschnitte der Papillen, der grosse helle Fleck entspricht einem Grübchen.

für den, von den specifischen Sinnesorganen handelnden Abschnitt vorbehalte. Die fadenförmigen Papillen, die man nach ihrer Stellung und nach der Beschaffenheit ihres Epithelium für Tastorgane halten muss, besitzen keine Geschmackskolben. Wie sich in dieser Beziehung die pilzförmigen Papil-

<sup>1)</sup> Elem. physiolog. V, 101. 2) Annotat. acad. lib. I, p. 56.

verhalten, ist noch nicht entschieden. e zwischen wall- und fadenförmigen Papillen. Wo die letzteren recht

Fig. 90.



Harförmige Zungenpapille mit injicirten Ge-

charakteristisch schlank und in Haare ausgezogen sind, sind die pilzförmigen Papillen allerdings den wallförmigen näher verwandt. Im entgegengesetzten Falle unterscheiden sie sich von den fadenförmigen nur durch die Grösse und oft auch kaum durch diese. Doch sprechen immer noch triftige Gründe dafür, dass sie den Geschmack vermitteln, vor Allem ihre Anhäufung an der Spitze und am Rande der Zunge, also an Stellen, die, allen exacten: Beobachtungen zufolge 1), nächst der Zungenwurzel die für Geschmäcke empfindlichsten sind. Dass die pilzförmigen Papillen der Thiere, deren Zunge ähnlich der menschlichen gebaut ist, Geschmackskolben besitzen, darin stimmen Lovén ), Schwalbe<sup>3</sup>) und v. Wyss<sup>4</sup>) überein. An den pilzförmigen Papillen des Menschen vermisste sie v. Wyss; Lovén und Schwalbe fanden sie an einzelnen und W. Krause 5) unterscheidet zwei Arten pilzförmiger Papillen, mit und ohne Geschmackskolben. Die ersten, Papillae lenticulares, sitzen am Seitenrande, die anderen, Papillae conicae Kr., auf dem Rücken der Zunge, jene sind flacher, diese dagegen länger und rückwärts gerichtet. An der Papilla foliata des Menschen wurden Geschmackskolben von Ajtai entdeckt 6).

lhrer Form nach halten sie die

Neben den geschilderten drei Einfache typischen Formen von Zungen-

<sup>1)</sup> Vgl. die Arbeiten von Schirmer, Drielsma, Klaatsch und Stich in Meisser's Jahresberichten 1856, S. 591. 1858, S. 639 ff. 2) Archiv für mikroskop. Anat. 7, 96. (1868). 3) Ebendas. S. 154. 4) Ebendas. VI, 237. (1870). 5) Archiv für Anat. 6) Ebendas. VIII, 455. (1872). 870, S. 25.

papillen und zwischen denselben zerstreut kommen in der Schleimhaut der Zunge hier und da, wie in anderen Theilen der Mundhöhle, einfache Papillen von 0,05<sup>mm</sup> Höhe vor, meistens in der Dicke des Epitheliums vergraben <sup>1</sup>), zuweilen auch mit einem Ueberzuge desselben über die Oberfläche vorragend <sup>2</sup>). Aber es giebt Zungen, welche in grossen Strecken, und besonders in der Nähe der Spitze, keine anderen als diese einfachsten Papillen besitzen, über die das Epithelium, wie am Zahnfleisch und Gaumen, glatt hinweggehen würde, wenn nicht feine, vom Epithelium ausgekleidete Grübchen von 0,15<sup>mm</sup> Durchmesser, deren Eingang dem freien Auge punktförmig erscheint, von Strecke zu Strecke eine Unterbrechung machten (Fig. 87. 88. 89).

Die Papillen der Zunge sind ohne Ausnahme Gefässpapillen, in dem Sinne, dass jede Spitze eine Gefässschlinge enthält (Fig. 90). Ob, abgesehen von den Geschmackskolben, neben den Gefässen Nervenfasern in die secundären Papillen eintreten, ist zweifelhaft.

### 5. Drüsen der Mundhöhle.

5. Drusen der Mundhöhle. Die Drüsen der Mundhöhle sind von zweierlei Art, ächte, mit Ausführungsgängen, die ihr Secret in die Mundhöhle ergiessen, und geschlossene, conglobirte (lenticuläre).

Die Mündungen der ächten Drüsen finden sich durch die ganze Mundhöhle, mit Ausnahme des Zahnfleischs und des papillösen Theils des Zungenrückens, zerstreut; die conglobirten Drüsen nehmen die Breite des Zungenrückens hinter den Papillae vallatae und den oberen Theil der hinteren Wand des Pharynx ein. Von der Zunge erstrecken sie sich jederseits bis zu den Tonsillen; die Tonsillen selbst sind mehr oder minder tiefe, von niederen Falten durchzogene, wallartig eingefasste Ausbuchtungen der Schleimhaut, in deren Wänden Haufen conglobirter Drüsen liegen.

Die ächten Drüsen der Mundhöhle gehören sämmtlich der traubigen Form an; sie unterscheiden sich von einander zunächst durch ihre Grösse, d. h. durch die Zahl der zu Einem Ausführungsgang gehörigen Läppehen. Mit der Zahl der Läppehen wächst die Länge und auch die Stärke des Ausführungsganges, und so zeichnen sich jederseits drei voluminöse Drüsen aus, eine in der Wangengegend, Parotis, zwei in der Unterkiefergegend, Submaxillar- und Sublingualdrüse, welche zum Theil durch die Muskellagen des Gesichts und Halses von der Schleimhaut getrennt sind, während die kleinen Drüsen mittelst kurzer, feiner Ausführungsgänge dicht auf der Schleimhaut aufsitzen, meistens in dem Bindegewebe der Nervea vergraben liegen und nur ausnahmsweise die Bündel der die Schleimhaut bedeckenden Muskelschichte, namentlich des M. buccinator, auseinanderdrängen, um zwischen denselben sichtbar zu werden.

In anatomischer Beziehung zerfallen ferner diese Drüsen in solche, welche in das Vestibulum der Mundhöhle, und solche, welche in die eigentliche Mundhöhle sich öffnen. Zur ersten Gruppe gehört die Parotis nebst den kleinen Drüsen der Lippen- und Wangenschleimhaut; zur zweiten

Papillae simplices Hassall. Pap. conicae H. Meyer. Papilles hémisphériques Sappey.
 Fila linguae s. villi linguales Huschke.

Gruppe gehören die beiden grossen Drüsen der Unterkiefergegend nebst allen übrigen kleinen Drüsen.

Wichtiger, als diese anatomischen Unterschiede, sind die physiologischen, die sich aber ebenfalls durch Verschiedenheiten des Baues, namentlich des Inhaltes der Drüsenbläschen, kund geben. In dieser Beziehung steht die Parotis allein allen übrigen grossen und kleinen traubigen Drüsen der Mundhöhle gegenüber. Die letzteren haben scharf conturirte, zum Theil körnige, sum Theil helle, epitheliumartig an der Wand der Bläschen anliegende Zellen, die ein deutliches Lumen begrenzen; ihr Inhalt wird im Wasser schleimig und bildet mit Essigsäure Häutchen. Sie besitzen demnach alle Eigenschaften, die eine Drüse als Schleimdrüse charakterisiren (s. S. 69). Die Bläschen der Parotis sind von unvollkommen gesonderten Zellen erfüllt; ein mikroskopisches Präparat derselben wird durch Zusatz von Essigsäure, abgesehen von der schärferen Begrenzung der Kerne, nicht oder kaum verändert. Sie verdient also den Namen einer specifischen Drüse und wird, insofern das specifische Secret der Mundhöhle im Gegensatz zum Schleim mit dem Namen Speichel belegt wird, als die eigentliche Speicheldrüse zu bezeichnen sein.

Die Eintheilung der Drüsen der Mundhöhle in Speichel- und Schleimdrüsen, wie sie noch heute allgemein üblich ist, schreibt sich einfach daher, dass man merst ohne viel Besinnen für die in Bezug auf Quantität und Zwecke wichtigere Secretion die auffallenderen Drüsen in Anspruch nahm. Dieser allein durch ihr Iter ehrwürdigen Ansicht setzte ich (in meinem Handb. der allgem. Anat.) die Ansicht entgegen, die freilich auch nur Vermuthung war, dass die Drüsen der Mundbolle, grosse wie kleine, zu Einer Gruppe von Secretionsorganen gehörten, welche besonderer Anregung bedürfen, um reichlichere Mengen Flüssigkeit abzusondern, anwer dieser Zeit aber nur das Nöthige liefern, um die Oberflächen feucht zu erhalten. So entsprächen diese Drüsen im ruhigen Zustande dem Begriff der Schleimim sufgeregten dem der Speicheldrüsen. Bernard (Arch. gén. de médecine. XIII, 9) war der Erste, der (beim Hunde) den verschiedenen Grad der Schleimigkeit der Extracte der Parotis und Submaxillaris erkannte und demnach die grossen Drüsen in , Glandes aquipares" und "mucipares" schied. Die Sublingualdrüse den muciparenanzureihen, war, auch ohne besondere Prüfung, gestattet, weil sie häufig nur ak Anhang der Submaxillardrüse erscheint und mit ihrem Hauptausführungsgang in den Ausführungsgang der Submaxillardrüse einmündet. So blieb nur die Frage offen, zu welcher von beiden Gattungen die kleinen Drüsen gehören und ob nicht viel-leicht die des Vorhofs der Mundhöhle mit der Parotis, die der eigentlichen Mundböhle mit der Submaxillar- und Sublingualdrüse gleiche Function hätten. Eine Erfahrung schien darauf hinzuweisen, dass die Wirkung der kleinen Drüsen eine eigenhümliche und von der der sämmtlichen grossen Drüsen verschiedene sei, die Erfahrung Bernard's nämlich, dass nur das Secret der Mundschleimhaut, nicht aber das gesondert aufgefangene Secret der einen oder anderen grossen Drüse die Kraft besitzt, Stärkemehl in Zucker zu verwandeln. Indess kommt, nach den Ver-Bidder und Schmidt (Die Verdauungssäfte und der Stoffwechsel. Minn u. Lpz. 1852, S. 19), diese Kraft zwar nicht dem Secret der Parotis oder der Submaxillardrüse, aber auch nicht dem Secret der kleinen Drüsen allein, sondern dem letzteren nur in Verbindung mit dem Secret der Submaxillaris zu, und jedenfalls haben wir diese, wie so viele ähnliche Fermentwirkungen, nur einem Zersetzungsproducte zuzuschreiben, welches sich aus der Schleimhaut vielleicht nur deshalb schneller und wirksamer erzeugt, als aus den grossen Drüsen, weil man mit der Schleimhaut Secrete, die schon stagnirten, aus den Drüsen aber nur frische gewinst. Die anatomischen Charaktere des Drüseninhaltes sind es, die mich veranlassen, die kleinen Drüsen sämmtlich den Schleimdrüsen beizuzählen

Es ist abzuwarten, wie mit der Beständigkeit dieser anatomischen Eigenthümlichkeiten die Thatsache sich verträgt, dass dieselbe Drüse, je nach der Art der Reizung, ein mehr oder minder schleimiges Absonderungsproduct liesert. Bernard, und Eckhard und Adrian bestätigten es (vgl. Meissner's 1858, S. 376; 1859, S. 221. 411), dass die Submaxillardrüse des Hundes z Speichel absondert, je nachdem die Secretion durch Reizung der vom N. sy cus oder der durch die Chorda tympani zugestührten Drüsennerven eingeleit Der Sympathicusspeichel ist viel zähftüssiger, von höherem specifischem C reicher an aufgelösten sesten Bestandtheilen; er enthält unregelmässige, we liche; der Sarcode ähnliche Körperchen von 0,015 bis 0,040mm Durchmes sast ½ der ganzen Masse ausmachen, indess der Trigeminusspeichel durc reiche, unmessbar seine Moleküle und stark lichtbrechende Körperchen von is 0,0030mm ausgezeichnet ist (Eckhard). Heidenhain, sowie Schiff ner's Jahresbericht 1868, S. 331) bezeichnen den Unterschied beider Speicl als einen nur graduellen, indem die Reizung des Sympathicus mehr Schle Reizung der Chorda tympani mehr Flüssigkeit liesere.

Das Rhodankalium kommt nach Longet (Meissner's Bericht 1856, in dem Secret sämmtlicher grossen Drüsen der Mundhöhle vor, während Be u. A. der Ansicht sind, dass es sich überhaupt erst innerhalb der Mundhögemischten Speichel und nur unter besonderen Verhältnissen bilde.

### «. Acinöse Drüsen der Mundhöhle.

I. Speicheldrüsen.

Parotis1).

Die Parotis (Fig. 91) erstreckt sich von der Gegend des äusser Fig. 91.



Profil des Kopfs, die Haut der Wangen und Lippen, M. subcutaneus colli, bucc und sphincter oris sind weggenommen. Parotis in situ. Gland. buccales und la Z M. zygomaticus, dicht am Ursprung abgeschnitten. M M. masseter. Scm M. sternocleidomastoideus.

α. Acinose.
 I. Speicheldrüsen.
 Parotis.

<sup>1)</sup> Ohrspeicheldrüse. Ohrendrüse. Glandula salivalis externa H. Meyer.

hörganges abwärts zum Unterkieferwinkel; sie ist abgeplattet, unregelmässig dreieckig, mit der Spitze nach unten gerichtet. Mit dem hinteren Rande lehnt sie sich an den vorderen Rand des M. sternocleidomastoideus, mit dem vorderen, leicht gewölbten und zugeschärften Rande ragt sie um Weniges über den hinteren Rand der oberflächlichen Schichte des Masseter vor; ihr oberer Rand folgt genau der Krümmung der unteren Wand des knorpeligen Gehörganges und setzt sich dann dicht unterhalb des Jochbogens in gerader Richtung vorwärts fort. Die äussere Fläche ist eben, von der Haut und der Ausbreitung der Mm. subcutaneus colli und risorius und der Fascie, in welche diese Muskeln übergehen, bekleidet; durch den Uebergang der genanten Fascie auf die Aussenfläche des Masseter ist die Parotis straff an ihre

Fig. 92.



Horizontalschnitt des Schädels dicht unter dem Ohr. Pc Proc. condyloidens des Hinterhauptbeins. Pst Proc. syloidens. † Durchschnitt des Unterhiefersstes. Scm M. sternocleidensstoideus, Bm M. biventer mandibulae, hinterer Bauch, M M. masseter, Sg M. styloglossus, sämmtfich im Querschnitt. 1 Durchschnitt der Parotis, 2 der V. fac. post., 3 der Carotis facialis. 4 N. facialis.

Unterlage befestigt. Die innere Fläche der Drüse ist, so weit sie den Unterkiefer und seine Muskeln bedeckt, gleichfalls eben; hinter diesem Knochen aber wölbt sie sich nach innen, um die Lücke zwischen ihm, dem oberen Ende des M. sternocleidomastoideus und dem knorpeligen Gehörgang auszufüllen, und ruht auf einer ziemlich glatten Fascie, die sich vom Unterkiefer, durch das Lig. stylomyloideum verstärkt, zum Griffelfortsatz und von diesem zum hinteren Bauch des M. biventer mandibulae aus-So gewinnt der hintere Theil der dehnt. Parotis an Mächtigkeit und dem unteren scharfen Rande gegenüber bildet sich der obere Rand zu einer Rinne aus, die den grössten Theil der Länge des knorpeligen Gehörgangs aufnimmt und fest umgiebt. Vom Unterkieferwinkel ist sie durch den Stamm der Carotis facialis und der Vena facialis post., welche beide in lockeres Bindegewebe eingehüllt sind, geschieden; durch den Stamm und die Hauptverästelungen des N. facialis wird sie unvollkommen in eine mächtigere äussere und eine schwächere innere Schichte abgetheilt (Fig. 92).

Die Parotis wiegt 22,5 bis 30 Grm.; ihr Volumen beträgt 28 bis 38 Cubikcentimeter (C. Krause).

Der Ausführungsgang, Ductus parotideus 1), geht an der Grenze des oberen und mittleren Drittels der Drüse aus deren vorderem Rande hervor und ungefähr in der Höhe der Nasenöffnungen in horizontaler Richtung über den Masseter vorwärts. Er wird zunächst aus zwei Aesten zusammengesetzt, von welchen der untere öfters eine Strecke weit am vorderen Rande der Drüse aufwärts verläuft. Ein gesondertes Drüsenläppchen mündet in den Theilungswinkel ein. Zuweilen trennt ein in die Tiefe dringender Fortsatz

<sup>1)</sup> Ductus Stenonianus s. Stensonianus aut.

Parotis. 140

der Fascie den vorderen Theil der oberhalb des Ductus parotideus gelegenen Drüsenmasse völlig ab, der dann durch einen selbstständigen Ast mit dem gemeinschaftlichen Ausführungsgang in Verbindung steht. Nicht selten erstreckt sich vom oberen Theil der Drüse aus, gleich einem zungenförmigen Fortsatz, längs dem Ductus parotideus eine Reihe platter Läppchen von allmälig abnehmender Höhe, deren feine Ausführungsgänge sich von oben her in diesen Gang einsenken (Fig. 91); die Reihe kann unterbrochen und von der übrigen Masse der Drüse durch eine Lücke gesondert sein 1).

Auf der sehnigen Aussenfläche des Masseter ist der Ductus parotideus · durch fettreiches Bindegewebe straff angeheftet. Ueber den vorderen Rand

Fig. 93.



Theils der Wand des Duct. parotideus, ohne Epithe-lium. 1 Basalmembran. ohne Epithe-2 Ringförmige elastische Fasern im 3 Longitudinale Bindege-

Längsschnitt des inneren

Querschnitt. websbündel mit longitudinalen elastischen Fasern.

dieses Muskels und den Fettklumpen, der die unter dem Jochbogen befindliche Lücke ausfüllt, wendet er sich in die Tiefe und unter den M. zygomaticus, der ihn im spitzen Winkel kreuzt, und durchbohrt schräg den M. buccinator und die Schleimhaut der Wange. In die Mundhöhle öffnet er sich gegenüber dem zweiten oberen Backzahn. Eine Art fester, sehnig glänzender Tunica adventitia, die den Duct. parotideus einhüllt, breitet sich in die Fascia buccinatoria aus und überzieht einige kleine, die Mündung des Ganges umgebende Drüsen. Mit dieser Adventitia hat der Ductus parotideus etwa 3mm Durchmesser. Unter ihr folgt noch eine lockere, fetthaltige Binde-gewebsschichte. Die eigentliche Wand des Ganges besteht aus Bindegewebe, dessen Bündel von aussen nach innen an Stärke allmälig abnehmen, einer feinen Basalmembran und einem Cylinderepithelium von 0,03 bis 0,05<sup>mm</sup> Höhe. Zwischen den hauptsächlich longitudinalen Bündeln der Bindegewebshaut liegen in der Nähe der inneren Oberfläche zahlreiche feine elastische Fasern, welche unmittelbar unter der Basalmembran in ein dichtes, vorzugsweise aus ringförmig verlaufenden Fasern gebildetes, elastisches Netz übergehen (Fig. 93, 2). Die Mächtigkeit der Wand beträgt 1mm; das Lumen stellt, wenn die Wände zusammengefallen sind, einen Spalt von 2<sup>mm</sup> Höhe dar.

<sup>1)</sup> Parotis accessoria s. Socia parotidis aut.

# II. Schleimdrüsen.

- \* Grosse Schleimdrüsen.
- 1. Submaxillardrüse. Glandula submaxillaris1).

Platt, deprimirt und unvollkommen kreisförmig, nimmt diese Drüse II. Schleimden stumpfwinklig dreieckigen Raum ein, welchen die beiden Bäuche des Grosse.

M. biventer mandibulae mit dem Unterkiefer umschliessen. Je nach ihrem Fig. 94.

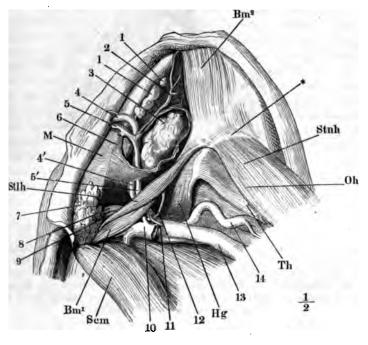

Unterkieser- und Zungenbeingegend, nach Entiernung der Haut und des M. subcutaneus colli. Die Fascia suprahyoidea (6) geöffnet, um die Submaxillardrüse (3) in ihrer Lage zu zeigen. \* Zungenbeinkörper. M. M. masseter. Stlh M. stylohyoideus. Bm' hinterer Bruch des M. biventer mandibulae. Scm. M. sternocleidomastoideus. Hg. M. hyoglossus. Th. M. thyreohyoideus. Oh. M. omohyoideus. Stnh M. sternohyoideus. 1,1 Lymphdrüsen. 2 Vasa submentalia. 4 Art. max. ext. 5 V. facialis ant. (4', 5' dieselben vor der Durchbohrung der Fascia suprahyoidea). 7 Parotis, untere Spitze. 8 Art. carotis ext. 9 V. facialis post. 10 V. jugularis int. 11 Art. sternocleidomastoidea, kurz abgeschnitten. 12 N. hypoglossus. 13 A. carotis comm. 14 Art. thyreoidea sup.

<sup>1)</sup> Glandula maxillaris s. angularis, Kinnbackendrüse.

Volumen, welches grossen individuellen Schwankungen unterworfen ist, füllt sie diesen Raum mehr oder minder vollständig aus und liegt mit ihrer äusseren (unteren) Fläche entweder im Niveau des vorderen Bauches des M. biventer mandibulae oder wölbt sich neben demselben abwärts. Bald liegt sie dicht neben ihm und deckt dann von unten her den grössten Theil des M. mylohyoideus, bald rückt sie weiter seitwärts und nähert sich mit ihrer hinteren Spitze der unteren Spitze der Parotis. Ihre Bedeckung bilden, nebst der Haut, der M. subcutaneus colli und eine ziemlich derbe Bindegewebsschichte, Fascia suprahyoidea (Fig. 94, 6), welche sich von der Fascie des M. pterygoideus int. zum vorderen Bauch des M. biventer mandibulae erstreckt. Im

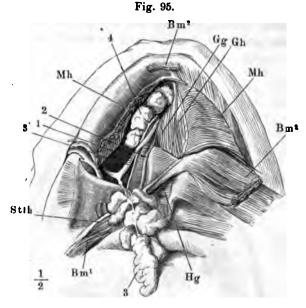

Dasselbe Präparat, wie Fig. 94. Die Submaxillardrüse (3) aus ihrer Umhüllung gelöst, entfaltet und herabgezogen; der vordere Bauch des M. biventer mandibulae (Bm²) sowie der M. mylohyoideus (Mh) am Unterkiefer abgeschnitten und zurückgeschlagen. Stih M. stylohyoideus. Gg M genioglossus. Gh M. geniohyoideus. Hg M. hyoglossus. 1 R. lingualis n. trigemini mit dem Ggl. linguale. 2 Art. sublingualis. 3' Ductus submaxillaris. 4 Gl. sublingualis.

Zusammenhang mit dem Bindegewebe, das die Drüse von den tieferen Theilen scheidet, stellt dieser Ueberzug eine feste Kapsel dar, welche die Drüse einhüllt und an ihrer dem Unterkieferwinkel zugekehrten Wand von der Artmaxill. ext. und der V. facialis ant. (Fig. 94, 4, 5) durchbohrt wird. Beide Gefässe begeben sich über der hinteren Ecke der Drüse zum Rande und von da zur Aussenfläche des Unterkiefers; sie senden, bevor sie den Rand des Unterkiefers erreicht haben, je einen Ast (Vasa submentalia, Fig. 94, 2) vorwärts gegen das Kinn, der über dem lateralen Rande der Drüse verläuft und sie selbst mit Zweigen versorgt. Auf dem lateralen Rande der Submaxillardrüse, an der medialen Wand des Unterkiefers, liegt eine Reihe von Lymphdrüsen (Fig. 94, 1); ebenfalls Lymphdrüsen und Fett füllen die

Lücke zwischen der Submaxillardrüse und dem M. pterygoid. int. aus. Die äussere Fläche der Submaxillardrüse ist eben oder leicht gewölbt, die innere wird hinter dem hinteren Rande des M. mylohyoideus höckerig. Zuweilen breitet sich die Drüse auch eine Strecke weit über die obere Fläche des genannten Muskels aus und nimmt den Rand desselben wie in einen Falz auf.

Hinter oder über dem M. mylohyoideus geht auch der Ausführungsgang, Ductus submaxillaris m. 1), aus der oberen Fläche der Drüse hervor und über dem M. mylohyoideus, zur Seite des M. hyoglossus und genioglossus, an der medialen Fläche der Sublingualdrüse, den N. lingualis unter spitzem Winkel kreuzend, vorwärts und zugleich etwas auf- und medianwärts mm Boden der Mundhöhle. Die Verzweigung des Ausführungsganges im Innern der Drüse, wie sie sich nach Entfaltung ihrer Lappen darstellt, zeigt wechselnde Formen: bald theilt er sich wirtelförmig in eine Anzahl Aeste von nemlich gleichem Kaliber, bald zerfällt er zuerst in zwei Hauptäste, welche Hauptabtheilungen der Drüse entsprechen, oder er nimmt, indem er sich durch dieganze Drüse erstreckt, in mehreren Absätzen die Ausführungsgänge von ringsum anhängenden Läppchen auf, bis er in einem terminalen Läppchen sich verliert (Fig. 95). Am Ursprung aus der Drüse empfängt der Duct. submaxillaris nicht selten den Ausführungsgang eines platten und schmalen Lappens, welcher sich längs dem genannten Gang bis zur Sublingualdrüse entreckt, an die er mit seiner vorderen Spitze angeheftet ist 2). Auch aus der Masse der Sublingualdrüse selbst gehören zuweilen einzelne Lappen inwien der Submaxillardrüse an, als sie mit ihren Ausführungsgängen in den Duct. submaxillaris einmünden (Fig 95, 4). Drüsenläppchen von etwa 1mm Durchmesser finden sich zuweilen an dem Ausführungsgang, 3cm und mehr von seinem Ursprung aus der Drüse entfernt.

Der Duct. submaxillaris ist im abgeplatteten Zustande 2<sup>mm</sup> breit, seine



300

Fig. 97.

Fig. 97 Längsschnitt, Fig. 98 Querschnitt des Duct. submaxillaris. 1 Cylinder-epithelium, durch Trocknen unscheinbar geworden. 2 Basalmembran. 3 Innere Schichte longitudinaler elastischer Fasern. 4 Bindegewebshaut.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ductus Whartonianus aut. <sup>2)</sup> Dieser Verbindung wegen zieht H. Meyer die Submanilar- mit der Sublingualdrüse unter dem Namen Glandula salivalis interna zusammen.

Wand etwa 0,2<sup>mm</sup> mächtig, die Mündung 0,3<sup>mm</sup> im Durchmesser. Das Lumen begrenzt zunächst ein Cylinderepithelium von 0,03<sup>mm</sup> Höhe; diesem folgt eine feine Basalmembran, dann eine Propria, deren zahlreiche und starke elastische Fasern an der inneren und äusseren Oberfläche eine besondere Schichte mit longitudinalen Maschen zusammensetzen (Fig. 96. 97).

Kölliker, so wie W. Krause (Archiv für Anat. 1870, S. 25) schreiben dem Duct. submaxillaris eine aus einzelnen Längsbündeln bestehende Muskelhaut zu; Eberth (Ztschr. für wissensch. Zool. XII, 360. 1862) findet, wie ich, in den Ausführungsgängen der Speicheldrüsen nur bindegewebige und elastische Elemente.

Die Ausmündung des Duct. submaxillaris befindet sich dicht neben dem Frenulum linguae auf der medialen Spitze eines höckerigen Wulstes <sup>1</sup>), welcher, dem Zahnrand parallel, unter der Zunge sichtbar wird, wenn man deren Spitze erhebt, und theils dem schrägen Verlauf des Duct. submax., theils kleinen, in die Tunica nervea des Bodens der Mundhöhle eingeschlossenen Traubendrüsen seinen Ursprung verdankt.

In einem von Turner beobachteten Falle (Journal of anat. IV, 147. 1869) lagdie Submaxillardrüse, statt unter dem M. mylohyoideus, auf der oberen Fläche deaselben, durch Bindegewebe mit der Sublingualdrüse verbunden.

# 2. Sublingualdrüse, Gland. sublingualis?).

2. Sublingualdrüse. Mit diesem Namen bezeichnet man eine platt eiförmige, im transversalen Durchmesser comprimirte Drüsenmasse, welche am Boden der Mundhöhle unmittelbar unter der Schleimhaut liegt, zwischen dem M. genioglosus und der inneren, zur Aufnahme der Drüse seicht vertieften Fläche des Unterkiefers (Fig. 98). Mit dem vorderen Theil ihres Randes nähert sie sich der Mittellinie und ist von der gleichnamigen Drüse der anderen Seite nur durch die Ursprünge der Mm. genioglossi und geniohyoidei geschieden; ihre hintere Spitze erreicht fast den hinteren Rand des M. mylohyoideus und kann, wie erwähnt, mit der Submaxillardrüse zusammenfliessen; mit dem unteren Rande ruht sie auf dem M. mylohyoideus und nicht selten trennt sie diesen Muskel, indem sie sich mit einem Theil ihres Randes zwischen den Bündeln desselben durchdrängt, auf einer Seite oder symmetrisch auf beiden in eine vordere und hintere Portion.

Die Sublingualdrüse gehört zu den zusammengesetzten, sie besteht ausmehreren Abtheilungen, deren jede ihren besonderen Ausführungsgang hat—Die Abtheilungen sind von veränderlicher Zahl und Stärke, zwischen Hirse-korn- und Bohnengrösse, meist von vorn nach hinten an Grösse abnehmend, zuweilen in zwei Schichten über einander geordnet, in der Art, dass die Drüsen der unteren Schichte ihre Ausführungsgänge zwischen den Drüsen der oberen Schichte aufwärts senden. Eine Ausnahme machen mitunter, wie erwähnt, die hintersten und untersten Abtheilungen der Sublingualdrüse, indem sie mit kurzen Gängen in den Submaxillargang sich öffnen. Auch treten die Ausführungsgänge des hinteren unteren Theils der Sublingualdrüse zuweilen auf einer oder beiden Seiten zu einem stärkeren Canal von etwa 1<sup>mm</sup> Durch-

<sup>1)</sup> Caruncula salivalis. 2) Gland. lingualis aut. Rivin'sche Drüsen Köll.

messer und 25<sup>mm</sup> Länge, *Duct. sublingualis* 1), zusammen, der an der medialen Fläche der Drüse schräg vor- und aufwärts geht, sich unter spitzem Winkel mit dem mehr gerade vorwärts verlaufenden Submaxillargang vereinigt und mit diesem oder dicht lateralwärts neben demselben auf der Caruncula salivalis ausmündet (Fig. 98, 7). Die übrigen Ausführungsgänge



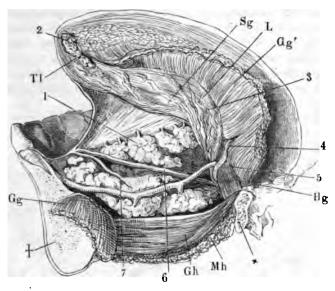

Mediandurchschnitt des Unterkiefers mit der Zunge. M. genioglossus in der Mitte durchschnitten und nach beiden Seiten zurückgeschlagen (Gg, Gg'), wonach die Zunge weit vom Unterkiefer abgezogen und der Blick in den Raum zwischen diesem und der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle geöffnet ist. † Durchschnitt des Unterkiefers, \*desgleichen des Zungenbeins. Tl Querschnitt des M. transv. linguae. Gh M. geniohyoideus. Mh M. mylohyoideus, quer durchschnitten. Hg M. hyoglossus. L M. lingualis. Sg M. styloglossus. 1 Sublingualdrüse. 2 Drüse der Zungenspitze. 3 N. lingualis. 4 N. hypoglossus. 5 Art. sublingualis. 6 Duct. submaxillaris. 7 Duct. sublingualis.

der Sublingualdrüse, 5 bis 8 an der Zahl<sup>2</sup>), von denen die stärksten 4 bis 5<sup>mm</sup> Länge und 0,5<sup>mm</sup> Durchmesser haben, durchbohren mit sehr feinen Oeffnungen die Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle zuweilen in einer dem Zahnrande parallelen Längsreihe, die sich von der Mündung des Duct. submaxillaris bis in die Gegend des letzten Backzahns erstreckt, in anderen Fällen mehr zerstreut und vereinzelt zwischen dem Zungenrand und dem Zahnfleisch und selbst medianwärts von der Caruncula salivalis dicht neben der Wurzel des Zungenbändchens.

<sup>1)</sup> Duct. Bartholinianus aut. 2) Ductus Riviniani aut. Rivin's Schilderung (De dyspepsia. Lips. 1678. Dissertat. med. Lips. 1710, p. 425) bezieht sich auf denselben grösseren, aus der Sublingualdrüse hervortretenden Gang, welchen 6 Jahre später Bartholin (De ductu salivali hactenus non descripto. Phil. Transact. 1684, p. 749) zum zweiten Mal entdeckte. Die feineren Ausführungsgänge, die man heutzutage Rivin'sche nennt, wurden zuerst von A. F. Walther beschrieben (De lingua. Halleri disp. anat. I, 44).

#### \*\* Kleine Schleimdrüsen.

\*\* Kleine SchleimdrüDie kleinen Schleimdrüsen stellen eine über die ganze Mundhöhlenschleimhaut ausgebreitete, ziemlich zusammenhängende Schichte dar, deren Mächtigkeit sich bis zur Gegend des Schlundkopfs nur wenig ändert, dann aber rasch abnimmt. Der Durchmesser der einzelnen Drüsen schwankt zwischen 1 und 6<sup>mm</sup>; die grösseren sind in einer auf die Schleimhaut senkrechten Richtung abgeplattet und deutlich gelappt. Die Ausführungsgänge erreichen nicht über 4<sup>mm</sup> Länge; ihre Mündungen sind, über die Oberfläche der Schleimhaut zerstreut, schwer aufzufinden; sie haben nicht leicht über 0,25<sup>mm</sup> Durchmesser und nehmen sich wie feine Einstiche aus oder stehen auf kleinen papelförmigen Hervorragungen. Je nach den Regionen unterscheidet man:

1. Gland. lubiales.

1. Glandulae labiales, Lippendrüsen (Fig. 99). Sie liegen zwischen



Fig. 99.

Profil des Kopfes; die Haut der Wangen und Lippen, Mm. subcutaneus colli, buccinator und sphincter oris sind weggenommen. Parotis in situ. Gland. buccales und labiales. Z M. zygomaticus, dicht am Ursprung abgeschnitten.

M M. masseter. Scm M. sternocleidomastoideus.

Sphincter oris und Schleimhaut, am dichtesten in der Mitte jeder Seitenhälfte sowohl der Ober- als Unterlippe, und nehmen gegen die Medianlinie ie gegen den Mundwinkel an Zahl und Grösse ab. Zur Seite des Mundinkels fehlen sie.

Glandulae buccales 1), Wangendrüsen.
 Fig. 100.



Schädelbasis mit dem Pharynx, von hinten. Der Schädel mit der rechten Seite abwärts geneigt, die hintere Wand des Pharynx nach rechts zurückgebogen, so dass ein Theil der linken Seitenwand des Pharynx und die linke Wand der Mundhöhle sichtbar wird. Mm. buccinator und cephalopharyngeus sind wegpräparirt, der Unterkieferast durch einen horizontalen Schnitt (†) entfernt. Pts M. petrostaphylinus. Ss M. sphenostaphylinus. Hpt Hamulus pterygoideus. Hg M. hyoglossus. Mh M. mylohyoideus, rom Unterkiefer getrennt. Hp M. hyopharyngeus, am Irsprung abgeschnitten. Sh M. sternohyoideus. Th M. thyreohyoideus. Lp M. laryngopharyngeus. Cmj Spitze des grossen Zungenbeinhorns. 1 Gland. buccales. 2 Gland. molares. 3 Gl. linguales. 4 Tonsille von aussen. 5 Sublingualdrüse. 6 Gland. pharyngeae. 7 Gl. palatinae.

Vereinzelt zwischen den 2 Gland.
Drüsen der Oberlippe
und der Mündung des
Duct. parotideus, zahlreicher in der Umgebung dieser Mündung
und von da rück- und
aufwärts²), die kleineren vom M. buccinator
bedeckt, die grösseren
zwischen den Fasern
desselben sich nach
aussen durchdrängend
(Fig. 99).

3. Glandulae pala- 3. Gl. palst. Gaumendrüsen. tinae, Wir theilen sie in untere odervordere und in obere oder hintere. Die Schichte der unteren Gaumendrüsen nimmt, etwa von der Mitte des knöchernen Gaumens an, jederseits die seichte Aushöhlung ein, die sich zur Seite der medianen Gaumennaht findet, und setzt sich, an Mächtigkeit zunehmend und in der Mittellinie zusammenstossend, auf die Vorderfläche des Gaumensegels fort. Diese

Drüsenschichte kann eine Stärke von 6<sup>mm</sup> erreichen. Die Ausbreitung der Gaumenmuskeln trennt sie von den oberen Gaumendrüsen, welche mehr vereinzelt, klein abgeplattet, von der Umgebung der Tubenmündungen an sich

<sup>1)</sup> Gl. genales aut. Gl. molares Weber-H. 2) Die in der Gegend der Backzähne gelegenen Drüsen sind die Gland. molares aut.

über die obere Fläche des weichen Gaumens erstrecken und in bogenförmigen, den Bündeln des M. palatopharyngeus parallelen Reihen abwärts mit den verticalen Drüsenreihen der hinteren Wand des Pharynx convergiren (Fig. 100, 7). Die oberen Gaumendrüsen erreichen ihre grösste Mächtigkeit in der Uvula; die zahlreichen, den M. palatostaphylinus umgebenden Drüsen münden fast sämmtlich auf der hinteren Fläche der Uvula.

Zu den Gaumendrüsen zählt man auch die spärlichen Schleimdrüsen, welche, über die Gaumenbogen und die Umgebung der Tonsillen zerstreut, nach vorn, hinter dem letzten Backzahn des Oberkiefers, zu den Wangendrüsen, nach unten zu den Drüsen der Zungenwurzel, nach hinten zu den Drüsen des Pharynx den Uebergang vermitteln.

4. Gl. pharyngeae. 4. Glandulae pharyngeae, Schlunddrüsen (Fig. 100, 6). In der hinteren Wand des Pharynx; den Choanen gegenüber bilden sie eine wenig mächtige, aber continuirliche Lage; weiter abwärts werden sie spärlich und sehrklein. Die stärksten Drüsen im oberen Theil des Pharynx haben kaum mehr als 2<sup>mm</sup> im Durchmesser, im unteren Theile kommen Drüsen von 0,3<sup>mm</sup> Durchmesser vor.

5. Gl. linguale∗.

5. Glandulae linguales, Zungendrüsen. Sie lassen sich eintheilen in Drüsen des Randes und des Rückens der Zunge. Die Drüsen des Zungenrandes 1) erstrecken sich von der Spitze zur Basis der Zunge in einer unterbrochenen Reihe, die meistens in drei Gruppen zerfällt. derste Gruppe 2), die beständigste und grösste, liegt zwischen dem M. genioglossus und den vereinigten vorderen Enden der Mm. styloglossus und linguslis unter dem M. transversus linguae, von einzelnen Bündeln des letzteren durchsetzt, und erstreckt sich vom vorderen Ende des Ansatzes des Zungenbändchens etwa 20mm weit rückwärts (Fig. 98, 2). Ihre feinen Ausführungsgänge, vier bis fünf an der Zahl, dringen zwischen Bündeln der Mm. styloglossus und lingualis zur unteren Fläche der Zungenspitze und münden hier längs einem niederen, ausgefranzten, lateralrückwärts verlaufende Schleimhautsaum 3), dessen vorderes Ende mit dem Ansatz des Zungenbänd. chens zusammenstösst, indess das hintere Ende sich in der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle verliert 1). Die mittlere Gruppe liegt lateralwärts neben dem M. styloglossus, dem hinteren Ende der vorderen Zungenranddrüse gegenüber; die hinterste Gruppe (Fig. 100, 3) nimmt den Winkel ein. welchen der M. styloglossus mit den aus der Zunge in den Pharynx ausstrahlenden Fasern einschliesst. Die hintere Gruppe ist beständiger und in der Regel grösser, als die mittlere, doch bestehen beide nur aus einigen wenigen Drüsen, die, je nach ihrem Volumen, entweder unter dem Rande des M. styloglossus versteckt oder an dessen äusserer Fläche fest angeheftet sind. Die Mündungen finden sich dicht am Zungenrande; doch kommen nicht selten

<sup>1)</sup> Glandulae intsamusculares linguae Tigri (Annal. univers. 1847, p. 132).

2) Glandulaes Blandin (Anat. topograph. Paris 1834, p. 175). Drüse der Zungenspitze Nuhwa (Ueber eine Drüse im Innern der Zungenspitze, Mannh. 1845). Blandin'sche ode Nuhn'sche Drüse aut.

3) Plica fimbriata Nuhn.

4) Es verdient Erwähnung, dasse diese Drüse, nach Nuhn's Untersuchungen, ausser dem Menschen, nur noch dem Orangs, sonst keinem Säugethiere zukommt.

weiter aufwärts im Boden der Mundhöhle Oeffnungen vereinzelter Drüsen 1) vor, die man ebensowohl der Glandula sublingualis, als den Glandulae linguales oder den sogleich zu beschreibenden Gl. molares zuzählen kann.

Die Drüsen des Zungenrückens bilden unter dem hinteren, papillenlosen Theil der Schleimhaut eine zusammenhängende, bis 6mm mächtige, zum Theil in die Muskulatur eingesenkte Schichte, von welcher aus einzelne Drüsen oder Drüsengruppen sich vorwärts in die Region der wallförmigen Papillen und rückwärts bis gegen die Basis der Epiglottis hinziehen. Die Ausführungsgänge dieser Drüsen münden theils am Rande der Zunge?), theils auf dem Rücken derselben, zwischen den Papillen und den conglobirten Drüsen oder in die Höhlungen der letzteren.

An der Stelle der paarigen vorderen Zungenranddrüsen beobachtete Ward (Todd's cyclop. IV, 422) einmal eine unpaare, quer gelegene, 9<sup>mm</sup> breit, 4<sup>mm</sup> lang, mit drei feinen Ausführungsgängen. Deville (Med. times and gaz. 1864. 19. March) mbeide Drüsen in Form eines gothischen Spitzbogens vereint; das Verbindungsstück mass in sagittaler Richtung 12<sup>mm</sup>, die rechte Drüse war 30, die linke 15<sup>mm</sup> lang. Vom For. coecum geht nach Bochdalek d. J. (Prager Vierteljahrsschr. 1866,

II, 137. Archiv für Anat. 1867, S. 775) zuweilen (unter 50 Zungen in 12) ein Canal, Can. excretorius linguae, aus, der sich 22 bis 34<sup>mm</sup> weit gerade rückwärts entreckt und blind, verjüngt oder ausgebuchtet endet; einmal spaltete er sich spelformig in zwei Gänge, die sich zu beiden Seiten der Wurzel der Plica glossopiglottica verloren. Die Wände desselben sind mit Oeffnungen versehen, den Mindungen kleiner Schleimdrüschen, die den Gang umhüllen in einer Schleite, dere Mächtigkeit bis 12<sup>mm</sup> betragen kann; zwei Mal setzte sich derselbe in einen Andang fort, der bis zum Zungenbein reichte. Durch Injection des Can. excretorius wurden ein oder zwei schräg ab-, vor- und seitwärts sich abzweigende Gänge von 11 bis 12<sup>mm</sup> Länge sichtbar, die, wie der Hauptcanal, weit genug waren, um eine Sonde aufzunehmen. In dieselben öffnen sich, 2, bis 9<sup>mm</sup> lange, blinde, in der Masse des hinteren Theiles der Mm. genioglossi eingebettete Schläuche, ver-einzelt oder quastenartig verbunden, deren Wände mit Flimmerepithelium bekleidet, deren Lumina von einem zähen, glasartigen Schleim erfüllt sind, Auch in der Wand des For. coecum will Bochdalek unter Pflaster- und Cylinderepithelzellen einzelne Flimmercylinder wahrgenommen haben. Er hat krankhafte Erweiterungen des Ductus excretorius, so wie Cysten in der Substanz der Zungenwurzel gesehen, die er von Verschliessung der in denselben mündenden Schläuche herleitet.

Glandulae molares. Mit diesem Namen bezeichne ich einen compac- 6. Gl. moten, platten Drüsenhaufen (Fig. 100, 2), welcher medianwärts vom hinteren Backzahn und der Crista buccinatoria des Unterkiefers zwischen dem Ursprung des M. mylopharyngeus und der Schleimhaut eingeschlossen ist und die letztere in einen Wulst erhebt, auf welchem die feinen Ausführungsginge sich öffnen.

Die grossen Speichel- und Schleimdrüsen sind im Verhältnisse zum Körpergewicht beim Neugebornen etwas schwerer, als beim Erwachsenen (Huschke).

## β. Conglobirte Drüsen der Mundhöhle.

Der Sitz der conglobirten Drüsen der Mundhöhle ist der Isthmus und birte Drüsen die hintere Wand des Pharynx. Am Isthmus nehmen sie einen Gürtel ein, sen der Mundhöhle.

<sup>1)</sup> Gland. sublinguales minores Weber-H. 2) Randdrüsen der Zungenwurzel Köll. (Mikr. Anat. II, Abth. I, S. 35).

. Solitare.

der auf dem Zungenrücken von den wallförmigen Papillen bis zur Basis de Epiglottis reicht und an den Seitenwänden der Mundhöhle sich aufwärts i die von den beiden Gaumenbogen begrenzte Nische erstreckt. Die seitlich und zugleich nach oben gerichtete Spitze dieses Gürtels stellt jederseits de Tonsille, Tonsilla palatina Luschka, dar, die man als ein Aggregat derjen gen Art von Drüsen betrachten kann, welche vereinzelt oder in kleinere Gruppen auf dem Zungenrücken und dem nächst angrenzenden Theil de

Fig. 101.



Rechte Hälfte des Rückens der Zunge.

T Tonsille. E Epiglottis.

Seitenwand der Mundhöhle st Die conglobirten Drüse des Pharynx liegen in der Buri pharyngea (S. 90) and in do Umgebung derselben, zwische den Tubenmündungen, ebenfal eine aggregirte Masse, Tonsil pharyngea, mit einem Hof vo tuberkel- oder grubenförmige Zahl und Grösse de Drüsen. vereinzelten Drüsen sind, eben: wie die Form und der Umfan der Tonsillen, sehr bedeutende Schwankungen unterworfen; o der Grund dieser Schwankunge in individuellen Verhältnisse oder in Zufälligkeiten liegt, di in demselben Individuum Entwickelung der Drüsen zeit weise begünstigen oder beschrät ken, ist erst noch zu ermitteli Jedenfalls beobachten, solche Einflüssen gegenüber, sämm liche conglobirte Drüsen de gleiche Verhalten.

 Solitäre conglobirte Drisen des Isthmus. Zunger balgdrüsen.

Die grösseren dieser Drüse welche in dem hinteren The des Gürtels und an den Seiter rändern der Zunge stehen, habe die Form platter, linsenförmige Erhabenheiten, in deren Centruje eine punkt-, kreis- oder spalförmige Oeffnung sich finde

Der Flächendurchmesser der Drüse beträgt 1 bis 5<sup>mm</sup>; der Durchmesser de Oeffnung kann 1<sup>mm</sup> erreichen. An dem scharfen Rande der Oeffnung schläg sich die Schleimhaut des Zungenrückens mit ungeänderter Oberfläche, als

mit ihrem geschichteten Epithelium und ihren mikroskopischen Papillen nach innen, um eine glatte oder leicht ausgebuchtete, im Verhältniss zum

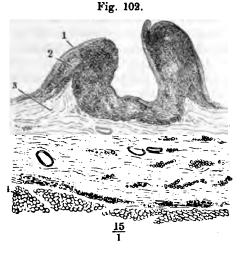

Dickenschnitt der Schleimhaut des Zungenrückens durch eine conglobirte (folliculäre) Drüse. 1 Epithelium. 2 Conglobirte Drüsensubstanz, die Wand des Follikels auskleidend. 3 Schleimhaut, mit Gefässdurchschnitten und Gruppen von Fettkörnchen. 4 Muskelschichte im Querschnitt. Eingang geräumige Höhle auszukleiden, deren Form der Form des ganzen Wulstes entspricht. Den Wulst erzeugt eine Lage conglobirter Drüsensubstanz von 0,5 bis 1<sup>mm</sup> Mächtigkeit, die gleichsam als zweite Schichte der Wand der Höhle in das muköse und submuköse Bindegewebe infiltrirt und in der Regel gleichmässig ausgebreitet ist, zuweilen aber durch stellenweise Verflüssigung in gesonderte chen (Follikel der Autoren) abgetheilt erscheint. nahmsweise trägt die Schleimhaut, so weit sie den Wulst bedeckt und die Wand der Höhle bildet, grössere, über 0,1mm lange Papillen, die ihr, zumal nach Entfer-

nung des Epithelium, ein dem blossen Auge wahrnehmbares, zottiges Ansehen geben. Die Drüsen, die den wallförmigen Papillen näher stehen, haben immer geringere Dimensionen und ihre feinen Oeffnungen sind oft nur mit Mühe wahrzunehmen.

Sind die Zungenbalgdrüsen reichlich und stark entwickelt, so fliessen deren häufig zwei, drei und mehrere zu biscuit- oder kleeblattförmigen und ähnlichen Figuren zusammen. Wenn sie dagegen spärlich und unscheinbar sind, so ist es hauptsächlich die Schichte conglobirter Substanz, welche sich reducirt; die Wölbungen verflachen sich und die Umgebungen der Oeffnungen zeichnen sich weder durch das Niveau, noch durch ihre Farbe auffallend vor den übrigen Regionen des Zungenrückens aus.

Aber auch Zungenbalgdrüsen ohne centrale Oeffnung und ohne Balg kommen vor, einfache, tuberkelförmige, durch ein helleres Incarnat ausgeseichnete Hervorragungen, bedingt durch Ablagerung der conglobirten Drüsensubstanz in das Bindegewebe der ebenen Schleimhaut. Diese Art conglobirter Drüsen ist von platten Zungenpapillen und von den Wölbungen, welche oberflächlich gelegene acinöse Drüsen veranlassen, nicht anders zu unterscheiden, als mit Hülfe des Mikroskops oder einer sorgfältigen Präparation von der äusseren, angewachsenen Fläche der Schleimhaut her. Die acinösen Drüsen des Zungenrückens, welche zahlreich und in verschiedenen Grössen zwischen den conglobirten Drüsen umherliegen, sind gestielt; den Stiel bildet der Ausführungsgang, der je nach dem Umfang der Drüse stärker oder feiner, nach der Lage der Drüse länger oder kürzer ist und in der Regel

auf der freien Fläche der Schleimhaut, nur ausnahmsweise in die Heiner Zungenbalgdrüse mündet, mittelst einer Oeffnung, die zu fein ifest verschlossen ist, um mit freiem Auge oder selbst mit der Lupe funden zu werden. Indem man das submuköse Bindegewebe von der seite der acinösen Drüse ablöst, gelangt man ringsum zwischen der V fläche der letzteren und der Schleimhaut bis zum Ausführungsgan, wenn man ihn zu conserviren geschickt genug ist, als ein feines Fidie Drüse mit der Schleimhaut verbindet. Die conglobirten Drüsen da sowohl die Balg- als die tuberkelförmigen, sitzen mit breiter Basis at sind ausserdem weicher als die acinösen Drüsen, etwas dunkler von und glatt oder höckerig, während die acinösen Drüsen, so klein s mögen, sich immer noch in Läppchen zerlegen lassen.

# 2. Tonsilla palatina1).

2. Aggregirte. Tonsilla palatina. Von der Mundhöhle aus gesehen erscheint die Tonsille (man vunter diesem Namen, wo er ohne weiteren Zusatz gebraucht wird, die Tonsilla palatina) als eine gewölbte oder plane oder auch vertief einem wallförmigen Saum umgebene Platte mit verschiedentlich geor Oeffnungen. Bald führen einige weite Oeffnungen oder einige g verticale Längsspalten, zuweilen auch nur eine einzige, in eine Art v sche, in deren Höhlung mittelst ähnlicher kleinerer Spalten kleinere

Fig. 103.



Horizontalschnitt durch die Tonsille, wodurch zwei, die Hohlräume trenne Blätter getroffen sind; nachdem mittelst verdünnter Kalilösung die Körperc der conglobirten Drüsensubstanz entfernt worden, ist das Bindegewebsgerüst du Auswaschen in Wasser wieder hergestellt. 1 Epithelium. 2 Feste Bindegew schichte, aus Längs- und Querbündeln, mit Gefässdurchschnitten, von welcher Oberfläche die Septa aufsteigen, die die conglobirte Substanz in einzelne kug Massen abtheilen. 3 Im Centrum dieser Massen wird das Bindegewebsnetz w maschiger oder durchbrochen.

<sup>1)</sup> Amygdala, Mandel.

taschen münden. Bald ist die Platte von einer ansehnlichen Zahl enger Oeffnungen durchbrochen, so als ob jene Nebentaschen jede für sich und unmittelbar auf die freie Oberfläche ausmündeten; in anderen Fällen endlich kommen grosse, vielfächerige und kleine, einfache Taschen neben einander vor (Fig. 104, 12). Je nachdem die Brücken zwischen den einzelnen Taschen breiter oder schmaler sind, werden die Oeffnungen mehr kreis-

Fig. 104.

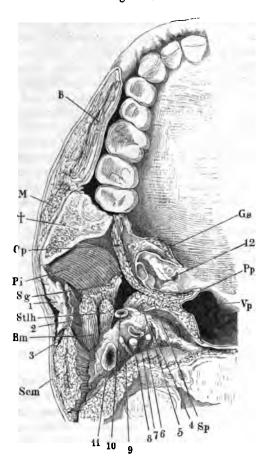

Horizontalschnitt des Kopfes durch die Commissur der Lippen. Querschnitt der Gaumenbogen und der Tonsille. B M. buccinator. M M. masseter. † Durchschnitt des Unterkiefers. Cp M. cephalopharyngeus. Pi M. pterygoideus int. Sg M. styloglossus, Stlh M. stylohyoideus, Bm Hinterer Bauch des M. biventer mandibulae, Scm M. sternocleidomastoideus, Sp M. stylopharyngeus, sämmtlich quer durchschnitten. Vp Vel. palat. Pp M. palatopharyngeus. Gs M. glossostaphylinus, ebenfalls im Querschnitt. 1 Parotis. 2 Fascie, welche die Parotis von den tieferen Theilen trennt. 3 N. auricularis magn. 4 R. pharyngeus N. ragi. 5 N. glossopharyngeus. 6 N. sympath. 7 Carotis int. 8 Stamm des N. ragus. 9 N. hypoglossus. 10 A. pharyngea adsc. 11 V. jugularis, sämmtliche Nerven und Gefässe quer durchschnitten. 12 Tonsille.

oder mehr spaltförmig und die Scheidewände starrer oder weicher; d Organ erhält im ersten Fall ein siebartiges, im zweiten ein blättrig Ansehen. In jedem Falle verhalten sich diese Taschen im Wesentliche gleich den Bälgen der solitären conglobirten Drüsen: sie werden au gekleidet von der Schleimhaut, die dieselben Papillen und dasselbe Er thelium trägt, wie dort. So tritt auch als eine mehr oder minder (bis 2m mächtige Schichte ihrer Wand die conglobirte Drüsensubstanz auf, ebenfal ausnahmsweise in Follikel abgetheilt. Die conglobirte Drüsensubstanz fül die Scheidewände zwischen den Taschen mehr oder minder vollständig au In der Regel lässt sich zwischen den zwei submukösen Drüsenschichten ein Lage lockeren Bindegewebes unterscheiden (Fig. 103), in welcher die G fässstämmchen verlaufen, die ihre Aeste nach beiden Seiten durch die Dri sensubstanz gegen die Oberfläche der Schleimhaut senden. Dünnere Sche dewände enthalten eine einfache Drüsenschichte, die nach beiden Seiten a Schleimhaut grenzt. Je nachdem die drüsige Infiltration sich auf das su muköse Bindegewebe beschränkt oder auch in das Gewebe der Schleimha eindringt, ist die letztere über der Drüsensubstanz verschiebbar oder nich

Ausgezeichnet ist die Tonsille vor den Zungenbalgdrüsen durch ein feste, fibröse, aus hauptsächlich verticalen Bindegewebsfasern gewebte äusser Haut, an welche die Längsmuskelfasern des Schlundes sehr straff angehefte sind, in welcher selbst einzelne Muskelfasern zu enden scheinen. Diese fibrös Haut ist mächtig genug, um die Unebenheiten, welche die äussere Oberfläch der Tonsille vermöge ihrer fächerigen Zusammensetzung darbieten müsste auszugleichen (Fig. 100, 4); nicht selten aber wird durch sie die Tonsille in Ab theilungen von gleichen oder ungleichen Dimensionen zerlegt, zwischen welche sogar Raum für Gruppen acinöser Drüsen bleiben kann. Mit der fibrösen Hüll hat die Drüse, von aussen her präparirt, die Form einer Mandel, die mit de Einen Fläche oder einem Theil derselben an die Schleimhaut angewachse ist; der angewachsene Theil enthält die Eingänge der Buchten; der nich angewachsene Theil derselben Fläche ist mit der Schleimhaut durch locken Bindegewebe verbunden, in welchem sich regelmässig einige acinöse Drüse eingebettet finden.

Der längste Durchmesser der Tonsille, dem verticalen ziemlich en sprechend, beträgt 20 bis 25<sup>mm</sup>, ihre Mächtigkeit 5 bis 10<sup>mm</sup>. Auf d Mächtigkeit der Drüse lässt sich nicht schliessen aus der Wölbung der die Mundhöhle schauenden Fläche, da diese Wölbung zur Wölbung d äusseren, der Muskelhaut des Schlundes zugewandten Fläche in keinem bestimmten Verhältnisse steht. Wie stark aber auch die Tonsille nach ausse vorspringen möge, so bleibt sie durch einen ansehnlichen, von Bindegeweberfüllten Zwischenraum von den grossen Gefässstämmen geschieden (Fig. 104) es sei denn, dass die Carotis cerebralis mittelst einer Schlängelung, wie sie hier nicht selten vorkommt, sich der Wand des Pharynx nähere.

# 3. Tonsilla pharyngea Luschka 1).

pharyng.

Die Tonsilla pharyngea ist eine mehr oder minder scharf gegen die ebene Schleimhaut abgesetzte, von Längsfurchen durchzogene Platte con

<sup>1)</sup> Der Entdecker der Tonsilla pharyngea ist Lacauchie (Traité d'hydrotomie. Pari

globirter Drüsensubstanz, die die hintere Wand des Pharynx, den Choanenöffnungen gegenüber, einnimmt, von Einer Tubenmündung zur anderen sich



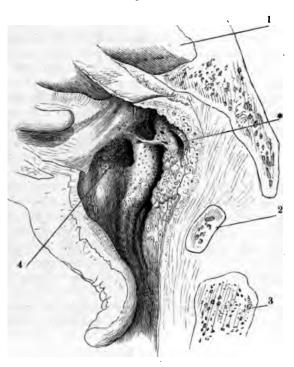

Sagittalschnitt des Pharynx durch die Tonsilla pharyngea links neben der Medianlinie. Die Medianlinie wird durch die Mündung der Bursa pharyngea (\*) bezeichnet. 1 Sinus sphenoid. 2 Vorderer Bogen des Atlas. 3 Zahn des Epistropheus. 4 Ostium pharyng. der Tube.

erstreckend (Fig. 105.) Sie besteht aus dichtgedrängten, den Zungenbalgdrüsen ähnlichen Tuberkeln; diese sind, wie die Zungenbalgdrüsen, theils solid, theils schliessen sie eine von Schleimhaut ausgekleidete Höhle ein, die sich auf ihrer höchsten Wölbung öffnet. Wo eine Bursa pharyngea vorhanden ist, ist auch ihre Wand von conglobirter Drüsensubstanz gebildet. Statt der Tuberkeln kommen, namentlich an der Peripherie dieser Tonsille, flache Grüberhen vor, Erosionen, wie man sie häufig im Darm an Stelle der tuberkelförmigen solitären Drüsen findet. Vereinzelte Balgdrüsen ziehen sich öfters von der Tonsilla pharyngea an hinab in den Pharynx und seitwärts über die Tubenmündung hinaus.

<sup>1853,</sup> pl. II, Fig. 10). Genauere Beschreibungen und Abbildungen derselben finden sich bei Kölliker (Gewebelehre), Schmidt (Ztschr. für wissensch. Zool. XIII, 224, 1863) und Luschka (Der Schlundkopf des Menschen. Tübingen 1868).

Schmidt sah einmal im tiefsten Theile des Pharynx an jeder Seite des Kehlkopfeingangs eine Gruppe von 4 bis 5 mit trichterförmigen Höhlen versehenen Balgdrüsen.

#### b. Oesophagus.

b. Oesophagus. Lage.

Unterhalb der Communicationsöffnung mit dem Respirationsapparat, in der Gegend des unteren Randes des Ringknorpels, gegenüber der Synchondrose zwischen den beiden unteren Halswirbeln, verengt sich der Pharynx zum Oesophagus, der als ein Gang von fast ganz verticalem Verlauf und von ziemlich gleichmässigem Kaliber bis zum Zwerchfell reicht und dicht unter dem Foramen oesophageum desselben, etwa in gleicher Höhe mit dem Körper des elften Brustwirbels, in den Magen übergeht. Nach oben ist die Grenze des Oesophagus scharf bezeichnet dadurch, dass an der Stelle der paarigen Constrictoren des Pharynx plötzlich vollkommen ringförmige Muskeln auftreten. Während der Pharynx durch den Ursprung seiner Kreismuskelfasern an Schädel, Zungenbein und Kehlkopf befestigt ist, wird der Oesophagus vom unteren Rande des M. laryngopharyngeus an selbständig und lässt sich ohne Verletzung wesentlicher Schichten seiner Wandung von den Umgebungen lösen, welchen er nur durch lockeres elastisches Bindegewebe anhaftet. Nach unten, gegen den Magen, grenzt sich der Oesophagus minder bestimmt ab: er erweitert sich trichterförmig und hier ist es die Schleimhaut, deren Aenderung den Uebergang aus dem einen Organ in das andere bezeichnet.

Der Oesophagus ist im Lebenden ausser der Zeit, wo er von verschluckten oder aus dem Magen aufsteigenden Stoffen ausgefüllt wird, fest geschlossen, einem soliden, plattcylindrischen Strange ähnlich: die Muskelhaut ist contrahirt und die Schleimhaut in enge Längsfalten zusammengelegt, daher das Lumen auf dem Querschnitt sternförmig. Der Durchmesser dieses Stranges beträgt etwa 10 bis 12<sup>mm</sup>; er nimmt nach unten etwas zu wegen der indieser Richtung zunehmenden Mächtigkeit der Muskelschichte. In der Leich eindet man, wenn die Section nicht gerade zur Zeit der Todtenstarre gemacht wird, den Oesophagus im sagittalen Durchmesser abgeplattet, immer noch mit Längsfalten versehen, die durch künstliche Ausdehnung verstrichen werden können (Fig. 106, 11). Im künstlich ausgedehnten Zustande hat der Oesophagus einen Durchmesser von 20 bis 28<sup>mm</sup>.

Nach Sappey ist er am engsten in der Gegend des vierten Brustwirbels und nimmt von da auf- und abwärts an Weite zu; nach Luschka (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XI, 428) befindet sich die engste Stelle von 22<sup>mm</sup> durchschnittlichem Durchmesser im Foramen oesophageum.

Das obere Ende des Oesophagus liegt genau hinter dem hinteren, häutigen Theil der Wand der Trachea, zwischen dieser und der Wirbelsäule; im der Gegend der oberen Brustapertur weicht er gewöhnlich etwas von dem Medianlinie ab und kommt links neben der Trachea zum Vorschein. In dem Brusthöhle nähert er sich wieder der Medianlinie; er hat die Trachea vom sich, mit der er, je weiter abwärts, um so lockerer zusammenhängt. Seltenhält er sich hinter der Trachea bis zur Theilungsstelle derselben; häufigem kreuzt er sich mit dem linken Bronchus, indem die Trachea etwas nach recht.

abweicht. Weiter unten ist er mit der Vorderfläche an die Bronchialdrüsen, endlich an den Herzbeutel befestigt, seine hintere Fläche wird allmälig durch die Aorta und die Vena azygos von der Wirbelsäule abgedrängt, bis er etwa in der Höhe des achten Brustwirbels, entsprechend dem unteren Rande des vierten Rippenknorpels, vor die Aorta zu liegen kommt (Fig. 106), um vor der letz-

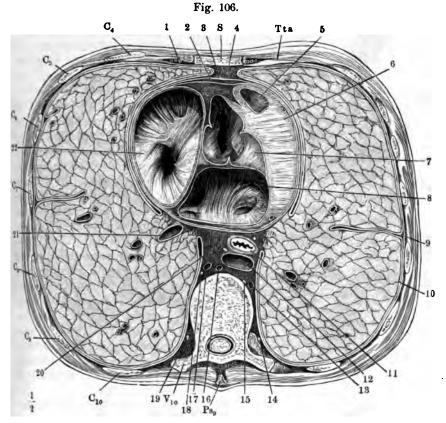

Borizontalschnitt des Thorax in der Gegend der Anheftung des Knorpels der vierten Rippe an das Brustbein. S Brustbein. Tta M. transv. thoracis ant.  $C_4$  bis  $C_{10}$  Durchschnitt der vierten bis zehnten Rippe.  $V_{10}$  Durchschnitt des zehnten Brustwirbels.  $Ps_9$  Neunter Brustwirbeldorn. 1 Vasa mammaria. 2 Viscerales, 3 parietales Blatt des Pericardium. 4 Cavum mediast. ant. 5 Wurzel der Aorta. 6 Wand des linken Ventrikels. 7 Wurzel der Art. pulmonalis. 8 Linkes Atrium mit den Einmündungen der Pulmonalrenen. 9 Pleura costalis. 10 Pleura pulmonalis. 11 Oesophagus, begleitet von den Nn. vagi. 12 Aorta thoracica. 13 Vena hemiazygos. 14 Grenzstrang des linken N. sympathicus. 15 N. splanchnicus sin. 16 Duct. thoracicus. 17 V. azygos. 18 N. splanchnicus dexter. 19 Grenzstrang des rechten N. sympathicus. 20 Cavum mediast. post. 21 Schrig durchschnittene V. pulmonalis. 22 Rechtes Atrium mit der Einmündung der V. cava sup.

teren das Zwerchfell zu durchsetzen. Das lockere Bindegewebe, welches den Oesophagus umgiebt und mit den benachbarten Theilen verbindet, ist ausgezeichnet durch seinen Reichthum an starken elastischen Fasernetzen.

Die Wand des Oesophagus hat im unausgedehnten Zustande etwa 2 Mächtigkeit, wovon mehr als drei Viertel auf die Muskelhaut kommen.

Fig. 107.



Längsschnitt der Schleimhaut des Oesophagus. 1 Epithelium. 2 Propria. 3 Muskelschichte. 4 Nervea. 5 Traubige Drüse.

Fig. 108.

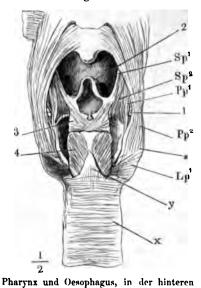

Mittellinie geöffnet und ausgebreitet, nach Entfernung der Schleimhaut. 1 Spitze des oberen Horns der Cart. thyreoidea. 2 Epiglottis. 3 M. arytaenoideus. 4 M. cricoarytaenoid. post. Sp M. stylopharyngeus. Pp M. palatopharyngeus. Lp M. laryngopharyngeus. x Ringfaserschichte, y Längsfaserschichte des Oesophagus.

Die Schleimhaut, locker und v schiebbar mit der Muskelhaut v bunden, ist aus Bündeln von wese lich longitudinalem Verlauf mit ze reichen elastischen Fasern zusamm gesetzt und durch eine Lage longi dinaler glatter Muskelfasern 0,2 bis 0,3mm Mächtigkeit (Fig. 1 3) in zwei Schichten zerlegt. innere Schichte (2), zwischen 0 und 0,5<sup>mm</sup> stark, trägt ein 0,1 0,2<sup>mm</sup> mächtiges geschichtetes P sterepithelium (1). Die Fläche, sie diesem Epithelium zuwendet, mit langen und verhältnissmä feinen, in unregelmässigen Lär reihen geordneten Papillen bese die freie Oberfläche des Epitheli ist eben und nur, wenn die obe Zellenlagen desselben durch Mı ration verloren gegangen sind, gen sich den Papillen entsprecher mit freiem Auge wahrnehmbare I vorragungen. Zwischen den Bünd Bindegewebsschie der inneren habe ich im oberen Theil des Oc phagus zerstreut die den conglo ten Drüsen eigenthümlichen Körn chen, niemals aber conglobirte D sen gesehen.

Die Muskelschichte der Schle haut beginnt an der oberen Gre des Rohrs mit Bündeln, welche du grössere Zwischenräume geschie sind, sich weiterhin allmälig ander nähern, aber erst im unte Theile des Oesophagus eine sammenhängende Schichte bil (Klein¹).

Die äussere Bindegewebsschie (4) ist um Vieles stärker, als die nere, aus breiteren Bündeln

!

Ueber die Vertheilung der Mus des Oesophagus. A. d. 57. Bande der I ner Sitzungsberichte (1868).

gröberen elastischen Fasern gewebt, reich an Gefässverästelungen. Sie enthält traubige, von Cylinderepithelium ausgekleidete Drüsen, welche sehr vereinzelt hier und da in kurzen Längsreihen stehen. Die Schleimdrüsen des Oesophagus gehören zu den kleinsten; sie sind kuglig oder elliptisch, der längere Durchmesser der elliptischen, welcher parallel der Längsaxe des Rohrs steht, beträgt nicht leicht über 2<sup>mm</sup>.

In der Nähe der Cardia bilden kleine acinöse Drüsen, Cardialdrüsen Kölliker<sup>1</sup>), die sich von den zerstreuten Schleimdrüsen des Oesophagus dedurch unterscheiden, dass sie in der Dicke der Mucosa eingebettet sind und nicht in das submuköse Gewebe reichen, einen Kranz von 4 bis 5<sup>mm</sup> Höhe.

Die Muskelhaut besteht aus einer äusseren Längs- und einer inneren 2. Muskel-Ringfaserschichte, von welchen jene im oberen, diese im unteren Theil die nächtigere ist, die sich aber erst einige Centimeter unter dem oberen Ende des Oesophagus vollständig ordnen. Die Längsfasern entspringen in drei Abtheilungen, die mittlere und bei weitem stärkere? von einer dreiseitigen elastischen Membran, die mit der aufwärts gerichteten Spitze an der mittleren Leiste der hinteren Fläche des Ringknorpels befestigt ist (Fig. 108),

Fig. 109.

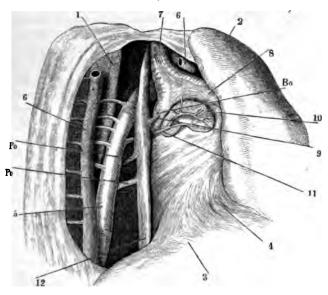

Brusthöhle eines Neugebornen, von der rechten Seite her geöffnet, die rechte Lunge (2) vorwärts umgeschlagen. 1 Wirhelsäule. 3 Zwerchfell. 4 Pericardium. 5 Aorta thoracica. 6 V. azygos, an der Stelle, wo sie sich über den rechten Bronchus biegt, durchschnitten; das vordere Durchschnittsende ist der Lunge gefolgt. 7 Trachea. 8 rechter, 9 linker Bronchus. 10 Bronchialdrüsen. 11 Art. bronchialis.

<sup>1)</sup> Mikroskop. Anat. II, 128. Vgl. Cobelli, Le ghiandole acinose del cardia. Wiener Sitzungsberichte. Bd. 53. Abth. 1, S. 251 (1866).
2) M. crico-oesophageus ant. s. medius s. levator oesophage.

die beiden seitlichen 1) aus dem elastischen Strang, in welchen der M. palatopharyngeus endet. Die mittlere Abtheilung breitet sich, indem die Fasern divergirend zwischen dem unteren Rande des M. laryngopharyngeus und dem

Fig. 110.



Horizontalschnitt der Längsfaserschichte der Musculosa des Oesophagus, am unteren Theil des Halses. Horizontale Bindegewebszüge trennen die Bündel der glatten Muskelfasern, zwischen welchen vereinzelt und gruppenweise gestreifte Muskelbündel eingestreut liegen.

oberen Rande der Ringfaserschichte durchtreten, einem Mantel ähnlich an der Aussenfläche der letzteren aus; nur wenige Bündel verlaufen auf der inneren Fläche der Ringfaserhaut in der Mitte der vorderen Wand eine kurze Strecke weit abwärts. Die seitlich entspringenden Längsbündel dagegen treten grösstentheils an die innere Fläche der Ringfaserhaut und nur mit einigen Fasern an die äussere. Einen nicht ganz beständigen Zuwachs erhält die Längsfaserschichte durch ein schmales, plattes Bündel, M. Broncho-Oesophageus II yrtl, welches aus der hinteren, häutigen Wand des linken Bronchus, seltener von einem Knorpelring desselben (Treitz) seinen Ursprung nimmt, schräg medianabwärts verläuft und sich in geringer-Entfernung unterhalb der Theilung der Trachea in den Oesophagus einsenkt (Fig. 109). Etwas tiefer in der Brusthöhle werden auch dae Kreisfasern verstärkt durch den M. Pleuro-Oesophageus Hyrtl, ein

oder einige ebenfalls unbeständige, dünne Bündel von wechselnder Höhee (Hyrtl fand ihn einmal 10<sup>cm</sup> hoch), welche von der medialen Fläche der linken Lamelle des hinteren Mediastinum, also mittelbar von der hinteren Brustwand ausgehen und sich gürtelförmig über die Aorta hinweg zum linken Rande des Oesophagus begeben (Fig. 109).

Einen M. broncho-oesophageus de. eter fand Gruber (Archiv für Anat. 1889. S. 519) in 120 Leichen 9 Mal, ob mit dem gewöhnlichen (linken) M. broncho-oesophageus, oder statt desselben, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Einem durch Uebergang der musculösen Längsbündel der Trachea auf den Oesophageus gebildeten M. tracheo-oesophageus erwähnt Luschka (ebendas. S. 589).

Die Längsfasern sind vom Ursprung am Kehlkopf an gestreifte, ebenschie Ringfasern im oberen Theile des Oesophagus. Aber am Ende des oberen Viertels oder Drittels, oder, mit anderen Worten, an der Grenze des Hals- und Brusttheils treten in beiden Schichten an die Stelle der gestreiften Muskelm

<sup>1)</sup> Mm. crico-oesophagei laterales. Barkow (De tractu cibario humano. Vratisl. 1861.
p. 7) leitet sie von der Cart. cricoidea, Schmauser (De structura et textura univers. 3 oesophagi humani. Berol. 1866) leitet sie vom unteren Horn und der Kante der Cart. thyreoidea ab.

glatte, um von da an, wie oben erwähnt, ununterbrochen den Intestinaltractus zu bekleiden. Glatt ist auch die Faserung der Mm. broncho- und pleurocesophageus. Die Stelle, wo die Umwandlung der Muskelhaut vor sich geht, verräth sich weder durch Aenderung der Farbe, noch der bündelweisen Anordnung; sie ist nur mit Hülfe des Mikroskops aufzufinden. Verfolgt man die Faserung von einer tieferen, entschieden glatt-muskulösen Stelle aufwärts, so sieht man, besonders deutlich auf Querschnitten (Fig. 110), zuerst mitten in Bündeln glatter Fasern, gestreifte Primitivbündel von 0,05 bis 0,07mm Durchmesser vereinzelt, dann in kleinen Gruppen von je zwei und drei und mehr auftreten, dann das Uebergewicht gewinnen, bis endlich ganze Bündel in immer mehr überwiegender Zahl den animalischen Charakter annehmen. Fasern, welche als Uebergangsformen zwischen gestreiften und glatten gelten könnten, finden sich nicht.

Meine Erfahrungen über die Vertheilung der gestreiften und glatten Fasern am Oesophagus stimmen mit denen von Schwann (Müller's Physiol. II, 34), Skey (Philosoph. transact. 1837, p. 381) und Valentin (R. Wagner's Handworterb. I, 773) überein. Kölliker (Mikr. Anat. II, 127) sieht erst am unteren Viertel des Oesophagus die glatten Muskeln vorwiegen und findet, wie auch Luschka (a. a. O. S. 443) und Jolyet (Essai sur la détermination des nerfs, qui président aux mouvemens de l'oesophage. Paris 1866), zerstreute gestreifte Bündel noch im untersten Abschnitt des Oesophagus; Todd und Bowman (Phydel noch im untersten Abschnitt des Oesophagus; Todd und Bowman (Physiological anatomy I, 160) sahen die Grenze der beiden Faserarten zuweilen in der oberen Hälfte des Oesophagus, in anderen Fällen nur 3cm über der Cardia; so auch Donders (Physiol. 2. Aufl. I, 198). Nach Treitz (Prager Vierteljahrsschrift 1853. I, 117) reichen die gestreiften Muskeln der Längsschichte in der kinteren Wand tiefer, oft bis zur Theilungsstelle der Trachea herab, während sie in der vorderen meist schon in der Höhe der ersten Trachealknorpel enden. Welcker und Schweigger-Seidel (Archiv für pathol. Anat. XXI, 455. 1861), Schmauser und Jolyet sahen ebenfalls die gestreiften Fasern in der hinteren Fläche, vorzugsweise aber an den Seitenflächen weiter abwärts ragen, als an der vorderen und in der Längsfaserschichte weiter, als in der Ringfaserschichte. Klein behauptet, dass im zweiten Viertel des Oesophagus die absolute Menge des glatten Muskelgewebes an der vorderen Wand in der Längs-, an der hinteren Wand in der Ringfaserschichte grösser sei. Je mehr in der Muskelhaut die gestreiften Fasern gegen die glatten zurücktreten, um so geringer wird die Michtigkeit der Muskelschichte der Schleimhaut (Schmauser). Bei Säugethieren cheinen sich allgemein die gestreiften Fasern bis zur Cardia zu erstrecken (Picinus, de fibra musculari p. 13. Valentin, Repertor. 1837, S. 86. Meine allg. Anat. S. 586).

Die erste Nachricht von den Mm. broncho-oesophageus und pleuro-oesophageus gab Hyrtl (Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1844, S. 115); bestätigt wurden sie von Paget (Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. A. d. Engl. von Melzer. Augsb. 1846, S. 59) und Treitz (a. a. O.). Hyrtl betrachtete anfangs die Wirkung beider Muskeln als eine combinirte und auf den Bronchus gerichtete, indem der M. pleuro-oesophageus den Oesophagus abwärts festzuhalten bestimmt sei, wenn der M. broncho-oesophageus die hintere Wand des Bronchus nach aussen ziehe. Er hat sich später von dieser Ansicht schon dadurch losgesagt, dass er das Vorkommen des M. broncho-oesophageus ohne den M. pleuro-oesophageus constatirte (Anatomie. 6. Aufl. S. 562). Treitz findet ausser den von Hyrtl beschriebenen noch muskulöse Anheftungen der linken Wand des Oesophagus an die Trachea, an die Aorta thoracica und die Art. subclavia züstra, sowie, wenngleich seltener, der rechten Wand im unteren Drittel an das Pericardium, die Aorta und die rechte Lamelle des hinteren Mediastinum und schlesst daraus, dass die Function aller dieser Muskeln darin bestehe, den Oesophagus nach ihrer Seite anzuziehen und der Entstehung schlangenförmiger Krüm-Henle, Anatomie. Bd. II.

über den Magen gezogene Linie von der Längsaxe des letzteren bis 1/5 abschneidet. Die auf diese Weise abgegrenzte, nach links Cardia gelegene Region des Magens wird Blindsack, Saccus genannt. Von dem übrigen Theil oder Körper des Magens sondurch eine Einschnürung, die an der oberen Fläche merklicher ist, r unteren, in der Nähe des Pylorus das Antrum pyloricum<sup>2</sup>) ab. Gefasse und die dieselben begleitenden serösen Platten treten an und untere Wand des Magens in zwei Linien, die sich einander r gerade von der Cardia zum Pylorus erstrecken und die äussere des Magens in zwei völlig gleiche Hälften theilen. Diese Linien a den oberen und unteren Rand, die obere und untere Curvatur3) ns; die durch sie gegen einander abgegrenzten Hälften des Magens wordere und hintere Wand unterschieden, obgleich sie sich, um so mehr der Magen ausgedehnt ist, die vordere Wand aufwärts, die hin-Arts kehren.

den Varietäten der Form des Antrum pyloricum handelt A. Retzius reh. 1857, S. 74). Selten findet sich eine zweite Einschnürung in der Magens, die den Körper in eine rechte und linke Hälfte theilt. Die Längsaxe kann bedeutend variiren und sich fast der verticalen

angefüllte Magen hat im längsten Durchmesser 26 bis 31<sup>cm</sup>; der seines Querschnitts beträgt an der Grenze des Blindsacks und 8 bis 10<sup>cm</sup> und verjüngt sich gegen den Pylorus allmählich bis auf Bei mässiger Füllung fasst der Magen 2,5 bis 5,5 Kilogr. Wasser aerring).

Tolumen des Magens wechselt nicht allein nach der Füllung, sonnech nach dem Tonus der Muskelfasern. Leer und zugleich contrahirt, in ihn zuweilen im Zustande der Todtenstarre findet, stellt er einen ischen, unregelmässig eingeschnürten Strang dar, der den Umfang des rms kaum übertrifft. Er ist alsdann vollständig hinter dem knöcherinde des Thorax versteckt. Ausgedehnt erstreckt er sich mit dem unkande bis zur Mitte zwischen der Spitze des Brustbeins und dem Nade selbst weiter, und erfüllt nebst der Milz, die an den Blindsack unar angeheftet ist, linkerseits die Aushöhlung des Zwerchfells, indess echte Hälfte durch die Leber bedeckt und von dem Zwerchfell und rderen Bauchwand geschieden wird.

ie Wand des Magens ist 2 bis 3<sup>mm</sup> stark, von der Cardia gegen den schichten. s an Mächtigkeit etwas zunehmend. Sie besteht aus einer Muskel- und nhaut, welche beide, von ungefähr gleicher Stärke, unmittelbare Fortgen der entsprechenden Häute des Oesophagus und, wie diese, durch age lockeren Bindegewebes, wenngleich nicht ganz so beweglich, mit ler verbunden sind. Statt des elastischen Bindegewebes, welches die shaut des Oesophagus mit der Umgebung verbindet, erhält die Muskelles Magens einen serösen Ueberzug; die Faserrichtung complicirt sich die mit der Einfügung des Oesophagus in den Magen sich verändernde ung der Axen beider Organe; die eigentlich charakteristische Umwand-

<sup>)</sup> Fundus. Portio lienalis. 2) A. p. Willisii. 3) Curvatura minor und major.

annagen vorztienigen. Mir scheinen die fraglichen Muskeln zu den Apparaten zu gehoren, welche zu Granzen der Arterien aufgentells nind, um nie gegen Druck und Zerrung zu beschitten. Der M. broncho-senophagens gehr hinter der Art. bronchische vom Beronchus zum Georgänigte beraht er zieht den letzteren auf und underigt vielenisch ündurch den Letzte, den der nich abwärte dehnende Geophages auf des Gestles auseiten wirde. Der Min pieuro-senophagen begleiten kleine Art. senophagene, die sieht direct in transversaher Richtung von der Aorta zum Geophagen begreiten. In erkährt der unterständige Verlauf der Arterien auch die Unterständigkeit der Muskeite.

Arbiid Bemerk, über den Bau des Hirus und Rückenmarks. Zürich 1838, 5. 211; und Lüschka (a. a. O. gedenken einer sehenen Anomalie des Oesophagu, einer Erweiterung desselben unmitteltar oberhalb des Zwerchfella, welche nach oben, wie gegen den Magen, durch Einschnürung abgegrenzt ist. Arnold nennt sie Antrum cardiacum. Sie scheint die Disposition zum Wiederkänen zu begründen.

## e. Magen. Pentriculus1,

Der Magen ist ein lang gestreckt birnförmiger Sack, dessen längster Durchmesser in der Regel diagonal gestellt ist, das dicke Ende höher und nach links, das verjüngte Ende nach rechts gerichtet, aufwärts und zuweilen selbst wieder rückwärts gekrümmt. Dieses Ende setzt sich in den Dünndarm fort; die Communicationsöffnung zwischen Magen und Dünndarm, der Pylorus (Fig. 111)<sup>2</sup>), ist äusserlich durch eine Einschnürung, innen durch

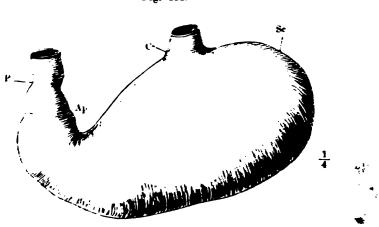

Fig. 111.

Magen, im ausgedehnten Zustande, Vorderfläche.

einen stark vorspringenden Wulst, Valvula pylori, bezeichnet. Die Einmündung des Oesophagus, Cardia<sup>3</sup>), befindet sich in der oberen Fläche des Sacks, in der Nähe des kolbigen Endes so, dass eine in der Fortsetzung des Oeso-

<sup>1)</sup> Stomachus. Guster. 2) Janitor. Ostium duodenale s. inferius s. dextrum. Pförtner.
3) Ostium oesophageum s. superius s. sinistrum, Magenmund.

phagus über den Magen gezogene Linie von der Längsaxe des letzteren etwa 1/4 bis 1/5 abschneidet. Die auf diese Weise abgegrenzte, nach links von der Cardia gelegene Region des Magens wird Blindsack, Saccus coccus 1), genannt. Von dem übrigen Theil oder Körper des Magens sondert sich durch eine Einschnürung, die an der oberen Fläche merklicher ist, als an der unteren, in der Nähe des Pylorus das Antrum pyloricum 2) ab.

Die Gefässe und die dieselben begleitenden serösen Platten treten an die obere und untere Wand des Magens in zwei Linien, die sich einander gegenüber gerade von der Cardia zum Pylorus erstrecken und die äussere Oberläche des Magens in zwei völlig gleiche Hälften theilen. Diese Linien bezeichnen den oberen und unteren Rand, die obere und untere Curvatur³) des Magens; die durch sie gegen einander abgegrenzten Hälften des Magens werden als vordere und hintere Wand unterschieden, obgleich sie sich, um so mehr, je mehr der Magen ausgedehnt ist, die vordere Wand aufwärts, die hintere abwärts kehren.

Von den Varietäten der Form des Antrum pyloricum handelt A. Retzius (Mill Arch. 1857, S. 74). Selten findet sich eine zweite Einschnürung in der Kitte des Magens, die den Körper in eine rechte und linke Hälfte theilt. Die las der Längsaxe kann bedeutend variiren und sich fast der verticalen aben.

Der angefüllte Magen hat im längsten Durchmesser 26 bis 31<sup>cm</sup>; der Durchmesser seines Querschnitts beträgt an der Grenze des Blindsacks und Kärpers 8 bis 10<sup>cm</sup> und verjüngt sich gegen den Pylorus allmählich bis auf 26<sup>cm</sup>. Bei mässiger Füllung fasst der Magen 2,5 bis 5,5 Kilogr. Wasser Sömmerring).

Das Volumen des Magens wechselt nicht allein nach der Füllung, sondern auch nach dem Tonus der Muskelfasern. Leer und zugleich contrahirt, wie man ihn zuweilen im Zustande der Todtenstarre findet, stellt er einen syindrischen, unregelmässig eingeschnürten Strang dar, der den Umfang des Dickdarms kaum übertrifft. Er ist alsdann vollständig hinter dem knöchernen Rande des Thorax versteckt. Ausgedehnt erstreckt er sich mit dem unteren Rande bis zur Mitte zwischen der Spitze des Brustbeins und dem Nabel und selbst weiter, und erfüllt nebst der Milz, die an den Blindsack unmittelbar angeheftet ist, linkerseits die Aushöhlung des Zwerchfells, indess wine rechte Hälfte durch die Leber bedeckt und von dem Zwerchfell und der vorderen Bauchwand geschieden wird.

Die Wand des Magens ist 2 bis 3<sup>mm</sup> stark, von der Cardia gegen den schichten. Pylorus an Mächtigkeit etwas zunehmend. Sie besteht aus einer Muskel- und Schleimhaut, welche beide, von ungefähr gleicher Stärke, unmittelbare Fortsetungen der entsprechenden Häute des Oesophagus und, wie diese, durch eine Lage lockeren Bindegewebes, wenngleich nicht ganz so beweglich, mit einander verbunden sind. Statt des elastischen Bindegewebes, welches die Muskelhaut des Oesophagus mit der Umgebung verbindet, erhält die Muskelhaut des Magens einen serösen Ueberzug; die Faserrichtung complicirt sich durch die mit der Einfügung des Oesophagus in den Magen sich verändernde Richtung der Axen beider Organe; die eigentlich charakteristische Umwand-

Fundus. Portio lienalis.
 A. p. Willisii.
 Curvatura minor und major.

lung aber erfährt die Schleimhaut, und zwar ist die Grenze, wenige das unbewaffnete Auge, ganz scharf: mit einem zackigen Rande, der Höhe der Falten des Oesophagus in den Magen vorspringt, setzt weisse, glänzende Schleimhautoberfläche des Oesophagus gegen die gliche matte Magenschleimhaut ab. Der Grund dieses Farbenunter liegt zum Theil in dem Verhalten der Blutgefässe, die in der Magen haut viel zahlreicher sind, zum Theil in dem Epithelium, welches i

Fig. 112.



Innere Oberfläche des contrahirten Magens, die Schleimhaut in Falten gelegt und höckerig (état mammeloné). phagus die Farbe der gefässreichen dämpft. Die Schleimhaut des Ma bei contrahirter Muskelhaut, ir gelegt, die zwar auch vorzugsw Länge nach verlaufen, aber viel schlängelt und durch Querfalten den, eine Art Gitterwerk darstell serdem ist die Schleimhaut des c ten Magens durch feine, krei Furchen in flach gewölbte Fel 2 bis 3mm Durchmesser abgethe 112). Zwischen diesen scheinbarer chen kommen wirkliche, tuberke Erhöhungen der Schleimhaut sich nicht entfalten lassen und später zu erwähnenden conglobirte herrühren.

i. Schleimiaut. Die Schleimhaut des Magens wird in eine Muskel- und eine Drüser zerlegt. Die Muskelschichte erscheint auf Dickendurchschnitten als e weisser Streifen, der sich eben so scharf gegen die lockere Nervea, w die Drüsenschichte absetzt; von der Fläche gesehen, stellt sie ein etwas dehnbare Membran dar, die der weichen, brüchigen Drüsenschi Unterlage dient und durch Abschaben der letzteren leicht entblösst kann. Sie hat 0,05 bis 0,07mm Mächtigkeit und ist aus Bündeln zu gesetzt, die im Antrum pyloricum in einer der Längsaxe des Magei lelen oder nahezu parallelen Richtung verlaufen, im übrigen Theil gens meist ringförmig, aber auch longitudinal und schräg, bündelv kreuzt liegen.

Die Drüsenschichte oder die Schleimhaut im engeren Sinne de ist eine, von der freien Fläche betrachtet, siebförmig durchbrochen bran. Bis in die Nähe des Pylorus ist diese freie Fläche nichts and ein Gitterwerk schmaler, kammförmiger Wälle, durch welche die Drüdungen von einander geschieden werden; im Pylorustheil rücken die mündungen auseinander, die Brücken zwischen denselben werden breeben und es steigen von denselben feine, platte, faden- oder blat Zotten 1) von etwa 0,05 mm Höhe auf. Die Zotten und die breiteren zwischen den Drüsenmündungen tragen Cylinderepithelium; die Firschmalen Brücken sind ohne Epithelialbekleidung und erst auf der gen, die sich in die Drüsen hinabsenken, tritt ein Epithelium auf.

<sup>1)</sup> Plicae villosae.

Die Zotten können im Pylorustheil fehlen und ausnahmsweise auch in anderen Begionen der Magenschleimhaut vorkommen. Nach Ulmann (Disquisitiones quaedam de villis hominum superiorumque animalium. Dorpat 1855. p. 46) sind sie am stärksten und dichtesten in der Pylorusgegend, dann in der Gegend der Cardia, finden sich aber auch, zwischen nackten Stellen, längs der oberen, seltener längs der unteren Curvatur. Unsere Sammlung bewahrt den übrigens durchaus normalen Magen einer Selbstmörderin auf, der auf seiner ganzen Oberfläche, von der Cardia bis zum Pylorus, dichte und regelmässige Zotten trägt, die sich von den Dünndarmzotten nur durch ihre Feinheit unterscheiden. Sie sind 0,15 bis 0,20mm hoch, zum Theil kegelförmig und dann an der Basis über 0,1mm breit, zum Theil cylindrisch und (ohne Epithelium) 0,06 bis 0,08mm, einzelne nur 0,4mm breit.

Durch ihre Gestalt und durch ihr Auftreten vorzugsweise am Pylorusende des Magens schliessen sich die Zotten des Magens an die des Dünndarms an und bilden gleichsam eine Vorbereitung zu denselben. Sie haben aber nicht die Beziehung zum Lymphgefässsystem, die für die Dünndarmzotten charakteristisch ist, sondern enthalten in dem lockeren Gewebe der Schleimhaut nur Blutgefässschlingen.

Die Drüsen des Magens gehören zu den blinddarmförmigen; sie erstrecken sich durch die ganze Dicke der eigentlichen Schleimhaut, ruhen also

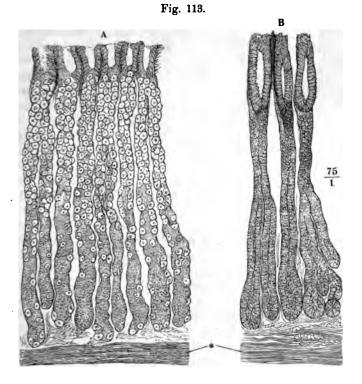

feiner Dickendurchschnitt der Magenschleimhaut. A Eigentliche, B pylorische Magendrüsen. \* Muscularis mucosae.

mit ihrem Grunde auf der Muskelschichte und sind so hoch, als die Schleimhaut mächtig ist. Sie sind so sehr der wesentliche Theil der Schleimhaut, 166 Magen.

dass dieselbe, gekocht oder in Chromsäure oder auf andere Weise erhärte auf Bruchrändern in der Richtung von der freien zur angewachsenen Fläch durchaus faserig erscheint und sich auch in feine, die ganze Dicke durch setzende Fäserchen zerlegen lässt. Was sich dem freien Auge als Fäserchen darstellt, sind die Drüsen oder Drüsengruppen (Fig. 113). An ihne haften die Gefässe und die spärlichen Bindegewebsfasern, die aus der Muske in die Drüsenschichte übergehen.

Die Drüsen beginnen mit einem einfach cylindrischen oder im Quel schnitt elliptischen, verhältnissmässig weiten, von einem regelmässigen Cy



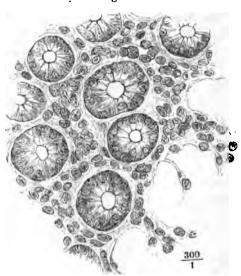

Flächenschnitt durch die Magengruben in der Cardiagegend. Von einem in Müller'scher Flüssigkeit aufbewahrten Magen.

linderepithelium ausgekleide ten Gang, der Magengrube Donders (Fig. 113.114)1). in welchem man eben sowohl eine Art Ausführungsgang als eine den Drüsen ent gegenkommende Einsenkung der Magenschleimhaut er kennen kann; die Höhe die ses Ganges betrug in den normal beschaffenen Mage eines Hingerichteten am Cas diatheil etwa 0,2mm, nahu aber gegen den Pylorus be deutend zu; der Querdurc1 messer, mit Einrechnung de Epithelium, betrug 0,07 b 0,10mm, wovon ungefäh 0,05<sup>mm</sup> auf das Lumen kamen während die Mächtigkei des Epithelium, gleich de Höhe der Epithelialcylinder 0,025mm maass. Die Brücken zwischen den Gängen hatten

meistens 0,02, ausnahmsweise bis 0,06<sup>mm</sup> Breite. Die Wand der Gängwird allein von dem gegen das Epithel verdichteten Bindegewebe der ober flächlichen Lage der Mucosa gebildet.

Von jedem Gang gehen einander parallele Schläuche von geringeren Kaliber (0,03 bis 0,05<sup>mm</sup>) aus, zwei bis drei oder Einer, der sich höher ode tiefer, ein oder zwei Mal, gablig spaltet; diese haben eine, mit den ober (S. 74) beschriebenen, sternförmigen Zellen besetzte, übrigens structurlose eigene Wand, die sich leicht einerseits mechanisch von dem zarten, lockeren netzförmigen Bindegewebe der tieferen Schichte der Mucosa lösen, anderen seits, durch eindringendes Wasser, von dem Drüseninhalt abheben läss Wird die Magenschleimhaut in 35procentiger Kalilösung oder in verdünnte Schwefelsäure macerirt, so fallen die Schläuche auseinander. Es zeigt sie

<sup>1)</sup> Stomach cells Sprott Boyd (On the structure of the mucous membrane of t stomach. Edinb. 1836). Drüsenausgang Heidenhain.

alsdann, dass swischen einfach blinddarmförmigen, am blinden Ende abgerundeten hier und da, besonders häufig in der Cardia- und Pylorusgegend, complicirtere Formen vorkommen, die einige Aehnlichkeit mit acinösen Drüsen dadurch gewinnen, dass ihre Wände mit Ausbuchtungen versehen, ihre blinden Enden in mehrere Säckchen von ungleicher Länge und Weite getheilt sind, die mitunter durch einen engeren Hals in den Hauptcanal münden, mitunter auch, hakenförmig umgebogen, sich wieder an den Haupt-

Fig. 115.

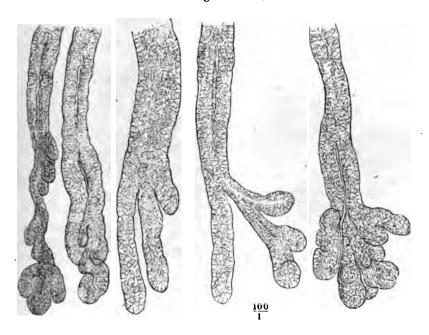

Durch Maceration in verdünnter Schwefelsäure isolirte complicirte Magendrüsen.

canal anlegen. Dem Epithelium oder dem Inhalte nach zerfallen die blinddarmförmigen Magendrüsen in zwei Arten, von denen die Eine auf die Pylorusgegend beschränkt, die andere über die ganze übrige Magenfläche
verbreitet ist. Ich werde die Drüsen der ersten Art mit Todd und Bowman 1) alspylorische, die der zweiten als eigentliche Magendrüsen bezeichnen 2). Die pylorischen Drüsen (Fig. 113B) sind die einfacheren: sie sind bis
sum Grunde mit einem regelmässigen Cylinderepithelium ausgekleidet, welches
sich von dem Epithelium der Drüsenmündungen nur dadurch unterscheidet,
dass die Cylinder kürzer sind und dass ihr ohne Anwendung von Reagentien

<sup>1)</sup> Physiolog. anatomy III. 193. 2) Die übliche, von Wasmann (De digestione nonnulla. Berol. 1839) eingeführte Unterscheidung in Schleim- und Labdrüsen (Pepsindrüsen, Glandulae digestivae) gründet sich auf eine Ansicht über die Function der Drüsen, die in neuester Zeit zweifelhaft geworden ist.

168 Magen.

unterscheidbarer Kern näher dem unteren, angewachsenen Ende des Kegelchens liegt. Sie schliessen sich hierin den abgestutzten Epithelcylindern der Darm- und anderer blinddarmförmiger Drüsen an. Vor den Epithelcylindern der Oberfläche des Magens und der Magengruben zeichnen sie sich auch durch die Veränderungen aus, die sie während der Verdauung erfahren: sie trüben sich körnig und färben sich in diesem Zustande, wenn auch nur mässig, mit gelösten Farbstoffen (Carmin, Anilin, Hämatoxylin).

Die eigentlichen Magendrüsen enthalten zweierlei Zellen, neben den cylindrischen 1), die sich wie die der pylorischen Drüsen verhalten, grössere, dunklere, rundliche oder polygonale, etwas abgeplattete Zellen, von 0,016<sup>mm</sup>

Fig. 116.



Flächenschnitt durch die obere Abtheilung der eigentlichen Magendrüsen.

Fig. 117.

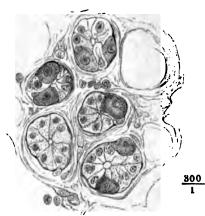

Flächenschnitt durch die untere Abtheilung der eigentlichen Magendrüsen.

Flächendurchmesser <sup>2</sup>). Das Protoplasma dieser Zellen ist auffallend granulirt und verdeckt meist den Kern; in Essigsäure werden sie blasser und lassen den runden, scharf begrenzten, etwas körnigeu Kern von 0,005<sup>mm</sup> Durchmesser, zuweilen zwei von einander entfernte Kerne deutlich hervortreten. Mit löslichen Farbstoffen färben sie sich tief und stechen dadurch scharf gegen die farblosen oder doch blassen Cylinderzellen ab (Fig. 113A. 117).

Die ungleichmässige Vertheilung dieser beiden Zellenarten in den Drüsen ebenso des nüchternen, wie des verdauenden Magens gestattet, an den eigentlichen Magendrüsen zwei Abtheilungen, eine obere und eine untere zu unterscheiden. In der oberen Abtheilung<sup>3</sup>) kommen die platten körnigen Zellen zuweilen ausschliesslich und immer in so überwiegender Menge vor, dass sie die cylindrischen verdecken; sie liegen im Kreis zu vier bis sechs, am häufigsten zu fünf, mit Einer der planen Flächen an der inneren

Hauptzellen Heidenhain. Adelomorphe Zellen Rollett.
 Labzellen. Belegzellen Heidenhain. Delomorphe Zellen Rollett.
 Drüsenhals Heidenhain. Aeusseres Schaltstück Rollett.

Basalmembran, mit der anderen nehmen sie Theil an der Begren-Lumen von höchstens 0,006<sup>mm</sup> Durchmesser, welches im Querfig, wegen der gewölbten Oberfläche der Zellen, sternförmig er-

Fig. 118.



le der eigentlichen Magendrüsen.

scheint (Fig. 116). In der unteren Abtheilung der eigentlichen Magendrüsen 1) begrenzen das Lumen cylindrische Zellen; die platten liegen vereinzelt und in Abständen an der Aussenseite derselben, zwischen ihnen und der Basalmembran und wölben die letztere nicht selten bauchig nach aussen. Das blinde Ende der Drüsen ist öfters in kürzerer oder längerer Strecke allein von cylindrischen Zellen ausgekleidet. (Fig. 117).

Bei Thieren scheint die Sonderung der Drüsen in die beiden Abtheilungen constant zu sein, wenn auch das Verhältniss der Abtheilungen zu einander, vielleicht je nach den Gattungen, Schwankungen unterworfen ist. In dem menschlichen

er, der mir vorlag, und den ich für völlig normal zu chtigt bin, fanden sich neben Drüsen, deren untere Abtheispärliche platte Zellen enthielt (Fig. 118 A), andere, welche ter der oberen Abtheilung bis in die Nähe des blinden Grundes a in welchen der blinde Grund selbst noch vorzugsweise von nigen Zellen eingenommen war (Fig. 118 B).

diesen letzten Punkt liefert meine Untersuchung des menschlichen eine Bestätigung dessen, was Heidenhain (Archiv für mikrosko-VI, 368, 1870. VII, 239, 1871) und Rollett (Med. Centralbl. 1870. ers. aus dem Institute für Physiol. u. Histol. in Graz, Heft 2, 1871. Ir die Magendrüsen verschiedener Thiere, namentlich des Hundes, aninchens fast gleichzeitig ermittelten. In einigen Angaben von unr Bedeutung befinden sich die beiden genannten Forscher mit einander ach. Rollett belegt eine Region der eigentlichen Magendrüsen zu-Magengruben, deren Epithel durch allmälige Verlängerung des senkchmessers der Zellen in das Cylinderepithel der Magengruben überem Namen eines "inneren Schaltstücks". Heidenhain erklärt dasir scheint mit Recht, für ein Grenzgebiet zwischen Magengrube und denhain hatte an den Magendrüsen des Schweines, wie früher F. E. rchiv für mikr. An. III, 164. 1867) an denen des Delphins, die Beobacht, dass platte Zellen in nahezu abgeschlossenen Nischen der Drüslägen; Rollett hält dies für eine Täuschung: nach seinen Beobachdie platte Zelle immer mit Einer Fläche breit an den cylindrischen. lie Richtigkeit der Wahrnehmungen Schulze's und Heidenhain's ger bezweifeln, da mir, wenn nicht einzelne, doch Gruppen von Zellen migen Ausbuchtungen begegneten, die nur durch einen dünnen Stiel

nkörper Heidenhain. Endstück Rollett.

170 Magen.

mit der Drüse zusammenhingen. Endlich behauptet Heidenhain und bes Rollett, dass auch in der oberen Abtheilung der Drüsen die platten Zellen das Lumen von cylindrischen bedeckt seien und dass vereinzelte platte noch in den Magengruben unterhalb der cylindrischen sich fänden. In Betreweiten Punktes muss ich Haidenhain beistimmen; in Betreff des erstei Jukes (Beitr. zum histolog. Bau der Labdrüsen. Gött. 1871) übereinstin mit Rollett entscheidet, scheint mir die Wahrheit in der Mitte zu liegen: cylindrische Zellen kommen auch in der oberen Abtheilung der Drüsen übe zwischen den platten vor; doch können sie fehlen oder von den platten auseinandergedrängt werden. Jukes sah auch in den pylorischen Drüsen sy vertheilte platte Zellen. Vielleicht ist der Inhalt dieser Drüsen individuell veränd Todd und Bowman sahen die blinden Enden derselben, theilweise mit den lichen Zellen, wie die eigentlichen Magendrüsen erfüllt, Gerlach (Geweb S. 303) giebt zu, dass im Pylorustheil die Cylinderzellen weiter abwärts re aber nicht in allen, wenn auch in vielen Drüsen sah er den blinden Grun Cylinderepithel besetzt. R. Maier (Berichte der freib. naturwissensch. Ges Nr. 9, 1855) konnte in den Drüsenschläuchen des Magens eines Hingeriel den er frisch zur Untersuchung erhielt, nirgends andere, als platte Zellen erk

Ob und wie die Zellen der Magendrüsen sich erneuern, ist nicht be Heidenhain beschreibt Formelemente, welche als in Entwicklung beg platte (Beleg-)Zellen gedeutet werden könnten. An Schleimhautstücken, doppeltchromsaurem Kali erhärtet worden, fielen ihm neben den fast far Hauptzellen und den gelb tingirten platten Zellen im unteren Theil der I vereinzelte, kleine, zellige Gebilde durch ihre tief dunkelgelbe Färbung au lagen in der Begel an der Basalmembran, drängten sich aber auch zwisch cylindrischen Zellen ein. Ihr Kern glich dem der platten Zellen, war abe von einer dünnen Protoplasmaschichte umgeben.

Dass die cylindrischen Zellen der Magendrüsen bei der Secretion des Magen betheiligt sind, lehren die sichtbaren Veränderungen derselben während der dauung und so kann man die Vermuthung Heidenhain's nur plausibel dass in den cylindrischen Zellen das Pepsin, in den platten die Säure gewerden möchte. Damit war aber auch eine andere Deutung der Functic pylorischen Drüsen ermöglicht und eine Revision ihres Baues und ihrer ph gischen Eigenschaften geboten, welcher Ebstein (Archiv für mikroskop. VI, 515. 1870) sich unterzog. Vergleichende Experimente über die Verdauung des angesäuerten Extracts der verschiedenen Regionen des Magens ergaben der Inhalt der pylorischen Drüsen allerdings fähig ist, Eiweisskörper zu löse dass nur eine verhältnissmässig größere (etwa doppelt so große) Menge des erfordert wird, als vom Inhalt der eigentlichen Magendrüsen. Ebstein s demnach vor, für die Magenschleimdrüsen die passendere Bezeichnung ein Pepsindrüsen" zu adoptiren; die Labdrüßen würden demnach "zusammenge Pepsindrüsen" zu nennen sein. Doch wird das Resultat seiner Versuche, wennen bis jetzt herrschenden Angaben von Wasmann, Kölliker und Dom widerspricht, neuerdings von Fick (Meissner's Jahresbericht 1871, S. 111 Friedinger (ebendaselbst) angefochten und während Ebstein in Verbi mit Grützner (Archiv für Physiol. VI, 1) diese Angriffe zurückweist, stellt v. Wittich (Med. Centralztg. 1872, Nr. 74) sich auf die Seite der älteren Deindem er behauptet, dass der Pylorustheil der Schleimhaut bei der Extractic Glycerin einen vorzugsweise Mucin enthaltenden, sehr schwer filtrirbaren A liefere, dessen Verdauungskraft zu der des gleichen Auszugs aus der unter vatur sich wie 1:3 bis 4 verhalte.

Ich habe oben der Magendrüsen gedacht, deren Form sich den bigen Drüsen nähert. Wirkliche acinöse Drüsen stehen nach Cobe im Pylorustheil des Magens in 5 bis 7 Reihen, welche sich radiense

Le ghiandole acinose della parte pilorica del stomaco. Aus dem 50. Ban Wiener Sitzungsberichte. 1865.

171

vom Pylorus aus erstrecken und auf der unversehrten Schleimhaut als mehr oder minder deutliche Falten oder als Reihen von Hügelchen bemerklich machen. Jede Reihe enthält 9 bis 12 Drüsengruppen, selten eine grössere Menge; sie verlieren sich allmälig gegen den Eingang des Antr. pyloricum, vereinzelt kommen sie auch in den Zwischenräumen der Reihen vor. Von den acinösen Drüsen des Duodenum unterscheiden sie sich dadurch, dass sie ganz in der Dicke der Schleimhaut enthalten sind. An der Grenze des Magens und Darms, dicht unterhalb des Sphincter pylori, liegen die acinösen Drüsen in einer Strecke von etwa 3mm zum Theil in der Schleimhaut, zum Theil im Bindegewebe unterhalb derselben, allmälig beschränken sie sich auf das letztere.

Nach einem geringen Anschlag, wonach auf einem Quadratmillimeter Magenoberfläche etwa 100 Drüsen stehen und der Flächeninhalt des Magens 49000 Quadratmillimeter betragen soll, berechnet Sappey die Gesammtzahl der Magendrüsen zu 4900000.

Flächenschnitte der Magenschleimhaut zeigen eine gruppenförmige Anordnung der Drüsen, die in den der Oberfläche näheren Schichten am deutlichsten ist und sich gegen die tieferen zu verwischen pflegt. Der Querschnitt der Gruppe ist kreisförmig und enthält die Querschnitte der aus der Theilung Eines Magengrübchens hervorgehenden Schläuche. In den '-Zwischenräumen der Gruppen liegen, in reichlicherem Bindegewebe, die stärkeren Gefässstämmchen. In den Maschen des lockeren Bindegewebes finde ich an einem Magen, der übrigens nur spärlich entwickelte conglobirte Drüsen zeigt, die der conglobirten Drüsensubstanz eigenthümlichen Körperchen überall und durch die ganze Mächtigkeit der Schleimhaut gleichmässig eingebettet (Fig. 114), so dass Flächenschnitte aus jeder Tiefe, mit Essigsäure behandelt, den Eindruck machen, als ob die Zwischenräume der Drüsen von einem regelmässigen Pflasterepithelium eingenommen wären, indess Kalilösung, durch Zerstörung der Körperchen, die feinen Bälkchen des Bindegewebsnetzes sichtbar macht. Massenhafte Anhäufungen jener Körperchen, die die Schleimhaut hervorwölben und die eigentlichen Magendrüsen zur Seite drängen, die conglobirten 1) Drüsen des Magens, finden sich in ausserordentlich wechselnder Dimension, Form, Zahl und Gruppirung. Als Extreme der Grösse werden 0,06 und 2,25 mm angeführt. Die Gestalt ist kuglig oder linsenförmig, zuweilen gelappt; in seltenen Fällen ist die Spitze des Hügelchens anscheinend mit einer Oeffnung, vielleicht nur mit einem Eindruck oder einem Grübchen versehen. Bischoff (a. a. O. Taf. XIV, Fig. 4) bildet ein solches Stück aus einem Kindermagen ab und unsere Sammlung besitzt den Pylorustheil des Magens von einem Erwachsenen, in welchem flache Erhabenheiten von 1 bis 2<sup>mm</sup> Durchmesser, eine neben der anderen, stehen, jede mit einem centralen dunklen Fleck von 0,2 bis 0,3mm. Es giebt Magen ohne alle conglobirte Drüsen, andere, in welchen sie die Gegend der Cardia oder des Pylorus, oder beide einnehmen, oder über die ganze Oberfläche einzeln oder gruppenweise zerstreut sind.

Kölliker (Würzb. Verh. a. a. O.) sah in der Magenschleimhaut zwischen den Drüsen senkrecht aufsteigende zarte Bündel contractiler Faserzellen, die, wo

<sup>1)</sup> Lenticuläre Drüsen.

172 Magen.

Zotten sich fanden, auch in diese sich fortsetzten. Mir ist es bis jetzt nicht gelungen, mich von diesem Verhalten zu überzeugen. Wo ich an feinen Dickenschnitten der Magenwand mit den Gefässstämmchen stärkere Faserzüge aus der Muskel- in die Drüsenschichte der Schleimhaut emporsteigen sah, waren es doch immer nur Fortsetzungen der die Muskelbündel trennenden Bindegewebssepta.

Eine besondere Erwähnung verdient hier die Art, wie die Blutgefässe in der Drüsenschichte des Magens und Darmcanals sich verbreiten (Fig. 119).

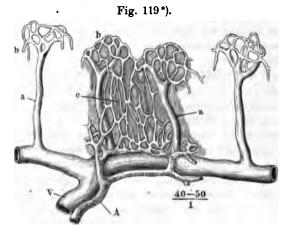

Dickendurchschnitt der Schleimhaut des Colon. A Arterie. V Vene. au Absteigende Venenzweige. bb Oberflächliches Venennetz. c Capillarnetz in der Dicke der Schleimhaut.

Die Arterien senden aus der Nervea, innerhalb welcher sie baumförmig in feine Aeste zerfallen, parallele Röhrchen (von 0,007 bis 0,009<sup>mm</sup> Durchmesser) aufwärts zu den Drüsen. Indem sie weiter zwischen ihnen aufsteigen und einander zahlreiche Anastomosen zuschicken, umgeben sie die Drüsen in ihrer ganzen Länge mit capillaren Netzen. In der Nähe der Drüsenmündungen gehen aus diesen Netzen stärkere Gefässe (von etwa 0,018<sup>mm</sup>) hervor, um in den Brücken, die die Drüsenmündungen von einander scheiden, und also dicht unter der Oberfläche ein regelmässiges, flächenhaftes Netz zu bilden, von welchem aus Schlingen auch in die Zotten aufsteigen. Mit diesem oberflächlichen Netz beginnt schon der venöse Bezirk der Gefässverbreitung der Magenschleimhaut: die aus demselben entspringenden Aeste gehen rasch sich erweiternd in die Tiefe und verlassen die Schleimhaut, ohne Aeste von den Drüsenwänden aufgenommen zu haben.

Frey (Zeitschr. f. rat. Med. IX, 315. 1850), welchem wir nächst Gerlach (Gewebelehre S. 305) die Kenntniss dieser Anordnung der Blutgefässe verdanken, erklärt die feinen, die Drüsen umspinnenden Netze für den absondernden, das gröbere, oberflächliche Netz für den resorbirenden Theil des Gefässsystems, geeignet, den flüssigen Mageninhalt aufzunehmen. Mir scheint die Annahme einer Besorption von Flüssigkeiten durch Blutgefässe nicht statthaft und ich sehe in der beschriebenen Einrichtung vielmehr ein Mittel, die Wand des Verdauungsapparats zu einer gewissen Theilnahme am Respirationsprocess geschickt zu

<sup>\*)</sup> Nach Ernst, über die Anordnung der Blutgefässe in den Darmhäuten. Zürich 1851. Fig. 1.

machen. Indem das Blut von den Drüsen aus und also venös in verhältnissmässig weite und oberflächliche Gefässe gelangt, ist es in der Verfassung, seine Kohlensäure gegen den Sauerstoff der atmosphärischen Luft abzugeben, die mit den Speisen beständig in den Magen gelangt. Dass der Sauerstoff dieser Luft verschwindet und dem Blut zu gut kommt, beweisen die Analysen der im Darm enthaltenen Gase. Beim Menschen mag die Unterstützung, welche der Lungenrespiration von der Schleimhaut des Magens und Darms aus zu Theil wird, unerheblich sein. Aber es giebt eine Gattung von Wirbelthieren (Cobitis), bei welcher die Darmrespiration eine Zeitlang die eigentliche Athmung (durch Kiemen) zu

Die Muskelhaut des Magens ist von einer serösen Schichte von etwa 2. Muskel-0,03mm Mächtigkeit bekleidet, einer Fortsetzung der Lamellen, innerhalb welcher die Gefässe zur oberen und unteren Curvatur treten. Die Muskelfasern selbst liegen im Pylorustheil des Magens in zwei scharf gesonderten, einander, wie im übrigen Verlauf des Darmcanals, rechtwinklig kreuzenden Schichten, einer äusseren longitudinalen und einer inneren ringförmigen. Die Längsfaserschichte ist kaum  $^{1}/_{3}$  so stark, als die Ringfaserschichte; an einem stark ausgedehnten Magen wird sie, abgesehen von den sogleich zu erwähnenden Ligamenta pylori, fast unkenntlich; die Ringfasern bilden platte, bis 5<sup>mm</sup> breite Bänder, welche, durch schmale Zwischenräume getrennt, einander unter spitzem Winkel zahlreiche Anastomosen zuschicken.

Am Cardiatheil, dem Blindsack und der oberen Curvatur zeigen die Muskelfasern einen complicirteren Verlauf, Folge der Unordnung, in welche



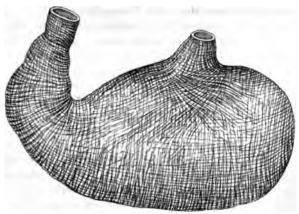

Muskelhaut des Magens.

sie mit der Umbeugung des Canals aus der verticalen in die mehr transversale Richtung gerathen. Die Längsfasern des Oesophagus enden zum kleineren Theil an der Cardia; die meisten gehen auf den Magen über und fahren nach verschiedenen Richtungen auseinander. Von den Fasern der rechten Hälfte des Oesophagus setzt sich der mittlere Theil ununterbrochen und in dichten Massen auf die obere Curvatur des Magens fort und kann bis zum Pylorus verfolgt werden; die übrigen strahlen auf der vorderen und hinteren Magenwand in schmalen divergirenden, netzförmig zusammenhängenden Bündeln gegen die untere Curvatur aus, ohne sie zu erreichen. Aus der linken Oesophagushälfte treten nur zarte Bündel auf den oberen Rand des Blindsacks über. An die rechts und links ausstrahlenden Längsfasern des Oesophagus schliessen sich Bündel, welche, leicht aufwärts gekrümmt und aus der horizontalen allmälig in die verticale Richtung übergehend, über die vordere und hintere Fläche des Magens ziehen. Es sind zwei Züge schleifenförmiger Fasern, welche auf der vorderen und hinteren Magenwand abwärts von der Cardia einander kreuzen, die Einen, zur Rechten der Cardia, wie ein Sattel quer über die kleine Curvatur gelegt und gegen den Blindsack divergirend, die anderen, stärkeren 1), ebenso sattelförmig in den Winkel zwischen Oesophagus und Blindsack zusammengedrängt und von da aus schräg nach rechts und unten ausstrahlend, bis sie in der Gegend des Antr. pyloricum sich verlieren (Fig. 120). Es sind dies offenbar die Fortsetzungen der Ringfaserschichte des Oesophagus, welche am unteren Ende des letzteren, in der Mitte der vorderen und hinteren Wand, eine Art Raphe erhält, indem je die vordere und hintere Hälfte jedes Muskelrings statt einer geraden eine abwärts convexe, dann eine gebrochene Linie darstellt, bis endlich die Ringe je in einen linken und rechten Halbring zerfallen, deren Enden über einander hinauswachsen. Eine noch tiefere Lage bilden am Blindsack verticale, also in Beziehung zur Längsaxe des Magens quere oder kreisförmige Bündel, die Ausläufer oder richtiger Anfänge der Ringfaserschichte, die sich nach der Pylorusseite hin allmälig stärker entwickelt. Ueber sämmtliche verticale und schräge Fasern der linken Magenhälfte endlich erstreckt sich in allmälig abnehmender Stärke eine Fortsetzung der oben erwähnten Längsfaserschichte des Pylorustheils.

Im Pylorustheil, in welchem beide Muskelschichten an sich schon stärker sind, als in jeder anderen Region des Magens, erhalten beide noch Zuwachs durch besondere Faserzüge. In der Längsmuskelschichte zeichnen sich die Ligamenta pylori aus, zwei bandförmige Streifen, einer an der vorderen, der andere an der hinteren Wand des Magens, welche, ähnlich wie die später zu beschreibenden Ligamenta coli, durch ihre verhältnissmässige

Fig. 121.



Duodenum.

Kürze die Einschnürungen der übrigen Schichten der Magenwand am Ein- und Ausgang des Antrum pyloricum bedingen. Auf ihnen ist zuweilen auch das Gewebe des Peritonealüberzuges verstärkt, sehnenartig glänzend und reicher an elastischen Fasern. Die Ringmuskelschichte verstärkt sich an der Grenze des Magens und Dünndarms in Form eines nach innen vorspringenden Wulstes, des Sphincter pylori, der die Schleimhaut vor sich hertreibt und dadurch Anlass zur Bildung der Valvula pylori giebt (Fig. 121). Durchschnitt des Pylorus- Je nachdem der Wulst ringsum von gleichmässiger theils des Magens. 1 Valvula pylori. 2 Durchschnitt der Schleimhaut, 3 der Communicationsöffnung des Magens und Darms genau Ringfaserhaut, 4 der Längs- central oder näher der einen oder anderen Wand des faserhaut des Magens und Canals. Der Wulst fällt nach der Magenhöhle allmälig, nach der Darmhöhle rasch ab; dies bewirkt,

<sup>1)</sup> Fibrae obliquae Köll.

dass die Valvula pylori etwas bequemer von dem Magen gegen den Darm, als in umgekehrter Richtung zu passiren ist.

Ueber die Function der Muskelhaut des Magens und die Theorie seiner sogenannten peristaltischen und antiperistaltischen Bewegungen vergleiche man mein Handbuch der rationellen Pathologie II, Abth. 2, S. 225.

Handbuch der rationellen Pathologie II, Abth. 2, S. 225.

Beim Neugeborenen macht die obere Curvatur mit dem Oesophagus einen noch stumpferen Winkel, als beim Erwachsenen, ein Residuum aus früheren Entwickelungsstadien, wo die Längsaxe des Magens vertical steht. Der Blindsack ist in der Regel verhältnissmässig kleiner. Die Labdrüsen sind in allen Dimensionen bleiner (Frerichs), die Ligg. pylori fehlen, die Valvula pylori ist weniger entwickelt, die Muskelwand am stärksten in der oberen Curvatur (Retzius, Müll. Arch. 1857. S. 74).

## d. Dünndarm, Intestinum tenue 1).

Wegen der Lage, Dimension und der Eintheilung des Dünndarms verden der Lage, Dimension und der Eintheilung des Dünndarms verden auf die Uebersicht des Verdauungsapparats (S. 78). Das Duodenum wird, vermöge seiner Hufeisenform, noch weiter abgetheilt in einen oberen und unteren transversalen und einen verticalen Theil, dann in eine erste und zweite Flexur<sup>2</sup>), und seine befestigte Lage erlaubt, bestimmte Regionen, eine vordere und hintere Wand u. s. f. zu unterscheiden. Für den beweglichen Theil des Dünndarms giebt die Anheftung des Mesenterium Anhaltspunkte. Die dem Mesenterialrande 3) diametral gegenüberliegende Region nennt man den freien Rand 4).

Die Muskel- und Schleimhaut des Magens setzen sich geradezu fort in entsprechende Häute des Dünndarms, die ebenso durch eine lockere Bindegewebsschichte verschiebbar an einander befestigt sind; nur ist, gemäss der verminderten Mächtigkeit der wesentlichen Schichten, auch diese Bindegewebslage dünn und zart. Sie gestattet, dass, wie die Muskelhaut sich verkürt, die Schleimhaut in Falten gelegt wird, welche der Längsaxe parallel verlaufen und auf Querschnitten dem Lumen des leeren Darms ein sternförmiges Ansehen ertheilen.

Die Mächtigkeit der Darmwand beträgt etwa 1<sup>mm</sup>. Davon kommt ungefähr die eine Hälfte auf die Muskelhaut mit Einschluss des serösen Uebersags, die andere Hälfte auf die Nervea und Schleimhaut.

Von der Schleimhaut misst die Muskelschichte 0,02, die eigentliche 1. Schleim-Mucosa 5), abgesehen von den Zotten und den conglobirten Drüsen, 0,1<sup>mm</sup>, haut. das Epithelium 0,02<sup>mm</sup>.

Die Muskelschichte besteht vorzugsweise aus longitudinalen Fasern. Die eigentliche Mucosa ist arm an elastischen Elementen, enthält dagegen, wie die Magenschleimhaut, häufig Lymphkörpern ähnliche Zellen, die sich hier und da zu den später zu beschreibenden conglobirten Drüsen gruppiren. Das Epithelium ist ein cylindrisches, aus eigentlichen Cylinder- und Becherzellen oft in sehr regelmässiger Anordnung zusammengesetzt (Fig. 122 A). Die Becherzellen (D) wurden bereits S. 49 beschrieben; die Cylinderzellen zeichnen sich aus durch eine Eigenthümlichkeit des der

<sup>1)</sup> I. angustum, I. gracile, der enge Darm. Auch Intestina tenuia. 2) Flexura duodeni sep et inf. 3) Gekrösrand, Anreffungsrand. 4) Scheitelrand, Margo intestinalis Huschke. 5) Tunica villosa, Zottenhaut.

Darmwand zugekehrten Endes oder der Basis der Cylinder, welche Profilansicht einen hellen, 0,001 bis 0,0015<sup>mm</sup> mächtigen, in Wasser das Doppelte anquellenden, der Längsaxe des Cylinders parallel ge Saum darbieten; die Streifen entsprechen den Zwischenräumen feir chen, in die der verdickte Saum dieser Epithelzellen, gleich der mersaum einer Flimmerepithelzelle, abgetheilt ist. So lange di ihren natürlichen Zusammenhang haben, stehen diese Härchen ger recht in einer continuirlichen Reihe; ihre Spitzen bilden einen gerac leicht wellenförmigen Contur, indem die den einzelnen Cylindern chende Reihe gegen die freie Oberfläche bald gewölbt, bald ver scheint (Fig. 122, B). An den isolirten Epithelcylindern begeb

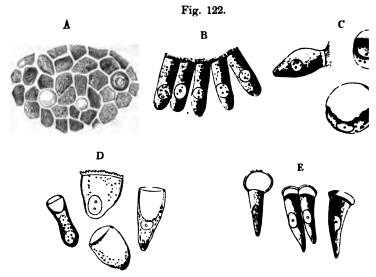

Epithelium des Dünndarms. A bis D vom Kaninchen. A Von der frei Fläche. B Epithelzellen im Profil. C Dieselben, von eingedrungenem Was ausgedehnt. D Becherzellen. E Epithelcylinder des Dünndarms von Menschen.

die Härchen häufig fächerförmig auseinander. Sehr bald nach de schwinden sie; statt ihrer bildet den freien Rand des Cylinders in ifilansicht ein bogenförmig gewölbter, glänzender Wulst (E), der eigentlichen körnigen Substanz der Zelle durch einen helleren, schimmernden Saum geschieden ist. Der Wulst ist um so dünner wölbter er ist; unter Umständen verwandelt er sich, ohne Zweife Wassereinsaugung, in eine sehr fein conturirte, kuglige, das brei des Cylinderchens überragende Blase. In ähnlicher Blasenform he von isolirten Cylindern auch die Seitenwände (C) ab. Merkwürdige erfolgt dabei keine Mischung des Zelleninhaltes mit dem eindri Wasser.

Kölliker (Würzb. Verh. VI, 253) und Funke (Ztschr. für wissens VI, 322), welche gleichzeitig (1855) die Streifung des Saumes an den Epithelz Dünndarms von Kaninchen, wo sie am deutlichsten ist, entdeckten,

Beide auf die Vermuthung, die Streifen möchten Canälchen entsprechen, die die freie Wandung der Epithelcylinder durchsetzen und die Resorption des Fettes vermitteln sollten. Bei Betrachtung der Cylinder in aufgerichteter Stellung mit vermittels scheen. Des bestachtung der Cynnuer in aufgerichteter Stellung mit aufwärts gewandten Endflächen glauben beide Beobachter die Streifen zu Punkten verkürzt wahrgenommen zu haben, und sind und darin getheilter Meinung, dass Kölliker die ganze Oberfläche für punktirt hält, während Funke die Punkte nur in einen Kreis, dem Rande der Endfläche entlang, geordnet sieht und demgemäss auch den von den Canälchen durchsetzten Saum nur für eine Art Wall oder Randwulst hält, der sich über die eigentliche Endfläche erhebe. Für Porencanälchen werden die fraglichen Streifen auch von Donders (Nederl. Lancet. 1856, p. 322), Welcker (Ztschr. für rat. Med. N. F. VIII, 239. 1857) und Frey (Bistologie, S. 214) erklärt. Nach Donders sollten sich die Streifen zuweilen über den hellen Saum hinaus eine kurze Strecke in das Innere der Zelle fortsetzen, eine Täuschung, die wohl nur durch schräge Lage eines Dickendurchschnittes des Epithelium und Durchschimmern einer tieferen Schichte entstanden sein kann. Es sollten die Streifen mitunter aus feinen Körnchen zusammengesetzt erscheinen und in seltenen Fällen von Chyluskörnchen erfüllt sein. Jener Anschein ist Folge einer Kräuselung der den Saum bildenden Fäden; die Möglichten der Saum ber den Saum bildenden Fäden; die Möglichten der Saum ber den Saum bildenden Fäden; die Möglichten der Saum ber den Saum bildenden Fäden; die Möglichten der Saum ber den Saum bildenden Fäden; die Möglichten der Saum ber den Saum bei den Saum keit einer Aufnahme von Chyluskörnchen zwischen dieselben kann nicht bestritten werden. Funke und Kölliker hatten schon in ihren ersten Mittheilungen die verdickte Wand der Epithelcylinder einem ruhenden Flimmersaum verglichen, womit zugleich eine bis dahin übersehene Notiz von Gruby und Delafond (Comptes rendus. 1843, 5. Juin), die dem Darmcanal des Hundes Flimmerepithelium zuschrieben, zu ihrem Rechte gelangte, und in seinem Handbuche der Physiologie (1. Aufl. II, 1067) hebt Funke die Spaltbarkeit des Saumes als eine Eigenthümlichkeit hervor, durch welche jenes Cylinderepithelium des Darms sich wirklich dem Flimmerepithelium verwandt zeige, dessen Cilien, nach seiner Meinung, ebenfalls nur wie ein Kranz die Endfläche der Flimmercylinder umgeben. Die Zusammensetzung (des Saums aus Stäbchen haben zuerst Brettauer und Steinach richtig erkannt, irriger Weise aber angenommen, dass derselbe sich während der Verdauung, wenn die Epithelcylinder von Fetttröpfehen erfüllt sind, verschmälere und seine Streifung verliere. Die Breite des Saums und die Deutlichkeit der Streifen variirt sowohl bei nüchternen Thieren, wie bei verdauenden.

Von dem schmalen hellen Streifen, den unsere Abbildung, ebenso wie die Abbildungen von Kölliker, Funke, Brettauer und Steinach zwischen dem gestreiften Saum und dem körnigen Inhalte zeigen, ist es schwer zu sagen, ob er einer besonderen Substanzlage entspreche oder nur eine optische Erscheinung, durch Contrastwirkung hervorgerufen, sei. Er erhält sich unter dem schmalen glänzenden Wulst, auf welchen die Härchen sich allmälig reduciren, und schwindet erst, wenn der Deckel sich blasenförmig abhebt, oder breitet sich vielmehr um Inhalt der Blase aus.

Die physiologische Bedeutung dieser Bildungen liegt noch im Dunkeln. Die Beobachter, die in den Streifen des Saumes Porencanäle sahen, glaubten damit die Wege entdeckt zu haben, auf welchen die Fettmoleküle während der Verdauung ins Innere der Epithelcylinder gelangen. Kölliker machte sich den Einwurf, dass bei Carnivoren und beim Menschen gestreifte Zellendeckel sich auch an dem Epithelium des Dickdarms finden, hält es aber für wahrscheinlich, dass bei diesen Geschöfen, deren Dünndarm relativ kurz und deren Nahrung fettreich ist, die Fettresorption nicht auf den Dünndarm beschränkt sei. Indess wurde die gleiche Streifung von Virchow (Archiv XI, 469. 1857) an den Epithelcylindern der Gallenblase, von Wiehen (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XIV, 203. 1861) an den, wenn auch viel niedrigeren basalen Säumen der Cylinderzellen der Harn- und Gallenwege, der Ausführungsgänge des Pancreas und der Parotis, von Dönitz (Archiv für Anat. 1864. S. 367) an dem äusseren Epithel des Petromyzon wahrgenommen. Dönitz hält den Saum für ein Secret, welches der Structur entbehren, aber unter Umtänden sich zerklüften soll; er meint, einen directen Uebergang desselben in den Darnschlein beobachtet zu haben.

Auf die Veränderungen, die das Epithelium während der Verdauung zeigt, komme ich bei Beschreibung der Zotten zurück.

Die Schleimhaut ist von der ersten Flexur des Duodenum an in falten 1) gelegt (Fig. 123), welche im oberen Theil des Dünndarms 3 bi Höhe haben und so dicht stehen, dass der freie Rand jeder Falte die der nächst unteren erreicht oder selbst etwas überragt, weiter abwärt allmälig niedriger werden und auseinander rücken und im unteren En Dünndarms gänzlich schwinden. Nur wenige dieser Falten sind vollko ringförmig; die meisten haben nur die Hälfte oder ein Drittel der der Peripherie des Darms und zwischen diesen stehen noch kürzer niedrigere; häufig sind zwei Querfalten durch eine schräg aufsteigend bunden oder eine Falte theilt sich unter spitzem Winkel in zwei, die eine Insel einschliessend, wieder zusammensliessen können. Der freie der Falten ist gerade, bauchig oder wellenförmig; im contrahirten

Fig. 123.



Querfalten der Schleimhaut des oberen Theils des Dünndarms.

müssen sie gekt sein, so wie sie je nach dem Cc tionsgrade der I fasern der Muskmehr oder wenig sammenrücken.

Die Falten sich auch nach I nung der Musk nicht verstreichen Nervea ist in zwei § ten zerfallen, von w die äussere und st straff über die hinwegzieht und schnitten werden wenn die Falten ander gelegt werd len, indess die i

gefäss- und nervenreiche der Schleimhaut genau folgt; beide Schicht Nervea verbindet ein sehr lockeres, dehnbares und infiltrirbares Bindeg

Durch Entfaltung der Schleimhaut wird die Länge der oberen des Dünndarms um das Doppelte, die Länge der unteren Hälfte um et vergrössert. Dies in Rechnung gebracht, beträgt der Flächeninhs Dünndarms etwa 11000 Cm. Quadr. (Sappey).

An der Einmündung des Dünndarms in den Dickdarm steht ein I paar, welches die sogenannte Dickdarmklappe, Valvula coli<sup>2</sup>), bild springt in ebenfalls wesentlich transversaler Richtung in das Lume Darms vor, doch so, dass im gespannten Zustande die dem Dünndarm kehrten Flächen beider Falten fast in der Flucht der Wand des Dünr liegen, die dem Dickdarm zugekehrten Flächen mit der Wand des let unter stumpfem Winkel zusammenstossen, beide Falten in Verbindur einander also eine Art von Trichter bilden, dessen Aushöhlung in den

len.

Plicae s. valvulae conniventes Kerkringii aut.
 Valvula Bauhini. V. F. V. Tulpii. Grimmdarmklappe.



Frontalschnitt des unteren Endes des Dünndarms mit dem Anfang des Dickdarms.

T Dünndarm. Pv Proc. vermiformis.

Spitsen nach beiden Seiten weit über die Einmündungsstelle des Dünndarms hinaus 1); die untere Falte ist halbkreisförmig oder halbelliptisch, ihr freier Rand jederseits an die untere Fläche der oberen Falte angeheftet. Die von den Falten eingeschlossene Oeffnung ist spalt- oder lancettförmig und liegt, da der Rand der oberen Falte über den der unteren etwas vorspringt, fast in einer Horizontalebene, mit der einen Spitze nach hinten und wenig nach rechts, mit der anderen nach vorn und links gewandt.

Im verticalen Theil des Duodenum werden die Querfalten gekreuzt oder unterbrochen durch einen niederen, der Längsaxe des Darms parallel laufenden Saum oder Wulst, welcher in einer Länge von 1,5 bis 3cm in der Mitte der Höhe der hinteren Darmwand vorspringt. Den Wulst veranlasst der Ductus choledochus, der zuweilen eine kurze Strecke oberhalb seiner Ausmündung zwischen die Darmwände eintritt; an seinem unteren Ende befindet sich die Papille, auf welcher der Duct. chelodochus mit dem Duct. pancreaticus sich öffnet?). Der Saum?), wenn ein solcher vorhanden ist, geht von der unteren Fläche dieser Papille aus abwärts.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Ausläufer der Falte jenseits der Oeffnung sind die Frena s. retinacula Mortagni. Frena valv. coli aut. <sup>2</sup>) Caruncula maj. Santorini (Septemd. Tabb. p. 143, Tab. XII). <sup>3</sup>) Frenulum carunculae maj. Santor. <sup>4</sup>) Die Benennung Diverticulum Fusci der Handbücher passt weder auf die Papille, noch auf den Wulst, noch auf den

lotten.

Zotten, Villi, erstrecken sich über die ganze Oberfläche des 1 darms bis an den freien Rand der Valvula coli; es sind feine und

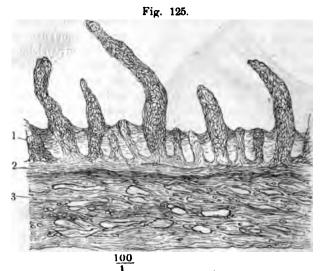

Dickendurchschnitt des Dünndarms, nach Behandlung mit verdünnter Kalilösung Wasser ausgespült. 1 Netzförmiges Bindegewebsgerüste der Propria mit den Zot und blinddarmförmigen Drüsen. 2 Muskelschichte der Schleimhaut. 3 Nerves.

all dicht gedrängte Anhänge, Falten und Ausstülpungen der Schlein

Fig. 126.



Drüsenmündungen.

die in Flüssigkeit flottiren un Oberfläche ein sammetartiges hen geben. Form und Häufigke Zotten sind in verschiedener gionen des Dünndarms einiger sen verschieden. Die typische, die in dem vorzugsweise fü Aufsaugung ausgerüsteten Thei Dünndarms vorherrschende der Zotten ist die eines verhäl mässig feinen Fadens oder chens mit abgerundeter, zuv etwas verdickter Spitze (Fig. sie sind im leeren Zustande werden durch Füllung ihrer und Lymphgefässe cylindrisch durch Contraction quer geru Innere Oberfläche des Duodenum, Zotten und ihre Länge beträgt 0,5 bis 0,7 Durchmesser 0,1 bis 0,18mm.

Saum. Vater (Haller, Disput. anat. III, 270) versteht unter Directiculum eine Art der Schleimhaut gelegener Ampulle, in welche der Duct. choledochus und pancreat. ei den und welche, nach Umschnürung der Papille, durch Injection vom Duct. chole her ausgedehnt und gefüllt werden soll, so dass die Masse in den Duct. pancreat. zurück einzelt kommen zwischen den fadenförmigen Zotten etwas niedrigere, kegelförmige oder platt dreiseitige mit breiter Basis vor. Im oberen transversalen Theil des Duodenum aber sind fadenförmige Zotten selten und die breiten bilden die weit überwiegende Mehrheit; viele derselben stellen Falten
dar, mit convexem, glattem oder ausgebuchtetem Rande, deren Basis das
Drei- bis Vierfache ihrer Höhe misst (Fig. 126).

Die Häufigkeit der Zotten nimmt von der Mitte des Duodenum gegen das untere Ende des Dünndarms sehr allmälig ab; auf einen Quadratmillimeter kommen im Mittel etwa 12; die Ziffern aus der oberen Hälfte des Dünndarms verhalten sich zu denen aus dem unteren Ende ungefähr wie 7:5. Berechnet nach der oben angenommenen Flächenausdehnung des entfalteten Dünndarms würde demnach die Gesammtzahl der Zotten jedenfalls 10 Millionen übersteigen. Ueber den conglobirten Drüsen ist die Schleimhaut in der Regel zottenlos.

Die Zotten sind Productionen der Schleimhaut des Dünndarms und bestehen aus demselben schwammigen oder netzförmigen gefässreichen Binde-

Fig. 127 \*).



30

lanere Oberfläche des Dünndarms mit von Chylus turgescirenden Zotten.

gewebe mit eingestreuten Körperchen. Behandlung mit Essigsäure macht die Körperchen, Behandlung mit verdünnter Kalilösung das Bindegewebsnetz sichtbar. Die fadenförmigen Zotten haben eine einfache centrale Höhlung, welche an der Spitze der Zotte blind, zuweilen etwas kolbig erweitert 1) endet, an der Basis in das Lymphgefässnetz der Schleimhaut übergeht und sich so als ein blinder Ausläufer dieses Gefässnetzes erweist, der in das Lumen des Darms vorspringt und die

Schleimhaut sammt dem Epithelium gleichsam vor sich her treibt. Während der Verdauung ist der centrale Canal der Zotte gleich dem Netze, von dem er ausgeht, durch Füllung mit Chylus weiss. Man sieht alsdann die Stämmchen unter der inneren Schichte der Schleimhaut verlaufen, rechts und links Aeste abgeben, die in die Zotten aufsteigen und zuletzt selber in einer Zotte enden (Fig. 127. Vgl. Gefässl. Fig. 165). Ohne die Chylus- oder eine andere Injection sind die flächenhaften Lymphgefässe der Darmschleimhaut nicht zu unterscheiden; das Lumen in der Axe der Zotten aber zeigt sich, nach Entfernung des Epithelium, auch im leeren Zustande durch dunkle Ränder begrenzt und auf Querschnitten als kreisrunde Oeffnung; der Durchmesser desselben misst  $^{1}/_{4}$  bis  $^{1}/_{3}$  des Durchmessers der ganzen Zotte.

Die breiteren Zotten besitzen entweder ein schlingenförmiges Chylusgefäss oder ein einfaches, das an der einen Seite geschlossen beginnt und

<sup>1)</sup> Auf diese Erweiterung übertragen Einige (Arnold, Frerichs) den Namen Ampulle, mit welchem Lieberkühn (De fabrica et actione villorum. Amst. 1745. §. 3) eine von schwammiger Substanz erfüllte Höhle in der Spitze der Zotte bezeichnet hatte, in welche ausser dem Chylusgefäss auch Arterien und Venen sich öffnen sollten.

<sup>\*)</sup> Nach Henle, Symbolae ad anatomiam villorum intestinalium. Berol. 1837. Fig. 12.

sich längs dem gebogenen Rande hinzieht, um sich an der anderen die Tiefe zu verlieren, oder sie haben zwei Canäle, die neben eins dem höchsten Theil der Falte mit blinden, oft rankenförmig gek Spitzen entspringen und von da aus divergirend jeder dicht an der rande des Blättchens weiter fortgehen. In den blattförmigen Zo Säugethiere und Vögel bilden die Lymphgefässe ein grobmaschig ein solches findet sich vielleicht auch in den ähnlich gestalteten Zoberen Theils des Duodenum beim Menschen.

Die Blutgefässe umspinnen in den Zotten, wie in dem ebenen 'Schleimhaut, in Form feiner Netze die Lymphgefässäste und verhs zu denselben nicht anders, wie in Drüsen mit röhrigem Bau zu den canälchen. In den fadenförmigen Zotten (Fig. 128, a) liegen in das aufsteigende Arterien- und das absteigende Venenstämmchen gegenüber, und die Capillargefässe gehen vom einen zum anderen



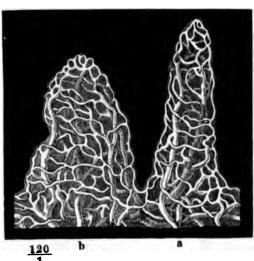

Blutgefässnetz der Zotten des Dünndarms.

die Längsaxe recht- oder spit schneidenden 1 In den breitere (Fig. 128, b mehrere Stämmchen in gleichen Abstä ben einander, d: maschige Capi unter einander den. Die Blutge verlaufen dicht Oberfläche; nac nung des  $\mathbf{E}_{1}$ sind sie nur kaum einer mächtigen Sub bedeckt, derei ren genau den gen der Gefäs (Fig. 128).

Die Muskellage der Zotten erhebt sich aus der Muskelsche Schleimhaut in Form zarter Bündel. In den breiteren Zotten de num bilden sie, nach Kölliker's Beschreibung!), eine fast zusam gende, hautartige Ausbreitung unter der Oberfläche und einem 'Capillargefässe, und erstrecken sich in longitudinalem Verlauf einander parallel von der Basis der Zotte bis zu deren Spitze, wo convergirend enden. In cylindrischen Zotten sind sie spärlicher und der Axe um das centrale Chylusgefäss angehäuft. In der Regel Faserzellen schwer zu isoliren und man erkennt sie nur, und auch in frischen Darmstücken, an den stabförmigen, mit dem längsten D

<sup>1)</sup> Histolog. Studien an der Leiche einer Selbstmörderin. Würzb. Verh. IV.

ser parallel der Längsaxe der Zotte gelegenen Kernen, die nach Einwirkung von Essigsäure sichtbar werden.

Die stäbchenförmigen Kerne der Zotten sind zuerst in meiner allgemeinen Anatomie beschrieben und abgebildet (8. 551, Taf. V, Fig. 26 d); ich fasste aber die in der Axe der Zotte gelegenen Reihen als Kerne der Wand des centralen Lymphgefässes auf und war dann freilich ausser Stande, den analogen, längs der Peripherie der Zotte zerstreuten Kernen eine bestimmte Deutung zu geben. Bruecke (Sitzungsber. der wiener Akad. 1851, Febr. Ztschr. wiener Aerzte. 1851, April) gewann durch Maceration der Zotten in Salpetersäure und durch Zerzupfen derselben mittelst Staarnadeln einzelne Faserzellen, die er um so sicherer als muskulöse erkannte, da bereits in den Jahren 1842 und 1843 Lacauchie, sowie Gruby und Delafond Angaben über das Bewegungsvermögen der Darmsotten gemacht hatten. Moleschott (Unters. zur Naturl. VI, 389. 1860) empfiehlt zur Darstellung dieser Faserzellen Maceration in einer Mischung von Essigsäure, Alkohol und Wasser. Die Länge der isolirten Faserzellen aus den Zotten betrug im Mittel 0,04 (zwischen 0,033 und 0,047)mm, etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Länge der Faserzellen in der Muskelschichte der Schleimhaut.

Bruecke und Kölliker haben, wie auch ich, nur longitudinal verlaufende Mukelfasern der Zotten gesehen. Dagegen beobachtete Donders (Physiol. I, 319) in den Zotten des Hundes in der Nähe der Spitze manche Fasern, die dicht siter der Oberfläche in querer Richtung verliefen, während die longitudinalen sich mehr in der Tiefe befanden; auch Wiegandt (Unters. über das Dünndarm-Fpithelium. Dorpat 1860) sah bei dem Hund und der Katze Andeutungen von Querfasern in Form einer undeutlichen, dichten Streifung und Moleschott fand sowohl die Zotten des Hundes wie des Menschen reich an queren Muskelfasern; beim Menschen seien diese Querfasern häufig nicht über 0,003<sup>mm</sup> von einander saternt.

Während der Verdauung, wenn die Lymphgefässe des Darms von Chylus erfüllt sind, erhält auch das Epithelium der Zotten und ihr Parenchym ein eigenthümliches Ansehen. Die Epithelzellen werden durch Aufnahme feiner Fettmoleküle dunkel, körnig, und in dem Parenchym sammeln sich ihnliche Moleküle bald in diffusen, bald in netzförmig verzweigten Haufen, vorzugsweise an der Spitze der Zotten, die, wenn die Zotten ihre natürliche Fülle haben oder gar sich in Contraction befinden, fast ausschliesslich von dem Chylus bespült wird. Grössere Fetttropfen, die man zuweilen unter dem Epithelium ausgebreitet sieht, sind erst nach dem Tode durch Zusammenfliessen der feinen Moleküle entstanden.

Diese im Gewebe der Zotte zerstreuten Chyluselemente haben, neben einer anderen Art feinkörniger Niederschläge, die sich vorzugsweise in den Blutcapillarien erzeugen, die Lehre von den Lymphgefässanfängen in den Zotten vielfach verwirt. An derselben Leiche, an welcher ich (Symbolae ad anatomiam villorum. Berol. 1837. Fig. 12, A) das centrale Gefäss der Zotten von Chylus erfüllt fand, stellte es Schwann (Müll. Physiol. I, 265) durch Quecksilberinjection dar. Unsere Beechreibung bestätigten R. Wagner und J. Vogel (Schmidt's Jahrb. XXVI, 102), Bruch (Ztschr. für wissensch. Zool. IV, 286), Donders (Physiol. I, 824), Prey (Histol. S. 430), Morel (Précis d'histologie, p. 121), im Wesentlichen auch Kölliker (Mikr. Anat. II, 2, S. 162) und Teichmann (das Saugadersystem. Lpz. 1881. 8.77). Andere Beobachter dagegen glauben nicht nur in den blatt-, sondern auch in den fadenförmigen Zotten Netze von Lymphgefässen wahrgenommen zu haben. Nach C. Krause (Müll. Arch. 1837, S. 5) entsteht das Lymphgefässstämmchen in der Zottenaxe, dessen Durchmesser nur 0,03mm betrage, aus mehreren feineren Aesten, die zum Theil frei, zum Theil in Netzform anfangen. E. H. Weber (Müll. Arch. 1847, S. 400) beschreibt Lymphgefässnetze, eben so dicht und

eben so fein, wie die Netze der Blutcapillarien, die in das centrale Lymphgefäss einmünden. Nuhn (Unters. und Beobacht. a. d. Gebiete der Anatomie. Heidelb. 1849, Heft I, S. 8) und Zenker (Ztschr. f. wissensch. Zool. VI, 321. 1855) schildern die Chylusgefässe wie Krause, doch vermutet Nuhn, diese descheinbar frei beginnenden Zweige nur unvollkommen gefüllte Theile eines continuirlichen Netzes seien, weil sie an der Spitze nicht abgerundet, viel weniger erweitert, sondern je nach der zufälligen Anhäufung der Chyluskörnchen wie quer oder schief abgestutzt, oft auch wie abgerissen erschienen. Funke bestätigte anfangs (Atlas der physiolog. Chemie. Lpz. 1853. Taf. VIII, Fig. 1, 2) Weber's Darstellung; er schliesst sich später (Ztschr. für wissensch. Zool. VI, 307. Wiener Wochenschr. 1855, Nr. 31) Denjenigen an, welche die netzförmigen Chylusstreifen für wandlose, im Gewebe der Zotte zerstreute Anhäufungen von Chylusmolekülen ansahen. In dieser Weise nämlich hatte ich versucht, den Widerspruch zwischen meinen und Krause's Beobachtungen zu erklären, und Donders und, wie eben erwähnt, auch Funke, Arnstein (Archiv für path. An. und Phys. XXXIX, 544. 1867) und Melnikow (Archiv für Anat. 1867. S. 513) adoptirten diese Erklärung. Eine andere Deutung gaben Bruch (Ztschr. für wissenschaftl. Zool. IV, 285. 1853) und Gerlach (Gewebel. 2. Aufl. S. 314) den Bildern, welche die Annahme netzförmiger Lymphgefässanfänge in den Zotten veranlasst hatten; nach ihrer Meinung waren es Blutgefässnetze, die während der Verdauung Fett aufgenommen hatten und deshalb mit Chylusgefässen verwechselt worden waren. Eine ähnliche Quelle des Irrthums deckten gleichzeitig Bruecke (Sitzungsberichte der wiener Akad. 1854, Apr.) und Virchow (Würzb. Verh. IV, 351) auf. In Folge einer Zersetzung nach dem Tode sammeln sich in den Blutgefüssen der Zotten mancher Leichen Körnchen an, die, wie Chylusmoleküle, bei auffallendem Lichte weiss, bei durchfallendem Lichte schwarz erscheinen, aber in Alkalien löslich, in Aether unlöslich sind Durch ihre Anordnung unterscheiden sich nach Bruecke diese mit Körnche erfüllten Blutgefässnetze von den scheinbaren Netzen der Lymphgefässe. Die letzteren hält Bruecke, wie wir, für interstitielle Chylusablagerungen, aber auch dem centralen Chylusgefäss der Zotte spricht er eine eigene Wand ab (Denkschr. d. wiener Akad. VI, 10), worin ihm Leydig (Histologie S. 295) und v. Wittich (Archiv f. path. Anat. u. Physiol. XI, 39. 1857) beistimmen, indess W. Krause (Ztschr. für rat. Med. N. F. VI, 107. 1855) in der Leiche eines Hingerichteten die Wandungen des leeren Chylusgefässes in der Axe der Zotten sogar doppelt conturirt gesehen Die Darstellung der Endothelgrenzen in der Wand des zu haben behauptet. Chylusgefässes der Zotte mittelst der salpetersauren Silberlösung (Auerbach, Kölliker) beseitigt jeden Zweifel an der Existenz der Gefässwand.

Drüsen.

In der Schleimhaut des Dünndarms finden sich eigentliche oder secernirende und conglobirte Drüsen, beide von zweierlei Art: die secernirenden Drüsen sind theils blinddarm-, theils traubenförmig, die conglobirten entweder einzeln oder gehäuft.

Die blinddarmförmigen Drüsen 1), Fortsetzungen der Labdrüsen des Magens und ihrerseits in die blinddarmförmigen Drüsen des Dickdarms sich fortsetzend, sind durch den ganzen Dünndarm gleichmässig verbreitet, so weit nicht die Entwickelung der conglobirten Drüsen ihre regelmässige Anordnung stört, indem sie dieselben zur Seite drängt 2) oder atrophisch macht. Sie stehen Eine dicht neben der anderen und münden, oftmals durch nur schmale Brücken von einander geschieden, etwa drei bis acht im

Lieberkühn'sche oder Dünndarmdrüsen, Cryptae minimae. Cr. mucosae. Wasslieberkühn (De fabrica et actione villorum, p. 14) als Drüsen beschrieb, waren Körperchen, Anhäufungen eines krankhaft veränderten Secrets, im Grunde der blinddarmförmägen Drüsen.
 Die kreisförmig um eine conglobirte Drüse gestellten blinddarmförmägen Darmdrüsen sind die Corona tubulorum Joh. Müller (De glandularum secern. struct. p. 38).

den Zwischenräumen der Basis je zweier Zotten. Es sind die kleinsten und der Form nach einfachsten Drüsen dieser Gattung, cylindrisch mit glatten Seitenwänden und halbkugligem Grunde (Fig. 129); ihre Mündung ist in der Regel kreisrund (Fig. 126) und nur längs dem Rande der conglobirten Drüsen entsprechend der Peripherie dieser Drüsen in die Breite verzogen. Ihre Höhe ist gleich der Mächtigkeit der Schleimhaut, ihr



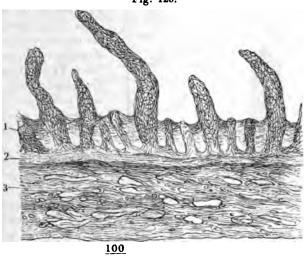

1

Dickendurchschnitt des Dünndarms, nach Behandlung mit verdünnter Kalilösung in Wasser ausgespült. 1 Netzförmiges Bindegewebsgerüste der Propria mit den Zotten und blinddarmförmigen Drüsen. 2 Muskelschichte der Schleimhaut.

3 Nervea.

Querdurchmesser etwa  $^{1}/_{3}$  so gross, als ihre Höhe; das Epithelium, das sie auskleidet, besteht aus niederen Cylinderchen oder Prismen, deren der Schleimhaut zugekehrtes Ende abgerundet ist und den Kern genau umschliesst.

Die traubenförmigen Darmdrüsen 1) sind auf das Duodenum beschränkt; sie stehen im oberen transversalen Theil desselben dicht gedrängt in susammenhängender Schichte, rücken dann allmälig weiter aus einander und schwinden gegen das untere Ende des Duodenum. Nach Wegnahme der Nervea zeigen sie sich als kuglige, ei- oder kegelförmige Knötchen von 0,3 bis 2<sup>mm</sup> Durchmesser. Jede Drüse besteht aus einigen Läppchen, deren Ausführungsgänge sich zu einem einzigen, die Schleimhaut schräg durchbohrenden Gange vereinigen. Die Drüsenzellen sind cylinderförmig mit dem oben (S. 72) beschriebenen schnabelförmigen Fortsatz des aufsitzenden Endes und mit feinkörnigem Inhalt (Schlemmer 2), Schwalbe). Die

<sup>1)</sup> Duodenaldrüsen. Pancreas secundarium Brunn. Brunner'sche oder Brunn'sche Drüsen (nach dem unter dem Namen v. Brunn geadelten schweizerischen Arzte Brunner, der diese Drüsen im Jahre 1687 zuerst beschrieb).

2) Beitr. zur Kenntniss des feineren Baues der Brunner'schen Drüsen. A. d. 60. Bande der wiener Sitzungsberichte. 1869.

Wände des Ausführungsgangs sind aus longitudinalen und kreisförmige Bindegewebsfasern zusammengesetzt; sein Epithelium ist ebenfalls cylindrisc

Von den conglobirten Drüsen sind die einzelnen oder solitären ziemlich gleichmässig über die Oberfläche des Dünndarms zerstreut, aber





Innere Oberfläche des unteren Theils des Dünndarms. Solitäre und aggregirte Drüsen.

Form, Grösse, Zahl und Al ordnung sehr unbeständig Ihr Durchmesser schwank zwischen 0,5 und 4mm; in den einen Darm findet man Dra sen von verschiedenen Dimen sionen neben einander, in an deren Fällen haben sie all eine gleichmässige Grösse; ni sind unter der Schleimhau versteckt, so dass man sie nu bei durchfallendem Lichte et kennt, oder sie erheben di Schleimhaut in Form weise Hügelchen, welche flach ode gewölbt und selbst zugespita nicht selten in der Mitte nabe förmig eingedrückt ersche nen; sie stehen in regelmäse gen Abständen von einande die, bei mittlerer Entwicke lung der Drüsen, den Durch messer derselben um etwa da Fünffache übertreffen, oder ni

sind regellos über die Darmfläche ausgesäet, dort spärlich, hier dicht ge drängt bis zum Zusammenfliessen einzelner, oder in kleinen Gruppen, welch den Uebergang zu den aggregirten Drüsen bilden. In manchen Fällen win jede Spur der solitären Drüsen vermisst, und zwar häufiger bei Indivi duen, die nach langwierigen Krankheiten, als bei solchen, die plötzlich und durch äusseren Anlass umgekommen sind. Sie werden auch in Fällen mit unter vermisst, wo die aggregirten Drüsen reichlich entwickelt sind. Auf star vorragenden Solitärdrüsen fehlen die Zotten. Von der Ausbreitung de conglobirten Substanz hängt es ab, ob die blinddarmförmigen Drüsen übe den solitären erhalten oder zur Seite gedrängt oder zerstört sind, ob ein Schleimhautschichte die solitären Drüsen bedeckt, oder nicht, ob die Muske haut unter denselben normal oder verdünnt ist (vgl. S. 61).

Die aggregirten Drüsen oder Drüsenhaufen (Fig. 130)<sup>2</sup>), genau un schriebene, zuweilen von einem Schleimhautsaum umfasste Gruppen von Drüsen, die in allen übrigen Eigenschaften den solitären gleichen, gehöre

<sup>1)</sup> Folliculi \* solitarii s. sporades. Brunner'sche Drüsen nach Haller, Mecke Sömmerr. u. A. 2) Glandulae Peyeri s. agminatae s. sociae. Insulae Peyeri. Plexintestinales', Haufendrüsen. Peyer'sche Haufen oder Platten Köll. Plaques der franz sischen Autoren.

vorzugsweise dem untersten Theil des Dünndarms an, erstrecken sich in einzelnen Fällen bis gegen das Duodenum (Böhm) 1) und selbst bis in die untere Flexur des letzteren (Middeldorpff)2), treten aber, je näher dem oberen Ende des Darms, in um so grösseren Zwischenräumen und um so geringeren Dimensionen auf, während zugleich auch die Drüsen der einzelnen Gruppen weiter auseinander rücken. Die Gruppen sind kreisrund oder elliptisch; die kreisrunden haben einen Durchmesser, welcher höchstens den dritten Theil der Peripherie des Darmrohrs beträgt, und stehen regelmissig dem Mesenterialrande des Darms ziemlich symmetrisch gegenüber; die elliptischen sind in der Richtung der Längsaxe des Darms in die Länge gezogen, mitunter sehr ansehnlich, so dass der längere Durchmesser den kirzeren um das Sechsfache und mehr übertrifft (bis 33cm lang, Böhm). Die gewöhnliche Zahl der aggregirten Drüsen ist 20; sie kann auf die Hälfte ninken, aber auch auf das Doppelte und selbst Dreifache steigen. Sie mögen hum jemals fehlen, häufig aber sind sie so wenig vor der Umgebung ausgezeichnet, dass eine grosse Sorgfalt dazu gehört, sie aufzufinden. Ueber den einzelnen Drüsen der Drüsenhaufen ist die Schleimhaut in der Regel grebenförmig vertieft und zottenlos, auf den mehr oder minder breiten Wäl-🖦 die die Gruben trennen, erhalten die Zotten häufig die Form niedriger Mitchen. Nicht selten, aber doch nur in Folge vorausgegangener Erkrankung der Schleimhaut, nehmen die Stelle der Drüsen flache, Erosionen ähniche Vertiefungen mit scharf abgeschnittenen Rändern ein. Erstrecken sich aggregirte Drüsen in den quergefalteten Theil des Darms, so werden die Falten durch dieselben unterbrochen.

Der Uebergang aus arteriellen in venöse Gefässe findet nach Frey im Dandarm nur innerhalb der Zotten statt, indem die in den Zotten aus dem Capillarnetz gebildeten, weiten und in die Nervea übertretenden Venen keine Aeste weiter aus der Schleimhaut erhalten.

Die Muskelhaut des Dünndarms besteht aus einer regelmässigen 2. Muskellängsfaser- und einer Kreisfaserschichte, jene von 0,1, diese von 0,2 bis 0,3<sup>mm</sup> haut.

Mächtigkeit. Die Längsfaserschichte ist bedeckt von einer an elastischen Fasern reichen Serosa, deren Stärke 0,07<sup>mm</sup> nicht überschreitet. In der Gegend des unteren Endes des Duodenum erhält die Muskelhaut Verstärkung durch eine Anzahl feiner, platter Bündel von 1 bis 2<sup>mm</sup> Breite 3, welche ans dem die Ursprünge der Art. coeliaca und mesenterica sup. bedeckenden Rindegewebe hervor- und am oberen Rande des Duodenum nach rechts in Längsfasern übergehen. Von der Fascie der Vorderfläche der Wirbelsäule sus sah Hyrtl einige Mal schmale Muskelbündel in das Mesenterium des oberen Theils des Dünndarms eintreten.

An Dünndarmstücken des Meerschweinchens, welche frisch in Chromsäurelösung gebracht und in ungleichen Contractionszuständen abgestorben waren, machte Heitzmann (Zur Kenntniss der Dünndarmzotten. A. d. 58. Bde. der viener Sitzungsberichte. 1868) die Bemerkung, dass die Muskelhaut und die Muskeischichte der Schleimhaut in einem antagonistischen Verhältnisse stehen. Wo

I) De glandularum intestinalium structura penitori. Berol. 1835, p. 17. <sup>2</sup>) De glandulis Brunnianis. Wratisl. 1846, p. 9. <sup>3</sup>) M. suspensorius duodeni Treitz (Prager Vieteljahrsschr. 1853. I, 113).

188 Dickdarm.

jene zusammengezogen war, zeigten sich die Zotten gestreckt und schlank; an d erschlafften Stellen des Darms waren die Zotten verkürzt und kegelförmig.

Am unteren Theil des Dünndarms, 50 bis 66cm über dessen Einmündung den Dickdarm, findet sich zuweilen ein blinder Fortsatz, Diverticulum ilei, me von der Weite des Darms und von 1,5 bis 16cm Länge. Er geht von der dem benetrialrande gegenüber gelegenen, seltener von einer Seitenfläche des Daraus; seine Längsaxe steht rechtwinklig zur Längsaxe des Darms. Das Divertil ist ein Rest des Duct. vitello-intestinalis, der beim Fötus vom Darm zur Nabblase führt; die Spitze des Divertikels kann durch einen Bindegewebsstrang r der Bauchwand in Verbindung stehen.

Beim Neugeborenen haben die Zotten zuweilen schon dieselbe Form, 1 beim Erwachsenen; in anderen Fällen stellen sie lange, feine Querfalten (Böhm). Nach Brunn sind die traubigen Drüsen, nach Böhm die Mündung der blinddarmförmigen Drüsen beim Säugling grösser, als beim Erwachsene Die aggregirten Drüsen des Neugeborenen umgiebt ein stark vorspringend Wall, von welchem feine, die Oberfläche der Drüse in allen Richtungen durci ziehende Fältchen ausgehen.

## e. Dickdarm, Intestinum crassum 1).

. Dickarm.

Die Eintheilung und die Lage der einzelnen Theile des Dickdarr wurde bereits oben (S. 81) angegeben. An dem Coecum, dem Colon si und dextrum und dem Rectum ergiebt sich, da sie fest an der Bauchwai angeheftet liegen, die Bezeichnung der Regionen von selbst. transversum und an der Flexura sigmoidea ist ein Mesenterialrand und € freier Rand zu unterscheiden. Am Rectum statuirt man drei Abtheilunge eine obere, mittlere und untere, die beiden ersten der Kreuzbeinkrümmu erst rückwärts, dann vorwärts folgend, die letzte von der Gegend der Stei beinspitze an wieder rückwärts gerichtet. Zweckmässiger ist es, zw Krümmungen zu unterscheiden, welche Sförmig in einander übergehe eine obere, dem Kreuzbein entsprechende, mit vorwärts gerichteter Conc vität, die Kreuzbeinkrümmung, und eine untere, Perinealkrümmun Treitz, die sich mit vorwärts gerichteter Convexität um die Steissbei spitze biegt (Fig. 131). Eine zweite Sförmige Krümmung geht in der Reg mit abwechselnd rechts und links gerichteter Concavität von der link Seite des Promontorium gegen die Medianlinie und über dieselbe hinst dann nach links bis zum zweiten Steisswirbel und von da an wieder rech Ohne Zweifel wird diese frontale Krümmung, sowie auch zum The die sagittale, durch Contraction der Längsmuskelschichte des Rectum at geglichen.

Die Schichten des Dickdarms sind, mit einigen Modificationen, Forsetzungen der Schichten des Dünndarms; sie sind im Allgemeinen mättiger als diese, und nehmen an Stärke gegen das untere Ende des Darzu; die Wand des Colon hat eine Mächtigkeit von 1 bis 1,5<sup>mm</sup>, die 6 Rectum von 3 bis 4<sup>mm</sup>; im zusammengezogenen Zustande gewinnt die Rinfaserschichte des Rectum eine Mächtigkeit von fast 3<sup>mm</sup> (Fig. 133), udann beträgt der Durchmesser dieses Darmtheils 16<sup>mm</sup>, während er angerseits im Maximum der Erweiterung fast die ganze Beckenhöhle ausfü

<sup>1)</sup> Int. amplum.

Die Muskellage der Schleimhaut ist im Colon dünn (0,03mm), verdickt 1. Schleimhaut. sich aber am Rectum und erreicht in der Nähe des Afters 0,2mm und mehr 1).



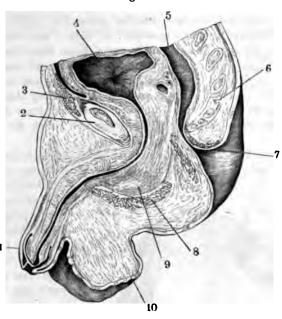

 

 Medianschnitt
 des
 Beckens
 eines
 neugeborenen
 Knaben.
 1
 Präputium.

 2 Schambeinsynchondrose.
 3 Bauchmuskeln.
 4 Blase, in mittlerer Ausdehnung.

 5 Rectum.
 6 Steissbein.
 7 After.
 8 M. bulbocavernosus.
 9 Bulbus

 der Uretra. 10 Septum scroti.

Des Epithelium ist einfaches Cylinderepithelium. Die Oberfläche der Dick-Fig. 133.

Fig. 132.

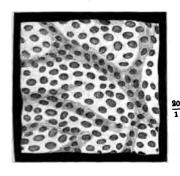

Innere Oberfläche der Schleimhaut des Rectum.



Querschnitt des zusammengezogenen Rectum. P eigentliche Schleimhaut. A Nervea. Mc Musculosa, Ringfaserschichte. Me Dieselbe, äussere oder Längsfaserschichte.

<sup>1)</sup> Von Kohlrausch (Zur Anatomie und Physiologie der Beckenorgane. Lpz. 1854 8. 9) als M. sustentator tunicae mucosae recti beschrieben.

190 Dickdarm.

u.

darmschleimhaut ist eben, abgesehen von den Wölbungen oder Gruben, di den conglobirten Drüsen entsprechen, und von den Mündungen der blind darmförmigen Drüsen, welche, namentlich im Rectum, weit genug sind, u mit der Loupe wahrgenommen zu werden und der inneren Oberfläche de selben ein sieb- oder netzförmiges Ansehen geben (Fig. 132).

Ist der Dickdarm zusammengezogen, so ordnet sich die Schleimhau in Längsfalten, die dem Lumen im Querschnitt ein sternförmiges Anseh geben (Fig. 133) und, wie die Längsfalten der Schleimhaut des contrahirte Magens, durch niedrigere und unregelmässigere quere und schräge Falte zusammenhängen. Ausser diesen, mit der Ausdehnung des Darms verstreichenden Falten finden sich Duplicaturen verschiedener Art, die sie im ausgedehnten Darm erhalten, ja theilweise erst durch die Ausdehnun entstehen.

Zur letzteren Art gehören die einwärts vorspringenden Querfalten, Pl cae sigmoideae, welche den Dickdarm, so weit an demselben die Längsfase



Ringfürmiges Stück, aus dem aufgeblasenen und getrockneten Colon ausgeschnitten, zur Demonstration der Plicae sigmoideae. \*\*\* Ligg. coli.

schichte der Muskelhau in drei schmalen Bäs dern verläuft, zwische diesen Bändern in Fi cher oder Buchten 1) al theilen. Die Falten re chen von einem Läng band zum anderen; il angewachsener nimmt also nicht gar 1/3 der Peripherie de Darmwand ein; ih Form die schmalen Halbmond ihr freier Rand ist co cav, ihre grösste Brei beträgt etwa 8mm. I das Colon schlaff, liegt die Wand unrege mässig faltig zwische den Längsbändern ur lässt sich an jeder Stel leicht glätten; im au

geblasenen Zustande tritt sie bauschig zwischen den Längsbändern vor und die Falten spannen und vertheilen sich einigermaassen regelmässig auf Astände von 1,5 bis 3<sup>cm</sup> (Fig. 134). Darum nehmen aber auch an der Bidung dieser Falten sämmtliche Häute der Darmwand Theil.

Am Eingang des Proc. vermiformis findet sich in der Regel eine Deplicatur der Schleimhaut, welche bald als niedriger Saum einen Theil de Oeffnung einfasst, bald klappenförmig dieselbe bis zur Hälfte und selb weiter deckt und die Communication zwischen Coecum und Proc. vermiform

<sup>1)</sup> Haustra s. loculamenta s. sacci s. cellulae.

in der einen oder anderen Richtung erschwert. Dieser Klappe gegenüber steht zuweilen tiefer im Proc. vermiformis eine zweite (Nanninga) 1).

In Leichen älterer Personen fand Gerlach (Abhandl. der Erlanger physical.medicin. Societät, II, 7) die Klappe des Proc. vermiformis immer nur rudimentär und hält dies für die Ursache, dass Kothsteine und die dadurch bedingte Durchbohrung des Proc. vermiformis im Greisenalter nicht beobachtet werden.

Im Rectum kommen zweierlei Querfalten vor, bleibende und verstreichbare. Eine Falte, Plica transversalis recti Kohlrausch, welche nicht verstrichen werden kann, weil die Längsfaserschichte des Darms an ihrer Bil-Fig. 135.

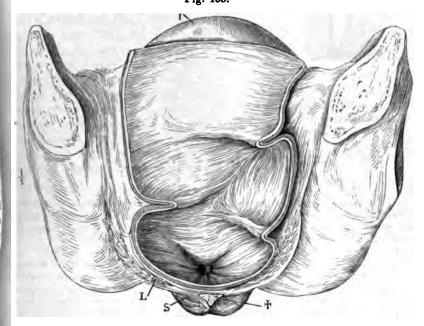

Frontalschnitt des Beckens mit den Eingeweiden, vordere Schnittfläche; die hintere Wand des Rectum ist bis in die Nähe der Aftermündung weggenommen, so dass man die Schleimhaut sich trichterförmig gegen die Aftermündung zusamsieht. 1 die gefüllte Harnblase. †Durchschnitt des S L. M. levator ani, parallel dem Faserverlauf durchschnitten. S. M. sphincter ani, im Querschnitt. †Durchschnitt des Steissbeins. menziehen sieht.

dang keinen Antheil nimmt, sondern straff über ihren angehefteten Rand binveggeht, findet sich etwa 6cm oberhalb der Aftermündung; sie erstreckt ich von der rechten auf die vordere Wand des Rectum und springt als ein halbmondförmiger Saum von höchstens 15mm Breite in die Höhle des Darms w. Falten von ähnlicher Form, die aber eine Streckung des Darms vervischt, entsprechen Knickungen der Wände, welche durch einen mehr oder minder deutlich geschlängelten Verlauf des Rectum hervorgebracht werden. Man zählt deren meistens drei, die unterste in der Gegend jener bleibenden

<sup>1)</sup> Diss. de fabrica et functione processus vermiformis, Groning, 1840, p. 24, Fig. XI.

Falte, die anderen in alternirender Stellung je einige cm. weiter au

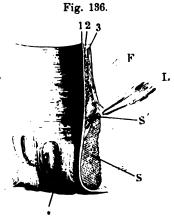

Innere Fläche des unteren Endes des Rectum und Durchschnitt seiner Wand. 1 Mucosa. 2 Ringfaserschichte, 3 Längsfaserschichte der Musculosa. F Fascia pelvis. L M. levator ani. S Sphincter ani. S' Sph. ani int. \* Columnae recti.

wärts (Fig. 135). Diese Falten müsse je nach der Lagerung des Rectum, demselben Individuum bald vorhand sein, bald fehlen; aber auch die u verstreichbare Falte ist keine beständig Erscheinung und scheint nur einer Min derzahl von Individuen zuzukommen 1).

Eine eigenthümliche Art von Länge falten oder vielmehr Wülsten, & lumnae recti Morgagni 1), nimm den untersten Theil des Rectum in eine Höhe von 7 bis 14mm ein: sie stehe fünf bis acht, in ziemlich gleichen Al ständen von einander, erheben sich, pla oder scharfkantig, 1 bis 2mm über de Niveau der Schleimhaut, laufen aufwär in Spitzen aus und nehmen abwär gegen den Rand des Afters dergesta an Breite zu, dass die einander zug wandten Ränder je zweier dieser Wüls bogenförmig, mit aufwärts gerichtete

<sup>1)</sup> Die Beschreibungen haben bisher bleibende und verstreichbare Falten nicht bis reichend gesondert; doch mögen die ersteren Anlass gegeben haben, dass den letztere eine unverdiente Ausmerksamkeit zu Theil wurde. An künstlich, z. B. in Weingeist e härteten Präparaten wird die Unterscheidung schwer; solche Präparate waren es, nac welchen zuerst Houston (Dublin hosp. reports. V, 158. 1830), die Falten schi derte, zwei bis vier, von welchen die beständigste und grösste etwa 9cm über der Afte mündung liege; diese sei auch meist die unterste; nur selten komme noch tiefer, 3c über dem After, eine starke Falte vor; kleinere fänden sich häufig in unbeständig Zahl zwischen den grösseren. C. Krause (Anat. p. 636) zählt zwei Querfalten auf, weld beide öfters fehlen, eine am oberen Ende und an der hinteren Wand des Rectum, d andere, etwas tiefere, an der vorderen Wand; Rosswinkler (Wiener Wochenschr. 185 S. 435) und Hyrtl (Topogr. Anat. 3. Aufl. II, 108) beschreiben ebenfalls zwei Querfalte nach Rosswinkler ninmt die obere Falte die rechte, die untere die linke Darmwa ein; nach Hyrtl sitzt die untere, beständigere Falte auf der rechten Darmwand. Bou son (Des vices de conformation de l'anus et du rectum. Paris 1851, p. 7) und die fransischen Handbücher der topographischen Anatomie gedenken einer einzigen Falte od Klappe, die sie die Houston'sche nennen, am oberen Eingang des Rectum; auch Sapp-(Traité d'anat. III, 231) und Kohlrausch (Anat. u. Physiol. der Beckenorgane S. 6) (kennen nur Eine Falte an, diese aber 6 bis 9<sup>cm</sup> über der Aftermündung. Von ihr sa Sappey ebenso ausdrücklich, dass sie durch Ausdehnung des Darms schwinde, als Kohrausch, dass sie allein von der Schleimhaut gebildet werde. Nach Kohlrausch ist i ganz constant; Sappey fand sie unter dreissig Fällen nur drei Mal, bald an der vorden bald an der hinteren oder Seitenwand des Rectum. H. Baur (Die Falten des Ma darms, Giessen 1861) erklärt, ohne den Unterschied zwischen festen und verstreichber Falten zu berücksichtigen, die Plica transversalis Kohlrausch's für constant; in 21 Fulls war sie fast immer, wenigstens andeutungsweise, vorhanden. Meist bestand eine rech und eine linke Falte, von welchen die letztere etwas tiefer lag. Oberhalb und unterhaderselben kamen Klappen in verschiedener Zahl und Anordnung vor, die beständigste einig Centimeter über jener Plica transversalis, der Mitte des vierten Kreuzwirbels gegenüber.

<sup>2)</sup> Columnae Morgagni aut.

Concavität zusammenfliessen (Fig. 136). Die Schleimhaut sowohl der Columnae, als der Vertiefungen zwischen denselben 1) zeichnet sich vor der Schleimhaut der höheren Partie des Rectum durch den Mangel der Drüsen und durch die Anwesenheit ansehnlicher, zum Theil zusammengesetzter Papillen aus, deren Höhe über  $0,2^{\rm mm}$ , deren Durchmesser ohne die Epithelialbekleidung  $0,05^{\rm mm}$  beträgt. Das Epithelium ist ein mächtiges, geschichtetes Pflasterepithelium, dessen oberflächlichste Zellenlagen übrigens nicht die Grösse der oberflächlichen Epithelzellen der Mundbible erreichen. In allen diesen Punkten bildet das Gewebe der durch die Columnae ausgezeichneten Region des Mastdarms den Uebergang von der Schleimhaut des Verdauungscanals zur äusseren Haut.

Das Gewebe, welches die Schleimhaut wulstförmig auftreibt, ist hauptsichlich glattes Muskelgewebe, dessen Fasern der Längsaxe des Darms parallel gerichtet sind; das lockere Bindegewebe, welches die Muskelbündel trent, zeichnet sich durch einen grossen Reichthum an Nervenstämmchen aus.

Von Drüsen finden sich im Dickdarm zwei Formen, ächte, blinddarm-Drüsen. Krmige, und conglobirte, solitäre. Beide gleichen im Wesentlichen den entsprechenden Formen der Dünndarmdrüsen, nur sind die blinddarmförmigen in allen Dimensionen um so grösser, je näher dem unteren Ende des Darms (sie haben im Rectum auf 0,7<sup>mm</sup> Höhe 0,07<sup>mm</sup> Durchmesser) und an die Stelle der solitären treten sehr häufig feine, nadelstichförmige Grübchen, deren Beziehung zur conglobirten Drüsensubstanz noch zu ermitteln bleibt. Sie kommen zu 10 bis 30 auf einem Quadrat-Centimeter, aber auch in viel grösserm Abständen vor. Die kleinsten haben kaum 0,3<sup>mm</sup> Durchmesser, indess die grösseren sich an offenbar pathologische Erosionen anschliessen. Man fadet zuweilen in derselben Leiche die solitären Drüsen des Dünndarms

Die Schleimhaut des Proc. vermiformis enthält ebenfalls blinddarmförmige Dräsen, und die conglobirten oder die deren Stelle vertretenden flachen Grübchen so gleichförmig dicht an einander gedrängt, dass die Zwischenräume oft nur schmalen Brücken gleichen. Bezüglich des Verlaufs der Blutgefässe verhält sich die Schleimhaut des Dickdarms wie die des Magens.

reichlich entwickelt, während sie im Dickdarm fehlen.

An der Muskelhau't des Dickdarms lässt sich, so weit derselbe vom 2 Muskel-Peritoneum eingehüllt ist, eine seröse, stark elastische Schichte von 0,1 mm haut. Interscheiden. Von ihr gehen zahlreiche, frei herabhängende, fetthaltige Ahlange, die Appendices epiploicae 2), aus.

Die Längsmuskelschichte zeigt am Colon die mehr erwähnte Eigenthümlichkeit, dass sich die Fasern derselben auf drei platte Bänder von 8 bis 10<sup>mm</sup>
lichkeit zusammenschieben, oder vielmehr, da die Längsfasern auch zwischen den Bändern nicht fehlen, dass sie in drei relativ schmalen und mächtigen Streifen, welche mit drei breiten und dünnen alterniren, angeordnet ist (Fig. 134).
Von den drei schmalen Streifen, Ligamenta coli<sup>3</sup>), liegt in den befestigten Theilen des Colon der Eine, etwas breitere, in der Mitte der vorderen, die beiden anderen liegen zu beiden Seiten in der hinteren Wand; im Colon transversum wendet sich der vordere Streif an die untere Wand, entsprechend

<sup>1)</sup> Sinus Morgagni aut. 2) Omentula. 8) Fasciae s. Taeniae Valsalvae s. fascituli musculares aut.

194 Dickdarm.

der Anheftung des Netzes; die beiden hinteren Streifen gelangen in di obere Wand; der vordere derselben liegt an der Insertion des Mesocolo transvers., der hintere ist frei 1). Das Verhältniss der Muskelschichten de Dickdarms zu denen des Dünndarms schildert Luschka 2) folgendermaasser Während die Ringfaserschichte des Dünndarms in die Valvula coli übergeh setzt sich die Längsfaserschichte desselben in zahlreichen, zum Theil i elastische Sehnen übergehenden Bündeln im ganzen Umkreise seiner Einserkungsstelle auf die Wand des Dickdarms fort und verliert sich theils zwischen, theils über dessen Kreisfasern. Aus den Längsfasern des Dickdarms namentlich aus dem medialen Lig. coli, steigt eine Anzahl zum innerei Umfange des Dünndarms empor, brückenartig über das obere Ende de tiefen Einschnürung, welche am medialen Umfange die Grenze von Coecun und Colon bezeichnet. Ein Theil dieser Fasern strahlt in den Grund de Einschnürung aus; der grössere Theil fliesst unter und über der Einsenkundes Proc. vermiformis mit den beiden anderen Ligg. coli zusammen.

Nach unten breiten sich schon in der Flexura sigmoidea die Ligg coli aus und vereinigen sich, zuweilen erst zu zwei, dann alle drei in ein continuirliche Lage, die allmälig verstärkt, aber mit sehr ungleichmässige Mächtigkeit auf das Rectum übergeht (Fig. 133).

Die Ringmuskelschichte erstreckt sich continuirlich in gleicher Stärk über Coecum und Colon, nimmt am Rectum ebenfalls an Stärke zu und ver dickt sich an der Aftermündung zu einem glatten Ring von 3<sup>cm</sup> Höhe und 6<sup>mm</sup> Mächtigkeit, Sphincter ani int. (Fig. 136, S') <sup>3</sup>), den ein straffes, fett haltiges Bindegewebe von der gestreiften Muskulatur des Afters scheidet?

<sup>1)</sup> Auf diese Anordnung beziehen sich die Benennungen Ligg. coli omentale, mesentericum und liberum Hyrtl. Nach der Anheftung an den festen Partien des Colon werden die Ligamente in ein anterius, ext. s. posterius s. mesocolicum und int. s. laterale s. intestinale unterschieden.

2) Archiv für Anat. 1862. S. 202.

3) Sphincter ani intestinalis

<sup>4)</sup> O'Beirne (auszugsweise im Journ. hébdomad. XIII, 126) verglich das Rectum dem Oesophagus insofern, als dasselbe nur zum Durchtritt, nicht zur Ausbewahrung der Contenta bestimmt, demnach ausser der Zeit der Desaction leer und zusammen gezogen sei. Die Fäces sollten bis zum Augenblick der Entleerung in der Flerur sigmoidea ruhen und daraus sollte sich erklären, warum Lähmung, Trennung oder krank haste Zerstörung der Sphincteren nicht jedesmal Incontinenz nach sich zieht. Die Praktiker haben sich einmüthig gegen diese Anschauung erklärt. Der Mastdarm sindet siczu den verschiedensten Zeiten mit Koth erfüllt, und wenn die Sphincteren den Diems versagen, so ist die Fähigkeit, die Excremente zurückzuhalten, verloren, und nur vorder Consistenz der letzteren hängt es ab, ob deren Entleerung mehr oder wenigs den Charakter einer unwillkürlichen annimmt. Eine gewissse Achnlichkeit mit dem nom malen Stuhlgang muss auch nach der Lähmung der Sphincteren die Darmscretion schoo deshalb behalten, weil sie durch die Thätigkeit der glatten Muskulatur des Darms eingeleitet wird. So lange diese Thätigkeit sehlt, bleiben einigermaassen seste Excrement auch ohne einen gegen die Ausleerung gerichteten Widerstand im Rectum ruhig liegen Die Thätigkeit der organischen Muskeln aber richtet sich nicht allein nach dem vorhandenen Reize, sondern auch nach inneren, periodisch austretenden Dispositionen, wie dem selbst der entschiedene Drang zum Stuhl, Einmal überwunden, auf Stunden beschwichtig werden kann, in welchem Falle doch schwerlich an ein Wiederaussteigen der Contents zu denken ist. Es bleibt demnach von O'Beirne's Theorie vielleicht nur das bestehen, das das Rectum häusiger leer und zusammengezogen gefunden wird, als die übrigen Theile der Dickdarms. Um dies zu erklären, bedarf es keiner anderen anatomischen Einrichtung, als des relativen Uebergewichts der Muskulatur des Rectum. Wenigstens sucht O'Beirne næß keiner anderen, und dadurch unterscheidet sich seine Ansicht von der Ansicht Nélaton's

Die gestreiften Muskeln, welche, mit dem Skelett zusammenhängend, die Aftermündung umgeben, behalte ich mir vor, mit den übrigen Muskeln des Perineum nach den Genitalien zu beschreiben. Aber auch glatte Muskelfasern treten von den dem unteren Ende des Darms benachbarten Knochen und Fascien an das Rectum, und diese sind von der Muskelhaut desselben, der sie sich unmittelbar beimischen, nicht zu trennen. Sie von den gestreiften Muskeln der Aftergegend zu unterscheiden, ist schwer und oft nur mit Hülfe des Mikroskops möglich, da sie sich vor anderen glatten Fasern ebenso durch ihre Röthe und bündelweise Anordnung, wie die Fasern der gestreiften Aftermuskeln durch Blässe auszeichnen. Auch greifen, am unteren Darmende wie am Oesophagus glatte und gestreifte Muskelfasern in einander und manche Portionen des M. levator ani sind in der Nähe ihrer Insertion am Rectum aus beiden gemischt.

Zwei glatte Muskeln, Mm. Rectococcygei Treitz (Fig. 137, a. f. S.) 1), entspringen dicht neben einander, nicht selten in der Mittellinie zusammenfiessend, von der vorderen Fläche des zweiten oder dritten Steisswirbels, dem angrenzenden Rande des Lig. sacrospinosum und von der oberen Fläche der Aponeurose, in welcher die Perinealmuskeln beider Seiten zwischen Steissbeinspitze und After sich verbinden. Mit convergirenden Fasern, so also, dem sie vereint ein Dreieck mit vorwärts gerichteter Spitze darstellen, inseriren sie sich in der hinteren Wand des Rectum, etwa 10<sup>mm</sup> oberhalb der Stelle, wo das Rectum durch die Beckenfascie tritt und die gestreifte Musku-

<sup>(</sup>Velpeau, anat. chirurgicale. 3e éd. T. I, p. XXXIX), der einem besonderen Ringmuskel & Aufgabe zutheilt, das Rectum nach oben abzusperren. Dieser Muskel, Sphincter superiw Nel. (Sphincter tertius Hyrtl), liegt nach Nelaton's Beschreibung, welche Velpean bestätigt, etwa 12cm über dem After; es ist eine Verdickung der Ringfaserhaut, an der concaven Seite des Darms minder hoch, aber mächtiger, als an der convexen; Vel-pean glaubt einen Zusammenhang der Fasern des Sphincter mit dem Kreuzbein wahrgeen zu haben, den auch Hyrtl in Einem Falle demonstriren konnte. Indess giebt Hyrtl zu, dass die Muskelhaut an der genannten Stelle nicht immer verstärkt sei und des der Name eines Sphincter dann den stärker wirkenden Faser der Ringfaserschichte zukommen müsse. Petréquin (Traité d'anat. topogr. 2e éd. p. 414) fand den Sphincter aus unregelmässig queren, meist schwachen Fasern zusammengesetzt, in der rwderen Wand etwas deutlicher als in der hinteren; Sappey (a. a. O. p. 130) schildert ihn als ein Verstärkungsbündel, 6 bis 9 Centimeter über dem After, welches nie mehr als die Hälfte oder 2/3 der Peripherie des Rectum umfasse, aber ohne Regel bald an der wederen oder hinteren, bald an der Seitenwand vorkomme und den Anschein gewähre, 🍁 zei es durch Zusammenschieben einer Anzahl von Ringfasern entstanden. Dies scheint mir such die richtige Deutung zu sein. Man darf dabei nicht vergessen, dass durch Lrimmung der Wand zusammengedrängte Partien der Muskelhaut auch mächtiger ausnden, ja dass eben die Contraction die Muskellage mächtiger macht. Wenn ein Darmtheil an einer verengten oder eingezogenen Stelle eine stärkere Muskelschichte besitzt, so sich nur durch Aufblasen oder Glätten des geöffneten Darms erweisen, ob die Verdetang in der Anordnung der Muskelfasern begründet oder Folge einer Contraction ist, die sich sehr wohl in der Leiche erhalten und sogar durch Todtenstarre neu eintreten Uebrigens scheint die obere Hälfte des Rectum wirklich minder ausdehnbar zu eta, als die untere, und darauf mag es sich beziehen, wenn die untere bei französischen oren als Ampoule rectale oder Poche du rectum (Portio analis Führer, top. Anat. II, 936) bezeichnet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. rectococcyg. s. retractor recti Treitz. M. tensor fasciae pelvis Kohlrausch (s. a. 0. 8. 51). Dass K. diesen Muskel für einen gestreiften hält, kann wohl nur auf einem Beobachtungsfehler beruhen.

latur des Perineum (M. levator ani) sich an dasselbe anlegt. In der hinter Wand des Rectum angelangt, gehen die Fasern des M. rectococcygeus zu Fig. 137.



Horizontalschnitt des Beckens durch den unteren Rand des dritten Kreuzwirbels; nach Entfernung des Peritoneum ist die Harnblase sammt dem collabirten Mastdarm vorwärts umgelegt. 1 Harnblase. 2 Ureter. 3 Rectum, quer durchschnitten. 4 Vesicula seminalis. L.M. levator ani. A Acetabulum. Oi M. obturator int. unter seiner Fascie. st Lig. sacrotuberosum. Cc M. coccygeus. ssp Lig. sacrospinosum. Rc M. rectococcygeus. S Kreuzbein.

Theil in die Längsfaserhaut über, und in dieser die einen auf-, die ander abwärts 1), zum Theil durchbohren sie bündelweise die Längsfaserschich um sich dem M. sphincter internus beizugesellen.

Ueber der Theilungsstelle des M. rectococygeus sah Luschka (Die Muskulat am Boden des weiblichen Beckens. Wien 1861. S. 10) wiederholt aus glatten Mekelfasern bestehende Bogenzüge verlaufen, deren Convexität dem Steissbein zu kehrt war und deren Schenkel seitlich in die Beckenfascie ausstrahlten.

Am Seitenrande des Rectum verlaufen dicht über dem M. levator s schmale und kurze Bündel in unbeständiger Zahl, welche aus der Fascie d

Sappey schildert die aufwärts umbiegenden Fasern als Steissbeininsertionen Längsmuskelfasern des Rectum.

letztgenannten Muskels und selbst aus der Substanz derselben hervorgehen und weiter hinten, zwischen den Längsfasern des Rectum durchtretend, sich in dessen Ringfaserhaut verlieren (Rc'). Einmal sah ich von der Fascie des M. levator ani, gegenüber der Prostata, einen platten Muskel von 4<sup>mm</sup> Breite einseitig entspringen, durch das lockere, das Rectum umgebende Bindegewebe frei nach hinten verlaufen und nahe vor der Insertion des M. recto-cocygeus in den M. sphincter ani int. übergehen. Von den Längsfasern in der Vorderwand des Rectum weichen einige im Herabsteigen vorwärts ab und erreichen in der Nähe der unteren Spitze der Prostata die Beckenfascie; von den hinteren Längsfasern heftet sich eine Anzahl, zuweilen durch Vermittlung einer elastischen Sehne, an das Lig. sacrococcygeum ant. an (Luschka); die übrigen Längsfasern enden ringsum in der Beckenfascie anmittelbar am Rande der Oeffnung, die das Rectum durchtreten lässt, und also über dem vom Sphincter ani ext. umschlossenen Endstück des Rectum <sup>1</sup>).

Der Proc. vermif. ist beim Neugeborenen relativ lang und weniger scharf

## f. Leber, hepar?).

Die Leber erfüllt die Aushöhlung des Zwerchfells in der rechten Körgerhälfte und eine Strecke über die Medianebene hinaus, indem sie den Pylorustheil des Magens von oben und vorn her bedeckt; ihre obere Fläche ist also convex, ihre abwärts und zugleich etwas rückwärts gerichtete Fläche ist plan oder leicht concav. Ihre Gestalt ist bei Kindern ziemlich regelmässig, symmetrisch und dann am ähnlichsten dem durch eine horizontale oder leicht rückwärts ansteigende Schnittsläche abgetrennten Segment eines, mit der längsten Axe transversal gestellten Ellipsoids. Bei Erwachsenen findet sie sich meistens in der Richtung von rechts nach links in allen Durchmessern verjüngt; sie gleicht dann der oberen Hälfte eines durch eine schräge, nach links ansteigende Ebene getheilten eiförmigen Körpers.

Das Korset bedingt bei Frauen nicht nur Lageveränderungen der Leber, indem es dieselbe aus dem Thoraxraum abwärts drängt, sondern auch Veränderungen der Form. Eine ringförmige Einschnürung, zugleich mit Verdichtung des fibrösen Ueberzugs in der Gegend, die der Taille entspricht, sodann eine

<sup>1)</sup> Einen Uebergang von vorderen Längsfasern des Rectum auf die Prostata oder auf die Fascie der Samenblasen (Sappey) konnte ich nicht nachweisen, so wie ich auch bestreiten muss, dass die Längsfasern sich zwischen dem gestreiften und glatten Sphincter bis zur Cutis der Aftergegend verfolgen lassen. Sucht man vom Becken aus mittelst der Längsfaserschichte, nachdem man sie eine Strecke weit von den tieferen Lagen abgelöst hat, das Rectum zu heben, so erzeugt man eine Knickung an der Stelle, wo sich die Beckenfascie an dasselbe anlegt, und die ausserhalb der Beckenfascie gelegene Partie des Rectum bleibt unberührt. Das Bild einer aponeurotischen, V förmigen Inscription, welche Mercier (Gaz. hebdomad. 1857. Nr. 13) in der Längsfaserung der vorderen Wand des Rectum, der unteren Spitze der Prostata gegenüber, gefunden haben will, ist wahrscheinlich nur durch Ablösung der Längsfasern in Verbindung mit dem Theil der Beckenfascie, in den sie sich inseriren, entstanden.

2) Jecur.

Vergrösserung des verticalen Durchmessers auf Kosten des transversalen und sagittalen bekunden den Einfluss jenes unausrottbaren Kleidungsstücks. Crurveilhier beschuldigt dasselbe auch, Anlass zu den tiefen, striemenartigen Furchen zu geben, die zuweilen die obere Fläche der Leber durchziehen; die este Furchen nähmen Falten auf, die das Zwerchfell schlage, wenn durch Compression der Thoraxapertur dessen Ansatzpunkte einander zu nahe gerückt würden. Engel (Wiener Wochenschr. 1860. Nr. 34) giebt die Faltung des Zwerchfells zu, bestreitet aber, dass die Rinnen der Leber Abdrücke der Falten seien.

Der Rand, in welchem die obere, convexe, und die untere, plane, Flächeder Leber sich vereinigen, ist elliptisch oder vierseitig mit abgerundeten Winkeln. Da die Convexität der oberen Fläche, der Krümmung des Zwerch – fells entsprechend, vom hinteren Rande aus sich steil erhebt und gegen den vorderen Rand sanft abfällt, so ist der hintere Rand stumpf 1), der vordere scharf 3); der vordere Rand folgt ziemlich genau dem unteren Rande des Thorax.

Dem Vorsprung der Wirbelsäule gegen die Bauchhöhle entsprechend i et der hintere Rand der Leber leicht vertieft (Fig. 138) und diese Vertiefung liegt, je kleiner das Organ im transversalen Durchmesser ist, um so näher dem rechten Rande. Der vordere Rand ist zweimal eingeschnitten: der lin ke Einschnitt, Incisura umbilicalis 3), ist scharf und tief, der rechte, Incisura tesicalis, ist seicht, oft nur eine leichte Einbiegung und kann gänzlich fehlen. Durch die beiden Einschnitte wird der vordere Rand der Leber in drei Abteilungen von wechselnden Dimensionen geschieden; bei regelmässig geformten Organen nimmt der Raum zwischen beiden Einschnitten die Mitte des Randes und etwa 1/4 seiner Länge ein.

Furchen 1. Lappen.

Der linke Einschnitt setzt sich in der Regel in eine tiefe Furche der unteren, zuweilen auch in eine seichte Furche der oberen Fläche der Leber fort; von dem rechten Einschnitt oder der ihm entsprechenden Stelle des Randes aus geht eine seichte, aber breite Furche an der unteren Fläche rückwärts. Beide Furchen der unteren Fläche, die linke und rechte Sagit talfurche 1), haben eine rückwärts leicht convergirende Richtung. Die linke durchzieht die Leber in ihrer ganzen Länge, die rechte ist auf die vorder-Hälfte der Leber beschränkt; sie mündet in eine transversale Furche ein, die ziemlich in der Mitte zwischen dem vorderen und hinteren Randdie beiden Sagittalfurchen verbindet und die linke Sagittalfurche in eira vordere 6) und eine hintere Hälfte 7) theilt. Häufig stossen diese beide 💌 Hälften unter einem stumpfen, mit dem Scheitel gegen die Transversalfurckene gekehrten Winkel auf einander. In ihrer Gesammtheit gewähren die Furchen, die Leber in die Lage gedacht, die sie in einer auf dem Rückent liegenden Leiche einnimmt, das Bild eines H, dem sein rechter unterer Schenke fehlt, oder eines auf den Kopf gestellten h (q).Nicht selten setzt si 🖘 die Transversalfurche noch eine Strecke weit bald gerade, bald vorwäxt umbiegend (Fig. 138), über die rechte Sagittalfurche hinaus fort.

Durch diese Furchen wird die Leber mehr oder minder vollkommen

<sup>1)</sup> Margo obtusus. 2) Margo acutus. 8) Inc. interlobularis. 4) Fossa longitude nalis sinistra und fossa longit. dextra ant. s. fossa vesiculae felleae s. vallecula ovala a 12 1 5) Fossa transversa. Porta s. hilus hepatis. 6) Fossa sin. anterior s. umbilicalis. 7) Fossa sin. posterior s. ductus venosi s..ligamenti venosi.

Lappen getheilt. Am vollkommensten ist ein linker Lappen (Fig. 138, s) abgetrennt durch die tiefe Incisura umbilicalis, und durch die linke untere

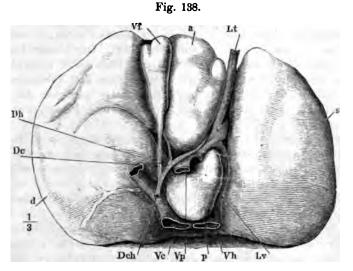

Leber des Erwachsenen, untere Fläche. a Lob. ant. Lt Lig. teres. s Lob. sin. Lv Lig. venosum.

Vh Vena hepatica, am Austritt aus der Leber abgeschnitten. p Lob. post.

Vp V. portarum, dicht vor dem Eintritt in die Leber abgeschnitten.

Vc Vena cava. Dch Ductus choledochus. d Lob. dexter. Dc

Ductus cysticus. Dh Ductus hepat. Vf Gallenblase.

Segittalfurche, welcher zuweilen eine obere Furche und constant auf der oberen Fläche die Anheftung einer Peritonealfalte entspricht. Vor der Transversalfurche liegt, von den beiden Sagittalfurchen eingeschlossen, ein aur an der unteren Fläche abgegrenzter Theil der Leber, den man den vorderen Lappen 1) nennt (a). Den übrigen Theil des Organs umfasst der rechte Lappen, doch lässt sich auch dieser wieder in zwei Abtheilungen scheiden. Am hinteren Rande der Leber und über einen schon mehr rückwärts schauenden Theil ihrer unteren Fläche zieht nämlich, dem rechten vorderen Einschnitt ungefähr gegenüber, die V. cava inf. (Vc) zum Zwerchfell hinauf, mehr oder minder tief in die Substanz der Leber eingelassen, deren Venen sie grösstentheils unmittelbar, wie sie aus dem Organ austreten, aufnimmt 2). An der unteren Fläche der Leber erscheint demnach die hinter der Querfurche gelegene Partie, wie sie durch den hinteren Theil der linken Sagittalfurche vom linken Lappen geschieden ist, auch nach rechts unvollkommen abgesetzt, und es zerfällt der rechte Leberlappen durch die die V. cava beherbergende Vertiefung in den eigentlichen rechten (d)

<sup>1)</sup> Lob. quadratus. s. anonymus.
2) Die die V. cava beherbergende Vertiefung ist die Fossa long. dextra post. s. fossa venas cavas der Handbücher (echancrure sigmoide Ferrein). Sie vereinigen dieselbe mit der rechten Sagittalfurche, ohne Rücksicht auf die den Zusammenhang unterbrechende Brücke von Lebersubstanz zu einer Fossa longit. dextra.

und den hinteren Lappen (p) 1), welche beide, wie eine Landzunge m dem Continent, durch einen mehr oder minder breiten Isthmus und on nur durch einen schmalen Kamm in Verbindung stehen. Zuweilen winder hintere Lappen auch am hinteren Rande der Leber von der übrige Masse abgegrenzt durch eine transversal ziehende Furche, in welcher d. V. hepatica sin. zur V. cava verläuft (Fig. 138). Der hintere Lappen if flach gewölbt, der rechte in seiner hinteren Hälfte leicht ausgehöhlt, zu Aufnahme der gewölbten Fläche, mit welcher Niere und Nebenniere samm dem sie einhüllenden Fettpolster in die Bauchhöhle vorragen. Als Abdruch dieser Wölbung findet sich mitunter eine besondere Facette am hinterer Rande der Leber 2).

Zuweilen vermehrt sich die Zahl der Lappen durch accessorische Ein schnitte oder Furchen; sehr oft trifft man als Andeutungen eines weiterer Zerfallens der Lappen enge Spalten oder Sprünge an 3, welche meist gerad linig in verschiedenen Richtungen und in einer Länge von 3 bis 6cm di Oberfläche durchziehen. Aber es können auch die Grenzen der wesentliche Lappen verwischt werden dadurch, dass die eine oder andere der normale Furchen in einem grösseren oder geringeren Theil ihrer Länge gleichsat von Lebersubstanz überbrückt wird. Die Gebilde, welche regelmässig i den Furchen verlaufen, kommen dann in Canäle der Leber zu liegen. At häufigsten wandelt sich in dieser Art der vordere oder hintere Theil de linken Sagittalfurche um. Auch die V. cava ist zuweilen eine Streck weit von Leber rings umschlossen. Es reduciren sich diese Brücken abe auch mitunter auf platte, dünne Bindegewebsstränge, welche nichts von der eigentlichen, zelligen, Drüsengewebe der Leber enthalten.

In der Transversalfurche liegen, in festes Bindegewebe 4) eingehüllt, di Ausführungsgänge und die zuführenden Gefässe (nebst den Lymphgefässe Lymphdrüsen und Nerven) der Leber. Die Stämme dieser Canäle sin sämmtlich in einer später zu beschreibenden Peritonealfalte (Fig. 139, 3 enthalten, die vom Duodenum an die Querfurche der Drüse herantritt; i der Querfurche theilen sie sich zunächst in zwei Aeste oder werden at zwei Aesten zusammengesetzt, die fast rechtwinklig gegen den Stam gestellt sind und nach rechts und links auseinander gehen. Der Stami des Ausführungsgangs (Fig. 138, 139 Dch) liegt am rechten, freien Rande de genannten Peritonealfalte, die Art. hepatica (Fig. 139 Ah) links neben den selben, hinter beiden die V. portarum (Vp), eine Vene, welche aus dem Zi sammenfluss der Venen der Chylificationsorgane und der Milz entsteh sich aber dann, einer Arterie gleich, in der Leber verästelt. Die Vene welche das durch die Pfortader zugeführte Blut aus der Leber zum Herze zurückführen, Venae hepaticae, treten, wie erwähnt, am hinteren Rande de Drüse in der Umgebung der Vena cava hervor und in die letztere ei

Lobus post. s. caudatus s. Spigelii. Der die Querfurche zunächst begrenzende Th des hinteren Leberlappens ist das Tuberculum papillare (Colliculus pap.), der gegen d eigentlichen rechten Lappen sich erstreckende zungenförmige Theil ist das Tub. caudati (Collic. s. Eminentia caudata s. radiata) der Handbücher.
 Neben der Impressio Faciscula renalis und suprarenalis wird auch eine Impressio colica, ein von der recht Krümmung des Colon herrührender Eindruck erwähnt, der sich vor der Impressio rena finden soll.
 Rimae coecae.
 Die sogenannte Capsula Glissonii.

201

Es sind in der Regel zwei bis drei grosse und eine ansehnliche Zahl kleiner Aeste.

Die rechte Sagittalfurche nimmt die Gallenblase, Vesicula fellea<sup>1</sup>), auf (Fig. 138. Fig. 139), einen blasenförmigen Behälter, der sich ausser Fig. 139.

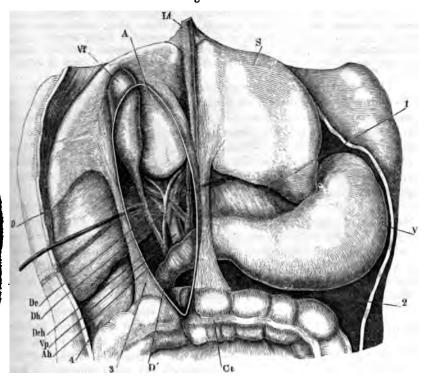

Oberer Theil der geöffneten Bauchhöhle eines Kindes. Die Leber aufwärts zurückgeschlagen, die Peritonealfalte, in welcher Ausführungsgänge und Gefässe der Leber liegen (Lig. hepatico-duodenale), gespannt, ihr vorderes Blatt durch einen verticalen Schaitt gespalten, während unter das hintere Blatt (durch das sogenannte Foramen Winslowii) eine Sonde geschoben ist. A Lob. ant. Lt Lig. teres, in seiner Peritonealfalte, dem Lig. suspensorium. S Lob. sinister. V Magen. Ct Colon transv. D' Duodenum. Ah Art. hepatica. Vp Vena port. Dch Duct. choledochus. Dh Ductus hepat. Dc Duct. cysticus. D Lob. dexter. 1 Lig. hepatico-gastricum. 2 Lig. gastro-colicum. 3 Lig. hepatico-duodenale. 4 Lig. hepatico-renale.

der Zeit der Verdauung vom Ductus hepaticus her mit dem Secret der Leber füllt, um dasselbe während der Verdauung zugleich mit der frisch abgesonderten Galle in den Darm zu ergiessen. Die Blase liegt mit dem blinden Grunde am vorderen Rande der Leber und überragt ihn, wenn der Einschnitt am vorderen Ende der Furche tief ist. In der Gegend, wo die rechte Sagittal- und die Transversalfurche sich verbinden, verjüngt sich die

<sup>1)</sup> Cystis fellea. Cystis s. vesicula bilis. Cholecystis.

Gallenblase zu einem cylindrischen Gang, dem **Ductus cysticus**, der vabwärts unter spitzem Winkel mit dem **Duct. hepaticus** zusan mündet. Der einfache Gang, in welchen Duct. cysticus und hepaticus valb halb ihrer Vereinigung sich fortsetzen, heisst gemeinsamer Gagang, **Ductus choledochus** 1).

Der rechte und linke Ductus hepaticus vereinigen sich zuweilen gesoder gleichzeitig mit dem Duct. cysticus. Der Duct. hepat. erhält einen d Zweig aus dem vorderen Lappen oder ein accessorischer Zweig mündet mit gewöhnlichen Duct. hepat. und dem Duct. cysticus zusammen (Barkow, Er rungen zur Schlag- und Blutaderlehre des Menschen. Breslau 1868. p. XXI

In der linken Sagittalfurche der Leber verläuft, durch den linker der Pfortader unterbrochen, ein Bindegewebsstrang, der sich vom Nabzum Stamm der linken Lebervene erstreckt. Der vor dem Pfortad gelegene Theil wird Lig. teres (hepatis)<sup>2</sup>) (Fig. 138. 139), der hinter gelegene Theil Lig. venosum (Fig. 138) genannt. Es sind orirte Venen, die nur für das Fötusleben Werth haben und deren Bedeu und Beziehung zur Pfortader durch einen Blick in die Entwickel geschichte verständlich gemacht werden muss.

Der Theil des Kreislaufs, der bei dem Fötus die Stelle des Lungenl laufs vertritt, wird durch die sogenannten Nabelgefässe, Vasa umbili vollzogen. Zwei Nabelarterien gehen von den Beckenarterien aus durc Nabelöffnung und innerhalb des Nabelstrangs zur äusseren Eihaut, ver? sich auf derselben und kommen mit den Blutgefässen der inneren Oberl des Uterus in hinreichend innige Berührung, um einen Austausch de fötalen und mütterlichen Blute gelösten Gase zu gestatten. Eine Nabe führt das durch diesen Austausch, also durch eine Art Respiration, v derte Blut durch Nabelstrang und Nabelöffnung in den Körper des l zurück und gerades Wegs durch dessen Bauchhöhle hindurch (Fig. u, Dv) zur V. cava inf. (ci), die vor der Wirbelsäule vertical aufs und demnach die Nabelvene unter rechtem Winkel aufnimmt. Winkel zwischen Vv. cava und umbilicalis, gleichsam reitend auf der k ren, bildet sich nun die Leber und zugleich mit ihr eine Nebenbahi das Nabelvenenblut durch Zweige, die der sagittale Gefässstamm, etwa der Mitte seines Verlaufs, in der Transversalfurche der Leber, zu capil Verbreitung in die Drüse sendet (u' u"); die rückführenden Gefässe, L venen, welche das Blut aus den Capillarien sammeln (h), öffnen sich Theil wieder in den sagittalen Stamm, dicht vor seiner Einmündung i Vena cava, zum Theil direct in die letztere. In dem Maasse, wie die l wächst und eine grössere Blutmenge in Anspruch nimmt, verjüngt sicl Caliber der sagittalen Vene jenseits des Abgangs der Drüsenzweige. giebt Anlass, die sagittale Vene in zwei Gefässe zu scheiden, eine V. t licalis (u) und deren Fortsetzung, den Ductus venosus 3); die V. umbil geht zum grösseren Theil in eine rechte und linke zuführende Leber auf; aus dem Theilungswinkel des Stammes in diese beiden Venen, der viel weniger als 180° beträgt, geht der Ductus venosus in der Fluch

<sup>1)</sup> Porus biliarius. 2) Nabelband der Leber. 8) D. v. Arantii.

Stammes zum hinteren Rande der Leber. Und auch hier kehren sich die Beziehungen von Haupt- und Nebenstrom um: verhielt sich anfänglich die Fig. 140.

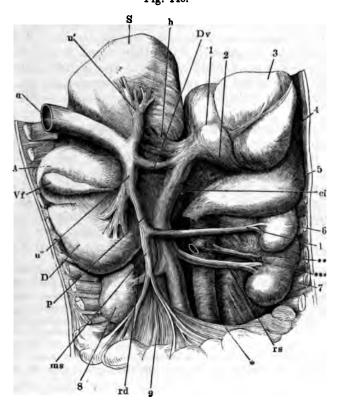

Rumpfhöhle eines Neugebornen, von vorn her geöffnet. Das Zwerchfell ist weggemommen, Leber und Herz aufwärts umgeschlagen, der Dünndarm vom Pylorus getreant und abwärts gezogen. S, A, D linker, vorderer, rechter Leberlappen. Vf
Gallenblase. 1 Rechtes, 2 linkes Atrium. 3 Rechter, 4 linker Ventrikel des Herzens.
5 Magen. 6 Milz. 7, 8 Nieren. 9 Dünndarm. \*Aorta abdominalis. \*\* Art. memeterica sup., am Ursprung abgeschnitten. \*\*\* Art. renalis dextra. u V. umbilicalis, Stamm, u' linker, u'' rechter Ast derselben. h Vv. hepat. ci V. cava inf.
l'V. lienalis. rs, rd V. renalis sin. und dextra. ms V. mesenterica sup.
p V. portarum.

inke Lebervene wie ein in den sagittalen Stamm einmündender Zweig, so wird jetzt der Ductus venosus zu einem Verbindungszweig zwischen der V. umbilicalis und der Lebervene. Unterdessen hat sich auch der Theil des Gefässsystems entwickelt, der, nach der Trennung der Frucht vom Mutterleibe, die Speisung der Lebervenen allein übernehmen soll. Es ist die Pfortader (p), der Stamm der Venen der Baucheingeweide, der unter rechtem Winkel in die rechte zuführende Lebervene, nicht weit von deren Ursprung aus der V. umbilicalis mündet. Sowie mit der Geburt die Communication der Nabelarterien mit der Nabelvene ausserhalb des Fötus unter-

brochen ist, stockt auch das Blut in dem durch die Bauchhöhle desselbe verlaufenden Stamm dieses Gefässes, gerinnt und verschmilzt mit der Ge fässwand zu einem soliden Bindegewebsstrang. Das zwischen den Einmün dungen der Nabelvene und der Pfortader befindliche Stück (u") der zuführenden Lebervene, in welchem bisher die Ströme aus diesen beiden Stämmen einander begegneten, wird fortan nur in der Einen Richtung von rechts nach links, durchflossen. Der Duct. venos. endlich theilt in der Regel das Schicksal der V. umbilicalis, bleibt aber in vielen Fällen wegsam da die Art, wie er von der zuführenden Lebervene abgeht, zwar der Eintritt des Blutes nicht begünstigt, aber auch nicht absolut unmöglic macht.

Von den Durchmessern der Leber beträgt im Mittel der längst transversale 33cm, der sagittale 16 bis 21cm, der verticale 5 bis 8cm. Da Gewicht schwankt in Gesundheit zwischen 0,82 und 2,1 Kilogr. ode zwischen 1/24 und 1/40 des Körpergewichts. Es scheint im nüchterne Zustande geringer zu sein, als nach Aufnahme von Nahrung (Frerichs) Sappey vergleicht das Gewicht der Leber im frischen Zustande un nach Füllung der Blutgefässe mit Wasser. Das Mittel ergab für di leere Leber 1451 Grm., für die injicirte 1937 Grm. Das Volumen de Leber misst im Mittel 1574cbem, zwischen 1360 und 1760 (C. Krause).

Die Zahl der Einschnitte und somit der Lappen der Leber kann sich ver vielfältigen; in seltenen Fällen wird ein Läppehen, völlig abgeschnürt, zu eine sogenannten Nebenleber (Huschke. Gruber, Neue Anomalien. Berl. 1849, 4 S. 24). Die Nebenlebern liegen meistens am hinteren Rande oder an der untere Fläche der Drüse. In einem, in unserer Sammlung aufbewahrten Falle fand sie eine Nebenleber in Gestalt eines schmalen, dreiseitig prismatischen Streifens vor etwa 3cm Länge auf der linken Seite der Gallenblase, mit der letzteren mittels einer Duplicatur des Peritoneum verbunden. Ihr Ausführungsgang trat an de hinteren Spitze aus und vereinigte sich mit dem rechten Aste des Ductus hepstieus.

Die äussere Umhüllung der Leber <sup>2</sup>) bildet eine Bindegewebslage vo 0,03 bis 0,04<sup>mm</sup> Mächtigkeit, welche grösstentheils frei in die Bauchhöhl sieht, an dieser freien Fläche mit Epithelium bekleidet ist und so eine serös Membran, eine Tasche des Peritoneum, darstellt, welche zugleich dazu dien die Leber an die benachbarten Gebilde anzuheften. In die seröse Bekleidun des Zwerchfells geht sie über durch eine frontale Platte, Lig. coronarischepatis, welche von der oberen Fläche der Leber in der Nähe des hintere Randes aufsteigt, in der Mitte am niedrigsten, nach rechts und links an Höhzunehmend; in der Mitte, vor der V. cava, einfach, gegen den rechten un linken Rand der Leber nach Art eines Mesenterium aus zwei straff an eit ander befestigten Lamellen zusammengesetzt. Diese Seitentheile werde insbesondere als Ligg. triangularia hepatis, dextr. und sinistr. unterschieder Auf die Vorderfläche des Lig. coronarium stösst unter rechtem Winkel ein

<sup>1)</sup> Klinik der Leberkrankheiten, Bd. I. Braunschw. 1858, S. 18, 32. Nasse (Archi des Vereins für gemeinsch. Arb. IV, 79) verglich das Gewicht der Leber bei gefütterte und hungernden Kaninchen: es betrug im Mittel dort 43,53, hier nur 35,12 pro mill des Körpergewichts.

2) Involucrum hepatis. Petréquin trennt sie in eine eigentlich Serosa und eine Tunica propria s. fibrosa.

sagittale, ebenfalls aus zwei dicht verbundenen Lamellen bestehende Bauchfellfalte, das Lig. suspensorium hepatis; ihr unterer Rand ist auf der oberen Fläche der Leber, an der Grenze des rechten und linken Lappens und in der Fortsetzung der linken Incisur angewachsen; weiter nach vorn erstreckt er sich frei, das Lig. teres einschliessend, von der Leber zur Nabelgegend; ihr oberer Rand setzt sich von der vorderen Bauchwand continuirlich auf das Zwerfell fort. Von der Querfurche und dem hinteren Theil der linken Sagittalfurche zieht eine Duplicatur des Bauchfells in verticaler Richtung abwärts zur oberen Curvatur des Magens und zum angrenzenden Theil des Duodenum; ihr rechter Rand ist frei und hüllt die Gefässe und Gänge ein, welche zwischen Leber und Duodenum verlaufen. Diesen Theil der Duplicatur nennt man Lig. hepatico - duodenale (Fig. 139, 3); den weiter rechts gelegenen Lig. hepatico-gastricum (Fig. 139, 1). Endlich steigt das Peribeeum von der unteren Fläche der Leber vor der V. cava und den Vv. hepaticae in einfacher Lage zur Vorderfläche der Niere herab; man beschreibt diese Region desselben als Lig. hepatico-renale (Fig. 139, 4). Hinter dem Lig. hepatico-renale, in der Umgebung jener Venen, bleibt ein Theil der mteren Fläche und des hinteren Randes der Leber vom Peritoneum frei; an der isolirten Drüse (Fig. 138) zeichnet sich dieser Theil durch den Mangel der Chitte und des Glanzes aus, der sonst die Oberfläche der Leber charakterisirt, indem das Bindegewebe, das ihn bedeckt, ununterbrochen mit dem lockeren Bindegewebe der Gefässe zusammenhängt und künstlich von demselben gekit werden muss. Ebenso trennt sich auch an den Furchen der Leber eine Smes von der Drüsensubstanz, um die freie Oberfläche der in den Furchen liegenden Gebilde, insbesondere der Gallenblase, der Ausführungsgänge und Gefinstämme zu überziehen; die die Drüse zunächst bekleidende Bindegewebschichte tritt alsdann mit dem lockeren Bindegewebe in Verbindung, welches jene Gebilde umgiebt.

Der Bindegewebsüberzug der Leber ist in seiner ganzen Ausdehnung aus seinen Bündeln gewebt und sehr reich an seinen elastischen Fasern. Diesen Charakter behält das Bindegewebe auch bei, wo es sich von der Obersäche aus mit den Gesässen und dem Ausführungsgang ins Innere der Drüse erstreckt.

Die Drüse selbst besteht aus den Verästelungen dieser Canäle und dem Parenchym im engeren Sinne des Wortes, oder der absondernden Substanz. Wie die anatomische Beschreibung in der Regel zu Werke zu gehen pflegt, so hätte man zuerst den wesentlichen Theil des Organs, das Parenchym, dann etwaige Eigenthümlichkeiten in der Anordnung der Blutgefässe zu betrachten. Ich schlage hier den umgekehrten Weg ein und beginne mit der Beschreibung der Blutgefässausbreitung, in deren Interstitien die Drüsensbetanz enthalten ist. Dabei folge ich dem Entwickelungsgang unserer Kenntnisse, die mit dem Gefässsystem, als dem zugänglichsten Theil der Aastomie der Leber, angefangen haben und abgeschlossen hatten, während soch der Bau des Parenchyms einen Gegenstand vielfältiger Controversen bildete.

Die Leber ist auf dem Bruche körnig und lässt sich durch Zerreissung Lappchen.

und Maceration in Fragmente von bestimmter Grösse und Form, Körner oder
Läppchen, trennen; an der Oberfläche und auf Durchschnitten zeigt sie eine

Zeichnung, die einer, wenn auch unvollkommenen Abgrenzung jener chen gegen einander entspricht; aber weder die Spaltung in Läppchen

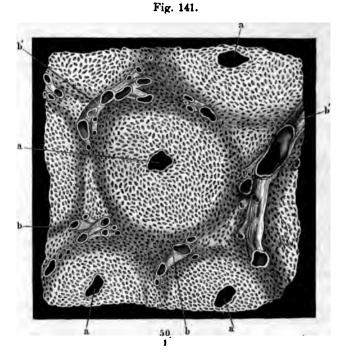

Feiner Durchschnitt der Lebersubstanz, senkrecht gegen die Längsaxe der termi Lebervenenzweige. Durch Maceration in verdünnter Kalilösung sind die Lebers aufgelöst; die Lücken der Capillargefässnetze sind leer und nehmen sich, bei Beltung mit auffallendem Licht, auf dem dunklen Grunde dunkel aus. aaaa Geschnitte der Lebervenenzweige. bbb'b' Pfortaderzweige.

die entsprechende Zeichnung beruht in der Verästelungsweise des Arungsganges, sondern in der Vertheilung der Blutgefässzweige. Die Koder Läppchen (Acini) 1) sind blattförmig, aber nicht platt, mit mestumpfen Fortsätzen versehen, 4 bis 6mm lang und 1mm dick. Wie oder Eichenblätter sitzen sie mit kurzen Stielen von 0,03 bis 0,07mm] messer den Stämmen und Zweigen eines Gefässes auf; dies Gefäss i V. hepatica, die Stiele sind deren Aeste, die das Eigenthümliche haber sie nicht nur aus den feineren Endzweigen, sondern auch unmittelb den stärksten Stämmen entspringen (Fig. 144). Gleich den Blatterstrecken sie sich in der Axe der Läppchen einfach oder getheilt deren Spitze und senden auf diesem Wege nach allen Seiten hin capillare Zweige ab. Das engmaschige Netz, in welches diese Zweig auflösen, durchzieht das ganze Läppchen und tritt an dessen Peri mit feinen Zweigen der Pfortader in Verbindung. Die Pfortaders

<sup>1)</sup> Insulae Arnold.

die zuführenden Gefässe der secernirenden Substanz, verbreiten sich an der Gefässe. ()berfläche der Läppchen und demgemäss in den Zwischenräumen derselben i); nicht selten ist durch stärkere Pfortaderzweige die Grenze je zweier oder mehrerer Läppchen scharf bezeichnet (Fig. 141, b'b'. Fig. 142\*) 2).





Durchschnitt der Leber, unvollkommen injicirt, die Pfortader mit rother, die Lebervene mit dunkler Masse.

Von den Pfortaderzweigen aus bewegt sich das Blut gegen die in der Axe der Läppchen gelegenen Lebervenenzweige 3), die als Anfänge zurückführender Gefässe der Leber zu betrachten sind. Die der Peripherie nächsten Gefässnetze stellen, so weit eine solche Trennung statthaft ist, den arteriellen Theil, die der Axe nächsten den venösen Theil des Capillarsystems der Leberläppchen dar. Von der Pfortader wie von der Lebervene aus lassen sich die Gefässnetze der Läppchen vollständig injiciren; unvollständige Injectionen (Fig. 142) füllen von der Pfortader aus die Peripherie, von der Lebervene aus die Axe der Läppchen, und wenn man durch beide Gefässe verschiedenfarbige Massen injicirt, so erscheinen runde Flecke von etwa 1<sup>mm</sup> Durchmesser in der Farbe der Leberveneninjection getrennt von einander und umschlossen von etwas breiteren, netzförmig zusammenhängenden Streifen, die die Farbe der Pfortaderinjection tragen.

Die natürliche Farbe der Leber ist ein aus der rothen Farbe des Bluts und der brännlichen des Drüsenparenchyms gemischtes Braunroth. Sie ist

<sup>1)</sup> Daher die Benennung Venae interlobulares Kiernan (Philosoph. Transact. 1833. II, 711). 2) Kiernan nennt diese Grenzen Fissurae und Spatia interlobularia. 3) Venae intrelobulares Kiernan. Venae centrales lobulorum Krukenberg (Müll. Archiv 1843, S. 318). Kiernan nennt V. sublobulares die Zweige der V. hepatica, welche, unter der Basis einer Anzahl von Läppchen verlaufend, die Vr. intralobulares aus denselben aufsehmen.

unter ganz normalen Verhältnissen gleichmässig über die Drüse ausgebrtet; häufig aber zeigt sie sich in zwei Nüancen, einer helleren und dunkren, durch welche der centrale und peripherische Theil eines jeden Lärchens von einander unterschieden sind. Die Regel ist alsdann, dass dentrale, dem Gebiete der Lebervenenzweige entsprechende Theil dunklroth ist und dass eine hellere, ins Gelbe spielende Substanz um die dunklen Flecke Figuren bildet, die den eben beschriebenen Figuren de Pfortaderinjection gleichen. Im Centrum des dunklen Flecks entdech man alsdann ein dunkleres Pünktchen oder Spältchen, welches dem sie im Quer- oder Längsschnitt präsentirenden centralen Lebervenenzweig des Läppchens entspricht. Ausnahmsweise zeigt das Pfortadergebiet de dunklere, das Lebervenengebiet die hellere Färbung 1).

Die Hauptursache der Farbendifferenz liegt in der Vertheilung d Blutes und häufiger sind, wenn im Tode ein Unterschied in der Färbu eintritt, die Centra der Leberläppchen der dunkler gefärbte Theil, weil der Leber, wie überall, das Blut zuletzt aus den arteriellen Gefässen in d venösen überfliesst und in den letzteren sich anhäuft. Doch trägt auch d Parenchym zur Erzeugung der helleren und dunkleren Farbennüancen b Ansammlung von Fett, die nicht immer pathologisch ist, beginnt regelmisig in der Peripherie der Läppchen und ertheilt dieser eine hellere Farl Pigmentanhäufungen dagegen nehmen vorzugsweise die Axe ein und trag dazu bei, sie dunkler zu machen. Zu demselben Resultate führt Atropl der secernirenden Substanz, die in der Regel von der Axe der Läppchen au Nach Kiernan kommt in sehr seltenen Fällen und nur bei Kinde ein Congestivzustand der Pfortaderzweige vor, in dessen Folge die pheripl rischen Partien der Läppchen blutreicher und demnach dunkler sind, die centralen. Theile berichtigt diese Angaben dahin, dass, wenn au zuweilen die gelbe Substanz in Körnern und die rothe in netzförmig Linien erscheine, dies nicht in einem Farbenumtausch der beiden Substs zen oder in einer ungewöhnlichen Blutvertheilung, sondern allein darin s nen Grund habe, dass die gelbe Substanz um einzelne Partikeln der roth stellenweise fehlt und demnach einzelne Körner rother Substanz zusamme fliessen.

Ich sagte, dass die Anordnung der Gefässe auch den Grund enthalte i das Zerfallen der Leber in Körner und Läppchen. Die Begrenzung die Gebilde ist nichts weniger als scharf. Ihre Sonderung kommt dadurch Stande, dass einerseits eine gewisse Masse Lebersubstanz an den venös Endzweigen haftet, andererseits die Trennung der Continuität durch Riss den Stellen erfolgen muss, wo die Gewebe von am meisten verschieden

<sup>1)</sup> Diese Farbenunterschiede veranlassten zuerst Ferrein (Mém. de Paris. 1753, p. 1 Rinde und Marksubstanz zu unterscheiden; er fand die Läppchen aussen hell nannte die helle Substanz Rinde und die dunkle, centrale, Mark. Autenrieth (R. Archiv VII, 299), welcher den Fall vor Augen hatte, wo helle Flecken von dunkler S stanz eingefasst werden, bezeichnet umgekehrt mit dem Namen Marksubstanz die gel Partien und nennt die dunklere Substanz Rinde. Ihm folgen Mappes (De penit. hep humani structura. Tubing. 1817) und Meckel (Anat. IV, 340). Theile (R. Wagn Handwörterb. II, 308) schlägt vor, die Rindensubstanz (im Sinne Ferrein's) netzfimige, relicularis, die Marksubstanz körnige, granosa, zu nennen.

Consistenz einander berühren. Dies ist da der Fall, wo die resistenten, plötslich in eine Masse feinster Capillarien sich auflösenden Endzweige der Pfortader in das Leberparenchym eingebettet sind, zumal mit diesen Zweigen auch die Anfänge des Ausführungsgangs und theilweise die Enden der Art. hepatica sich verbreiten.

Die Leberläppchen sind also Fragmente der Drüsensubstanz, welche Endsweige der Lebervene scheidenartig umschließen und äusserlich an Endsweige der Pfortader grenzen, mit oder von welchen sie abgerissen sind. Querschnitte der Läppchen zeigen die Venenzweige quer durchschnitten, und wenn der Schnitt zugleich einen der an der Peripherie verlaufenden Pfortadersweige getroffen hat, so liegen jene Venendurchschnitte im Centrum eines mehr oder minder vollständigen Ringes der Pfortaderzweige 1); den Raum zwischen diesen Ringen und jenen Venendurchschnitten füllt des eigentliche Capillarnetz aus, dessen Röhrchen sehr gleichförmig und etwa 0,02 mm stark, dessen Maschen kaum breiter als die Röhrchen und hreisrund oder in einer auf den centralen Venenzweig senkrechten Richtung atwas verlängert sind.

Die Aeste der Vena hepatica ziehen von dem hinteren Rande der Leber



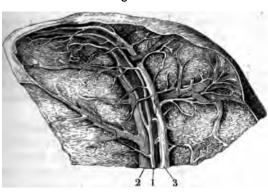

Ein Stück Leber, deren Gefässe und Ausführungsgang mit venchiedenartigen Massen injicirt waren. Präparat von Dr. Teichmann. 1 Art. hepatica. 2 V. port. 3 Ductus hepaticus.

aus einsam und in Canälen, die sie vollständig ausfüllen, durch die Substanz der Drüse; die Pfortaderäste verlaufen, begleitet von einfachen oder doppelten Aesten des Duct. hepaticus und der Art. hepatica, in der Regel so, dass das Kaliber der Pfortaderzweige am stärksten, das der Arterienzweige am geringsten ist, und alle drei Canäle sich in ziemlich gleichem Schritt verjüngen (Fig. 143). Die Arterien senden während ihres ganzen Verlaufs feine Ernäh-

rungsiste?) zu den Wänden der Canäle, neben welchen sie liegen, und zu ihrer eigenen Wand; mit ebenfalls feinen Zweigen dringen sie durch die Zwischenstume der Läppchen zu den Zweigen der V. hepatica, um diese ebenfalls mit er-

<sup>1)</sup> Krukenberg (Müll. Archiv 1843, S. 326) und Beale (On some points in the sastomy of the liver. Lond. 1846) bestreiten die Anastomosen der Pfortaderzweige, welche die Leberläppchen ringförmig umschliessen sollen. Beale meint, dass der Anschein solcher Ringe an getrockneten Präparaten durch die in verschiedenen Ebenen über einsader liegenden und einander theilweise deckenden Zweige entstehe. Gewiss ist, dass man die Ringe nicht in der Regelmässigkeit zu finden erwarten darf, wie Kiernan's schematische Figuren und viele andere sie darstellen.

2) Rami vasculares Theile. Rr. sastische

nährenden Aesten zu versehen; endlich tauchen sie zahlreich, 0,07 bis 0,13 stark, aus dem Parenchym der Drüse unter der äusseren Umhüllung auund theilen sich sternförmig in Aeste, welche mit einander anastomosire einen weitmaschigen Plexus bilden, an dem auch Aeste benachbarter Gefäg der Aa. mammaria, phrenica, suprarenalis und andere sich betheiligen. Vie Aeste dieses Plexus haben einen gewundenen, selbst korkzieherförmige Verlauf (Theile), ein Beweis, dass die bindegewebige Umhüllung der La ber Dehnungen zu erleiden hat. Das Blut aller dieser Arterien geht durc entsprechende Venenzweige in kleine Pfortaderzweige über; von den letzt ren kann man sagen, dass sie ihre Wurzeln im Innern oder in der Hüll der Leber haben.

Ob es direct aus der Art. hepatica in das Capillarnetz der Leberläppche einmündende Zweige 2) giebt, ist zweifelhaft. Zwar verbreiten sich in de Zwischenräumen der Läppchen noch regelmässig mit den Interlobula zweigen der Pfortader arterielle Aestchen von höchstens 0,018mm Durc messer, aber nur in sehr seltenen Fällen und nur vereinzelt lösen sich die interlobulären Arterienzweige in Capillarnetze, ähnlich denen der Lebe läppchen, auf. Kiernan und Beale sahen hier und da Arterienzweige die Leberläppchen eintreten und Theile beschreibt ihren Uebergang Capillarnetze, deren Röhrchen an Feinheit, deren Maschen an Grösse ( capillaren Pfortadernetze bei weitem übertrafen. Wahrscheinlich folg dem sogleich zu beschreibenden Gefässe Bindegewebsgerte

Fig. 144.



Verästelung der V. hepatica in der Leber, \* Durchschnitte der Pfortaderverzweigungen mit den dieselben begleitenden Aesten der Arteria hepat. und des Ausführungsganges.

der Leberläppchen, und es darf : mit behauptet werden, dass de Leberzellen das Ernährungsmateri ausschliesslich von Pfortaderzweige geliefert wird.

Mit den Gefässstämmchen se ken sich, wie erwähnt, ansehnlich Bindegewebszüge in die Leber ei die sich längs den Lebervenen- w Pfortaderzweigen verschieden ve halten. Die Canäle, in welchen d Lebervenen liegen, kleiden sie 1 dünne, straffe Membranen aus; inde sie die Wand des Gefässes fest an c Lebersubstanz heften, erhalten die Vene klaffend (Fig. 144). I Pfortaderäste und die mit ihnen v laufenden Zweige der Art. hepati Ausführungsganges und Lymphgefässe hüllt ein locke Bindegewebe ein, welches Aen rungen des Kalibers dieser Röhr

Es besteht aus grösstentheils longitudinalen Bündeln, vo nicht hindert. einigt die sämmtlichen Canäle zu einem cylindrischen Strang und gleic

inde-webe

<sup>1)</sup> Rami capsulares Theile. 2) Rami lobulares Theile.

ebenheiten aus, welche dadurch entstehen würden, dass sich an Einer der Wand des Pfortaderstämmchens die verhältnissmässig engen

Fig. 145.



e Scheibe Lebersubstanz, deren Zellen durch ante Kalilösung entfernt sind. Capillarnetz mit a Läcken. a Serosa der Leber. bb Quer durchttene Capillargefässe. c Bindegewebsbälkchen, äcke durchsetzend. Die scheinbaren, längs der I der Capillargefässe zerstreuten Körner sind Querschnitte von Bindegewebsbündelchen.

Fig. 146.



me Scheibe Lebersubstanz, in Chromsäure erhärtet ausgepinselt. In den Gefässen haben sich hier da Blutkörperchen, in den Lücken des Capillares stellenweise die Leberzellen erhalten. Die lee-Läcken von feinen Bindegewebsbälkchen durcht. Durch ein solches Bälkchen (\*) kann der Anschein iner die Zellen einschliessenden Hülle entstehen.

Stämmchen der Arterie sowie des Ausführungsgangs hinranken. Einzelne stärkere Bündel umgeben und verbinden die interlobulären Gefässzweige; mit den Capillargefässen setzen sich zahlreiche, feine Bälkchen, die zum Theil nur die Stärke einer einzigen Bindegewebsfibrille haben, ins Innere der Läppchen fort, zum Theil umspinnen sie die Gefässe und liegen reichlich in der übrigens structurlosen Wand letzteren oder doch dicht an derselben; anderntheils durchziehen sie die Lücken Capillarnetzes und theilen den von den Capillarnetzen umgrenzten Raum unvollkommen in Fächer Man stellt ah. sie in Verbindung mit den Blutgefässen dar entweder dadurch, dass man aus einem feinen Schnitt die Leberzellen mittelst verdünnter Kalilösung entfernt und das zurückgebliebene Gerüste in Wasserauswäscht(Fig.145), oder durch Auspinseln feiner Durchschnitte von frischer oder in Chromsäure erhärteter Leber (Fig. 146). Im letzteren Falle zeigen sich die Gefässe hier und da von Blutkörperchen erfüllt und äusserlich mit Fragmenten von Drüsensubstanz, Fettkörnchen und dergleichen besetzt. Ob sie daneben noch die den Capillargefässen sonst eigenthümlichen ovalen Zellenkerne

tragen, ist wegen dieser fremdartigen Auflagerungen schwer zu ei scheiden 1).

In ganz anderer Weise, als beim Menschen, ist das Bindegewebe der Leb bei einigen Thieren angeordnet, namentlich beim Schwein. Die Läppchen, welche die menschliche Leber durch den Verlauf der Gefässendzweige, die de Capillarien den Ursprung geben, und durch einzelne, jene Endzweige begleiten Bindegewebsbündel abgetheilt ist, sind beim Schwein von einander durch start Bindegewebsscheidewände geschieden, in welchen die Zweige der Gefässe und An führungsgänge eingeschlossen sind. Die Scheidewände geben der Leber ein Honi waben- ähnliches Ansehen; an der Oberfläche und auf Schnittflächen ragen sie Form polygonaler Zellen vor, indem das weiche Parenchym zwischen ihnen ei sinkt. Auf sie scheint aber auch das Bindegewebe der Schweinsleber sich zurüc gezogen zu haben; im Innern der Läppchen findet sich keine Spur davon un was noch merkwürdiger ist, auch die Capillargefässe haben eine andere Constr Weder durch Behandlung mit verdünnter Kalilösung, noch durch Erhärt und Auspinseln gelang es mir, aus der Schweinsleber ein Gefässnetz, wie aus d menschlichen, darzustellen. Kali verwandelte den ganzen Inhalt der Läppchen eine homogene, weiche, von feinen Körnchen durchsetzte Masse. Feine Durc schnitte von Schweinsleber, die in Chromsäure, chromsaurem Kali oder Weinge gehärtet waren, zeigten Blutkörperchen frei in Lücken der Drüsensubstanz. I nun übrigens die Form der Capillargefässnetze beim Schwein durchaus der For der menschlichen gleicht, so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, dass die Geffin die beim Menschen ihre eigenen Wandungen besitzen, beim Schwein allein w der Drüsensubstanz begrenzt werden, oder mit anderen Worten, dass sie war lose Rinnen des Drüsengewebes seien. Die starken bindegewebigen Wände, d die Leber durchziehen und die Läppchen einhüllen, müssten dann als eine A Ersatz für die geringere Festigkeit des Gewebes der Läppchen dienen.

berzellen.



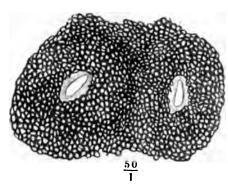

Dünne Scheibe Lebersubstanz, senkrecht auf die Längsaxe der terminalen Venenzweige; die Durchschnitte der letzteren von dem Netz der Leberzellen umgeben.

In den Lücken der Capilla gefässnetze liegt die zellige Dr sensubstanz. Diese muss, da s die Hohlräume eines Masche werks ausfüllt, selbst die For eines Maschenwerks haben, u da der Durchmesser der Lück des Gefässnetzes ungefähr gleiist dem Durchmesser der Röhre so kann zwischen dem Masche werk der Drüsensubstanz u der Gefässe auch im Kalik keine grosse Verschiedenheit stehen. In der That könn beiderlei Netze einander z Verwechseln ähnlich sehen; Ring Drüsensubstanz, der d Durchschnitt eines Capillargef

<sup>1)</sup> Rainey (Quarterly Journ. of microscop. science. I, 331), welcher zuerst die Cap largefässe der Leber mittelst Auswaschen der Drüsensubstanz darstellte, vermisste « Kerne. His (Ztschr. für wissensch. Zoologie. X, 340) giebt zwei Ansichten von Caplarien der menschlichen Leber mit ihrer bindegewebigen Adventitia, von welchen die EkKerne darbietet, die andere nicht. Ich habe ebenfalls Capillargefässe mit reichliche Kernen, aber auch grosse Strecken von Capillarnetzen ohne Andeutung eines Kerns gesehe

ses umschliesst, und ein Capillargefässring, dessen Oeffnung von Drüsensubstans ausgefüllt ist, gewähren, wenn man nur auf die äusseren Conturen sieht, genau dasselbe Bild. So stellt sich also an feinen Durchschnitten frischer und gehärteter Leber, wenn die Capillargefässe leer und durchsichtig sind, die Drüsensubstanz in Form eines (bei durchfallendem Lichte) dunklen, körnigen Netzes dar (Fig. 147). Hat der Schnitt die Axe des Lebervenenzweigs unter rechtem Winkel getroffen, so sieht man die Maschen stellenweise in der Richtung von Radien, die von dem Gefässdurchschnitt wie von ihrem Mittelpunkt ausgehen, verlängert. In allen anderen, namentlich in den auf die Basis des Läppchens senkrechten Durchschnitten sind die Maschen rundlich.

Das Netzwerk der Drüsensubstanz unterscheidet sich aber von dem Netwerk der Blutgefässe wesentlich darin, dass es kein Röhrensystem, sondern aus soliden Bälkchen zusammengefügt ist. Die Bälkchen zerfallen im tischen Zustande auf leisen Druck in kuglige oder eiförmige, meistens facttirte, öfters abgeplattete und hier und da mit kurzen Zacken versehene Körperchen von 0,016mm mittlerem Durchmesser, deren also immer nur zwei bis drei neben einander in einer Capillargefässlücke Platz. haben (Fig. 148). Von einer Membrana propria, wie sie in anderen Drüsen die Detsenkörperchen einhüllt, ist bei einer Behandlung, die den natürlichen Zusammenhang des Organs nicht alterirt, ebenso wenig zu sehen, wie von einem durch die Haufen der Körperchen begrenzten Lumen.

Die erwähnten Körperchen sind Zellen, in Form und Grösse sehr ähnlich den platten Zellen der eigentlichen Magendrüsen. Ihr Kern ist vollkommen



Netz der Leberzellen.

kuglig, mitunter etwas abgeplattet, von 0,007 bis 0,008mm Durchm., mit einem oder zwei Kernkörperchen versehen. Nicht selten sind kleinere Zellen, welche den Kern eng umgeben, und grössere, in welchen zwei Kerne bald dicht zusammen, bald in einiger Entfernung von einan-Auch Zellen mit der liegen. drei bis fünf Kernen kommen hier und da, insbesondere bei jüngeren Individuen, vor (Theile, Beale). In manchen Drüsen

sind die zweikernigen Zellen den einkernigen an Zahl gleich oder übertreffen sie sogar. Niemals aber finden sich Formen, welche darauf deuteten, dass die beiden in Einer Zelle enthaltenen Kerne aus der Theilung eines einfachen Kerns hervorgegangen seien oder dass sie eine Abschnürung und Theilung der Zelle in zwei vorbereiteten. Oft ist die Zellmembran undeutlich und die Körperchen können für Bruchstücke einer zähen, um den Kern angesammelten Masse gehalten werden; dem widerspricht indess die in ihrem Innern wahrnehmbare Molekularbewegung, sowie die Art, wie sie in Wasser quellen und durch Bersten ihren Inhalt entleeren. Der Inhalt ist zähflüssig, von grünlich-bräunlicher Farbe, die an die Farbe der Galle erinnert und auf Zusatz von Salpetersäure ähnliche Veränderun-

gen durchmacht, wie der Gallenfarbstoff. Die Leberzellen ganz normale Organe sind sehr gleichmässig mit feinen Körnchen erfüllt, deren Bedeutun noch zweifelhaft ist. Grössere, dunkler conturirte Körner erweisen siel durch ihr Verhalten gegen Aether als Fett; sie sind in der Regel nur ver einzelt, bei saugenden Thieren aber massenweise in den Leberzellen enthalten; nicht selten fliessen sie zu grösseren Tropfen und selbst zu einem ein zigen, die ganze Zelle ausfüllenden Fettbläschen zusammen.

In Essigsäure erblassen die Leberzellen, indess der Kern deutliche hervortritt; in verdünnten kaustischen Alkalien quellen sie auf und löse sich schliesslich; in Mineralsäuren, Alkohol, kochendem Wasser schrumpfe sie und werden dunkler.

Schiff (Archiv für physiolog. Heilk. N. F. I, 264. Unters. über die Zucke bildung in der Leber. Würzb. 1859) hält die feinkörnige Substanz der Leberzlen für das thierische Amylum, aus welchem vermittelst eines eigenthümlich. Ferments der Zucker der Leber entstehe. Wenn die Körnchen fehlen, so liefe die Leber auch keinen Zucker; wo sie ungewöhnlich zahlreich sind, fehlt es a dem Ferment, das sie in Zucker überführt. Thiere, deren Lebern während de Rückkehr aus pathologischen Zuständen nur wenig Zucker geben, haben auc nur wenige und blasse Körnchen. In dem Maasse, als Zucker gebildet wird nehmen die Körnchen in den Leberzellen ab; sobald sie völlig verschwunde sind, steht auch die Zuckerbildung still. Als stickstofflose, dem Inulin ähnlicht von einer stickstofflaltigen Hülle umgebene Körper erweisen sie sich nac Schiff auch dadurch, dass sie farblos bleiben, wenn durch Behandlung mit Zucker und Schwefelsäure sich um jedes Korn ein zuerst gelber und dann rothe Ring bildet. Durch Jod nehmen sie eine dunkelgelbe Farbe an. Schiff's Augaben, die sich auf Untersuchungen an Fröschen gründen, konnte Nasse (Arcl des Vereins für gemeinsch. Arbeiten. IV, 97. 1860) an Säugethieren bestätigen. Di Leberzellen waren nach der Fütterung (mit fettloser Nahrung) stärker granulir als in hungernden Thieren.

Kölliker (Würzb. Verh. VII, 181. 1857) erkennt bestimmte Anzeigen einer The lung daran, dass, insbesondere bei jungen Thieren, zweikernige Zellen, "ohn schon in zwei zerfallen zu sein, eine bald schwächer, bald stärker ausgepräg mittlere Scheidewand besitzen". In der That sind die Grenzen der Zellen cundeutlich und man kann zweifeln, ob man eine zweikernige oder zwei fest verklebte einkernige vor sich habe. Einen Theilungsprocess zu constatiren, reichs solche unsichere Beobachtungen nicht aus.

.usfühungsgang. Um das Verhältniss der Drüsenzellen der Leber zu den Ausführungsgägen zu ermitteln, verfolgen wir die letzteren von der Transversalfurche au ins Innere des Organs. Der Stamm derselben, von 5 bis 6<sup>mm</sup> Durchmessetheilt sich, wie erwähnt, zunächst in einen rechten und linken Ast, deren Kliber kaum hinter dem Kaliber des Stammes zurücksteht. Aus diesen Aeste gehen sodann die Zweige hervor, welche, meist paarweise, die Pfortader- un Arterienzweige bis zu den Interlobularräumen begleiten und sich dabei all mälig auf einen Durchmesser von 0,02 bis 0,03<sup>mm</sup> reduciren. Andere Zweige entspringen aus dem rechten und linken Ast des Duct. hepaticus noch vorderen Eintritt in die Lebersubstanz und ziehen eine Strecke weit an der unteren Oberfläche der Leber hin, von dem die Furchen auskleidenden Binde gewebe bedeckt. Die meisten derselben sind schon vom Ursprung an seh fein und daher nur mit Hülfe der Injection darstellbar. Durch einen stänkeren Ast oder durch mehrere anastomosiren zuweilen die beiden Hauptäss mit einander; ein ebenfalls ansehnlicher und beständiger Zweig geht unte

rechtem Winkel von dem linken Hauptaste rückwärts ab und verläuft, allmälig verjüngt, in der hinteren Hälfte der linken Sagittalfurche, dicht am linken Rande des hinteren Lappens; ähnliche, nur feinere Zweige finden sich im vorderen Theile der linken Sagittalfurche, im Umkreise der V. cava und am rechten Rande der Grube, in welcher die Gallenblase liegt (Fig. 149). Alle diese Zweige und die Hauptäste selbst senden, zum Theil in regelmässigen Abständen, eine grosse Zahl feiner Nebenzweige aus, welche alsbald wieder in feinere



Untere Fläche der Leber, mit dem vom Duct. hepat. aus injicirten Netz der Gallengänge. Le hinterer Lappen, zurückgebogen, um die Querfurche frei zu legen. Vh. V. hepat.

Vc V. cava inf. Fd, Fo Fossa dextra und sin.

Aeste zerfallen und theils frei zu enden scheinen, theils in einander einmünden und so um die grösseren Pfortaderäste innerhalb ihrer Scheide, sowie swischen den einander benachbarten stärkeren Aesten an der unteren Oberfläche der Leber ein dichtes, hier und da sehr engmaschiges Netz bilden, durch dessen Vermittelung die stärkeren Aeste mit einander anastomosiren. Aus dem Umstande, dass Massen, die in den Einen der beiden Aeste des Duct. hepaticus injicirt worden, durch den anderen, und zwar durch dessen feinere Zweige zurückkehren, schliesst Kiernan, dass auch im Innern der Leber Anastomosen zwischen beiden Aesten stattfinden.

Aus den weiteren und engeren Canälen jenes Netzwerks senken sich seine Zweige in die Substanz der Leber ein; aber auch unter den scheinbar frei endenden sind manche, die sich den Blicken nur dadurch entziehen, dass sie, nachdem sie eine Strecke Wegs an der Oberfläche der Leber oder in der Pfortaderscheide im Innern der Leber zurückgelegt, in die Substanz derselben eindringen (Fig. 154), und so muss man fragen, ob nicht vielleicht nur die Unvollkommenheit der Injection Schuld ist, wenn einzelne oder viele Canälchen den Eindruck blinder Ausläufer machen.

Mit dem Kaliber der Gallengänge nimmt auch die Mächtigkeit ihrer Wand ab. Sie besteht am Stamm und den stärkeren Aesten aus einem Cylinderepithelium von 0,05mm Höhe und aus zwei Faserschichten, einer inneren von 0,15, einer äusseren von 0,2 bis 0,3mm Mächtigkeit, beide aus mannichfach durchkreuzten Bindegewebs- und elastischen Fasern zusammengesetzt und nur darin von einander verschieden, dass die äussere Schichte grobe Bindegewebsbündel und weitläufige Netze dicker elastischer Fasern enthält, während in der inneren Schichte ein ungemein dichtes Netz der feinsten elastischen Fasern zarte Bindegewebsbundel umspinnt. Die

Fig. 150.



Epithelium eines feinen Gallenganges.

letztere zeichnet sich deshalb schon bei Betrachtung mit freiem Auge durch ihre gelbliche Farbe, sowie durch ihre Derbheit und Glätte aus. Die äussere Schichte enthält neben Gefässramificationen, ansehnliche Bündel organischer Nervenfasern; unter der freien Oberfläche der inneren Schichte verbreitet sich ein enges Capillarnetz. Feinere Aeste, von 0,2<sup>mm</sup> Durchmesser an, besitzen noch Cylinderepithelium von 0,02mm Höhe und eine einfache 0,05mm

Bindegewebshaut mit meist longitudinalen Bündeln, zwischen welchen statt der elastischen Fasern stabsbernige Kerne eingeschaltet sind. Nach Heidenhain 1) enthalte sie Muskelfaserzellen von theils ringförmigem, theils le tudinalem Verlauf, die letzteren in geringer Zahl swise

den ersteren eingeschaltet. Die feinsten Verzweigungen des Ductus hepstisses bestehen aus einer structurlosen, mit längsovalen Kernen bedeckten Haut

Fig. 151.



Ductus hepaticus, dicht am Eintritt in die Leber, und die erste Verästelung desselben in der Leber, aufgeschnitten.

und einem Epithelium, dessen Zellen zwar nur wenig höher sind, als (in dem der Oberfläche parallelen Durchmesser) breit, die aber vermöge ihrer prismatischen Gestalt und ihrer planen Endflächen ims noch dem Cylinderepithelium nähe stehen, als dem Pflasterepithelium (Fig. 150).

Die Schleimhaut des Stau des Ductus hepaticus ist mit flaci Grübchen von 0,5 bis 1 - Datel messer versehen, welche unregelmässig und zahlreich über die gat

Oberfläche verbreitet sind. Schon in den beiden primitiven Aesten man diese Grübchen in je zwei einander gegenüberstehende Längsreihen geordnet, so dicht, dass die Brücken zwischen den Grübchen einer Reihe oft schmaler sind, als die Grübchen (Fig. 151). In dieser Form erhalten sie sich in allen Verzweigungen des Ductus hepaticus innerhalb der Leber, bis zu den Aesten von 0,5<sup>mm</sup> Durchmesser hinab. Nur werden sie mit dem Kaliber der Canäle kleiner und mehr blindsackförmig, ihre Mündungen scharfrandig, etwas in die Breite verzogen, 0,15 bis 0,3mm im grössten Durchmesser.

<sup>1)</sup> Studien des physiolog. Instituts zu Breslau. Hft. 4. S. 242 (1868).

In dem Stamme des Ductus hepaticus finden sich in und neben den Gallen-Grübchen hier und da feine punktförmige Mündungen traubenförmiger drüsen. Drüschen, welche ganz in der Dicke der äusseren Haut des Ductus vergraben und in Zahl und Form sehr veränderlich sind. Die meisten sind platt, 0,5 bis 1<sup>mm</sup> im Flächendurchmesser, linsenförmig, indem der kurze Stamm ihres Ausführungsganges sich unter rechtem Winkel in eine Anzahl radienförmig divergirender Aeste theilt, welche ebenso vielen, um einen Mittelpenkt geordneten Drüsenläppchen entsprechen; andere haben eine gestreckte Form; ihr Ausführungsgang zieht zwischen den Schichten des Ductus hepaticus parallel der Schleimhautoberfläche hin; an ihm hängen mittelst kurzer

Fig. 152.



Drüse vom Stamm des Ductus hepaticus, von dem letzteren aus injicirt.

Seitenzweige die Läppchen, deren manche nur aus zwei bis vier Bläschen bestehen (Fig. 152). Der Durchmesser der Drüsenbläschen beträgt 0,07 bis 0,09<sup>mm</sup>.

Zusammengesetzte traubige Drüschen der eben beschriebenen Art kommen in den stärkeren Aesten des Ductus hepaticus nicht oder nur in der Nähe der Theilungsstelle vor; allmälig an

Fig. 153.



Zweig aus dem injicirten Gallengangsnetz der Fossa transversa.

Größe abnehmend, reichen sie in den linken und rechten Hauptast höchstens einige cm. weit aufwärts. Dagegen treten verwandte Bildungen an den feineren und dünnwandigen Canälchen wieder auf, die das oben beschriebene Netz in der Transversalfurche der Leber und um die stärkeren Gallengänge innerhalb der Pfortaderscheiden bilden, sowie an den Canälchen,

rvor, um sich so nach wiederholter, zuweilen netzförmiger Veräste-1d bis zu 0,02<sup>mm</sup> verfeinert ins Innere der Leber zu begeben. Die welche die stärkeren Gallengangszweige innerhalb der Pfortadera umstricken, haben denselben drüsigen Bau, wie die Gallengangsler Transversalfurche. Die von den feineren Verzweigungen des anges meist rechtwinklig und oft in regelmässigen Abständen abge-Aestchen besitzen einfachere und spärlichere Anhänge und sind oft geren Strecken völlig glatt. Ebenso verhalten sich die aus der fortn Bifurcation der Gallengänge hervorgehenden feinen terminalen



Kack des Lig. triangulare sin. der Leber, mit Essigsäure durchsichtig gemacht; die Vasa aberrantia injicirt. \*\* Lebersubstanz.

m Schluss der Beschreibung der Gallengänge müssen wir noch der vasa aberrantia.

Stellen gedenken, wo Gallencanälchen, Fig. 156.



, gabelförmig getheiltes Ende Vas aberrans aus dem Lig. gulare sin., theilweise mit Inmasse gefüllt, mit Essigsäure durchsichtig gemacht.

aus der Lebersubstanz hervorgetreten, sich in einem bindegewebigen Stroma ver-Solcher Stellen giebt es zweierlei. Erstens setzen sich stärkere oder feinere Gallengänge in veränderlicher Zahl über die convexe Oberfläche der Leber hinaus in das Bindegewebe, welches zwischen den Lamellen des Lig. triangulare enthalten ist, und selbst auf die untere Fläche des Zwerchfells fort. Sie verästeln sich, bilden Netze und enden zum Theil blind mit kolbigen Anschwellungen, deren innere Oberfläche ein regelmässiges Cylinderepithelium bedeckt und deren bindegewebige Wand, nach Behandlung mit Essigsäure, längliche, nach dem Contur des Kolbens ge-

bogene Kerne erkennen lässt (Fig. 155. 156). Zweitens enthalten d Fig. 157.



Lebersubstanzbrücke über der hinteren Fläche der V. cava, mit injicirten Vasa aberrant

Bindegewebsstränge, welche zuweilen, wie oben (S. 200) erwähnt,

Fig. 158.

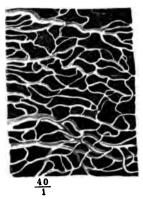

Aus derselben Lebersubstanzbrücke bei stärkerer Vergrösserung.

linke Sagittalfurche und die Grube, in die Vena cava ruht, überbrücken, ein gröber oder feineres, in einzelnen Fällen sehr em maschiges Gallengangsnetz (Fig. 157. 15 Auch hier begegnet man blinden, kolbig am, schwollenen Enden. In einem solchen Nedessen Canälchen meistens 0,02<sup>mm</sup> im Durmesser hatten, betrug der Durchmesser der teminalen Erweiterungen 0,05<sup>mm</sup>. Drüsige Ahänge kommen an diesen Canälchen, die wmit E. II. Weber Vasa aberrantia nenne nicht beständig und nur in Form einfach Bläschen vor (Fig. 155) 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Gallengänge und ihre Grübchen und Dräs haben verschiedene Deutungen erfahren. Die in Dopp reihen stehenden Poren der Gallengangszweige erkläzuerst Kiernan für Mündungen von Follikeln, auf eren weitere Schilderung er sich nicht einlässt, welch

er aber die Function zuschreibt, den der Galle beigemischten Schleim abzusonde Ebenso bringen Theile (R. Wagner's Handwörterb. II, 351) und Kölliker (Mi Anat. II, 233) jene Poren mit den traubigen und, wie sie annehmen, Schleim absondern

Die drüsenlosen Gänge von 0,01 bis 0,03mm Durchmesser, welche theils Endigung den Pfortaderzweigen, theils von der unteren Fläche der Leber aus in führungeden Zwischenräumen der Läppchen anlangen, werden interlobuläre ge- gange.

Drüsen des Gallengangs in Verbindung. Theile benutzt sie als Beweis, dass Drüsen den feineren Gallengängen nicht fehlen, und nachdem Wedl (Sitzungsber. der Wiener Akad. 1850) auf das Missverhältniss aufmerksam gemacht hat, welches zwischen dem geringen Kaliber des Ausführungsgangs der Gallengangsdrüsen (nach Theile's eigenen Messungen) und der Weite der mit freiem Auge wahrnehmbaren Poren besteht, modificirt Kölliker Theile's Ansicht dahin, dass die Poren und die flachen Blindsäckchen, in die sie führen, mr Aufnahme der Mündungen der Gallengangsdrüsen bestimmt seien. Es besteht aber in den Zweigen des Duct. hepaticus ebenso wenig Beziehung zwischen den Grübchen der Schleimhaut und den Mündungen der drüsigen Anhänge, als in dessen Stamm. Richtig ist nur, dass die Eingänge in die Zweige meistens mit den Grübchen in Einer Reihe stehen. Die Gallengangsnetze zwischen den Platten des Lig. triangulare sin. beschrieb zuerst Ferrein (Mém. de l'acad. des sciences. 1753, p. 51). Genauer schilderte sie Kiernan, indem er mgleich auf die analogen Bildungen in den fibrösen Streifen, welche die V. cava und du Lig. teres überbrücken, hinwies. Er betrachtet sie als rudimentäre Lebersubstanz und begrindet hauptsächlich durch sie seine Ansicht, dass die Endverzweigungen der Gallenginge im Innern der Leber Netze bilden. Mit den von Ferrein und Kiernan beschriebenen Gallengangsnetzen stellte sodann E. H. Weber (Müll. Archiv. 1843, S. 308) die n der Transversalfurche gelegenen Netze gröberer drüsiger Gallengänge unter dem Namen der Vasa aberrantia hepatis zusammen und erklärte sie sämmtlich, gleich den Vasa abernatis testis, für unentwickelt gebliebene Aeste des Ausführungsganges. Theile stimmt mit Weber's Deutung der Canälchen des Lig. triangulare und der fibrösen Brücken inso-fem überein, als er sie ebenfalls für nackte, der terminalen Drüsensubstanz entbehrende Verweigungen des Ausführungsganges hält, nur dass er den Mangel der Drüsensubstanz sicht für Folge einer Hemmung der Entwickelung, sondern einer nachträglichen Reduction va Lebertheilen hält, die in einer früheren Periode des Fötus- oder Kindesalters fungirten. Nach Sappey kämen sie sogar in zufällig, z.B. durch Druck atrophisch gewordenen Parthien der Leber vor und würden die Gänge in dem Maasse, wie die eigentliche Drüsensubstanz schwindet, sich ausdehnen und verdicken. Was dagegen die mit drüsigen Anhängen versehenen gröberen Netze der Gallengunge an der unteren Oberflüche der Leber betrifft, so wiren diese nach Theile's Meinung nur als sehr in die Länge gedehnte Formen der sogenannten Schleimdrüsen des Gallenganges anzusehen. Es ist noch zu erwähnen, dass Joh. Müller (Physiologie I, 357) die Vasa aberrantia des Lig. triangulare sin. für Blutgefasse, Lambron (Arch. gén. 1841, p. 15) dieselben für Lymphgefässe hält, in welche die Injectionsmasse durch Zerreissung übergetreten sei.

Keiner dieser verschiedenen Ansichten vermag ich unbedingt beizutreten. So leicht de lajectionsmassen aus den Gallengängen in Blut- und besonders in Lymphgefässe eindringen und so ähnlich, bei oberflächlicher Betrachtung, die Netze aller dieser Canäle sich verhalten, so stellt uns doch die mikroskopische Untersuchung der Canäle gegen eine Verwechselung, wie J. Müller und Lambron sie vermuthen, vollkommen sicher: die Gallengunge charakterisiren sich, Blut- und Lymphgefüssen gegenüber, durch die aus Durchschnitten zugleich mit der Injectionsmasse ausfliessenden Zellen des Cylinderepithehum. Vasa aberrantia können, nach Analogie mit dem Testikel, nur die blinden Aus-Hafer des Ausführungsganges genannt werden. Dann gehören zu den Vasa aberrantia der Leber die über dieselbe hinausragenden Canäle des Lig. triangulare sin., vielleicht such einzelne blinde Zweige des Netzes der Leberbrücken und der Transversalfurche; aber das Netz selbst, welches die Hauptäste des Ausführungsganges unter einander verbindet und feine, in der Leber wurzelnde Gänge aufnimmt, passt nicht unter jenen Begriff. Mit der gleichen Thatsache, dass nämlich die drüsigen Gänge der Transversalfurche schliesslich in nackte und feine Aeste sich fortsetzen, die sich zur Lebersubstanz wie die im Innem derselben sich verbreitenden feinen Gallengangszweige verhalten, widerlegen wir auch Theile's Deutung derselben. Theile's langgestreckte Gallengangsdrüsen sind Gallengunge, in welchen Reihen von Drüsen sich öffnen; den verhältnissmässig grossen traubigen Drüsen des Stammes des Duct. hepaticus entsprechen die einzelnen Bläschen and kleinen Bläschengruppen, womit die Aeste besetzt sind. Bedarf dies noch eines Be-

varasteln sich im Umfange der Läppchen, ohne merklich an termenhenen und ohne Anastomosen einzugehen 1). Aus ihnen nehmen in tolmlären Gallengänge, Gallencanälchen 2), ihren Ursprung. Es und metelomige, wahrhaft intercellulare Canälchen von äusserster Feinheit und 3 his 0,0014 mm im Durchmesser, ohne eigene Membran, Räume, dere tiegrensung durch feine aufeinander passende Hohlkehlen der Oberfläche der Leberzellen bewirkt wird deren Begrenzung also aufgehoben wird, wender hatt der den junnen Theil der Leberzellen aneinander befestigt, ver der gent liber im mait mein dem Tode der Fall und deshalb sind die

Tip 15k



| Table | Tabl

THE SECOND STREET, THE SECOND SECOND

Fig. 160 \*).



Some Samit in oner in Alaboi gehärteten Kanintranser Die Generaturge Injection der Gallennialigen in die Antarolliere ist inreh verschiedene Samitische ingehörten.

Füllung durch den eigenthümlichen Glanz ihres natürlichen Inhalts aus. In der Regel verlaufen sie, gerade oder sanft gebogen, zwischen je zwei Leberzellen und also über die Flächen der Zellen; selten bei dem Menschen und den höheren Thieren, häufiger bei niederen Wirbelthieren, nehmen drei und mehr Zellen, demnach mit ihren Kanten, an der Begrenzung der Gallencanälchen Theil; immer aber sind Gallencanälchen und Blutcapillaren durch die Dicke je einer Leberzelle von einander geschieden. Das Lumen eines interlobularen Gallengangs geht in das Lumen eines oder mehrerer Gallencanälchen einfach dadurch über, dass an die Stelle des niederen Epithels der Ausführungsgänge plötzlich Leberzellen treten. Die Basalmembran des interlobulären Gangs muss an dieser Uebergangsstelle ihr Ende erreichen. In welcher Form dies geschehe, ob mit scharfem Rande oder mittelst Durchlöcherung und netzförmiger Durchbrechung, darüber haben die Untersuchungen noch keinen Aufschluss gebracht.

Die gegebene Beschreibung, bei welcher ich Hering folge, rechtfertigt den Auspruch (S. 66), dass die Leber eine Drüse eigener Art sei. Nach zahlreichen Veruchen, sie aus dieser Ausnahmsstellung su erlösen und ihren Bau auf die eine oder andere der bekannten regelmässigen Drüsenformen zurückzuführen, Versuchen, die heute nur noch historisches Interesse haben, kehren wir zu der Anschauung mück, die ich in meiner allgemeinen Anatomie vermuthungsweise aussprach und Gerlach (Gewebelehre S. 336) durch Injection der Gallengänge bewährte. Nur dass ihm die eigenthümliche Configuration der Leberzellen entging, durch welche die Intercellulargänge ihre feste Begrenzung erhalten. Die constante Form und netzförnige Verbreitung der Gallencanälchen beschrieb zuerst Budge (Archiv für Anat. 1898. 642), dann Andrejevic (Ueber den feineren Bau der Leber. A. d. 43. Bude der wiener Sitzungsberichte. 1861), Mac Gillavry (Zur Anat. der Leber. A. d. 50 Bde. ders. 1864), Chrzonszczewsky (Archiv für path. Anat. u. Phys. IXXV, 153. 1866) u. A. Sie fehlten aber mit Ausnahme von Andrejevic, der sich eines Urtheils enthielt, darin, dass sie diesem Röhrennetz eigene Wandungen suschrieben, die aus den Wänden der interlobularen Gallengänge sich fortsetzen sollten. Diesen Irrthum widerlegte bereits Schweigger-Seidel (Archiv für pathol. Anat. und Phys. XXVII, 505. 1863), indem er zeigte, wie die mit Leimmasse injicirten, isolirbaren Canälchen beim Erwärmen sich ohne Rückstand auf-

Beten und somit als nackte Leimcylinder erwiesen.

Der Antheil, den die Gallengangsdrüsen an der Function der Leber nehmen, bedarf noch einer genaueren Erörterung. Morel (Précis d'histologie. Strasb. 1860. p. 91) hatte den Gedanken, die Leber in eine Zucker- und eine Gallenbildende Drüse zu zerlegen, die Zuckerbildung den Leberzellen, die Bereitung der Galle den Verzweigungen des Ausführungsgangs und seinen Drüsen zuzuschreiben und mir schien diese Deutung der Erwägung werth, so lange das Räthsel, wie das Becret der Zellen in die interlobulären Gallengänge gelange, nicht mit Sicherheit gelöst war. Die Lösung dieses Räthsels besitzen wir nunmehr; wenn aber damit die Hypothese, dass die Gallengangsdrüsen Galle erzeugen, hinfällig wird, so besehen doch die Gründe fort, welche ich gegen ihre Deutung als Schleimdrüsen geltsel gemacht hatte. Den wirklichen Schleimdrüsen gleichen sie weder im Ban, noch in den Reactionen. Auch ist nicht abzusehen, warum gerade die Gallenwege so reichlich mit Schleimdrüsen versorgt sein sollten, während andere Schleimhautcanäle, z. B. die Harnwege, deren Inhalt an Schärfe der Galle schwerlich etwas nachgiebt, einen solchen Schutz entbehren; warum ferner dieser Schutz dem Duct. cysticus und der Gallenblase minder nothwendig sein sollte, als dem Duct kepat. Entweder ist es ein anderer Stoff, als Schleim, den die Gallengangsdrüsen der Galle zuführen, vielleicht ein wässeriges Product zur Verdünnung der letzteren, oder, und dies ist mir das wahrscheinlichste, die drüsenförmigen Anlänge der Gallengänge sind gar nicht als Secretionsorgane, sondern als Behälter utwassen, die sich im Stauungsfalle mit der abgesonderten Galle füllen.

Nach Harting (Rech. micrometr. sur le développement des tissus. Utrech 1845, p. 82) nehmen die Leberzellen während des Wachsens des Körpers beständi an Grösse zu und es wäre möglich, dass die Vergrösserung der Leber nach de Geburt allein auf der Vergrösserung der Zellen beruhe.

allenblase.

Die Gallenblase ist im gefüllten Zustande birnförmig (Fig. 161), n dem blinden Grunde, wie erwähnt, vorwärts, mit dem spitzen Ende (Hagegen die Transversalfurche der Leber gerichtet, 8 bis 14 und selbst 17 lang, am blinden Grund über 3° im Durchmesser. Sie fasst 9 bis Cubikem. oder 30 bis 37,5 Gr. Galle (Krause). Die Mächtigkeit ihr Wand beträgt im ausgedehnten Zustande 1 bis 2<sup>mm</sup>. Davon kommen 0, bis 0,4<sup>mm</sup> auf die feste innerste Schichte, die sich mikroskopisch als ein besondere Art muskulöser Schleimhaut erweist (Fig. 162, 1). Sie besteh nämlich aus wiederholt alternirenden, ziemlich gleich mächtigen Lagen vo

Fig. 161.

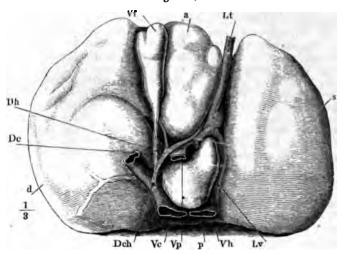

Leber des Erwachsenen, untere Fläche. a Lob. ant. Lt Lig. teres. s Lob. sin.
Lv Lig. venosum. Và Vena hepatica, am Austritt aus der Leber abgeschnitten.
p Lob. post. Vp V. portarum, dicht vor dem Eintritt in die Leber abgeschnitten.
Vc Vena cava. Dch Ductus choledochus. d Lob. dexter. Dc Duct. cysticus.
Dh Duct. hepat. Vf Gallenblase.

straffem Bindegewebe und von einander durchkreuzenden Muskelbündelt zwar, dass eine, von einem sehr feinen und regelmässigen Capillarnetz di zogene Bindegewebslage die freie Oberfläche bildet. Diese bedeckt ein linderepithelium von ebenfalls eigenthümlichem Bau. Die Cylinder, an den cylindrischen Zellen des Ductus hepaticus gleich, zeigen nämlich selben verdickten streifigen Säume, wie sie an den Epithelcylindern Dünndarms vorkommen. Die Oberfläche der Schleimhaut ist ferner at zeichnet durch ein zierliches Gitterwerk sehr dünner, zahlreicher Fält (Fig. 163), die auch bei der äussersten Dehnung der Wand nicht streichen.

Die äussere Schichte der Gallenblase (Fig. 162, 2) ist eine eine Bindegewebshaut, die zunächst der inneren Schichte am lockersten ist

von da an nach aussen an Festigkeit zunimmt. Dies ist Ursache, dass beide Schichten sich leicht von einander trennen. An der unteren Fläche der Gallenblase verdichtet sich die oberflächlichste Lage der Bindegewebshaut zur Serosa (Fig. 162, 3. Fig. 163, 1), an der oberen Fläche hängt sie

Fig. 162.



Fig. 163.

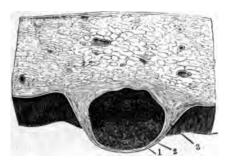

Burdschnitt der Wand der Gallenlisse. 1 Innere Schichte. 2 Aeussere Schichte mit Durchschnitten grösserer Gefässe. 3 Serosa. Frontalschnitt der Leber mit der Gallenblase dicht hinter dem Grunde der letzteren. Vordere Schnittfläche. 1 Serosa der Leber. 2 Eigene Wand der Gallenblase. 3 Lockeres Bindegewebe.

mit dem lockeren Bindegewebe zusammen, welches die Gallenblase in dem wederen Theil der rechten Sagittalfurche der Leber umgieht. In der Bindegewebshaut sind die gröberen Gefäss- und Nervenstämmchen enthalten, dech verlaufen starke Gefässramificationen auch auf der inneren Haut. Schleimfesen kommen nur spärlich vor.

Theile, Wedl und Kölliker vermissten sie gänzlich. Nach Luschka Rach. für rat. Med. 3. R. IV, 189. 1858) fänden sich deren 6 bis 15 von kaum 1<sup>mm</sup> Drumesser, mit zuweilen sehr langem und geschlängeltem Ausführungsgang, ir die Schleinhaut schräg durchbohrt. Ausserdem kommen nach Luschka (Anat. I Menschen. Bd. II. Abth. 1. S. 206) in der Wand der Gallenblase beständig unglich weite, mehrfach unter einander anastomosirende und hier und da mit einem kahigen Ende versehene, nach keiner Seite hin mündende Gänge vor, die in einer Innen, mit länglichen Kernen besetzten Wand grössere kuglige Sternzellen, einen meleculären Detritus und zahlreiche Gallenfarbstoffkörnchen enthalten. Luschka lit sie für metamorphosirte Reste der embryonalen Grundlage der Leberzellen-

Beim Uebergang der Gallenblase in den Duct. cysticus verlieren sich die Duct. kinen gitterförmigen Falten der inneren Oberfläche und es treten grobe, zuveilen wulstförmige Querfalten 1) auf, die sich schon an der äusseren Ober-

<sup>1)</sup> Valvula Heisteri.

226 Pankreas.

fläche des Gallenblasenhalses, wenn die Blase von Luft oder Fl
füllt ist, als quere Einschnitte bemerklich machen können. In
sticus selbst kommen in veränderlicher Zahl und Stärke-quere
Falten vor, Taschen bildend, welche ihre Oeffnung bald aufwär
Gallenblase, bald abwärts gegen den Darm kehren und weit
um eine eingebrachte Sonde aufzufangen. Ein klappenförmig
hautvorsprung, der aber das Lumen nicht schliesst, geht von de
die zwischen Duct. cysticus und hepaticus in den Duct. choledo
ragt. Der Duct. cysticus ist meistens enger, der Duct. choledocl
ger, bald weiter, als der Duct. hepaticus. Die Länge des Duct
hält sich zur Länge des Duct. choledochus in der Regel wie 1:

Im Uebrigen, was die Bildung der Wände, das Epithelium chen und Drüsen betrifft, verhalten sich Duct. cysticus und gleich dem Duct. hepaticus.

Kölliker sagt, dass im Duct. cysticus und choledochus einzel Faserzellen sich finden, jedoch im Ganzen so spärlich, dass von eine Muskelhaut dieser Gänge auch nicht im Entferntesten die Rede sein ist es ebenso wenig wie Tobien (De glandularum ductibus effereinaug. Dorpat. 1853, p. 20) und Eberth (Ztschr. für wissensch. Zou 1862) geglückt, Muskelfasern in diesen Gängen aufzufinden; nur of Textur des Duct. cysticus von der der übrigen Gänge verschieden, dessen der Gallenblase nächstem Theil die Bindegewebsfasern der dicht und regelmässig ringförmig geordnet sind. Die Anhäufung Muskelfasern, welche Tobien mit Glisson und Duverney als Sphifelleae beschreiben, gehört nicht sowohl dem Duct. cysticus, als v Hals der Gallenblase an. Die Prüfung der Ausführungsgänge der Le lenblase auf ihre Contractilität, an der Leiche eines Enthaupteten Rotationsapparates vorgenommen, ergab mir ein negatives Result Dittrich, Gerlach und Herz (Prager Vierteljahrsschrift 1851. Il gleichen Falle Contractionen des Ductus choledochus, aber auch der ticus gesehen haben wollen.

Fälle von Varietäten der Gallenblase, Mangel, abnorme Kleinl norme Lage (in der linken vorderen Sagittalfurche), Theilung durch scheidewand oder durch quere Einschnürung u. s. f. finden sich g Huschke (S. 157). Unsere anatomische Sammlung bewahrt eine Leb Duct. cysticus blind und kaum erweitert in der Transversalfurche en

Ductus cysticus und hepaticus sind zuweilen nach ihrer äusserlic gung innen noch durch eine Scheidewand getrennt, welche eine Län erreichen und sich an der äusseren Fläche des Duct. choledochus dur nale Furchen bemerklich machen kann (Barkow, anatomische A Breslau 1851, S. 36. Puech, Comptes rendus. XXXVIII, 774).

## g. Pankreas1).

Wenn man den Theil des Bauchfells, welcher vom unterer Magens zum Colon transversum herabgeht, parallel dem Rande durchschneidet, den Magen aufwärts umstülpt und das Colon tabwärts zieht, so blickt man in eine geräumige, vom Peritoneun dete Höhle, deren Rückwand das Duodenum mit dem Pankreas Pankreas ist durch lockeres Bindegewebe mit dem Peritoneum

. Pankreas.

<sup>1)</sup> Bauchspeicheldrüse. Gekrösdrüse. Magendrüse.

so dass es zwar durch diesen Ueberzug durchscheint, aber doch leicht von ihm befreit werden kann. Seine hintere Fläche ruht auf den Hauptgefässen Fig. 164.

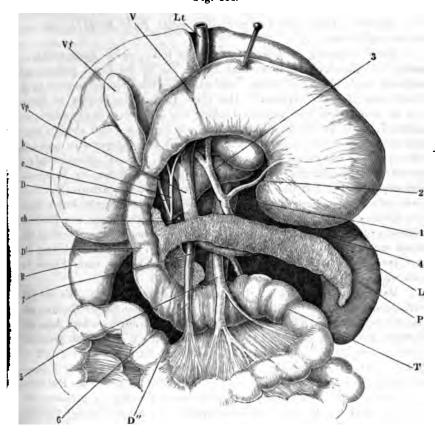

Oberer Theil der geöffneten Bauchhöhle eines Kindes, die Leber aufwärts gezogen, so dass deren untere Fläche sichtbar wird, Magen, nach Durchschneidung des Lig. gastrocolicum, aufwärts umgeschlagen, Peritoneum entfernt. V Magen. D, D', D'', Oberer querer, verticaler und unterer querer Theil des Duodenum, der obere quere Theil durch die Lageveränderung des Magens in verticale Richtung gebracht. L Milz. P Pankreas. R Niere. T Dünndarm. If Gallenblase. Lt Lig. teres. h Duct. hepaticus. c Duct. cysticus. ch Duct. choledochus. 1 Aorta. 2 Art. coron. ventr. siz. 3 Art. hepatica. 4 Art. lienalis. 5 Art. mesent. sup. 6 Vena mesent. sup. 7 Vena lienalis. Vp Vena portarum.

der hinteren Wand des Unterleibs, Aorta und V. cava; mit dem unteren Rande bedeckt es die Wurzel der Art. mesenterica sup. und das Ende der gleichnamigen Vene.

Die Drüse ist platt, im sagittalen Durchmesser comprimirt; sie füllt mit dem rechten Ende die Huseisenkrümmung des Duodenum aus und erreicht mit dem linken, zugespitzten Ende die Milz. Ihre Länge, entsprechend dem transversalen Durchmesser, beträgt 16 bis 22cm, die Höhe (der

228 . Pankreas.

verticale Durchmesser) im mittleren Theile etwa 4<sup>cm</sup>, ihre Dicke (der sagi tale Durchmesser) an der gleichen Stelle 1,5<sup>cm</sup>. Die Dicke nimmt gege das rechte, zuweilen auch gegen das linke Ende etwas zu. Die Drüse wieg 67 bis 105 Grm. und hat einen Cubikinhalt von 54 bis 90 Cubcm. (Krause Der mittlere Theil wird Körper, das rechte Ende Kopf¹), das link Schwanz²) genannt.

Die Verjüngung des Körpers gegen das linke, spitze Ende erfolgt all mälig, die Zunahme an Höhe nach rechts hin in der Regel plötzlich und zugleich nach oben und unten, wodurch die Drüse einigermaassen an die Form eines Hammers erinnert. Der obere Lappen des Kopfes ist kleinen fest an den linken und hinteren Umfang des Duodenum angewachsen; de untere Lappen des Kopfes 3 nimmt sich wie ein rück - und abwärts umge bogenes Stück des Körpers aus und bildet mit dem Körper eine nach link offene, schräg von rechts nach links absteigende, halb cylindrische und vo festem Bindegewebe glatt ausgekleidete Rinne, in welcher die V. mesente rica superior (Fig. 164,6) ruht, indess die entsprechende Arterie (Fig. 164,1 links neben jenem Lappen unter dem zuweilen leicht ausgebuchteten Rand des Körpers hervortritt 1. So hat die Vene eine Unterlage von Pankreas substanz, deren die Arterie entbehrt. Mit der V. mesenterica vereinigt sie unter rechtem Winkel die V. lienalis (Fig. 164, 7), die in Begleitung de Art. lienalis von dem linken Ende des Pankreas her in einer Furche de unteren oder oberen Randes dieser Drüse verläuft.

Das Pankreas gehört zu den traubenförmigen Drüsen. Es hat ein auffallender körnige Oberfläche, als die übrigen Drüsen dieser Gattung, widas Bindegewebe, welches die Läppchen einhüllt, von besonders zarter un lockerer Textur ist. Seine Drüsenbläschen gleichen äusserlich denen de Parotis; sie haben einen ziemlich constanten Durchmesser von 0,02 ko,03mm. Der Durchmesser der Zellen übersteigt nicht 0,012mm; in denswen sind feinere und gröbere Körnchen suspendirt, die sich als Fett erwesen, indem sie bei Behandlung der Drüse mit Kalilösung zu grösseren Fettropfen zusammenfliessen; der Durchmesser der Kerne beträgt 0,003 ko,005mm. Essigsäure bewirkt in dem ausgetretenen Inhalte der Drüser bläschen eine ähnliche häutige Gerinnung, wie in dem Inhalte der eigent lichen Schleimdrüsen.

Bei der allgemeinen Beschreibung der Drüsen (S. 72) gedachte ich der Unter suchungen über die intercellularen Canälchen und die centro-acinären Zellen, z welchen vorzugsweise das Pankreas gedient hat.

Vor den übrigen traubenförmigen Drüsen zeichnet sich das Pankres aus durch die Art, wie die Aeste des Ausführungsganges zu dem Haup stamm zusammentreten. Dieser Stamm, Ductus pancreaticus<sup>5</sup>), begin

<sup>1)</sup> Caput pancreatis s. Extremitas dextra s. obtusa s. duodenalis. Portio duodenalis rerticalis Verneuil. 2) Cauda pancreatis s. Extremitas sinistra s. acuta s. lienal Verneuil (Gaz. méd. 1851. Nr. 25. 26) vereinigt Körper und Schwanz unter dem Nam Portio gustrica s. lienalis. 3) Pancreas parrum s. Winslowii. 4) Diese Ausbuchta giebt Santorini Anlass, zwischen Körper und Kopf einen Hals des Pankreas zu unt scheiden (Tabb. septemdecim. Taf. XIII. Fig. 1, B). 5) D. Wirsungianus. Duct. pancre directus Bernard. Conduit excréteur principal Sappey.

imlich mit feinen Zweigen am linken Ende der Drüse und durchzieht sie rer ganzen Länge nach, allmälig an Kaliber bis zur Stärke eines kleinen insesederkiels zunehmend. Ringsum von Drüsensubstanz umschlossen, jeoch der hinteren Fläche des Organs etwas näher, bildet er gewissermaassen is Aze desselben und nimmt von Strecke zu Strecke und von allen Seiten is verhältnissmässig engen Aeste auf, welche nach rechts und gegen den tamm convergirend aus den Läppchen hervorgehen. Der Ausführungsgang it seinen Zweigen ist demgemäss, wie oben bereits erwähnt, einer entlaubes Pappel oder Tanne zu vergleichen.

In dem Kopfe des Pankreas wendet sich der Hauptstamm des Ausfühngsganges in einem flachen Bogen abwärts, um vereint mit dem Ductus beledochus auf der früher (S. 179) beschriebenen Papille auszumunden. In geringer Entfernung von der Mündung empfängt er zuweilen von unten her inen stärkeren Seitenast (Fig. 165, 2), der ihm das Secret des unteren



Fig. 165.

Pastreas und Duodenum von der Rückseite. Der Duct. pancreat. ist freigelegt, ein Theil der hinteren Wand des Duodenum weggenommen, um die Einmündung des Hauptganges mit dem Duct. choledochus und des Duct. pancreat. accessor. zu zeigen. 1 Hauptgang, 2 Seitenast des unteren Lappens. 3 Duct. pancr. access.

4 Duct. choledochus.

Lappens zuführt; nach oben giebt er in der Regel einen Ast ab, der den oberen Theil des Kopfes ebenfalls im Bogen durchsetzt, Zweige aus demselben aufnimmt und sich zuweilen selbständig in das Duodenum öffnet auf einer mehr oder minder vorragenden, meist unscheinbaren Papille (Fig. 165) 1), 15 bis 30mm oberhalb der Mündung des Hauptausführungsgangs. Dieser Ast, Duct. pancreat. accessorius 2), hat etwa den dritten Theil des Durchmessers des Hauptganges; er lässt sich leichter von dem letzteren, als von dem Darm aus injiciren, nimmt auch an Weite von der Darmmündung gegen die Mündung in den eigentlichen pankreatischen Gang zu und scheint demnach, während er die Bewegung des Secrets nach beiden Richtungen

restattet, doch in der Regel seinen Inhalt in den Hauptausführungsgag ntleeren.

Fig. 166. ch

der Darmwand Durchschnitt senförmiger Behälter (Diverti-

durch die Papille, auf welcher der Duct. choledochus (ch) und pancreat. (p) einmünden. \*Bla-

culum Vateri) zur Aufnahme beider. \*\* Schleimhautfalte, men. welche die Papille deckt.

In der Darmwand trifft dieser Ausführungsgang mit dem Duct de dochus zusammen. Der Canal, der an i Vereinigung des Duct. pancreat, und des Dat choledochus hervorgeht, verhält sich este wie eine Fortsetzung des einen oder a dieser Gänge oder wie ein blasenförniger I hälter, welcher beide aufnimmt (Fig. 166) Ausnahmsweise verläuft der Duct chol bis zur Oberfläche der Schleimhaut an der Va des Duct. pancreaticus, der ihn scheidens umfasst (Bernard).

> äusseren, lockeren und einer inneren, 🕯 Bindegewebslage, beide mit spärlichen d schen Fasern. Die Mächtigkeit der in Lage beträgt in dem weitesten Theil des Ge ges etwa 0,3mm. Das Epithelium setzen ( derzellen von 0,012 bis 0,018mm Höhe

Der Ductus pancreaticus besteht am

beobachtete sehr kleine blinde Anhänge, die a d Vasa aberrantia des Duct. hepat. an die Seite st auch an dem Duct. pancreaticus. Ebenso fand Kiernan (Philosoph. tra 1833. II, 728) die von ihm sogenannten Follikel der Gallengänge im Duct.

E. H. Weber (Annotat. anatom. Fasc. II, p. 1

creat wieder, jedoch ohne regelmässige Anordnung und unbeständig. L wahrscheinlich dieselben Bildungen, welche Verneuil als feine Drüsenkar Kölliker als traubige Drüschen von etwa 0,15<sup>mm</sup> Durchmesser erwähnt, der We der Hauptstämme des Pankreas aufsitzend und ihr Secret unmittelbar durch enges Canälchen in jene ergiessend. Wegen des im Vergleich zu den Lappe des Pankreas geringen Fettgehalts ihrer Zellen ist Kölliker geneigt, sie Schleimdrüsen des Ausführungsgangs anzusprechen.

Es giebt zahlreiche Varietäten der Ausführungsgänge des Pankreas. Die l dung, die bisher als regelmässige aufgeführt wurde, wo ein einziger Duct. pastaticus mit dem Duct. choledochus zusammenmündet, wäre nach Verneuil's, Be nard's und Sappey's Untersuchungen die seltenste. Verneuil und Berns vermissten den accessorischen Gang niemals, und Sappey traf unter 17 mur Einen, wo der accessorische Gang an dem Ende, mit dem er in den De münden sollte, geschlossen war und demnach einen einfachen Ast des Hauptg darstellte. Diese Anordnung muss ich nach meinen Erfahrungen doch für d ziemlich häufige erklären und glaube, dass bezüglich der Einmündung des sonischen Gangs in den Darm Täuschungen vorkommen können, indem 1) 1 Injectionen vom Hauptgang aus die dünne Substanzlage, die das blinde Ende i accessorischen Gangs von der Darmhöhle trennt, durchbrochen wird, oder 2) M dungen der Ausführungsgänge kleiner Gruppen von Drüsen, die sich vom ober Lappen des Pankreaskopfs isoliren, für Mündungen eines accessorischen Gargehalten werden. Nach Meckel ist die Duplicität des pancreatischen Garbeim Fötus normal und die Obliteration des oberen dieser Gänge beim Erwasenen Regel. Der Norm am nächsten steht die Umkehrung in der Weise, d

<sup>1)</sup> Diverticulum Vateri, s. o. 2) Nach Bernard (Mém. sur. le pancréas. Par. 18 Pl. 1. 2. Fig. 4 bis).

der accessorische Gang mit dem D. choledochus sich verbindet und der Hauptgang sich höher oben in den Darm öffnet, ferner der Fall, wo beide Gänge, fast gleich an Kaliber, das Pankreas durchziehen und nur durch einen Verbindungsast zusammenhängen. Dieser Verbindungsast kann fehlen und das Pankreas mit zwei von einander unabhängigen Gängen münden. Ich sah den oberen Lappen des Kopfs mit eigenem Ausführungsgang und gänzlich von der übrigen Drüsenmasse geschieden. Der Duct. pancreat. kann sich vom Duct. choledochus trennen und es öffnen sich dann ein oder zwei pankreatische Gänge selbstständig in das Duodenum, häufiger unter dem Duct. choledochus, als über demselben. Tiedemann, Meckel's Archiv IV, 403. Bécourt, recherches sur le pancréas. Strassbourg 1830. Moy se, étude historique et critique sur le pancréas. Paris. 1852. Bernard, a.s. O. Ecker (Ztschr. für rat. Med. XIV, 354, 1862) beschreibt ein Pankreas, dessen Kopf das Duodenum wie ein Ring umschloss; vom Duct. pancreat. zweigte sich ein Nebengang ab, welcher in dem ringförmigen Theil von hinten nach vorn verlief, überall zahlreiche Seitenäste aufnehmend, und endlich in der Nähe des Hauptgangs, ohne jedoch in diesen einzumünden, mit feinen Verästelungen endete.

Ein accessorisches Pankreas mit gesondertem Ausführungsgang findet sich zwischen den Häuten des Verdauungscanals eingeschlossen, zuweilen oberhalb des normalen Pankreas am Duodenum und selbst am Magen, zuweilen in tieferen Theilen des Dünndarms. In einem von Zenker beobachteten Falle nahm es die Spitze eines Diverticulum ilei ein (Klob, Zeitschrift der Gesellschaft wiener Aerzte. 1859. Nro. 46. Zenker, Archiv für path. Anat. und Physiol. XXI, 369, E. Wagner, Archiv für Heilk. 1862. S. 283. Gegenbaur, Archiv für Anat. 1863. S. 163). Hyrtl (Wiener Sitzungsberichte LII, 275. 1866) nahm ein accessorisches Pankreas, von der Form und Grösse einer Mandel, in einer Peritonealfalte wahr, welche sich von der Cauda pancreatis gegen das untere Ende des Hilus der Milz erstreckte. Die Kürze des Hauptpankreas und die zungenförmig abgerundete Form seines linken Endes machten es ihm wahrscheinlich, dass das Nebenpankreas in diesem Falle der abgeschnürten Cauda des ersteren entsprach; rielleicht hatte der Druck einer ungewöhnlich starken, die A. gastro-epfploica sinistra begleitenden Vene die Abschnürung bewirkt. In der Leiche eines Neugeborenen fand sich der Kopf des Pankreas vom Körper desselben durch einen Zwischenraum getrennt, in welchem A. und V. mesenterica sup. verliefen. Beide Portionen des Pankreas verband ein 11mm langer, bloss durch den Duct. pancreaticus gebildeter Stiel.

## II. Respirationsapparat.

Die wesentliche Aufgabe des Respirationsapparates ist, die Berührung II. Respir des Blutes mit der atmosphärischen Luft zu vermitteln, damit das Blut die tionsapparat. Kohlensäure, die es aus den Capillargefässen des Körpers mitbringt, gegen den Sauerstoff der Luft vertausche.

Dazu ist erforderlich, dass das Blut auf einer möglichst ausgedehnten Fläche, in möglichst dünnen Schichten und unter einer möglichst feinen Decke der Luft ausgesetzt werde und dass beide, Blut und Luft, beständig erneuert werden.

Die Fläche, auf welcher das Blut ausgebreitet wird, ist die von der Mundhöhle aus eingestülpte Schleimhaut des Respirationsorgans, insonderheit der Lunge. Sie nimmt als unpaares Rohr hinter der Zungenwurzel ihren Anfang, theilt sich in der Brusthöhle in zwei divergirende Canäle und gewinnt jederseits in der Lunge eine für den engen Raum verhältnissmässig bedeutende Ausdehnung dadurch, dass sie eine Masse fein verzweigter, am

blinden Ende zellig ausgebuchteter Canälchen auskleidet. Indem sie zugleich gegen die blinden Enden continuirlich an Mächtigkeit abnimmt, erfüllt sie den Zweck, einen leicht perspirabeln Ueberzug zu bilden über den dünnwandigen und engmaschigen Capillargefässnetzen, in welchen das Blut sich vertheilt.

Die Erneuerung des Blutes vollziehen in der Lunge dieselben Kräfte, die auch in dem übrigen Körper den Kreislauf aufrecht erhalten; die Erneuerung der Luft ist Resultat der Athembewegungen, deren Lebhaftigkeit im Allgemeinen mit der Lebhaftigkeit des Pulses gleichen Schritt hält.

Die Athembewegungen erzielen abwechselnde Füllung und Entleerung der Lunge. Von diesen beiden Phasen der Respiration ist die Füllung, die Erweiterung der Canälchen, welche die Luft aufnehmen, ein activer Process. Die Entleerung der Canälchen kann zwar durch Muskelkräfte befördert, es können Hindernisse, die der Austreibung der Luft entgegenstehen, durch accessorische Thätigkeiten überwunden werden; doch genügt in der Regel zum Ausathmen schon, dass die auf das Einathmen gerichteten Bewegungen nachlassen und die durch die letzteren für den Moment überwundene Elasticität der Organe wieder zu ihrem Rechte gelange.

Der Eintritt der Luft in die Lunge erfolgt durch Erzeugung eines luftleeren Raums, nach demselben Princip, nach welchem eine Spritze gefüllt, d. h. durch Zurückziehen des Stempels die Flüssigkeit genöthigt wird, in die Spritze aufzusteigen. Es ist der Druck der Atmosphäre, welcher hier die Flüssigkeit, dort die Luft treibt, den leeren Raum auszufüllen. Den leeren Raum durch Erweiterung der Luftwege zu schaffen, ist die eigentliche Function der Einathmungsmuskeln.

Zu diesem Zwecke sind aber die Muskeln nicht unmittelbar an der Lunge, sondern an dem Behälter angebracht, in welchem die Lunge, luftdicht eingeschlossen, aufgehangen ist. Indem das Zwerchfell herabsteigt und die Rippen von einander entfernt werden, wird die Höhle des Thorax geräumiger. Die äussere Oberfläche der Lunge folgt der Bewegung der Brustwand wie eine in einen Blasebalg eingefügte, gegen dessen Mündung geöffnete und mit dem Rande dieser Oeffnung luftdicht verkittete elastische Blase, wenn die Seitenklappe des Blasebalgs verschlossen wäre, den Bewegungen der Wände des Instruments folgen würde. Eine der Bedingungen, von welchen der Erfolg der Inspirationsbewegungen abhängt, ist also, dass jeder Zugang zur Brusthöhle, ausser dem in die Lungen ausmündenden Rohr, hermetisch verschlossen sei. Da ferner mit der wechselnden Füllung das Volumen der Lunge und demgemäss ihre Lage im Thorax sich ändert, so muss dafür gesorgt sein, dass die äussere Fläche der Lunge über die innere Fläche der Brustwand leicht und mit möglichst geringer Reibung hingleite; beide Flächen müssen glatt sein und für den Fall, dass sie an irgend einer Stelle nicht congruiren, muss ein leicht verschiebbarer und in jede Form sich fügender Körper, d. h. eine Flüssigkeit zur Hand sein, um die Lücke auszufüllen. Allen diesen Anforderungen entspricht eine seröse Haut, die Pleura, welche jede Thoraxhälfte auskleidet, jeder Lungenhälfte einen Ueberzug liefert und an der sogenannten Wurzel der Lunge, d. h. an der Stelle, wo das Luft zuführende Rohr und die Gefässe zur Lunge treten, von der Wand der Höhle auf das in derselben eingeschlossene Organ sich hinüberschlägt. Unter normalen Verhältnissen sind das parietale und viscerale Blatt dieser serösen Haut überall mit einander in Berührung.

Da die Canälchen der Lunge durch Erzeugung eines luftleeren Raumes oder vielmehr durch die Tendenz, einen solchen zu erzeugen, erweitert werden, so muss das Zuleitungsrohr, so weit es ausserhalb des Thorax verläuft und der Compression durch die äussere Luft ausgesetzt ist, mit starren Wänden versehen sein. Es würde sonst die mit dem Beginn der Inspiration eintretende Verdünnung der im Zuleitungsrohr enthaltenen Luft die Folge haben, dass das letztere zusammenfiele und den Zugang zur Lunge versperrte. Dies erklärt, warum in die Wand des Respirationscanals am Halse knorplige Ringe eingefügt sind, die, ohne die Beweglichkeit des Rohres zu beeinträchtigen, das Lumen desselben offen erhalten. Es erhält sich dieser Bau noch eine Strecke weit in die Brusthöhle hinein an dem unpaaren Rohr, an seinen beiden primitiven und den nächsten secundären Aesten, vielleicht aus dem Grunde, damit nicht die in der Brusthöhle befindlichen Blutgefässstämme, die ja auch bei der Erweiterung des Thorax aspirirend wirken, dem Respinationsapparat den Rang ablaufen.

Ich sagte, dass die Elasticität der während der Inspiration gewaltsam gedehnten Theile, sobalb die Inspirationsbewegung nachgelassen hat, die Last aus den Lungen austreibe. Es sind die durch die Contraction des Zwerchfells hervorgedrängten Bauchwände, die durch Aufblätterung der Rippm gespannten Intercostalmuskeln nebst den Bändern der Rippen und den Rippenknorpeln, die vermöge ihres Bestrebens, zur Ruhelage zurückzukehren, den Thoraxraum wieder verengen. Pathologische Thatsachen (ich erinnere an das Emphysem) lehren aber, dass diese Kräfte ohne Mitwirkung der eigem Elasticität der Lunge nicht genügen; dass sie vielmehr, für sich allein, die schlimme Nebenwirkung haben würden, die Luft in die Theile der Lunge m treiben, die von aussen am wenigsten gestützt sind, namentlich in die mer die Weichtheile des Halses vordringenden Spitzen. Zur Bestätigung dient die Erfahrung, dass normale Lungen in der Leiche, nach Eröffnung des Thorax, einsinken, dass also in der absoluten Ruhelage der Brustwände die elastische Kraft der Lungencanälchen nicht erschöpft, das Contractionsbestreben der letzteren noch nicht ans Ziel gelangt ist. So wird es vermindlich, warum zur Bildung des Respirationstractus neben dem Bindegewebe das eigentlich sogenannte elastische Gewebe in grosser Ausdehnung verwendet ist. Aber die Contractilität der Lunge steht nicht allein unter dem Einfluss dieser, durch ihre physikalischen Eigenschaften elastischen Gewebe. Wie alle Membranen, deren Widerstandskraft für ein langes Leben vorhalten und, einmal erschöpft, sich regeneriren muss, enthalten auch die Wände des Respirationstractus Muskeln. Es sind, mit einer später zu erwähnenden Ausnahme, glatte oder unwillkürliche Fasern, vorzugsweise ringförmig angeordnet und dazu bestimmt, das Kaliber der Canäle zu erhalten, während die elastischen Fasern mehr der Längsaxe der Canäle parallel laufen und sie, nach der Ausdehnung in die Länge, wieder verkürzen. In Bezug auf diese Vertheilung des elastischen und Muskelgewebes gleichen die Wände des Respirationsapparates den Blutgefässwänden; die Muskeln haben such in beiden die gleiche physiologische Bedeutung; ihre Contraction ist anhaltend und bewirkt daher, wie das Contractionsbestreben eines elastischen Körpers, ohne neuen Impuls die Verengung des Rohrs, wenn sie vorher et ausdehnenden Gewalt nachgeben musste; darin aber unterscheidet sich Contractionsbestreben tonischer Muskeln von der physikalischen Elastici dass es, in grösseren Zeitabschnitten, nach den Erregungszuständen des Ivensystems wechselt, so dass die ausdehnende Gewalt hier des Herzens, der Inspirationsmuskeln einem bald grösseren, bald geringeren Widerstbegegnet oder, was dasselbe ist, derselbe Grad der Ausdehnung durch ei bald grösseren, bald geringeren Kraftaufwand erreicht wird.

Wie die fortwährende Erneuerung der Luft die Verdunstung beföre und die Flächen, über welche die Lust hinstreicht, austrocknet, erfährt n an sich selbst, wenn man, bei Verstopfung der Nase, durch den offenen Mu zu athmen genöthigt ist. Die Schleimhaut der Nase und der eigentlich Respirationsorgane ist gegen jenen Uebelstand geschützt durch das Seci traubiger Drüschen, welche in grosser Zahl auf derselben münden und  $\epsilon$ wässeriges, nicht schleimiges, Secret liefern. Um den Ueberschuss die Secrets und die demselben zufällig beigemischten festen Formbestandthe zu entfernen, vielleicht auch um die Mischung der frisch eingeathmet Luft mit der in den Lungen stagnirenden zu befördern, sind die Verzw gungen des Respirationscanals, mit Ausnahme des Eingangs und der letz Endigungen, von einem Flimmerepithelium bekleidet, welches die an c Wänden haftenden Stoffe in der Richtung gegen die Körperoberfläche f dert. Der Act, der sie zuletzt völlig zu Tage bringt, ist das Husten, e krampfhafte und schallende Exspiration, eingeleitet auf dem Wege der l flexthätigkeit durch die Empfindung, die ein im Eingang des Respiratio canals verweilender fremder Körper hervorbringt.

Die eigentliche Communicationsöffnung des Respirationscanals mit c Mundhöhle ist eine mediane Spalte in einer frontalen, mit dem unteren En etwas rückwärts abweichenden Ebene, begrenzt durch ein Paar Schleimha falten, welche mit der einen, lateralen, Fläche in die Mundhöhle, mit der s deren, medialen, in die Respirationshöhle schauen. In ihrer einfachsten For bei den Vögeln und vielen Reptilien, stossen diese Falten in einer ober und unteren spitzen Commissur zusammen; sie sind in ihrer ganzen Län oder im grössten Theil derselben durch Knorpel unterstützt und könn durch Muskeln einander bis zur völligen Berührung ihrer Ränder genäh werden. So übernehmen sie die Rolle eines Sphinkters, der den Respiratio apparat abschliesst oder, mittelst der veränderlichen Weite der Oeffnung, d Luftstrom regulirt. Bei den Säugethieren und dem Menschen tritt an Stelle der vorderen Commissur eine durch Knorpel getragene Querfalte 1 kalbkreisförmigem freien Rand, die hinter der Zungenwurzel sich erhebt, Kehldeckel, Plica epliglottica, oder Epiglottis schlechthin; die obere 1 heftung jener paarigen Längsfalten, der Plicae ary - epiglotticae 1) (Fig. 16

<sup>1)</sup> Ligg. s. frenula s. membranae ary-epiglottica aut. Plicae s. ligamenta epiglotte arytaenoidea. So benannt nach den Anheftungspunkten, von welchen der untere (die tere Commissur) über den Spitzen der Cartilagines arytaenoideae des Kehlkopfs liegtvertausche den Namen "Ligamenta" mit "Plicae", weil es bei manchen Kehlkopfsbärnöthig ist, die Schleimhautfalten von den gleichnamigen, in den Falten eingeschlosseligamenten zu unterscheiden.

rückt an den Seitenrand der Epiglottis; abwärts convergirend begrenzen sie mit dem zwischen ihren oberen Ansatzpunkten gelegenen Theil der Epiglottis eine weite dreiseitige Oeffnung, Ostium pharyngeum laryngis Fig. 167.

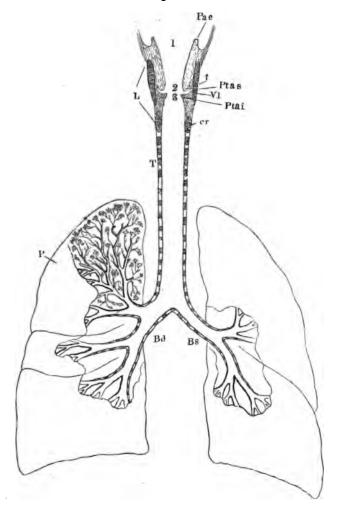

Frontalschnitt des Respirationsapparats. t Cart. thyreoidea. cr Cart. cricoidea.

Plus Plica thyreo-arytaen. sup., von Fett und Drüsen erfüllt. Plai Plica thyreoaryt. inf., die Querschnitte der Mm. thyreo-arytaenoidei enthaltend. VI Ventriculus laryngis. L Larynx. T Trachea. Bd, Bs Bronchus dext. und sin. P Pulmo.

1 Ostium pharyng. laryngis. 2 Glottis spuria. 3 Glottis s. s.

C. Krause 1) Fig. 167, 1), die nun nicht mehr durch gegenseitige Annähe-

<sup>1)</sup> Aditus laryngis m. (Vergleichend anatom. Beschreibung des Kehlkopfs. Lpz. 1839, 8.5.) Orificium superius laryngis Cruv. Hyperglottis s. rima hyperglottica C. Mayer (Ueber den Bau des Organs der Stimme. Bonn 1853). Fissura laryngea pharyngis H. Meyer.

rung der Falten geschlossen, sondern nur durch Niederlegen der Epiglottis unvollkommen gedeckt werden kann. Die Function aber, den Zugang zur Höhle des Respirationsapparats nach Bedürfniss weiter oder enger zu machen oder auch gänzlich abzusperren, wird zweien Falten übertragen, deren jede etwa 20<sup>mm</sup> unterhalb des Ostium pharyngeum laryngis an der Seitenwand des Rohrs, von der vorderen Mittellinie an bis in die Nähe den hinteren ansitzt und fast horizontal in das Lumen desselben vorsprings (Fig. 167, Ptai).

Indem die vorderen und hinteren Enden dieses Faltenpaars an besondere Knorpel befestigt sind, die sich in verschiedenen Richtungen gegen einander zu bewegen im Stande sind, können die Falten nicht nur einander genähert und von einander entfernt, sondern auch gespannt und erschlaft werden. Sie können einander so weit genähert und in dem Grade gespannt werden, dass sie auf die durch die Spalte strömende Luft wie die Blättchen eines Zungenwerks wirken und Töne erzeugen. So wird der Eingang des Respirationsapparats zum musikalischen Instrument, zum Stimmorgan, das wir anfänglich nur im Affect, dann aber willkürlich gebrauchen, aus welchem wir durch methodische Muskelcontractionen Töne von verschiedener Höhe hervorrufen. Und dieser Bestimmung entspricht es, dass die den Eingang des Respirationsapparats umgebenden Muskeln ihrer Textur nach zu den gestreiften oder willkürlichen gehören.

Während die untere Lamelle der tonerzeugenden Falte vom freien Rande aus sanft geschweift in die Auskleidung des weiterhin cylindrischen Rohrs übergeht 1), setzt sich die obere Lamelle von ihrem angewachsenen Rande aus nach oben in eine niedere taschenförmige Ausbuchtung der Seitenwand des Stimmorgans fort. In Folge davon ist der transversale Durchmesser der Falte an ihrer oberen Fläche grösser, als an der unteren. Ob durch diese Einrichtung die Schwingung der Falte freier gemacht oder der drüsenreichen, Schleim absondernden Fläche eine grössere Ausdehnung gegeben werden sollte, ist schwer zu entscheiden. Die obere Begrenzung der Tasche bildet eine der schwingenden Falte im Wesentlichen parallele, jedoch am vorderen und hinteren Ende mit derselben convergirende und minder weit vorspringende Schleimhautfalte. Die Tasche wird Kehlkopfstasche, Ventriculus laryngis?), genannt (Fig. 167); die paarigen Falten, die dieselbe von oben und unten her begrenzen, heissen nach den Knorpeln, zwischen welchen sie ausgespannt sind, Plicae thyreo-arytaenoideae supp. und inff. 3); die unteren mögen, der Kürze wegen, nach ihrer Function als Stimmfalten (Stimmbänder) bezeichnet werden. Die Spalte zwischen den Stimmfalten, welche, wie erwähnt, für die höheren Wirbelthiere das leistet, was für die niederen der Aditus laryngis, ist die Stimmritze, Glottis (Fig. 167, 3), im engeren Sinne des Worts 4); die Spalte, welche die Plicae thyreo-arytaenoi-

<sup>1)</sup> Die durch die untere Concavität der tonerzeugenden Falten begrenzte, kuppelförmige Wölbung des Rohrs ist der Aditus glottidis inf. Krause. Carum laryngis inf. C. Mayer.
2) Ventriculus Morgagni aut. Alveolus s. Sinus laryng. s. Morgagni.
3) Ligg. thyreoarytaenoidea sup. et inf. aut. Ligg. rocalia sup. et inf. Die oberen werden auch Ligg. rentriculorum, Taschenbänder, die unteren Ligg. glottidis, Stimmritzenbänder, genannt. Hyrtl schlägt die Benennung Ligg. glottidis spuriae (für die oberen) und Ligg. glottidis rerae (für die unteren) vor.
4) Rima glottidis. Glottis vera. Rima vocalis.

deae supp. zwischen sich schliessen (Fig. 167, 2), wird als Glattis spuria ') aufgeführt 2).

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich die Eintheilung des Respirationsapparats, die wir der folgenden Beschreibung zu Grunde legen. Er zerfällt
zunächst in einen unpaaren und einen paarigen Theil. Der unpaare Theil,
welcher bis zur Gegend des vierten oder fünften Brustwirbels hinabreicht,
ist dem Eingange zunächst von einem vollständig ringförmigen Knorpel gestätzt, auf welchem die Stimmbänder tragenden Knorpel articuliren; weiter
hinab amgeben ihn gleichmässig platte, an der hinteren Wand unterbrochene
Knorpelringe. Hierauf beruht die Scheidung in Kehlkopf, Larynx, und
Luftröhre, Trachea<sup>3</sup>). Kehlkopf heisst der obere Theil bis zum unteren
Rande des vollständig geschlossenen Ringes; die Grenze zwischen Kehlkopf
und Trachea liegt in der Ruhe dem fünften Halswirbel gegenüber; beim Intoniren hoher Töne und bei Schlingbewegungen wird der Kehlkopf aufwärts
gesogen.

Der paarige Theil des Respirationsapparats besteht jederseits aus dem Luftröhrenaste, Bronchus dexter und sin., und der an dem Bronchus wie an einem Stiel hängenden Lunge, Pulmo<sup>4</sup>), einem nach der Form der Brusthöhle gemodelten Organ, welches innerhalb seines glatten Pleura-Ueberzugs die Verästelungen des Bronchus und der Blutgefässe, durch Bindegewebe verbunden, enthält. Die Symmetrie dieser paarigen Gebilde ist daurch etwas gestört, dass das Herz einen grösseren Theil der linken als der rechten Thoraxhälfte in Anspruch nimmt; die rechte Lunge ist deshalb voluminöser als die linke und der entsprechende Bronchus weiter; dagegen hat der linke Bronchus einen längeren Weg zurückzulegen, um zu seiner Lunge zu gelangen.

### a. Kehlkopf.

Der Kehlkopf nimmt, an dem Zungenbein aufgehängt, den oberen Theil a. Kehlkopf. der Mitte der Vorderfläche des Halses ein. Er bildet hier zwischen den vom Rumpf zum Zungenbein aufsteigenden Muskeln eine durch die Haut sicht- und fühlbare, besonders beim Manne auffallende Hervorragung, Protuberantia laryngea<sup>5</sup>). Die untere Region der Seitenwand wird gedeckt durch die Schilddrüse, die häufig auch einen mittleren Fortsatz vor der Mittellinie des Kehlkopfs aufwärts sendet; über die hintere Wand des Kehlkopfs schlägt sich die locker angeheftete Wand des Pharynx.

Der Ordnung gemäss, die man bei dem Körper im Ganzen zu befolgen plegt, gehe ich bei der Schilderung des Kehlkopfs aus von dem knorpligen Skelett, reihe hieran die Beschreibung der Bänder, dann der Muskeln des Organs und endlich der dasselbe bekleidenden Haut mit ihren Falten und Drüsen.

<sup>1)</sup> Gl. superior aut. Aditus glottidis sup. Krause. 2) Der Raum zwischen dem Ostium phayngeum des Kehlkopfs und der Glottis ist das Vestibulum s. atrium laryngis C. Mayer. 5) Arteria aspera. 4) Lungenflügel. 5) Prominentia lar. Nodus gutturis. Adamsupfel.

#### a. Knorpel des Kehlkopfs.

Knorpel.

Das Knorpelgerüste des Kehlkopfs besteht aus drei unpaaren und paarigen Stücken. Eines der unpaaren bildet die Stütze aller übrigei den unteren Rand des Kehlkopfs 1); es ist ein platter, vorn niedriger, l hoher, im transversalen Durchmesser leicht comprimirter Ring, welcher cricoidea (Ringknorpel) genannt wird. Der zweite unpaare Knorpe welchen die vorderen Enden der Stimmbänder sich unmittelbar neben ein befestigen, Cart. thyreoidea (Schildknorpel), ist eine nach der Höh Kehlkopfs gebogene oder auch (beim männlichen Geschlecht) in der Mitte geknickte und demnach wie aus zwei im Winkel vereinigten Stücken zusan gesetzte Platte. Er nimmt die vordere Wand und die Seitenwände des kopfs ein und ertheilt dem Eingang desselben durch die mit dem oberen I nach aussen geneigte Stellung seiner Flächen eine Trichterform. At Cart. cricoidea bewegt er sich mittelst zweier, von der hinteren un Ecke abwärts ragender cylindrischer Fortsätze; diese Fortsätze sind A dass zwischen dem unteren Rande der Cart. thyreoidea und dem o Rande der C. cricoidea eine quere Spalte 2) bleibt, die in der Mitte eine elastische Membran, an den Seiten durch Muskeln geschlossen deren Contraction beide Knorpel einander nähert und die Cart. thyre vor- und abwärts oder die Cart. cricoidea vor- und aufwärts bewegt. ] zwei von der hinteren oberen Ecke aufwärts gerichtete Fortsätze der thyreoidea ist der Kehlkopf am Zungenbein aufgehangen. An die Mit oberen Randes der Cart. thyreoidea befestigt sich durch ein elastisches der dritte unpaare Knorpel, die Cart. epiglottica; er ist blattförmig, gegen die Anheftungsstelle in einen kurzen Stiel aus und stützt die Scl hautfalte an der Wurzel der Zunge, die als Plica epiglottica oder Epig schlechthin beschrieben wird.

Die Knorpel, an welchen die hinteren Enden der Stimmbänder hinussten paarig sein, da diese Enden nicht bloss, zum Behuf der Spatider Bänder, rückwärts gezogen, sondern auch, um die Weite der Glot ändern, einander genähert und von einander entfernt werden sollen. Eschmale dreiseitige Pyramiden, mit der Basis dicht neben einander au oberen Rand der Cart. cricoidea articulirend so gestellt, dass eine von Ecke in die Höhle des Kehlkopfs vorspringt und die laterale Ecke über Rand der Cart. cricoidea rückwärts ragt. Gegen die obere Spitze plattet si Pyramide ab und krümmt sich bogenförmig rück- und medianwärts; durch Art Syndesmose, welche die äusserste Spitze von dem übrigen Knorpel tracefällt der letztere in zwei Stücke, die eigentliche Pyramide, Cart. arytaen (Giessbeckenknorpel), und das Knötchen, welches die Spitze bildet, corniculata. Ein dritter, sehr kleiner und nicht ganz beständiger, paknorpel, Cart. sesamoidea, haftet, im Perichondrium versteckt, am lat Rande der Cart. arytaenoidea; ein vierter liegt in Form eines platten, s

<sup>1)</sup> Ostium tracheale laryngis Krause. 2) Fenestra laryngea C. L. Merkel (, pophonik. Lpz. 1857).

len Stäbchens vor der Cart. arytaenoidea und parallel ihrem vorderen Rande in der Plica aryepiglottica. Dies ist die Cart. cuneiformis.

Die Cartt. corniculatae erheben sich kaum über den oberen Rand der Cart. thyreoidea, und die hintere Fläche der Cart. cricoidea mit den Basen der Cartt. arytaenoideae springt, wenn man den Kehlkopf im Profil betrachtet, nur wenig oder gar nicht über die hinteren Ränder der Cart. thyreoidea vor. So dient dieser letztgenannte Knorpel den übrigen und den dieselben verbindenden Weichtheilen zum Schutz und zur Decke, und würde, wenn der Kehlkopf rückwärts gegen die Wirbelsäule angedrängt wird, die in der hinteren Mittellinie des Kehlkopfs gelegenen Gebilde vor Druck bevahren.

Zwischen der inneren Fläche der Cart. thyreoidea und der äusseren Fläche der Cartt. cricoidea und arytaenoidea befindet sich jederseits eine nach oben sich erweiternde Rinne, in die die Schleimhaut der vorderen Wand des Pharynx sich einsenkt. Die von der Schleimhaut ausgekleidete Grube wird Sinus pyriformis genannt.

In Bezng auf ihr Gewebe gehören die Knorpel des Kehlkopfs zum Theil zu den hyalinischen, zum Theil zu den Knorpeln mit faseriger Grundlage. Hyalinisch sind die Cartt. thyreoidea, cricoidea und fast die ganze Cart. arytaenoidea; Faserknorpel sind diejenigen, die den Eingang des Kehlkopfs umgeben und dem Druck herabgleitender Bissen ausgesetzt sind, die Cart. epiglottica, die Cartt. corniculatae und cuneiformes, auch die Cartt. sesamoideae. Die Grundsubstanz der Cart. arytaenoidea nimmt an der vorderen Spitze, in der Nähe der Insertion des Stimmbandes, und häufig auch an der oberen Spitze, gegen die Syndesmose, die sie mit der Cart. corniculata verbindet, eine faserige Beschaffenheit an.

Die hyalinischen Knorpel des Kehlkopfs sind zur Verknöcherung sehr geneigt und wandeln sich mitunter vollständig in spongiöse, mit einer dünnen Rinde versehene Knochensubstanz um. Die Verknöcherung beginnt in der Regel bei dem Manne zwischen dem 40. und 50. Jahre, bei dem Weibe viel später; sie nimmt ihren Anfang an den Rändern der Knorpel und geht, nemlich symmetrisch fortschreitend, an der Cart. thyreoidea von der Mitte des unteren Randes oder von der Hervorragung dieses Randes zu beiden Seiten der Mittellinie aus; sie zieht sich dann am hinteren Rande herauf, indess ngleich vorn in der Mitte zwischen dem oberen und unteren Rande ein Knochenkern entsteht, der der Verknöcherung des unteren Randes entgegenwächst. An der Cart. cricoidea verknöchert zuerst die Gegend um die Gelenkflächen für die Cartt. arytaenoideae oder der obere Rand zwischen diesen Gelenkflächen; am längsten erhält sich der vordere, niedere Theil des Ringes knorplig. Die Verknöcherung der Cart. arytaenoidea beginnt an der Basis und namentlich an der Ecke, die den Muskeln Insertionen bietet. Nur selten und im hohen Alter entwickeln sich Knochenkerne in den Cartt. cornicu-

Die Alters- und Geschlechtsunterschiede des Kehlkopfs lassen sich auf Verschiedenheiten theils der Form, theils der Dimensionen der Kehlkopfknorpel zurückführen. Besonders charakteristisch ist, wie sich aus der speciellen Beschreibung ergeben wird, die Cart. thyreoidea. Die Unterschiede der Form der Knorpel, welche nur auf einer, dem Zug der Muskeln ent-

rt. des. sprechenden, größeren oder geringeren Ausbildung der Muskel-Anheftun stellen beruhen, erklären sich von selbst.

# 1. Cart. cricoidea, Ringknorpel Cr 1).

Der vordere, niedrige und dünnere Theil dieses Knorpels, der son nannte Bogen (Arcus), nimmt etwa den vierten Theil der Peripherie

Fig. 168.







Fig. 169.

Kehlkopfknorpel (ohne die Cart. epigl tica) von hinten. co Cart. corniculs Cs, Ci Cornu sup. und inf. cartilagi thyreoid. Pm, Pv Process. musculs und vocalis cart. arytaenoideae.

ganzen Ringes ein. Er hat scha parallele Ränder, eine plane äuss eine gewölbte innere Flächen neben der dem Lumen des Kokopfs entsprechenden Flächenkr mung eine mehr oder minder aschiedene, mit der Concavität wärts gerichtete Krümmung Kante (Fig. 168).

Dem Bogen gegenüber liegt, an der hinteren Wand des Kehlkopfs, Platte, *Lamina*, deren oberer Rand, gleich dem unteren, leicht eingebo und wulstig, deren hintere Fläche durch eine mediane, stumpfe und aufw an Breite zunehmende Firste (Fig. 169\*\*)<sup>2</sup>) in zwei flach vertiefte Feldegetheilt ist.

Cart. annularis. Grundknorpel Ludwig.
 Linea eminens aut. Linea n Tourtual (Neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlund- und Kehlk Lpz. 1846. S. 92).
 Foreae luminae.

r Uebergang des Bogens in die um etwa das Vierfache höhere Platte durch steiles Ansteigen des oberen Randes, indess der untere Rand ens sich fast horizontal in den unteren Rand der Platte fortsetzt, en von einer ziemlich constanten, platten und stumpfen Hervorra-Fig. 170 \*\*) 1), die an der Grenze der Vorder- und Seitenwand des sfs erscheint und die Ursprungsstätte der untersten Zacke des M. pharyngeus vergrössert.

if dem Abhang des oberen Randes, fast unmittelbar neben dem horia, der Platte angehörigen Theil desselben und etwas auf die hintere

Fig. 170.



, cricoidea mit der Cart. senoides (a) und cornita (co), Profil. . muscularis und vocalis. Ss, Si Spina . arytaen. up. u. inf. derselben.

Fläche überhängend, findet sich die Gelenkfläche für die Cart. arytaenoidea, Superf. articularis arytaenoidea 2), lang gezogen elliptisch, mit dem längsten Durchmesser parallel dem Rande der Cart. cricoidea und in dieser Richtung leicht concav, convex dagegen in der Richtung des Dickendurchmessers des Knorpels.

In geringer Entfernung vor der vorderen Spitze dieser Gelenkfläche zeigt sich auf der Aussenfläche der Cart. cricoidea, ungefähr in ihrer halben Höhe, ein warzenförmiger Vorsprung mit einer kleinen concaven, kreisförmigen, schräg aufwärts schauenden Gelenkfläche, Superf. articularis thyreoidea (Fig. 170) 3), auf welcher der Fuss der Cart. thyreoidea sich bewegt. Doch ist die Gelenkfläche nicht immer in dieser Weise ausgezeichnet und an unverknöcherten, namentlich jungen und weiblichen Kehlköpfen fehlt oft jede Spur derselben. Eine stumpfe Kante 4) verbindet zuweilen die beiden Gelenkflächen jeder Seitenhälfte der Cart. cricoidea.

r untere Rand der Cart. cricoidea setzt sich oft durch schmale oder breite tse mit dem ersten Knorpelring der Trachea in Verbindung und wird da-unregelmässig ausgezackt.

# Cart. thyreoidea, Schildknorpel t5).

Die Cart. thyreoidea des Mannes besteht aus zwei symmetrischen, vier- 2. Cart. en Seitenhälften, welche mit den vorderen Rändern in einer medianen, er verticalen Richtung mit dem unteren Ende etwas rückwärts abweien Kante unter einem Winkel von ungefähr 90° zusammengefügt sind. dieser regelmässigen Form finden sich Abweichungen, indem die Kante pfer oder auch völlig abgerundet erscheint. Abrundung der vorderen

Zahnfortsatz Merkel (a. a. O. S. 75). 2) Superficies articularis superior. 4) Linea lateralis Tourtual. perficies art. ext. eminentia lateralis. wwwis. Spannknorpel Ludwig.

Kante ist die Regel am Kehlkopf von Kindern und Frauen, doch komm auch weibliche Kehlköpfe vor, die sich der männlichen Form nähern. Imn

Fig. 171.

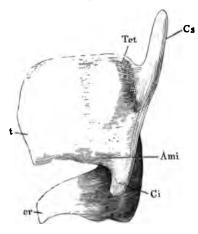

Cart. thyreoiden (t) und cricoiden (cr),
Profil.

verliert sich die Schärfe der Kagegen den unteren Rand des Knorp

Die Länge jeder Seitenhäl oder Platte 1), vom vorderen zi hinteren Rande gemessen, verh sich zu ihrer Höhe etwa wie 7: Die Platten sind in der Regel pla so dass der Horizontalschnitt ( Knorpels einem Winkelmaa gleicht; selten sind sie nach auss gewölbt, noch seltener flach aus höhlt. Sie stehen etwas schräg, näher der vorderen Kante, um mehr mit der äusseren Fläche : wärts geneigt. Abgesehen von d sogleich zu erwähnenden Vorsprü gen haben sie überall ziemlich gle che Mächtigkeit; am oberen w hinteren Rande sind sie abgerund am unteren Rande zugeschärft. D

untere Rand jeder Platte ist fast horizontal, der hintere vertical; der obe einem liegenden ~ ähnlich mehr oder minder tief ausgeschweift, zunäch der hinteren Ecke concav, gegen die vordere Ecke convex. Durch die Covexitäten der oberen Ränder beider Platten wird ein schnabelförmiger, n dianer Ausschnitt, *Incisura cart. thyrcoideae* (Fig. 168)<sup>2</sup>), begrenzt, v wechselnder Breite, bald spitz, bald abgerundet. Ihm gegenüber findet si zuweilen am unteren Rande ein niedriger medianer Vorsprung.

Die innere Fläche der Cart. thyreoidea ist glatt, in der unteren Hälf von welcher die inneren Bänder und Muskeln des Kehlkopfs entspringe etwas wulstig verdickt. Die äussere Fläche trägt auf einem niederen, platen, häufig nach aussen umgebogenen Vorsprung des unteren Randes ei Rauhigkeit, Angulus marginis inf. (Fig. 168, 171)<sup>3</sup>), die einer Zect des M. laryngopharyngeus zum Ursprung dient. Etwas weiter rückwisteht dicht unter dem oberen Rande ein stumpfer, dreiseitiger Höcker, Therculum c. th. (Fig. 168, 171), von welchem aus eine stumpfe Kante warts gegen den oberen Rand des Knorpels, eine andere rück- und abwärzu dessen hinterer unterer Ecke, zuweilen eine dritte im Bogen wund abwärts zur Hervorragung des unteren Randes zieht, alle drei Wirks gen von Muskelansätzen (Mm. sternothyreoideus, thyreohyoideus, laryngophryngeus).

Der hintere Rand der Platte geht sowohl nach oben wie nach unt continuirlich auf je einen, von der betreffenden Ecke entspringenden griff

<sup>1)</sup> Lamina cart. thyreoideae.
2) Excisura c. th. Incisura cart. th. superior M. Weber.
8) Processus marg. inf. Zahnfortsatz Merkel. Die in Beziehung zu dies Vorsprung eingebogenen Strecken des unteren Randes sind die Incisurae c. th. inferio M. J. Weber.
4) Linea obliqua aut. Limbus angulosus Sömmerr.

förmigen Fortsatz über. Der untere Fortsatz, Cornu Inferius (Fig. 168, 169, 171¹), hat etwa den sechsten Theil der Höhe der Platte, deren unterer Rand bogenförmig in den vorderen Rand des Fortsatzes umbiegt. Er ist platt, von den Seiten comprimirt, vorwärts und mitunter seitwärts gekrümmt und an der inneren Fläche der Spitze mit einer convexen, abwärts schauenden Gelenkfläche versehen, mittelst deren die Cart. thyreoidea auf der Cart. gricoidea eingelenkt ist. Der obere Fortsatz, Cornu superius (Fig. 169,



Borizontalschnitt des medianen Theils der Cart thyreoidea eines Neugeborenen mit den Ursprüngen der Ligg. thyreo-arytaenoidea inf. (ta) und der Mm. thyreo-arytaenoidei (Ta) von einem längsfaserigen, im Querschnitt sichtbaren Bindegewebswulst.

171) 2), ist am Ursprung ebenfalls platt, im weiteren Verlauf aber cylindrisch, von wechselnder Höhe, rückwärts oder vor- und medianwärts geneigt, am oberen Ende, das sich durch ein Band mit der Spitze des grossen Zungenbeinhorns in Verbindung setzt, zugespitzt oder abgerundet.

Horizontalschnitte der Cart. thyreoidea (Fig. 172) zeigen die Seitenplatten dieses Knorpels mehr oder minder deut-

lich mit medianwärts convexem Contur gegen ein Mittelstück abgegrenzt, welches im transversalen Durchmesser 1 bis 1½ Millimeter misst und sich durch grössere Weichheit und matteren Glanz auszeichnet. Sind die Durchschnitte durchsichtig genug, um bei durchfallendem Licht mikroskopisch untersacht zu werden, so zeigen sich, während die hyalinische Grundsubstanz ohne Unterbrechung von der einen Seitenplatte auf die andere durch die Mittellinie übergeht, in jenem Mittelstück die Knorpelhöhlen kleiner und dichter gedrängt, als in den eigentlichen Seitenplatten; die Grenze der grossen Knorpelhöhlen der Seitenplatten gegen die kleineren des Mittelstücks bildet auf dem Horisontalschnitte ein schmaler Streifen solider Grundsubstanz. An dem Mittelstück oder vielmehr an einem Bindegewebswulst, welcher die Concavität desselben ausfüllt, entspringen die Ligg. thyreo-arytaenoidea und die gleichnamigen Muskeln; indem Fasern aus jenem Wulste von der hinteren Fläche her eine kurze Strecke in das Mittelstück eindringen, erhält die der hinteren Oberfläche nächste Schichte des letzteren eine dem Faserknorpel ähnliche Textur<sup>3</sup>).

Unter dem Tuberculum der Cart. thyreoidea kommt zuweilen eine kreisrunde Oeffnung vor, welche die Art. laryngea sup. benutzt, um durch die Cart thyreoi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cornu minus s. breve. <sup>2</sup>) Cornu majus s. longum. <sup>3</sup>) Der Unterschied der Consistent mag Anlass geben, dass, wie Rambaud (Cavasse, essai sur les fractures traumatiques du larynx. Paris 1859, p. 28) beobachtete, die Cart. thyreoidea nach längerer Maceration in alkalischer Lösung in drei Stücke, das Mittelstück und die beiden symmetrischen seitlichen, zerfällt. Halbertsma (Versl. en Mededeelingen d. k. Akad. v. Wetensch. Naturk. XI, St. 3) der die Cart. thyreoidea ebenfalls in drei Stücke zerlegt, nennt das mittlere Lomina mediana cart. thyreoideae.

dea, statt über deren oberen Rand, in den Kehlkopf einzudringen. Häufig is C. thyreoidea unsymmetrisch, das obere Ende der medianen Kante und die In nach der einen oder anderen Seite verbogen. Die oberen Hörner können fe auf Einer Seite oder auf beiden. Beim Mangel des oberen Hörner können fe auf Einer Seite oder auf beiden. Beim Mangel des oberen Hörner können fe auf Einer seite im Lig. hyothyreoid. (s. dieses). Eine seltene Anomalie, die an einer in hiesiger Sammlung aufbewahrten Cart. thyreoidea eines starken m lichen Kehlkopfs findet, besteht darin, dass der obere Rand in der Mittellinie, schen den geschweiften Rändern der Seitenplatten eine Strecke weit horiz läuft, als ob ein Mittelstück von etwa 8mm transversalem Durchmesser und stiger innerer Oberfläche zwischen die Seitenplatten eingeschoben wäre. Die diane Kante ist demgemäss abgestumpft; über dem unteren Rand des Kno zeigt die Vorderfläche an den Stellen, die der Verbindung des Mittelstücks den Seitenplatten entsprechen, jederseits einen knötchenförmigen Vorspi Uebrigens hängt das Mittelstück mit den Seitentheilen ohne Unterbrechung sammen.

# 8. Cartilago epiglottica, Kehldeckelknorpel 61).

l. Cart. epiflottica.

Ein platter, sehr biegsamer Faserknorpel, von der Gestalt eines in Länge gezogenen Kartenherzens, mit der Spitze<sup>2</sup>) abwärts gerichtet und die innere Fläche der Cart. thyreoidea in der Nähe ihres oberen Aussch tes befestigt, mit dem oberen breiteren Ende in die hinter der Zunge em

Fig. 173.



Cart. epiglottica, untere Fläche.

ragende Schleimhautfalte eingeschlossen. Die (
epiglottica ist sattelförmig gebogen, die obere Fl
in der Richtung von oben nach unten concav,
rechts nach links convex. Ihr Rand ist scharf,
und da zur Aufnahme von Schleimdrüschen unr
mässig ausgezackt; sie ist, besonders an der unt
Fläche, mit seichten oder tiefen Gruben vers
oder in ihrer ganzen Dicke von runden und spal
migen Oeffnungen durchbrochen, welche so zahl
werden können, dass der Knorpel stellenweise ei
Gitterwerke gleicht. Sie lassen einen Streifen in
Mitte der unteren Fläche frei, der sich daher wie
der Länge nach über den Knorpel verlaufender
ausnimmt (Fig. 173,\*) zuweilen auch wirklich
die Oberfläche erhaben ist und selbst die Schleim

hervorwölbt. Die Gruben und Oeffnungen werden von Bindegewebe von Drüsen ausgefüllt, die auf der Schleimhaut der unteren Fläche der glottis ausmünden.

### 4. Cartt. arytaenoideae, Giessbeckenknorpel a3).

. Cartt.

Die Cart. arytaenoidea lässt sich einer dreiseitigen Pyramide verg chen, deren Grundfläche auf dem abhängigen Rande der Cart. cricoidea i und die dadurch, dass eine der Seitenflächen schon in der Mitte ihrer H

<sup>1)</sup> Epiglottis aut. Lingula. 2) Radix s. petiolus epiglottidis. 3) Cartt. trique C. pyramidales. C. gutturales. Schnepf- oder Schneppenknorpel. Stellknorpel Ludwig.

de erreicht, in eine platte Spitze ausgeht. Der Neigung des Randes rt. cricoidea entsprechend ist die Grundfläche der Pyramide abge-

Fig. 174.



ilkopfknorpel (ohne die Cart. epiglottica) von sen. eo Cart. corniculata. t Cart. thyreoidea. Cart. cricoidea. Cs, Ci Cornu sup. und inf. cart. thyr. Pm, Pv Proc. musc. u. voc.



Cart. cricoidea (cr) mit der Cart. arytaenoidea und corniculata (co), Profil. Sut Superficies articularis thyreoidea. Pm, Pv Proc. muscul. und vocal. Ss, Si Spina sup. und inf.

Fig. 176.



undurchschnittene Kehlkopsknorpel, ht von innen. cr Cart. cricoidea n. thyreoidea. co C. corniculata. orau sup. cart. thyreoid. Pv Proc. vocalis.

schrägt; sie steht mit dem lateralen Rande tiefer (Fig. 174). Im Uebrigen gleicht sie einem stumpfwinkligen Dreieck, dessen stumpfer Winkel vor der Cart. cricoidea liegt, dessen längste Seite, leicht concav, in schräger Richtung vor- und medianwärts zieht, indess von den beiden kürzeren, den stumpfen Winkel einschliessenden Seiten die eine sagittal, die andere lateral-rückwärts gerichtet ist. Die hintere, kleinere Hälfte der Grundfläche wird von der elliptischen Gelenkfläche eingenommen, mittelst welcher die Cart. arytaenoidea auf der Cart. cricoidea articulirt. Diese Gelenkfläche liegt mit ihrem längsten Durchmesser der hinteren Seite des Dreiecks parallel und ist in einem dem längsten Durchmesser parallelen, verticalen Durchschnitt tief ausgehöhlt.

Die auf den drei Seiten der Grundfläche aufgerichteten Seitenflächen der Pyramide sind eine vordere, welche zugleich lateralwärts schaut, eine hintere,

anvarts gerichtete, und eine mediale, der Medianebene genau parallele.

Die mediale 1) ist es, welche in der halben Höhe des Knorpels 6 Platte, in die danach die Pyramide sich fortsetzt, steht mit der zuerst diagonal, mit dem vorderen Rande medianwärts, zwischen der und Sagittal-Ebene, krümmt sich aber zugleich im Bogen rückwärts i mit einer abgerundeten Spitze 3). Die hintere Fläche dieser Platte tinuirlich und glatt in die Aushöhlung der hinteren Fläche des unte seitigen Theils der Cart. arytaenoidea über. Die vordere Fläche des ist in der oberen Hälfte, so weit sie der Platte angehört, convex, u unteren Hälfte concav. Doch werden diese Krümmungen einigermat wischt durch zwei Wülste, welche von dem lateralen Rande der F. zwar von der oberen und unteren Grenze seines mittleren Drittels di zu dessen medialem Rande gehen (Fig. 175). Der untere Wulst, St rior m. 3), ist niedrig, eine stumpfe Kante, der obere, Spina nimmt gegen den medialen Rand an Höhe zu und überragt denselb in Form eines stumpfen Knötchens. Die von beiden Wülsten einger vierseitige Fläche (Fig. 175 †) b) ist eine tiefe Grube; das Dreieck des unteren Wulstes 6) ist flach ausgehöhlt, das kleine Dreieck obe oberen Wulstes ist plan.

Von den Kanten, in welchen die Seitenflächen der Pyramide zu stossen, ist die zwischen der medialen und hinteren Fläche (Fig. 174 die beiden anderen sind scharf. Die Kante, welche die hintere un (laterale) Fläche scheidet, wird gegen die Basis breiter; sie bildet setere Fläche eines Fortsatzes, *Processus muscularis* (Fig. 174 der den Rand der Cart. cricoidea nach hinten überragt und auf desse Fläche die Gelenkfläche der Basis sich erstreckt. Die abgerundete Seiten abgeplattete Spitze, in welcher die mediale, die vordere und öfläche der Pyramide sich vereinigen, wird Stimmfortsatz, *Process* (Fig. 174, 175, 176) 8), genannt. Der äusserste Rand dieser Spitze smit gelber Farbe durch die Schleimhaut des Kehlkopfs, die ihn bed durch und verräth so, ohne weitere Präparation, den Umfang, in we hyalinische Substanz des Knorpels von elastischer Knorpelsubstanz wird, die hier besonders weich und arm an Zellen ist und unmerklirein elastische Gewebe der inneren Auskleidung des Kehlkopfs sich

# 5. Cartt. corniculatae co 9).

5. Cartt. corniculatae. Auf der oberen Spitze jeder Cart. arytaenoidea ist mittelst and Knorpel verwandten, aber weichen und nach allen Richtungen and Zwischensubstanz ein platt dreiseitiger oder palmenförmiger Fasse die Cart. corniculata, befestigt. Die Flächen dieses Knorpels liegen Flucht mit den Flächen der Cart. arytaenoidea, ihre Basis über selten die Spitze der Cart. arytaenoidea; ihr oberer Winkel ist sabgerundet, selten stumpf.

<sup>1)</sup> Lamina arytaenoidea H. Meyer. 2) Apex cart. arytaenoideae. 3)
aut. Spina transversa Tourtual. 4) Colliculus Tourtual. 5) Fossa
s. superior Tourtual. 5) Fossa obliqua s. inferior Tourtual. 7) Tube
seos aut. Tuberculum Tourtual. 5) Proc. glottidis. Mucro baseos. 9) C
rimianae aut. Cornicula s. capitula s. corpuscula Santorini. Capitula arytaenoidea S

Verson (Beitr. zur Kenntniss des Kehlkopfs und der Trachea. A. d. 57. Bde. d. wiener Sitzungsberichte 1868) fand in der Cart. corniculata einen Kern von hyaliner Knorpelsubstanz.

#### 6. Cartt. sesamoideae Luschka 81).

Diese beim Menschen unbeständigen, bei vielen Säugethieren regelmässig 5. Cartt. se vorkommenden Faserknorpel sind abgerundete, zuweilen knollige Stäbchen von durchschnittlich 3<sup>mm</sup> Länge, am lateralen Rande der Cart. arytaenoidea nicht weit unter deren Spitze durch elastische Bänder befestigt, welche vom oberen und unteren Ende, jenes in das Perichondrium der Cart. corniculata, dieses in das Perichondrium der Cart. arytaenoidea übergehen (Fig. 177).

Luschka fand die Cartt. sesamoideae in etwa einem Drittel der untersuchten Kehlköpfe; Gerhardt (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XIX, 435. 1860) sh sie unter 10 Fällen viermal. Nach meinen Erfahrungen sind sie viel seltener.

#### 7. Cartt. cuneiformes cu 2).

In der Dicke der Plica ary-epiglottica findet sich eine Gruppe von Schleim- 7. Cartt. cudrüsen in Form eines dem vorderen Rande der Cart. arytaenoidea parallelen



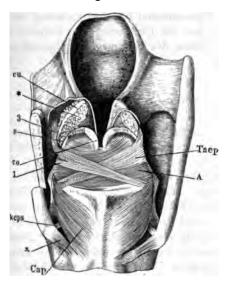

Kehlkopf von hinten. Die Schleimhaut des Oesophagus, so weit sie die Muskeln der hinteren Kehlkopfwand deckt, ist nebst einem Theil der äusseren Platte der Plica aryepiglottica entfernt; die hintere obere Ecke der linken Lamelle der Cart. thyreoidea weggeschnitten. co C. corniculata. kcps Lig. keratocricoid. post. sup. Taep M. thyreo-aryepiglotticus. Cap M. crico-arytaen. post. A M. arytaenoideus. x M. kerato-cricoid. vgl. S. 266. \*Schleimdrüsen.

und dicht vor demselben gelegenen, cylindrischen Wulstes, dessen oberes Ende den Rand der Schleimhautfalte hügelförmig erhebt, dessen unteres Ende mit dem hinteren Ende der Plica thyreo-arytaenoidea zusammenstösst (Fig. 177\*). Von diesen Drüsen eingehüllt, liegt unmittelbar unter der inneren Platte der genannten Schleimhautfalte und dieselbe nach innen hervorwölbend, ein cylindrischer, im transversalen Durchmesser leicht comprimirter, auffallend Faserknorpelstreif, weicher Cart. cuneiformis (Fig. 177), von etwa 1 bis 2mm Durchmesser und verschiedener Länge, indem er bald dem ganzen Drüsencomplex entlang, bald nur längs dessen oberer

<sup>1)</sup> Zeitschrift für rat. Med. 3te R. VII, 271.1859. 2) Cartt. s. corpuscula Wrisbergii. Fibrorcatilages des glandes aryténoïdes Sappey.

Hälfte verläuft oder auch in eine Reihe getrennter Knötchen zerfällt. Er spitzt sich in der Regel nach abwärts zu, kann aber auch gegen das untere Ende breiter werden.

Auch dieser Knorpel ist bei dem Menschen unbeständig, bei gewissen Säugethiergattungen (Affen) regelmässig vorhanden. Beim Neger vermisste ihn Gibb 1) niemals, unter 900 laryngoskopisch untersuchten Personen weisser Rasse besassen ihn nur 4 oder 5.

C. Mayer (Meckel's Archiv. 1826, S. 193) beschrieb aus der Plica thyreo-arytaenoidea sup. und inf. von starken Männern knorplige scheibenförmige Körper; der Knorpel der oberen Falte, Cart. vocalis sup. seu Cart. glottidis sup., soll einem Kreissegment mit aufwärts gerichteter Convexität gleichen und Fasern des M. thy reo-arytaenoideus zum Ansatze dienen; der Knorpel der unteren Falte, gerstenkorn förmig, soll an der inneren Fläche des Winkels der Cart. thyreoidea, dicht neber dem entsprechenden Knorpel der anderen Seite liegen. In der That findet sich an dieser Stelle regelmässig ein Körperchen von der bezeichneten Form, welche sich knorpelhart anfühlt, aber, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, nur aus elastischem Gewebe besteht (s. unten). Ein Gebilde, auf welches Mayer's Beschreibung des Knorpels der oberen Stimmfalte passte, ist mir nicht begegnet

## β. Bänder des Kehlkopfs.

### Gelenke und Synchondrosen.

6. Bander.
a. Gelenke oder gereinen gelenke und Synchendroten.
behondroten arytaenoidea und cricoidea und zwischen der Cart. arytaenoidea und cornicional asynchen der Cart.

## 1. Articulatio crico-thyreoidea.

1, Artic. cricothyreoidea.

Die Artic. crico-thyreoidea ist ein flach gewölbtes Kugelgelenk mit aufund lateralwärts geneigter, aufwärts concaver Articulationsebene, dessen Kop

Fig. 178.



Sagittaldurchschnitt der Articulatio crico-thyreoidea. t Unteres Horn der Cart. thyreoidea. cr Cart. cricoidea.

der Endfläche des unteren Horns der Cart. thyreoidea entspricht, dessen Pfanne zum Theil von de= Cart. cricoidea, zum Theil von der Kapselmembrar getragen wird (Fig. 178). Die letztere 2) ist nämlic am oberen (medialen) Umfang zart, am unteren (lateralen) Umfang dagegen stark, bis 1mm mächtig eine Fortsetzung des bindegewebigen, mit Knorpe zellen durchsäeten Ueberzugs der Gelenkfläche de: Cart. cricoidea. Auf der unteren Wand der Kaps ruht ein Theil der Gelenkfläche der Cart. thyreoides die, auch nach der Verknöcherung des Kehlkop ... einen hyalinisch-knorpeligen Ueberzug behält.

Die hintere und vordere Wand der Kapsel werden durch Faserzüge verstärkt, welche in Form platter Bänder von der

<sup>1)</sup> Archiv für Anthropologie II, 109 (1867). 2) Lig. crico-thyreoideum laterals. Lig. capsulare inferius.

coidea zur Spitze des unteren Horns der Cart. thyreoidea verlaufen.

Fig. 179.



kopfknorpel mit den Bändern, von Oh Zungenbein. e Epiglottis. beres Horn der Cart. thyreoidea. he hyo-epiglotticum. htl Lig. hyothyl. laterale. tr Cart. triticea. te Lig. eo-epiglotticum. ca Lig. crico-arytas, tai Lig. thyreo-aryt. sup. A M. arytaenoideus, an der rtion abgeschnitten. Cap' Ursprung. "Insertion des M. crico-arytaenoid. . Lp Ursprungszacke des M. laryngopharyngeus.

Das beständigste und stärkste dieser Bänder, *Lig. kerato-cricoideum* post. sup. (Fig. 177, 179) 1), geht (4 bis 5mm lang, 3mm breit) in der hinteren Kapselwand steil lateral-abwärts; es convergirt mit einem mehr geneigt in der hinteren Wand lateralaufwärts steigenden (Lig. ker.-cric. p. inf. (Fig. 179). Das einfache Band der vorderen Kapselwand, Lig. kerato-cricoideum ant. 2), verläuft parallel dem unteren hinteren Band, schräg lateral-aufwärts (Fig. 181).

Alle diese Bänder spannen sich, wenn das Horn der Cart. thyreoidea von der Cart. cricoidea seitwärts abgebogen wird; sie gestatten aber sowohl Drehungen der Cart. thyreoidea um eine transversale, durch beide Articulationes crico-thyreoideae gelegte Axe, als auch geringe Verschiebungen der Cart. thyreoidea an der Cart. cricoidea auf- und ab-, vor- und rückwärts.

Mit diesem Resultat der anatomischen Untersuchung stimmen die Versuche von Harless (R. Wagner's Handwörterb. IV, 556) überein, wonach die Bewegung der Cart. thyreoidea weder um eine feststehende, noch um eine durch Kehlkopftheile hindurchgehende Axe geschieht, sondern alle Punkte in weiter nach vorn oder nach hinten gelegenen Verticalebenen fortrücken mit einer gleichzeitig rascheren Bewegung des oberen Punktes.

## 2. Articulatio crico-arytaenoidea.

ie Artic. crico-arytaenoidea lässt sich am füglichsten als Sattelgelenk be- 2. n, obgleich sie in manchen Punkten von der typischen Form dieser Art crico-aryt. denken abweicht. Die Articulationsebene ist in einem der Medianungefähr parallelen Durchschnitt stark aufwärts convex; in einem zu Durchschnittsebene senkrechten, den Flächen der Cart. cricoidea pa-1 Durchschnitt ist sie seicht aufwärts concav, selten fast oder völlig Beide Gelenkflächen sind elliptisch, aber die längeren Durchmesser

<sup>2)</sup> Lig. Lig. kerato-cricoideum Merkel. Lig. superius et posterius Sappey. onterius Sappey.

beider stehen im rechten oder spitzen Winkel gekreuzt, der längere Dimesser der Gelenkfläche der Cart. cricoidea entlang dem Rande dieses I pels, der längere Durchmesser der Gelenkfläche der Cart. arytaenoiderallel dem Dickendurchmesser der Cart cricoidea. Daher lässt die arytaenoidea in jeder Stellung einen Theil der Gelenkfläche der Cart. ci dea unbedeckt.

Die Kapselmembran 1) ist schlaff und zart, wird aber an der med Ecke des Gelenks durch ein festes faseriges Band, Lig. crico-aryta deum m. (Fig. 179)2), verstärkt, welches vom medialen Rande der Gelfläche der Cart. cricoidea entspringt und sich derart fächerförmig ausbr dass seine mittelsten Faserbündel sich, steil aufsteigend, an die me Kante der Cart. arytaenoidea unter der Mitte ihrer Höhe befestigen und vor- und rückwärts folgenden allmälig kürzer, schwächer und geneigte die mediale und hintere Fläche dieses Knorpels treten 3).

Das Lig. crico-arytaenoideum spannt sich in allen seinen Theilen, wie Cart. arytaenoidea auf den lateralen Theil der Gelenkfläche der Gricoidea rückt. Es bleibt gleichmässig gespannt, wenn in dieser Stel die Cart. arytaenoidea sich auf der C. cricoidea vor- und rückwärts, um die Axe bewegt, um welche die aufwärts convexe Krümmung der Ar lationsebene beschrieben ist, um eine Axe also, die in der Cart. cricoidea l Drehpunkt des Bandes wird alsdann die Ursprungsstelle desselben an Cart. cricoidea; der Gipfel seiner Insertion an der C. arytaenoidea besch einen Kreisbogen, der in einer im Wesentlichen sagittalen Ebene liegt jedoch mit der gleichnamigen Ebene der anderen Körperhälfte vor- und wärts convergirt; in derselben Richtung bewegt sich dennach der I vocalis aus der Lage, die er einnimmt, wenn die Cart. arytaenoidea mögli weit rückwärts rotirt ist, zugleich vor-, ab- und medianwärts.

Manches deutet darauf, dass die Stellung der Cart. arytaenoidea auf lateralen Theil der Gelenkfläche der Cart. cricoidea die normale ist. In ser Stellung sind beide Gelenkflächen genau congruent. Der mediale I der Gelenkfläche der Cart. cricoidea, der alsdann unbedeckt bleibt, ist ö durch einen seichten Einschnitt abgesetzt, uneben und mit Bindegewebe kleidet, indess deren lateraler Theil, gleich der Gelenkfläche der Cart. taenoidea, hyalinisch knorpelig ist. Auch tritt häufig eine fetthaltige S vialfalte oder eine festere Bandscheibe (Verson) von der lateralen Ecke in das Gelenk vor. Nachdem alle Weichtheile bis auf das Kapselband fernt sind, lässt sich die Cart. arytaenoidea leicht auf den medialen ! der Gelenkfläche der Cart. cricoidea verschieben; sie behält aber begreifli Weise die Neigung, auf der schiefen Ebene wieder lateralwärts hinabzu Unter den Muskeln des Kehlkopfs ist keiner günstig angelegt, un auf die Höhe der Gelenkfläche hinaufzuziehen oder oben festzuhalten; gegen erschweren die Muskeln, die sich von der Seite her an die Cart. taenoidea anlegen, insbesondere der M. crico-arytaenoideus lateralis, die dem Aufsteigen verbundene Medianwärtsbewegung des Knorpels.

<sup>1)</sup> Lig. crico-arytaenoideum. Lig. capsulare sup. 2) Lig. triquetrum Toux 3) Harless neunt den hinteren Theil des Bandes Portio triangularis s. post., den me Portio rectangularis s. int.

# 3. Synchondrosis arycorniculata m. 1).

Während das Perichondrium von der Cart. arytaenoidea ununterbrochen 3. synchondr. ary die Cart. corniculata übergeht, findet sich zwischen der festen Substanz cornic.

Fig. 180.



Durchschnitt der Verticaler | Synchondrosis arycorniculata. † Knochenkern.

beider Knorpel eine weiche Schichte von 0,61nm Mächtigkeit eingeschaltet, welche sich als Bindegewebsknorpel oder als eine Mittelstufe zwischen Bindegewebs- und elastischem Knorpel bezeichnen lässt. Beim Kinde besteht sie aus Bindegewebe mit spärlichen Knorpelzellen; beim Erwachsenen ist sie sehr reich an Knorpelzellen und streifig, wie von verflochtenen Bindegewebsbündeln, verändert sich aber in Essigsäure und Kalilösung nicht merklich und zeigt auch auf keinem Durchschnitte die für Bindegewebe charakteristischen Querschnitte der Bündel.

Die Zwischensubstanz stellt eine biconcave Scheibe dar, indem sich gegen sie die Faserknorpelsubstanz sowohl der Cart. arytaenoidea als der Cart. corniculata, wenn auch nicht überall scharf, mit gewölbtem Rande absetzt (Fig. 180). Ihre Dehnbarkeit gestattet, dass sich die Cart. corniculata nach jeder Seite, am weitesten allerdings nach hinten, umlegt.

Merkel (S. 87) fand zuweilen und immer nur einseitig, Luschka in 1/4 der Fälle ein wahres Gelenk zwischen Cart. arytaenoidea und corniculata.

## b. Haftbänder.

Unter diesem Titel stelle ich die Apparate zusammen, welche, neben b. Haftden Gelenkkapseln, die Knorpel des Kehlkopfs unter sich und mit dem Zungenbein verbinden, nebst einigen Bändern, welche von Kehlkopfknorpeln in die Schleimhaut des Pharynx ausstrahlen. Die meisten dieser Bänder gehören dem elastischen Gewebe an, was sie schon dem blossen Auge durch ihre gelbe Farbe verrathen, und selbst die bindegewebigen Bänder des Kehlkopfs zeichnen sich durch einen ungewöhnlichen Reichthum an interstitiellen elastischen Fasern aus.

# 1. Bänder zwischen Zungenbein und Cart. thyreoidea.

Den Raum zwischen dem Zungenbein und dem oberen Rande der Cart. 1. Zwische thyreoidea füllt eine Membran 2) aus, welche an beiden Seiten durch die und Cart. Mm. hyothyreoidei bedeckt, in der Mittellinie aber zwischen diesen Muskeln thyreoid. sichtbar wird, sobald die vom Rumpf zum Zungenbein aufsteigenden Muskeln entfernt sind. Der mittlere Theil besteht aus elastischen Fasern und scheidet sich dadurch ziemlich scharf von den bindegewebigen Seitentheilen. Er

<sup>1)</sup> Lig. ary-santorinianum s. arytaeno-santorinianum aut. 2) Membrana hyothyreoides. Membrana obturatoria laryngis.

byo-Boid. bildet ein plattes Band von geringer Mächtigkeit, Lig. hyo-thyreoideum medium (Fig. 181), welches vom ganzen hinteren oberen Rande des Zungenbeinkörpers entspringt und sich in gleicher Breite an den oberen, die Incisur begrenzenden Rand der Cart. thyreoidea ansetzt. Auf der vorderen Fläche des Bandes liegt, die Aushöhlung des Zungenbeinkörpers füllend, ein

Fig. 181.



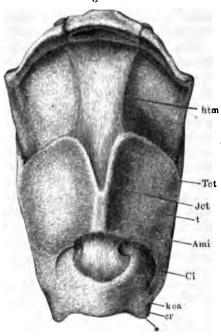

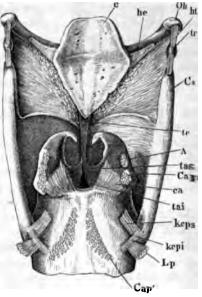

kcps, kcpi Lig. kerato-cricoid. post. sup. und inf. Vgl. Fig. 179. Schleimbeutel, Bursa mucosa hyoi-

dea, von wechselnder Grösse und

Form, der sich in seltenen Fällen bis zum Rande der Cart. thyreoi-

Zungenbein und Kehlkopfknorpel mit den Bändern, von vorn, t Cart. thyreoidea. cr Cart. cricoidea. Ict Incisura, Tct Tuberculum, Ami Angulus marg. inf. Ci Cornu inf. cartilaginis thyreoid. ct Lig. crico-thyreoideum. kca Lig. kerato-cricoideum ant.

kca Lig. kerato-cricoideum ant. dea hinab erstreckt; hinter dem Lig. hyothyreoid. med. breitet sich ein mächtiges Fettpolster bis zur Cart. epiglottica aus.

Unmittelbar über der medianen Kante der Cart. thyreoidea ist das Band am dünnsten, zuweilen so dünn, dass es in zwei paarige Bänder zerfallen scheint.

Am Seitenrande, zwischen der Spitze des grossen Zungenbeinhorns und dem oberen Horn der Cart. thyreoidea verdickt sich das die Lücke zwischem Zungenbein und Kehlkopf ausfüllende Bindegewebe jederseits zu einem stärkeren oder schwächeren cylindrischen Strang, Lig. hyo-thyreoideum laterals (Fig. 182), dessen Länge zu der Länge des oberen Horns der Cart. thyreoidea in umgekehrtem Verhältnisse steht. Er schliesst meistens in gleichesentfernung von beiden Insertionspunkten einen elliptischen oder cylindraschen, am oberen und unteren Ende abgerundeten, hyalinisch knorpeliges Körper ein, die Cartilago triticea 1), der ebenso, wie die übrigen hyalinisches

hyo-. lat.

<sup>1)</sup> Corpusculum triticeum.

Knorpel des Kehlkopfs, zur Verknöcherung geneigt ist. Die Cart. triticea kann an das Zungenbein hinauf- oder, was häufiger der Fall ist, an die Spitse des Horns der Cart. thyreoidea hinabrücken; sie kann mit dem einen oder anderen im knorpeligen oder knöchernen Zustande verwachsen; selten findet sich ein wahres Gelenk zwischen der Cart. triticea und dem Horn der Cart. thyreoidea. Die Fasermasse des Lig. hyothyreoid. lat. ist ein Bindegewebe, welches zahlreiche elastische Fasern, häufig auch Knorpelzellen enthält.

Gruber's Lig. hyo-thyreoideum accessorium (Archiv für Anat. 1868. S. 633) verläuft, durch die Bursa mucosa subhyoidea von dem constanten gleichnamigen Bande getrennt, von der Mitte des unteren Randes des Zungenbeinkörpers zu einer über der Mitte des unteren Randes der Cart. thyreoidea befindlichen Stelle, welche zuweilen als einfacher oder doppelter, flacher Höcker hervorragt. Unter 16 bis 17 Fällen ein Mal.

#### 2. Bänder der Cartilago epiglottica.

Die untere Hälfte der Cart. epiglottica ist an ihrer hinteren Fläche nur 2. Bander von der Schleimhaut, an der vorderen Fläche von einem festen, fetthaltigen der Cart. epiglott.

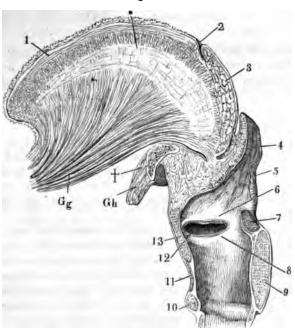

Fig. 183.

Medianschnitt der Zunge und des Kehlkopfs. † Durchschnitt des Zungenbeinkörpers.

\* Septum linguae. 1 Längsmuskelfasern des Zungenrückens. 2 Foramen coecum
der Zunge. 3 Drüsenschichte des Zungenrückens. 4 Epiglottis. 5 Plica aryepiglottica. 6 Plica thyreo-arytaenoidea sup. 7 M. arytaenoideus, Querschnitt.

\* Plica thyreo-arytaenoidea inf. 9, 10 Durchschnitt der Cart. cricoidea. 11 Lig.
cricothyreoideum. 12 Ventriculus laryngis. 13 Durchschnitt der Cart. thyreoidea. Gh M. geniohyoideus. Gg M. genioglossus.

L. glosso-hyo- und thyreo-epiglott. L. thyreo-aryt. sup. 254

Bindegewebe bedeckt, welches den Raum bis zum Zungenbein und dem L hyothyreoideum erfüllt 1). Das Fettgewebe durchziehen und stützen d unpaarige dünne, aber straffe elastische Membranen. Die eine derselb Lig. glosso-epiglotticum (Fig. 183), tritt als medianes Septum aus dem Flei-;. glosso-glott. der Zungenwurzel hervor und befestigt sich in der Mittellinie der vorde Fläche der Cartilago epiglottica. Eine zweite, Lig. hyo-epiglotticum (F 182), liegt fast horizontal; sie gleicht einem stumpfwinkligen Dreieck, e springt breit vom oberen Rande des Körpers und der nächst angrenzend Theile der grossen Hörner des Zungenbeins, und fliesst mittelst der stu: pfen Spitze auf der oberen Fläche der Cart. epiglottica mit dem Lig. gloss epiglotticum zusammen. Die dritte und mächtigste dieser Membranen, L thyreo-epiglotticum (Fig. 182), nimmt als ein schmaler, platter, zuweilen der Mittellinie getheilter Streifen seinen Ursprung von der Innenfläche c Cart. thyreoidea dicht unter der Incisur, und endet an der oberen Fläc der unteren Spitze der Cart. epiglottica.

Innerhalb der Bindegewebsmasse zwischen Zungenbein, Epiglottis u Cart. thyreoidea fand Luschka 2) einige kleine, kaum erbsengrosse Schlei beutel, die auch zu einem einzigen, grösseren zusammenfliessen könn

#### 3. Innere Bänder des Kehlkopfs.

t, hyo-glott.

Unter der den Kehlkopf auskleidenden Schleimhaut findet sich, an Stelle der Tunica nervea, eine elastische Faserlage, welche hier zart, d müchtig, hier enger, dort lockerer mit der Schleimhaut verbunden ist. die elastische Faserschichte verdickt ist, bleibt sie nach Entfernung Schleimhaut oder der Schichten, die sie äusserlich decken, in Form besond rer Haftbänder zurück. Die Verdickungsschichten setzen sich an bestim ten Stellen mit dem Perichondrium der Kehlkopfknorpel in Verbindur und solche Stellen können als Ursprungsstätten der Haftbänder betrach Doch ist dabei nicht zu übersehen, dass diese Bänder mit d elastischen Elementen des gesammten Schleimhauttractus ein Continu bilden, dass deshalb ihre Begrenzungen nicht scharf und nur einigermass willkürlich bestimmbar sind.

ig. thyreo-yt. sup.

Eins dieser elastischen Bänder, Lig. thyreo-arytaenoid. sup. (Fig. 184) liegt im Rande der gleichnamigen Schleimhautfalte. Es entspringt jed seits dicht neben dem Ursprung des Lig. thyreo-epiglotticum von dem ol (S. 243) erwähnten, den Winkel der Cart. thyreoiden ausfüllenden Binde webswulst, indem die zwischen den meist verticalen Bündeln dieses Wuls verlaufenden elastischen Fasernetze zu Einer Masse mit vorzugsweise sag taler Richtung der Fasern zusammentreten. Diese erhält sich im vorde Drittel der Plica thyreo-aryt. sup. ziemlich selbstständig; weiter n hinten wird sie durch eingelagerte Schleimdrüsen in stärkere und sch chere, in den Zwischenräumen der Drüsen anastomosirende Züge:

<sup>1)</sup> Lig. petioli Tourtual. schenband Tourtual. 2) Archiv für pathol. Anat. XXX, 234 (1864).

legt und in der Gegend des vorderen Randes der Cart. arytaenoidea, zwischen der Spina sup. und inf. dieses Knorpels, verliert sie sich, in-

Fig. 184.



Kehlkopf, Profil. Die linke Platte der Cart. thyreoidea ist bis auf das untere Horn weggenommen, ebenso die Mm. thyreo-arytaenoidei bis auf den Ursprung und die Insertion an der lateralen Fläche der Cart. arytaenoidea. co Cart. corniculata. ct Lig. cricothyreoideum. cta Lig. crico-thyreo-arytaenoideum. A M. arytaenoideus. Cap M. cricoarytaen. post. Cto M. crico-thyreoid. obligte Col M. crico-arytaen. lat., nahe am Ursprung abgeschnitten. 1 Gland. arytaenoid. 2 Gland. epiglott. 3 Drüsen des Ventr. laryngis.

dem einzelne Bündel 1) derselben am hinteren Winkel des Ventric. laryngis abwärts umbeugen.

Die Schleimhaut dieses Ventri- Lig. thyreckels und der oberen Fläche des

Stimmbandes hat nur eine gleichmässig dünne elastische Faserschichte. Massive und in einem auf die Schleimhautoberfläche senkrechten Durchmesser comprimirte Streifen elastischen Gewebes treten wieder am freien, scharfen Rande und dem nächst angrenzenden Theil der oberen und unteren Fläche des Stimmbandes auf. Sie stellen das Lig. thyreo-arytaen. inf. (Fig. 184) dar, welches vom Winkel der Cart. thyreoidea gerade nach hinten zur medialen Fläche des Vocalfortsatzes der Cart. arytaenoidea zieht. der Cart. thyreoidea entspringen das rechte und linke Band unmittelbar neben einander, ungefähr in der Mitte der Höhe des Knorpels, ihre vorderen Enden gleichen im erschlafften Zustande kürbiskernförmigen Knötchen von 3mm sagittalen, 1mm transversalem Durchmesser (s. unten Fig. 196. 197) 2), die sich durch Anspannung der Stimmbänder zu cylindrischen Strängen dehnen lassen. Von ihnen gehen, gleich den Haaren eines Schweifes divergirend, Züge

feiner und dichter elastischer Fasern bündelweise ab, im eigentlichen Stimmband parallel, gegen die Insertion an der Cart. arytaenoidea auf- und abwärts ausgebreitet. Die Bündel liegen theils am scharfen Rande, theils auf der oberen oder unteren Fläche des Stimmbandes; eins verschmilzt mit der elastischen Knorpelsubstanz, welche die Spitze des Proc. vocalis bekleidet; ein anderes nimmt mit seiner Insertion die Gegend der Spina inf. über der Spitze des Proc. vocalis ein und sendet Fasern aufwärts in den hinteren Winkel des Ventriculus laryngis. Andere Faserzüge inseriren sich unter dem Pr. voca-

<sup>1)</sup> Lig. arcuatum Tourtual. Derselbe Autor beschreibt unter dem Namen Lig. arytaen. transversum eine zweite hintere Endigung des Lig. thyreo-aryt. sup., die sich an die
Spina inf. der Cart. arytaenoidea befestige.
2) Die oben (S. 248) erwähnte Cart. rocalis
inf. Mayer's.

lis an die mediale Fläche der Cart. arytaenoidea oder an die Vorderfläch Cart. cricoidea. Unter diese Abtheilung des Lig. thyreo-arytaen. inf. t die Spitze der Cart. arytaenoidea, wenn sie einfach abwärts gesenkt soll die letztere mit den elastischen Fasern, die sich an sie anheften, i Höhle des Kehlkopfs vorspringen, so muss sie auf- und zugleich median gerichtet werden. Da das Lig. thyreo-arytaenoid. inf. sich nicht schar liren lässt, so ist es auch nicht möglich, seine Mächtigkeit genau zu be men. An dem Frontalschnitt des Stimmbandes beträgt die von elastis Gewebe eingenommene Strecke zwischen Muskel- (M. thyreo-arytaeno

z. crico-/reoid.

int.) und Schleimhautoberfläche 0,6<sup>mm</sup>.

Vom ganzen oberen Rande der Cart. cricoidea, so weit derselbe vorn u den Seiten zwischen den unteren Hörnern der Cart. thyreoidea frei liegt. springt eine straffe elastische Membran, welche an der Innenfläche der vo Cart. cricoidea und thyreoidea im Innern des Kehlkopfs entspringenden keln aufsteigt. In der vorderen Mittellinie begiebt sie sich gerade auf zum unteren Rande der Cart. thyreoidea; sie liegt hier zwischen den crico-thyreoidei frei, ist von einigen Gefässöffnungen durchbohrt; versch übrigens die Spalte zwischen Cart. cricoidea und thyreoidea. Dieser ' der Membran heisst Lig. crico-thyreoideum (Fig. 181. Fig. 184) 1). gg. crico- unter den Muskeln versteckten seitlichen Theile, Ligg. crico-thyreoyreo-arytaenoidea Krause (Fig. 184), sind am Ursprung durch eine Lage wei drüsenreicher Substanz von der Schleimhaut geschieden; sie nähern der Schleimhaut im Aufsteigen allmälig und verdünnen sich zugleich sie das Lig. thyreo-arytaenoideum inf. erreichen?).

#### 4. Bänder der Cart, sesamoidea.

Bänder

Die Cart. sesamoidea läuft auf- und abwärts in je ein hauptsächlic elastischen Fasern gebildetes Band aus, von welchen jenes in das Peri drium der Cart. corniculata, dies in das Perichondrium der Cart. aryte dea übergeht.

5. Bänder an der äusseren Fläche der hinteren Kehlkopfswane

Bänder

In dem lockeren Bindegewebe, welches die vordere Wand des Phi mit der hinteren Wand des Kehlkopfs, insbesondere mit der die Aushö gen der Cartt. arytaenoidea bedeckenden Muskelmasse verbindet, zeic sich drei straffere, elastische Bänder aus, von welchen das eine, un] vom oberen Rande der Cart. cricoidea aufwärts, die beiden anderen, 1 gen, von der Spitze der Cart. corniculata convergirend abwärts gehen sämmtlich in die Schleimhaut des Pharynx an einem Punkte auszustre

Lig. crico-thyreoideum medium aut. Lig. conoideum s. conicum s. pyras
 Tourtual beschreibt unter dem Namen Membrana quadrangularis eine elastische Lig. conoideum s. conicum s. pyras bran, welche sich von dem Lig. thyreo-arytaen, inf. in die Plica ary-epiglottica fortset: jederseits den Ranm zwischen Cart. epiglottica und arytaenoidea bis zum freien Ran Plica ary-epiglottica ausfülle. Er giebt aber selbst zu, dass die elastischen Fasern Nähe des freien Randes der Plica ary-epiglottica fehlen und nach aussen vom Venti laryngis sehr dünn seien.

der in der Medianlinie und ungefähr in der halben Höhe der Cart. arytaenoidese liegt. Sie haben offenbar den Zweck, die Vorderwand des Pharynx



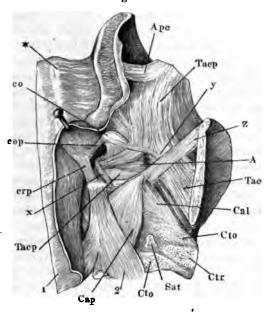

Kehlkopf von hinten, um die verticale 'Axe etwas nach rechts rotirt. Die Schleimhaut der vorderen Wand des Oesophagus (1) im Zusammenhang mit der äusseren Platte der Plica ary-epiglottica von der rechten Seite her zurückgeschlagen. Die rechte Lamelle der Cart. thyreoidea exarticulirt und theilweise abgetragen. Sat Superf. articularis der Cart. cricoidea. co Cart. corniculata der rechten Seite. \*Wölbung der Schleimhaut, entsprechend dem linken oberen Horn der Cart. thyreoidea. Ape Arcus pharyngo-epiglotticus, unteres Ende. Taep M. thyreo-arytepiglotticus. Tae M. thyreo-arytaen. ext. Cal M. crico-arytaen. lateralis. Ctr., Cto M. crico-thyreoideus rect. und obliq., am Ursprung abgeschnitten. Cap M. crico-arytaen. post. 2 Ursprung der Längsfasern des Oesophagus. x M. crico-corniculatus. y, z Varietäten (s. S. 264. 265).

an den Kehlkopf zu befestigen und zu verhüten, dass beim Schlucken oder Erbrechen die Schleimhaut des Pharynx zu weit auf- oder abwärts verschoben werde. Das unpaare Band, Lig. crico-pharyngeum m. (Fig. 185), ist platt und so breit, wie der freie Rand der Cart. cricoidea zwischen den Articulationes crico-arytaenoideae; das paarige Band, Lig. corniculo-pharyngeum m. (Fig. 185) 1) ist cylindrisch, eine fadenförmige und oft nur sehr zarte Verlängerung der Spitze der Cart. corniculata.

Zuweilen ist die Verbindung der Insertionen dieser drei Bänder unter sich inniger, als mit der Schleimhaut des Pharynx, und sie lassen sich alsdann als Ein zusammenhängendes Y-förmiges Band darstellen, welches von der Cart. cri-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Luschka (Ztschr. f. rat. Med. 3te R. XI, 132. 1861) vereinigt das rechte und linke gleichnamige Band unter dem Namen Lig. jugale cartilaginum Santorini.

Henle, Anatomie. Bd. II.

coidea einfach vertical aufsteigt und sich in zwei symmetrische Zipfel spaltet, an die Spitzen der Cartt. corniculatae treten. In diesem Bande kömmt n Luschka (Archiv für Anat. 1869. S. 432) sehr selten an der Theilungsstelle hirsekorn- bis hanfsamengrosser rundlicher oder ovaler Netzknorpel, Cart. in arytaenoidea, vor.

### y. Muskeln des Kehlkopfs.

Zwei paarige, scharf abgegrenzte Muskelmassen liegen an der Auss Muskeln. fläche der vorderen und hinteren Wand des Kehlkopfs. Die vordere 1) f jederseits neben dem Lig. crico-thyreoideum den Raum zwischen der C cricoidea und thyreoidea vollständig aus und besteht aus Fasern, welche dem einen dieser Knorpel zum anderen verlaufen und demnach die Besti mung haben, beide gegen einander zu bewegen. Dies kann in zweier Richtungen geschehen. Fasern von rein verticalem Verlauf würden entwei die Cart. thyreoidea abwärts oder die Cart. cricoidea aufwärts ziehen, u da die unteren Hörner des erstgenannten Knorpels auf den Gelenkflächen ( zweiten in verticaler Richtung nur sehr wenig verschiebbar sind, so würd sie, indem sie die Cart. thyreoidea abwärts, oder die Cart. cricoidea aufwä neigen, den Winkel, den die Vorderflächen dieser beiden Knorpel mit e ander bilden, mit um so geringerer Anstrengung verkleinern, je näher vorderen Mittellinie oder dem Lig. crico-thyreoideum sie lägen. Horizon d. h. möglichst parallel dem oberen Rande der Cart. cricoidea von dies Knorpel zum unteren Rande der Cart. thyrcoidea und insbesondere zum v deren Rande ihres unteren Horns ausgespannte Muskelfasern würden mitt ihrer Contraction die Cart, thyreoidea auf der Cart, cricoidea gerade v wärts schieben, eine Bewegung, die die Kapselbänder der Articulationes cr thyreoideae, wenn auch nur in beschränktem, doch in merklichem Maasse statten. Nun existiren zwar in der die beiden Knorpel verbindenden M kelmasse weder genau verticale, noch genau horizontale, sondern nur n oder minder geneigt lateral-rückwärts aufsteigende Fasern. Indessen la sie sich fast immer in zwei, durch Bindegewebe und Gefässe gesonderte I tionen zerlegen, von welchen die eine, vordere und oberflächlichere, steiler aufsteigenden Fasern, die andere, mehr seitwärts und zum Theil tie gelegene, die dem horizontalen Verlauf sich nähernden Fasern enthält. nenne jene M. crico-thyrcoideus rectus, diese M. crico-thyrcoideus oblique

Die an der Aussenfläche der hinteren Kehlkopfswand gelegene paar Muskelmasse wird sichtbar, sobald man den an der Cart. cricoidea an hefteten Theil des Pharynx entfernt. Es ist ein einziger Muskel, M. cri arytacnoideus posticus, der jederseits das flach vertiefte Feld der Lam cart. cricoideae zur Seite der medianen Firste einnimmt und mit seinen I sern gegen den Proc. muscularis der Cart. arytaenoidea convergirt.

Die übrige Muskulatur des Kehlkopfs, welche in dem von den Plat der Cart. thyreoidea eingeschlossenen Raum und oberhalb der Cart. cricoi mit im Wesentlichen horizontaler Faserung verläuft, kann in ihrer Gesam heit als eine Art Sphincter betrachtet werden. Ein solcher kommt in  $\epsilon$ 

<sup>1)</sup> M. crico-thyreoideus aut.

fachster Form, den Eingang des Kehlkopfs umkreisend, bei den Reptilien wirklich allgemein vor; die Complication, die er bei höheren Wirbelthieren erreicht, hat, wie die Vervielfältigung der Muskeln überhaupt, ihren Grund darin, dass die Fasern in ihrem Verlaufe Ansatzpunkte finden, durch welche sie theilweise unterbrochen und zerlegt werden.

Der Sphincter des Kehlkopfs, mit welchem Namen ich vorläufig die Gesammtheit der den Kehlkopf-Eingang umgebenden Muskelmasse begreife, kann in drei Schichten gesondert werden, welche sich in Wirklichkeit allerdings selten gesondert darstellen, vielmehr sich gegenseitig Fasern zusenden, ja sogar geflechtartig einander durchdringen können. Sonst geht jede äussere Schichte continuirlich über die Punkte hinweg, an welchen die innere eine Unterbrechung erleidet.

In der vorderen Mittellinie des Kehlkopfs sind alle drei Schichten durch

Fig. 186.



Horizontalschnitt des Kehlkopfs durch die Cart. thyreoidea (t) und die Basen der Cartt. arytaenoideae (a); schematische Figur.

den Bindegewebswulst des Winkels der Cart. thyreoidea unterbrochen, von welchem sie rechts und links entspringen, sofern ihr Ursprung nicht noch weiter seitwärts auf die innere Fläche der Platte der Cart. thyreoidea, oder auf den Seitentheil der Cart. cricoidea gerückt ist.

Die äusserste Schichte (in Fig. 186 durch die fein punktirte Linie bezeichnet) ist ein platter, dünner, sehr variabler, paariger, aber nicht ganz symmetrischer, aus vielen vereinzelten Bündeln bestehender Muskel, den wir *Thyreo-ary-epiglotticus* 

nennen. Die Grundlage desselben bildet ein in aufwärts convexem Bogen von der Platte der Cart. thyreoidea, an der lateralen Kante der Cart. arytaenoidea seiner Seite vorüber, zum Processus muscularis der Cart. arytaenoidea der entgegengesetzten Seite verlaufender Muskelstreif. Nach Art eines Hosenträgers sind die gleichnamigen Muskeln beider Seiten mit den hinteren Anheftungen gekreuzt, indess die vorderen auf ihrer Seite bleiben. Vom vorderen wie vom hinteren Endpunkte des Bogens strahlen Fasern aufwärts in die Plica ary-epiglottica und an den Rand der Epiglottis aus.

Die zweite oder mittlere Schichte (die unterbrochene Linie Fig. 186) wird durch die lateralen Kanten der Cartt. arytaenoideae in einen paarigen und einen unpaaren Theil zerlegt. Der paarige Theil reicht jederseits an der Seitenwand des Kehlkopfs bis zur Cart. arytaenoidea; der unpaare erstreckt sich an der Hinterwand des Kehlkopfs quer von einer Cart. arytaenoidea zur anderen. Der unpaare Theil besteht aus einem einzigen Muskel, M. arytaenoideus; der paarige zerfällt vermöge seines Ursprungs in zwei Muskeln, einen oberen und einen unteren. Der obere, M. thyreo-arytaenoid. ext., geht hauptsächlich von dem Winkel der Cart. thyreoidea aus, kann sich aber aufund abwärts in der Art ausdehnen, dass Bündel von der Cart. epiglottica, sowie vom Lig. crico-thyreoideum und selbst vom oberen Rande der Cart. ericoidea convergirend hinzutreten. Der untere Muskel, M. crico-arytaenoid.

lateralis, nimmt im unmittelbaren Anschluss an jenen seinen Ursprung v. Seitentheil des oberen Randes der Cart. cricoidea.

Die dritte Schichte (die ununterbrochene Linie Fig. 186) bildet ein ein ger, paariger, von dem M. thyreo-arytaenoideus ext. nicht immer deutlich sonderter Muskel, den ich mit C.L. Merkel Thyreo-arytaenoideus int. nen

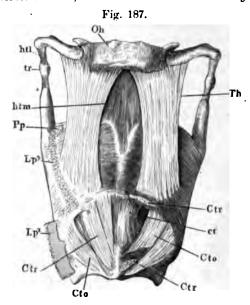

Zungenbein (Oh) und Kehlkopf von vorn. htl Lig. hyothyreoid. laterale. tr Cart. triticea. htm Lig. hyothyreoid. med. ct Lig. cricothyreoid. Pp Unteres Ende des M. palatopharyngeus.  $Lp^1$ ,  $Lp^2$  Ursprungszacken des M. laryngopharyngeus. Th M. thyreohyoideus. M. crico-thyreoid. rect. (Ctr) ist rechterseits bis auf Ursprung und Insertion cutfernt.

Das Stimmband ausf lend, von prismatisch Gestalt, verläuft er v Winkel der Cart. thy oidea zur Vorderfläder Cart arytaenoides

Der grösste Tl der Kehlkopfmusken namentlich die ur der Benennung Sphincter zusammer fassten, erhalten motorischen Nerven vom R. laryngeus (recurrens) des N. vag Der R. laryngeus s versorgt die Mm. cri thyreoideus rect. u obliquus.

1. M. cricothyreoide rectus m. Ctr.

Von dem unte Rande des Bogens

Cart. cricoidea dicht neben der Mittellinie mit lateral-aufwärts divergiren-Fasern zum unteren Rande der Cart. thyreoidea, an welcher die Insert in der Nähe der medianen Kante beginnt und seitwärts bis zum Winkel unteren Randes sich erstreckt (Fig. 187).

# 2. M. cricothyrcoideus obliquus m. Cto.

. M. rico-thyr. bliq.

. M. cricohyr. rect.

Entspringt mit einer Anzahl platter Zacken von der Aussenfläche Bogens der Cart. cricoidea bis zur Gegend der Hervorragung des unter Randes, die dem M. laryngopharyngeus zur Anheftung dient. Die beid vordersten Zacken begrenzen gemeinschaftlich einen Ausschnitt, der den I sprung des M. cricothyreoid. rect. dergestalt aufnimmt, dass die eine Zac sich vor demselben längs dem unteren Rande der C. cricoidea fein zugespi fast bis zur Mittellinie erstreckt, die andere hinter dem Ursprung des M. c cothyreoideus rect. vom oberen Rande des Bogens ausgeht (Fig. 187). Ver

unteren Rande der Cart. cricoidea springen sehnige Blätter tief in den Muskel vor, um die Ursprungsfläche der Muskelfasern zu vergrössern, sowie anch die Insertion an der Cart. thyreoidea durch Vermittlung von platten, die Aussenfläche des Muskels bedeckenden Sehnenstreifen erfolgt. Nach einem ziemlich parallelen und sehr geneigt lateral-rückwärts aufsteigenden Verlauf inseriren sich die Bündel in zusammenhängender Reihe am unteren Rande und an dem dem unteren Rande nächsten Theil der äusseren

Fig. 188.

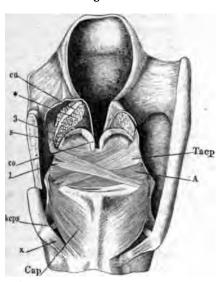

Kehlkopf von hinten; die Schleimhaut des Oeso-phagus, so weit sie die Muskeln der hinteren Kehlkopsswand deckt, ist nebst einem Theil der äusseren Platte der Plica ary-epiglottica entfernt; die hintere obere Ecke der linken Lamelle der Cart. thyreoidea weggeschnitten. cu Cart. cuneiformis.
s Cart. sesamoidea. co C. corniculata. kcps Lig.
kerato-cricoid. post. sup. Taep M. thyreo-aryepigloticus. A M. arytaenoideus. x M. kerato-cricoid. (vgl. S. 267). \*Schleimdrüsen.

und inneren Fläche der Cart. thyreoidea, vom Winkel des unteren Randes an, sowie am ganzen vorderen Rande des unteren Horns. Die Insertion reicht an der inneren Fläche des Knorpels etwas weiter aufwärts, als an der

Einzelne der äussersten Bündel des M. cricothyreoideus obliquus setzen sich regelmässig in den M. laryngopharyngeus fort.

## 3. M. crico-arytaenoideus posticus Cap.

Ein platter Muskel, der 3. M. jederseits die seicht vertiefte post Fläche der Platte der Cart. cricoidea einnimmt, so dass sein medialer Rand an die mediane Firste dieser Platte grenzt, sein lateraler Rand sich unter dem hinteren Rand der Cart. thyreoidea versteckt (Fig. 188). Zum Ursprung dient ihm die untere Hälfte

jener Fläche, etwa bis zur gleichen Höhe mit der Articulatio cricothyreoidea (Fig. 182, Cap'); die Insertion der seit- und aufwärts in eine stumpfe Spitze convergirenden Fasern nimmt den hinteren Rand der Gelenkfläche der Cart. arytaenoidea ein, zwischen der Insertion des M. arytaenoideus und des M. crico-arytaenoideus lateralis (Fig. 182, Cap").

Nach Merkel (S. 133) setzen sich zuweilen einzelne Bündel des M. cricoarytaen, post, über den Proc. muscularis der C. arytaenoidea hinweg in der Mus-kulatur der Seitenwand des Kehlkopfs bis zum Winkel der Cart. thyreoidea fort. 80 oft ich diesen Uebergang des M. crico-arytaenoid. post. in den M. thyreo-arytaenoid. ext. wahrzunehmen glaubte, war der Zusammenhang der Fasern in der Gegend des Proc. muscularis der Cart. arytaenoidea durch eine sehnige, an diesen Fortsatz angeheftete Inscription unterbrochen.

# 4. M. thyreo-ary-epiglotticus m. Taep.

M. yreo-aryiglott. Als wesentlichen Bestandtheil dieses Muskels hezeichnete ich ein auf zweiten Muskelschichte platt aufliegendes, in der halben Höhe der Cart. a taenoidea an deren lateralen Rand straff angeheftetes bogenförmiges Bünwelches mit dem vorderen Ende am Winkel der Cart. thyreoidea, mit d

Fig. 189.

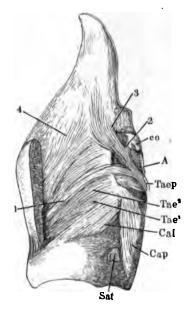

Kehlkopf, Profil. Die linke Platte der Cart. thyreoid. exarticulirt und dicht an der Kante abgeschnitten. Sat Superf. artic. thyreoidea. co Cart. corniculata. Cap, Cal M. cricoarytaen. post. und lateralis.

hinteren Ende am Proc. musculi der Cart. arytaenoidea der entgeg gesetzten Seite sich befestigt (Fig. 1 Fig. 189, 1)1). Zugleich mit d. hinteren Ende und über demselb entspringen vom Proc. muscularis d C. arytaenoidea zarte Bündelchen, ( sich an den hinteren Rand der Car lago corniculata der entgegengeset ten Seite festsetzen (Fig. 189, 1 ferner einige steiler aufsteigende u über die Spitze der Cart. arytaen dea der entgegengesetzten Seite h weg in die Plica ary-epiglottica a strahlende Bündel (Fig. 189, 3) Zugleich mit dem vorderen Ei enes Muskelbogens und über de selben entspringen am Winkel Cart. thyreoidea Bundel, wel ebenfalls steiler aufsteigen, um th an die Cart. epiglottica zu tre theils in der Plica ary-epiglot sich zu verlieren (Fig. 189, 4)

Alle diese Muskelzüge kön fehlen; sie können in sehr verschenem Grade ausgebildet sein ibald eine zusammenhängende Mikelhaut darstellen, bald auf verszelte, die Plica ary-epiglottica duziehende Bündelchen sich reduci

Sehr häufig treten die vom hinteren und vorderen Ausatzpunkte innerh der Plica ary-epiglottica aufsteigenden Fasern unter spitzem Winkel zu nem stärkeren platten Muskel zusammen, der sich etwa an die Mitte

<sup>1)</sup> M. thyreo-arytaenoides obliquus Santorini (Observ. anat. p. 110).
2) M. epiglottidaeus Sant. M. ary-epiglotticus s. arytaeno-epiglotticus aut. M. epiglottideotaenoideus Hyrtl. Stratum arymembranosum obliquum Merkel. Der M. arytaeno obliquus der Handbücher begreift den unteren Theil aller dieser Muskelbündel, vom muscularis der einen bis zur Spitze der anderen Cart. arytaenoidea, an welcher mat irrigerweise enden liess.
3) M thyreo-epiglotticus aut. M thyreo-epiglottidaeus major S Stratum thyreo-membranosum Merkel.

Seitenrandes der Cart. epiglottica oder an das in dem Arcus pharyngo-epiglotticus enthaltene elastische Band ansetzt (Fig. 185, Taep) 1). Durch die Insertion an diesem Bande steht der M. thyreo-ary-epiglotticus mit Fasern des M. palatopharyngeus in Verbindung, und sehr häufig setzen sich über dasselbe hinweg Bündel des letztgenannten Muskels bis zum Ursprung des ersteren an der Cart. thyreoidea oder arytaenoidea fort. Selten finden sich Bündel, welche vor der Insertion des Arcus pharyngo-epiglotticus fast vertical von der Cart. thyreoidea neben dem Lig. thyreo-epiglotticum zur Cart. epiglottica treten 2). Ebenso selten gesellen sich zu den vom Winkel der Cart. thyreoidea entspringenden und an der Epiglottis endenden Fasern feine Bündelchen, welche am unteren Rande dieses Knorpels in der Nähe des unteren Horns oder selbst von der Cart. cricoidea entspringen 3).

## 5. M. arytaenoideus A 4).

Dieser vierseitig platte, relativ mächtige Muskel verläuft mit transver- 5. M. salen oder nur wenig schrägen Fasern zwischen den lateralen Kanten der beiden Cartt. arytaenoideae (Fig. 188, 189). An diese ist er in ihrer ganzen Höhe mittelst kurzer Sehnenfasern befestigt; sein Muskelbauch füllt die Concavität der hinteren Flächen der genannten Knorpel aus. Zwischen beiden Knorpeln ist mit der Vorderfläche des Muskels die Kehlkopfschleimhaut nur locker verbunden; auf seiner hinteren Fläche liegen die gekreuzten Bündel des M. thyreo-ary-epiglotticus.

#### 6. M. thyreo-arytaenoideus ext. m. Tae 5).

Der M. thyreo-arytaenoideus ext. besteht in der Regel aus zwei, zuwei- 6. M. len aus drei platten, fast membranösen Portionen, welche in der vorderen ext. Mittellinie des Kehlkopfs in Abständen über einander entspringen, gegen die Insertion an der Cart. arytaenoidea aber convergiren, ja sogar sich über einander schieben.

Die unterste, stärkste und beständigste Portion lässt sich in zwei Schichten trennen, eine äussere <sup>6</sup>) und eine innere <sup>7</sup>). Am Ursprung decken beide Schichten einander; während aber die innere (Fig. 189, Tae<sup>1</sup>) ziemlich genau sagittal verläuft, zeigt die äussere (Fig. 189, Tae<sup>2</sup>) eine gegen die Insertion sanftaufsteigende Richtung, wodurch die ganze Portion vom Ursprung gegen die Insertion an Höhe zunimmt. Der Ursprung nimmt die untere Hälfte der

<sup>1)</sup> So zu Einem Muskel zusammengefasst, wurde der M. thyreo- und ary-epiglotticus aut. bezeichnet als M. depressor epiglottidis Merkel, M. reflector epiglottidis Theile, M. epiglottidis Arn. Stratum thyreo-ary-epiglotticum C. Krause. 2) M. thyro-epiglottidaeus misor Sant. 3) M. thyro-epiglotticus longus C. Krause. 4) M. arytaenoideus transv. aut. M. ary-arytaenoideus Morgagni. 5) Stratum thyreo-arytaenoideum ext. und Stratum ary-syndesmicum Merkel. 6) M. thyro-arytaenoides medius Sant. M. thyreo-arytaenoideus sup. Tourtual. 7) Der M. thyro-arytaenoides inf. nach Santorini und Tourtual entspricht dieser inneren Schichte in Verbindung mit unserem M. thyreo-arytaenoid. int. Beide Schichten in Verbindung mit dem M. thyreo-arytaenoid. int. sind Sömmerting's M. thyreo-arytaen. inf. s. major.

Höhe des Winkels der Cart. thyreoidea ein und erstreckt sich regelmäs auf die elastische Auskleidung des Kehlkopfs zur Seite des Lig. cricothyrdeum und zuweilen auch noch auf den oberen Rand der Cart. cricoidea; dem hinteren Ende inserirt sich die innere Portion an die untere Hälfte lateralen Randes der Cart. arytaenoidea, den Proc. muscularis eingeschloss die äussere Portion höher hinauf an denselben Rand der Cart. arytaenoide einzelne Bündel enden an der Cart. cuneiformis, andere breiten sich in Plica ary-epiglottica aus, indem sie sich mit entsprechenden Bündeln des thyreo-ary-epiglotticus vermischen oder diese Bündel ersetzen.

Der obere Rand der inneren Schichte entspricht der Gegend der Pl thyreo-arytaenoidea sup., der untere Rand derselben grenzt genau mit d



Linke Kehlkopfhälfte, von innen, die Schleimhaut bis zum hinteren Winkel des Ventriculus laryngis (\*\*) und bis an die Spitze der Cart. aryt. wegpräparirt und zurückgeschlagen. Pv Proc. vocalis der Cart. arytaenoidea. \* Innerer Winkel derselben. A M. arytaenoideus, median durchschnitten. Tae M. thyreo-arytaen. ext.

oberen Rande des M. crico-arytaer deus lateralis zusammen. Der ob Rand der inneren Schichte ragt den meisten Fällen nur wenig ü die äussere Schichte hervor; zwiscl ihr und der mittleren Portion ble alsdann eine dreieckige mit der Spirückwärts gerichtete Lücke. De können sich die Ränder beider Ptionen bis zur Berührung nähern

Die mittlere nicht ganz bestidige Portion des M. thyreo-aryt noid. ext. 1) nimmt ihren Urspruam oberen Ende des Winkels Cart. thyreoidea neben der Inci und geht schräg abwärts zum Primuscularis der Cart. arytaenoidan welchem sie sich mit den unsten Fasern der unteren Portion, selbe von aussen her deckend, setzt (Fig. 190).

Die oberste, noch unbeständig Portion geht vom Seitenrande Cart. epiglottica aus, der vorigen rallel, zu dem gleichen Ansatzpu

Wenn die von der hinteren Kehlkopfswand zur Epiglottis aufsteigenden sern des M. thyreo-ary-epiglotticus fehlen, so vertritt diese Muskelport deren Stelle und übernimmt deren Function. Physiologisch betrachtet, müdemnach das an der Cart. arytaenoidea angewachsene Ende Ursprung, Befestigung an der Epiglottis Insertion heissen.

Als Varietät der mittleren Portion des M. thyreo-arytaenoid. ext. betrac ich einen Muskel, der denselben Verlauf hat, nur mitunter um Weniges we seitwärts am oberen Rande der C. thyreoidea entspringt, aber unmittelbar an inneren Fläche dieses Knorpels und also auch nach aussen von den Fasern M. thyreo-ary-epiglotticus liegt (Fig. 185, z). Ich fand diesen Muskel immer

<sup>1)</sup> M. thyro-arytaenoides sup. Sant. M. thyreo-arytaen. minor Sommerr.

arbindung mit einem anderen, bereits von Santorini (Obs. anat. Tab. III, ig. 1, h. Fig. 2, M) abgebildeten platten Muskel von verschiedener Stärke, der nahezu verticaler Richtung an der Innenfläche der Platte der Cart. thyreoidea erläuft, am oberen Ende mit jenem schrägen Bündel des M. thyreo-arytaenoideus usammenstösst und mittelst des unteren Endes in grösserer oder geringerer Enternung vom unteren Rande der Cart. thyreoidea an diesen Knorpel angewachsen it. Man kann diesem Muskelstreif, der zwischen verschiedenen Punkten desselm Knorpels ausgespannt ist, keine andere Wirkung zuschreiben, als die Krümnung oder vielleicht die Spannung und Resonanz des Knorpels zu verändern.

Ich sah in Einem Falle an einem, an Varietäten reichen Kehlkopf ein Bündel is M. thyreo-arytaenoid. ext. oberflächlich, die Fasern des M. thyreo-ary-epiglot-

ticus kreuzend, zur Cart. corniculata verlaufen (Fig. 185, y).

# 7. M. crico-arytaenoid. lateralis Cal. 1).

Entspringt dicht über dem M. cricothyreoideus obliquus von der gan- 7. m Breite des oberen Randes der Cart. cricoidea, zwischen dem Ursprung des M. thyreo-arytaenoideus externus, an den er sich unmittelbar anschliesst, and der Gegend über der Articulatio crico-thyreoidea (Fig. 189. 190). Zwischen dem Ursprung und der Insertion an der Cart. arytaenoidea ruhen de hintersten oder untersten Fasern des Muskels auf dem Rande der Cart. ziecides. Sämmtliche Bündel verlaufen in derselben Richtung, wie dieser Rand, geneigt rück- und aufwärts, und indem sich die aufangs über einander liegenden einigermaassen fächerförmig in die Breite entfalten, heften in ich an den Proc. muscularis und den ganzen vorderen Rand der Gelandische der Cart. arytaenoidea an (Fig. 191). Ein paar Fasern gehen aweilen über den Proc. muscularis der Cart. arytaenoidea hinweg, um sich der von diesem Fortsatz entspringenden Portion des M. thyreo-ary-epiglotticus anzuschliessen, oder sie begleiten die von der Cart. thyreoidea entspringenden Fasern des letztgenannten Muskels zum Proc. muscularis der Cart. arytaenoidea der anderen Seite 2).

## 8. M. thyreo-arytaenoideus int. Merkel Tai.

Ein Muskel von dreiseitig prismatischer Gestalt, der das Stimmband 8. M. thyreo-aryt. völlig ausfüllt (Fig. 192). Von seinen drei Flächen liegt die eine, die der int. oberen Fläche des Stimmbandes entspricht, horizontal, die andere, der unteren Fläche des Stimmbandes entsprechend, abwärts geneigt; die dritte verticale, sieht nach aussen; sie grenzt unmittelbar an die innere Schichte der unteren Portion des M. thyreo-arytaenoideus ext. und ist allerdings häufig so mit ihr verwachsen, dass die Trennung künstlich erscheint. Die innere Kante des Muskels springt in den freien Rand des Stimmbandes vor; die beiden äusseren Kanten verwischen sich, indem sie sich an den M. thyreo-arytaenoid. ext. anlegen. Die vordere Anheftung des Muskels findet sich medianwärts vom Ursprung des M. thyreo-arytaenoid. ext. und mit ihm

<sup>1)</sup> M. crico-arytaenoideus anterior H. Meyer. Von Cruveilhier mit dem M. thyreo-arytaenoideus zu einem M. thyro-crico-arytaenoideus vereinigt.
2) M. depressor cartilaginis arytaenoidis H. Meyer.

verschränkt am Winkel der Cart. thyreoidea. Schräg rückwärts verlaufen inseriren sich die Fasern der Reihe nach am oberen Rande, an der Spit und am unteren Rande des Proc. vocalis; sodann, indem sie sich um  $d\epsilon$ 

Fig. 191.



Hinterer Theil der rechten Hälfte der Cart. thyreoidea, von innen, mit der Cart. arytaenoidea. Die Articulatio crico-arytaenoidea geöffnet. Saa Superf. articularis arytaen. der Cart. cricoidea. Tai M. thyreo-arytaen. int. Tae M. thyreo-arytaen. ext. Cal M. crico-arytaen. lateralis, sämmtlich an der Insertion abgeschnitten.

Fig. 192.



Frontalschnitt des Kehlkopfs, vordere Hälfte, von innen. t Cart. thyreoid. cr Cart. cricoidea. 1 Wulst der Epiglottis. 2 Ventriculus laryngis. 3 Sinus desselben. 4 obere, 5 untere Plica thyreo-arytaenoidea. Taep M. thyreo-arytaenoid. ext. u. int., Querschnitt.

unteren Rand des Muskels herumbiegen, in der Ordnung, wie sie weite abwärts entspringen, weiter seitwärts an den unteren Theil der äussere Fläche der Cart. arytaenoidea bis zur Spina inferior. Hier liegt die Inseition des M. thyreo-aryt. int. über der des M. crico-arytaenoid. lateralis un medianwärts von der Insertion des M. thyreo-arytaenoid. ext. (Fig. 191 Die Bündel werden um so feiner, je näher dem Rande des Stimmbandes sliegen; die dem Rande nächsten verlaufen vereinzelt zwischen den elast schen Strängen des Lig. thyreo-arytaenoid. inf., mit welchen sie sehr fe zusammenhängen; eine Anzahl endet in diesen elastischen Strängen od entspringt von denselben 1).

Ausnahmsweise und meistens einseitig kommt an der hinteren Wand «Kehlkopfs ein Muskel vor, M. keratocricoideus Merkel<sup>2</sup>), der als abgezweig Bündel des M. crico-arytaen. post. betrachtet werden kann. Er entspringt 2 3<sup>mm</sup> breit an dessen lateralem Rande und inserirt sich, schräg lateralwärts as steigend, an den hinteren Rand des unteren Horns der Cart. thyreoidea. D Endzweig des N. laryng. inf. geht vor ihm vorüber und so bildet er eine Art Brüc über den Nerven, die durch ihre Contraction den Nerven vor Druck, vom Schlum

<sup>1)</sup> Portio aryvocalis des M. thyreo-arytaenoideus Ludwig (Physiol. I, 567).

cricothyreoideus post. Naumann (Om byggnaden af luftröhrshufvudet hos den fullvis menniskan. Lund. 1851. p. 41) und Bochdalek (Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 186 Nr. 4).

aus, zu schützen vermag. Bochdalek fand den Muskel unter je sechs Fällen Einmal, Turner (Edinb. med. Journ. 1860. Febr. p. 744) unter 32 Leichen sieben Mal. Ein diesem Muskel verwandter M. crico-thyreoideus post. Macalister (Proceed of the roy, irish Acad. 23. Apr. 1866) entsprang unterhalb der Articulatio cricothyreoidea und verlief auf- und vorwärts zur äusseren Fläche des unteren Randes der Cart. thyreoidea.

Seltener ist ein zuerst von Tourtual (S. 105) beschriebener Muskel, der nach seinen Anheftungspunkten *Cricocorniculatus* genannt werden müsste. Er ist platt, bandförmig, liegt an der hinteren Wand des Kehlkopfs hinter dem M. arymenoideus und zunächst unter der Schleimhaut des Pharynx und verläuft unsymmetrisch vom oberen Rande der Cart. cricoidea schräg aufwärts zur rechten oder linken Cart. corniculata (Fig. 185, x). Ein anomales Muskelbündel, M. arytaenoideus rect. s. arycorniculatus rectus s. depressor cartilaginis Santorini Luschka (Archiv für Anat. 1869. S. 597) verläuft vor dem M. arytaenoideus vom unteren Rande der hinteren Fläche der Cart. arytaenoidea zugespitzt zur Cart. corniculata derselben Seite.

Nur ein einziges Mal wurde ein unpaarer Muskel beobachtet, M. thyreoideus transv. anomalus Gruber (Oesterr. med. Jahrb. LII, 131. 1845), welcher vor dem Lig. cio-thyreoideum quer zwischen symmetrischen Punkten des unteren Randes der beiden Platten der Cart. thyreoidea verlief. Luschka (Anat. Bd. 1. Abthl. 1. 8. 275) findet zuweilen zwischen dem Lig. crico-thyreoid. (med.) und der Basis des unteren Horns der Cart. thyreoidea ein sehnig-fleischiges Bündel dem unteren Rande des letztgenannten Knorpels entlang ausgespannt, welches die Mm. crico-thyroid. überbrückt. Es ist die eine Hälfte des von Gruber beschriebenen M. thyreoid. transversus.

Ich erwähne hier noch einen Muskel, M. thyreo-trachealis Gruber (Bulletin de l'acad. impér. des sciences de St. Petersb. 1860. p. 475. Vgl. Wood, proceed. of the roy. soc. June 1865. p. 388. Luschka, Arch. für Anat. 1869. S. 595), der sich von der Cart. thyreoidea auf die Trachea herab erstreckt und ebenfalls nur als Varietät beobachtet wird. Nach Gruber's Beschreibung entspringt er einder beiderseitig vom seitlichen Theil des mittleren Ausschnittes des unteren Paules der Cart. thyreoides beld medienwärte neben den Man erienthyreoides Randes der Cart. thyreoidea, bald medianwärts neben den Mm. crico-thyreoidei, bald die letzteren theilweise deckend, in seltenen Fällen auch hinter ihnen, verlint anfänglich parallel mit den Bündeln des M. crico-thyreoideus rectus, oder krimmt sich um dessen vorderen Rand, kreuzt aber später diesen Muskel und steigt schräg medianwärts vor der Mitte des Bogens der Cart. cricoidea zur Luftröhre hinab. Ist er beiderseitig zugegen, so convergiren die Muskeln gegen die Mitte des Bogens der Cart. cricoidea. Bisweilen verläuft der unpaare Muskel zur entgegengesetzten Seite der Trachea. Er endet in eine dünne, bis 12mm breite Apmeurose, die mit strahlig divergirenden Fasern mit dem Perichondrium der oberen Trachealringe, vom ersten bis neunten, sich vereinigt.

Die Kehlkopfmuskeln haben zweierlei, bis auf einen gewissen Grad von ein-Physiologischer unabhängige Aufgaben: erstens den Eingang in den Kehlkopf zu verengen kungen. und zu erweitern, und zweitens den Stimmbändern die Spannung zu ertheilen, von welcher die Tonerzeugung abhängt.

Den Zugang zum Kehlkopf zu verengen und zu verschliessen, dienen nächst den zur Epiglottis aufsteigenden Bündeln erstlich alle Muskeln, welche in medanwarts concavem Bogen an der Seitenwand des Kehlkopfs verlaufen und, indem sie sich in der Contraction gerade strecken, die Seitenwände einander entgegenführen. Ein wahrer Constrictor des Kehlkopfeingangs ist ferner der M. arytaenoidens, insofern er die Cartt. arytaenoideae, wenn nicht gegen einander rückt, doch mit den oberen Enden einander entgegenbeugt. Um endlich die eigentliche Glottis zu schliessen, wird, da die vorderen Enden der Stimmbänder einander unmittelbar berühren, eine Annäherung ihrer hinteren Insertionspunkte, der Vocalfortsätze der Cartt. arytaenoidene erfordert. Die Vocalfortsätze werden median- und abwärts gewandt, wenn die laterale Kante und insbesondere der Processus muscularis sich vor- und aufwärts bewegt. Diese Bewegung auszuführen, ist kein Muskel so geeignet, als der Thyreo-arytaenoideus int., dessen Fasern fast in der vorderen Medianlinie entspringen und schräg absteigend sich bis lateralen Kante der Cart. arytaenoidea ausbreiten. Bei dieser Contraction des thyreo-arytaenoid. int. kann das Stimmband schlaff sein, mit gekräuseltem Rai und es kann die Spannung desselben noch weiter vermindert werden durch d. M. crico-arytaenoid. lateralis, der sich lediglich an den vorderen Band der (lenkfläche der Cart. arytaenoidea ansetzt und demnach diesen Knorpel geranach vorn zieht.

Antagonist aller dieser Muskeln, Erweiterer der Glottis, ist der M. crico-artaenoid. post., dessen Zug an dem Proc. muscularis der Cart. arytaenoidea di Proc. vocalis lateral-aufwärts führt.

Die Spannung der Stimmbänder wird bewerkstelligt durch Auseinanderrück ihrer Ansatzpunkte. Während die Mm. crico-arytaenoidei postt. die Cartt. ar taenoideae rückwärts ziehen oder doch festhalten, schiebt der M. crico-thyreoi obliquus die Cart. thyreoidea auf der Cart. cricoidea gerade vorwärts und ben der M. crico-thyreoid. rect. jenen Knorpel gegen diesen herab. Es ist möglic dass die methodisch gesteigerte Contraction des einen oder des anderen die Muskeln das Mittel ist, wodurch die Stimmbänder die den verschiedenen Tc höhen entsprechende Spannung erlangen. Aber bei dieser Dehnung, die d Stimmband dadurch erfährt, dass die Cart. thyreoidea vorwärts, die Cartt. at taenoideae rückwärts gezogen werden, gleicht sich die medianwärts gericht Concavität seines Randes nicht aus; der vordere Theil der Glottis wird nie linear, sondern bleibt myrthenblattförmig, auch wenn die Proc. musculares & Cartt. arytaenoideae einander gegenseitig berühren. So ist auch hier die Mitw kung des M. thyreo-arytaenoideus int. unerlässlich, um den bogenförmigen Rades Stimmbandes in einen geraden zu verwandeln, und so könnte auch, vorar gesetzt, dass die Mm. crico-thyreoidei und crico-arytaenoidei postt. die Knorpfixiren, der methodisch zunehmende Spannungsgrad der Mm. thyreo-arytaenoid intt. die Tonhöhe bestimmen. Eine genauere Betrachtung der anatomischen Vehältnisse spricht durchaus zu Gunsten dieser Theorie.

Die Muskelfasern treten so weit gegen den Rand des Stimmbandes vor und sin in das elastische Gewebe so fest eingefügt (vgl. Fig. 195), dass an eine isolirte Schwingung des letzteren, an ein Zurückziehen der Muskeln aus der Schleimhautfalte nich gedacht werden kann. Die Hauptmasse des elastischen Bandes entspricht aber nich einmal dem Rande der Stimmfalte, sondern liegt vielmehr in der unteren Filch dieser Falte in der Nähe des Randes, während der Rand selbst von einer leich veränderlichen und in verschiedenen Richtungen verstreichbaren, mit den tieft liegenden Theilen nur sehr locker zusammenhängenden Schleimhautfalte gebildwird, deren zufälligen Faltungen doch unmöglich eine so sich beständig gleich Function überlassen sein kann. Eher liesse sich von einer zufällig und plötzlic durch den Luftstrom veranlassten Faltenbildung der Schleimhaut am Rande d Stimmbandes das unmusikalische sogenannte Umschlagen der Stimme aus ang strengt hohen Tönen in tiefe ableiten.

Ferner ist schwer zu glauben, dass Bewegungen von der Feinheit und G nauigkeit, wie sie die Cart. thyreoidea auf der C. cricoidea ausführen müsst um die bestimmten Spannungsgrade der Stimmfalten zu erzielen, in einem schlottrigen Gelenk, wie die Artic. crico-thyreoidea ist, zu Stande kommen sotten. Um die beiden Ansatzpunkte der Stimmbänder aus einander zu ziehen us aus einander zu halten, dazu mag dieser Apparat genügen; aber den Spannung grad der Stimmbänder zu treffen, der ihre Schwingungszahl bestimmt, dazu gewiss der einfache, in dem Stimmbande selbst verlaufende Muskel geeignet. Zugleich würde die Contraction der in der unteren Abdachung der Stimmbände gelegenen Faserzüge den Zugang für die von unten her zur Glottis dringer. Luftsäule verengen und dadurch den Impuls der Luft verstärken.

Der Nutzen des elastischen Gewebes der Stimmbänder besteht meiner Ansie

Der Nutzen des elastischen Gewebes der Stimmbänder besteht meiner Ansiszufolge, wie der Nutzen der Ligg. intercruralia der Wirbelsäule (Bänderlel S. 35), nicht sowohl in seiner Dehnbarkeit, als in seiner Eigenschaft, sich old Kräuselung und Faltenbildung zu verkürzen.

Dass einzelne Bündel des M. thyreo-arytaenoideus int. in dem elastisc1

Gewebe des Stimmbandes enden, kann nicht ohne Einfluss auf die Modalität der Schwingungen sein. Vielleicht ist die vermehrte Spannung, in die diese Muskelbündel einzelne Theile des Stimmbandes versetzen, Ursache der Fistelstimme.

Die Versuche am todten Kehlkopf gestatten, da sich die Contraction der Mm. thyreo-arytaenoidei nicht nachahmen lässt, keinen Schluss auf die Vorgänge am Lebenden. Wenn man dem todten Kehlkopf durch Lufteinblasen Töne entlockt, so ist es die Luft, die den Stimmbändern die zum Tönen nöthige Spannung ertheilt und der schwingende Rand der Stimmbänder wird alsdann von einer Schleinhaufslte gebildet, welche sich, zumal wenn man vorher die obere Hälfte des kehlkopfes bis auf das Stimmband abgetrennt hat, von der elastischen und Mustelsubstanz des Stimmbandes viel weiter ablöst, als dies im lebenden und gesunden Zustande jemals der Fall sein kann.

#### đ. Schleimhaut und Drüsen des Kehlkopfs.

Fig. 193 3).



Mit dem Kehlkopfspiegel am Lebenden aufgenommenes Bild des Ost. pharyng. laryngis. Sp Sinus pyriformis. 1 Wölbung, dem grossen Zungenbeinhorn entsprechend. 2 desgleichen, über dem oberen Horn der Cart. thyreoidea, 3 über der Cart. cuneiformis, 4 über der Cart. corniculata. 5 Hinterer Einschnitt des Ost. pharyng. laryngis. 6 Hintere Wand des Pharynx. 7 Plica thyreo-aryt. inf. 8 Ventr. laryngis. 9 Plica thyreo-aryt. sup.

Falte convergirt an ihrer Epiglottis-Insertion mit dem, aus der Seitenwand des Pharynx zur Epiglottis herabsteigenden Arcus pharyngo-epiglotticus (Fig. 193).

Die laterale Schleimhautfalte erstreckt sich in seltenen Fällen vom Seitenrande der Epiglottis quer zum Zungenbein, *Plica hyoepiglottica* Hyr'tl (Sitzungsberichte der Wiener Akad. XXV).

Um von der Seitenwand des Plica-ary-Schlundes aus in das Innere des Kehlkopfs zu gelangen, steigt die Schleimhaut zuerst an der inneren Oberfläche der Cart. thyreoidea eine Strecke weit herab und dann als äusseres Blatt der Plica ary-epiglottica wieder auf. Unter dem an die Cart. thyreoidea angehefteten Theil der Schleimhaut strahlt ein Theil des M. palato-

pharyngens aus (s. oben S. 118); das äussere Blatt der Plica ary-epiglottica

<sup>1)</sup> Lig. glosso-epiglotticum aut. 2) Plica glosso-epiglottica Krause. 3) Nach Türck, prakt. Anleitung zur Laryngoskopie, Wien 1860. Fig. 19.

bedeckt den M. thyreo-ary-epiglotticus. Die durch die Einsenkung Schleimhaut begrenzte Grube ist der Sinus pyriformis 1); durch die zieht sich eine meist nur leise angedeutete Falte von der lateralen hint Ecke der Basis der Cart. arytaenoidea schräg lateral-aufwärts gegen Spitze des grossen Zungenbeinhorns, die Plica nervi laryngei Hyrtl welcher der N. laryngeus sup. liegt.

Der freie Rand der Plica ary-epiglottica verläuft gerade oder le concav und scharf vom Seitenrande der Epiglottis bis zur Cart. cornicu die eine knopfförmige Anschwellung desselben (Fig. 193, 4) bedingt; ähnlicher, bald stärkerer, bald schwächerer Wulst (3) befindet sich in Regel in geringer Entfernung von der Cart. corniculata, veranlasst d die Cart. cuneiformis und die dieselbe umgebenden Drüsen. Zwischen beiden, den Cartt. corniculatae entsprechenden Wülsten, in der Mitte

Fig. 194.



Frontalschnitt des Kehlkopfs, vordere Hälfte, von innen. t Cart. thyreoid. cr Cart. cricoidea. 1 Wulst der Epiglottis. 2 Ventriculus laryngis. 3 Sinus desselben. 4 Obere, 5 untere Plica thyreo-arytaenoidea. Taep M. thyreo-arytaenoideus. Tae, Tai M. thyreo-arytaenoideus ext. und int. Querschnitt.

hinteren Randes ist das Ostium phe geum laryngis tief eingeschnitten, dieser Einschnitt (5)<sup>2</sup>) ist schmal breit, je nachdem die Cartt. aryta deae einander mit den Spitzen gen sind, oder nicht.

An die obere Fläche der Cart. glottica ist die Schleimhaut locker faltig, an die untere dagegen fest glatt angeheftet; ebenso an das fetthaltige Bindegewebe, das den I zwischen den Cartt. epiglottica und reoidea ausfüllt. Dies Bindegewebe die Cart. epiglottica bekleidend, rag in Form eines dreiseitigen, mit der S abwärts gerichteten Wulstes, des nannten Epiglottiswulstes, von vorderen Wand des Kehlkopfs in de Höhle vor (Fig. 194, 1). Der Gipfe Wulstes entspricht der unteren S der Cart. epiglottica, sein unteres si Ende liegt in der Mitte der Höhe Winkels der Cart. thyreoidea; hie die Schleimhaut unverschiebbar mit Periost des Knorpels verwachsen

bildet so den Grund einer Grube 3), die sich nach beiden Seiten in die trikel (Fig. 194, 2) gerade abwärts in eine flache Rinne 4) fortsetzt aufwärts vom Epiglottiswulst überdacht wird. Der freie, hintere Rand

Fossa navicularis laryngis Betz. Nach Betz (Archiv f. physiol. Heilkunde
 1849) ist das untere stumpfe Ende dieser Grube gegen den Oesophagus durch eine Plica crico-pharyngea, abgegrenzt, welche von der hinteren Fläche der Cart. cricoide: an die Pharynzwand geht. Eine Ausbuchtung der Grube, Sinus foreae naviculari vor- und aufwärts gegen das Zungenbein gerichtet. 2) Rima ylottidis posterior
 Forea centralis Merkel. 4) Glottisrinne Merkel.

Epiglottis ist mehr oder minder tief eingebogen und in grösserer oder geringerer Breite aufwärts umgeschlagen.

Moura (Journ. de l'anat. 1867. p. 157. Pl. VII) unterscheidet darnach fünf verschiedene Formen der Epiglottis unter folgenden Namen: 1) Omega, 2) Hufeisen, 3) Halbkreis, 4) flacher Kreisbogen, 5) abgestuzter Kegel.

In der Höhle eines sonst normalen Kehlkopfs fand Hyrtl (Wiener Sitzungsberichte. LII, 279. 1866) an der Basis der Epiglottis eine quere Schleimhautfalte von 20mm Breite und 6mm Höhe; ihr freier, scharfer Rand sah nach oben; ihr angewachsener Rand setzte sich in einen dreieckigen Wulst fort, dessen unterer stumpfer Winkel zwischen die vorderen Insertionen der oberen Stimmfalten ragte.

An der Seitenwand des Kehlkopfs steigt die innere Platte der Plica ary-epiglottica zwischen dem Epiglottiswulst und der Cart. cuneiformis glatt

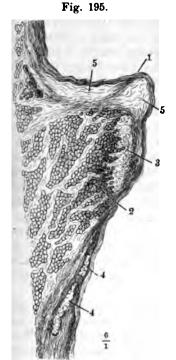

Frontalschnitt der Stimmfalte. 1 Scharfer Rand derselben, der die obere und mediale Fläche scheidet. 2 Querschnitte der Bündel des M. thyreo-arytaen. int., die compacte elastische Fasermasse (3) der Lig. thyreo-arytaenoid. durchsetzend. 4 Traubige Drüsen. 5 Lockeres submuköses Bindegewebe, durch Abziehen der Schleimhaut ausgebreitet.

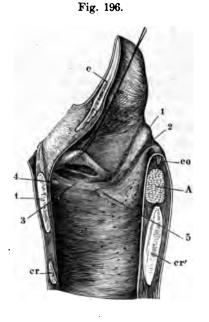

Rechte Hälfte des median durchschnittenen Kehlkopfs, von innen; die Plica thyreo-aryt. sup. durch einen Faden in die Höhe gezogen, um den Ventr. laryngis zu öffnen. cr Vorderer, cr' hinterer Durchschnitt der Cart. cricoidea. t Vorderer Durchschnitt der Cart. thyreoidea. c Durchschnitt der Cart. epiglottica. co Cart. corniculata. A M. arytaenoid. im Querschnitt. 1 Wulst der Cart. cuneiformis. 2 Rinne hinter demselben. 3 Stimmfalte, durch deren Schleimhaut das vordere elastische Knötchen (4) und der Proc. vocalis der Cart. arytaen. (5) durchschimmern.

herab. Der letztgenannte Knorpel und die denselben umgebende Drüsenmasse bedingen in der Regel eine Wölbung der Schleimhaut (Fig. 196, 1), welche dem vorderen Rande der Cart. arytaenoidea parallel von oben und hinten nach unten und vorn steil abwärts zieht und durch eine schmale useichte Rinne (Fig. 196, 2) 1) von gleichem Verlauf von der Cart. aryts noidea geschieden ist. Hinter dieser Rinne ist die Schleimhaut glatt usfest mit der medialen Fläche der Cart. arytaenoidea verbunden. Das unte Ende der Rinne biegt unter einem stumpfen Winkel in den Ventriculus ryngis um.

Plicae thyreoarytaen.

Von den beiden Falten, die, wie erwähnt, den Eingang dieses Ventrik begrenzen, tritt die untere auch im erschlafften Zustande etwas weiter die Höhle des Kehlkopfs vor, als die obere, diese mit abgerundetem, je mit zugeschärftem Rande (Fig. 194). Die obere Falte wendet die ein Fläche, in welche die innere Platte der Plica ary-epiglottica sich continui lich fortsetzt, median-aufwärts, die andere lateral-abwärts; sie schliesst zw schen Zügen eines an elastischen Fasern sehr reichen Bindegewebes Masse traubiger Drüsen ein, die sich bis zum freien Rande erstrecken und oft i demselben so anhäufen, dass die Falte gegen den Rand an Dicke zunimm Die untere Falte ist, wie der M. thyreo-arytaenoid. int., dem sie sich gene anschmiegt (Fig. 195), mit der einen Fläche, die an der Bildung des Ventrike Theil nimmt, fast gerade aufwärts, mit der anderen median-abwärts gericht Sie ist mit dem elastischen Gewebe, das den Muskel zunächst bedeckt, ziemlifest verbunden, am festesten am Rande, wo auch das elastische Gewebe : mächtigsten ist, im Uebrigen so, dass sie in eine niedere Falte aufgehob werden kann. Ist das elastische Gewebe in einzelne platte Faserzüge von theilt, so zeigt auch die Oberfläche der Schleimhaut abwechselnd helle Str fen, wo die Faserzüge durchscheinen, und dunklere, die, wenn die Stim bänder gespannt werden, rinnenförmig einsinken (Fig. 196) 2). Durch ei auffallend gelbe Farbe zeichnen sich die Stellen aus, welche das elastise Knötchen am vorderen Ursprung des Stimmbandes (Fig. 196, 4) und faserknorplige Spitze des Proc. vocalis (5) decken; die leztere wechs natürlich mit den Bewegungen der Cart. arytaenoidea den Ort, und je na dem der Proc. vocalis höher oder tiefer steht, liegt sie entweder am hin ren Ende des elastischen Lig. thyreo-arytaenoideum oder abwärts von de selben.

Der Zusammenhang der elastischen Substanz der Stimmbänder mit d Cart. cricoidea bewirkt, dass ihr Rand im ruhenden Zustande einen sowo auf- als medianwärts leicht concaven Bogen bildet; in ähnlicher Weise i der Rand der Plica thyreo-arytaen. sup. ab- und medianwärts concav u es erhält dadurch der Eingang des Ventrikels die Gestalt einer langgestrec ten Ellipse. Die Concavität des Stimmbandes gleicht sich durch passi Spannung, vollständig aber, wie erwähnt, erst durch die Wirkung des I thyreo-arytaenoid. int. aus. Werden die Cartt. arytaenoideae möglichst d Thyreoidea genähert, so falten sich die Stimmbänder unregelmässig und i Rand kann einen gegen die Höhle des Kehlkopfs vorspringenden Winl bilden. Die vordere Commissur der beiden Plicae thyreo-arytaenoide einer Seite ist einfach spitz, die hintere Commissur ist abgerundet und

Filtrum rentriculorum Merkel.
 Dies Verhalten scheint zu einer Eintheilt des Stimmbandes in Chorden oder Zonen Anlass gegeben zu haben, deren Merkel (a. O. S. 111) drei unterscheidet.

unregelmässig durch secundäre Falten, unter welchen Gruppen von traubigen Drüsen münden.

Die Schleimhaut, die den Ventrikel auskleidet, stülpt sich in der Regel ventr. nach oben aus in Form eines Blindsacks (Fig. 184, 3. 194, 3), der zwischen laryng. den beiden Platten der Plica ary-epiglottica bis zur Gegend des oberen Randes der Cart. thyreoidea und zuweilen selbst noch weiter hinaufreicht, ja sogar, in seltenen Fällen, unter die Zungenschleimhaut sich erstreckt. Mündung, durch welche dieser Blindsack mit dem eigentlichen Ventrikel 1)



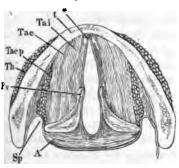

Horizontalschnitt des Kehlkopfs durch die Basen der Cartt. arytaen. t Cart thyreoidea. Pr Proc. vocalis der Cart. arytaenoidea. Sp Sinus pyriformis. Th M. thyreo-hyoid. Querschnitt. A M. arytaenoideus. Tai, Tae M. thyreo-arytaen. int. und ext. Taep M. thyreo-ary-epiglott. \* Elastisches Knötchen am vorderen Ende des Stimmbandes.

communicirt, ist meistens etwas eingeschnürt, spaltförmig; sie hat etwa die Hälfte der Länge des Ventrikels und sitzt bald in der Mitte, bald am vorderen Ende desselben (Fig. 196). Der Blindsack ist im transversalen Durchmesser comprimirt, dreiseitig mit aufwärts gerichteter stumpfer Spitze. Wenn ihn nicht die von unten eindringende Luft ausdehnt, so liegen seine Wände glatt oder faltig genau aneinander.

Entsprechend dem Verhalten der Glottis. Schleimhaut an der Seitenwand des Kehlkopfs lassen sich an der Glottis zwei Abtheilungen unterscheiden, eine vordere, membranöse, welche die Stimmbänder begrenzen, und eine hintere, intercartilaginöse 2), zwischen den medialen Flächen der Cartt. arytaenoideae (Fig. 197)<sup>3</sup>).

E versteht sich, dass bei der Tonbildung nur die Länge des vorderen, membranos begrenzten Theiles der Glottis in Betracht kommt.

An der Rückwand des Kehlkopfs ist die Schleimhaut locker mit der Rückwand. Vorderfläche des M. arytaenoideus verbunden und in verticale Falten gelegt, die bei der Erweiterung der Glottis verstrichen werden.

Die Schleimhaut des Kehlkopfs enthält überall bis zur Oberfläche zwi- Textur der schen dünnen Bindegewebsbündeln zahlreiche und sehr feine elastische Fasernetze; ihre Mächtigkeit beträgt, so weit sie messbar ist, d. h. so weit die Schleimhaut von der elastischen Nervea durch lockeres Bindegewebe geschieden ist, etwa 0,1 bis 0,15 mm. Ihre Oberfläche ist eben, wo sie Flimmer- oder danes Pflasterepithelium trägt, dagegen an den von müchtigem Pflasterepithelium bekleideten Stellen mit Papillen von 0,16mm Höhe, 0,05mm Dicke

besetzt. Das Epithelium der Epiglottis ist Pflasterepithelium, an der oberen

<sup>1)</sup> Merkel nennt den Ventrikel im Gegensatz zum Blindsack den Vorhof. 2) Spa-3) Beide Abtheilungen werden gewöhnlich als Glottis fiem interarytaenoideum Sappey. weels und *respiratoria* unterschieden. Merkel beschränkt den Namen Stimmritze auf die membranöse Abtheilung der Glottis oder der Gesammtglottis. Mayer (Bonner med. Correspondenzbl. 1842, Nr. 5) nennt den membranösen Theil Rima, den intercartilaginösen Lumen glottidis oder Incile.

Fläche von  $0,1^{mm}$ , an der unteren von  $0,05^{mm}$  Mächtigkeit. Die Schlei haut der oberen Fläche der Epiglottis besitzt Papillen, die der unteren nic Ein mächtiges Pflasterepithelium, in welches Papillen vorragen, findet sterner auf dem Rande der Stimmbänder, mehr oder minder weit auf den obere oder untere Fläche sich erstreckend. Der übrige Theil der Oberfläckes Kehlkopfs trägt Flimmerepithelium.

Auffallend vor anderen Schleimhäuten ist der grosse Reichthum of Schleimhaut des Kehlkopfs und besonders der Epiglottis an doppeltcontrirten Nervenfasern.

rusen.

Die Drüsen des Kehlkopfs, deren punktförmige Mündungen mit frei Auge sichtbar sind, liegen theils einzeln, theils gruppenweise. Sie si sämmtlich traubenförmig, in einer auf die Schleimhautsläche senkrech-Richtung abgeplattet, ihre Epithelzellen kegelförmig, mit dem breiten kernhaltigen Ende gegen die Membrana propria gewandt. Eine Reihe gross Drüsenmündungen, mit kleineren untermischt, erstreckt sich längs dem Eglottiswulst 1) und in dem Winkel, den die Epiglottis mit der Plica apepiglottica bildet (Fig. 196). Vereinzelt stehen sie auf der inneren Obstäche der letztgenannten Falte, massenweise wieder längs den Rändern unteren Spitze der Cartt. cuneiformes 2). Reichliche Drüsenöffnungkommen an der Plica thyreo-arytaenoidea sup., die grössten an deren vorderer und hinterer Spitze, sowie an den Wänden des Ventrikels 3), mit Aunahme der oberen Fläche des Stimmbandes, vor. An der hinteren Kehlkopwand sind die Drüsen unregelmässig, zahlreich, aber fein 4).

Selten am Epiglottiswulst, häufig an der unteren Fläche der obern Plica thyreo-ar taenoidea zeigen die Ausgänge der Drüsen ein weit in die Aeste sich erstreckendes Flinmerepithel (Verson). Lindemann (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXVI, 148. 186 sah mehrmals die Epiglottis, in Einem Falle die ganze innere Oberfläche des Kehlkogund der Trachea bis zur Bifurcation mit zahlreichen conglobirten Drüsen beset

Von den Geschlechtsverschiedenheiten der Knorpel des Kehlkopfs war sch bei deren Beschreibung die Rede. Es knüpfen sich daran Verschiedenheit der Dimensionen, insbesondere der Stimmbänder, von welchen wieder die jede Geschlecht eigenthümlichen Register und Stimmlagen abhängen. Die mittle Länge der Stimmbänder beträgt beim Manne in der Ruhe 18,5<sup>mm</sup>, im Maximu der Spannung 23,16<sup>mm</sup>, beim Weibe in der Ruhe 12,6<sup>mm</sup>, im Maximum der Spannung 15,6<sup>mm</sup> (J. Müller).

Der Kehlkopf wächst bis zum dritten bis sechsten Lebensjahre, steht de still und nimmt erst wieder zur Zeit der Pubertät, dann aber rasch und in bed tendem Masse an Umfang zu (Malgaigne).

Beim Neugeborenen nimmt das Flimmerepithelium schon am Rande der Eglottis seinen Aufang und bekleidet deren untere Fläche.

# b. Trachea 5) und deren Aeste (Bronchi).

Trachea id ronchi. Trachea.

Die Trachea liegt vertical und fast genau median, aber leicht verschiel bar, vor den Hals- und obersten Brustwirbeln und zunächst vor dem Oesc phagus, der sie nach links um Weniges überragt. Sie geht in der Höh des fünften Halswirbels aus dem Kehlkopf hervor und theilt sich gegenübe dem fünften Brustwirbel in ihre beiden Aeste. Ihre Länge beträgt den

<sup>1)</sup> Glandulae epiglotticae Sappey. 2) Glandulae cartil. arytaen. Morg. Glamarytaen. Sappey. Gland. arytaen. laterales Arnold. 3) Glandulae ventriculorus.
4) Glandulae arytaen. mediae Arnold. Gland. arytaen. salivalis Mayer. 5) Aspera arteri

im ungedehnten Zustande etwa 12<sup>cm</sup>. Ihre Weite entspricht fast geler Weite des von der Cart. cricoidea umschlossenen Theils des Kehldessen Schleimhaut sich ohne merkliche Abgrenzung in die Trachea tzt, während die Dicke der Wand plötzlich auf 2,5 bis 3<sup>mm</sup> fällt und die äussere Oberfläche der Trachea hinter den Rand der Cart. criazurückweicht. Gegen das untere Ende nimmt die Weite der Trachea

Fig. 198.



alschnitt der Trach den Rand eines
inges. 1 Knorpel.
schichte. 3 Elaund Schleimhaut.

allmälig um Weniges zu, oder ihr Querdurchmesser vergrössert sich bis zur Mitte ihrer Höhe und nimmt von da an bis zum unteren Ende wieder ab. Der Querschnitt (Fig. 198) ist nicht genau kreisförmig, da der hintere häutige Theil der Wand, der die Lücke zwischen den Knorpelringen ausfüllt, eine ebene Fläche bildet, und die Schleimhaut desselben, wenn die Quermuskelfasern contrahirt sind, sogar in Form eines Längswulstes gegen das Lumen ebenso hervorragt, wie die häutigen Zwischenräume der Knorpelringe, wenn die Trachea sich verkürzt, als Querwülste in das Lumen vorspringen. Auch entspricht die Flächenkrümmung der Knorpelringe nicht immer

Greissegment; sie kann parabolisch, hufeisenförmig, asymetrisch verein, und nicht selten sind, namentlich bei Frauen und Kindern, die

Fig. 199.



<u>6</u> 1

alschnitt der vor-Wand der Tra-1 Knorpel, 2 enschichte, 3 Elahe u. Schleimhaut. Knorpel so weich, dass sie dem Druck benachbarter Theile nachgeben, sich abplatten und unregelmässig einbiegen. Vielleicht dienen die Quermuskelfasern der hinteren Wand dazu, im Leben die Elasticität und Widerstandskraft der Knorpelringe durch Spannung derselben zu erhöhen.

Die Mächtigkeit der Wand der Trachea beträgt, wie Knorpel-

erwähnt, 2,5 bis 3mm, das Gerüst derselben bilden die

mehr erwähnten Knorpelringe, platte und nach der Fläche gekrümmte Bogen, denen, um Kreise zu bilden, etwa ½ bis ¼ der Peripherie fehlt. Sie bestehen aus hyalinischer Knorpelsubstanz, welche minder häufig, als die Substanz der hyalinischen Kehlkopfknorpel, im höheren Alter verknöchert. Ihre Höhe beträgt 4 bis 5<sup>mm</sup>, ihre Stärke in der Mitte der Höhe, wo sie am dicksten sind, fast 2<sup>mm</sup>. Sie haben nämlich eine äussere plane, eine innere convexe Oberfläche (Fig. 199), abgerundete (obere und untere) Ränder und vertical abgestutzte oder abgerundete, nicht selten leicht nach aussen umgebogene, etwas zugeschärfte Enden (Fig. 198). Der Abstand der Knorpelringe von einander ist im ungedehnten Zustande der Trachea etwa halb so gross, als die Höhe der Ringe.

Die Zahl der Ringe wird auf 16 bis 20 angegeben,

doch ist die Zählung oft etwas willkürlich, wegen

Unregelmässigkeiten, die durch gablige Theilungen nach der einen oder zen Seite oder nach beiden entstehen. Besonders unregelmässige Formen

Knorpelringe. kommen am oberen und unteren Ende der Traches vor. An findet sich öfters eine Platte, welche die Höhe der übrigen



Trachea, in der hinteren Mittellinie geöffnet und ausgebreitet.

um das Zwei- bis Dreife und durch längere oder k oder weitere Querspalter gewinnt, als sei sie aus ausgebildeten und unvol schmolzenen Ringen zus (Fig. 200). Häufig stel Platte an den Seiten mit Rande der Cart. cricoide brochenem Zusammenhs zerfällt in zwei seitliche schen welchen ein medi vom oberen Rande des Ringes aufsteigt (Fig. 2 terste Trachealring ist vorderen Medianlinie ent Spitze abwärts verlängert winklig geknickt; die S1 Scheitel des stumpfen spricht dem vorderen Er welche die Eingänge der l scheidet; an die den stu einschliessenden Seiten 1 derseits die Bronchialri 200).

An der hinteren Wand der Trachea fand Luschka (Zeitschrif 3te R. XI, 132. 1861) zuweilen "intercaläre", aus hyalinem Knorpel bes Fig. 201. aber meist sehr regellos geformte Stücke



schleimaut.

Knorpel des Kehlkopfs und des oberen Endes der Trachea, in der hinteren Mittellinie geöffnet und ausgebreitet. t Cart. thyreoidea.
cr Cart. cricoidea.

aber meist sehr regellos geformte Stücke selnder, meist nur wenige Millimet Länge und Breite. Bald ist nur eines, rere vorhanden und gewöhnlich zwisc der oberen Trachealringe an die Aussei kelschicht durch kurzes, straffes Bind heftet.

Die Schleimhaut der Trachea s die Knorpelringe und die Zwischen ben eben fort. Sie besteht aus einen ken Flimmerepithelium (Fig. 202, 1 membran (2) von nicht ganz 0,01 Propria (3) von etwa 0,12<sup>mm</sup> Mächt zeichnet durch starke, verticale, spit stomosirende Züge elastischer Faseri mit unbewaffnetem Auge als gelblich Streifen durch die Oberfläche schimr

den Zwischenräumen dieser Streifen finden sich feine, Oeffnungen, am zahlreichsten im hinteren, knorpelfreie

Trachea 1) und in den häutigen Zwischenräumen zwischen je zwei Knorpelringen?). Es sind die Mündungen traubiger, von einem Cylinderepithelium



Horizontalschnitt der Wand der Trachea. 1 Epithelium. 3 Propria und elastische Haut mit 2 Basalmembran. querdurchschnittenen elastischen Fasern. 4 Drüsenschichte. 5 Knorpel.

sich, je näher der äusseren Oberfläche, um so mehr elastische Fasern Im hinteren, häutigen Theil der Trachea wird die Knor- Muskeln. pelschichte durch eine zusammenhängende, etwa 0,6mm mächtige Schichte transversaler organischer Muskelfasern vertreten, welche an der inneren Riche der Knorpelringe dicht vor deren hinteren Enden (Fig. 204) und in den Zwischenräumen der Knorpelringe an dem elastischen Bindegewebe haften, welches die letzteren verbindet. Die Drüsen liegen grösstentheils an der inneren, zum Theil auch an der äusseren Seite der Muskelbündel und drängen sich hier und da zwischen dieselben ein; nach aussen von der Mus-

Bindegewebsbündel (Fig. 203, 204, 5). Nach Kramer (De penitiori pulmonum hominis structura. Berol. 1847), welchem Kölliker (Mikrosk. Anat. II. Abth. 2, S. 305) und Donders (Physiol. I, 359) beistimmen, kommen, jedoch nicht beständig, an der Aussenseite der transversalen Muskelschichte schwächere und stärkere longitudinale Muskelbündel

kelschichte folgt eine Lage longitudinaler, mehr oder minder fetthaltiger

vor, die unter spitzen Winkeln anastomosiren, aus der Bindegewebshaut entspringen und in derselben enden. Nach Verson (a. a. O.) entspringen Längsbündel aus den Interstitien der queren, und kehren in dieselben zurück, nachdem sie ein Querfaserbündel oder mehrere umklammert haben.

ausgekleideter (Fig. 202, 4) 3), welche an der hinteren Wand der Trachea eine continuirliche Schichte bilden, die Vertiefungen zwischen den einander zugewandten Abhängen der Knorpelringe ausfüllen und nur auf der höchsten Convexität der letzteren fehlen (Fig. 199).

Die häutigen, die Zwischenräume von Ring zu Ring ausfüllenden

Abtheilungen der Trachea bestehen demnach in ihrer inneren Hälfte, der Schleimhaut zunächst, aus Drüsen, in ihrer äusseren Hälfte aus Bindegewebsfasern von meist longitudinalem Verlauf, welchen

<sup>1)</sup> Membrana transversa. 2) Ligg. interannularia. Annuli ligamentosi, Zwischenknorpelbander. Die weiche, den Raum zwischen der Cart. cricoidea und dem ersten Trachealing ausfüllende Substanz wird Lig. cricotracheale genannt. 3) Glandulae intercartilagineae.

278 Bronchi.

Bronchi.

Von den beiden Bronchi ist der rechte 2,4cm lang, 2,3cm weit, der link 5,1cm lang und 2cm weit; der rechte zählt sechs bis acht, der linke neun b zwölf Ringe, die in Form und Dimensionen, abgesehen von dem geringere Kaliber der Canäle, mit den Ringen der Trachea übereinstimmen, sowie aus die Anordnung der übrigen Schichten genau derjenigen der Trachea er spricht. Beide Bronchi gehen schräg, seit- und abwärts zu ihrer Lunge, derechte wohl nur scheinbar etwas weniger geneigt, als der linke, weil er kärzer ist; der rechte unter dem Bogen, welchen die V. azygos bildet, indesie von der hinteren Brustwand sich vorwärts zur V. cava superior wend

Fig. 203.







Fig. 203. Verticalschnitt, Fig. 204 Horizontalschnitt des hinteren häutigen Theils der Trachea. 1 Epithelium. 2 Basalmembran. 3 Propria und elastische Haut. 4 Drüsenschichte. 5 Muskelschichte. 6 Fettreiche Adventitia. 7 Hinteres Ende des Knorpelrings.

der linke unter dem Bogen der Aorta. Jeder Bronchus theilt sich gabelf mig und unter spitzem Winkel in zwei Aeste, welche linkerseits fast gleic! Kaliber haben, während auf der rechten Seite der untere Ast stärker aber sich nach kurzem Verlauf abermals in zwei Aeste spaltet. Die weit Verzweigung aller dieser Aeste zu beschreiben, behalte ich mir für die Altomie der Lunge vor.

Ausnahmsweise geht schon oberhalb der Bifurcation der Trachea direct a der letzteren ein Bronchialzweig zur Spitze einer Lunge. Unsere Sammlu besitzt einen solchen, von C. E. Hasse ihr übergebenen Fall; in einem andere welchen Cruveilhier beschreibt, verlief zwischen diesem accessorischen Bronchiast, der zur Spitze der rechten Lunge ging, und dem rechten Bronchis der Stam der Vena azygos.

# c. Lungen. Pulmones.

Lungen.

Das Herz stellt mit den vor und hinter demselben gelegenen, dur Bindegewebe zusammengehaltenen und von der serösen Auskleidung d Brusthöhle überzogenen Gebilden eine Art medianer Scheidewand dar, welche, in der Fortsetzung des Vorsprungs der Wirbelkörper, die Brusthöhle in zwei, allerdings nicht ganz symmetrische Seitenhälften trennt (Fig. 205). Diese

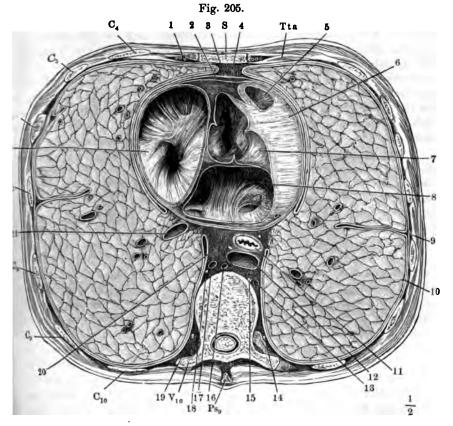

Horizontalschnitt des Thorax in der Gegend der Anheftung des Knorpels der vierten Rippe an das Brustbein. S Brustbein. Tta M. transv. thoracis aut.  $C_4$  bis  $C_{10}$  Durchschnitte der vierten bis zehnten Rippe.  $V_{10}$  Durchschnitt des zehnten Brustwirbels. Ps, Neunter Brustwirbeldorn. 1 Vasa mammaria. 2 Viscerales, 3 parietales Blatt des Pericardium. 4 Cavum mediast. ant. 5 Wurzel der Aorta. 6 Wand des linken Ventribels. 7 Wurzel der Art. pulmonalis. 8 Linkes Atrium mit den Einmündungen der Pulmonalivenen. 9 Pleura costalis. 10 Pleura pulmonalis. 11 Oesophagus, begleitet von den Nn. vagi. 12 Aorta thoracica. 13 Vena hemiazygos. 14 Grenzstrang des linken X. sympathicus. 15 N. splanchnicus sin. 16 Duct. thoracicus. 17 V. azygos. 18 N. splanchnicus dexter. 19 Grenzstrang des rechten N. sympathicus. 20 Cavum mediast. post. 21 Schräg durchschnittene V. pulmonalis. 22 Rechtes Atrium mit der Einmündung der V. cava sup.

Scheidewand ist am stärksten in ihrer Mitte, wo sie das Herz beherbergt; vor, hinter und über dem Herzen verjüngt sie sich plötzlich; die schmaleren, beiderseits von Pleura begrenzten Theile werden *Mediastina* genannt und nach der Beziehung zum Herzen wird ein *Mediastinum* ant. (Fig. 205, 4) und post. (20) unterschieden. Die Lunge füllt jederseits den Hohlraum

280 Lungen.

zwischen den eigentlichen Brustwänden und der Scheidewand vollstän aus und ist genau nach demselben geformt. Sie lässt sich also vergleic einem abgestumpften Kegel, von welchem etwas weniger als die Hädurch eine auf die Grundfläche verticale Ebene abgetrennt ist, dessen Grufläche aber, nach der Convexität des Zwerchfells, concav und gegen äusseren Rand abgeschrägt, dessen Schnittfläche nach der Oberfläche Herzens unregelmässig ausgehöhlt ist. Die Grundfläche (Basis) 1) und Horizontalschnitt der Lunge haben demnach eine Palmenform, mit vormedianwärts gewandter Spitze (Fig. 205); erst der oberhalb des Herzgelegene Theil der Lunge, den man die Spitze (Apex pulmonis) nennt im Horizontalschnitt einigermaassen kreisförmig und nähert sich der eigelichen Kegelgestalt, von der er jedoch durch eine an der hinteren Fläherablaufende oder über die Spitze selbst hinwegziehende Kante abweie

Man kann als äussere oder convexe Fläche der Lunge diejenige zeichnen, die der knöchernen Wand des Thorax zugekehrt ist, als inne (mediale) oder concave Fläche 2) die der weichen, medianen Scheidews Die convexe Fläche lässt sich scheiden in die eigentli anliegende. äussere oder seitliche 3) und in die hintere oder Rückenfläche welche beide in der Regel eine continuirliche Wölbung darstellen, zuwei aber auch durch eine niedere und stumpfe Kante unterbrochen sind, die der Gegend der Rippenköpfchen, vertical über die Mitte der hinteren Flä verläuft und die hintere Grenze einer seichten, breiten Furche, eines Abdrt der Wirbelkörper bildet. Die concave Fläche der Lunge zeigt, dem hinte Rande zunächst, eine mehr oder minder deutliche, verticale Rinne, wel linkerseits von der Aorta thoracica, rechterseits von der V. azygos herrü sich beiderseits aufwärts in eine Rinne für die Art. subclavia forts (Fig. 206\*) und gegen den unteren Rand verliert. Vor derselben l ein birn - oder keulenförmiges, mit der Spitze abwärts gerichtetes F welches von der Pleura unüberzogen bleibt. Es nimmt etwa die zwei teren Drittel der Höhe der Lunge ein, seine grösste Breite (in sagitt Richtung) misst 1/4 bis 1/3 des sagittalen Durchmessers der ganzen Flä Der obere, breitere Theil dieses Feldes ist der Hilus des Organs 5), die und Austrittsstelle seiner Blut-, Lymphgefässe und Nerven, sowie der B chialäste, an welchen es, wie an einem Stiele hängt 6). Längs dem unte schmaleren und zuweilen nur linearen Theil 7) ziehen sich die beiden Blä der Pleurafalte (Lig. pulmonis), die jenen Stiel einhüllt, zum Zwercl herab. Nicht selten fällt der hintere Rand des Hilus mit dem hinte Rande der concaven Fläche zusammen und dann fehlt die dem arterie oder venösen Gefässstamme der Brust entsprechende Rinne. sich die Lungensubstanz zuweilen mit einem schmalen, scharfen oder v stigen Saum von hinten her über die Eintrittsstelle der Bronchien und

<sup>1)</sup> Superficies inf. s. diaphragmatica.
2) Superficies cardiaca s. mediastinalis.
3) perficies externa s. convexa s. costalis aut.
4) Margo post. s. obtusus aut. Mit I erklärt sich Luschka (Die Brustorgane des Menschen. Tübingen. 1857) gegen den Sp gebrauch, der den ganzen in der Lungenfurche des Thorax gelegenen, gewölbtesten der Lunge mit dem Namen eines hinteren Randes bezeichnet.
5) Radix s. porta pi sis.
6) Daher diese Organe in ihrer Gesammtheit Pedunculus pulm. genannt we 7) Lungenwurzelfurche Huschke.

fässe. Vor dem Hilus ist die Lungenoberfläche glatt und nach der Form des Herzens ausgehöhlt, tiefer auf der linken, als auf der rechten Seite.

Der Rand, in welchem die convexe und concave Fläche der Lunge vorn zusammenstossen 1), ist scharf, im Ganzen medianwärts convex, an

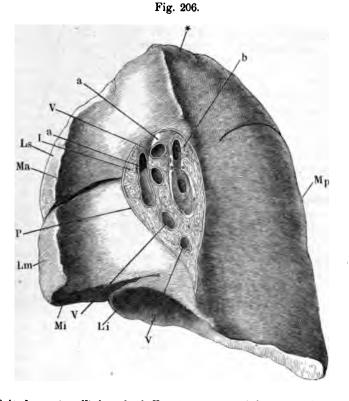

Rechte Lunge eines Kindes, durch Hepatisation starr erhalten, von der inneren Fläche (im Profil) gesehen, dicht am Hilus abgeschnitten.

Ls, Lm, Li Lobus sup. med. und inf. Ma, Mi, Mp Margo ant. inf. und post. a a Artt. pulmonalis.

vv Venae pulmon.

b Bronchus. l Lymphdrüsen. P Anheftungsrand der Pleura. \*Furche der Art. subclavia.

der rechten Lunge eben oder seicht ausgebuchtet, an der linken Lunge in der Nähe der Basis mit einem tiefen Ausschnitt<sup>2</sup>) versehen (Fig. 207), innerhalb dessen die Spitze des Herzens sichtbar wird. Der hintere Rand der Lunge<sup>3</sup>) ist je nach der Region des Organs, nach den Individuen und ohne Zweifel auch nach dem Anfüllungszustande des Gefässsystems verschieden. Er entspricht der nicht ganz scharf zu begrenzenden Stelle, wo das hintere Mediastinum sich mit der Wirbelsäule verbindet oder die Seitenfäche der Wirbelkörper in deren Vorderfläche umbiegt. Je nachdem die in dem Mediastinum enthaltenen Organe die seröse Wand desselben über

<sup>1)</sup> Margo ant. s. acutus aut. 2) Incisura cardiaca aut. 3) Nach Luschka's Bezeichnung.

## Lungen.

die Wirbelsäule hinaus wulstig hervordrängen, entsteht eine mehr Fig. 207.

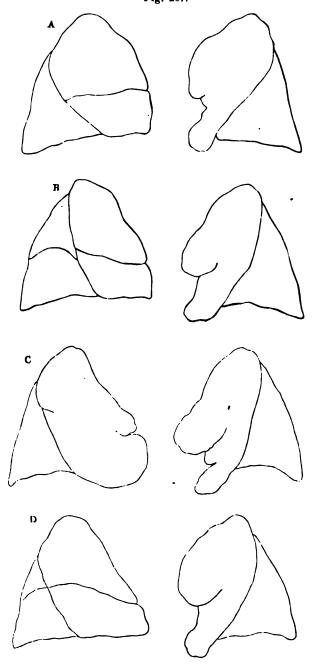

Profilansichten der beiden Lungenflügel von Fötus.

inder tiefe Nische, in die der hintere Rand der Lunge mehr oder minder parf vorspringend sich einfügt. Im oberen Theil der Brusthöhle, wo die Tirbel schmal sind und von den Gefässstämmen nach beiden Seiten überwerden, ist die Nische tief und deshalb die Kante, welche die concave ad convexe Fläche der Lunge von einander scheidet, in der Nähe der pitze am auffallendsten (Fig. 206). Weiter unten, wo der transversale rchmesser der Wirbel dem des Mediastinum gleich kommt oder ihn über--ifft, verwischt sich auch die der Grenze beider entsprechende Kante der nge. Der untere Rand der Lunge 1), in welchem sich die äussere und mere Fläche mit der unteren vereinigt, ist in seinem äusseren Theile, der Lem Rippenursprung des Zwerchfells folgt, convex, in seinem inneren, auf Ler Wölbung des Zwerchfells ruhenden Theile concav, ringsum scharf, jeloch schärfer am äusseren, als am inneren Umfang. Allgemein mindert sich mit der Füllung der Lunge die Schärfe ihrer Ränder; im äussersten Grade der Ausdehnung, den sie durch Aufblasen, aber wohl kaum jemals innerhalb der Brusthöhle während des Lebens erreicht, rundet sie sich auch am vorderen und unteren Rande ab.

• Jede Lunge ist durch einen Einschnitt<sup>2</sup>), der auf der hinteren Fläche Lappen.

unter der Spitze beginnt und hinter der vorderen unteren Ecke endet, vollständig in zwei Lappen (Lobi)<sup>3</sup>) getrennt, die nur in der Tiefe durch Bindegewebe, Gefässe und eine das Bindegewebe deckende Pleurafalte<sup>4</sup>) zusammengehalten werden und deren jeder die Ausstrahlung eines der primitiven Aeste der Bronchi enthält. So gehört die Spitze der Lunge ganz dem oberen (vorderen) Lappen, die Basis aber nur zum Theil dem unteren (hinteren) Lappen an; der Antheil, den der obere Lappen an der Bildung der Basis nimmt, ist an der rechten Lunge grösser, als an der linken, indem das Ende des Einschnittes dort ungefähr auf die Mitte des äusseren Umfangs des unteren Randes, hier dicht hinter die vordere Ecke fällt und so, in Verbindung mit dem Ausschnitt des vorderen Randes, dem unteren Theil des oberen Lappens die Form einer platten Zunge ertheilt (Fig. 207).

Den oberen Lappen der rechten Lunge scheidet ein ungefähr in der Mitte seiner Höhe dem unteren Rande parallel verlaufender Einschnitt <sup>5</sup>) abermals vollständig in zwei, nach der Art der beiden Hauptlappen verbundene Lappen, entsprechend der Bifurcation des oberen primitiven Astes des rechten Bronchus. So erhält die rechte Lunge drei Lappen, einen oberen, mittleren und unteren (Fig. 207, A).

Von dieser Regel finden manchfaltige Ausnahmen Statt. Die rechte Lunge wird der linken ähnlich, dadurch, dass der horizontale Einschnitt, der den oberen med mittleren Lappen trennen sollte, vom vorderen oder hinteren Rande oder von beiden nur eine Strecke weit eindringt (Fig. 207 C); die linke Lunge nähert sich der Form der rechten, indem sich der untere zungenförmige Theil des oberen Lappens durch einen mehr oder minder tiefen Einschnitt gegen den Rest des Lappens absetzt (Fig. 207, D). Solche Einschnitte des vorderen Randes finden tich zuweilen sowohl rechter- als linkerseits (Fig. 207, C) in grösserer Zahl. Vom unteren Rande des einen oder anderen Lungenflügels wird durch einen rück- und seitwärts verlaufenden Einschnitt ein zungen- oder papillenförmiger Lappen

<sup>1)</sup> Margo inferior s. convexus. 2) Incisura interlobularis (richtiger interlobaris.)
3) Lungenflügel Huschke. 4) Lig. interlobulare. 5) Incisura interlobularis inferior.

(Lobus inf. accessorius Rektorzik, Wochenbl. der Ztschr. der Gesellsch wiener Aerzte 1862 Nr. 1) abgegrenzt. Aber nicht bloss vom Rande aus, sond auch auf der Fläche der Lunge kommen schnittartige enge Furchen, ähnlich auslich ober der Leber, nur viel seltener, als in diesem Organ, vor.

Sulci coeci der Leber, nur viel seltener, als in diesem Organ, vor.

Eine wirkliche Vermehrung der Lappen kommt in der rechten Lunge weilen dadurch zu Stande, dass auch der untere Lappen in zwei zerfällt, du einen horizontalen Einschnitt, der entweder geradezu aus dem horizontalen I schnitt des vorderen Lappens sich fortsetzt (Fig. 207, D), oder unterhalb dessell an dem diagonalen Einschnitt seinen Anfang nimmt (Fig. 207, B). Hieran schlische Varietät, dass der horizontale zum Haupteinschnitt wird und die Luder Quere nach in einen oberen und unteren Lappen theilt, von welchen untere durch einen schräg vor- und abwärts verlaufenden Einschnitt in ei vorderen (mittleren) und hinteren zerfällt. (Chiene, Journ. of. anat. Nr. V. p. 1869. Gruber, oesterr. Ztschr. für prakt. Heilkunde 1869. Nr. 39. Bulletin l'acad. des sciences de St. Petersb. XV, 91. 1870.)

Der diagonale Einschnitt der linken Lunge zieht in seltenen Fällen z

Der diagonale Einschnitt der linken Lunge zieht in seltenen Fällen z vorderen Rand, oberhalb der vorderen Ecke, herab und schliesst den oberen Lapp vom Antheil an der Bildung der Basis aus.

Volumen.

Die rechte und linke Lunge sind, ausser durch die Zahl und Form d Lappen, auch durch ihre Gestalt und Dimensionen verschieden. Wie erwähl ist die rechte Lunge voluminöser als die linke, hauptsächlich in Folge ein Uebergewichts des transversalen Durchmessers und des Flächeninhalts d Basis. Auch der sagittale Durchmesser oder, genauer, eine vom hinter zum vorderen Rand über die Oberfläche der Lunge horizontal gezoge Linie ist an der rechten Lunge meistens länger, als an der linken, weil, a gesehen von dem Ausschnitt des vorderen Randes der linken, das vorde Mediastinum, welches beide Lungen im lufterfüllten Zustande berühren, s der Medianebene nach links gerückt ist. Im verticalen Durchmesser sind bei Lungen am hinteren Rande fast gleich; gegen den vorderen Rand nim die Höhe der rechten Lunge rascher ab, als die Höhe der linken, wegen • rechterseits höheren Standes des Zwerchfelles (vgl. Mskl. Fig. 36), de wird dieser Unterschied wieder einigermaassen dadurch ausgeglichen, d in der Regel die Spitze der rechten Lunge die der linken um 4 bis & überragt. In Bezug auf Volumen und Gewicht verhält sich die linke Lui zur rechten etwa wie 10:11.

Eine absolute Volumen- und Gewichtsbestimmung der Lungen ist weg ihres wechselnden Blut- und Luftgehaltes misslich. Als mittleres Gewic bei mässiger Anfüllung der Blutgefässe giebt C. Krause für Männer 13: für Frauen 1050 Gr. an. Noch schwankender ist das Gewicht der Lung im Verhältniss zum Körpergewicht, da die Statur, der Ernährungszustal der Muskeln, der Fettreichthum in keiner bestimmten Beziehung zur Mas der Lungen stehen. Das relative Lungengewicht beträgt nach Krause 1/ bis 1/50, nach Quain bei Männern 1/87, bei Frauen 1/43. In Betreff d specifischen Gewichtes genüge es, zu bemerken, dass die Lunge, nachde sie geathmet hat, auf dem Wasser schwimmt und dass das specifische G wicht der luftleeren Lunge 1,0450 bis 1,0560 beträgt (Krause). Die Lu gen haben im völlig luftleeren Zustande ein Volumen von 694 bis 879α lufthaltig, jedoch zusammengefallen, wie man sie in der Leiche nach Erö nung der Pleura findet, etwa das Doppelte (Krause); ihr Volumen im sta aufgeblasenen Zustande giebt Huschke zu 3688, Arnold zu 68050cm 1

Wichtiger sind die Messungen des Rauminhaltes der Lungen durch Bestimmung der Luftmenge, die sie unter gegebenen Bedingungen enthält oder Meissner berechnet nach den mit Hülfe des Spiaufzunehmen fähig ist. rometers gewonnenen Angaben von Hutchinson, Fabius, Arnold, Vierordt und Gréhant als wahrscheinlich zusammengehörige Mittelgrössen für einen grossen kräftigen Mann den Lungenraum:

```
173 bis 188" Cub. (3400 bis 3700ccm).
1) Nach gewöhnlicher Inspiration zu
                                     163" Cub. (3200ccm).
```

Exspiration zu tiefster Inspiration (Maximal-3)

250 bis 310" Cub. (5000 bis 6200ccm).

raum im Leben). tiefster Exspiration (Minimal-4)

50 bis 75" Cub. (1000 bis 1500ccm).

raum im Leben) 5) Im Tode vor Eröffnung der Pleura 75 bis 100" Cub. (1500 bis 2000ccm).

Le Fort zufolge 1) beträgt die Menge der Luft, die sich aus der Lunge der Leiche nach Eröffnung des Thorax von selbst, d. h. vermöge der Elastiatät des Organs entleert, im Mittel 750 Cubikcentimeter, die Menge der Luft, die nach diesem Collapsus noch in der Lunge zurückbleibt, 330 Cubikcentimer.

Die lufthaltige Lunge ist schwammig, comprimirbar, beim Druck und Oberfläche.

Durchschneiden knisternd. So lange der Thorax geschlossen ist, liegt ihre Oberfläche eben an der Brustwand; nach der Eröffnung des Thorax fällt sie meammen, ihre Ränder kräuseln sich und ihre Oberfläche wird wellig und legt sich in feine Fältchen. Die Glätte und den Glanz, den die Lunge schon immässig gespannten Zustande zeigt, verdankt sie dem Pleuraüberzug, einer von einfachem Pflasterepithelium bekleideten, von elastischen Fasern, die an der Oberfläche zu einem engmaschigen Netz zusammentreten, durchzogenen Bindegewebslage von etwa 0,1 mm Mächtigkeit, die sich leicht abziehen lässt, allerdings nur mit Zerreissung zahlreicher Gefässe und dichter feiner Bindegewebsfädchen, die aus dem Parenchym der Lunge an die seröse Haut heran- Läppchen. treten. Durch die Pleura hindurch schimmert ein System von Linien, die meist stumpfwinklig zusammenstossen und die Oberfläche in Felder von vierbis sechseckiger Gestalt und von etwa 10mm Durchmesser abtheilen.. Die Felder entsprechen Abtheilungen der Lungensubstanz, den sogenannten Läppchen, Lobali<sup>2</sup>), dergleichen auch jede Schnittfläche der Lunge zeigt; die Contouren der Läppchen oder die Linien, welche dieselben trennen, bedeuten Furchen oder Zwischenräume, in welchen Blut- und Lymphgefässstämmchen, nebst Bindegewebe und körnigem Pigment liegen. Die Lungen sind mehr oder minder reich an Pigment, und davon hängt es ab, ob die Grenzen der Läpp- Pigment. chen dem freien Auge ungefärbt oder in Form feiner oder breiter und wie serflossener schwarzer Streifen erscheinen. Bei starker Pigmentanhäufung kommen unregelmässige oder kreisförmige Pigmentflecke auch über die Oberfliche der Läppchen zerstreut vor. Oefters ist die Oberfläche der Lunge der Quere nach abwechselnd heller und dunkler pigmentirt: die dunkeln Stellen liegen an den Rippen, die helleren in den Intercostalräumen; durch dunklere Färbung zeichnet sich auch der Theil der hinteren Fläche aus, der an den

<sup>1)</sup> Rech. sur l'anatomie du poumon chez l'homme. Paris. 1859, p. 21. Läppchen Köll. Lobules principaux Le Fort. Insulae Hyrtl.

Wirbelkörpern ruht (Huschke). Durchgängig nimmt mit dem Alter die Menge des Pigments zu, doch kommt es in geringer Menge, daher dem blossen Auge unsichtbar, schon in den Lun-Fig. 208.



Elastische Fasern und Pigment der Oberfläche der Lunge, durch Behandlung der Pleura mit Essigsäure

beobachtet wäre, verschiedene Deutungen zu.

gen ganz junger Kinder vor (Bruch) 1). Was die Anordnung des Pigments bes

trifft, so folgt es im Allgemeinen den Blute gefässen; es ist reichlicher an den kleine Arterien, als an den grösseren und den Vnen, am reichlichsten in den Theilungswi keln der Gefässe (Koschlakoff)2). Körnchen desselben sind an manchen Stellen

vereinzelt und diffus, an anderen zu ku gen, eckigen, sternförmigen Klümpchen 🛶 on etwa 0,023<sup>mm</sup> gehäuft. Ganz gewöhnlich enthalten solche Klümpchen einen runden oder ovalen hellen Fleck vom Ansehen eines Zellenkerns; eine Zellmembran ist aber auch

dann nicht nachweisbar, wenn der äussere

Contour der Zellen vollkommen scharf und

eben ist, und wo das Pigment reichlichere

Lagen bildet, da scheinen die Kerne dich 🗲 neben einander in eine übrigens ungesonderte Körnermasse eingebette (Fig. 208) 3).

Die Farbe der Lunge ist eine Mischung des den gefässreichen Mem

Farbe.

<sup>1)</sup> Zur Kenntniss des körnigen Pigments. Zürich. 1844 S. 27.

<sup>2)</sup> Archiv für path. An. u. Phys. XXXV, 178 (1866). 8) Es gleicht in dieser Beziehung dem körnigen Pigment der Iris und der Ciliarfor sätze des Auges, und schon dadurch, wie durch den Sitz des Pignentes ausserhalb de Lungenbläschen, beantwortet sich die vor Jahren vielfach erörterte Streitfrage (vgl. meirallg. Anat. S. 280. Bruch, a. a. O. Hasse, pathol. Anat. Lpz. 1841. I, 511), ob deschwarze Lungenpigment von Kohlenstaub herrühre. Damit soll nicht in Abrede gestell. werden, dass eingeathmeter Kohlenstaub beitragen könne, die Lunge zu färben. Eine Vewechselung der Kohlenstaubtheilehen mit strahligen Pigmentzellen oder Klümpehen ist abtrotz mancher Achnlichkeit, welche Traube (Deutsche Klinik. 1860. Nr. 49. 50) hervoz hebt, nicht leicht möglich, weil die letztgenannten Elemente nie ganz die Zusammensetzurag aus Pigmentmolekülen verläugnen. Ich bestreite ebenso wenig, dass Congestivzustände der Lunge die Entwickelung des Pigments begünstigen können, insofern stockendes und ausgetretenes Blut sich in Pigment umwandelt. Doch möchte ich darum nicht, wie Virchow (Archiv I, 465), alles Lungenpigment für pathologisch erklären. Im normalen Lungengewebe junger, durch äussere Gewalt plötzlich umgekommener Individuen sind mir andere Formen von Pigment, als die feinen, gleichförmigen Moleküle nicht begegnet; wären aber auch frische Extravasatpunkte und deren Uebergänge zu Pigment in gesunden Lungen so häufig zu finden, als Virchow behauptet, so wäre dies nur ein Beweis für den genetischen Zusammenhang zwischen Pigment und Blutroth, nicht gegen die typische Bedeutung des Lungenpigments; es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch andere typische, insbesondere die aus sternförmigen Zellen zusammengesetzten Pigmente der Choroidea, serösen und Schleimhäute, aus Anhäufungen von Blutkörperchen innerhalb oder ausserhalb der Gefässe hervorgehen. Die Behauptung, auf welche Virchow das grösste Gewicht legt, dass nämlich das Pigment reichlicher sei an den nachgiebigen, den weichen Intercostalräumen entsprechenden Partien der Lunge, steht in Widerspruch mit den oben angeführten Wahrnehmungen Huschke's. Die Thatsache liesse aber auch, wenn sie richtig

ranen eigenthümlichen Fleischrothes mit den dunkeln Pigmentramificatiound mit dem Weiss, welches die einem Schaum ähnlich in feinste aschen vertheilte Luft gewährt. In den Lungen Erwachsener ist das gment meistens in hinreichender Menge vorhanden, um der Lunge eine hiefergraue oder schwarzblaue Färbung zu ertheilen, die am lufterfüllten gan marmorirt, am zusammengefallenen mehr fleckig und natürlich um dunkler erscheint, je weniger Luft die Lunge enthält. Durch ungewöhn-;hen Blutreichthum ändert sich die bläuliche Farbe in Violett um.

Von den Rändern aller Lappen der Lunge, besonders aber des unteren, zotten. ndet die Pleura zottenartige Fortsätze von etwa 1mm bis herab zu 0,05mm ange aus, die unter Wasser sichtbar werden. Sie sind kolbig oder birnrmig, zum Theil gelappt, die kleineren gefässlos, die grösseren mit einer chlinge oder einem Netz von Gefässen, selten mit Nervenfasern versehen \_naschka) 1).

Die Substanz der Lunge besteht aus den Verästelungen der Bronchien, Bronchien. a deren Zwischenräumen und auf deren Wänden sich die Verästelungen der ulmonal- und Bronchialgefässe verbreiten. Die Hauptäste der Bronchi ilden mit denen der Art. und Vv. pulmonales den wesentlichen Bestandheil des Stiels der Lunge, so zwar, dass der Bronchus zuhinterst, die Arterie a der Mitte und die Venen am meisten nach vorn liegen (Fig. 206) und echterseits der Bronchus, linkerseits die Arterie die oberste Stelle einnimmt. Lieron finden häufig Ausnahmen statt, indem beim Eintritt in die Lungenmbstanz Aeste des einen dieser Canäle über die des anderen vor- oder rück-Tarts übergreifen. Längs den Bronchien begeben sich die Art. und V. bronahialis ins Innere der Lunge; die aus dem Plexus pulmonalis stammenden Nervenzweige begleiten die Aeste der Bronchien und der Blutgefässe, und in dem Bindegewebe, das alle diese Gebilde einhüllt, liegen zerstreut die Lymphdrüsen, welche die in den Lungen wurzelnden Lymphgefässe auf-

Die secundären Aeste der Bronchi, zwei auf der linken, drei auf der rechten Seite, verbergen sich im Hilus der Lunge zwischen Gefässen, Lymphdrüsen und den über diesen Gebilden zusammenklappenden Rändern der Lungensubstanz. Entfernt man die Gefässe und Drüsen und streift man de Lungenränder, so weit es ohne Zerreissung des Gewebes geschehen kann, swück, so sieht man die secundären Bronchialäste unter spitzem Winkel enige Mal und in kurzen Abständen sich zwei- oder dreizinkig in der Weise theilen, dass das Kaliber der Aeste zusammengenommen grösser, jedes einschen Astes aber kleiner ist, als das des Stammes, aus welchem sie hervorgehen (Fig. 167). So tritt eine je nach der Grösse der Lappen verschiedene, immer aber geringe Anzahl (tertiärer) Aeste von etwa 4mm Durchmesser in das Parenchym der Lunge ein. Von da an, wo diese Aeste ringsm von Lungengewebe umgeben und unzertrennlich mit demselben ver-Vachsen sind, ändert sich die Art ihrer Verzweigung: spitzwinklig gabelförmige Theilungen kommen nur selten und in grösseren Abständen vor; in der Regel verläuft jeder Ast in ziemlich gerader Richtung bis zum Rande oder zur Spitze des Lungenlappens und sendet auf diesem Wege alternirend

<sup>1)</sup> Der N. phren. des Menschen. Tübingen 1853, S. 51.

oder in einer spiraligen Reihe verhältnissmässig feine Seitenzweige ab, sich alsbald weiter verästeln und durch deren Abgabe er schliesslich sell auf das Kaliber der feineren Seitenzweige reducirt wird. In der ferner und letzten Verästelung jener feineren Zweige kehrt die gablige Theilus und zwar meist unter rechtem Winkel, mit grösserer Regelmässigkeit w der, wobei das Septum einer Theilung immer rechtwinklig gegen das Setum der nächsten steht. Abgesehen von dieser Axendrehung erhalten

Fig. 209.



Abguss der Endverzweigungen eines Bronchialastes, nach einem Corrosionspräparat.

Bronchien einen zickzackförmigen Verlauf dadu dass von den beiden, aus Einem Stämmchen e springenden Zweigen wiederholt jedesmal der E in der Flucht des Stämmchens liegt (Fig. 209).

Die Abtheilungen der Lunge, welche oben Läppchen bezeichnet wurden, erhalten in der Regeinen Bronchialzweig, den man den lobulären nennen kann, und nur, wenn sie ungewöhnlich grosind, deren zwei oder mehr. Der Durchmesser dlobulären Zweige beträgt etwa 1<sup>mm</sup>; mit der Theilm nimmt das Caliber der Röhrchen langsam ab; d Durchmesser der nach vier- bis fünfmaliger Bifurction aus den lobulären hervorgegangenen Endzweige misst 0,3 bis 0,4<sup>mm</sup>.

Die stärkeren Bronchialzweige erhalten dur die Knorpelscheiben, die sie in ihren Wänden ei schliessen, ein knotiges Ansehen. Die feineren, kni pelfreien Bronchien, von etwa 1,5<sup>mm</sup> Durchmess abwärts<sup>3</sup>), sind glatt cylindrisch. In der Wand

feinsten Bronchien treten zuerst, gleichsam als Vorläufer des eigentl respiratorischen Gewebes, einzelne flache Ausstülpungen auf; dann averwandelt sich der ebene Contour des Rohres in einen tief eingeschnit wellenförmigen, indem sich dasselbe ringsum mit dicht aneinandergedräten Ausbuchtungen, Alveoli Rossignol<sup>4</sup>), besetzt, deren Eingang kreist mig ist, deren Umfang gewöhnlich einer Halbkugel, selten einem grössen Segment einer Kugel, öfters einem kurzen Blinddarm entspricht (Fig. 21: Stark ausgedehnt platten sie sich an einander ab und werden polygom honigwabenähnlich. Der Durchmesser der Alveoli wie ihrer Scheidewimist, wegen ihrer Elasticität, in hohem Grade veränderlich und kann um d Doppelte schwanken, je nachdem die Lunge sich selbst überlassen oder dur Luft oder Injectionsmasse ausgedehnt ist. Wie sich von selbst verstel

<sup>1)</sup> Bronche lobulaire Rossignol (Rech. sur la structure intime du poumon de l'home Brux. 1846). Bronche interlobulaire Le Fort. Intralobular branch Waters (The anatom of the human lung. Lond. 1860). Die Aeste des lobulären Zweigs sind Le Fort's bruches intercellulaires.
2) Tubes de réunion des infundibulums Rossignol. Petioli infundulurum E. Schultz (Disquis. de structura et textura canalium aëriferorum. Dorpat 1883) Bronchiola E. Schultz.
4) Vesiculae s. cellulae pulmonales s. aëreae nach Minghi, Reisseissen (Ueber den Bau der Lungen. Berl. 1822) und Bérard (Texture développement du poumon. Paris 1836). Vesiculae malpighianae Moleschott (De nu pighianis pulmonum vesiculis. Heidelb. 1845). Capsulae Lereboullet (Anat. comps de l'appareil respirat. Strasb. 1838). Vesiculae membranaceae Hyrtl.

## Lungen.

nimmt mit der Ausdehnung der Hohlräume die Mächtigkeit ihrer Wand und insbesondere der Scheidewände der Alveolen ab, die in feinen Durchschnitten einer vor dem

Fig. 210.

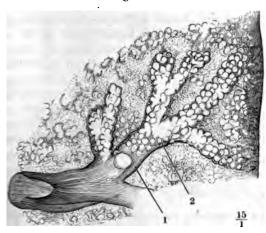

Feiner, senkrecht zur Oberfläche geführter Durchschnitt aus der Lunge einer jungen Katze. Präparat von F. E. Schulze. 1 Bronchiolus. 2 Alveolargang.

Trocknen aufgeblasenen Lunge kaum  $^{1}/_{10}$  der Breite der Alveolen und scharfe kreisförmige Begrenzungen haben, in Durchschnitten einer zusammengefallenen Lunge dagegen von wellenförmigen Linien begrenzt sind und den Alveolen an Breite nur wenig nachstehen (Fig. 214).

Der

und die Dehnbarkeit der
Alveolen verändert sich
ferner auch mit den
Jahren und nimmt von
der Geburt bis zum Greisenalter beständig zu.

Durchmesser

senalter beständig zu. Die mittleren Durchmes-

ser der aufgeblasen getrockneten Alveoli betragen nach Rossignol:

| bei | Kindern,   |     |     | lie nur | r wenige |     |     | 8  | Stunden |  |  |  | geathmet |  |  |   | hatten |  |  | ١. | 0,05 <b>mm</b> |         |
|-----|------------|-----|-----|---------|----------|-----|-----|----|---------|--|--|--|----------|--|--|---|--------|--|--|----|----------------|---------|
| ,   | 1-b        | is  | 1½j | ähriger | ı        | Cin | ıde | rn |         |  |  |  |          |  |  | • |        |  |  |    | 0,10 "         |         |
| im  | 3.         | bis | 4.  | Jahre   |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,12 ,         | •       |
| ,   | 5.         | 77  | 6.  |         |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,14 ,         | 3.7     |
| ,   | 10.        | ,   | 15. | 77      |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,17 ,         | • * *   |
| ,   | 18.        | 79  | 20. | 7       |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,20 "         |         |
| ,   | 25.        | ,   | 40. | 7       |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,20 bis       | 0,25mm  |
| ,   | <b>50.</b> | *   | 60. |         |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,30mm         | ÷.      |
| ,   | 70.        | ,   | 80. | 77      |          |     |     |    |         |  |  |  |          |  |  |   |        |  |  |    | 0,33 bis       | 0,35mm. |

Der Uebergang der feinsten, glatten Bronchien in die ausgebuchteten Ginge, die ich mit F. E. Schulze<sup>1</sup>) Alveolargängenenne, erfolgt an den Canälchen, die sich geraden Laufs zur Oberfläche der Lunge erstrecken, in einer Entfernung von 2 bis 4<sup>mm</sup> von dieser Oberfläche. Nach ihrem Ursprung aus dem Bronchialzweig, der bald eine einfache Fortsetzung des letzteren ist, bald mit einer gabligen Theilung desselben zusammenfällt, fahren sie fort, sich dichotomisch recht- oder spitzwinklig zu verästeln<sup>2</sup>). Die Aeste sind länger oder kürzer, und enden, noch in der Substanz der Lunge oder unmittelbar unter der Pleura, blind, einfach abgerundet oder kolbig erweitert, einzelne auch unmittelbar vor der blinden Endigung noch

<sup>1)</sup> Stricker's Handbuch I, 485. Intercellular passages Rainey (Medico-chirurg. transact XXVIII, 581. 2) Die Gesammtheit der aus einem Bronchialzweig hervorgehenden Alveolargänge führt Waters als Unterabtheilungen der Lobuli unter dem Namen Lobulette auf.

Alle aber zeigen an den bli einmal mehr oder minder tief getheilt. Enden dieselben Alveoli, wie an den Seitenwänden, und so sieht mat der Oberfläche der Lunge, wo die Enden der Alveolargänge in Einer E neben einander liegen, umfasst von den Furchen, die die Grenzen der veolargänge bezeichnen, jedesmal eine Anzahl seichterer, die Abtheilun Alveolen andeutender Furchen (Fig. 211). Am kenntlichsten ist die





Durchschnitt einer aufgeblasen getrockneten Lunge, dicht unter der Oberfläche und parallel derselben, von der Schnittfläche gesehen. Die breiteren Begrenzungen entsprechen den Alveolargängen, die feineren den Alveoli.

füllen haben, welche die anderen und die Gefäss- und Bronchialäste ü lassen, und aus diesem Grunde sind auch die Alveolen in Form und G

Fig. 212.



Abguss terminaler Bronchialäste mit anhängenden Alveolargängen. Corrosionspräparat.

die Zwischenräume au pirung minder regelmässig. isolirbaren Alveolargängen werden Alveolen der Seitenwände pariete die des blinden Grundes terminale

Alveolargängen

chende Zeichnung der 0 fläche an Kinderlun weil mit der Entwickel der Lunge das Gewebe, die Alveolargänge uml und von einander sche insbesondere gegen blinden Grund der Al largänge allmälig an M tigkeit abnimmt. Im neren der Lunge lie

die Alveolargänge (

Ordnung in verschied

Richtungen, weil die e

Die kürzeren Zweige der Alveo gänge erinnern, zumal wenn sie ge den blinden Grund sich erweitern, ihren alveolären Wandungen an die Li chen der traubigen Drüsen. In di Gestalt hängen sie hier und da an feinsten glatten Bronchialästen (Fig. 2 und verhalten sich zu diesen, wie die I senläppchen, die ich den Adventivk pen verglich (S. 68), zu den feine Zweigen der Ausführungsgänge 1).

Nicht selten ist die Wand, we je zwei Alveolen eines Alveolargar

<sup>1)</sup> Auf die kurzen Alveolargänge insbesondere passt der Name Infundibula, wel Rossignol den erweiterten blinden Enden der Alveolargänge ertheilt (Vesiculae Ber Anat. der mikroskop. Gebilde. Wien 1837. Taf. XVI. Fig. 1. Läppehen Köll. Loi secondaires Le Fort. Airsacs Waters). Ich unterdrücke diese Benennung, weil Alveolargänge einfach abgerundet, ohne Erweiterung enden und also nichts mit der Transform gemein heben und meil er mit der Angeleichen Beneitstelle B terform gemein haben und weil es meist ein vergebliches Bemühen ist, die Grenze zwie

scheidet, unterhalb des freien Randes durchbrochen, so dass statt derselben ein gleichsam frei schwebendes, plattes Bälkchen von der einen Wand des

Fig. 213.



Geöffnete und ausgebreitete Bronchialzweige aus den Lungen.

Ganges zur anderen sich spannt. Auch kommen Communicationen der einander berührenden Alveolen benachbarter Gänge durch Vermittelung kreisrunder, scharfrandiger Oeffnungen vor. Doch sind "dies Anomalien, welche nur den Lungen reifer Individuen angehören, und von welchen es deshalb wahrscheinlich ist, dass sie Folgen einer theilweisen Atrophie und Resorption der Lungensubstanz sind. Als Regel gilt, dass die Alveolen eines Ganges nur durch den gemeinsamen centralen Hohlraum, die Alveolargänge nur durch den Bronchialast, in welchen sie münden, Gemeinschaft mit einander haben 1).

Die Alveolargänge sind bei Kindern verhältnissmässig länger, d. h. der Uebergang der Bronchien in Alveolargänge findet verhältnissmässig früher Statt, als bei Erwachsenen. Im Greisenalter sind die Ausbuchtungen in den Anfängen der Alveolargänge zum Theil verstrichen.

Die erste Aenderung, die die Textur Bronchien, abgesehen von der Ver-

minderung des Kalibers und einer entsprechenden Abnahme der Mächtigkeit der Wand, nach dem Eintritt in die Lunge erfahren, betrifft die Knorpelstreifen. Sie werden unregelmässig (Fig. 213), zuerst platten- oder streifenförmig, die Platten in mannichfaltig gestaltete kurze Fortsätze ausgezogen, die Strei-

den alveolären Bronchialzweigen (den petioli infundibulorum Schultz) und den Infundibula na finden. Die Unterscheidung besonderer trichterförmiger Anhänge an den Alveolargängen hat übrigens auch zu einer Unterscheidung parietaler und terminaler Alveolen in einem saderen als dem oben angegebenen Sinn geführt. Nach Schultz und Waters heissen terminal die Alveolen des ganzen Infundibulum, parietal (bronchial alveoli Waters) die Alveolen, die sich in dem cylindrischen Theil des Alveolarganges befinden.

<sup>1)</sup> Gegen Adriani (De subtiliori pulmonum structura. Trajecti ad Rh. 1847, p. 34, 41), welcher diese Communicationen der Alveoli und der Alveolargänge zuerst beschrieb, erklären sich Schultz (a. a. O. p. 10), Kölliker (m. Anat. II, Abthl. 2, S. 312), Waters (a. a. O. p. 149) und F. E. Schulze für die Selbständigkeit insbesondere der Alveolargänge. Die Communication der Alveolen eines und desselben Ganges oder, mit anderen Worten, die Reduction der Scheidewände auf Bälkehen habe aber auch ich an sonst gesunden Lungen erwachsener Individuen wiederholt gesehen und wenn sie nicht ursprünglich und typisch ist, so gehört sie doch zu den Bildungsabweichungen, die wegen ihrer Regelmässigkeit für gewisse Altersstufen normal genannt werden müssen.

fen meist quer, aber auch parallel der Längsaxe der Bronchien gestellt, nic selten schräg oder winklig gebogen. Je tiefer hinab, um so mehr reduc ren sie sich und um so weiter rücken sie aus einander, bis sie endlie nur noch als platte Ringe oder Halbringe um die Mündungen der Seite zweige und als Stützen der die beiden Aeste einer gabligen Theilung tre nenden Scheidewand vorkommen. In dieser Form sind sie noch an Bre chien von 1<sup>mm</sup> Durchmesser zu finden. Die transversale Muskelschick die an den mit regelmässigen Knorpelringen versehenen Theilen des Res rationscanals die Lücke zwischen den hinteren Enden der Knorpelrin ausfüllt, bildet sich weiterhin zu einer vollkommenen Ringfaserhaut au Die traubigen Drüsen erstrecken sich, vereinzelt, so weit hinab, als die Kno pel. Die grösseren Bronchialäste umgiebt auch noch innerhalb der Lunge ein lockeres, zuweilen fetthaltiges Bindegewebe.

Die knorpelfreien Aeste besitzen ein Epithelium, welches zwar en sprechend der fortgesetzten Verfeinerung dieser Aeste beständig an Mäe tigkeit abnimmt, aber doch bis in die Nähe der Endverzweigungen a kegelförmigen und flimmernden Zellen zusammengesetzt wird und erst den feinsten Bronchialästen in einfaches Pflasterepithelium übergeht. Wei die Canäle sich im Zustande mässiger Ausdehnung befinden, bildet das E1 thelium eine längsfaltige, im Querschnitt wellenförmige Schichte (Fig. 214,

Fig. 214.



Feiner Schnitt aus einer im zusammengefallenen Zustande getrockneten Lunge. Die Scheidewände der Alveolen sitzen unmittelbar an der Aussenseite eines im Querschnitt getroffenen Bronchialzweigs an. 1 Epithelium, 2 Ringmuskelschichte 3 Aeussere elastische Haut (Adventitia) des Bronchialzweigs, von dessen ringför-migem Durchschnitt die Abbildung nur

einen kleinen Abschnitt darstellt.

Zunächst unter derselben folgt ei sehr zarte Membran, die der Basalme bran und elastischen Faserlage « stärkeren Aeste entspricht: die elas schen Fasern, von der feinsten & verlaufen bündelweise und der Län nach in einfacher Schichte; die Lücl zwischen denselben füllt eine homoge Substanz aus. Die Schichte der Rin muskelfasern (Fig. 214, 2) komm 0,02mm mächtig, noch an Bronchie von 0,3mm Durchmesser vor; an etw stärkeren Aesten ist sie noch von rin förmigen elastischen Fasern durchsets Die Muskelhaut der feinsten Bronchie grenzt unmittelbar an den Grund b nachbarter Alveolen; etwas stärke Bronchialäste besitzen noch ausserha der Muskelhaut eine Art Adventit die entweder aus stärkeren elastisch Fasern oder aus einem, von elastisch Fasern durchzogenen, längsfaserig Bindegewebe besteht.

Die Begrenzungshaut der Alve len und das Substrat ihres Gefässnet

ist eine wasserhelle, structurlose, sehr zarte Basalmembran, welche in c Lücken des Gefässnetzes Zellenkerne und an ihrer Aussenseite feine elastis-Fasern trägt. Die Zellenkerne sind platt, meist oval und durch diese F€ 2 den spindelförmigen Kernen der Gefässwände und den runden Kernen Fig. 215.



Ein Stück Wand der Lungenbläschen, deren Gefässe (mit blauer Masse) injicirt, deren Kerne durch Carmininfiltration sichtbar gemacht worden waren, nach einem Präparate von Prof. W. Müller. \*\* Querschnitte der in den Scheidewänden der Alveolen verlaufenden Gefässstämmchen.



Feiner Durchschnitt aufgeblasen getrockneter Lungensubstanz, nach dem Wiederaufweichen mit verdünnter
Kalilösung behandelt, um die elastischen Fasern sichtbar zu machen. \*Querschnitt, \*\* Längsschnitt von
Gefässstämmchen, die in den Scheidewänden der
Alveolen liegen.

des Epithelium unterschieden (Fig. 215). Die elastischen Fasern umziehen in dichten Bündeln ringförmig die Mündungen der Alveolen, sind also in grösster Menge in den Scheidewänden derselben angesammelt, während der Grund der Alveolen nur sehr weitläufige Netze feiner, gewundener Fasern zeigt, durch welche jene Ringe mit einander in Verbindung stehen (Fig. 216).

Glatte Muskelfasern kommen vereinzelt noch in den Scheidewänden der Alveolen vor (F. E. Schulze); dem Grunde derselben fehlen sie.

Dies ist die Ansicht der Mehrzahl der Forscher, der ich mich anschliesse;

gegen behauptete Moleschott die Anwesenheit glatter Muskelfasern in der

Wand der feinsten Bronchien und der Lungenbläschen bei Säugethieren und 1 schen zuerst (a. a. O. S. 37. Holländ. Beitr. I, 17) auf Grund der allerdings uverlässigen Färbung des Lungengewebes durch Salpetersäure und Ammoniak, aber nachher auch (Unters. VI, 385. 1860) die isolirten Muskelfaserzellen aus fe Schnitten der Lungen dargestellt haben, welche Monate lang in seiner sogenan starken Essigsäuremischung und dann einige Tage in zweiprocentiger Essigs gelegen hatten. In der Lungenbläschenwand des Ochsen und Schweins sollen si Bündeln von zwei bis vier neben einander liegen, in der menschlichen Lunge schon zwei neben einander verlaufende Faserzellen selten. Die längste Faser beim Menschen maass 0,07, die kürzeste 0,03<sup>mm</sup>; die Länge der Kerne schwazwischen 0,012 und 0,020<sup>mm</sup>. Gerlach (Gewebel. S. 277) versichert, an frisch kochten Lungenpartien des Menschen die Muskelfaserzellen nachgewiesen zu ha Colberg (Observationes de penitiore pulmonum structura. Hal. 1863) empf Essigsäure, Hirschmann (Archiv für pathol. Anat. und Phys. XXXVI, 335. 1. zwanzigprocentige Salzsäure, Piso-Borme (Moleschott's Unters. X, 459. 1 Kalilauge, um die Muskelfaserzellen der Lungenalveolen zu isoliren; Afonas: (Archiv für path. Anat. und Phys. XLIV, 56. 1868) will dieselben durch Inject von Carmin in die Bronchien dargestellt haben; nach Bindfleisch (1 Centralbl. 1872. Nr. 5) verstärkt sich die Ringfaserschichte der feinsten Bi chien vor dem Uebergang in die Infundibula zu einem förmlichen Sphincter, welchem aus schleifenförmige Faserzüge über den Grund der Infundibula vord gen sollen. Rossignol (a. a. O. p. 68), Adriani (a. a. O. p. 61, 63), Radclyffe H (Provincial med. and surg. Journ. 1849. p. 74), Cramer (De penitiore pulmon. hom structura. Berol. 1847), Kölliker, Donders, Waters, Eberth (Ztschr. für sensch. Zool. XII, 448. 1862), Schwarz (Ueber eine Methode doppelter Färbung. 55. Bande der wiener Sitzungsberichte. 1867) und F. E. Schulze haben sich mit stimmtheit gegen Moleschott's Angaben ausgesprochen: nach Adriani sollten Muskeln sogar schon an Bronchialästen unter 1,5<sup>mm</sup> Durchmesser nicht mehr zu fir sein, indess Radclyffe Hall und Kölliker annehmen, dass sie sich bis ge den Rand der Alveolen erstrecken. Kölliker meint, die Kerne der Capilla fässe oder spindelförmige Epithelzellen aus den Aesten der Art. pulmonalis, zu lig an den Lungenbläschen anliegend, könnten zu Verwechselung mit Muskelfa Anlass gegeben haben. Ich vermuthe eher, dass die von Muskeln umzog: Hohlräume, welche Moleschott und Gerlach vor sich hatten, Durchschi feiner Bronchien waren, die jene Beobachter für Lungenbläschen nahmen, wei sie von einem Pflasterepithelium bekleidet sahen.

Das Capillargefässnetz der Alveolen gehört zu den feinsten, dichten und gleichförmigsten. Von den letzten Arterien- und Venenzweigen,



Feiner Durchschnitt einer injicirten Lunge, mit den in das Lumen des Alveolus vorragenden Capillargefässschlingen.

in den Scheidewänden der Alvechier und da eingeschlossen verlfen, gehen unmittelbar Reihen engsten Gefässe nach verschieder Richtungen ab und lösen sich alsbin ein über mehrere benachba Alveolen sich erstreckendes Nauf, dessen Lücken kaum wei und nicht selten enger sind als Gefässe, während die Gefässe seleben die nöthige Weite haben, Blutkörperchen passiren zu las (Fig. 215). Je nachdem die

veolen von Luft erfüllt und gedehnt oder zusammengefallen sind, sind Capillargefässe enger oder weiter, gestreckt oder geschlängelt; bei reichlic Füllung (mit Blut oder Injectionsmasse) in einer luftleeren Lunge ragen lingenförmig in das Lumen des Alveolus vor, das Epithelium und eine dünne

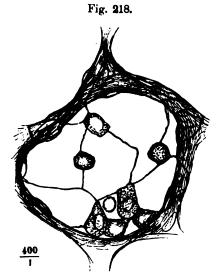

Mit einprocentiger Silberlösung behandelter Alneolus der Lunge eines jungen Hundes. Nach einer Zeichnung von F. E. Schulze.

Substanzlage der Basalmembran, die nicht einmal durchgängig nachweisbar ist, vor sich hertreibend (Fig. 217).

Das Epithelium der Alveolen

beschreibe ich nach seinem Verhalten in Säugethierlungen, weil es noch Niemanden geglückt ist, dasselbe in der Lunge des erwachsenen Menschen zu sehen, wofür die Ursache mit aller Wahrscheinlichkeit darin zu suchen ist, dass die Methode, mittelst deren es sich nachweisen lässt, nur an ganz frischen Objecten Anwendung findet. Hat man die Bronchien mit einer salpetersauren Silberlösung von passender Concentration  $\binom{1}{2}$  bis 1 Proc.) gefüllt und den richtigen Zeitpunkt der Untersuchung getroffen, so zeigen sich in der Wand der Alveolen dunkele Zellen

n etwa 0,01<sup>mm</sup> Durchmesser, einzeln oder in Gruppen von 2 bis 5, und Fig. 219.

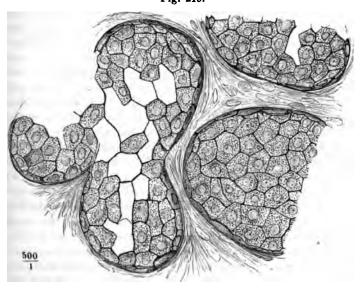

Mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub>procentiger Silberlösung behandelte Alveolen aus der Lunge eines im 8ten Monat geborenen und nach 24 Stunden verstorbenen Kindes. Nach einer Zeichnung von F. E. Schulze.

296 Lungen.

von ihnen ausgehend dunkele, gerade, gebogene oder wellenförmige Lin welche helle Felder von dem 6- bis 10fachen Flächenraum der kleinen Ze von einander abgrenzen. Der Kern der letzteren ist zuweilen ohne weit Behandlung sichtbar (Fig. 218); wo dies nicht der Fall ist, lässt er smittelst Hämatoxylinfärbung nachweisen. Ob den grösseren hellen Feld ein Kern zukomme, ist wegen der zahlreichen durchschimmernden Ke der Gefässe und der Basalmembran schwer zu entscheiden. Dennoch kman kaum bezweifeln, dass jene Felder plattenförmigen Epithelzellen sprechen, die aus den kleinen Zellen, vielleicht in Folge der Dehnung Alveolen bei der Inspiration, hervorgehen. Die Uebergänge fand F. Schulze in der Lunge eines Kindes, welches nur kurze Zeit und wascheinlich nur unvollkommen geathmet hatte (Fig. 219). In der Regel si es die hellen grossen Platten, die sich über die Capillargefässe erstreck während die kleinen Zellen in den Maschen des Gefässnetzes liegen.

Die eigenthümliche Form dieses Epithels, welche von Elenz (Würzb. natu Ztschr. V, 66. 1864) entdeckt, von Schmidt (De l'épithelium pulmonai Strasb. 1866), Bayer (Das Epithel der Lungenalveolen. Lpz. 1861) the F. E. Schulze bestätigt wurde, macht die Hartnäckigkeit verständlich, welcher der Streit über das Lungenepithel geführt wurde, nachdem zuerst Adison (Philos. transact. 1842. P. II. p. 162) für, und Rainey gegen die Exist desselben sich ausgesprochen hatten. So lange von einem gewöhnlichen, con nurlichen oder auf die Lücken des Capillarnetzes beschränkten Pflasterepit die Rede war, waren die Gegner desselben in ihrem Rechte. Doch lagen au den affirmativen Aussagen einzelne richtige Beobachtungen zu Grunde.

Gefasse.

Die Lungen erhalten zweierlei Arterien und geben zweierlei entsprecher Venen ab. Die Artt. pulmon. führen denselben Venenblut zu, welches, na dem es die Einwirkung der atmosphärischen Luft erfahren, durch die pulmonales arteriell zum Herzen zurückkehrt. Die Artt. bronchiales sorgen die Lungen, zum Behufe der Ernährung, mit arteriellem Blut, die Vv. bronchiales sind bestimmt, das durch den Process der Ernähr alterirte, venös gewordene Blut aufzunehmen und abzuleiten. Vv. pulmonales stehen durch ein Capillarnetz in Verbindung, in dessen reich die Umwandlung des venösen Blutes in arterielles vor sich geht; Capillarnetz, durch welches die Artt. bronchiales mit den gleichnami Venen zusammenhängen, vermittelt die Umwandlung arteriellen Blutes Diesem physiologischen Gegensatze gemäss müsste das Capill netz der Pulmonalgefässe auf die Wand der Alveolen sich beschränken, Capillarnetz der Bronchialgefässe die Wand der Bronchien und der Gefä stämme sowie die Bindegewebsausbreitungen an der Oberfläche und im neren des Organs einnehmen. So scharf erweist sich indessen in der Win lichkeit die Trennung nicht. Da die Wand der Bronchien in die Wand d Alveolen sich ununterbrochen fortsetzt, so müssen schon an der Grer beider die Capillarien beider Gefässsysteme in einander greifen. Und auch innerhalb der Bronchien die Bedingungen nicht fehlen, wenn at weniger günstig sind, wodurch venöses Blut zu arteriellem wird, so hat die Natur nicht vermieden, dass einerseits Zweige der Pulmonalarter schon auf der Bronchialschleimhaut sich ausbreiten, andererseits das aus Wand der Bronchien zurückkehrende Blut durch Einmündung in Aeste V. pulmon. den Weg zum linken Herzen finde.

Die Verästelungen der Art. pulmonalis folgen bis zum Eintritt in die Lobuli genau den Verästelungen des Bronchus und stehen den letzteren auch im Kaliber ziemlich gleich. Vom Eintritt in den Lobulus an verjüngen sich aber die Aeste der Arterie, während sie immer noch die Bronchialäste begleiten, rascher als diese, so dass sie weiterhin in deren Adventitia eingebettet erscheinen. Die eigentliche Endverzweigung der Art. pulmonalis beginnt mit dem Auftreten der parietalen Alveolen. Aeste von 0,02 bis 0,03mm Durchmesser treten in die Scheidewände der parietalen, wie auch schliesslich der terminalen Alveolen ein, anastomosiren unter einander und senden die Zweige zu dem oben beschriebenen Capillarnetz der Alveolenwand aus. Einzelne Aeste der Pulmonalarterie dringen indess schon früher, aus Stämmchen, welche Bronchialzweige höherer Ordnung begleiten, durch die Wand dieser Zweige zu deren innerer Oberfläche vor, um in Capillarnetze übernigehen, die zwischen den capillären Ausbreitungen der Bronchialgefässe unregelmässig eingeschaltet sind (Adriani).

Die Artt. bronchiales, die in der Regel jeden Bronchus mit einem anfangs einfachen Stämmchen begleiten, geben zuerst im Hilus zahlreiche Aeste andie Gefässstämme, die Lymphdrüsen, das interstitielle und subpleurale Bindegewebe ab. Indem sie dann mit den Bronchien im Inneren der Lunge nich verästeln, unterscheiden sie sich von den Aesten der Art. pulmonalis, anser durch das bei weitem geringere Kaliber, auch durch die zahlreichen Zweige, die sie von der Adventitia der Bronchien aus einerseits den bindegewebigen Scheidewänden der Lobuli, andererseits der Wand der Bronchien mschicken. In der Wand der Bronchien entsteht aus diesen Zweigen ein susseres, der Muskelhaut, und ein inneres, der Schleimhaut angehöriges Capillarnetz, jenes mit quer, dieses mit der Länge nach verlängerten Maschen, das Capillarnetz der Schleimhaut feiner und dichter, als das der Muskelhaut, sber an Feinheit hinter dem Capillarnetz der Alveolen weit zurückstehend. Wie die Art. pulmonalis sich mit einzelnen Zweigen an der Bildung des Capillarnetzes der Bronchialschleimhaut betheiligt, wurde soeben erwähnt; mit dem Capillarnetz der Alveolen, welches ausschliesslich von Aesten der Art. pulmonalis versorgt wird, stehen die Capillargefässe der Bronchialschleimhaut nur einseitig, an der oberen Grenze der parietalen Alveolen, in Zusammenhang.

Die Venae pulmonales nehmen ihren Ursprung aus den Capillarnetzen der Alveolen und der feineren Bronchien, lassen sich also sowohl von den Pulmonal- als von den Bronchialarterien aus mit Masse füllen. Die Venensweige, welche von den Alveolen stammen, können in tiefe und oberflächliche unterschieden werden. Die tiefen schliessen sich, nachdem sie eine kurze Strecke innerhalb der Scheidewände der Alveolen zurückgelegt und sich zu mehreren vereinigt haben, gleich dem entsprechenden Arterienzweig an einen Bronchialast an oder laufen doch dem entsprechenden Arterienzweig parallel und nur in entgegengesetzter Richtung gegen den Hilus der Lunge. Allmälig zu stärkeren Aesten zusammenfliessend, stellen diese Venen, in ihrer Gesammtheit und ohne Rücksicht auf die Stromesrichtung betrachtet, eine Geffessausbreitung dar, deren Verästelung mit der Verästelung der Pulmonalarterie gleichen Schritt hält. Die oberflächlichen Zweige der Pulmonalvene entspringen aus den Alveolen, die den Grund der Alveolargänge, na-

mentlich an der Oberfläche der Lunge, bilden. Von da aus sammeln sich zu Stämmchen, die unter der Bindegewebsumhüllung des Lobulus hinziel die Stämmchen senken sich entweder innerhalb einer der den Lobulus du setzenden stärkeren Scheidewände in die Tiefe, um einen tiefen Lungvenenzweig zu erreichen, oder sie bleiben oberflächlich, erzeugen ein waschiges Netz, welches, mit den oberflächlichen Lymphgefässen, dicht u der Pleura in den Interstitien der Lungenläppchen liegt und ansehnlic Zweigen den Ursprung giebt, die sich erst im Hilus mit den Stämmen Pulmonalvenen vereinigen 1).

Die bronchialen Wurzeln der Pulmonalvenen?) verbinden sich auf kürzesten Wege mit den tiefen Aesten der letzteren. Das Kaliber der Ve ist im Pulmonarkreislauf ausnahmsweise kaum merklich weiter, als das Arterien; doch entspricht das subpleurale Venennetz, indem es die Bahn rückfliessenden Blutes erweitert, einigermaassen den subcutanen Venennet der äusseren Körpertheile. Der Unterschied, dass die Arterie sich als afacher Stamm zu jedem Lungenflügel begiebt, die Venen dagegen in z bis zur Einmündung ins Herz gesonderten Stämmen austreten, ist un heblich.

In Betreff der Bronchialvenen ist es noch unentschieden, oh sie i Zufuhr an Blut lediglich von den im Hilus gelegenen Theilen und von Oberfläche der Lunge erhalten (Reisseissen, Waters), oder ob sie i Wurzeln längs den Bronchien weiter hinab und zu der äusseren Wand Adventitia auch der feineren Bronchialäste erstrecken (Rossignol).

## III. Harnapparat, Organa uropoëtica.

arnparat. Den wesentlichen Theil des Harnapparats bilden zwei paarige Drū die Nieren, Rencs (Fig 220), die den Harn aus dem Blute abscheis Sie liegen jederseits neben der Wirbelsäule an der hintern Wand der Bathöhle. Das Secret aufzufangen und gegen die Beckenhöhle herabzulei dient jederseits ein langer und verhältnissmässig enger, cylindrischer Geder Ureter, der mit den Verzweigungen seines oberen Endes die Wander Niere umfasst, auf welchen die secernirenden Canälchen ausmünmit seinem unteren Ende am Boden eines hinter der Schambeinsynchond gelegenen, unpaaren, contractilen Behälters sich öffnet. In diesem Behälder Harnblase, Vesica urinaria, sammelt sich der continuirlich abgederte Urin an, um periodisch ausgeleert zu werden. Die Ausleerung erf durch einen ebenfalls medianen Canal, die Uretra, in den die Blase

<sup>1)</sup> In der Beschreibung der V. pulmonalis und ihrer Ursprünge folge ich vorzugswich Rossignol. Die Aeste der Art. pulmonalis zur Pleura, deren Reisseissen (a. a. O. S. und Adriani (a. a. O. p. 52) gedenken, halte ich für identisch mit Rossignol's of flächlichen Pulmonalvenenästen. Adriani giebt an, dass sie sich von dem Capillar der Alveolen aus füllen und mit den Gefässen der Alveolen zusammenhängen. Le F (p. 93) erwähnt unter dem Namen der Vv. pleuro-pulmonales die Venenzweige, welche dem subpleuralen Gewebe in die Tiefe zu den die Bronchien begleitenden Aesten der pulmonalis dringen. Sie sollen das Blut oberflächlicher Zweige der Art. bronchialis in Pulmonalvenen überführen.

2) Venae broncho-pulmonales Le Fort.

fortsetzt. Beim Weib erhält sich dieser Canal eine Strecke weit selbständig, bevor er mit der Vagina zum Sinus urogenitalis (Vestibulum vaginae) zusammentritt. Beim Manne nimmt die Uretra alsbald nach dem Austritt Fig. 220.

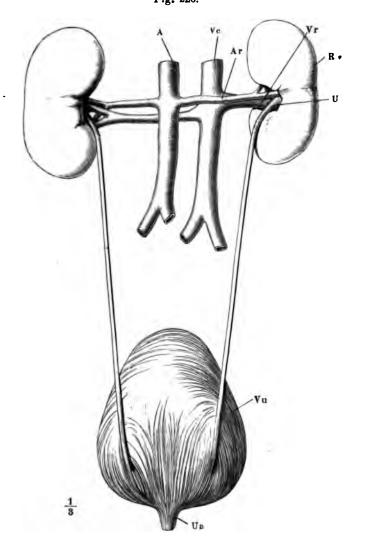

Weiblicher Harnapparat, von hinten. A Aorta. Vc Vena cava. Ar, Vr, Art. und Vena renalis.

aus der Harnblase die Ausführungsgänge der Geschlechtsdrüsen auf und hat von da an die Bedeutung eines Sinus urogenitalis.

Das Epithelium der Harnwege gehört der Varietät an, die ich Ueber-Epithelium genannt habe, weil sie sich sonst, allerdings nur auf kurzen Strecken, an den Orten findet, wo geschichtetes Pflaster- und Cylinder-

epithelium aneinandergrenzen. Die Mächtigkeit desselben nimmt im A meinen von aussen nach innen ab: sie beträgt in der weiblichen U über 0,1<sup>mm</sup>, in der Blase 0,045 bis 0,09<sup>mm</sup>, im Ureter 0,03<sup>mm</sup> und Uebergang vom Ureter auf die Nierenpapillen 0,02mm. Die freie Oberfläch det eine einfache Lage verhältnissmässig grosser, platter Pflasterz welche, wo das Epithelium mächtiger ist, einen Flächendurchmesser von bis 0,045 mm haben. Der Kern ist häufig verdoppelt, von zahlreichen, dun kugligen Körnern umgeben, und ihre der Schleimhaut zugewandte F ist mit Eindrücken versehen, in welche die kolbigen Spitzen der nächs teren Schichte aufgenommen werden. Diese Schichte besteht aus senk auf die Schleimhautoberfläche verlängerten, im Uebrigen sehr mannigi geformten, cylindrischen, kegelförmigen, abwärts in Eine Spitze oder in rere ausgezogenen Zellen von 0,02 bis 0,04mm Höhe. Je nach der Dick Epithels liegen unter diesen Zellen noch eine oder mehrere Lagen kug und elliptischer, senkrecht auf die Schleimhaut verlängerter Zellen, denen die untersten sich an Dickendurchschnitten der Membran in geraden oder leicht wellenförmigen Linie scharf gegen die Mucosa abse Eine Basalmembran kommt im Bereich der Harnwege nicht vor.

## a. Nieren, Renes. -

Nieren.

Die Niere hat eine eigenthümliche, am meisten einer Bohne ähr Form, platt und länglich; von den beiden Seitenrändern ist der eine vex, der andere concav, beide im Bogen in einander übergehend. längste Durchmesser der Niere steht fast vertical; die Flächen stehen freso dass die eine rückwärts, die andere vorwärts schaut; die vorder etwas gewölbter, als die hintere. Der convexe Rand 1) ist lateralwärt richtet, der concave, der in der Regel die Gefässe aufnimmt und den führungsgang austreten lässt 2), medianwärts. Die abgerundeten Spitze welchen beide Ränder sich vereinigen, sind eine obere und eine un jene steht der Medianlinie um Weniges näher als diese.

Die eben beschriebene Grundform kommt in sehr verschiedenen I täten vor. Es giebt schlanke Nieren, deren verticaler Durchmesser transversalen um das Dreifache und mehr übertrifft, deren convexer concaver Rand einigermaassen concentrisch gebogen sind (Fig. 221 B). dere sind im verticalen Durchmesser nur wenig höher, als im transver An die Stelle des concaven Randes tritt eine verticale Spalte (Fig. 22 oder auch ein horizontaler oder schräger Einschnitt (Fig. 221 D) in Tiefe einer Bucht, deren Eingang von den medianwärts umgebogenen überhängenden Spitzen begrenzt wird. Seltener stellt die Niere eine vollständige elliptische Scheibe dar; dann ist die Eintrittsstelle der Ge von dem medialen Rand auf die hintere Fläche gerückt (Fig. 221 C). sagittale Durchmesser (die Dicke) der Niere steht meistens zum tran salen im umgekehrten Verhältniss. In der Regel ist die linke Niere h schmaler und dicker, als die rechte (Huschke).

<sup>1)</sup> Margo externus s. gibbus. 2) Margo internus. Hilus s. sinus s. porta renia

Die Höhe der Nieren beträgt im Mittel etwa 12, die Breite 6<sup>cm</sup>, die Die ke 3,5<sup>cm</sup>, das Volumen 100 bis 170, im Mittel 135 Cub. cm (Krause). Das Ge wicht einer gesunden Niere schwankt zwischen 90 und 180 Grm.; die linke ist beständig etwas schwerer (um 5 bis 7 Grm.), als die rechte; männ-

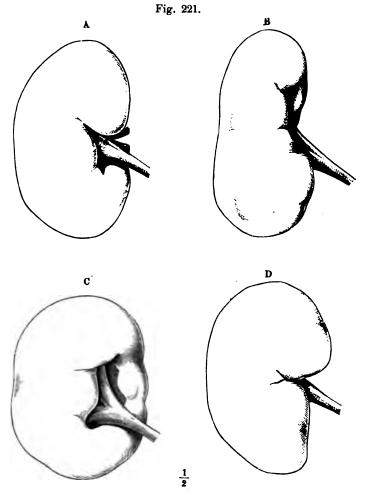

Nieren verschiedener Form mit dem Anfang des Ureters, von der Rückseite gesehen.

liche Nieren sind schwerer als weibliche. Das Gewicht beider Nieren verhält sich sum Gewicht des ganzen Körpers wie 1:240.

Nach Rayer (Traité des maladies des reins. Paris 1839. I, 7) beträgt im Durchschnitt das Gewicht der männlichen Niere 130 Grm., der weiblichen 110 Grm.; Reid (Lond. und Edinb. monthly Journ. of med. science, 1843, Apr. p. 323) giebt als Mittelzahl für die männliche Niere 165, für die weibliche etwas weniger als 150 Grm. an

Die Niere ruht mit ihrer hinteren Fläche auf der Fascie des M. quadrat. Lege. lumborum und auf der Vertebralportion des Zwerchfells, zur Seite des ersten

bis dritten Bauchwirbels aufwärts bis an die elfte Rippe und selbst etw höher sich erstreckend. Regelmässig liegt die linke Niere um Weniges I her, als die rechte. Mit dem medialen Rande erreichen sie den lateral Rand des M. psoas.

Ausnahmsweise liegt die eine oder andere Niere vor der Wirbelsäule of tief im obern und selbst im untern Becken (W. Gruber, wiener med. Jah XI, 9. 1865). Von einer zufälligen Verdrängung der Niere, wie sie druch (schwülste, nach Cruveilhier auch durch das Corsett, veranlasst sein kann, it terscheidet sich jene angeborene Anomalie der Lage durch den abnorm tiefen I sprung der Vasa renalia. Ein ziemlich hänfiger Bildungsfehler ist Verschmelzt der beiden Nieren zu einer einzigen, der sogenannten Hufeisenniere, wel mit aufwärts concavem Rande median vor der Wirbelsäule und Aorta liegt, einem einfachen oder doppelten Einschnitt an der vorderen Fläche, aus welch zwei Ureteren hervorgehen, in welchen zwei Aeste einer ursprünglich einfacten die rechte, kann in Folge einer abnormen Länge ihrer Blutgefässe, viellei auch durch zufällige Atrophie der Fettlage, von der sie umhüllt ist, eine gewißeweglichkeit erlangen. Vergl. Oppolzer, Wien. med. Wochenschrift 1856, No. Hare, Med. times and gazette 1859, No. 392 ff.

Die nächste Umhüllung der Niere bildet eine Lage lockeres, aber die von Fett erfülltes Bindegewebe, der sogenannte Panniculus adiposus 1), welchem das Peritoneum herabzieht. Durch zahlreiche feine, zerreisslic Fäden hängt dies Bindegewebe mit der festen fibrösen Hülle der Niere sammen. Deshalb lässt sich die letztere auch leicht ohne Anwendu schneidender Instrumente aus ihrem Fettpolster herausschälen; sie händann, wie an einem Stiel, an dem Ausführungsgang und den Gefässen, zwar, dass die V. renalis am weitesten nach vorn, hinter ihr die gleicht mige, von den Zweigen des Plexus renalis umsponnene Arterie, am nächst der Rückenfläche der Ureter liegt. Arterie und Vene zerfallen, noch sie den medialen Rand der Niere erreicht haben, in eine Anzahl divergire der Aeste, mit welchen sie, begleitet vom Ureter, in das Innere der Dreieintreten.

lus u. Sis renalis.

Die Niere ist hohl und kann mit Rücksicht auf diese Aushöhlung, eine unverhältnissmässig dickwandige, im sagittalen Durchmesser abgeplatte Tasche betrachtet werden. Die Wand entspricht der eigentlichen Drüssubstanz; sie schärft sich gegen die Mündung zu einem mitunter fast schärdenden, meistens aber abgerundeten Rande zu. Die Mündung, Hilus renalznimmt in der Regel die Höhe des medialen Randes der Niere zwischen oberen und unteren Spitze ein; sie hat die Form einer Längsspalte vorderer und hinterer Lippe, von welchen bald die eine, bald die and medianwärts vorragt. Die Höhle, Sinus renalis m., ist, wie erwähnt, sagittalen Durchmesser abgeplattet, also von einer vorderen und hinter Wand begrenzt, die in einem kreisrunden oder elliptischen, den äusser Contour der Niere wiederholenden, scharfen Rande zusammenstossen, welch

<sup>1)</sup> Capsula s. fascia s. membrana adiposa s. externa. 2) Man hat bisher, wie o' angegeben, die Ausdrücke Hilus und Sinus auf den concaven Rand der Niere bezogen udamit synonym gebraucht, was schon dadurch sich verbietet, dass der Hilus, d. h. die E trittsstelle der Gefässe und des Ausführungsgangs, den medialen Rand verlassen und die Fläche-der Niere übergshen kann.

303

alerseits durch den Hilus unterbrochen ist. Bei elliptischen Nieren, Fig. 222.

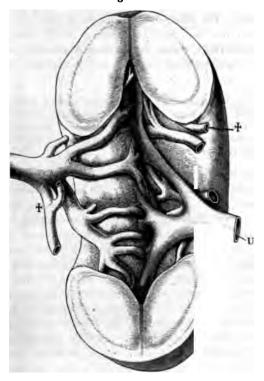

Niere, vom medialen Rande gesehen, die obere und untere überhängende Spitze durch einen, der Fläche der Niere parallelen Schnitt gespalten und auseinander geschlagen, um den Einblick in den Sinus, renalis zu öffnen. Die Verzweigungen der Vene und das Fett des Sinus renalis sind entfernt, die Art. renalis (A) nach links, der Ureter (D) nach rechts zurückgelegt. † Durchschnittene Zweige der Art. renalis.

en Sinus auf der hinteren Wand sich öffnet, gleicht der Hilus einer Fig. 223.

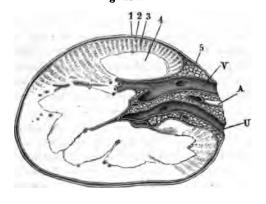

Horizontaldurchschnitt der rechten Niere, durch den Sinus renalis. A Arteria. V Vena renalis. U Ureter. 1 äussere, 2 innere Schichte der äusseren fibrösen Haut der Niere. 3 Rindensubstanz. 4 Marksubstanz. 5 Fett des Sinus renalis.

langgestreckten, mit dem längsten Durchmesser vertical gestellten Ellip Der Sinus renalis (Fig. 222 und Fig. 223) enthält, in festes Fett ei gebettet, weitere Verzweigungen der Blutgefässe und Verzweigungen d Ausführungsgangs der Nieren. Die Blutgefässe dringen in die Substa der Drüse ein; die Aeste, in die der Ausführungsgang durch einigen wiederholte, gablige Theilung zerfällt, treten in gewissen Abständen an & Wand des Sinus heran und verschmelzen mit ihr auf die später zu b schreibende Weise.

Sehr häufig findet sich die Varietät, dass der eine oder andere Blutgest zweig an dem Hilus vorübergeht und in grösserer oder geringerer Entsern von demselben die äussere Oberstäche der Niere durchbohrt. Dies ereignet namentlich dann, wenn, was ebenfalls nicht selten vorkommt, die Zahl der Stärz der Nieren-Arterien oder Venen sich vervielsstitigt.

ierenıpillen.

Die äussere Oberfläche der Niere zeigt sich, wenn sie aus ihrer Fe hülle gelöst ist, mit einem zarten Filz abgerissener Bindegewebsfäden 1 deckt, im Uebrigen glatt und eben. Ausnahmsweise ist sie von seicht Furchen durchzogen, welche eine Theilung in Lappen 1) andeuten, die einem frühern Entwickelungsstadium bestand und sich auch noch be: Erwachsenen durch den inneren Bau des Organs verräth. Die inne Oberfläche, die den Sinus begrenzt, ist in der Nähe des Eingangs ebenfa glatt, an der vorderen Lippe mit einigen Querfurchen, den Abdrücken d Art. renalis versehen (Fig. 224, y); weiter nach innen wird sie höckerig u unter den Unebenheiten zeichnen sich niedere, pyramidenförmige, in plat und abgerundete Spitzen auslaufende Vorsprünge, die Papillae renales, awelche, wenigstens 4 und höchstens 13, meistens 7 bis 8 an der Zahl u ziemlich gleichmässig auf die vordere und hintere Wand vertheilt, in d Sinus vorragen (Fig. 224). Zuweilen haben einzelne Papillen, namentl die der oberen und unteren Spitze nächsten, verhältnissmässig breit-Basis, gefurchte Seitenflächen und sehen aus, als ob sie aus der Verschne zung von zweien oder dreien hervorgegangen wären (Fig. 224, x); dies besonders da der Fall, wo die Zahl der Papillen überhaupt gering Oefters sieht man zwei benachbarte Papillen durch einen dunnen schan Kamm verbunden. Die Höhe der einfachen Papillen beträgt etwa 8 ihre Basis hat einen Durchmesser von 6 bis 10mm. Mit jeder Papille 7 wächst, nahe der Basis derselben, der kreisförmige Rand je eines Endzwe des Ureters, eines sogenannten Nierenkelchs, Calyx renalis (Fig. 224, so dass also die Papille den Grund des Kelches bildet, ihn verschliesst u mit der Spitze in denselben vorspringt. So weit die Papille vom Kel umfasst wird, hat sie eine vollkommen glatte, glänzende Oberfläche; na der Abtrennung des Kelches ist die Anheftungsstelle desselben als en kreisförmige rauhe Furche oder Einschnürung kenntlich, die man den Ha der Papille nennen könnte. Den oberhalb des Halses und also ausserhe der Nierenkelche gelegenen Theil der inneren Oberfläche der Niere durc bohren zahlreiche Blutgefässäste, die sich nicht selten concentrisch in einweiteren Bogen um die Basis der Papille ordnen (Fig. 224).

<sup>1)</sup> Lobi renis s. renculi s. reniculi.

Unter 64 Nieren, welche Hyrtl (Das Nierenbecken der Säugethiere und des Menschen. Wien 1872) auf die Zahl der Papillen untersuchte, war je Eine mit 4. 10, 12 und 13 Papillen. Fünf Papillen kamen 4 Mal, sechs 6 Mal, sieben 16 Mal, cht 29 Mal, neun 3 Mal, elf 2 Mal vor. In einer Niere mit getheiltem Ureter otrug die Zahl der Papillen im Ganzen 18.

Fig. 224.



Niere, frontal halbirt, vordere Schnittfläche. Das Fett des Sinus ist entfernt, die Versweigungen der Gefässe sind dicht am Eintritt in die Nierensubstanz, die Zweige des Creters an der Basis der Papille abgeschnit-1 Nierenpapille. 2 Poren derselben. 3 Schnittrand des Nierenkelchs. 4 Oberfäche der inneren fibrösen Haut der Niere. 5 Gefässdurchschnitte. 6 Nierenparenchym. verschmolzene Papillen. y Gefässeindrücke der vorderen Wand des Sinus.

Die äussere wie die innere Ober- Fibrose Haut. fläche der Niere bekleidet eine fibröse Haut, aus mannichfach verflochtenen Bindegewebsbündeln fast ohne elastische Fasern gewebt. fibröse Haut der äusseren Oberfläche 1) lässt sich in zwei Schichten zerlegen, die nur durch ein sehr lockeres Bindegewebe zusammengehalten und daher leicht von einander trennbar sind. Die äussere Schichte?) hat 0,1 bis 0,2<sup>mm</sup>, die innere<sup>3</sup>) nur 0,025<sup>mm</sup> Mächtigkeit; die innere haftet sehr fest an dem eigentlichen Parenchym der Niere. Die äussere Schichte (Fig. 223, 1) verschmilzt im Sinus renalis mit der Bindegewebsscheide, welche die zur Niere tretenden Blutgefässe einhüllt, die innere Schichte (Fig. 223, 2) setzt sich bis an die Anheftungsstelle der

Nierenkelche fort. Unter der inneren Schichte liegt an der Oberfläche der Niere ein weitmaschiges Geflecht glatter Muskelfasern, dessen Bälkchen ungefähr den Durchmesser der stärkeren oberflächlichen Venen besitzen. Schmale Ausläufer desselben treten ganz oberflächlich in die Substanz der Niere ein (Eberth)4).

Da wo der Nierenkelch an die Nieren Papille herantritt, um mit ihrer kelche. Basis zu verschmelzen, besteht er, abgesehen vom Epithelium, aus denselben drei Lagen, welche, wie später näher angegeben werden soll, den Ureter in seiner ganzen Länge zusammensetzen, aus einer eigentlichen Schleimhaut, einer Muskellage und

<sup>2)</sup> Lamina externa 1) Capsula fibrosa. Tunica propria s. albuginea s. intima aut. Isnicae propriae Winslow (Expositio anatom. IV, P. 1, p. 114). 3) Lamina interna tunicae Winslow. Capsula intima Schmidt (De renum structura quaest. Götting. 1860, p. 27). 4) Med. Centralbl. 1872. Nr. 15.

ciner Nervea oder Adventitia, deren Bindegewebe ohne bestimmte I grenzung mit dem lockeren Bindegewebe der Umgebung zusamme hängt. Von diesen drei Lagen biegt die innerste, die Schleimhaut sam dem Epithelium, unter einem spitzen mehr oder minder ausgerundet Winkel auf die Papille um (Fig. 225); die mittlere oder Muskelhaut se sich theilweise eine Strecke weit über die Umbeugungsstelle der Propaufwärts fort; die äusserste Haut, die Adventitia, geht, nach aussen umb gend, in die Bindegewebslage über, welche die den Sinus renalis begrezonde Fläche des Nierenparenchyms ausserhalb der Nierenkelche bekleit

Die Propria wächst gegen das obere Ende des Nierenkelches et an Mächtigkeit, zeigt sich auch zuweilen mit dichtgedrängten, einfac oder zusammengesetzten, stumpfen Gefässpapillen von etwa 0,1<sup>mm</sup> Ribesetzt; nach dem Uebergang auf die Nierenpapille aber schärft sie srasch zu, so dass das Epithelium allein übrig bleibt, um, unmittelbar dem Stroma der Niere aufsitzend, die Papillenobersäche zu überziehen.

ngmuskel er Papille.

Von der Muskelhaut des Nierenkelchs sagte ich, dass sie sich the j weise über die Umbeugungsstelle der Propria fortsetze. Sie enthält nälich, gleich der Muskelhaut des Ureters, Längs- und Ringfasern, die rim förmigen nach aussen von den längslaufenden. Während nun die letzter in der Regel noch innerhalb des Nierenkelchs, dicht unterhalb seiner Instion an die Papille, ihr Ende erreichen (Fig. 225, 5), lassen sich an Dure

Fig. 225.



Durchschnitt der Wand des Nierenkelchs nebst dem Rande der Nierenpapille, parallel der Längsaxe beider.
1 Marksubztanz, 2 Rindensubstanz der
Niere. 3 Epithelium des Nierenkelchs.
4 Mucosa desselben. 3', 4' Umschlag
beider auf die Nierenpapille. 5 Längsfaserschichte, 6 Ringfaserschichte der
Musculosa des Nierenkelchs. 7 fetthaltige Adventitia. 8 Ringmuskel der
Papillenbasis im Querschnitt.

schnitten der Niere, die die Papillen c Länge nach theilen, in der Fortsetzu der Ringfasern des Nierenkelchs Que durchschnitte von Muskelbündeln naweisen, die die Basis der Papille, so w sie oberhalb der Anheftungsstelle Nierenkelchs noch frei aus der Me der Niere hervorragt, ringförmig um. sen (Fig. 225, 8). Die Stärke di€ Ringmuskels der Papillenbasis ist we selnd; in der Regel überschreitet nicht die Mächtigkeit der Ringfas schichte des Ureters (0,5mm); ebenso riirt seine Höhe, je nachdem ein grössen oder geringerer Theil der Papille aussa halb des Kelches liegt. In manch Fällen stellt der Muskel eine compac Masse dar, in anderen ist er durch star Bindegewebsscheidewände in eine Anze vereinzelter Bündel aufgelöst. Dass sei Contraction einen Druck auf die Papa ausübt, der zur Entleerung der in c Papille verlaufenden Canälchen beiträlässt sich kaum bezweifeln.

Der Tonus der Muskelfasern 

Nierenkelchs, so wie die Füllung 

✓

ausserhalb der Kelche liegenden Gefässe bedingen es, dass während des 1

bens die Basis der Papille und, je schlanker sie ist, ein um so grösserer Theil ihrer Seitenfläche in genauer Berührung mit der inneren Oberfläche des Nierenkelchs erhalten wird. Die Spitzen der Papillen dagegen ragen frei in das Lumen der Kelche, und auf ihnen, so wie auf den scharfen Kämmen, welche hier und da je zwei Papillen verbinden, finden sich die Poren 1), aus welchen das Secret der Niere herabträufelt und durch Druck hervorgepresst werden kann (Fig. 224, 2). Auf den einfachen Papillen stehen sie in je einer kreisförmigen Gruppe?), zu 10 bis 24, je nachdem die Papille schmaler oder breiter ist. Sie haben einen Durchmesser von 0,2 bis O,3mm, sind also schon mit Hülfe einer Loupe erkennbar; die Zwischenraume, welche sie trennen, sind meistens breiter, zuweilen aber auch schwaler, als die Poren. Durch die Poren zieht sich das Epithelium, das die Oberfläche der Papillen bekleidet, ununterbrochen in die Canälchen, die mittelst der Poren münden, hinein; doch ändert es dabei seinen Charakter, indem es plötzlich in einfaches Cylinderepithelium sich umwandelt.

Wenden wir uns nunmehr zu dem Parenchym der Drüse, so lehren <sub>Mark-</sub> Schnitte durch die Dicke derselben zunüchst zweierlei scharf gesonderte, regelmässig angeordnete, durch die Farbe und noch beständiger durch das Ansehen der Schnitt- und Bruchflächen ausgezeichnete Bestandtheile kennen, die man als Mark- und Rindensubstanz, Substantia medullaris 3) und Auf frontalen, vom convexen Rand gegen den corticalis 4), unterscheidet. Hilus der Niere mitten zwischen der vorderen und hinteren Fläche geführten Schnitten (Fig. 226 a. f. S.) erweisen sich die Papillen als Spitzen kegeloder pyramiden-, richtiger mandelförmiger Körper, der sogenannten Nierenpyramiden 5), deren Basis in dem Parenchym der Niere vergraben ist. Die Basis jeder Pyramide ist convex, seltener gerade oder eingebogen und gehtabgerundet oder mittelst einer stumpfen Kante in die Seitenfläche über; nicht selten ist sie durch Einschnitte in zwei oder drei Lappen getheilt-Wie schon die verschiedene Form der Papillen andeutet, so ist auch an der Pyramide im Ganzen das Verhältniss der Höhe zur Basis sehr veränderlich; in der Regel jedoch übertrifft die Höhe um Weniges den Durchmesser des grössten Querschnitts. Gegen die Umgebung stechen die Pyramiden durch ihre hellere Färbung, vor Allem aber durch die Zeichnung des Längsschnittes ab, auf welchem, je blutreicher die Niere ist, um so deutlichere, dichte, abwechselnd hellere und dunklere Streifen von der Basis convergirend gegen die Spitze verlaufen, um sich in der Nähe der letzteren m verlieren. Den Streifen entsprechend lässt sich die Pyramide in Fasern reissen, die von der Spitze zur Basis an Stärke zunehmen 6).

Die Summe der Pyramiden ist es nun, die man als Marksubstanz bezeichnet, und es zerfällt demnach die Marksubstanz in ebenso viel geson-

<sup>2)</sup> Nach Huschke zuweilen auf einem abgeplatteten oder 1) Foramina papillaria. zicht vertieften Theil der Spitze, der Foveola papillae. 3) Substantia interna s. tubulosa s. Arosa s. cineritia. Medulla renis. 4) Substantia vasculosa s. glomerulosa s. glandulosa 3) Substantia interna s. tubulosa \* rebicunda. Cortex renis.

5) Fasciculi pyramidales s. pyramides ren. Malp. Coni
febulosi. Lobi medullares. Malpighische Pyramiden.

6) Irrthümlich werden häufig diese kunstlichen Unterabtheilungen der Malpighischen Pyramiden Ferrein'sche Pyramiden genannt. Auf die wahren Ferrein'schen Pyramiden, die der Rindensubstanz angehören, komme ich sogleich zurück.

derte Herde, als es Papillen giebt. Der Rest des Nierenparenchyms, a sämmtliche Pyramiden gleichförmig überzieht, ihre Basen umschliesst wischen dieselben bis zur inneren Oberfläche der Niere eindrängt, die Rindensubstanz.

indensub-

Im Grunde besteht auch die Rindensubstanz aus Abtheilungen, der Zahl der Pyramiden gleichkommt. Denn die äussere Oberfise

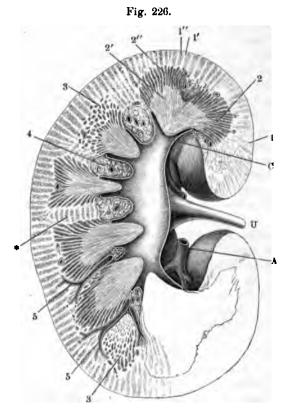

Frontaler Durchschnitt durch die Niere, das Nierenbecken und eine Anzahl Nierenkelche. A Zweig der Art. renalis. U Ureter. C Calyx renalis. 1 Rindensubstanz. 1' Pyramidenfortsatz. 1" eigentliche Rindensubstanz. 2 Marksubstanz. 2' eigentliche Marksubstanz. 2" Grenzschichte derselben. 3,3 senkrecht gegen die Axe der Canälchen durchschnittene Grenzschichte. 4 Fett des Sinus renalis. 5,5 Arterienzweige. \* Quer verlaufende Pyramidenfortsätze.

der Niere von Kind. und jungen Thieren wie bereits erwähnt, ckerig und durch me oder minder tiefe F chen in Lappen abs theilt; jeder dieser La pen aber entspricht ein SchichteRindensubstan welche kapselförmig c Basis der Pyramide u: giebt und nur die Spit frei lässt. Erst dadur dass mit der weiten Entwickelung die Gr zen der Lappen an 4 Oberfläche ebenso 🔻 streichen, wie die R denüberzüge aller Ps miden seitlich untre bar mit einander 🤻 schmelzen 1), wird j Beziehung der Rinde den einzelnen Pyramic verwischt.

Die Rindensubsta
ist körnig, auf dem Bu
che zwar ebenfalls
bestimmten Richtung
faserig, aber rauher,
die Rissflächen der Maz
substanz; sie ist v
gelblicher Farbe, die
doch in blutreichen N
ren gegen die Farbe
Bluts zurücktritt. V

sie vorzugsweise charakterisirt, ist eine Unzahl regelmässig gruppirter, 1 freiem Auge eben noch wahrnehmbarer, rother (an Nieren, deren Gef
injicirt worden, durch die Injectionsmasse gefärbter) Pünktchen, der so

Die zwischen die Seitenflächen der Pyramiden vordringenden Partien der Rimmubstanz sind die Columnae Bertini s. septula renum aut.

nanten Glomeruli, Knäuel feiner Capillarien, deren genauere Beschreibung spater folgt.

Eine nähere Betrachtung der beiderlei Substanzen der Niere giebt Grenzschlichte Anlass, jede derselben noch weiter einzutheilen. Was zuerst die Marksub- der stanz betrifft, so ist an gesunden menschlichen Nieren, mehr noch an der Niere mancher Säugethiere, die der Basis nächste Zone durch ihre tief rothe Färbung gegenüber der blassen Substanz der Spitze der Pyramide und der gelblich rothen Rindensubstanz ausgezeichnet. An Längsschnitten der Pyramide erscheint die Röthe in Form der oben erwähnten, strahligen Streifung (Fig. 226, 2"), auf Querschnitten in Form von Pünktchen, die im Centrum des Querschnittes am feinsten sind und gegen die Peripherie allmälig an Grösse zunehmen (Fig. 226, 3). Dies Ansehen ist bedingt durch Büschel feiner, paralleler Blutgefässe, die das Blut aus den Capillarien der Rindensubstanz sammeln und, nachdem sie etwa den dritten Theil oder höchstens die Hälfte der Höhe der Marksubstanz durchlaufen haben, theils umbiegen, theils sich wieder in Capillarien auflösen. Der radiäre, gegen die Spitze der Pyramide convergirende Verlauf dieser Gefässbüschel ist Schuld, dass ein Querschnitt der Pyramide dieselben um so mehr schräg durchschneidet, je weiter entfernt vom Centrum er sie trifft. Daher die vom Centrum gegen die Peripherie zunehmende Grösse der den Gefässdurchschnitten entsprechenden Punkte. Ich werde die gefässreiche Zone der Marksubstanz unter dem Namen der Grenzschichte der Marksubstanz aufführen. Der Hinzutritt der Gefässbüschel ist eins der Momente, welches die Pyramidenform der Marksubstanz, d. h. die Vermehrung ihres Volumens von der Spitze gegen die Basis bedingt.

Die Rinde ist aus zweierlei Substanzen zusammengesetzt, deren Ver- Pyramidei hiltniss zu einander im Kleinen das Verhältniss wiederholt, welches im Sie enthält Rinden-substanz. Grossen zwischen der Mark - und Rindensubstanz besteht. nämlich in regelmässigen Abständen feine, etwa 0,3mm im Durchmesser starke cylindrische Stränge von dem streifigen oder faserigen Bau der Marksubstanz, unmittelbare Fortsetzungen der letzteren, welche in der radiären Richtung der Fasern, in welche die Marksubstanz sich zerlegen lässt, in die Rinde einstrahlen und demnach in dem Theil der Rindensubstanz, der die Basen der Pyramiden überzieht, senkrecht gegen die äussere Oberfläche der Niere (Fig. 226, 1'), in den zwischen je zwei Pyramiden vordringenden Regionen der Rindensubstanz quer (Fig. 226\*), von einer Pyramide zur anderen verlaufen. Auf einem der Axe der Pyramiden parallelen Durchschnitt der Niere wechseln jene Stränge, die ich Pyramidenfortsätze nennen werde 1), mit Streifen eigentlicher Rindensubstanz 2) sh, die etwa die doppelte bis dreifache Breite der Pyramidenfortsätze haben. Die letzteren verjungen sich um Weniges gegen die äussere Oberfläche der Niere und enden zugespitzt oder abgerundet dicht unter der Oberfläche; daraus folgt, dass die Streifen eigentlicher Rindensubstanz, die die Zwi-

<sup>1)</sup> Prolongemens Ferrein (Mém. de l'acad. Paris 1753, p. 502). Fasciculi tubulosi 4. pyramides renales Ferreinii Krause. Markstrahlen Ludwig und Zawarykin (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XX, 185. 1863. Zur Anat. d. Niere. A. d. 48. Bde. der Wiener Sitzungsberichte). 2) Nierenlabyrinth Ludwig (Stricker's Handb. I, 489).

schenräume der Pyramidenfortsätze einnehmen, in der Richtung von de äusseren gegen die innere Oberfläche der Niere etwas an Breite abnehmen um an den Basen der Pyramiden zwischen den Ursprüngen der Pyramiden fortsätze flach abgerundet zu enden. Wie die verschränkten Finger zwei-Hände scheinen die Pyramidenfortsätze und die gegen die Basis der Pyrami-vorspringenden Partien der Rindensubstanz in einander zu greifen; in de

Fig. 227.



Durchschnitt der Rinden- und Marksubstanz, parallel der Axe der Pyramiden. 1 Zweig der Art. renalis. 2 Glomerulus. 3 Eigentliche Rindensubstanz. 4 Pyramidenfortsatz. 5 Gefässbüschel der Grenzschichte der Marksubstanz.

Mitte der letzteren verläuft, parallel den Pys midenfortsätzen, je ein arterielles Gefästämmchen, Zweige aussendend, welche Grenze der Rindensubstanz gegen die Pyras denfortsätze fast erreichen und an ihrem En je einen Glomerulus tragen, der sich zum G fässzweig verhält, wie die Frucht zum Sti (Fig. 227). So kommen die Glomeruli reihe∎ weise zu den Seiten der Pyramidenfortsätze z liegen und darin hat auch das erwähnte faserig Anschen, welches die Bruchfläche der Rinden substanz darbietet, seinen Grund. Gesondert gegen die äussere Oberfläche senkrecht gestell-Abtheilungen existiren übrigens, abgesehen vo den Pyramidenfortsätzen, nicht. Nur auf eine der Axe der letzteren parallelen Durchschn (Fig. 228) gewähren die Abtheilungen der Ridensubstanz das Bild abwärts gegen die Marsubstanz gerichteter Fortsätze. In der The macht sie, wie ein der Oberfläche parallel 😑 führter Durchschnitt (Fig. 229) lehrt, eine z sammenhängende Masse aus, die nur mit cyl drischen gegen die Marksubstanz offenen Lück zur Aufnahme der Pyramidenfortsätze 1) versek ist. Peripherisch enden diese Lücken blind, a die eigentliche Rindensubstanz stellt unter Kapsel der Niere eine continuirliche Schic dar, die sich als ein Ueberzug von allerdai geringer Mächtigkeit über die Spitzen der 1 ramidenfortsätze erstreckt und zwischen die: ben eindringt. Die Glomeruli, die auf ein der Axe der Pyramiden und ihrer Fortsätze rallelen Durchschnitt in Längsreihen geordz sind, stehen auf einem rechtwinklig gegen c Axe der Pyramidenfortsätze geführten Schm in mäandrischen Linien?).

<sup>1)</sup> Loges corticales Ferrein.
2) Insofern der auf dem Längsschnitt zwischen zw.
Pyramidenfortsätze eingeschlossene Theil der Rindensubstanz durch das Arterienstämmeht der Länge nach in zwei Hälften geschieden wird, kann man jedem Pyramidenfortsatz eine Hälfte dieser Rindensubstanz zutheilen und so die Rinde aus Läppehen zusammegesetzt denken, deren jedes, die Form der Lappen wiederholend, eine von Rindensubstanbekleidete kleine Pyramide darstellt. Auch zeigt sich zuweilen an der Oberfläche ble erfüllter oder von den Venen aus unvollkommen injicirter Nieren eine Abtheilung in Läp

Das Gewebe der Niere ist zusammengesetzt aus absondernden Canäl- Harncanal hen 1), Gefässen und einem Stroma, das die Lücken zwischen den röhren- lauf dersel 5rmigen Gebilden ausfüllt, in der Marksubstanz leicht nachweisbar, in der ben. Lindensubstanz auf einen die Canälchen verbindenden Kitt von sehr geringer fächtigkeit reducirt ist. Die Röhrchen lassen sich, bis zu den auf den Papillen mündenden Stämmen, leicht aus dem Stroma isoliren; sie bestehen einer Basalmembran, welche meist structurlos, oft aber, namentlich an Chromsäurepräparaten, von sehr feinen und dichten Querfasern durchzogen erscheint, die in der Dicke der Wand und näher der inneren Oberfläche liegen, als der äusseren.

An kurzen Strecken der Harncanälchen der Rinde will Ludwig (Stricker's Handbuch I, 489) zuweilen durch Silberlösung eine ähnliche Zeichnung hervorgebracht haben, wie sie an den Lymph - und Blutcapillaren bekannt ist.

In Kaliber, Inhalt und Verlauf zeigen die Harncanälchen mancherlei verschiedenheiten; vorzugsweise auf ihrem Verlauf beruht das eigenthümliche Ansehen der Rinden und Marksubstanz. Durch die Marksubstanz und durch die Pyramidenfortsätze der Rindensubstanz gehen sie meist gerade oder nur leicht wellenförmig gebogen oder geschlängelt, die eigentliche Rindensubstanz durchziehen sie in zahlreichen und engen Windungen (Fig. 228 und 229). Im Uebrigen sind die Canälchen der Rinde directe



Dickendurchschnitt der Rindensubstanz einer Kinderniere. A Pyramidenfortsatz. B Eigentliche Rindensubstanz. C Glomerulus. 1) Arterieller Ast.

chen von theils rundem, theils den Windungen der Hirnhemisphären ähnlichem Contour, bedingt durch den Wechsel des blutleeren und des blutreichen oder injicirten Parenchyms, von denen das erstere den Spitzen der Pyramidenfortsätze, das letztere der eigentlichen Rindensubstanz entspricht. Derartige Läppchen sind es, welche Ferrein als Pyramiden, Huschke als Lobuli renales beschrieb. Aber diese Abtheilungen sind künstlich; ein der Oberfläche paralleler Durchschnitt lässt, wie erwähnt, nichts davon erkennen. Sie sind noch künstlicher, als die Läppehen der Leber, die man doch durch Zerreissung und Maceration darstellen kann. 2) Harn- oder Nierencanälchen. Tubuli uriniferi Bellini. Bellini'sche Röhrchen.

Fortsetzungen der Canälchen des Marks, die, nachdem sie in gestreckten Richtung die Pyramiden und Pyramidenfortsätze durchsetzt haben, beim Uebe

In der Marksubstanz.

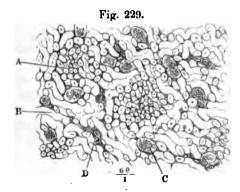

Flächendurchschnitt der Rindensubstanz der Kinderniere. A Pyramidenfortsatz. B eigentliche Rindensubstanz. C Glomerulus. D arterieller Ast.

tritt in die eigentliche Rinde substanz sich zu kräuseln 🖢 ginnen. Die Marksubstanzer hält zweierlei Canälchen, 👡 denen wir die Einen mit Lu d. wig und Zawarykin 🗪 🌡 Sammelröhren 1), die ande zen als schleifenförmige Can al. chen?) bezeichnen. Die Sammelröhren nehmen ihren Ursprung von den oben erwährnten, auf der Spitze der Papillem zusammengedrängten Pore ...... Den Poren entsprechen d == 0 Stämme an Zahl und auch = Weite; doch sind die eigent chen Stämme sehr kurz und the

len sich fast unmittelbar über dem Ursprung in je zwei oder drei Aeste, die siese alsbald und wiederholt in gleicher Weise weiter theilen. Die am meiste en peripherisch gelegenen Stämme gleichen in ihrer Verästelung einem krachenden, etwas knorrigen Strauch; sie ziehen eine Strecke weit leicht wellenförmig unter der Oberfläche der Papille hin und senden Aeste aufwählte in die Pyramide, die sich mehrmals dicht hinter einander gablig verzweigen (Fig. 230)<sup>3</sup>). Bei dieser fortgesetzten Theilung nimmt das Kaliber der

Fig. 230.



Durchschnitt der Papille einer vom Ureter aus injicirten Niere, dem Laufe der Harncanälchen parallel.

<sup>1)</sup> Sammelcanäle Schweigger-Seidel (die Nieren des Menschen und der Säugethiere. Halle 1865. Offene Canälchen Henle (Zur Anat. der Niere. Gött. 1862).
2) Henle'sche Canälchen Köll. Tubuli laqueiformes s. Henleani Schweigger-Seide 1.
3) Das Missverhältniss in der Zahl der gegen die Papillenspitze convergirenden Canälchen und der Zahl der Papillenmündungen führte zu der Annahme kurzer, blinddarmförmigen

Von etwa 0,2 bis 0,3mm, dem Durchmesser der Mündung runglichen Stämmchens, sinkt das Kaliber schon durch die erste 0,1 bis 0,2mm, durch die folgenden auf 0,05 bis 0,06mm. Diesen haben die Canälchen in einer Entfernung von etwa 5<sup>mm</sup> von Sie behalten ihn, indem sie von da an gerade, ungeur wenig divergirend zur Rinde verlaufen, in Abständen, welche durch die Züge der schleifenförmigen Canälchen, sodann durch Grenzschichte der Marksubstanz charakteristischen Blutgefäss-Aus der Grenzschichte dringen sie theils verefüllt werden. s gruppenweise in die Pyramidenfortsätze ein und hier beginnt d reiche Verästelung, auf welche ich bei Beschreibung der Rinzurückkomme.

vielfältigung der offenen Canälchen durch Theilung ist eine der elche die Kegelform der Marksubstanz bedingen, aber nicht die





er Nierenpapille in der Nähe der Basis, ı die Längsaxe. a Querschnitt, a' Längsamelröhren, b Querschnitt schleifenförmiger Harncanälchen.

wesentliche. Diese liegt in der continuirlich von der Spitze gegen die Basis erfolgenden Zunahme der Zahl und in geringerem Maasse auch des Kalibers der zweiten Art von Canälchen, der schleifenförmigen, die in regelmässiger Anordnung die Räume zwischen den Sammelröhren erfüllen (Figur 231). Vergleicht man Querschnitte der Marksubstanz aus verschiedenen Höhen, so sieht man in der Nähe der Spitze der Papille

aumina der offenen Canälchen durch verhältnissmässig schmale einander geschieden, in welchen, neben den Querschnitten aufnder Blutgefässe, einfache oder doppelte Reihen von Querschnit-Canalchen (von wenig über 0,02mm Durchm.) enthalten sind, die 1 kreisförmig um die Lumina der offenen Canälchen gruppiren Weiter aufwärts wächst, wie das Lumen der offenen Canälchen

t der absoluten Breite der Brücken auch die Zahl der inner-Brücken eingeschlossenen, engeren Canälchen (Fig. 232 B). den Arten von Canälchen der Marksubstanz unterscheiden sich ander nicht bloss durch das Kaliber; charakteristisch für dieseldie Form des Epithelium und zum Theil die Beschaffenheit der hüllung. Was die letztere betrifft, so scheint die Basalmembran

der die Papille bekleidenden Schleimhaut, deren Grund und Seitenwände ı der eigentlichen Harncanälchen aufnehmen sollten. Dies sind die Vaisseaux rein's, Ductus papillares Schumlansky (De structura renum. Argen-. 61), Foreae Eysenhardt (De structura renum. Berol. 1818, p. 13).

zu dem Kaliber der Röhrchen im umgekehrten Verhältniss zu stehen. Querschuitten der Marksubstanz erscheint sie an den Verzweigungen Sammelröhren, trotz dem beträchtlicheren Durchmesser derselben, nur einst an den engen Canälchen dagegen doppelt contourirt und den Stämmen Sammelröhren fehlt sie ganz, so dass deren Wand, nächst dem Epitheli nur von dem Stroma der Niere gebildet wird. Wichtiger und durchgreif In die Stämme der Samı der ist der Unterschied des Epithelium. röhren setzt es sich von der Oberfläche der Papille aus fort als einfache Lage heller, deutlich gesonderter Cylinderzellen, welche n Art aller cylindrischen Drüsenepithelien mit dem breiten Ende aussi und mit dem schmalen Ende das Lumen begrenzen (Fig. 232 A, B, aa). Höhe beträgt in den Stämmen und Aesten erster Ordnuug 0,02 bis 0,0 sinkt in den unverästelt durch das Mark verlaufenden Canälchen auf 0,01 und reducirt sich noch weiter in den der Rinde angehörigen Verzweigur der Sammelröhren. Das Epithelium der engen Canälchen dagegen ist sterförmig; in der Nähe der Spitze der Pyramide ist es hell, aus rhombisc den Epithelzellen der Blutgefässstämme ähnlichen Zellen zusammengesetzt wegen ihrer gewölbten Form, dem Lumen der Canälchen im Querschnitt zackiges, Blutigelbiss-ähnliches Anschen geben (Fig. 232 A, B, b, Fig. 23: Je mehr man sich von der Spitze der Pyramide entfernt, um so zahlreicher den neben diesen hellen Canälchen die Querschnitte von dunkleren Canäl mit engerem, mehr kreisförmigem Lumen (Fig. 232, B, b', Fig. 233, 4) Fig. 232.

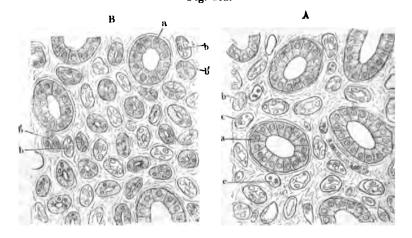

Querschnitte der Nierenpapille. A in der Nähe der Spitze, B näher der Basis. as e schnitte der Sammelröhren. bb Querschnitte schleifenförmiger Canälchen mit hellem thelium, b'b' dergleichen mit durkelem Epithelium. cc Blutgefässquerschnitte.

ren Durchmesser gegen die Rinde allmälig bis auf etwa 0,05<sup>mm</sup> wä Das Epithelium der dunklen Canälchen ist mächtiger und besteht aus der deutlich gegen einander abgegrenzten Zellen von anscheinend körr Beschaffenheit, die den Kern verdeckt. Das körnige Ansehen rührt, ahain 1) ermittelte, von kurzen Fäserchen oder Stäbchen her, in die Epithelzellen der Canälchen, ähnlich denen der Ausführungsler Speicheldrüsen, nach der angewachsenen Seite zerfallen. Bringt i starker Vergrösserung den Rand der Canälchen in den Focus, so t man statt der Körnchen eine feine, auf die Tunica propria senkstreifung (Fig. 233, 4. 238, 2); das Epithelium der Nierencanälchen des und Triton liess sich durch Maceration in chlorsaurem Ammoniak e Elemente zerlegen, Zellen, die in dem hellen, dem Lumen zugen Theil den Kern enthalten und unterhalb desselben, einem Kamme, tief gezähnelt sind.

ls Uebergänge zwischen den hellen Canälchen mit pflasterförmigen, g gegen das Lumen vorspringenden Epithelzellen und den dunklen

Fig. 233.

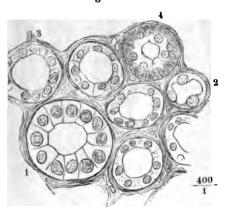

itt des unteren Theils der Marksubstanz. 1 Sam-2 schleifenförmiges Canälchen mit plattem Epimit hellem, eubischem Epithel ausgekleidetes Canälchen. 4 dunkles Canälchen. Canälchen mit cubischen, zerfaserten Epithelzellen finden sich bei manchen Säugethieren (den Wiederkäuern) und dem Menschen auf längeren oder kürzeren Strecken Canälchen, deren Epithelzellen hell, aber cubisch, undeutlich gegen einander abgesetzt, aber mit sehr augenfälligem Kern versehen sind und ein regelmässig kreisförmiges Lumen begrenzen (Figur 233, 3). Diese Canälchen sind weiter als die der Spitze der Papille, doch hängt die veränderte Form des Epithelium nicht mit der Erweiterung des Lumens zusammen, da bei sehr be-

ler Erweiterung der Canälchen der Pyramidenspitze, wie sie mitunmenschlichen Nieren vorkommt, die Epithelzellen zwar sich vermeher ihre platte Gestalt und die dem Kern entsprechende Auftreibung

chon nach der Betrachtung successiver Querschnitte der Marksubstanz er Schluss gerechtfertigt, dass die engen hellen Canälchen der Spitze ramide sich aufwärts zum Theil in weitere, dunkle fortsetzen, oder ehrt, dass die auf dem Wege von der Basis zur Spitze der Pyramide Ilmälig verjüngenden Canälchen successiv an der Stelle der dicken aserigen platte Epithelzellen erhalten. Der Uebergang der einen in die andere lässt sich aber auch direct dadurch nachweisen, dass tückehen der Marksubstanz in Salzsäure macerirt und dann zerzupft sinem leichten Drucke aussetzt. Die Salzsäure löst das Bindemittel

der Canälchen und den grössten Theil der Blutgefässe auf; die Canälchen fallen aus einander und unter den Bruchstücken derselben begegnet man einzelnen, welche gegen die Spitze der Papille verjüngt, an dem der Rinde zugewandten Ende dunkel und körnig, in dem engeren Theile hell und durchsichtig sind (Fig. 234 C).

Wie es kommt, dass die Zahl der engen Canälchen von der Basis der Pyramide gegen die Spitze derselben abnimmt, darüber geben feine, der

Schleifenförmige Canälchen der Marksubstanz. A helle, B dunkle, C Uebergang der dunklen in helle.

Axe der Pyramide parallele Längsschnitte der Marksubstanz Aufschluss. Sie lehren, dass diese Canälchen in verschiedenen Höhen, die untersten unmittelbar unter der Oberfläche der Papille, innerhalb der Brücken, die die weiten Canälchen von einander scheiden, blind in der Art endigen, dass je zwei benachbarte Canälchen in steilen Bogen in einander umbiegen; eben um dieses Verlaufes willen habe ich ihnen den Namen der schleifen förmigen ertheilt. Bequem sind sie in der Spitze der Pyramide man-

Fig. 235.



Längsschnitt einer Nierenpapille, der schleifenförmige Canälchen durch feink nige Fettablagerung sich auszeichnen, nach Behandlung mit dünner Kalilan seund Auswaschen in Wasser.

cher menschlichen Nieren darzustellen, in welchen sie von feinen Fetttrößchen infiltrirt sind; werden Schnitte solcher Nieren mit verdünnter Kalilösung behandelt und dann in Wasser ausgewaschen, so werden alle Zellen der Epithelien und des Stroma, so wie die Blutkörperchen zerstört und die Basalmembran der schleifenförmigen Canälchen hebt sich scharf gegen die blasse Unterlage und gegen die leeren Lumina der Sammelröhren blasse (Fig. 235). Aber auch an normalen Nieren, wenn sie nur recht frisch in A

gelingt es leicht, aus der Spitze der Papille mit Bruchstücken der von Cylinderepithelien bekleideten Wand der Sammelröhren feine Schlingen zu isoliren, die man an ihrem regelmässigen Epithelium als Drüsencanälchen erkennt. Es versteht sich, dass in der Spitze der Pyramide die Schlingen, wie die beiden Schenkel derselben, plattes Epithelium tragen; näher der Basis, sobald auf Querschnitten an die Stelle des platten Epithelium der engen Canälchen cubisches getreten ist, trifft man auf Längsschnitten auch Schleisen der dunkelen Canälchen an. Doch besteht in dieser Beziehung zwischen den Nieren des Kaninchens einerseits, des Pferdes, Schweins und Menschen andererseits ein bemerkenswerther Unterschied. Beim Kaninchen wird von den beiden Schenkeln, die in der dunkelen Schlinge einander begegnen, der Eine alsbald über derselben hell; er erhält dasselbe Epithelium, welches die in die Spitze der Papille hinabragenden Schlingen charakterisit und behält es bis in die Grenzschichte der Marksubstanz, wo er sich

Fig. 236.



schleifen aus dem oberen Theil des Marks vom Kaninchen.

allmälig wieder erweitert, dunkel wird und sich bis zum Uebergang in Eines der gewundenen Canälchen der Rindensubstanz verfolgen lässt. In der Niere des Pferdes, des Schweins und des Menschen zeigen von dem in der dunkelen Strecke umbiegenden Canälchen meist beide Schenkel und meist so weit, als sie sich dem Blicke darbieten, ein dunkeles Epithelium. Doch fehlt auch hier die Verengung nicht; sie kann daraus erschlossen werden, dass in Isolationspräparaten aus den oberen Schichten der Marksubstanz Canälchen gefunden werden, welche den Uebergang aus Dunkel in Hell in der Richtung vom Mark zur Rinde durchmachen; in seltenen Fällen isoliren sich Canälchen mit kurzer Verengung, wie das Fig. 237 abgebildete, in welchem die Länge der verengten, helleren Stelle 0,1mm betrug. Schweigger-Seidel 1) sah eine Schleife aus der Schweinsniere, deren enge Partie auf ein sehr kleines Stück, eigentlich auf eine Einschnürung reducirt

war. Es stimmt damit überein, dass auf Schnitten durch den oberen Theil des Marks der Kaninchenniere die Querschnitte heller und dunkler Canälchen einander an Zahl einigermaassen gleich stehen, während dagegen an Durchschnitten der menschlichen und der ihnen ähnlichen Nieren durch dieselbe Region die Durchschnitte heller Canälchen spärlich und leicht zu übersehen sind. Sehr schön treten die hellen Canälchen an Nieren hervor, deren Blutgefässe man möglichst vollständig mit farbiger Leimmasse injicirt hat. Aus den Blutgefässen dringt der Leim farblos in sämmtliche Nierencanälchen; die hellen werden durch den Leimpfropf ausgedehnt und dadurch kenntlich und von den farbig injicirten Blutgefässen, denen sie sonst in Kaliber und Structur sehr ähnlich sind, leicht unterscheidbar (Fig. 238).

In der Basis der Pyramiden giebt es nur noch dunkele Schenkel der schleifenförmigen Canälchen und verwischt sich der Unterschied zwischen ihnen und den Sammelröhren. Der Contrast zwischen dem Cylinderepithe-

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 20.

lium der letzteren und dem Pflasterepithelium der ersteren wird mind auffällig, da in dem Maasse, wie jene Canälchen sich verengen und di

Fig. 237.



Isolirtes Nierencanälchen aus dem oberen Theil der Marksubstanz des Schweins.





Querschnitt durch den oberen Theil des Marks der ninchenniere. 1 Sammelrohr. 2 dunkeles Canille 3 heller Schenkel der Schleife mit farblosem Leim guss. 4 Blutgefässe, von farbigem Leim erfüllt.

sich erweitern, die Epithelcylinder niedriger, die Pflasterzellen mächtig werden. So bleibt an der Grenze der Rindensubstanz von den ursprünlich so charakteristischen Verschiedenheiten der beiderlei Canälchen nich übrig, als eine mehr dunkele Beschaffenheit und minder scharfe Begrenzulder Epithelzellen der schleifenförmigen Canälchen, Unterschiede, die nick so sehr in die Augen fallen, dass in dem Gewirr der Rindencanälchen der Fortsetzungen der einen und anderen sieher von einander gesondert weden könnten. Wir nehmen, um zunächst die Sammelröhren in die Rinde substanz zu verfolgen, die Injection derselben vom Ureter aus zu Hülfe, de bei manchen Thieren, namentlich beim Pferd und Schwein, keine Schwieri keiten macht 1). Aus der Grenzschichte der Marksubstanz, in welcher mauf Querschnitten der Niere die Sammelröhren vereinzelt zwischen schleife förmigen Canälchen und gruppenweise angeordneten Blutgefässen fine (Fig. 239), erstrecken sich die Sammelröhren 2) in die Pyramidenfortsät

<sup>1)</sup> Auch die Niere des Menschen würde sich zu Injectionsversuchen eignen, wenn öfter in hinreichend frischem Zustande zu haben ware. Mir standen frische menschlie Nieren nicht zu Gebote und darum bezieht sich die folgende Beschreibung auf die Ni des Schweines und Pferdes. Doch ist Grund anzunehmen, dass der Bau der menschlich Niere nicht wesentlich verschieden sei.
2) Centralröhren Kollmann (Ztschr. für wisse schaftl. Zool. XIV, 123. 1864).

in`der Regel am Seitenrande eines Pyramidenfortsatzes gerais in die Nähe der Oberfläche der Niere, einzelne bis dicht un-

Fig. 239.



der Grenzschichte der Marksubstanz einer welche vom Ureter mit rother, von der mit gelber Masse injicirt war. In den der Sammelröhren hat die Injectionsmasse ezwischen Basalmembran und Epithelium Zwischen den Querschnitten der Gefässe und Canälchen liegen die Querschnitte der ifenförmigen körnigen Canälchen.

ter den fibrösen Ueber-Hier wenden sie bogenförmig um, entweder gegen den anderen Rand des nämlichen oder gegen den benachbarten Rand des nächsten Pyramidenfortsatzes, so dass die beiden Schenkel je Eines Bogens entweder einen Pyramidenfortsatz oder die Portion eigentlicher Rindensubstanz, die zwei Pyramidenfortsätze trennt, zwischen sich fassen. Verhältniss bleibt dasselbe, bis beide Schenkel mit den von ihnen umfassten feinen Canälchen in die Marksubstanz eintreten und sich zwischen den gestreckten Röhrchen derselben der weite-

g entziehen. Man gelangt zu der Annahme, dass der rückläufige Bogens, gleich dem aufsteigenden, mit einem der Stämme der n zusammenhänge, um sich in denselben zu öffnen, oder, mit ten, dass je zwei der von der Papille durch die Mark- und nz aufsteigenden Sammelröhren an der Peripherie der Niere in einander übergehen.

, in meiner ersten Abhandlung ausgesprochenen Vermuthung, die mung Chrzonczczewski's zu erfreuen hatte, muss ich festhalten Ludwig und Zawarykin, von Schweigger-Seidel und allen achtern erhobenen Widerspruchs. Ihnen zufolge sollte der umgebol des Sammelrohrs durch Verjüngung oder Verästelung einem oder älchen den Ursprung geben von ähnlichem Verlauf, wie die sogleich en, aus dem Sammelrohr entspringenden Verbindungscanälchen. Es oft, Schnitte zu gewinnen, welche, wie in Fig. 240, die beiden Schengens weit hinab zu verfolgen gestatten. Niemals aber, mochte der ch so tief getroffen hahen, zeigten sie ein anderes als das künstliche nd so zeichnen sich auch an Querschnitten der Rindensubstanz bis zwei einander gegenüber liegende Canälchen an den Rändern der sätze durch ihr starkes Kaliber vor den übrigen aus.

Convexität der Arcaden der Sammelröhren entspringen feinere inichfaltigen Richtungen. Oft treten aus derselben mit einer gelmässigkeit drei bis vier Zweige divergirend hervor, die den ieren Oberfläche der Niere fortsetzen und um so längere Strecken zurücklegen, je weiter die Arcade von der äusseren Oberfläche der Niere entfernt ist, dann aber entweder sanft geschlängelt in die eigentliche Rindensubstanz eintreten oder in mehr oder minder steilem Bogen umke hren und parallel den aufsteigenden Canälchen gegen die Marksubstanz zurücklaufen





Durchschnitt der äussersten Schichte der Rinde einer Schweinsniere, senkrecht gegen die Oberfläche. Injection der Sammelröhren und Verbindungscanälchen vom Ureter aus-

(Fig. 240). Andere Aeste haben sogleich vom Ursprung an die Richtung nach abwärts; sie gehen unter spitzem Winkel von den Stämmen ab, theilen sich auch oft spitzwinklig und begleiten innerhalb der Pyramidenfortsätze die Stämme in theils sanft wellenförmigen, theils vielfach gekräuselten Win-

lie es ausserordentlich schwer machen, ihren Lauf zu verfolgen. ich mit Bestimmtheit einzelne noch iu der Rindensubstanz, andere renzschichte der Marksubstanz abermals umbiegen und gegen die e der Rinde zurückkehren; auch sie verlieren sich höher oder tiefer gentlichen Rindensubstanz. Der Durchmesser aller dieser Canälbindungscanälchen Schweigger-Seidel, ist geringer, als der ser des Sammelrohrs, aus welchem sie ihren Ursprung nehmen, und zwischen 0,05 und 0,06mm beim Schwein, zwischen 0,02 und 0,04mm erd, während der Durchmesser der bogenförmigen Sammelröhren, hier 0,08mm beträgt. Das Epithelium der Verbindungscanälchen nd, dem geringen Kaliber der Röhrchen entsprechend, niedrig. In tlichen Rindensubstanz setzen sie sich in weitere Canäle fort.

h unter den gewundenen Canälchen der eigentlichen Rindensubstanz ich zweierlei Arten bemerklich von gleichem Kaliber (0,04 bis 0,05 mm), schiedenem Inhalt. Schon in der Rinde der menschlichen Niere unet man Canälchen mit hellem und mit dunkelm, anscheinend körnithelium (Fig. 242); doch steht das Lumen der dunkeln Canälchen m der hellen kaum zurück. In der Niere des Schweins und Pferdes ontrast an sich auffallender und wird durch die Injection noch ge-

Die Canälchen der Einen Art, Schaltstücke Schweigger-Seind von einem hellen Epithelium ausgekleidet, welches aus Cylinderesteht, deren Höhe auf ein geringes Maass reducirt und in dem Canälchen zu einem schmalen Saum zusammengedrängt ist (Fig. 241a). älchen der zweiten Art sind fast vollständig von einer scheinbar i Masse ausgefüllt, die nur unvollkommen in Zellen abgetheilt ist Kerne, die sie in regelmässiger Anordnung enthält, verhüllt (Fig. 241b).

Fig. 241.



hnitt der Rinde einer vom Ureter aus Schweinsniere. a Schaltstücke mit pfter Injectionsmasse. b Dunkle Rindencanälchen. c Blutgefäss.



Fig. 242.

Schnitt aus der Rinde einer in chromsaurer Kalilösung aufbewahrten menschlichen Niere. aa Schaltstücke im Quer- und Längsschnitt. bb Dunkle Rindencanälchen, ebenso. c Blutgefäss.

ebenwindungen Hertz (Greifswalder med. Beitr. III, 93. 1864). Verbindungsoth (Unters. über die Drüsensubstanz der Niere. Bern 1864).

Der körnige Anschein rührt in diesen Canälchen zum Theil von derse faserigen Zerklüftung der Epithelzellen her, wie in dem dunkeln Thei schleifenförmigen Canälchen; doch kommen in vielen Canälchen auch Moleküle vor, von denen nicht zu entscheiden ist, ob sie in den Epithelz oder zwischen denselben liegen. Bruchstücke der hellen Canälchen, man sie durch Maccration der Drüse in Salzsäure gewinnt, sind, wenr Masse sie nicht vollkommen ausfüllt, platt, bandartig mit jederseits doppe Contour (Fig. 243, D); die dunkeln dagegen sind cylindrisch, gleichmi körnig (Fig. 243 A, B). Zugleich haben die letzteren meist engere Wingen und an den Umbeugungswinkeln nur seichte Ausbuchtungen, indes

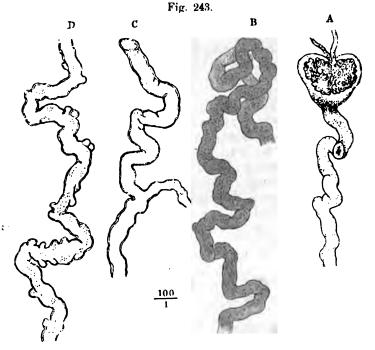

Mittelst Salzsäure isolirte Canalchen aus der Rindensubstanz einer Schweinsnieren A Eigentliches Rindencanälchen mit der Kapsel des Glomerulus und dem Vas affen rens und efferens.

B Knäuelförmig gewundenes eigentliches Rindencanälchem C Verbindungscanälchen.

D Schaltstück.

hellen häufig mit kugligen, an der Basis eingeschnürten Anhängen versind. Die hellen Rindencanälchen sind abgerissen oder in Zusammen mit engeren Canälchen; die dunkeln sieht man, je vorsichtiger man prirt, in um so grösserer Zahl nach einer Seite hin mittelst einer Einserung in eine blasenförmige Erweiterung enden, die den Glomerulus umschliesst (Fig. 243 A). Diese Erweiterung ist die von Bowman nannte Kapsel des Glomerulus<sup>1</sup>). Ihre Gestalt ist im Wesentli

<sup>1)</sup> Philosoph. Transact. 1842. I, 57. Müller'sche Kapsel Köll. Als Bläschen (culae), in welchen die Glomeruli enthalten seien, hatte sie zuerst Joh. Müller (De

ku Slig, häufig auch elliptich oder in die Breite gezogen herzförmig, mit dem längsten Durchmesser senkrecht gegen die Längsaxe des Harncanälchens, das aus der Mitte der breiten Seite der elliptischen oder aus der Spitze der he zförmigen Kapseln hervorgeht. Der längste Durchmesser der Kapseln beträgt et . 0,2 Mm. Die hellen Canälchen oder Schaltstücke sind auch diejenigen, in welche nach einigermaassen gelungener Injection die Masse den Verbindungscanälchen aus vordringt. Dabei zeigt sich, dass sie nur einen verhältnissmässig geringen Theil der Rindensubstanz ausmachen und dass die Hauptmasse der letzteren aus den dunkleren, eigentlichen Rindencanälchen besteht, welche sich nur unter besonders günstigen Bedingungen und deshalb nur sehr selten vom Ureter aus injiciren lassen. Secret der Niere aus den gewundenen eigentlichen Rindencanälchen in ununterbrochenem Laufe bis in die Sammelröhren gelange, darf nach dem, wenngleich seltenen, doch unzweiselhaften Erfolg glücklicher Injectionen 1) und nach der Analogie mit der übersichtlicheren Anordnung der Harncanalchen in den einfacher gebauten Nieren niederer Wirbelthiere 2) nicht in Frage gestellt werden. Da aber jede Art der Präparation aus der Säugethierniere nur Bruchstücke der Canälchen zu Tage fördert, so ist der Zusammenhang nicht anders als in schematischen Bildern zur Anschauung zu bringen. Der Uebergang der Sammelröhren in die Verbindungscanälchen und der letzteren in die Schaltstücke, die in der ganzen Höhe der eigentlichen Rindensubstanz regellos zwischen den eigentlichen Rindencanälchen

lularum secernentium structura penitiori. Lips. 1830, p. 101) beschrieben, aber aufs Entchiedenste ihren Zusammenhang mit den Harncanälchen geläugnet, die er, gleichwie Inschke (Isis 1818, S. 560), blind und abgerundet innerhalb der Rindensubstanz enden iess. 1) Die Angaben von Gerlach (Müll. Arch. 1845, S. 378) und Toynbee (Medicohirurg. transact. XXIX, 303. 1846), die Injicirbarkeit der Kapseln der Glomeruli vom Ureter betreffend, waren ansechtbar, weil beide Autoren den Zusammenhang dieser Kapseln mit den Rindencanälchen unrichtig beurtheilten. Die mit genauerer Kenntniss der Nierenstructur, mit Rücksicht auf die möglichen Fehlerquellen und mit zuverlässigerer Injectionsmethode (unter constantem Druck) erlangten positiven Resultate von Ludwig und Za-warykin, Schweigger-Seidel, Colberg, Kollmann, Hertz und Odenius (Berl. klin. Wochenschr. 1864, Nr. 10) fallen gegen die zahlreichen Misserfolge um so mehr ins Gewicht, je leichter die letzteren sich aus dem verwickelten Verlauf der Harncanälchen erklären. <sup>2</sup>) Bei den Myxinoiden bedarf es, wie Joh. Müller (Unters. über die Eingeweide der Fische. Berl. 1845, S. 8) gelehrt hat, weder des Mikroskops, noch der Injection und Wiener der Siede Kennel des Glomentussen und eine entgeschwellene beliede Fede tion, um zu sehen, dass jede Kapsel des Glomerulus nur das angeschwollene blinde Ende eines Ganges ist, der sich andererseits in den Ureter öffnet. Bei den Knochenfischen sah Hyrtl (Wiener Sitzungsberichte LVII, 157. 1863) die Kapseln, vom Ureter aus gefüllt, als strotzende Blasen entweder auf einem Harncanälchen unmittelbar aufsitzen oder mittelst es kurzen Canals mit demselben in Verbindung stehen, und er hält es für zufällig, dass die Anzahl der vom Ureter aus injicirten Kapseln im Verhältniss zur Menge derselben immer nur gering ist. Frey berichtet, dass ihm bei Fischen und Amphibien die Erfüllung der Kapseln der Glomeruli vom Ureter aus leicht gelungen sei und zwar an guten Präparuten für alle Kapseln über grössere Strecken, wobei kein Harncanälchen leer geblieben zu. Both stellte bei Fröschen, Hüfner (Zur vergleichenden Anat. und Physiol. der Harncasilchen. Lpz. 1866) bei Fischen, Fröschen, Schildkröten und Vögeln, Gross (Essai sur la structure microscop. du rein. Strasb. 1868) bei Fröschen und Tritonen, Lindgren Zuchr. für rat. Med. XXXIII, 15. 1868) bei Vögeln durch Maceration der Niere die Canälchen im Zusammenhang vom Glomerulus bis zu den Sammelröhren dar. Dabei zeigte sich, beiläufig bemerkt, überall ein ähnlicher Wechsel des Kalibers und des Epithelium, wie bei den Säugethieren und dem Menschen.

gebettet sind, wird durch Injections- wie Macerationspraparate bezeugt. if der anderen Seite spricht die Gleichmüssigkeit des Epithels dafür, dass nälchen mit den schleifen-Fig. 244. Marksubstanz zusammenhängen; aus dem Mangel der Anastomosen und Verästelunin körnige Canülcher

gen im Gebiete der eigentlichen Rindencanälchen ist zu erschliessen, dass jedes derselben, während es in seinem angeschwollenen blinden Ende, der sogenannten Kapsel, einen Glomerulu birgt, abwarts in je eine Schenkel der schleifenförm gen Canülchen sich fortseta die Verjüngung der Can chen an der Grenze der R den - und Marksubstanz t die Abänderung des geschl gelten Verlaufs in den g den ist an Macerations paraten leicht zu constat Dem aufwürts umbiege Schenkel des schleifenf gen Canälchens bleibt die Verbindung mit Sammelrohr herzust nichts übrig, als in das stück einzumünden 1 der That sind Schal einerseits in helle dungscanälchen, and

Zu Fig. 244

Schema des Verlaufs eanülchen in der mensch 1 Kapsel des Glomerul canälchen. 3 Absteige des schleifenförmige 3' Isthmus desselbe Theil der Pyramide. in der Papille. Schenkel des schleif nälchen. 5 Schaltst dungscanälchen. 7

fend, von mehreren Beobachtern (Roth, Schweigger-Seidel u. A.) isolirt worden.

Ich habe erwähnt, dass der Schenkel des schleifenförmigen Canälchen, der aus der Rinde absteigt, früher oder später, beim Kaninchen regelmässig noch innerhalb der Grenzschichte sich verengt und an Stelle der, dem Epithelium der Rindencanälchen ähnlichen Zellen eine Auskleidung von platten, hellen Zellen erhält, die an das Endothelium der Gefässe erinnern. Ob eine solche Verengung, man könnte sie einen Isthmus nennen, jedem schleifenförmigen Canälchen zukomme, ist schwer zu bestimmen, darf aber für wahrscheinlich erklärt werden wegen der allgemeinen Verbreitung dieser Bildung auch bei niederen Wirbelthieren, die für einen wesentlichen Antheil derselben an der Function der Niere spricht 1). Von geringerer Bedeutung dagegen scheint die Länge des Isthmus zu sein; sie ist verschieden bei verschiedenen Geschöpfen, nimmt beim Kaninchen fast den ganzen absteigenden Schenkel, beim Menschen vielleicht nur einen kleinen Abschnitt desselben ein und erstreckt sich bei den schleifenförmigen Canälchen, die in die Papille hinabragen, noch eine Strecke weit an dem aufsteigenden Schenkel, wenn nicht etwa an den Canälchen der letzten Art der Unterschied dadurch ausgeglichen ist, dass die Verengung an ihrem absteigenden Schenkel später beginnt.

Eine Controverse, die ich noch nicht zu entscheiden wage, besteht darüber, ob die Sammelröhren durch Vermittelung der Verbindungscanälchen einander Anastomosen zusenden und Netze bilden. Ich habe diese Frage bejaht und bei der schon oben betonten Schwierigkeit, an injicirten Durchschnitten der Nierenrinde über- und incinander verlaufende Canälchen zu unterscheiden, mich auf die Thatsache berufen, dass die Canälchen sich zuweilen in grossen Strecken längs der Peripherie von einigen wenigen Sammelröhren aus injiciren. Meiner Ansicht haben W. Krause?), Hyrtl³), Chrzonszczewsky, Stein ¹) und Strijbosch ⁵) sich angeschlossen, indess Ludwig und Zawarykin, Schweigger-Seidel, Odenius ˚), Roth ¬), Steudener ˚) und Gross ³) die Netze der Verbindungscanälchen bestreiten und Kollmann sich zwar gegen die Netze ¹0), aber für die Anastomosen ¹¹) erklärt.

Dass das Schaltstück, wie Schweigger-Seidel behauptete, ein beständiger und wesentlicher Theil der Harncanälchen sei, wurde anfänglich von Ludwig und Zawarykin und Hertz (a. a. O. S. 121) bestritten. Nach Hertz sollten die im unteren Abschnitte der Rinde entspringenden Aeste der Sammelröhren keine oder nur kurze Schaltstücke besitzen. In seiner neueren Abhandlung ist auch Ludwig der Ansicht Schweigger-Seidel's beigetreten. Varietäten, die in

<sup>1)</sup> Vgl. Hüfner, zur vergleichenden Anatomic und Physiol. der Harncanälchen. Lpz. 1866. Ludwig in Stricker's Handbuch I, 498. Lindgren, in Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXIII, 15. 1868 (Vogelniere). Gross, a. a. O. p. 65 (Froschniere). Dass dem Elephanten, wie Dönitz (Arch. für Anat. 1872, S. 85) behauptet, die schleifenförmigen Canälchen fehlen, bedarf wohl noch der Bestätigung.
2) Göttinger Nachr. 1863. Nr. 18. P. Ueber die Injectionen der Wirbelthiernieren. A. d. 47. Bdc. der wiener Sitzungsberichte 8. 146 (1863).
4) Würzb. med. Ztschr. VI, 18 (1864).
5) Over de structuur en den samenhang der nierbuisjes. Leiden 1870, p. 32.
6) A. a. O.
7) A. a. O. S. 33.
8) Nonnulla de penitiori renum structura. Hal. 1864, p. 17.
9) A. a. O. p. 37.
10) A. a. O. S. 123.

der Verbindung der schleifenförmigen Canälchen mit den Schaltstücken andererseits mit den gewundenen Rindencanälchen bei verschiedenen Tikommen, beschreibt Schweigger-Seidel a. a. O. S. 34.

Blutgefässe.

Die Blutgefässe der Niere bieten in ihrer Anordnung ganz e liche Verhältnisse dar, auf welche vorübergehend schon im Vorheiningewiesen wurde. Die Arterien - und Venenstämme treten in sämmtlich durch den Hilus ein, theilen sich schon vor demselben tihre Verästelung innerhalb des Sinus der Niere fort; von den oder Aesten aus versorgen sie die fibröse Hülle des Organs und ren dieselbe schliesslich ausserhalb der Nierenkelche in einer Aziemlich gleich starken Zweigen, die arteriellen Zweige von 1 bis 2 messer begleitet von doppelt so weiten venösen. Sie befinden sie in der Gegend der Basis der Pyramiden (Fig. 226, 5); ebendahin auch die arteriellen und venösen Aeste, welche, wie dies häufig de ausserhalb des Sinus, von den Spitzen oder Flächen der Niere aus

Fig. 245.



Gefässverästelung einer Kinderniere, Corrosionspräparat. A Arterie. V Vene. V' Eine an der oberen Spitze der Niere (ausserhalb des Hilus) austretende Vene.

senken (Fig. 245, V'). In n talen, den Flächen der Nier len Ebenen laufen nun bei fässe längs der Grenze der l Rindensubstanz, bald je ei chen den bogenförmigen R Pyramide umschreibend, ba einander entgegengeneigt. den 1), welche auf diese Weis Arterien gebildet werden, b vollständig; es finden kein mosen zwischen den Arter chen Statt und die Masse, di Endzweig der Art. renalis v Eintritt in die Substanz der jicirt wird, kann nur durch lung der Capillargefässe Zweige derselben Ordnung i Die venösen Aeste dagegen,

Grenze einer Pyramide einander begegnen, münden häufig in ein (Fig. 245).

Die arteriellen Arcaden schicken Aeste<sup>2</sup>) ausschliesslich vor vexen Seite aufwärts in die Rindensubstanz, Aeste, die sich meist unter spitzen Winkeln, zuweilen auch mehr divergirend, ar ähnlich theilen und dann, etwa 0,15<sup>mm</sup> im Durchmesser, innerhal densubstanzscheiden der Pyramidenfortsätze, den letzteren parallel fläche der Niere verlaufen. Wie bereits erwähnt, geben sie auf dahin in gewissen Abständen und nach allen Seiten Aestchen vo

<sup>1)</sup> Demiarcades Bertin. Arcus s. fornices vasculosi minores Schumlan Arcus majores versteht Schumlansky die im Sinus renalis geschlängelt oder verlaufenden Gefässstämme.
2) Arteriolae radiatas nut. Artt. lohulares Költerlobulares Donders.

Durchmesser ab '), die gleich den Zweigen einer Tanne unter rechten, nicht selten auch unter einem nach unten offenen, spitzen Winkel vom die Pyramidenfortsätze sich erstrecken und noch innerhalb der eigentichen Rindensubstanz in die Glomeruli übergehen (Fig. 227).

Die Glomeruli?) liegen in den kugelförmig erweiterten Anfängen der Glomeruli eigentlichen Rindencanälchen, die eben deshalb als Kapseln der Glomeruli beschrieben wurden; im bluterfüllten oder injicirten Zustande füllen sie die Kapseln fast vollständig aus. Gegenüber der Mündung, durch die die Kapsel in das Harncanälchen sich fortsetzt, wird sie von der kleinen Arterie, dem vas afferens (Fig. 246, A') durchbohrt; diese bildet den Glomerulus dadurch,



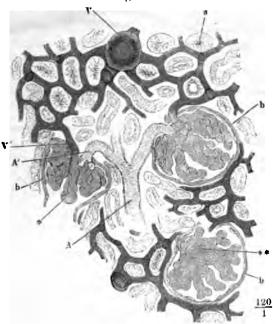

Durchschnitt der Rindensubstanz einer von der Art. renalis aus injicirten Niere. A Arterienstämmehen, an welchem zwei Glomeruli hängen. V Venenstämmehen. A' Vas afferens. V' Vas efferens des Glomerulus. a Querschnitt eines Harncanälchens. b,b,b Kapseln der Glomeruli. \*Glomerulus, in eine Kapsel ragend, die sich in ein Harncanälchen fortsetzt. \*\*Durchschnitt des Vas efferens eines Glomerulus.

dass sie doldenförmig in eine Anzahl von Aesten zerfällt (Fig. 247), die sich wiederholt theilen, nach kurzem geschlängelten Verlauf schleifenförmig umbeugen und wieder zu einem Stämmehen, Vas efferens (Fig. 246, V'), sammeln, welches neben dem zuführenden Gefäss, meist merklich enger als dies, die Kapsel wieder verlässt. Die Büschel schleifenförmiger Gefässe sind zu

<sup>1)</sup> Arteriae glomeruli. 2) Acini s. glandulae int. renales Malp. Corpuscula Malpighii aut. Rindenkörperchen Eisenhardt (Meck. Arch. VIII, 218). Nierenknäuel.

einem Knäuel zusammengedrängt, das die Form der Kapsel wiederholt oder vielmehr dieselbe bestimmt; in der unversehrten Kapsel liegen sie so dicht, dass es kaum möglich ist, den Gang einzelner Gefässe zu verfolgen; an dem isolirten Glomerulus lassen die über den Rand hervorragenden Blutgefässschlingen, so wie Furchen, die ihn in Lappen abtheilen, den Bau desselben errathen (Fig. 246\*). Fast regelmässig scheidet den Glomerulus eine in der Fortsetzung der Längsaxe des Harncanälchen von der Peripherie gegen die Anheftungsstelle vordringende Spalte in zwei mit planen Flächen einander zugewandte Halbkugeln; durch Druck lässt sich jede die-

Fig. 247.



Unvollkommene Injection eines Glomerulus, Verästelung des Vas afferens.

ser Halbkugeln in Läppehen zerlegen, die an dem Arterienstämmehen, wie die Läppehen einer Traube an dem Stiel hängen. So spaltet sich auch, wie man aus unvollkommenen Injectionen ersicht, das zuführende Gefäss meistens zuerst in zwei oder drei Hauptäste, deren jeder unabhängig vernanderen sich verzweigt (Fig. 247).

Nach Bowman, welchem Kölliker und Gerlach folgen, übertreffen dan der Grenze der Rinden- und Marksubstanz gelegenen Kapseln und Glomerundurchgängig die übrigen an Volumen. Virchow (Arch. für pathol. Anat. XI 310, 1857) giebt dies nicht zu; ihm scheinen im Allgemeinen die Glomeruli us so kleiner, je dichter sie liegen und in der Nähe der Pyramiden nur deshalb ogrößer, weil sie sparsamer zu sein pflegen. Chrzonszczewsky zu Folge stehtd Größe der Glomeruli und ihrer Kapseln constant im geraden Verhältniss zu Durchmesser der Arterienäste, welche ihren Vasa afferentia Ursprung geben. Idiese im Allgemeinen von der Marksubstanz gegen die Peripherie der Niere Kaliber abnehmen, so seien auch die Glomeruli durchschnittlich am größen der Nähe des Marks. Schweigger-Seidel (S. 55) leitet die bedeutendere Größer Glomeruli an der Grenze von Rinden- und Marksubstanz davon her, dass und ie zuerst entwickelten seien. Ich sehe in allen Theilen der Rinde große ukleine Glomeruli gemischt.

Die Glomeruli der Vögel, Reptilien und Fische hat man bisher, nach Boman's Vorgang, als Knäuel eines einfachen, gleich einem zum Kügelchen gebeten Faden gewundenen und aufgerollten Gefässes betrachtet. Hyrtl (über die Nierenknäuel der Haifische. A. d. Verhandl. der Wiener zoolog.-botan. Gesellschaft 1861) widerlegt diese Meinung. Bei den Haifischen und nackten Repti Lienspaltet sich das zuführende Gefäss zuweilen schon vor dem Glomerulus in Zweige, die sich innerhalb desselben schon wiederholt mit den benachbarten verbinzelund mit ihnen zu sehr kurzen Stäumchen zusammen münden, welche den Durckmesser des ungespaltenen Gefässes um das Doppelte übertreffen und sogleich-wieder in feinere zerfallen. Von den Spalten, welche die Oberfläche der großen Glomeruliftiefer furchen, als dies bei den Säugethieren der Fall ist, führt Eine, dem Stiel des Glomerulus gegenüber gelegen und durch ihre Breite und Tiefe ausgezeichnet (Hyrtl nennt sie Stigma s. Umbo), in einen Hohlraum (Alveolus), den

lso die wundernetzartig verzweigten und wieder gesammelten Gefässe des Gloerulus umgrenzen. Das ausführende Gefäss aber, welches wie bei den Säugeieren hinter dem zuführenden an Kaliber zurückbleibt, entsteht nicht aus dem
usammenfluss aller Zweige des Wundernetzes, sondern ist ein rücklaufender Ast
nes primären oder secundären Astes der zuführenden Arterie, der dicht am Einittspol, ja in Ausnahmsfällen sogar vor dem Eintritt der Arterie in den Glomeulus von der letzteren abgeht. Damit erhält der ganze Glomerulus oder doch
er grösste Theil desselben die Bedeutung eines verzweigten Divertikels an den
inen Aesten der Nierenarterie, den das Blut nicht durchströmt, sondern in welhem es nur etwa wie das Wasser in dem Hafenbassin eines Flusses erneut wird.

Die an der Oberfläche des Glomerulus sichtbaren Gefässe haben das Caliber feiner Capillarien und deren Bau, structurlose, mit elliptischen Keren besetzte Wände. Ueber die eine oder andere der Buchten zwischen len vorragenden Gefässschlingen oder Läppchen des Glomerulus verläuft zuweilen ein feiner Contour, als Grenze einer hellen, die Gefässe verbinlenden Substanz; im Uebrigen ragen die Gefässe nackt in das Lumen ler Kapsel. Die Kapsel selbst trägt bis an den Stiel des Glomerulus ein sinfaches, sehr flaches Pflasterepithelium (Fig. 246, b), in welches das eigenhümliche Epithelium der Rindencanälchen an der Mündung des Glomerus plötzlich übergeht.

Was die Bekleidung des Glomerulus betrifft, so pflichte ich Bowman bei, essen Ansicht von Johnson (Todd's cyclop. 1V, 230), Frerichs (die Bright'-:he Nierenkrankheit. Braunschweig 1851, S. 13) Schmidt (De renum structura usest. Götting. 1860) uud Schweigger-Seidel bestätigt wurde, von anderer Seite ber auch gleich anfänglich Widerspruch erfahren hat. Die abweichenden Meiungen reihen sich in folgender Stufenleiter aneinander: zuerst Kölliker, welter zwischen der inneren Oberfläche der Kapsel und der äusseren des Glomerus eine einfache Lage von Epithelium annimmt, die aber den Glomerulus auch ı der dem Lumen des Harncanälchens zugewandten Seite überziehe; sodann erlach, der der inneren Kapselfläche und dem Glomerulus jedem eine besonre Zellenlage zuschreibt, so dass das Epithelium des Harncanälchens durch den omerulus gleichsam eingestülpt werde; endlich Bidder (Müll. Arch. 1845, S. 508), r selbst von der Basalmembran behauptet, dass der Glomerulus sie nicht durchhre, sondern einstülpe, und vermuthet, dass ein feines Pflasterepithelium, weles die Kapsel innerlich auskleidet, sich mit der Basalmembran über den Gloerulus ausbreite. Isaacs (Journ. de la physiol. 1858, p. 577) und Chrzonczewski finden sogar Verschiedenheiten zwischen dem Pflasterepithelium des omerulus und dem Epithelium der inneren Oberfläche der Kapsel; nach Isaacs id die Zellen des ersteren grösser und indifferent gegen verdünnte Salpetersäure, e die Zellen der Kapsel auflösen soll, nach Chrzonszczewski wären die Epielzellen des Glomerulus ausserdem durch ein schwach gelbliches, etwas körniges ussehen ausgezeichnet. Für den Embryo giebt Schweigger-Seidel die Existenz nes Epithelbelegs der Glomeruli zu; auch J. Stilling (Beitr. zur Histol. der iere. Marb. 1865) und Högyes (Med. Centralztg. 1872, Nr. 55) haben ihn beim mbryo, Strijbosch hat ihn beim Kind gefunden und Seng (Beitr. zur Lehre v. malpigh. Körperchen d. Niere. A. d. 64. Bande d. wiener Sitzungsber. 1871) ill bei 3 - bis 5monatl. menschlichen Embryonen die structurlose, mit länglichen ernen versehene Haut der Kapsel mit ihren cubischen Zellen sich einstülpen geehen haben, um den Glomerulus zu überziehen.

In der Niere der kaltblütigen Wirbelthiere, die auch in anderen wesentlichen Beziehungen von der Säugethierniere verschieden ist, sind die Harncanälchen vom Ursprung aus den Kapseln der Glomeruli an eine Strecke weit halsartig eingeschnürt und innerhalb dieses engeren Theils von Flimmerepithelium ausgekleidet. Gerlach glaubt einmal beim Huhn Flimmerbewegung innerhalb der Harncanäl-

and the second of the second o

The functional of the second of the content of the Capital Second Second

Then does not consisted an initiative state with the relief was an even for extent and a many an account for the plant of the plant of the repellation of the repellation of the state of the service of

2- no bische und himmt auch nichwonig ab, wenn die Stämmtlen auf den Wege nurch nie Grenzenliche sich das eine und andere Mal unterehr splizem Winze, gabeitorn zu verschelt. Zuletzt biegen sie zum Thell und zum anderen Thell verlieren sie sich in das gleichmässige Netz feinem Caphiarien, das der neteren Region der Pyrandelen eigen ist. Dennich sind diese bescheiferm gen Gefieses des Marks. Vaser rectu Dondersh un

Rinden aubetanz ebenfall, zur Bildung der Vasa is to beitragen möchte. Neuerdings shei auch Ludwig (Stricker's Handb, a. a. O.) eins ermittelnde Stellung einzunehmen: unterscheidet zwei Arten von Artt, rectae, die Einen, nach der Structur ihrer Wand wall: Arterien, seien rückläutige Aeste der Gefässe, welche nach der Rinde hin die Artt inte lobulare, abgeben, die anderen, deren Wand keine ringförmigen Muskelfasern besitzt, sei Vasa ellerentia der dem Marke zunächst gelegenen Glomeruli. Diese Fragen mittelst d

arteriell noch eigentlich venös; am ehesten sind sie Pfortaderstämmn vergleichbar, Gefässen, die das Blut eines Capillarnetzes aufnehmen, es aufs Neue capillär zu vertheilen. Die venösen Stämmchen, welche Blut der Rindensubstanz zurückführen 1), verlaufen, wie die arteriellen I denselben parallel, doch nicht gerade unmittelbar neben ihnen, inner- Venen. b der Rindensubstanzscheiden der Pyramidenfortsätze abwärts zu den der Grenze der Rinden- und Marksubstanz gelegenen Arcaden. Ihrem prunge nach kann man sie in oberflächliche und tiefe sondern. rech der oberflächlichen Venen?) bilden unmittelbar unter der inneren ichte der fibrösen Haut sternförmige Figuren, deren wellig gebogene hlen sich vom Mittelpunkte aus, wo sie einen Durchmesser von etwa maben, verästeln und verfeinern. Der Mittel- und Vereinigungskt der Strahlen bezeichnet den Anfang des in die Tiefe dringenden amchens; ihre feinsten peripherischen Ursprünge gehen zunächst aus Capillarien der eigentlichen Rindensubstanz hervor, die die Pyramidensätze von einander scheidet. Sind auch diese Capillarien von Blut oder

Fig. 248.



Stück der äusse-Oberfläche der Niere h Entfernung der Lembrana fibrosa. berflächliche Venen.

Injectionensmasse erfüllt, so erscheint die Rindensubstanz dem freien Auge als ein engmaschiges, etwas verwaschenes Netz in der Farbe des Blutes oder der Injectionsmasse, innerhalb dessen die sternförmigen Venen durch die Schärfe ihrer Contouren hervorstechen (Fig. 248). Nicht selten senden die Strahlen benachbarter Sterne einander Verbindungszweige zu; auch geben sie zuweilen Aeste ab, die in Venen der Nierenhülse einmünden und mit diesen ausserhalb der Drüse zum Hilus oder zum Stamm der V. renalis verlaufen.

Die tiefen Venen der Rinde beginnen aus dem Zusammenfluss einer Anzahl von Capillarien in grösserer oder geringerer Entfernung von der Oberfläche. Ihr Bereich und ihre Zahl entspricht einigermaassen dem Bereich und der Zahl der Arterienstämmehen, während die Stämme der oberflächlichen Venen ihr Blut aus einem grösseren Gebiete der Rinde beziehen und demgemäss in weiteren Abständen von einander verlaufen. So ist auch das Kaliber der von der Oberfläche stam-

aden Venen beträchtlich grösser, als der tiefen, die nur um Weniges

krakopischen Untersuchung feiner Durchschnitte injicirter Nieren zu lösen, ist, wie schon Widerstreit der Meinungen bezeugt, nicht leicht, da an solchen Präparaten die Gefässe, die mander vorüberziehen, von den in einander einmündenden kaum zu unterscheiden sind. isseres Vertrauen verdient die Vergleichung mehr oder minder vollkommener Injectionen, welchen der Weg, den die Masse nimmt, gleichsam stadienweise verfolgt werden kann. halte ich mit Kölliker Arnold's Darstellung dadurch für widerlegt, dass die durch ihrt. ernalis injicirte Masse niemals die Gefässe der Pyramiden füllt, bevor sie die Glorali passirt hat und gegen die Meinung, dass die Vasa recta ausschliesslich aus den führenden Gefässen der Glomeruli an der Grenze der Pyramiden ihren Ursprung nehmans ich geltend machen, dass ich an Präparaten, wo die Injectionsmasse von den recnälchen aus in die Capillargefässe der Rinde extravasirt war, die Glomeruli, wie imr, leer, die Vasa recta aber von Masse erfüllt sah.

1) Venae interlobulares Köll. Venae interlobulares Köll. Venae stellatae Verheyen.

die Arterien an Weite übertreffen. Im Uebrigen gleichen beiderlei Venenstämmehen einander darin, dass sie auf dem weiteren Wege durch die Rindensubstanz feine Zweige unmittelbar aus dem Capillarnetz aufnehmen unt sich zuletzt, vor der Einmündung in die Arcaden, häufig paarweise unte spitzem Winkel mit einander vereinigen.

Die Venen der Marksubstanz entstehen theils durch Umbeugung de Vasa recta, theils gehen sie aus den Capillarien hervor, welche unter de Oberfläche der Papillen die Mündungen der Harncanälchen umgeben un sich durch Weite und geschlängelten Verlauf auszeichnen. In den Pyrami den aufsteigend, senken sie sich schliesslich ebenfalls in die bogenförmigel Venenstämme an der Grenze der Rinden- und Marksubstanz ein.

Die Zahl der Glomeruli ist maassgebend für die Zahl der Kapseln und schleifenförmigen Canälchen und deshalb nicht ohne physiologisches Interesse. Huschke giebt sie jedenfalls zu hoch auf ungefähr zwei Millionen an. Schweigger-Seidel (a. a. O. S. 49) zählte in 15,5 Cntgrm. der Rindensubstanz einer Schweineniere 720 Glomeruli und berechnet danach die Zahl in der gesammten Rindensubstanz dieser Niere (102 Grm.) auf etwa 500 000. Den Volumbestimmungen der Niere gemäss vertheilten sich diese 500 000 Glomeruli auf 99 000 Cub.-Mm., so dass auf 1 Cub.-Mm. etwa 5 Glomeruli zu rechnen wären.

Nachweisbare Mengen des die wesentlichen Elemente der Niere verbindenden Gewebes, des sogenannten Stroma, finden sich nur in den Spitzen der Pyramiden, wo es die unregelmässigen Lücken zwischen den weiten Sammelröhren und den Schlingen der schleifenförmigen Canälchen ausfüllt und die glatte Oberfläche herstellt, auf welcher das Epithelium der äusseren Oberfläche der Papillen und der inneren Oberfläche der Sammelröhren, so weit diese der Basalmembran entbehren, ruht. Es ist eine Substanz, die im frischen Zustande hell und durchsichtig, nach längerem Verweilen in Chromsäure oder chromsaurer Kalilösung von zahlreichen, schr feinen, netzförmigen Fasern durchzogen erscheint und gleichförmige, runde und elliptische Zellenkerne in regelmässigen Abständen enthält (Fig. 249). Schweigger-Seidel isolirte mittelst Salzsäure den Kernen zugehörige Zellen von theils spindel-, theils sternförmiger oder unregelmässig zackiger Gestalt,





Querschnitt der Papille einer in chromsaurer Kahlösung macerirten Niere. a|a| Sammelröhren, deren Fpithelium verloren gegangen. b|b| Schleifenförmige Canälchen. c|B Blutgefässe.

deren Ausläufer mitunter in zahlreiche, sehr feine Fäserchen über-Weiter nach innen in gingen. der Marksubstanz, wo die Harncanälchen selbständige Wandungen erhalten und sich nebst den Blutgefüssen mehr parallel ordnen, werden die Kerne seltener oder verschwinden gänzlich, und es bleiben nur sehr zarte Schich ten eines feinfaserigen Gewebe zwischen den Canälchen übrig das ich, obgleich es nur an Chron säure-Präparaten kenntlich is dennoch nicht für ein rein Kunst - oder Gerinnungsprodu

roma

halten möchte, weil die Faserung häufig einen im Verhältniss zu den Canälchen ringförmigen Verlauf hat. In der Rindensubstanz greifen Canälchen und Gefässe so in einander ein, dass nur noch von einer verbindenden, nicht mehr von einer Zwischensubstanz die Rede sein kann. liches Bindegewebe findet sich in Rinde und Mark nur in der nächsten Umgebung der Gefässe. Als einen Bestandtheil der Gefässe betrachte ich anch die mitunter sehr ansehnlichen (bis 0,2mm langen) Muskelfaserzellen, die man aus zerzupfter Nierensubstanz einzeln und bündel - oder membranartig zusammenhängend gewinnt 1). In der Marksubstanz umgeben sie scheidenartig und longitudinal verlaufend in einfachen oder mehrfachen Schichten die den Capillarien zunächst stehenden, den Harncanälchen parallelen Gefässe; in der Rindensubstanz ist ihre Anordnung schwerer zu verfolgen. Stärkere Gefässstämmchen weichen in ihrem Bau von den entsprechenden Gefässen anderer Organe nicht ab und besitzen also auch, namentlich die arteriellen, ringförmig angeordnete Muskelfasern.

Das Gewicht der Niere des Neugeborenen beträgt nach Perl (Archiv für pathol. Anat. und Phys. LVI, 305. 1872) 10 Grm., im 7. Monat nach der Geburt durchschnittlich 22 Grm. Die Art, wie die Vergrösserung des Organs zu Stande kommt, haben Harting und Perl untersucht, mit diametral entgegengesetzten Wie Harting fand (Recherches micrométr. Utrecht 1845, p. 82), Resultaten. wichst der Durchmesser der Harncanälchen nach der Geburt um mehr als das Drei. hethe (0,0097 bis 0,0234 Mm. beim Neugeborenen, 0,0345 bis 0,0845 Mm. beim Erwachsenen). Da der Durchmesser der ganzen Niere sich in dieser Zeit nur ver-doppelt, so schliesst Harting, dass die Zahl der Nierencanälchen sich nicht vermehrt haben könne. Dagegen behauptet Perl, dass keine Art von Harncanälchen bei dem physiologischen Wachsthum der Niere an Kaliber zunehme, demnach die Zahl der Canälchen sich vermehren müsse. Bezüglich der Grösse der in den Canäkken enthaltenen Zellen stimmen beide Beobachter darin überein, dass sie beim Erwachsenen und beim Kinde ziemlich dieselbe sei. Die Theilungen der Sammelrühren sind beim Kinde nicht auf die Papille beschränkt, sondern gehen bis an die Rinde heran und es scheint demnach das Wachsen der Marksubstanz in einem Ausziehen des Theils der Canälchen zu bestehen, der sich zwischen den ersten Thellungen in der Papille und den zweiten in den Pyramidenfortsätzen befindet Schweigger-Seidel). In den Pyramidenfortsätzen der Rindensubstanz schwankt der Durchmesser der Canälchen beim Kinde in viel weiteren Grenzen als beim Er-wachsenen, dort zwischen 0,008 und 0,05 Mm., hier zwischen 0,04 und 0,08 Mm. Constant liegen beim Kinde die feinsten Canälchen in der Axe und es folgen nach ansen successiv stärkere und stärkere (Fig. 229).

Die Glomeruli sind ebenfalls beim Kinde kleiner und, wie Huschke meint, relativ zahlreicher.

Ueber den Antheil, den die einzelnen Abtheilungen der Harncanälchen an der Physiol. Be-Harnsecretion nehmen, lassen sich zur Zeit nur Vermuthungen aufstellen. Dass mer er verschieden sei, darauf deuten Veränderungen des Inhalts und der Wand, welche auf die eine oder andere Art der Canälchen sich beschränken und als pathologische betrachtet werden müssen, wie gewöhnlich auch manche derselben sich weignen mögen. Der sogenannte Harnsäure - Infarct der Säuglinge, der hochgelbe Mederschlag, der auf Längsschnitten der Pyramiden in Form von Streisen er-

scheint und aus den Poren der Papillen pulverförmig hervordringt, ist lediglich

<sup>1)</sup> Um ihre Beziehung zu den Gefässen der Niere kennen zu lernen, muss man feine, den Laufe der Harncanälchen parallele Durchschnitte injicirter Marksubstanz untersuchen: solchen Schnitten ragen zufällig hier und da Gefässe, durch die Injection kenntlich, fiber den Schnittrand hervor und auf diesen die Fragmente der longitudinalen Muskelfaerschichte.

auf die Sammelröhren der Marksubstanz beschränkt. Dagegen zeichnen sich die schleifenförmigen Canälchen der Marksubstanz und vorzugsweise die in der Papa 11e enthaltenen Schlingen häufig aus durch Incrustation mit Kalksalzen, durch In filtration mit feinkörnigem Fett, welches, wie erwähnt, die innere Oberfläche Ter Wand dieser Canälchen bedeckt und deren Auffindung erleichtert, endlich dur ch Anfüllung mit Cylindern von faserstoff- oder gallertartiger Masse, die von eler Bright'schen Krankheit her allgemein bekannt sind, freilich auch in den Nieren gesunder Menschen und Thiere selten fehlen. In den Urin könnten diese Cylinder nur auf langen Umwegen gelangen. Es wird noch zu ermitteln sein, ob die sogenannten Faserstoffcylinder des Urins in Bright'scher Krankheit eine von den Es wird noch zu ermitteln sein, ob die Cylindern der schleifenförmigen Canälchen verschiedene Bedeutung haben oder ob bei tieferer Erkrankung der Nieren die Substanz, die sonst nur in den schleifen-förmigen Canälchen abgelagert wird, sich auch in den Sammelröhren bildet. Der Annahme, dass sie durch Faserstoffgerinnung innerhalb der Canälchen entständen. widerstreiten schon ihre äusseren Charaktere, ihr Glanz, ihre gelbliche Farbe, Festigkeit; auch durch die Resistenz gegen Essigsäure und Alkalien unterscheiden sie sich von gewöhnlichen Faserstoffgerinnseln. Zeigen sich einzelne Canälchen. in welchen sie liegen, nicht vollständig von ihnen erfüllt, so sind dagegen andere offenbar übermässig, bis zu einem Durchmesser von 0,1 und selbst 0,2mm, augedehnt, wozu ein aus dem Inhalte der Canälchen sich abscheidendes Gerinnsel niemals Anlass geben könnte. In manchen Canälchen liegen Reihen ovaler Körner. deren Substanz mit der Substanz der Cylinder übereinstimmt, von gleichmässiger Grösse, elliptischer Form und mit centraler Depression, Eigenschaften, derentwegen man sie für metamorphosirte Zellen halten möchte, die vielleicht einer Verschmelzung entgegengehen. Nach W. Krause (Gött. Nachr. 1863, Nr. 18) entstehen in dem schleifenförmigen Canälchen Infiltrationen einer eiweissartigen Substanz, welche das Lumen der Canälchen ausfüllt, zugleich mit Ausscheidung von Eiweiss durch den Urin bei Kaninchen, deren Hautausdünstung man durch Ueberziehen mit einem luftdicht schliessenden Firniss unterdrückt hat. Die Canälchen sehen dann wie injicirt aus, während die Sammelröhren unverändert bleiben. In einem Falle genannter amyloider Degeneration der Niere boten Wand und Epithelium der Sammelrühren die Jodsschwefelsäure-Reaction dar, während die schleifenförmigen Canälchen keine Degeneration erkennen liessen. Die weissen Infarcte, die Canälchen keine Degeneration erkennen liessen. häufig in den Spitzen der Nierenpapillen älterer Personen gefunden werden, sind nicht in den Sammelröhren enthalten, sondern sind wesentlich Ablagerungen tam die Schlingen der feinen Canälchen, die in der Nierenpapille innerhalb der Scheichewände der Sammelröhren verlaufen. Es sind amorphe oder körnige oder tropf. steinförmige Massen von Salzen oder Fett, die man, wenn sie nicht zu dicht gehäuft sind, in Hufeisenform die Mündung eines Sammelrohrs umgeben oder den Harncanälchen parallel aus der Tiefe hervorkommen sieht, um dicht unter der Oberfläche in steilem Bogen wieder umzukehren. Nur bei weiter vorgeschrittener Erkrankung dehnen sie sich auch über die Interstitien der Canälchen aus und backen zu compacten Klumpen zusammen (vergl. Koster, ontleedkundig onderzoek van de verkalking der Nierpyramiden in Versl. en mededeelingen der koninkl. Akademie d. Wetensch. D. VI. 1872).

Die physiologische Eigenthümlichkeit der Grenzschichte der Marksubstanz erhellt daraus, dass der Harnsäure-Infarct der Kinder, so wie auch Ablagerunges anderer Art häufig auf die eigentliche Marksubstanz beschränkt sind und über den unteren Rand der Grenzschichte nicht hinausreichen. Den Zweck des grossen Blutreichthums der Grenzschichte der Marksubstanz und der eigenthümlichen Anordnung ihrer Gefässbüschel zu erklären, ist noch kein Versuch gemacht worden. Der nächste Erfolg der localen Anhäufung so zahlreicher, immer noch dünnwandiger Gefässe kann doppelter Art sein. Es kann dadurch vermehrte Tränkung des Parenchyms, zumal in den Fällen entstehen, wo die Blutbewegung in den Capillargefässen der Marksubstanz, in die die sogenannten Arteriae rectae sich auflösen, eine Hemmung erfährt. Da aber die Arteriae rectae eigentlich venüse Gefässe sind, d. h. da das Blut, welches in denselben fliesst, nicht nur ein Capillarsystem, sondern auch noch vor diesem die Glomeruli bereits durchströmt hat, so

kann der Seitendruck in diesen Gefässen nur sehr gering sein, und es liesse sich annehmen, dass sie vielmehr die Aufgabe hätten, endosmotisch einen Theil des Wassers, welches durch die Exsudation aus den Glomeruli und den übrigen Ge-fässen der Rindensubstanz verloren gegangen ist, wieder aufzunehmen. Dies würde namentlich erklären, warum der Harnsäure-Infarct erst unterhalb der Grenzschichte der Marksubstanz auftritt. So lange man die Epithelzellen der Rindencanälchen und der dunkeln Canälchen des Marks für körnig hielt, hatte man schon um dieser Beschaffenheit willen Grund, sie als eigentliche Drüsenzellen dem Cylinderepithelium der ausführenden Canäle (Sammelröhren) gegenüberzustellen. Der zerfaserten Beschaffenheit der angewachsenen Fläche der Epithelzellen lässt sich freilich kaum eine Beziehung zu secretorischer Thätigkeit zuweisen. Doch liefert die Anatomie der Vogelniere den Beweis, dass wenigstens Ein wesentlicher Bestandtheil des Urins in den Zellen der Rindencanälchen abgelagert wird. Die sphärischen Harnsäurekörperchen, welche die weisse Masse des Vogelharns bilden, sahen v. Wittich (Archiv für pathol. Anat. und Phys. X, 325. 1856), Meissner Zuchr. für rat. Med. 3. R. XXXI, 144. 1868) und Lindgren (a. a. O.) in den gewundenen Rindencanälchen als Kerne der Epithelzellen wieder; in einigen gewundenen Canälchen waren die mit den incrustirten Kernen versehenen Zellen von der Basalmembran abgelöst und lagen regellos in den Canälchen. Allerdings erreichen die Harnkügelchen in den schleifenförmigen Canälchen und Sammelröhren bedeutendere Dimensionen, als in den Epithelzellen der Rindencanälchen. De sber im Uebrigen die optischen und chemischen Eigenschaften der Kerne diezer Zellen und der Harnkügelchen in den ausführenden Canälchen und den Ureteren übereinstimmen, so darf man die Frage nach dem Ursprunge der Harnkügelchen für entschieden halten.

## b. Ureteren 1).

Der Ureter ist ein cylindrischer, muskulöser und im Leben vermöge b. Ureteren. seiner Musculatur ohne Zweifel bis zu einem gewissen Grade zusammenge-



Abguss des offenen Endes des Ureters. U Ureter. P Nierenbecken.

zogener Gang, der sich in der Leiche durch mässige Gewalt zu einem Durchmesser von 3 bis 4mm ausdehnen lässt, krankhafter Weise aber ein viel bedeutenderes Kaliber erreichen kann. Er erstreckt sich, gleichmässig weit und 28 bis 34cm lang, in geradem oder leicht geschlängeltem Verlauf und im Absteigen sich um Weniges der Medianebene nähernd, vom Rande der Niere bis zur tiefsten Stelle der Harnblase; innerhalb der Blasenwand, die er schräg absteigend durchbohrt, ist er enger; am oberen Ende, nahe am Hilus, erweitert er sich allmälig oder plötzlich und im Sinus der Niere theilt er sich in zwei Aeste, einen oberen und einen unteren, deren jeder nach kurzem Verlauf entweder unmittelbar oder durch wiederholte gablige Theilung in mehrere feinere Aeste

<sup>1)</sup> Harnleiter, Harngang.

336 Ureteren.

zerfällt. Diese Endäste sind die oben erwähnten Nierenkelche, Culycrenales<sup>1</sup>) (Fig. 250); ihre Zahl entspricht in der Regel der Zahl der Ppillen, bleibt aber nicht selten unter derselben, wenn nämlich mehrere Ppillen in einen Kelch aufgenommen werden. Die Erweiterung des Urete aus dessen Verästelung die Kelche hervorgehen, wird Nierenbecke Pelvis renalis, genannt<sup>2</sup>). Das Nierenbecken liegt, wie der obere Haupte desselben, in der Flucht des Ureters; der Durchmesser des Nierenbecke beträgt durchschnittlich 15<sup>mm</sup>, der Durchmesser seiner Hauptäste 10<sup>m</sup> das erstere ist meist im sagittalen Durchmesser etwas comprimirt; d Nierenkelche haben 5<sup>mm</sup> im Durchmesser.

Hyrtl (a. a. 0.) ordnet die Varietäten des oberen Endes des Ureters in de Gruppen. 1) Dichotomisch getheilte Ureteren ohne Becken; der Ureter zerfänoch vor dem Hilus, ohne Erweiterung der Theilungsstellé, in zwei gleiche od ungleiche Aeste, deren Kaliber das Kaliber des ungetheilten Stamms übertrig.) Wahres Nierenbecken mit grossen und kleinen Kelchen; der obere Ast e Nierenbeckens, immer an Durchmesser dem unteren nachstehend, nimmt in degel drei kurze Kelche auf, der untere einen bis zwei mehr. 3) Halbes Nierenbecke nur der untere Ast eines dichotomisch gespaltenen Ureters ist zu einem wenig gerämigen Becken erweitert. Zwischen dem oberen und unteren Ast des Niere beckens sitzen auf dem letzteren ein oder zwei, höchstens drei, so kurze, einfact Kelche auf, dass ihr weiter, dicker, napfförmiger Fornix — so nennt Hyrtl derweiterte Umschlagsstelle des Kelchs auf den Rand der Papille — nur durch eit tiefe und scharfe Strictur vom Becken abgegrenzt wird. Selten zieht sich ein dieser Fornices zu einem kurzen Kelch aus, in welchem Falle das Becken dreistig wird. An den Nieren sehr alter Individuen geht durch Abflachung de Papille der Fornix verloren.

Häufig theilt sich der Ureter schon früher, ja dicht oberhalb der Blase in dzwei Aeste, die die Nierenkelche aussenden. In diesem Falle ist ein Nierenbeck nicht nachweisbar. Eine weitere Entwickelung dieses Bildungsfehlers ist Verdopplung des Ureters, so dass sich auf Einer Seite zwei, gesondert in die Blase müdende Gänge finden.

Klappen im Ureter als Ursache äusserlich bemerkbarer Einschnürungen sin seit Coschwitz (Halleri disp. anat. III, 333) sie beschrieb, nicht wieder geseh worden.

Die Mächtigkeit der Wand der Ureters übersteigt in der Leiche nic 1<sup>mm</sup>. Davon kommen auf das Epithelium 0,03<sup>mm</sup>, auf die bindegewebig Schleimhaut (eine Basalmembran ist nicht vorhanden) 0,1 bis 0,2<sup>mm</sup>, auf d Muskelhaut 5,5<sup>mm</sup>. An die Muskelhaut schliesst sich eine Bindegewebt schichte, die von innen nach aussen allmälig lockerer wird, eine Art Advetitia. Das Bindegewebe der Propria verläuft in vorwiegend longitudinal Richtung; es enthält zahlreiche Kerne, aber fast keine elastischen Fasen die auch in der Adventitia spärlich sind. Die Muskelhaut besteht aus zw scharf geschiedenen Schichten, einer inneren Längs-, einer äusseren Rin faserhaut, von denen die innere die stärkere ist 3).

<sup>1)</sup> Calyces minores. Nierenbecher. 2) Die Aeste des Nierenbeckens werden auch Kelche erster Ordnung, Calyces majores, aufgeführt. 3) Ich kann, nach wiederholt Untersuchungen, die in meiner allgemeinen Anatomie (S. 590) enthaltenen Angaben n bestätigen. Denselben stimmt auch Tobien zu (De glandularum ductibus efferentist Dorpat 1853, p. 23), nur dass er die äussere ringförmige Schichte für die mächtige erklärt. Nach Tourtual (Müll. Arch. 1840, S. 162) und Kölliker (Mikroskop. Ans Bd. II, Abth. I, S. 365) läge zu äusserst die Längsfaser-, nach innen die Ringfaserschicht

Die Wand des Nierenbeckens und des obern Endes des Ureters enthält kleine traubenförmige Drüsen, nicht ganz beständig und immer in geringer Zahl, 1 bis 2 auf einen  $\Box^{cm}$ . Sie sind entweder ganz oder bis auf ein enges spaltförmiges Lumen mit radiär angeordneten cylinder- und spindelförmigen Zellen gefüllt (Egli).

Beim Pferd, bei welchem Paladino diese Drüsen entdeckte, scheinen sie zahlreich und constant zu sein (Sertoli, Gazetta medico-veterinaria 1872, Juni. Egli. Archiv für mikroskop. Anat. IX, 653. 1873). Im Nierenbecken des Rindes und Schweines vermisste sie Egli. Beim Menschen wurden sie von Unruh (Archiv für Heilk. 1872. S. 289) in Einem Falle, von Egli unter 3 Fällen 2 Mal gesehen. Beim Neugeborenen fehlten sie.

## c. Harnblase, Vesica urinaria.

Die durch Füllung mit Luft oder Flüssigkeit möglichst ausgedehnte, c. Harntodte Harnblase ist ein in der Regel ellipsoidischer oder eiförmiger Körper, dessen längster Durchmesser die Verticale unter einem spitzen Winkelschneidet und dessen Spitze auf- und vorwärts gerichtet ist, indess das breitere Ende auf dem Perineum ruht. Oefters ist der untere Theil in sagittaler Richtung etwas abgeplattet und es kann in dieser Gegend das Uebergewicht des transversalen Durchmessers so bedeutend werden, dass die Blase mit seitlichen Ausbuchtungen 1) versehen und im Frontalschnitt eichel- oder kleeblattförmig erscheint. Selten übertrifft der transversale Durchmesser den verticalen; noch seltener sind die ganz kugelrunden Blasen. Häufig dagegen, besonders in weiblichen Körpern, findet sich ein Mangel der Symmetrie, indem die Spitze seitwärts geneigt oder die Ausbuchtung des unteren Theils nach einer Seite stärker ist, als nach der anderen.

Ganz anders stellt sich die Blase an Medianschnitten erhärteter, namenlich gefrorner Körper dar. Hier ist ihre Form meistens sehr unregelmässig, die obere Wand durch Darmcanal und Uterus eingedrückt, die vordere über den oberen Beckenrand vorwärts gebogen, so dass sie mit der oberen in einem spitzen Winkel zusammenstösst.

Keine dieser Beobachtungsmethoden gestattet einen ganz sicheren Schluss auf die Gestalt der Blase im lebenden Körper. Die Dimensionen, zu welchen die todte Harnblase sich ausdehnen lässt, werden schwerlich im Lebenden erreicht, so lange die Muskelschichte ihren natürlichen Tonus bewahrt; noch weniger ist anzunehmen, dass im Leben die gefüllte Blase dem Druck benachbarter Organe ohne Weiteres nachgeben und sich den Beckenwänden accomodiren werde, da sie im leeren Zustande fest zusammengezogen ist, sich offenbar nur nach Maassgabe der Ansammlung des Urins ausdehnt und demnach durch den Widerstand, den der Druck der Muskelhaut dem Druck des Inhaltes entgegensetzt, sich in Spannung befindet. Die lebende und gesunde Blase ist in jedem Grade der Füllung prall und elastisch, mag daher vorübergehend dem Eindruck einer bedeutenderen Last

wata, Kölliker zufolge, in der Nähe des unteren Endes noch eine innere-Längsfaserschichte brumen würde. H. Meyer (De musculis in duct. efferent. Berol. 1838, p. 31) beschrieb am Ureter des Pferdes drei Schichten, eine longitudinale zwischen zwei ringförmigen, und scheint diesen Befund auf den Menschen übertragen zu haben.

<sup>1)</sup> Recessus s. Sinus. Tubercula resicae.

338 Harnblase.

sich fügen, so dass der Inhalt, von einer Seite verdrängt, nach einer ar ren Richtung die Wand hervortreibt; doch wird sie ihre regelmässige F mit einer gewissen Energie behaupten und zu derselben zurückzukel Fig. 251.

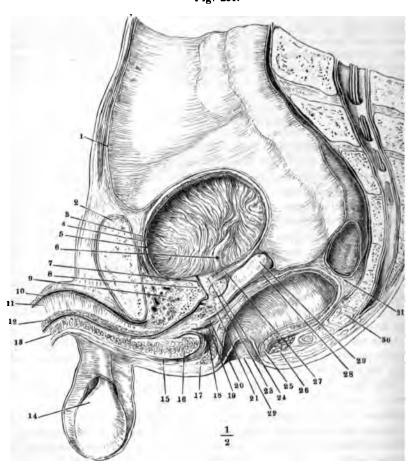

Medianschnitt des unteren Theils [des Rumpfs von einer gefrornen männlichen Leich Der Dünndarm ist entfernt. 1 Peritoneum. 2 Schambeinsynchondrose. 3 Aeusser 4 innere Muskelschichte der Harnblase. 5 Mucosa der Harnblase, in Falten geleg 6 Blasenmündung des Ureters. 7 Uretra. 8 Innerer Sphincter der Blase vor 4 Uretra. 9 Aeusserer animalischer Sphincter, mit dem M. transv. perinei prof. z sammenhängend. 10 Vena dorsalis penis. 11 Septum der Corpora cavernosa peni 12 C. cavernosum uretrae, obere Wand. 13 Dasselbe, untere Wand. 14 Testikel der Tunica vaginalis. 15 M. bulbocavernosus. 16 Bulbus des C. cavernosum uretra 17 Sphincter ani, Querschnitt vor dem Rectum. 18 Organische Muskelschichte an d unteren Aponeurose des M. transv. perinei prof. 19 M. transv. perin. prof. 20 Austrahlung der Längsfaserschichte des Rectum. 21 Sinus prostaticus. 22 Afteröffnu 23 Innerer Sphincter der Blase hinter der Uretra. 24 Glandula prostatica. 25 Sphinter ani int. 26 Sphincter ani ext. 27 Ausstrahlung der Längsmuskelschichte ani ani int. 28 Sphincter ani ext. 27 Ausstrahlung der Längsmuskelschichte ani ani int. 28 Sphincter ani ext. 28 Fascienblatt, zwischen der Vesicula set nalis (29) und dem Rectum (31) zum Peritoneum aufsteigend. 30 Steisswirbel.

streben, sobald der ungewöhnliche Druck nachlässt. Ob die Last der Eingeweide für sich allein im aufrechten Stehen genüge, um die Blase abzuplatten, ist vorläufig, da wir für keines der concurrirenden Momente ein exactes Maass besitzen, zu entscheiden unmöglich; doch habe ich an einer Leiche, die, wie ich vermuthe, während der Todtenstarre zum Frieren gebracht wurde, die mässig ausgedehnte Harnblase die Form eines regulären Ellipsoids bewahren sehen. Der längste Durchmesser betrug in diesem Falle 7cm und stand diagonal, fast genau in der Mitte zwischen der Verticalen und der Horizontalen; mit dem vorderen Ende abwärts gerichtet; der kürzere Durchmesser maass 5cm. Die Uretramundung (Fig. 251) 1) befindet sich nahe der vorderen Spitze in der unteren Wand. Eine von der Uretramundung in der Richtung der Uretra durch die Blase gezogene Linie schneidet von dem längsten Durchmesser der Blase das untere vordere Finstel ab. Es lässt sich annehmen, dass die Blase bei weiterer Anfüllung vorsugsweise nach oben wächst, wo sie dem geringsten Widerstand begegnet und dass demnach, wie die Ausdehnung der Blase zunimmt, das Verhiltniss der beiden Durchmesser sich umkehrt.

Die leere und völlig contrahirte Harnblase ist fast kugelrund,  $3^{\rm cm}$  im Durchmesser.

Die Bestimmung der Capacität der Blase an Leichen leidet an denselben Fehlern, wie die Bestimmung der Dimensionen; am Lebenden aber ist die Capacität bei demselben Individuum manchem Wechsel unterworfen und es han zu Zeiten das Bedürfniss, den Harn zu lassen, gebieterisch werden bei einem Grade der Füllung, der ein anderes Mal ohne Beschwerde ertragen wird.

Nach C. Krause fasst die Harnblase 10 bis 20 Zoll Cub. oder 200 bis 400 Grut Urin; nach Barkow (Anatom. Unters. über die Harnblase des Menschen. Breslau 1858) beträgt die Capacität männlicher Blasen von mittlerer Grösse, durch Füllung mit Wasser gemessen, zwischen 500 und 1375 Grm. Bei einer durch Harnverhaltung krankhaft erweiterten Blase stieg der Inhalt bis auf 3625 Grm. Der längste Durchmesser aufgeblasener männlicher Harnblasen beträgt nach Barkow's Messungen am häufigsten 13 bis 15 Cm. Die weibliche Blase bleibt in der Regel in allen oder doch den meisten Durchmessern hinter der männlichen zurück. der grösseren Hälfte der weiblichen Blasen wurde der grösste verticale Durchmesmer von einzelnen transversalen erreicht oder überwogen; unter 7 männlichen Blasen waren nur 2, deren verticaler Durchmesser vom unteren transversalen übertroffen wurde. Die seitliche Asymmetrie der Blase ist, wie erwähnt, besonders bei Frauen etwas Gewöhnliches; unter 35 Harnblasen erwachsener Frauen find Barkow nur 4 symmetrische, 21 Mal hatte die Asymmetrie einen bedeutmen Gred erreicht. Ob auf die Figenthümlichkeiten der Form der weiblichen tenden Grad erreicht. Ob auf die Eigenthümlichkeiten der Form der weiblichen Blase die Schwangerschaft Einfluss habe, ist zweifelhaft, weil breite, pyramidenformige Blasen auch bei Männern vorkommen und bei Frauen, die oft geboren haben, hohe eiformige Blasen gefunden werden. Barkow meint, es möchten die merhalb der Schwangerschaft stattfindenden Bewegungen der inneren Genitalien häufige und dauernde Contractionen der hinteren Längsmuskeln der Blase herregungen und dadurch die bleibende Verkürzung derselben bewirken. Vielleicht
ist, entsprechend der grösseren Geräumigkeit des Beckens beim Weibe, eine grösere Breite und geringere Höhe der Blase eine ursprüngliche und typische Geschlechtseigenthümlichkeit.

Zahlreiche Abbildungen von Mediandurchschnitten gefrorener Beckeneingeweide findet man bei Jarjavay, Rech. anat. sur l'urêtre de l'homme. Paris 1856.

<sup>1)</sup> Orificium vesico-uretrale Mercier.

Le Gendre, Anatomie chirurgicale homalographique. Paris 1858 und in Pigoff's Anatomia topographica sectionibus illustrata.

. . .

Im leeren Zustande liegt die Harnblase tief am Boden des Beck nur durch eine niedere Wölbung des Peritoneum zwischen der inneren Flä der Schambeinsynchondrose und dem Rectum beim Manne, dem Uterus b Weibe angedeutet. In dem Maasse, wie sie sich füllt, steigt sie zwisc den genannten Organen empor, das Peritoneum mit sich erhebend, welc alsdann vorn zwischen Blase und Bauchwand, hinten zwischen Blase Rectum oder Uterus tiefe Aushöhlungen bildet.

egionen.

In der Voraussetzung, dass die prall angefüllte Blase einen parallel Längsaxe des Rumpfs gedehnten ellipsoidischen oder eiförmigen Körper stelle, nennt man die obere Spitze derselben Scheitel, Vertex 1), den unte spitzen oder stumpfen Pol Grund, Fundus 2). Scheitel und Grund gel wie sich von selbst versteht, ohne bestimmbare Grenze in den Körpe über. Man wird diese Bezeichnungen für die obere Wand, den Boden i den von den Seitenwänden umschlossenen Theil auch dann festhalten müss wenn die Blase einem abgeplatteten Sphäroid gleicht oder wenn ihr länge Durchmesser sich mehr der sagittalen Richtung nähert. Wichtig ist i das Verhältniss, in welchem zum Grunde oder der unteren Wölbung Blase die Mündungen der Ureteren und der Uretra stehen.

Die Mündungen der Ureteren liegen auf einem, gegen die Blasenhö prominirenden, halbcylindrischen Querwulst, dessen Mächtigkeit individ verschieden ist und mit der Ausdehnung des Organs bis zu völliger V streichung abnimmt. In der geöffneten Blase ist dieser Wulst abwä gegen die Uretramündung, leicht convex (Fig. 252,\*); von der Mitte selben erstreckt sich ein medianer Wulst (\*\*) gegen die Uretramund und durch die letztere in die Uretra, an dem Querwulst breit beginn und allmälig oder rasch zugespitzt. Quer- und Längswulst bilden in I bindung miteinander eine dreihörnige Figur oder ein Dreieck mit conca Seiten, Trigonum vesicae 1), dessen Spitze gegen die Uretra gekehrt ist. dem Querwulste, der die Basis des Dreiecks repräsentirt, liegen die M dungen der Ureteren (Fig. 252, U'), Spalten ähnlich, der Längsaxe des V stes parallel. Ihre Länge beträgt 4 bis 5mm, die Entfernung ihrer medie Enden von einander etwa 20mm. Ucher ihr laterales Ende hinaus a sich der Querwulst jederseits noch eine kurze Strecke fort, um sich de allmälig abzuflachen. Der Längswulst nimmt gegen die Uretramund an Mächtigkeit zu und liegt mit seinem erhabensten Theil innerhalb die Mündung, die dadurch, wenn der Wulst besonders stark ist, zu einer he mondförmigen, vorwärts convexen Spalte wird. Die Höhe des Trigon

Gipfel. Fundus vesicae bei Vesal, Meckel u. A. Kuppel Langer (Wi med. Jahrb. 1862, S. 122). Barkow unterscheidet Scheitelumfang und Scheitelhöhe.
 Basis. Bas-fond der französ. Autoren.

Basis. Bas-fond der französ. Autoren.
 Den Körper theilt Barkow in Ober- und Unterkörper.

<sup>4)</sup> Corpus trigonum Lieutaud (Mém. de l'acad. 1757, p. 13) C. trigon. Lieutaud sut. Planum elasticum infundibuli Barkow. Der Längswulst ist Lieutaud's L Urula aut., Valvula resico-uretralis s. pylorica Amussat; die medianwärts von Uretramündung gelegene seitliche Hälfte des Querwulstes nennt C. Krause Plica

gleich einer von der Uretramündung zur Mitte des Querwulstes gezogenen Linie, misst 8 bis 15<sup>mm</sup>.

Wenn die Blase leer und zusammengezogen ist, nimmt die Uretramündung die tiefste Stelle ein und dann verdient die Umgebung derselben den Namen des Blasengrundes. Bei mässiger Ausdehnung kann aber, wie Fig. 251 zeigt, die vor der Uretramündung gelegene Region tiefer zu stehen kommen, als das Trigonum. Endlich kann sich auch, allerdings, wie Fig. 252.



Unterer Theil der männlichen Harnblase mit dem Anfang der Uretra, durch einen Medianschnitt der vorderen Wand geöffnet und ausgebreitet. U Ureter. Vd Vas deferens. U' Blasenmündung des Ureter. Cs Colliculus seminalis. \*Querwulst, \*\* Längswulst des C. trigonum. † Durchschnitt der Prostata. 1 Schleimhaut, 2 Muskelhaut der Blase. 3 Mündung des Duct. ejaculatorius. 4 Eingang des Sinus prostaticus. 5 Mündungen der Ausführungsgänge der Glandula prostatica.

es scheint, nur in Folge von Lähmung oder übermässiger Ausdehnung der Blase, der zunächst über dem Trigonum befindliche Theil der hinteren Blasenwand hinter den Querwulst des Trigonum hinabsenken und eine Ausbuchtung bilden, deren Boden tiefer liegt, als die Mündung der Uretra<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Der Ausdruck "Blasengrund" kann also, wenn er die tiefst gelegene Stelle der Blase bezeichnen soll, nicht zugleich auf eine an und für sich bestimmte Region dieses Organs bezogen werden. Da man zum Behuf der Beschreibung und Eintheilung desselben sich meistens an isolirte und möglichst aufgeblasene Exemplare hielt und da an diesen die Uretra aus der vorderen Wand in der Nähe der unteren Spitze zu entspringen scheint, so bedeutet der Name Fundus den Meisten die Gegend hinter der Uretra, also das Trigonum und die von oben her an dasselbe angrenzende Partie. Richet (Traité d'anat. médico-chirurgicale. Paris 1857, p. 690) beschränkt ihn auf die hinter (über) dem Trigonum gelegene Region; Barkow theilt den Grunde der Blase in den oberhalb der Uretramündungen liegenden Obergrund und in den Untergrund, für den er als Synonym Trichter, Infundibulum, vorschlägt. Dagegen erklärt Kohlrausch (Zur Anat. und Physiol. der Beckenorgane. Leipz. 1854, S. 12) für den eigentlichen Boden der Blase die Umgebung der Uretramündung, schliesst also die zur Seite und vor dieser Mündung befindliche Gegend der Blase in jenen Begriff mit ein und wenn Hyrtl (Topogr. Anat. II, 86) der anatonischen Anschauung Kohlrausch's beitritt und zugleich die

amenta

Die Blase in ihrer Lage zu befestigen, ohne ihrer Ausdehnung hinder lich zu sein, dient einerseits ein Ueberzug des Peritoneum, der an de Scheitel und die obere Partie des Körpers der Blase befestigt ist und sic mit derselben hebt und senkt, andererseits eine Anzahl von Ligamente die zwischen der Blase und der Körperwand verlaufen. Von der Gegen des Scheitels der Blase geht ein Strang, der am Ursprung etwa 1mm star ist und allmälig sich verjüngt, in der Mitte der vorderen Bauchwand gege den Nabel aufwärts, den er in der Regel nicht erreicht. Es ist das Lig. vo sicae medium (Fig. 253) 1), Rest des Urachus, eines Canals, der im Embry die Höhle der Blase durch den Nabel hindurch mit dem Sacke der Allanto in Verbindung setzt und der auch im Erwachsenen zuweilen vom Ursprun an oder an irgend einer Stelle seines Verlaufs hohl gefunden wird. Nu selten, nach Barkow unter sechs Fällen Einmal, setzt sich der Scheitel de Blase selbst zugespitzt in den Urachus fort; in der Regel geht der letzte; von der vorderen Wand der Blase ab, 4 bis 20mm unter der Spitze.

Ein einziges Mal sah Barkow den Urachus von der hinteren Wand Blase, 2cm unter der Scheitelspitze, ausgehen.

In einer mehr mittelbaren Weise wird die Blase an die vordere Bauck wand und speciell an den Nabel befestigt durch die Ligg. vesicae Laterali. (Fig. 253)2), die Reste der Nabelarterien, welche beim Embryo in sagit taler Richtung und convergirend jederseits von der Art. hypogastrica zu Nabelöffnung an der Seitenwand der Blase vorüberziehen und der letzteren Aeste abgeben, nach der Geburt aber von diesen Collateralästen an bis zum Nabel obliteriren. Der obliterirte Theil besteht einige Zeit nach der Gebur in der Nähe des Nabels nur noch aus der Adventitia, indem die Ringfaser haut sich mehr oder minder weit zurückgezogen hat und einen Streifen von gelbem, elastischem Gewebe in der Axe des Ligamentes bildet. Gewöhnlich

Benennung Blasengrund für die Region hinter der Uretramündung beibehält, so muss e ausdrücklich und dem Wortsinn entgegen die Vorstellung beseitigen, dass der Grund de Blase die tiefste Stelle derselben sei.

Noch schwerer ist es, die Stelle zu bestimmen, die den Namen Blasenhals Collum s. cervix vesicae, führen soll. Die Alten gebrauchten ihn für die Uretra selbsi die sich in der That zur Blase verhält, wie der Hals zu einer bauchigen Flasche. Al man dann die Benennung auf den der Uretra nächsten Theil der Blase bezog, geschah e Trichter aber existirt nicht; er wird nur künstlich und zwar auf Kosten der Harnröhr dadurch gebildet, dass man die Organe isolirt und, der Unterstützung, die ihnen die benachbarten Theile gewähren, beraubt, gewaltsam ausdehnt. So erklärt Barkow de Cervix vesicae geradezu für identisch mit der von ihn sogenannten Pars cerviculis uretra oder dem Theil der Pars prostatica uretrae, der zwischen der Blasenmündung und der Celliculus gewähren. Colliculus seminalis liegt. Mag es zweckmässig sein, diesen Abschuitt der Harnröhre m einem besonderen Namen zu belegen, so ist doch gewiss, dass er nicht als ein Theil de Blase aufgefasst werden darf. Ich bin daher mit Kohlrausch, Hyrtl und v. Schmi (De vesicae urinariae collo non exstante etc. Diss. inaug. Dorpat. 1859) der Meinung, da der Ausdruck "Blasenhals" nicht nur entbehrlich, sondern, da er von einer falschen Au fassung ausgeht und dieselbe unterhält, auch verwerflich sei. Es fehlt nicht an präcisere Worten, um nöthigenfalls die nächste Umgebung der Uretramündung oder den von de Prostata gestützten Theil der Blasenwandung speciell zu bezeichnen.

1) Lig. urachi s. suspensorium. Harnstrang.

<sup>2)</sup> Chordae arteriarum umbilicalium.

sind beim Erwachsenen beide Ligg. vesicae lateralia zu einem medianen Strang verbunden, der sich ganz oder mit einzelnen Bündeln durch den Nabelring zur Cutis begiebt; an diesen medianen Strang oder an einen der beiden Schenkel desselben heftet sich das Lig. vesicae medium.

Fig. 253.

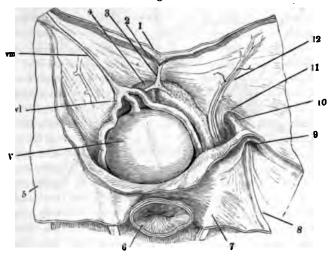

Beckenhöhle eines Knaben mit den Eingeweiden, von oben her gesehen. Die rordere Bauchwand in der Mittellinie gespalten, mit zur Seite gezogenen Lappen. V Harnblase. 1 Cutis. 2 Bauchmuskeln. 3 Adminiculum lineae albae. 4 Oberer Ast des Schambeins. 5 Peritoneum von der vorderen Bauchwand und der Blase gelöst und zurückgeschlagen. 6 Rectum. 7 Art. umbilicalis, durch das Peritoneum schimmernd. 8 Vasa spermatica, ebenso. 9 Grube des Peritoneum, dem Eingang des Proc vaginalis entsprechend. 10 Vas deferens. 11 Innerer Leistenring. 12 Vasa epigastrica.

Die successiven Verbindungen und Varietäten dieser Ligamente beschreibt genauer Robin, gaz. méd. 1858. Nro. 46. 1860. Nro. 24. 48. Mém. de l'acad. de médecine XXII. 2. p. 387.

Am meisten trägt zur Fixirung der Beckeneingeweide und so auch der Arcus ten-Hamblase die Fascie des Beckens bei, indem sie über dem M. obturator pelvis. int und dem Levator ani, der von ihrer äusseren Fläche entspringt, an der Seitenwand des unteren Beckens herabsteigt und am Grunde desselben unter spitzem Winkel wieder aufwärts umbiegt, um, allerdings mit bedeutend verringerter Mächtigkeit, Blase, Rectum u. s. f. zu bekleiden. Die Stelle, vo die Fascie an die Blase herantritt, befindet sich dicht über der Uretramandung und also beim Manne oberhalb der Prostata; hier ist sie jederzeits durch einen eingewebten, sehnigen Bindegewebsstreifen, Arcus tendineus fasciae pelvis (Fig. 254), verstärkt, der am Schambein, etwas unterhalb der Mitte seiner Höhe, neben der Synchondrose entspringt und in der Gegend der Incisura ischiadica minor, an der Austrittsstelle des M. obturator int. aus dem Becken, sich verliert. Der Sehnenstreifen ist platt, am Ursprung mit fast vertical gestellten Flächen und also mit aufwärts

gekehrtem Rande; so erreicht er die Seitenwand des Bodens der Blase, welche er durch Bindegewebe, mehr noch durch die später zu beschreib den Muskelfasern angeheftet ist; er wendet sich sodann mehr seitwä

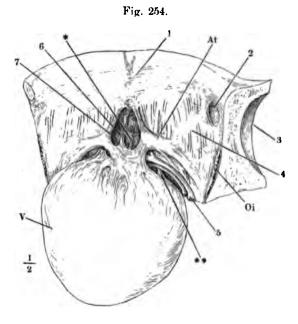

Vordere Beckenwand mit der nach hinten umgelegten Harnblase (V). Das Peritoneum ist entfernt. At Arcus tendineus fasciae pelvis. Oi M. obturator int. durchschnitten. 1 Innere Wand der Schambeinsynchondrose. 2 Eingang des Can. obturat. 3 Hüftgelenkpfanne. 4 Fascia pelvis, durch welche die Fasern des M. levator ani hindurchschimmern. 5 Venenplexus zur Seite der Blase. 6 Vene von der vorderen Blasenwand zur V. dorsalis penis, durchschnitten, um die Harnblase zurücklegen zu können. 7 Ausstülpung der Fascie zwischen den Arcus tendinei. \*,\*\*\* Accessorische Längsmuskelbündel der Blase.

indem er zugle durch eine Ax drehung eine m horizontale L annimmt, ur strahlt in der F cie des M. ol rator int. aus. ( ters entspringt zweiter, later: Schenkel des . cus tendineus m oder minder w seitwärts an d Schambein u vereinigt sich f her oder spå mit dem medial Zuweilen ist Raum zwisch beiden durch e Anzahl von c vergirenden St fen ausgefüllt.

Zwischen of Ursprung a Schambein u der Anfügung die Harnblase der mediale R eines jeden Attendineus sel und scheinbar

ausgespannt 1), indem zwischen beiden die Fascia plötzlich sich verdü und bis gegen den Schambogen herabsenkt, um die unterhalb des letzte in das Becken eintretenden Gebilde, namentlich die V. dorsalis penis zu decken 2). So begrenzen die Arcus tendinei mit der Schambeinsynchondr und der Harnblase den Eingang in eine taschenförmige, mit lockerem Ferfüllte Ausstülpung der Fascie (Fig. 254, 7); der Eingang ist enger o

<sup>1)</sup> Dieser vordere Theil des Arc. tendineus stellt, in Verbindung mit den von eselben auf die Harnblase sich erstreckenden Muskelbündeln, das Lig. vesicale ant. s. p prostaticum s. puboresicale laterale der Handb. dar. Lig. prostatae Santor. (Obs. : p. 198, Taf. II. Fig. 2, nn).

2) Lig. puboprostaticum s. puboresicale medium aut.

weiter, vierseitig oder elliptisch, je nachdem die vorderen Abschnitte der Arcus tendinei einander mehr oder minder genähert liegen und je nachdem sie entweder gerade oder concav verlaufen. Durch die Mündung begiebt nicht selten eine Vene von der vorderen Wand der Harnblase zum Grunde der Tasche hinab, um die Fascie zu durchbohren und sich unterhalb derselben in die V. doralis penis einzusenken (Fig. 254, 6).

Die Mächtigkeit der Blasenwand ist je nach dem Contractionszustande Wand der Blase. der Muskelhaut veränderlich. Sie beträgt bei mittlerer Ausdehnung 3 bis 4, am Trigonum 6mm; die Wand der vollständig zusammengezogenen Harnblase hat 15mm und mehr Mächtigkeit. Davon kommt, wie sich von selbst versteht, das Meiste auf die Muskelschichte; die Schleimhaut, die innerhalb der Schleimhaut. zusammengezogenen Blase in zahlreichen mäandrischen Falten liegt, ist kaum 0.1mm stark. Sie besteht aus zwei Schichten, dem Epithelium und einer gefässreichen Propria, die aus parallel der Oberfläche verlaufenden Bindegewebssügen mit spärlichen elastischen Fasern gewebt ist. In manchen Blasen kommen dichtgedrängte stumpfe Papillen von 0,03mm Höhe vor, die sich auch anf den innerhalb der Blasenwand verlaufenden Theil des Ureters erstrecken; in anderen Fällen ist die Schleimhautoberfläche ganz glatt 1). In dem der Uretra nächsten Theil der Blase finden sich zuweilen kleine Drüsen von derselben Beschaffenheit, wie innerhalb der Uretra in der Umgebung des Colliculus seminalis. In älteren Individuen fallen sie zum Theil durch bräunliche Concremente auf, ähnlich denjenigen, die sich in der Prostata bilden.

Die Schleimhaut besitzt keine eigene Muskelschichte; sie ist mit der Muskelhaut durch eine sehr lockere und dehnbare Nervea verbunden, die Gegend des Trigonum ausgenommen, wo Schleim- und Muskelhaut fest, doch immer noch durch das Messer trennbar aneinanderhaften. Am wenigsten verschiebbar ist die Schleimhaut auf dem Wulst, der die Ureterenmindungen verbindet und an dem zugeschärften klappenartigen Vorsprung?), welcher dadurch entsteht, dass der Ureter die Wand der Blase in schäger Richtung durchbohrt. Der Theil der Wand, der den Ureter zunächst amgiebt, besteht aus ringförmigen Bindegewebszügen, in welche reichliche elastische Fasern und der Längsaxe des Ureters parallele Muskelbündel eingestreut sind.

Die Muskelhaut ist im grössten Theil der Blase aus zwei Lagen glat- Muskel-Fasern von ziemlich gleicher Mächtigkeit zusammengesetzt. Die haut. ter Fasern von ziemlich gleicher Mächtigkeit zusammengesetzt. aussere Lage hat eine dichte, im Wesentlichen verticale Faserung (Fig. 255); die Faserung der inneren Schichte ist an der äusseren Fläche ebenfalls dicht und wesentlich horizontal oder ringförmig, der Schleimhaut zunächst besteht sie aus einem weitmaschigen Balkennetz, dessen Lücken in der oberen Hälfte der Blase im verticalen, in der unteren Hälfte im horizontalen Durchmesser verlängert sind (Fig. 257, 1). Die Balken sind um so dünner und die Maschen des Netzes um so weiter, je mehr die Muskelhaut durch Füllung der Blase gedehnt ist. Im zusammengezogenen oder hyper-

<sup>1)</sup> Nach Gerlach (Gewebel. S. 360) besitzt die Gegend des Blasenhalses einzelne, papillenartige Erhöhungen; nach Kölliker (Gewebel, S. 506) ist die Blasenschleimhaut papillenlos. 2) Valcula ureteris Crnv.

 $\frac{1}{3}$ 

trophischen Zustande springen sie gegen das Lumen der Blase vor und ¿ ben der Schleimhaut ein geripptes Anschen.

Bei beträchtlicher Dehnung erweisen sich aber auch die äusseren Mi kellagen als Netze mit langgezogenen Maschen und nicht nur die Bün-Einer Schichte senden einander Anastomosen zu, sondern es gehen Büne



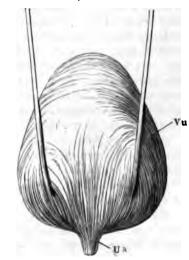

Weibliche Harnblase, von hinten. Un Blase. Ua Uretra.

auch aus oberflächlichen tiefere Lagen über, so de die Trennung der letzter immer einigermaassen kün lich ist 1).

Die äussere oder ver cale Faserlage breitet si vorzugsweise an der vorder und hinteren Fläche der Bla aus 2); indem die Fasern c vorderen und hinteren Fläc sich am Scheitel und am ol ren Theil der Seitenwand d Blase miteinander vereinige lassen sie am unteren Th der Seitenwand eine Lücl aus welcher schräg aufst gende und gekreuzte Fasern hervorschauen. Am Lig. ve cae med. steigen einzel Bündel der verticalen Fas lage mit auf; andere umgeb

dasselbe schlingenförmig 1). Gegen die Uretramündung treten die meist verticalen Faserzüge nach innen zwischen die Fasern des sogleich zu l schreibenden M. sphincter int.; einzelne, meist schmale, platte Bündel d Vorder- und Seitenfläche verlassen die Blasenwand, setzen über die Vene plexus, die den Grund der Blase umkreisen, hinweg und inseriren sich der Beckenfascie, namentlich an dem zwischen Schambein und Blase auss spannten Theil des Arcus tendineus. Indem die Bündel brückenförmig ül die Rinne, in welcher die Venen des Plexus vesicalis ruhen, hingespan sind, haben sie offenbar die Aufgabe, die Venen gegen übermässigen Z und Druck zu schützen. Dem gleichen Zweck dient ein Paar platte org nische Muskelchen, von etwa 5<sup>mm</sup> Breite, *Mm. pubo-vesicales* m. (Fig. 25 welche neben den Insertionen der longitudinalen Blasenmuskeln jederse vom Arcus tendineus entspringen und rück- und medianwärts laufen, u

<sup>1)</sup> Die meisten Handbücher unterscheiden longitudinale, quere und schiefe Faser Barkow und v. Schmid nehmen drei Schichten an, eine äussere longitudinale, mittlere ringförmige und eine innere netzförmige (Plexus fascicularis ant. et post. Be kow). Bei Viner Ellis (Medico-chirurg. transact. XXXIX, 328) heisst die dritte, inner Schichte innere longitudinale oder submuköse.

M. detrusor urinae aut. M. longitudinalis ant. et post. Barkow.
 M. obliquus lateralis inf. dext. und sin. Barkow.

<sup>4)</sup> Funda superficialis Barkow.

im untersten Theil der vorderen Blasenwand (beim Weibe in der vorderen Wand der Uretra) einander zu begegnen. Vereinzelte Längsmuskelbündel



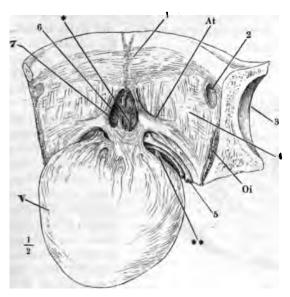

Vordere Beckenwand mit der nach hinten umgelegten Harnblase (V). Das Peritoneum ist entfernt. At Arcus tendinens fasciae pelvis. Oi M. obturator int. durchschnitten. 1 Innere Wand der Schambeinsynchondrose. 2 Eingang des Can. obturat. 3 Hüftgelenkpfanne. 4 Fascia pelvis, durch welche die Fasern des M. levator ani hindurchschimmern. 5 Venenplerus zur Seite der Blase. 6 Vene von der vorderen Blasenwand zur V. dorsalis penis, durchschnitten, um die Harnblase zurücklegen zu können. 7 Ausstülpung der Fascie zwischen den Arcus tendinei. \*,\*\*\* Accessorische Längsmuskelbündel der Blase.

Blase (Fig. der 256,\*\*) gehen unterhalb des Plexus vesicalis in die obere Aponeurose des M. transversus perinei prof. (s.unten) über; andere (Fig. 256,\*) befestigen sich neben der Schambeinsynchondrose unmittelbar an der vorderen Beckenwand.

Von den Bündeln der inneren Muskelschichte enden einige in der Schleimhaut der Blase dicht oberhalb des Einganges in die Uretra 1).

Eine mächtige kreisförmige Muskelschichte, ein Sphincter vesicae int. 2) umgiebt den Anfang der Uretra dergestalt, dass er zugleich die Trichterform des Aus-

gangs der Blase erhalten hilft. Es ist ein enger resistenter Ring von pris-

Längsasern Muskelschichte der Blase rechnet Barkow noch ein Fascikel blasser Längsasern in der hinteren Wand, M. deferentio-vesicalis, welches vom Vas deferens auf die Blase übergehen und zum Theil abwärts, zum Theil in querer Richtung verlaufen soll. So viel ich sehe, ist der Zusammenhang zwischen Vas deferens und Blase nur durch Bindegewebe vermittelt.

2) Sphincter prostatae Köll. (Mikrosk. Anat. II, 406). Planum elasticum circulare ostii uretralis Barkow.

<sup>1)</sup> Duverney (Oeuvres anat. Paris 1761. II, 271) und Joh. Müller (Ueber die organ. Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane. Berlin 1836. S. 18. Taf. I. Fig. 1. 2, d) beschreiben Muskelfasern vom Lig. pubo-vesicale zur Harnblase, ohne die verticalen von den transversalen oder schrägen zu unterscheiden. Theile (Muskell. S. 117) führt einen Muskel von demselben Verlauf, ellen er aber für animalisch erklärt, unter dem Namen Depressor vesicae s. vesicalis auf. Viner Ellis nennt ihn Levator prostatae, Mercier (Bech. sur les maladies des organes urinaires et genitaux. Paris 1841. p. 42) pubio-vesicalis. Zur äussern Muskelschichte der Blase rechnet Barkow noch ein Fascikel blasser

matischer Gestalt, im senkrechten Durchschnitt dreiseitig; die eine, d Lumen der Uretra begrenzende Seite schliesst mit der andern, dem Lum der Blase zugewandten Seite einen Winkel ein, dem die dritte convexe Sei gegenüberliegt. Der Durchmesser des Rings, senkrecht auf die Uretra g messen, beträgt 6 bis 12<sup>mm</sup>. Beim Manne ist dieser Schliessmuskel mit ein acinösen Drüse, die den Anfang der Uretra umgiebt, und einem animalisch

Fig. 257.

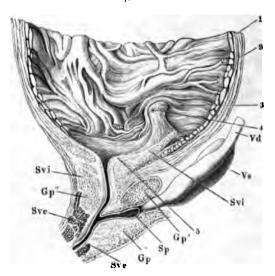

Mediandurchschnitt des unteren Theils der Harnblase mit der Prostata und dem Anfang der Uretra. 1 Innere, 2 äussere Muskelschichte der Blase. 3 Längsmuskeln der Uretra. 4 Mündung der Uretra. 5 Innerste Längsmuskelschichte des Trigonum vesicae. 8ri, 8re Sphincter vesicae int. u. ext. 6p Glandula prostatica. 8p Sinus prostaticus. Vd Vas deferens. Us Vesicula segminalis.

Ringmuskel in ein äusserlich glatten u einfachen, birn-oder stanienförmigen Körn der sogenannten Pi stata, vereinigt, auf d ich bei Beschreibung de männlichen Genitalie zurückkomme. Hier s nur erwähnt, dass d Lage ringförmiger o ganischer Muskelfaser die den Winkel zwische Blase und Harnröh ausfüllt, durch ein eige thümlich festes Gefü, ausgezeichnet ist u dass eine Fortsetzu dieser festgefügten Mr kelsubstanz sich auf c Trigonum der Blase streckt und demselk die besondere Model rung verleiht. Die Bt del dieser Muskelsu sind namlie stanz gleichmässig fein, pri matisch, nur von dünne

Bindegewebs- und elastischen Faserzügen durchsetzt. Es fehlt die Abthe lung in gröbere Massen durch lockere Bindegewebsscheidewände, wie is sonst den Fasergeweben zukommt und deshalb ist die Substanz homoge auf jedem Schnitt gleichförmig weiss, ohne Andeutung einer Richtung de Faserung. Gegen den oberen queren Rand des Trigonum schärft sich die eigenthümliche Muskellage zu und hier gehen die Fasern derselben 1) unt den Balken der netzförmigen inneren Muskelschichte in die Längsmuskefasern der Ureteren über (Fig. 257, 3). Vom Seitenrand des Trigonu auf die Seiten- und vordere Wand des Blasenausgangs sich fortsetzen nimmt sie das Ansehen einer gewöhnlichen Ringfaserlage an 2).

M. ureterum Bell (Medico-chirurg, transact, III, 178). Lig. elasticum interatericum Barkow.
 Diese dem Ausgang der Blase n\u00e4clesten Ringf\u00e4sern bilden \u00b8 Sphineter resicue au t.

Die Muskelschichte des Trigonum ist in der Nähe der Blasenmundung noch von einer zarten Lage longitudinaler, mit der Schleimhaut innig zusammenhängender Muskelfasern bedeckt, einer Fortsetzung der Längsaserschichte der Uretra (Fig. 257, 5) 1).

Von der äusseren Oberfläche der Blase setzen sich longitudinale Muskel- Urachus. fasern eine Strecke weit in dem Lig. vesicae med. fort und umfassen hülsenartig einen Rest des Urachus, der bald durch eine von der Blasenhöhle aus sichtbare Oeffnung in diese Höhle übergeht, bald gegen dieselbe abgeschlossen ist. Der Canal, beim Erwachsenen 5 bis 7cm lang, hat einen gewundenen Verlauf mit zahlreichen, halbkugligen oder gestielten Ausbuchtungen, die sich abschnüren und, wie auch einzelne Theile des Urachus selbst, in Cysten verwandeln können. Die Wand des Canals besteht aus einem Epithelium, welches dem Epithelium der Harnwege ähnlich ist, aus einer structurlosen und einer Faserschichte; der Inhalt ist dünnflüssig, blassgelblich oder trüb, bräunlich (Luschka 2).

Ob die Kreisfasern am sogenannten Collum vesicae, d. h. in der nächsten Physiol. Umgebung des Eingangs der Uretra, elastischer oder muskulöser Natur seien, kann nicht mehr Gegenstand der Controverse sein. Die Anwendung des Mikroskops giebt eine bestimmte Entscheidung. Dennoch, obgleich diese Fasern unsweifelhaft Muskeln sind, muss ich ihnen das Recht auf den Namen eines Sphincter vesicae, den man ihnen zu ertheilen pflegt, absprechen. Denn ihre Contraction kann keine andere Wirkung haben, als den unteren Theil der Blase zu verengen und so zur völligen Entleerung derselben mitzuwirken. Dass die Muskeln am Ausgange der Blase vor den übrigen durch ihre Stärke sich auszeichnen, ist auch ohne die Annahme eines Antagonismus derselben gegen die Fasern des Detrusor verständlich; es ist zu bedenken, dass einerseits die Austreibung der letzten Tropfen des Harns grössern Kraftaufwand erfordert, als die Verengung der ausgedehnten und gespannten Blase, und andererseits, dass die untere Wand der Blase und insbesondere die Gegend des Trigonum, so lange die Blase gefüllt ist, nicht nur dem Seitendrucke, sondern auch dem Gewichte des Urins Widerstand zu leisten hat.

Ein wirklicher Sphincter vesicae ist, wie erwähnt, in der Prostata enthalten. Er ist von so festem Bau, dass er auch im Tode noch schliesst und dass zur Veberwindung desselben ein gewisser, nicht geringer Druck erforderlich ist. Aber einmal überwunden, zieht er sich nicht mehr zusammen, zum Beweis, dass wirklich das Muskel- und nicht das elastische Gewebe der Prostata den Verschluss bedingt.

Die Versuche, welche angestellt wurden, um zu ermitteln, ob der Sphincter im Leben und unter dem Einflusse des Nervensystems anhaltend zusammengezogen sei oder nicht, haben bis jetzt übereinstimmende Resultate noch nicht ergeben. Namentlich streitet man darüber, ob bei Thieren der Druck, welchem der Sphincter der Blase sich öffnet, nach dem Tode oder nach der Durchschneidung des Rückenmarks geringer sei, als im Leben und bei unversehrten Nerven (Vgl. meinen Bericht 1860, S. 105. Uffelmann, Ztschr. für rat. Med. 3. R. XVII, 260. 1863). Der Versuch ist nicht rein, da neben dem inneren organischen Sphincter noch der später zu beschreibende animalische in Frage kommt, von dem man nicht weiss, ob er nicht durch Reflexion von den sensibeln Nerven der Blasenschleimhaut, wenn ein ungewohnter Reiz dieselben trifft, zu erhöhter Thätigkeit angeregt wird. Ein Tonus des organischen Sphincter scheint

<sup>1)</sup> M. uretericus s. triangularis infundibuli Barkow. 2) Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XXIII, 1. 1862.

350 Uretra.

mir aber schon deshalb unabweisbar, weil auch die übrigen Muskeln der Blas wand stets fest um deu Inhalt zusammengezogen sind und weil neben dem wärlichen animalischen Sphincter der unwillkürliche, organische völlig überflüwäre, wenn es nicht darauf ankäme, beständig und ohne ausdrücklichen Imp vom Nervensystem aus die Blase geschlossen zu halten. Dieser Aufgabe gen der organische Sphincter schon vermöge des Uebergewichts seiner Masse über Masse der Muskelschichte, die die Wand der Blase bekleidet. Erhöht sich Folge der Füllung der Blase das Contractionsbestreben dieser Muskelschichte, kann der animalische Sphincter dem organischen zu Hülfe kommen und die Fleerung aufhalten, bis endlich das Bedürfniss unabweisbar wird, oder, was nohne Beispiel ist, die organische Muskulatur im Kampfe mit der animalisc erschlaft und ihr Zusammenziehungsvermögen für immer oder auf lange einbüsst

## d. Uretra, Harnröhre.

l. Uretra.

Da die männliche Uretra gleich unterhalb der Blase zum gemeinsam Ausführungsgang der Harn- und Geschlechtsorgane wird, so wird diese zweckmässiger in Verbindung mit den Genitalien beschrieben und es w hier nur von der Uretra des Weibes die Rede sein.

Weibl. Uretra. Länge. Lumen.

Sie hat eine Länge von 25 bis 30mm und einen fast gerade ab- t etwas vorwärts gerichteten, schwach S förmig gebogenen, in der oberen Hä rückwärts, in der unteren vorwärts convexen Verlauf (Fig. 258), ist im wöhnlichen Zustande geschlossen, aber zu einem Durchmesser von 7mm 1 im oberen Theile noch weiter ausdehnbar 1). Ist sie geschlossen, so bil sie in der Nähe der Blase eine transversale, in der Nähe der unteren M dung eine sagittale, in der Mitte zwischen beiden Mündungen eine ste förmige Spalte; die Schleimhaut liegt in Längsfalten, von welchen Ein in der Mitte der hinteren Wand, Fortsetzung der Spitze des Trigonum, durch ihre Beständigkeit und Höhe auszeichnet. Mit der Dehnung Uretra werden diese Falten verstrichen; andere feine Längs- und Querfal der Uretra, in der Nähe der unteren Ausmündung, des Ostium ext., 3), las sich nicht verstreichen; sie bilden ein unregelmässiges Gitterwerk und 1 säumen den Eingang gruben- und blindsackförmiger Vertiefungen 4) Schleimhaut.

Das obere Ende der weiblichen Uretra liegt etwa 18<sup>mm</sup> über und his dem unteren Rande der Schambeinsynchondrose auf einer Linie, die diesem Rande zur Verbindung des dritten und vierten Kreuzwirbels zich Ihre untere Mündung befindet sich 10<sup>mm</sup> unterhalb einer Geraden, die Lig. arcuatum pubis mit der Steissbeinspitze verbindet (Uffelmann<sup>5</sup>).

Wand.

Nur im obern Viertel ihrer Länge ist die Uretra selbständig; ihre Wahat hier im zusammengezogenen Zustande 5<sup>mm</sup> Mächtigkeit; ein locken dehnbares Bindegewebe heftet sie an die vordere Wand der Vagina. Wei

<sup>1)</sup> Nach Barkow ist die Uretra etwas oberhalb ihrer Mitte am engsten und weitert sich von da nach beiden Richtungen hin, weniger gegen die äussere, als ge die innere Mündung. Die enge Stelle vergleicht B. dem Isthmus der männlichen Urt 2) Colliculus cervicalis Barkow. 3) Ostium cutaneum. 4) Lacunae Morgagni 1 b) A. a. O. S. 254.

Uretra. 351

abwärts wird das Bindegewebe straffer, und so wächst die hintere Wand der Uretra mit der vorderen Wand der Vagina zu einer festen Masse 1) zusammen, Fig. 258.



Mediandurchschnitt des unteren Theils des Rumpfs, von einer gefrorenen weiblichen Leiche. Der Dünndarm ist entfernt. 1 Schambeinsynchondrose. 2 Peritoneum. 3 Aeussere, 4 innere Schichte der Muskelhaut der zusammengezogenen Harnblase. 5 Subperitoneales Bindegewebe. 6 Clitoris. 7 Vena dorsalis clitoridis. 8 Querschnitt des M. transversus perinei prof. 9 Ringfaserschichte der Uretra, vordere Wand. 10 Labium pudendi. 11 Orificium uretrae. 12 Nymphe. 13 Längsfaserschichte der Uretra, hintere Wand. 14 Ringfaserschichte derselben, desgleichen. 15 Orificium vaginae. 16 Festes glattes Muskelgewebe des Perineum. 17 Sphincter ani ext., vorderer Durchschnitt. 18 Sphincter ani int. desgleichen. 19 Aftermöndung. 20 Längsfaserschichte des Rectum. 21 Sphincter ani int., hinterer Durchschnitt. 22 Sphincter ani ext. desgleichen. 23 Vagina. 24 Labium uterinum ant. 25 Lab. ut. post. 26 M. rectococcygeus, mit eingestreuten animalischen Fasern. 27 Steissbein. 28 Rectum. 29 Uterus.

deren Mächtigkeit bis 12<sup>mm</sup> betragen kann und die sich nur mit Hülfe des Messers oder des Mikroskops in die den besonderen Organen angehörigen Schichten zerlegen lässt.

<sup>1)</sup> Septum wrethro-vaginale Luschka (Die Muskulatur am Boden des weiblichen Beckens. Wien, 1861).

352 Uretra.

Die Schichten der Uretra sind eine Schleim- und eine Muskelhaut, daber ohne bestimmte Grenze, ohne Dazwischenkunft einer Nervea, in einand übergehen. Zu innerst liegt ein geschichtetes Pflasterepithelium, über  $0,1^n$  mächtig, mit glatter Oberfläche über zahlreiche schlanke Gefässpapillen von 0,1 bis  $0,15^{mm}$  Länge,  $0,02^{mm}$  Durchmesser hinwegziehend. Die Papillen n heben sich von einer zarten, reichlich von feinen elastischen Fasern durch zogenen Bindegewebsschichte, auf welche alsbald eine mächtige Lage lon n



Längsschnitt der mit der vorderen Wand der Vagina verbundenen hinteren Wand der Uretra. 1 Epithelium der Uretra. 2 Mucosa und Längsfaserschichte der Muskelhaut der Uretra. 3 Muskelhaut, Ringfaserschichte. 4 Muskelschichte, 5 cavernöse Schichte und Mucosa, 6 Epithelium der Vagina.

tudinaler (Fig. 259, 2), dann ringförmiger (3) organischer Muskeln folgst.



Querschnitt der Längsmuskelschichte der weiblichen Uretra, mit Essigsäure behandelt, die die Kerne der durchschnittenen Längsmuskelbündel sichtbar macht. \* Querschnitt eines arteriellen, \*\* Querschnitt eines venösen Gefässes.

durchziehen und sie dem später zu beschreibenden Gewebe der cavernöser

An die letztere schliesst sich unmittelbar die Muskelfaserschichte der Vagina an (4).

Zwei Eigenthumlichkeiten zeichnen diese Muskelschichten sowohl der Uretra, als der Vagina, vor anderen aus: erstensein bedeutender Antheil an Bindegewebeund elastischen Fasern, wodurch das Muskelgewebe in schmale, cylindrische Bündel abgetheilt wird (Fig. 260); grosser zweitens ein Reichthum an Blutgefässen, welche plexusartig die Muskelsubstan📂 r Genitalien sehr ähnlich machen (Fig. 261). Die Muskelbündel ze von Balken, deren Durchmesser bald geringer, bald grösser ist, irchmesser der von der Gefässhaut und in der Regel von einem a ausgekleideten Lücken. In den Balken sind auch die arteriellen

Fig. 261.



lschnitt der weiblichen Uretra rten Blutgefässen. 1 Animalische schichte. 2 Organische Ringfaserte. 3 Cavernöse Schleimhaut.

Gefässitämmchen enthalten, die sich in die Lücken öffnen (Fig. 260, \*). Hat man die Gefässe injicirt, so comprimiren und verdecken die Venenplexus das Balkengewebe; im nicht injicirten Zustande können namentlich an longitudinalen Schnitten die Balken sich bis zum Verschluss der den Venen entsprechenden Spalten aneinanderlegen. Querschnitte zeigen das Verhältniss am deutlichsten.

In der Längsfaserschichte sind die Venenräume verhältnissmässig weit; in der Ringfaserschichte sind die Balken absolut stärker und die Venenräume enger <sup>1</sup>).

Die Mächtigkeit der Muskelschichten ist nach dem Blutgehalt veränderlich. Im entleerten Zustande finde ich die Ringfaserschichte etwas stärker, als die Längsfaserschichte.

Aussen auf der organischen Muskelschichte liegt eine animalische (Fig. 261, 1), bestehend aus trans-

und longitudinalen Bündeln, von denen die transversalen den hen oder äusseren Sphincter der Blase darstellen. Die transvergen zu innerst, grenzen an die ringförmige organische Muskelvermischen sich mit den oberflächlichen Zügen der letzteren (Fig. S.). Nur bis zur Mitte der Uretra, von der Blase an gerechnet, i die transversalen animalischen Muskelfasern die Uretra vollkommen g; unterhalb der Mitte der Uretra nehmen sie nur einen Theil, bald die vordere Hälfte der Wand der Uretra ein und schliessen sich so or der Uretra vorüberziehenden Muskeln der Perinealgegend an, schreibung später folgt.

szüge animalischer Muskelfasern finden sich constant in der hinteren r Uretra, zwischen der kreisförmigen Schichte und der Vagina, zu eiten der Mittellinie. Mit ihrem oberen Ende erstrecken sie auf die Blase und greifen in deren Längsmuskelschichte ein; rerlieren sie sich etwas über der Mitte der Uretra im Binde-

halb wird die Längsfaserschichte der weiblichen Uretra vorzugsweise als sgiosum beschrieben (Arnold, Anat H., 1, 8, 209).

gewebe zwischen Vagina und Uretra, in der Vagina selbst und in Fig. 262.

Animalischen Ringfaserschichte Uretra (Uffelmann).



Längsschnitt der vorderen Wand der weiblichen Uretra, an der Grenze der animalischen und organischen Muskelschichte, die animalischen Bündel, theils gruppenweise, theils vereinzelt zwischen den organischen eingestreut.

Die Schleimhaut der Ur besitzt Drüsen 1), welche meist Längsreihen geordnet sind sich schon dem freien Auge weisse Pünktchen bemerk machen (0,5mm im Durchmess Es sind kolbige oder kuglige n stens rosettenartig ausgebuchte von Cylinderepithelium ausgek dete Schläuche, welche zuwei gelbe oder bräunliche geschicht Concretionen enthalten, ähnl denjenigen, die man so häufig der Prostata des Mannes anti (Virchow<sup>2</sup>), Luschka<sup>3</sup>).

## IV. Geschlechtsapparat.

IV. Geschlechtsapparat.

Es giebt in der Entwickelung des Embryo eine Stufe, auf welcher geschlechtslos, eine spätere, auf welcher er zwar mit Geschlechtsorganen i sehen, aber insofern unentschieden ist, als wenigstens mit unseren Hülfsmitt nicht bestimmt werden kann, ob er sich zum männlichen oder weiblichen dividuum ausbilden werde. Von diesem Entwickelungsstadium muss uns Beschreibung ausgehen. Denn indem wir männliche und weibliche Genitali auf eine indifferente, beiden gemeinschaftliche Form zurückführen, erhellt besten, welche wesentliche Uebereinstimmung zwischen den, nach ihrer Vo endung so verschiedenen und zum Theil gegensätzlichen Bildungen best und welche Organe des einen und andern Apparats einander entsprech Darauf gründet sich ferner das richtige Verständniss der sogenannten h maphroditischen oder Zwitterbildungen, welche entweder durch Stehenbleil auf halbem Wege oder durch eine Hinneigung zu der dem andern Geschle eigenthümlichen Metamorphose, vielleicht auch durch die gleichzeitige E wickelung einzelner Organe des einen und andern Genitalsystems, das schlecht selbst des reifen Fötus und des Erwachsenen zweifelhaft mache

Indifferente Form. Erste Grundlage der Harn- und Geschlechtswerkzeuge ist der Canal, auch die Bildung des Respirationsorgans des Embryo (der Placenta) mittelt, aus der vordern Wand des untern Endes des Darmcanals her sprosst, gegen den Nabel und über denselben hinaus wächst, die paarigsogenannten Nabelarterien mit sich führt, deren Zweige auf dem Chorion in den Chorionzotten, endlich in dem fötalen Theil der Placenta sich

<sup>1)</sup> Littre'sche Drüsen. 2) Archiv für pathol. Anat. und Physiol. V, 403. 1853.

<sup>3)</sup> Die Muskulatur am Boden des weiblichen Beckens, S. 19.

breiten. Bei den Säugethieren dehnt sich jener Canal ausserhalb des Nabels zu einer Blase, der Allantois, aus, die den Raum zwischen Amnios und Chorion erfüllt; beim menschlichen Embryo reicht die entsprechende Blase nicht über den Anfang des Nabelstrangs hinaus; sie schwindet bald wieder und nur eine äussere bindegewebige Umhüllung derselben dringt nebst den Blutgefässen bis an das Chorion vor.

lm zweiten Monate des Fötuslebens scheidet sich der Stiel der Allantois, der vom Rectum zum Nabel sich erstreckende Gang, in drei Theile: eine mittlere, spindelförmige Erweiterung desselben wird zur Harnblase (Fig. 263 A, a. f. S. C); der Theil, der die untere Spitze der Harnblase mit dem Rectum verbindet, mag vorläufig Uretra genannt werden; der Theil des Gangs, der sich von der obern Spitze der Blase zum Nabel zieht, wird zum Urachus und später, wenn er ganz oder theilweise obliterirt ist, zum Lig. vesicae medium (D).

In den Stiel der Allantois und dann in das Umwandlungsproduct desselben, die Uretra, münden von der vierten und fünften Woche des embryonalen Lebens an zwei Drüsen, welche langgestreckt zu beiden Seiten der Wirbelsäule liegen (Fig. 263 A, F). Sie sind von röhrigem Bau, aus Blinddärmchen zusammengesetzt, welche horizontal und wellenförmig verlaufen and unter rechtem Winkel successiv in den Ausführungsgang (Fig. 263 A, G) einmünden, der an der Spitze der Drüse entsteht und an deren Vorderfläche, nahe dem lateralen Rande, herabläuft. Wahrscheinlich besteht diese Drüse, der Wolff'sche Körper 1), von Anfang an aus zwei differenten Anlagen, welche Waldeyer?) als Urnierentheil und Sexualtheil unterscheidet. In dem Parenchym des Urnierentheils sind Blutgefässknäuel eingestreut, die den Glomeruli der Niere gleichen. Dies, sowie der Zusammenhang der Drüsen mit dem Ausführungsgang der Harnblase und der Harnsäuregehalt ihres Secrets lassen es nicht zweifelhaft, dass sie die harnabsondernden Organe oder Nieren des Embryo sind. Sie stehen aber dieser Function nur provisorisch vor, so lange bis dieselbe von den definitiven Nieren übernommen wird, die sich, wie es scheint, unabhängig von den provisorischen, hinter und über diesen entwickeln (Fig. 263, A, A) und mittelst der Ureteren (B, B) oberhalb der Ausführunggänge der provisorischen Niere in die Harnblase öffnen. Alsdann atrophirt der Urnierentheil gleichmässig bei beiden Geschlechtern und es erhalten sich nur unscheinbare Residuen desselben, verödete, in sich abgeschlossene Canälchen, deren Entdeckung der neuesten Zeit vorbehalten war, die Paradidymis beim Manne, das Paroophoron beim Weibe. Der Sexualtheil dagegen, der die Spitze des Wolff'schen Körpers einnimmt, macht eine je nach dem Geschlecht verschiedene Entwickelung durch: bei dem männlichen Individuum bleibt er wegsam und wird zu einem integrirenden Gliede seines Geschlechtsapparats; bei dem weiblichen Geschlecht ist er physiologisch bedeutungslos, wenn er auch im Wachsthum mit den wesentlichen Organen ziemlich gleichen Schritt hält.

Dem Ausführungsgang gegenüber, am medialen Rande des Wolff'schen Körpers entsteht die Geschlechtsdrüse (Fig. 263 A, K), Testikel oder Ovarium, und zugleich auf der vordern Fläche der Primordialniere eine feine,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Oken'sche Körper. Primordialniere. <sup>2</sup>) Eierstock und Et. Lpzg. 1870. S. 140.

# Geschlechtsapparat.

Fig. 263. A.

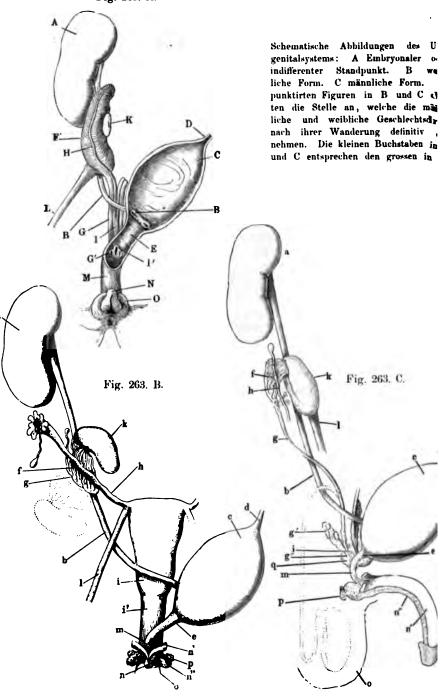

weisse Leiste (Fig. 263 A, H), welche später hohl wird, der Müller'sche Faden oder Gang. Dieser Gang bildet sich aus einer Zellenlage, welche den Wolff'schen Körper und späterhin die Anlage der Geschlechtsdrüse an ihrer, der Bauchhöhle zugewandten Oberfläche bekleidet und somit als peritoneales Epithel bezeichnet zu werden verdient, wenn auch einzelne Regionen derselben in eigenthümlicher Weise in den Entwickelungsgang der Genitalien eingreifen sollten.

Der Müller'sche Gang entsteht unabhängig von den Drüsencanälchen des Wolff'schen Körpers und so behält er auch sein selbständiges Lumen, wenn er unterhalb desselben an dessen Ausführungsgang (Wolff'schen Gang Thiersch) 1), und zwar an dessen mediale Seite sich anlegt. Ausführungsgänge der Wolff'schen Körper münden, im Herabsteigen von beiden Seiten sich einander nähernd, jeder für sich in die Uretra (Fig. 263 A, G'); die Müller'schen Gänge dagegen verschmelzen, nachdem sie einander in der Medianlinie erreicht haben, zu einem unpaaren, medianen Canal (I), der mit einer unpaaren Mündung (I') zwischen den Mündungen der Wolff'schen Gänge endet. So nimmt also das untere, zugespitzte Ende der Blase oder der Anfang der Uretra drei Gänge auf, die äusserlich in einen Strang, den Genitalstrang Thiersch, vereinigt sind. Durch die Anfügung des Genitalstrangs aber zerlegt sich der Gang, den wir bisher Uretra nannten, in zwei Abtheilungen, eine obere, die eigentliche Uretra (E) und eine untere, den Sinus urogenitalis J. Müller, so genannt, weil der Canal unterhalb der Einmündung des Genitalstrangs den Harn- und Geschlechtswerkzeugen gemeinsam angehört.

Von dem Gebilde, das ich nach den verschiedenen Phasen seiner Entwickelung erst als Stiel der Allantois, dann als Uretra, dann als Sinus urogenitalis (M) bezeichnete, wurde oben angegeben, dass es mit seinem untern Ende in das Ende des Darms übergeht. So lange dieser Zustand sich erhält, hat die Afteröffnung die Bedeutung einer Cloake, indem sie ebensowohl in das Rectum, als in die Harn - und Geschlechtsorgane führt. Auf eine noch nicht genügend aufgeklärte Weise stellt sich etwa in der zehnten Woche eine frontale Scheidewand, ein Perineum, her, welche die Aftermündung von der Mündung des Sinus urogenitalis trennt. Die letztere, Fissura urogenitalis J. Müller, ist eine Längsspalte, wie im erwachsenen weiblichen Körper von zwei Hautfalten oder Lippen (Fig. 263 A, O) umfasst, zwischen deren vorderer Commissur ein konischer, an seiner unteren Fläche der Länge nach rinnenförmig gefurchter Körper (N) hervorragt. Die Ränder der Rinne verlieren sich nach hinten jederseits in die innere Fläche der Hautfalten, die die Genitalspalte begrenzen. Die Falten werden Genitalfalten genannt; dem kegelförmigen Körper kann man den neutralen Namen Geschlechtsglied, Membrum genitale, ertheilen. Es ist an der oberen Fläche seiner Basis von einer queren Hautfalte, dem Präputium, bedeckt und besteht aus den in der Mittellinie vereinigten Spitzen von zwei Paar Körpern, deren eigenthümliches, schwammiges, durch Füllung der Räume mit Blut schwellbares Gewebe mit dem Namen des cavernösen bezeichnet wird. Von diesen cavernösen Körpern haftet der eine (Fig. 263 B, C, n') am unteren Aste des

<sup>1)</sup> Illustr. Med. Ztg. I, 7. 1852.

Schambeins zunächst der Synchondrose, der andere (Fig. 263 B, C, n") um giebt den vorderen Theil der Ausmündung des Sinus urogenitalis, und lieg mit seiner hinteren Spitze frei und kolbig angeschwollen in der Wand des selben. Der erste, Corpus cavernosum membri genitalis, zeichnet sich durc eine mächtige und derbe, faserige Umhüllung aus, während der letztere, da Corpus cavernosum uretrae, nur von einer zarten Membran eingeschlosse und daher weich ist. Die vorderen Spitzen sowohl der beiden Corpor cavernosa membri genitalis, als der Corpp. cavernosa uretrae fügen sich i der Mittellinie aneinander, doch bleiben die Corpp. cavernosa membri genitalis durch eine fibröse Scheidewand getrennt.

Dicht an das hintere kolbige Ende des Corp. cavern. uretrae schliesst sich eine traubige Drüse an, die mit ihrem Ausführungsgang die Seitenwand des Sinus urogenitalis durchbohrt und deshalb Urogenitaldrüse genannt werden dürfte (Glandula Cowperi aut).

Schliesslich ist noch ein ligamentöser, solider Strang zu erwähnen, welcher, in einer Bauchfellfalte eingeschlossen, von der untern Spitze der Primordialniere zur vorderen Leibeswand und zwar zur Gegend des Leistenrings verläuft (Fig. 263 A, L). Es ist das Leistenband der Primordialniere Köll¹). An der Stelle, wo es auf die Bauchwand trifft, dringt (nach der achten Woche) durch die letztere eine blindsackförmige Ausstülpung des Peritoneum, Proc vaginalis peritonei, nach aussen und bis in die Genitalfalte vor. Die Genitalfalte wird auf diese Weise hohl, vom Peritoneum ausgekleidet; die Auskleidung derselben steht mit dem Peritonealsack der-Unterleibshöhle in offene Verbindung. An der hintern Fläche des Proc. vaginalis setzt sich das Leisten band der Primordialniere in die Genitalfalte fort.

Auf dem Punkte, zu welchem wir bis jetzt die Entwickelung der Gen talien verfolgt haben, sind oder scheinen sie noch neutral; es wäre möglic dass bis dahin die Einflüsse wirksam wären, die das Geschlecht der Fruc-Von nun an aber scheiden sich die Wege und der Gegensen der männlichen und weiblichen Bildung wird an den inneren und äusser-Das Augenfälligste ist die Verschiedenheit des Ka Organen kenntlich. bers der Gänge, die aus dem Genitalstrang sich entwickeln: damit hängt zusammen, dass der Sinus urogenitalis beim Weib (Fig. 263 B, m) in de Fortsetzung der Genitalien liegt und die Uretra an seiner vorderen Wanaufnimmt, während er beim Manne (Fig. 263 C, m) als Verlängerung der Uretra erscheint und an seiner hintern Wand von den Mündungen des Geschlechtsapparats durchbrochen wird. Und hierauf wieder beruht es, dass die populäre, unbefangene Betrachtung den Sinus urogenitalis des Weibes als ein Vestibulum vaginae, den Sinus urogenitalis des Mannes schlechthin als einen Theil der Uretra auffasst.

Testikel und Ovarien (Fig. 263 B, C, k) behalten eine ähnliche Gestalt wenn sie auch von der neunten Woche an und vielleicht schon früher durch Besonderheiten der Structur und selbst der äussern Form zu unterscheider sind. Das Verhältniss der Uranlage zu der reifen Form der Drüse ist Gegenstand einer in diesem Augenblick noch ungeschlichteten Controvers Nach Waldeyer ist die Geschlechtsdrüse anfänglich hermaphroditisch un

<sup>1)</sup> Entwickelungsgeschichte des Menschen. Leipz. 1861. S. 438.

enthält das Material zur Bildung sowohl des Testikels als des Ovarium. Je nachdem aber das Eine oder andere dieser Organe entstehen soll, erlangt entweder der parenchymatöse Theil der Geschlechtsdrüse oder das dieselbe überziehende Peritonealepithel das Uebergewicht. In männlichen Embryonen bleibt das letztere auf eine einfache Zellenlage, das Epithelium des visceralen Blatts der Tunica vaginalis testis propria, beschränkt, und wandelt sich der parenchymatöse Theil der Geschlechtsdrüse, vielleicht vom Sexualtheil des Wolff'schen Körpers aus, in Samencanälchen um. Bei weiblichen Embryonen erweist sich das Epithel, das die Geschlechtsdrüse bedeckt, schon in einem sehr frühen Stadium als eibildende Schichte oder Keimepithel (Waldeyer) dadurch, dass sich einzelne seiner Zellen zu grösseren kugligen Körpern mit hellen, glänzenden Kernen, den ersten Entwickelungsstusen der Eier umgestalten. Während es an Mächtigkeit zunimmt und mit schlauchförmigen Einstülpungen in das Parenchym der Drüse vordringt, reducirt sich dieses auf das indifferente Gewebe, das den Hilus des Ovarium erfüllt. Dieser bestechenden, von Leopold 1) bestätigten Darstellung Waldeyer's gegenüber bestreiten Dursy und Kapff2) jeden Antheil des Epithelium an der Bildung der Follikel des Ovarium; den Anschein schlauchförmiger Einstülpungen des Epithelium halten sie für die Folge einer Furchung der Oberfläche, die in einem frühen Entwickelungsstadium entstehe und später durch Spannung wieder ausgeglichen werde. Sie glauben nicht an die Umbildung einzelner Epithelzellen zu Eiern und meinen, den Irrthum damit erklären zu können, dass zufällig aufgeblähte Epithelzellen oder wirkliche Eier beim Durchschneiden des Ovarium in die Furchen der Oberfläche gerathen seien. So kehren sie zu der älteren Ansicht zurück, der zufolge die unter dem Peritoneum sich ansammelnde Zellenlage allein das Material der Geschlechtsdrüse, entweder des Testikels oder des Ovarium liefert.

Der Entscheidung, die die Drüse giebt, folgen, wenigstens zeitlich, die übrigen, mehr accessorischen Theile des Geschlechtsapparats.

Beim Manne (Fig. 264) stellt der Sexualtheil des Wolff'schen Körpers, Mannliche Form. der, wie erwähnt, mit den Samencanälchen in wegsamer Verbindung bleibt, mit seinem Ausführungsgang die Epididymis(f) und deren Fortsetzung, das Vas deferens (g), dar. Einzelne Canälchen des Wolff'schen Körpers, die den Testikel nicht erreichen und in der Epididymis verborgen sind, werden als Vasa aberrantia aufgeführt. Dem männlichen Geschlechtsapparate eigen sind ein paar gelappte Blasen (y'), deren jederseits eine aus dem untern Ende des Vas deferens hervorgeht; man nennt sie Vesiculae seminales, Samenblasen, und den Canal, der zugleich Fortsetzung des Vas deferens and der Vesicula seminalis ist, Ductus ejaculatorius (g''). Ferner vermissen wir an den weiblichen Genitalien ein eigentliches Analogon der Prostata (q), eines aus organischen und animalischen Muskelfasern und traubigen Drüsen msammengesetzten, von einer festen, fibrösen Hülle begrenzten Körpers, der die Canäle des Harn - und Geschlechtsapparats an der Stelle umgiebt, wo sie sich zum Sinus urogenitalis verbinden; doch sind bei dem Weibe

<sup>1)</sup> Untersuchungen über das Epithel des Ovarium und dessen Beziehungen zum Ovu-

Inaug. Diss. Lpzg. 1870.

2) Archiv für Anat. 1872. S. 513.

die entsprechenden Muskeln und, wie es scheint, auch entsprechende Drü längs der Uretra vertheilt. Die Müller'schen Gänge haben bei den mä lichen Embryo nur eine ephemere Existenz; sie gehen zum grössten T



Männliches Urogenitalystems, schematisch.

wieder unter; was davon : Leben sich erhält, ist das ol Ende eines jeden Ganges, 1 ches aus der Rinne zwischen obern Spitze des eigentlich Testikels und der Epididymis Form eines Bläschens herv ragt (h), und das untere aus ( Vereinigung beider Mülle schen Gänge entstandene, 1 paare Ende (i), der Sinus p staticus, eine blinde Ausbuchtr des Sinus urogenitalis, die s zwischen den Mündungen Ductus ejaculatorii mehr o minder weit in die Prostata streckt.

Was die äusseren Th betrifft, so treten die beiden nitalfalten, sowie die Ran der Rinne des weit über j Falten hinaus verlängerten schlechtsglieds in der Medi ebene zusammen. Die vereig ten Falten bilden das Scrotum das Geschlechtsglied mit unt wärts geschlossener Rinne wi zum Penis. Den Penis dun zieht also der Sinus urogenita der ganzen Länge nach; der ( nal erhält, nach aussen von Schleimhaut, eine Umhüllu durch die zu einem unpaa Hohlcylinder verschmolzen beiden Corpp. cavernosa uret (n'') und öffnet sich an der Spi

des Penis in der Mitte eines Wulstes, der Glans penis, mit welchem die verein Corpp. cavernosa uretrae sich über die vorderen Enden der Corpp. cavern penis (n') ausbreiten. Die Urogenitaldrüsen, Cowper'sche Drüsen (p), gen nebeneinander hinter dem Bulbus, einer Anschwellung, welche den wachsenen kolbigen hinteren Enden der Corpp. cavernosa uretrae entspri Als letzter Schritt zur Herstellung der definitiven Form der männlichen nitalien erfolgt gegen das Ende des Fötuslebens die Ortsveränderung Testikel. In der hintern Wand des Proc. vaginalis peritonei herabgleit kommen sie schliesslich auf den Grund des Scrotum zu liegen, worauf

Proc. vaginalis vom inneren Leistenring an bis in die Nähe des Testikels obliterirt. Der letztere erhält so seine eigene, vom Peritoneum gesonderte serose Hulle, Tunica vaginalis testis propria. Den Weg, den er durchläuft, bezeichnet das Leistenband der Primordialniere (1), welches deswegen beim männlichen Embryo den Namen Gubernaculum testis führt und in dem Masse, als der Testikel vorrückt, sich verkürzt und endlich schwindet.

Für die weiblichen Genitalien (Fig. 265) ist der Wolff'sche Körper Weibliche mit seinem Ausführungsgang bedeutungslos und dagegen der Müller'sche Gang Grundlage wesentlicher Gebilde. Die Ausführungsgänge des Wolff'schen Körpers (g) werden von der Drüse abwärts frühzeitig atropisch und



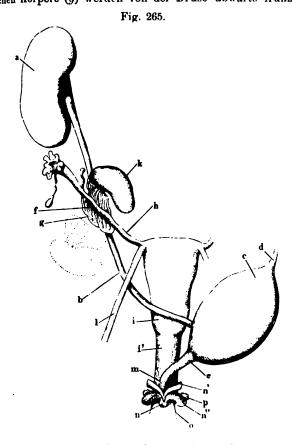

Weibliches Urogenitalsystem, schematisch.

nur bei einigen Säugethieren erhalten sie sich neben dem Uterus (als Gartner'sche Canäle). Die Canälchen des Sexualtheils des Wollf'schen Körpers wachsen und convergiren Weise ähnlicher gegen das Ovawie ri**u**m , männlichen Embryo gegen den Testikel und stellen ein der Epididymis zuweilen auffallend ähnliches Organ, das

**Epoophoron** Waldeyer 1), dar (f). Doch gehen sie keine Verbindung mit den Ilohlräumen des Ovarium ein, in welchen die Keime entstehen, und zeigen auch sonst

nach keiner Seite einen Ausweg für die geringe Menge der in ihnen stagnirenden Flüssigkeit.

Die Müller'schen Gänge werden, soweit sie sich getrennt und paarig erhalten, Oviducte, (Tubac Fallopii aut.) (h), am obern Ende offen und mit einem gefranzten Rande verschen, von welchem die gestielte Hydatide herab-

<sup>1)</sup> Paroarium Kobelt. (Der Neben-Eierstock des Weibes. Heidelb. 1847.)

hängt, die der Hydatide an der Grenze von Testikel und Epididymis beim Mann entspricht. Der aus der Verschmelzung der unteren Enden der Müller. schen Gänge entstandene einfache Canal scheidet sich in einen obern musk n. lösen und einen untern, mehr membranösen Theil, Uterus, Gebärmutter (i) und Vagina, Scheide (i'). An den obern Seitenrand des Uterus rückt das Leistenband der Primordialniere und bleibt als muskulöses Lig. uteri teres (1) zeitlebens bestehen, während der Proc. vaginalis sich meistens früh und vollständig schliesst. Einen Ortswechsel erfahren auch die Ovarien, jedoch nur in so weit, dass sie aus der Bauch- in die Beckenhöhle und unter den Oviduct herabsteigen, der in transversaler Richtung vom Seitenrande des Uterus zum Beckenrande verläuft. Die Grenze der Vagina und des Sinus urogenitalis bezeichnet ein Schleimhautsaum, Hymen; unterhalb des Hymen münden in den Sinus urogenitalis (m) vorn die Uretra (e) und zu beiden Seiten die Ausführungsgänge der Urogenitaldrüsen (p). Das Geschlechtsglied des Weibes, die Clitoris, an deren Bildung allein die Corpp. cavernosa clitoridis (n') sich betheiligen, bleibt klein, wird sogar mit dem Fortschritt der Entwickelung relativ kleiner und zieht sich unter die vordere Commissur der Genitalfalten zurück, die den Namen Labia pudendi, Schamlippen, erhalten. Die Ränder der offenen Rinne des Geschlechtsgliedes ragen als Nymphen (Lubia pudendi minora) von der innern Fläche der Schamlippen herab. In gleicher Höhe liegen an der Aussenseite der Wand des Sinus urogenitalis (Vestibulum vaginae aut.) die vor der Uretra vereinigten Corpp. cavernosa uretrae (").

Die Brustdrüse, wie sie physiologisch einen integrirenden Theil des Geschlechtsapparats bildet, folgt auch den Gesetzen seiner Entwickelung. Wenn sie auch nur für den weiblichen Körper Bedeutung hat, so ist sie doch ursprünglich und bis zur Pubertät für beide Geschlechter gleich angelegt und erhält sich, sammt der Brustwarze, bei dem Manne auf dieser embryonalen Stufe.

### A. Männlicher Geschlechtsapparat.

. Männl. schlechtsparat.

Den wesentlichen Theil des männlichen Geschlechtsapparats bilden die beiden samenbereitenden Drüsen, die Testikel, welche vom siebenten Monate des Fötuslebens an ausserhalb der Leibeshöhle im Scrotum liegen, jeder in einem gesonderten Fach, das von dem gleichnamigen der andern Seite durch eine häutige, mediane Scheidewand, Scptum scroti, getrennt ist. Der Testikel im weitern Sinne dieses Worts besteht aus einem platt eiförmigen Körper, der eigentlichen Drüse, welche innerhalb einer derben, fibrösen Hülle die Samen absondernden Canälchen enthält, und aus einem prismatischen Gebilde, der Epididymis, in welcher der vielfach gewundene, allmälig an Kaliber zunehmende Ausführungsgang von der obern zur untern Spitze der Drüse herabzieht. Das obere Ende der Epididymis ist mit dem eigentlichen Testikel durch Canälchen verbunden, die das Secret des Testikels in den Gang der Epididymis überführen; im Uebrigen vermittelt den Zusammenhang beider Gebilde die Tunica vaginalis propria, deren parietales Blatt die innerste Auskleidung des Scrotum, deren viscerales Blatt den äussern Ueberzug der Drüse und ihres Anhangs bildet. Ueber und hinter der obern Spitze der Epididymis liegt die Paradidymis (S. 355).

An der untern Spitze der Epididymis angelangt, biegt der Ausführungsgang, der nun den Namen Vas deferens erhält, wieder aufwärts um; mit den Gefässen und Nerven des Testikels durch eine gemeinsame Bindegewebshülle zueinem cylindrischen Strang, dem Samenstrang, zusammengefasst, erreicht er die Bauchwand, tritt durch den äussern Leistenring in dieselbe ein und durchsetzt sie in schräger, lateralwärts aufsteigender Richtung. Beim Austritt aus dem innern Leistenring trennt sich das Vas deferens von den Gefässen; diese gehen unter dem Peritoneum median-aufwärts zu den Gefässstämmen an der hintern Bauchwand; das Vas deferens wendet sich, ebenfalls unter dem Peritoneum, median-abwärts zur hintern Wand der Blase. untere Spitze der Blase ist nebst dem Anfang der Uretra von dem theils muskulösen, theils drüsigen Körper, der Prostata, umschlossen, dessen schon bei der Beschreibung der Harnwerkzeuge gedacht wurde. Gegen den obern Rand desselben convergiren die Vasa deferentia beider Körperseiten. Vorher zeigt jedes eine spindelförmige, innen durch vorspringende Falten der Schleimhaut in Zellen abgetheilte Erweiterung; mit der untern Spitze derselben vereinigt sich unter spitzem Winkel unmittelbar über der Prostata die Mündung der am lateralen Rande des Vas deferens gelegenen, in ähnlicher Weise zelligen Vesicula seminalis. Im weitern Verlaufe durchsetzen die Ausführungsgange, die Ductus ejaculatorii, die nun dem Testikel und der Vesicula seminalis gemeinschaftlich angehören, die Prostata, immer noch der Medianebene sich nähernd, und öffnen sich endlich innerhalb des prostatischen Theils der Uretra auf einem longitudinalen Wulst, Colliculus seminalis, welcher die untere Wand der Uretra einnimmt. Die Mündungen der Ductus ejaculatorii liegen an den seitlichen Abhängen dieses Wulstes; auf der Höhe desselben führt eine longitudinale Spalte in den länglichen, blindsackförmigen Sinus prostaticus, welcher ebenfalls in der Substanz der Prostata versteckt ist. Im Umkreise des Colliculus seminalis zeigen sich die punktförmigen Oeffnungen der Ausführungsgänge des drüsigen Theils der Prostata. Von den drei cavernösen Körpern, die den Penis zusammensetzen, sind die beiden paarigen, die Corpora carernosa penis, mit dem hintern Ende zu beiden Seiten der Schambeinsynchondrose an dem untern Rand des Leistenbeins angewachsen; sie legen sich, im Aufsteigen convergirend, in der Medianebene aneinander und enden abgerundet. Der dritte cavernöse Körper, Corpus cavernosum uretrae, unpaarig, wiewohl er stellenweise die Zusammensetzung aus zwei symmetrischen Hälften verräth, ist fast der ganzen Länge nach vom Sinus urogenitalis durchzogen. Der Sinus urogenitalis oder, wie wir im Anschluss an den Sprachgebrauch zu sagen vorziehen, die Uretra liegt nämlich, so wie sie als cylindrisches Rohr, Pars membranacea uretrae, aus der untern Spitze der Prostata bervortritt, im Innern eines muskulösen, an seiner obern und untern Fläche von einer Aponeurose bekleideten Septum, welches innerhalb des Schambogens ausgespannt ist, um den vordern Theil des Beckenausgangs zu schliessen. Das Septum, das ich mit dem Namen eines Diaphragma urogenitale bezeichnen werde, umfasst mit seiner obern Aponeurose die Spitze der Prostata; es wird von der Uretra in einem flachen, aufwärts concaven Bogen in der Richtung von hinten und oben nach vorn und unten durchsetzt und entlässt die Uretra darch eine Oeffnung, die ungefähr in der Mitte sowohl des sagittalen, als des transversalen Durchmessers der untern Aponeurose liegt. An die untere 364 Testikel.

Fläche dieser Aponeurose ist nun das C. cavernos. uretrae so angeheftet, casselbe mit seinem kolbigen, durch eine mediane Furche getheilten hint Ende, Bulbus, den hintern Rand des Diaphragma urogenitale erreicht oselbst überragt. So trifft die aus dem genannten Diaphragma austretei Uretra auf die obere Fläche des Corpus cavernosum unter einem spitz rückwärts offenen Winkel und durchbohrt dessen obere Wand, um in Axe desselben weiter zu verlaufen. Das Corpus cavernosum uretrae aber fisich, nachdem es die Uretra aufgenommen, fest an die untere Fläche Corpora cavernosa penis; es liegt in einer Rinne, welche die beiden cyldrischen Körper längs ihrer medianen Zusammenfügung erzeugen, und üt ragt die stumpfen Enden dieser Körper mittelst einer mächtigen, glock förmig gebogenen Scheibe, der Glans penis. In der Mitte der Glans g durch eine, im geschlossenen Zustande verticale Spalte die Schleimhaut Sinus urogenitalis in die Cutis der Glans über.

Der hintere Rand des Diaphragma urogenitale schliesst jederseits acinöse, erbsenförmige Cowper'sche Drüse ein, deren Secret sich in Uretra ergiesst durch je einen langen, engen, in dem Corpus cavernouretrae schräg vor- und aufwärts ziehenden Gang.

An der Oberfläche der Glans ist die Cutis unverschiebbar mit der H des cavernösen Gewebes verbunden. Von dem hintern Rande der Glans erstreckt sie sich in einer Falte, die durch die Erection verstrichen zu wei pflegt, über die Spitze des Penis. Diese Falte ist das *Praeputium*.

Das Epithelium der männlichen Urogenitalschleimhaut ist, mit Ausnal einiger beschränkten Regionen, Cylinderepithelium. Es tritt in den Canālc des Testikels auf, sobald überhaupt eine epitheliale Bekleidung der Wän von dem zelligen Inhalte der Canālchen unterschieden werden kann. Anfangstheil der Epididymis sind die Cylinderchen mit Cilien versehen; de erstrecken sie sich cilienlos und nur in Bezug auf die Höhe verschieden du das Vas deferens, die Vesicula seminalis und den Ductus ejaculatorius bis die Uretra. Cylinderepithelium ist es auch, welches die Ausführungsgät der Glandula prostatica bekleidet. Die Ausführungsgänge der Cowper'scl Drüsen dagegen haben ein geschichtetes, kleinzelliges Pflasterepithelium. Schleimhaut des Sinus prostaticus ist mit Cylinderepithelium versehen; solches, von verhältnissmässig bedeutender Höhe (bis 0,04mm), bedeckt a die Schleimhaut der Uretra und ihrer Ausbuchtungen bis in die Nähe Orificium uretrae, vor welchem ein geschichtetes bis 0,1mm mächtiges Pflas epithelium den Uebergang zur Epidermis der Glans vermittelt.

#### a. Testikel, Testiculi, Hoden 1).

a. Testikel. Form. Der Testikel im engern Sinne des Worts, den man im Gegensatz Epididymis auch Hodendrüse nennen könnte<sup>2</sup>), gleicht einem im trans salen Durchmesser abgeplatteten Ellipsoid, dessen längste Axe schräg, dem obern Ende vorwärts geneigt steht (Fig. 266). In Folge der Abplatt lassen sich zwei Flächen, eine laterale und eine mediale, und zwei, die o

<sup>1)</sup> Testes. Didymi. Orchides. 2) Ludwig und Tomsa (Wiener Sitzungsber. 2 230) bedienen sich des Ausdrucks "Haupthoden".

und untere Spitze verbindende Ränder unterscheiden. Von den Rändern ist der vordere, abwärts geneigte <sup>1</sup>), in jedem Sinne convex; der hintere, aufwärts schauende <sup>2</sup>), ist in jeder Richtung mehr abgeflacht. Die obere Spitze und den hintern Rand der Hodendrüse bedeckt die Epididymis und der Ursprung des Samenstrangs; die übrigen Regionen der Oberfläche sind frei, glatt, von

Fig. 266.

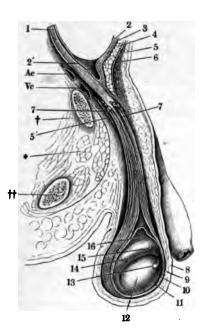

Profilansicht des untern Theils der geöffneten Bauchhöhle mit dem geöffneten Scrotum. Die Tunica vaginalis communis ist mit dem parietalen Blatte der T. v. propria theilweise abgetragen, um den Testikel in situ zu zeigen. † Durchschnitt des obern Astes des Schambeins. †† Durchschnitt des untern Astes des Sitzbeins. \* Muskeldurchschnitt (Mm. obtur. int. u. ext. u. pectineus). Ac, Vc Art. und Vena cruralis. 1 Gefässe des Samenstrangs. 2 Peritoneum. Seichte Einstülpung desselben in den Proc. vaginalis fasciae transversalis. 3 Fascia transversalis. 4 M. obliquus abd. int. 5 Sehne des M. obliquus abd. ext. und oberer Pfeiler des Leistenrings. 5' Unterer Pfeiler des Leistenrings. 6 Fascia superficialis. 7,7 Bündel des Cremaster (ext.). 8 Cutis des Scrotum. 9 Tunica dartos. 10 Tunica vaginalis comm. 11 Tun. vag. propria, parietales Blatt. 12 Hoden-13 Ungestielte Hydatide. drüse. 14 Epididymis. 15 Gestielte Hydatide. 16 Von dem visceralen Blatte der T. vaginalis propria bekleidete Gefässe des Testikels.

dem visceralen Blatt 3) der serösen Tunica vaginalis (Fig. 267, 2, a. f. S.) überzogen, deren parietales Blatt das Fach des Scrotum auskleidet, in welchem der Testikel liegt. In der Regel hängt der linke Testikel etwas tiefer, als der rechte.

Durch eine Bildungshemmung bleibt zuweilen ein Testikel oder es bleiben beide in der Bauchhöhle in grösserer oder geringerer Entfernung vom innern Leistenring, oder innerhalb des sogenannten Leistencanals zurück (Cryptorchis). Der völlige Austritt folgt dann erst zur Zeit der Pubertät oder gar nicht. Meistens sind solche verborgene Testikel atrophisch und bleiben es auch nach dem verspäteten Austritt. (Godard, rech. sur les monorchides et les cryptorchides chez l'homme, Paris 1856). In sehr seltenen Fällen wurde der eine Testikel ausserhalb des Scrotum in der Perinealgegend, zwischen dem Bulbus der Uretra und dem Sitzhöker gefunden (Ledwich, Dublin quart. Journ. XIX, 76).

Tunica adnata.

<sup>1)</sup> Margo convexus s. externus. 2) Margo rectus s. internus s. dorsum testis.

Testikel. 366

Der Testikel misst im längsten Durchmesser 4 bis 5cm, im transversal€ 2 bis 3cm, vom hintern zum vordern Rande 2,5 bis 3,5cm. Sein Gewicht b. trägt 15 bis 24,5 grm., sein Volumen 12 bis 27 Cubem. (Krause). Häuf-

Fig. 267.



Fig. 268.



Durchschnitt des rechten Testikels durch die Mitte seiner Höhe, senkrecht auf dessen Längsaxe, mit der Tunica vaginalis propria. T Testi-kel. E Epididymis. E' schar-Vd Vas fer Rand derselben.

deferens. 1 Parietalblatt der querens. 1 l'arietatbiatt der ist, unmittelbar aus de Tunica vaginalis propria denselben stamme, was bekanntlich nicht der Fall ist. 

Durchschnitt des rechten Testikels in der Nähe der obern Spitze, senkrecht auf dessen Längsaxe. T Testikel.

E Epididymis. Mt Mediasti-

num testis.

übertrifft ein Testik den andern an Umfan Das Volumen ist ind viduell verschieden, abauch bei Einem Indi viduum zeitlichen Schwankungen worfen.

Dass diese Schwe kunngen von wechselne

Füllung der Drüsen herrühren u nälchen dass das Volumen Testikels sich in Fo. eines Samenergusses v mindere, ist eine sehr v breitete und schein1 plausible Ansicht, die a doch nur auf einem V urtheil beruht. Sie se vorans, dass die ejaculi Masse, soweit sie üb haupt Product der Testil

Zu- und Abnahme des Volumens der Testikel scheint in der wechselnden Füllm des interstitiellen Gewebes zu liegen, das, wie auch die entzündlichen Anschwe lungen der Drüse lehren, durch seine Lockerheit sehr geeignet ist, ansehnlic Unterschiede der Infiltration zu zeigen. Noch ein anderer Umstand wirkt m Wenn in der Kälte oder aus irgend einer andern Ursache das Scrotum zusamme gezogen ist, fühlen sich auch die Testikel gross und prall an, während sie dageg im schlaffen Scrotum klein und teigig erscheinen. Es ist daraus zu schliessen, de die Verdichtung des Muskel- und Bindegewebes, welches den Testikel umgie eine scheinbare Zunahme des Umfangs desselben veranlasst.

Eingehend auf die Structur der Hodendrüse, muss man zunächst o feste, glänzend weisse, fibröse Hülle, die Albuginea 1), von dem weich gelblichen Parenchym 2) trennen.

Proginca.

Die Albuginea hat an dem grössten Theil des Umfanges des Testik eine ziemlich gleichmässige Mächtigkeit von etwa 0,6 Mm.; gegen den h tern Rand, soweit sie von der Epididymis und dem Samenstrang bede ist, wird sie um das Zwei- bis Dreifache dicker (Fig. 267). Von der ob

<sup>1)</sup> Tunica fibrosa s. albuginea s. propria. 2) Pulpa testis.

Testikel. 367

Hälfte des hintern Randes sendet sie einen compacten Fortsatz, Mediastinum testis Cooper 1) (Fig. 268 Mt) vorwärts in das Drüsenparenchym. Derselbe nimmt etwa 1/3 des transversalen und 1/4 des sagittalen Durchmessers des Testikels ein, und steht der medialen Fläche des letztern um weniges näher, als der lateralen.

Das Gewebe der Albuginea ist ein fast reines von nur spärlichen und feinen elastischen Fasern durchzogenes Bindegewebe, dessen Bündel meistens, schichtweise alternirend, in einer der Längsaxe des Testikels entsprechenden und in einer auf diese senkrechten, kreisförmigen Richtung verlaufen. Die anssere Oberfläche repräsentirt zugleich das viscerale Blatt der serösen Umhüllung des Testikels und ist demgemäss, so weit sie frei liegt, von einem regelmässigen, einfachen Pflasterepithelium bedeckt; sie trägt, wie alle serösen Häute, stellenweise, namentlich in der Nähe der obern Spitze des Testikels, 80 wie auch längs dem scharfen Rande der Epididymis zottenförmige Anhänge 1), die aber nur selten eine dem unbewaffneten Auge auffallende Grösse erreichen. Durch die Dicke der Albuginea ziehen feine Arterien- und zahlreiche und weite Venenäste, die letzteren meist bündelweise und in verticaler Richtung, so dass man auf Horizontalschnitten des Testikels die Lumina der Venen in Reihen nebeneinander, jedes von einem schmalen Saum dichteren Bindegewebes umgeben, wahrnimmt. Besonders häufen sich diese Venen in dem hintern, mächtigern Theil der Albuginea, der dadurch in Blätter zerfällt. Hier, an der Stelle, an welcher die Gefüsse des Samenstrangs zum Testikel treten, findet sich auch eine mitunter bis 1mm mächtige, in anderen Fällen kaum wahrnehmbare Auflagerung transversal verlaufender glatter Muskelfasern, auf die ich bei der Beschreibung des Samenstrangs zurückkomme. Gegen die innere Oberfläche löst sich die Albuginea in ein zartes, dehnbares Netz feiner Bindegewebsbündel auf, welches die Blut- und Lymphgefässe des Testikels durchziehen; in einigermaassen regelmässigen Abständen gehen stärkere, platte Balken in das Innere des Testikels.

Das Parenchym besteht aus diesen Balken nebst deren Fortsetzungen, Parenchym. die ein bindegewebiges Gerüste des Testikels darstellen, und aus den Drüsencanälchen, den Gefässen und Nerven und eigenthümlichen, die Gefässe begleitenden Zellensträngen, die die Maschen des Gerüstes erfüllen. Die Balken, die von der Albuginea ausgehen, erscheinen auf Durchschnitten als Scheidewände3) und geben der Oberfläche des Parenchyms nach Ablösung der Albuginea ein unregelmässig gelapptes Ansehen. Eine feinere und vollständigere Art von Scheidewänden dringt von dem Mediastinum testis aus radienförmig gegen die Oberfläche vor, ohne dieselbe zu erreichen (Fig. 269). Sie schliessen kegelförmige, mit der Spitze gegen das Mediastinum gerichtete Räume ein, in welchen die sogleich zu erwähnenden Läppchen der Drüsensubstanz enthalten sind. Das Bindegewebe aller dieser Scheidewände ist arm an elastischen Fasern, enthält aber verlängerte Kerne in um so grösserer Zahl, je jünger das Individuum 4).

<sup>1)</sup> Corpus Highmori aut. Nucleus testiculi. 2) Scheidenhautzotten Luschka (Archiv für path. Anat. u. Phys. VI, 310. 1854). 3) Septula testis. 4) Diese Kerne mögen Veranlassung sein, dass Roug et (Comptes rendus XLIV, 902. 1857) organische Muskelfasern nicht nur in der Albuginea, sondern auch in den Scheidewänden des Testikels gefunden zu haben

nonälchen. Die Drüsensubstanz bilden Röhrchen, Samencanälchen 1), deren Dun messer je nach der Anfüllung verschieden ist, aber auch abgesehen das



Durchschnitt des Testikels, nahe der obern Spitze, senkrecht auf die Längsaxe, nach einem Imbibitionspräparat von Thiersch. 1 Albuginea. 2 Rindenschichte. 3 Läppchen des Testikels. 4 gerade Canälchen. 5 Rete testis.

vielfachen Schwankung selbst im Verlaufe dessell Canälchens, unterliegt. dem frisch in chromsau Kalilösung aufbewahr Testikel eines kräfti<sub>l</sub> jungen Mannes betrug Durchmesser der Qu schnitte der Samencar chen zwischen 0,1 und 0,2 doch waren die stärke die bei weitem häufiger dem grössten T In des Testikels verlaufen Canälchen in engen 1 manchfaltigen, schwer entwirrenden Windung namentlich ist dies einer dünnen, der Al

ginea zunächst liegenden Schichte der Fall, die man als Rindenschie bezeichnen könnte (Fig. 269, 1). Unter dieser Schichte ordnen sie s zu schmalen kegelförmigen Läppchen 2), welche sämmtlich mit ihren Spit gegen das Mediastinum testis convergiren. Die Kegelform dieser Läppe hat einen doppelten Grund; sie beruht darauf, dass erstens mehrere, ir einem Läppchen enthaltene Canälchen auf dem Wege nach dem Mediastin unter spitzem Winkel zusammenmünden und sich schliesslich zu ein einzigen vereinigen, ohne wesentliche Zunahme des Kalibers, und d zweitens die Windungen eines jeden Canälchens in dem Maasse schwäc werden, wie es sich dem Mediastinum nähert, so dass sie die letzte Stree von 3 bis 4mm nur leicht geschlängelt oder auch ganz gerade zurückleg Die Zahl der Läppchen wird von den ältern Anatomen auf 100 bis 2 von Sappey 3) im Mittel auf 275 angegeben; ebenso gross müsste at ungefähr die Zahl der geraden Canälchen 1) sein, die in das Mediastin testis eintreten. Die Zahl der zu einem geraden Canälchen zusammenmi denden Canälchen beträgt 3 bis 6; nur selten wird ein Läppchen von ein unverzweigten Canälchen durchzogen. Danach schätzt Sappey die Gesam zahl der Canäkhen auf 1100. Die Länge sämmtlicher Canäkhen berech Lauth 5) (aus dem Durchmesser der Canälchen und dem Volumen des stikels) auf 548, Krause auf 266 bis 330. Die absondernde Oberfläs betrüge danach 1047cm □.

Die in Einem Läppchen zusammenliegenden Canälchen, so wie die nälchen der verschiedenen Läppchen senden einander spärliche Anastomo

Canaliculi s. ductus s. tubuli seminales s. seminiferi. Vascula serpentina.
 Lestis aut.
 Traité d'anat. III, 554.
 Ductuli recti aut.
 Mém. de la société d'inat. de Strassbourg.
 Vol. I. 1833.

zu; eine dritte Art von Anastomosen besteht nach Sappey zwischen zwei Punkten desselben Canälchens; das von dem Hauptcanälchen abgezweigte und wieder zu ihm zurückkehrende ist immer länger, als die zwischen seinen beiden Endpunkten eingeschlossene Partie des Hauptcanälchens. In der Rindenschichte, in der die Läppchen zusammenfliessen, stehen auch sämmtliche Canälchen mit einander in Verbindung, ein sehr weitmaschiges, gitterförmiges Netz bildend, dessen Knotenpunkte, wenn man die Canälchen ausbreitet und streckt, um 3 bis 8 Cm. und mehr von einander abstehen (Fig. 270). Ausläufer dieses Netzes enden blind, 1 bis 3 Mm. unter



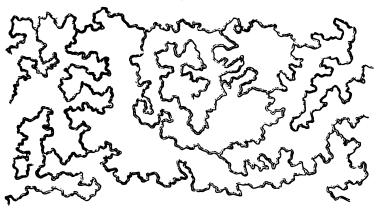

Rindencanälchen des Testikels, entwickelt, nach Lauth.

der Oberfläche, einfach abgerundet oder durch eine leichte Einschnürung abgesetzt. Aehnliche blinde Anhänge, von 2 bis 3 Mm. Länge und von gleichem Kaliber mit dem Hauptstamm, kommen noch in der peripherischen Hälfte der kegelförmigen Läppchen, selten weiter nach innen vor, nicht über sieben, zuweilen nur zwei oder Eins an Einem Canälchen.

Nach Lereboullet (Nova acta Acad. nat. curios. XXIII, 10) enthält beim Kaninchen jedes Läppchen nur zwei Röhrchen, deren eins an der Oberfläche des Testikels, das andere am Rete testis anfängt und die in der Mitte des Läppchens sich mit einander zu einem einfachen Gang vereinigen.

Die Samencanälchen setzen sich scharf gegen das lockere interstitielle Gewebe ab. Ihre äussere Begrenzung bildet eine Membran, Tunica propria, die, je nachdem sie durch die Füllung der Canälchen in mehr oder weniger gespanntem Zustande sich befindet, zwischen 0,010 und 0,016 Mm. stark ist. Sie erscheint auf Längsschnitten der Canälchen längsstreifig, auf Querschnitten concentrisch gestreift; in beiden Ansichten zeigt sie zwischen den Streifen dunkle, scheinbar stäbchenförmige Kerne (Fig. 271, 1,4); ausgebreitet und von der Fläche betrachtet erscheint sie homogen mit ziemlich regelmässig geordneten, sehr blassen, kreisrunden Kernen von etwa 0,01 Mm. Durchmesser (Fig. 271, 2). Daraus ist zu schliessen, dass sie lamellös und aus platten Schüppchen mit abgeplatteten Kernen zusammengesezt ist, und wirklich lösen sich, namentlich an Chromsäurepräparaten, dergleichen platte,

Testikel. 370

kernhaltige, rhombische Schüppchen von der äusseren Oberfläche der Wat der Canälchen ab, während weiter nach innen die Plättchen je einer Schich

> Fig. 271. Fig. 272.

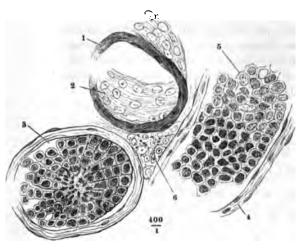

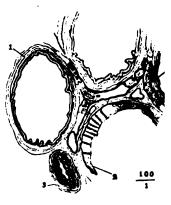

Feiner Schnitt aus einem in chromsaurer Kalilösung aufbewahrten Testikel. 1 Querschnitt. 2 Flächenansicht der Wand eines leeren des entleerten Canälchens, von der Kant Samencanälchens. 3 Querschnitt eines Samencanälchens, in dessen Axe reife Spermatozoiden liegen. 4 Längsschnitt der Wand 3 Querschnitt einer Arterie. 4 Kapiller eines Samencanälchens. 5 Inhalt desselben. 6 Zellenstrang.

Feiner Schnitt aus einem Testikel, mi Kalilösung behandelt und ausgewascher 1 Faltige innerste Schichte der Membra gesehen. 2 Dieselbe, von der Flicht gefüss.

zu einer Basalmembran zu verschmelzen scheinen, in welcher auch di Kerne undeutlich werden. Entleert legen sich die Canälchen in gröben und feinere Falten, die in der inneren Schichte vorzugsweise der Lang nach verlaufen und auf dem Querschnitt sich wie in das Lumen vorsprin gende Zacken ausnehmen (Fig. 272).

Den Inhalt der Samencanälchen bildet eine Zellenmasse, in welche sich durch passende Isolationsmittel zweierlei Formen unterscheiden lassen

Fig. 273.



Aus dem Testikel des Stiers. Stütz- u. Samenzellen.



Fig. 2741).

Stützzelle aus dem Testikel der Maus, mit aus der Lage gerückten Spermatozoiden.

<sup>1)</sup> Nach F. Merkel, Arc für Anat. 1871. Taf. XVII, Fig-

Ihe Zellen der Einen Art, Stützzellen F. Merkel, haben einen unregelmässig länglichen Körper mit grossem runden Kern und deutlichem Kernkörperchen und, so weit sie die Wand des Canälchens berühren, einen abgeplatteten Fuss; nach der anderen Seite theilen sie sich in mehrere, platte Fortsätze, durch welche sie mit benachbarten und gegenüberliegenden ähnlichen Zellen sich verbinden und ein Gerüste zusammensetzen, in dessen kugligen Räumen die Elemente der zweiten Art, die Zellen, aus denen die Spermatozoiden hervorgehen, und diese selbst enthalten sind (Fig. 273. 274). Vor der Reife erstreckt sich das Gerüste der Stützzellen durch das ganze Lumen der Samencanälchen; bei erwachsenen Männern begrenzen zuweilen die der Axe nächsten Zellen ein enges, im Querschnitt sternförmiges Lumen, welches eine Reihe von starren oder, in seltneren Fällen, beweglichen Spermatozoiden enthält (Fig. 271, 3).

Meistens wird der Inhalt der Samencanälchen gegen die Axe heller; bei Knaben und bei Erwachsenen, die an erschöpfenden Krankheiten verstorben sind, kann die Axe von einer klaren Flüssigkeit erfüllt sein. In manchen Canälchen ist das Netz der Stützzellen weitläufig, mit weiten Maschen und breiten Knotenpunkten, in welchen nicht immer ein Kern sichtbar ist. Andere Canälchen haben enge Maschen und sehr schmale Bälkchen, so dass die Zellen, auf dem Querschnitt oft radienförmig geordnet, einander unmittelbar zu berühren scheinen (Fig. 271, 3).

Die Samenzellen, wie man die in den Nischen der Stützzellen gelegenen gesonderten Zellen nennen muss, stellen in zeugungskräftigen Individen eine Entwickelungsreihe dar, deren Endziel die fadenförmigen Spermatozoiden sind. Man findet neben runden, einkernigen Zellen viele elliptische mit zwei Kernen (Fig. 275, 4), häufig auch drei- und mehrkernige; auf Zusatz von verdünnter Essig- oder Chromsäure heben sich die Zellmembranen deutlicher ab und von den Kernen werden zwei Arten unterscheidbar. Die Einen (Fig. 275, 3, 4), von ziemlich constanter und verhaltnissmässig bedeutender Grösse, etwa 0,012 bis 0,015 Mm. im Durchmesser, sind kuglig und auffallend granulirt, einem Häufchen feiner dunkler Körner ähnlich; die anderen, von variabler Grösse und absteigend im Durchmesser von 0,015 bis zu 0,006 Mm., haben eine abgeplattete kreisrunde Gestalt, einen scharfen, linearen Contour und eine feinkörnige Oberfliche (Fig. 275, 1, 2, 5). Die Kerne der ersten Art liegen im Centrum ihrer Zelle, die der zweiten meist excentrisch in der Wand. Namentlich die

Fig. 275.





Isolirte Zellen aus den Samencanälchen des Katers, mit verdünnter Chromsäure behandelt.



Inhalt der Samencanälchen des Katers. \* Längliche Zelle, an der unteren Spitze in einen Spermatozoidenleib übergehend. 372 Testikel.

erste Art findet sich häufig doppelt in einer Zelle. Die Vertheilung der be derlei Zellen innerhalb der Samencanälchen lässt keine Regel erkennen. De kleineren Kernen der zweiten Art gleichen bezüglich der Grösse, der Abpla tung, der scharfen Contouren und der feinkörnigen Oberfläche rhombisch Körperchen, die, wie man beim Rollen der Zellen bemerkt, über deren Obe fläche hervorragen und zwar mit dem längsten Durchmesser senkrecht gege dieselbe gerichtet sind (Fig. 275, 7, 8, 9). Es sind vielleicht die umgewa delten Kerne der Zellen der ersten Art, die, während sie ihre Form ve ändern, zugleich an die Oberfläche der Zelle rücken, die Membran derselbe vor sich hertreiben und sich aus derselben einen dicht anliegenden feine Ueberzug, eine Art Kopfkappe, bilden, die später zu schwinden schei: Dass diese rhombischen Körperchen sich in die Leiber de (Merkel). Spermatozoiden umwandeln, dafür liegt der Beweis in einer Anzahl vo Zwischenstufen vor. Während dieser Umwandlung des Kerns collabirt d Zelle; sie gleicht, von der Fläche gesehen einem faltigen Häutchen, auf de Kante stehend einem kurzen Stäbchen (Fig. 276). Unterdess ist aus de Zelle seitlich oder aus der dem Leibe gegenüberliegenden Spitze der fader förmige Schwanz hervorgewachsen, mittelst dessen die reifen Spermatozo den sich bewegen. Die Zelle wird zu dem von Schweigger-Seidel entdeckten, sogenannten Mittelstück, welches Leib und Schwanz verbinde

In den Canälchen, 'die von ihrem Inhalt ganz erfüllt sind, liegen di mehr oder minder reifen Spermatozoiden in Gruppen zwischen den Zelle vorzugsweise in der Gegend der Axe der Canälchen angehäuft, zuweile aber durch alle Zellenschichten verbreitet. Häufig, jedoch nicht constantinden sich neben allen diesen mannigfaltigen Formen noch feine Körnche eines gelblichen Pigments oder Fettes, welche zwischen den übrigen Ele menten zerstreut oder in den Zellen und Kernen enthalten oder in Conglomeraten vom Ansehen der Colostrumkörper vereinigt sind.

ntwickeing der permatopiden. Die Stützzellen erweisen sich als modificirte Epithelzellen dadurch, dass sich, wo die Samencanälchen in die Canälchen des Rete testis einmünden unmittelbar in die cylindrischen Epithelzellen der letzteren fortsetzen. Ob di discreten kugligen Zellen der Samencanälchen durchgängig zur Samenbereitun in Beziehung stehen, ob die mehrfachen Kerne Theilung anzeigen, ob endlich di Zellen, deren Kern in Essigsäure grobkörnig wird, Jugendzustände der Zells mit glattem Kern oder in einer rückschreitenden Metamorphose begriffen sich möchte ich noch nicht entscheiden. Das Urtheil über die zeitliche Reihenfolg der Formen ist unsicher, da sie nicht in bestimmter räumlicher Reihenfolg auftreten. Bestände eine solche, so müsste die Entwickelung entweder von de Rinde des Testikels gegen die Ausführungsgänge, also zunächst gegen das Medisstinum testis oder in jedem Querschnitt des Samencanälchens von der Peripheri gegen die Axe vorschreiten. Die bisherigen Untersuchungen halten beide Möglichkeiten offen. So spricht Kölliker (Ztschr. für wissenschaftl. Zool. VII, 26 1856) von einer "Zone der Samencanälchen, in welcher die Spermatozoidenbildun vor sich geht", von der nach aussen 2 bis 5 Lagen in Vermehrung begriffen Zellen sich finden, während das Centrum des Canals von Zellen und Cysten mit er wickelten Formen eingenommen werde. In seinem Handbuche aber (Gewebel. 8.59)

<sup>1)</sup> Archiv für mikroskop. Anat. I, 309. 1865. Nach Schweigger-Seidel gleid das Mittelstück in seiner Unbeweglichkeit dem Leibe; la Valette St. George (Ebends.) 263. 1867) und Kölliker (Gewebelehre. 5. Aufl. S. 530) schreiben ihm einen, wenn wegeringen Antheil an den Bewegungen des Schwanzes zu.

t sich die Bemerkung, dass man unter normalen Verhältnissen in den inneren en des Testikels und oft in allen Samencanälchen entwickelte Spermatozoiden ffe, und diese Bemerkung deutet darauf hin, dass der Same auf dem Wege von inseren zu den inneren Theilen des Testikels an Ausbildung zunehme. Einer n Deutung muss ich nach meinen Beobachtungen widersprechen. Auch bei ngskräftigen männlichen Individuen (Menschen und Säugethieren) enthalten die ncanälchen nicht an jeder Stelle Spermatozoiden; sie kommen aber ebenso häufig ·Rindenschichte, dicht unter der Albuginea, wie weiter nach innen vor; nur ist es ilen nöthig, die Zellenschichte der Canälchen mittelst Kalilösung durchsichtig zu m, um die Köpfe der Spermatozoiden, die oft nur in Abständen einer hinter nderen liegen, zu erkennen. Aber ebensowenig lässt sich an Querschnitten der ıcanälchen ein regelmässiger Fortschritt von der Peripherie zur Axe ben. Die verschiedenen Zellenformen liegen ebenso gemischt in der Peripherie, der Axe der Canälchen; die Gebilde, welche man als werdende oder fertige r der Spermatozoiden erkennt, nehmen zwar vorzugsweise die Axe, zuweilen uch den ganzen Querschnitt ein, und es können bewegliche Spermatozoiden en den äusseren Zellenlagen vorkommen. Daraus folgt, dass jede Zelle rem Orte, die eine etwas früher, die andere etwas später, zur Reife t, und nur von der Schnelligkeit des Verbrauchs scheint es abzuhängen, Entwickelung der Spermatozoiden sich noch innerhalb der Samencanälchen rst nach dem Austritte aus dem Testikel vollendet.

ie grossen, vielkernigen Cysten, welche R. Wagner zuerst beschrieb, Va1, Kölliker u. A. bestätigten (vergl. meine Allg. Anat. S. 962), habe ich
m Menschen nicht gesehen, und auch bei Thieren, deren Samencanälchen von
Spermatozoiden erfüllt waren, nicht beständig gefunden. Sie enthalten
ne und andere der beschriebenen Kernformen und daneben noch eine dritte
kreisrunde Kerne mit deutlichen Kernkörperchen. Die Umstände, unter
n diese Cysten auftreten, machen es wahrscheinlich, dass sie einem ersten
ckelungsstadium der Samenelemente, beim Beginn der Brunstzeit angehören.
atozoiden enthalten sie nicht, wie ich überhaupt bezweifeln muss, ob Speroiden im Innern von Zellen vorkommen.

i der Beschreibung des Verhältnisses der Stützzellen zu den Samenzellen se ich mich an den Entdecker der ersteren, Sertoli, und F. Merkel an, Beobachtungen ich zu folgen Gelegenheit hatte. Nachdem Sertoli (Mor-1864) aus dem Inhalte der Samencanälchen ästige und durch ihre Aeste zumhängende Zellenformen isolitt hatte, erkannte Merkel (Gött. Nachr. 1869, Archiv für Anat. 1871, S. 1) ihre Anordnung und Verbindung mit der a propria. In einer zweiten Abhandlung (Gaz. medica italiana-lombardia bestätigt Sertoli Merkel's Angaben, mit denen er nur in so weit nicht nstimmt, als er den Stützzellen neben platten auch faserförnige Fortsätze eibt und ihnen eine mehr als mechanische Function, einen Einfluss auf den echsel vindiciren möchte. Mir scheint, beiläufig gesagt, das System der ellen wohl erklärlich als ein Glied in der Reihe der Einrichtungen, durch die Natur eine möglichst langsame Fortbewegung und damit eine mög-Reife des Samens erzielt.

anz anders fassen Letzerich (Archiv für pathol. Anat. und Phys. XLII, 868), v. Ebner (Rollett's Unters. a. d. Institut für Physiol. und Histol. in I, 200. Archiv für Anat. 1872, S. 250) und Rivolta (Sopra gli elementi logici contenuti nei canaliculi seminiferi 1872) die Stütz- und discreten auf. Sie erklären das Netz der verzweigten Zellen (Keimnetz v. Ebner) n wesentlichen Bestandtheil der Samencanälchen und gelappte Fortsätze die- ellen (Spermatoblasten v. E.) für die Bildungsstätte der Spermatozoiden. den Lücken des Netzes enthaltenen kugligen Körper wären nach v. Ebner randerte farblose Blutkörperchen, welche durch fortgesetzte Theilung zerund zur Bildung der in den Samencanälchen enthaltenen Flüssigkeit, viel- auch zur Versorgung der Spermatozoiden mit Ernährungsmaterial bestimmt Wie Merkel meint (Archiv für Anat. 1872, S. 644), ist v. Ebner durch ebung der Samen- mit den Stützzellen getäuscht worden.

374 Testikel.

In einer vorläufigen Mittheilung (Med. Centralbl. 1872, Nr. 56) erklärte N mann seinen Widerspruch sowohl gegen Merkel's, als v. Ebner's Ansich Zwar giebt er dem Letzteren zu, dass die Spermatozoiden, ohne Beziehun Zellenkernen, gruppenweise aus der gegen das Lumen des Samencanälchen richteten Fläche der Zellen entspringen, in deren Aushöhlungen die kugligen, satzlosen Zellen enthalten seien. Aber das Keimnetz v. Ebner's, d. b. die stomosen der Stützzellen zu sehen, gelang ihm nicht und so sind ihm die Spe toblasten nur gewöhnliche, einfach aneinander gereihte Epithelzellen.

Dass die Stützzellen einen verhältnissmässig indifferenten Theil des In der Samencanälchen bilden, sucht Merkel auch auf entwicklungsgeschichtlie Wege zu beweisen. Es ergiebt sich, dass der Stützapparat bis zur Pubert stetiger Zunahme, von da an aber in allmäligem Rückschreiten begriffen ist, doch völlig zu verschwinden. Die Entwickelung der Samenzellen beginnt bek-lich erst mit der Pubertät; doch findet, nach Merkel's Beobachtungen, ein lauf dazu beim Neugebornen Statt, indem die Samenzellen sich vermehren und grösseren, ein Anlauf, der bald wieder unterbrochen wird, ähnlich wie die Milche in den ersten Tagen des extrauterinen Lebens vorübergehend in Thätigkeit ti

Ob der Regneration der Spermatozoiden im Alter ein Ziel gesetzt weifelhaft. Aus einer Zusammenstellung der von Duplay (Arch. gén. ist zweifelliaft. Décembre) und Dieu (Journ. de l'anat., 1867, p. 449) untersuchten Fälle er sich, dass von 60jährigen Männern 68,5 Proc., von 70jährigen 59,5, von 8 rigen 48 Proc. in ihren Samenblasen Spermatozoiden beherbergten; nur die 1 als 90jährigen Greise (4 an der Zahl) gaben sämmtlich negative Resultate. j geois (Med. Times and gaz. 1869, 28. Aug.) konnte bei 7 Männern zwischer und 70 Jahren die Anwesenheit von Spermatozoiden in der Samenflüssigkeit co Dagegen cessirt die Entwickelung der Spermatozoiden sehr häufig im L verschiedenartiger Krankheiten bei Männern von zeugungskräftigem Alter (M tegazza e Bozzi, Annali univ. di medicina. 1865, Ott. p. 113).

Einen anschnlichen Theil des Testikelparenchyms machen die Blu

Die Netze derselben, die die Samencanälchen umspinnen (

Hutge Glene.

ellen-

ti linge.

277), sind minder eng, als in anderen Drüsen, aber ausgezeichnet dt die relative Stärke ihrer Wände und durch den geschlängelten, mitu selbst knäuelförmig gewundenen Verlauf, der ohne Zweifel zu den rasc Volumenänderungen des Testikels in Beziehung steht. Neben den Blu nterstitielle fässen, meistens dem Verlaufe derselben folgend und von denselben du zogen, füllt die Zwischenräume der Samencanälchen eine Zellenmasse räthselhafter Bedeutung aus. Die Zellen sind feinkörnig, an einander geplattet und zuweilen regelmässig vierseitig; die Kerne, die sie in oder mehrfacher Zahl einschliessen, unterscheiden sich durch die gleich mige und geringe Grösse (0,003 Mm.), die kuglige Gestalt und das übe sichtbare centrale Kernkörperchen deutlich von den mannigfaltigen Kei des Inhalts der Samencanälchen (Fig. 271, 6. Fig. 278). Die Form Anhäufungen, in welchen diese Substanz erscheint, wird von der Form Zwischenräume der Samencanälchen bestimmt; oft werden sie allein der Wand der Samencanälchen begrenzt, oft von Bindegewebsbündeln schlossen; man sieht sie als zusammenhängendes Netz zwischen den Sar canälchen oder in vereinzelten, cylindrischen, nach beiden Seiten zugespit Strängen (Fig. 278, 4). Wo die Substanz grössere Massen bildet, ist sie in L chen abgetheilt. Mitunter fallen die Züge dieser Zellen auf durch Körner Klümpchen eines gelblich rothen, dem unlöslich gewordenen Blutfarb ähnlichen Pigments, womit sie stellenweise bedeckt sind.

Da sich diese Zwischensubstanz, wenn auch in ungleicher Menge

llen menschlichen und Säugethiertestikeln findet, die sich durch vorgeharittene Entwickelung der Spermatozoiden auszeichnen, so muss man sie einen wesentlichen Bestandtheil der Drüse halten, obgleich der Antheil,

Fig. 277.



Feiner Schnitt eines injicirten Testikels, die Samencanälchen mässig ausgedehnt und daher dickwandig.

den sie an den Verrichtungen derselben nimmt, dunkel bleibt. Die Gestalt der Kerne und das feinkörnige Protoplasma der Zellen erinnert an Nervenzellen; doch gelang es mir nicht, sie im Zusammenhang mit den Nervenfasern zu sehen, die, zum Theil dunkelrandig, in feinen Bündeln den Testikel durchziehen. Mit den Zellen des conglobirten Drüsengewebes, welches anderwärts, z. B. im Magen und Darm, den Raum zwischen secernirenden Drüsencanälchen ausfüllt, haben die Zellen der Zwischensubstanz des Testikels nicht die geringste Aehnlichkeit. Sie dem Bindegewebe zuzuzählen, wie Leydig 1), Kölliker und v. Ebner thun, ist nur dadurch möglich, dass

man den Begriff des Bindegewebes willkürlich nach den Elementen aus-Fig. 278.

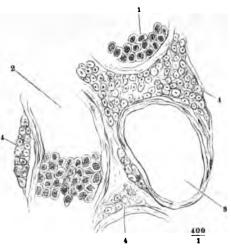

Feiner Schnitt aus dem Testikel des Katers. 1 querdurchschnittenes, 2 längsdurchschnittenes Samencanälchen, 3 Querschnitt eines leeren Samencanälchen. 4, 4, 4 Interstitielle Zellenstränge.

weitet, die man unter diesem Namen unterzubringen für gnt findet. Hof-

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Histologie. Frankf. 1857, S. 495.

meister<sup>1</sup>) meint, den Zellen käme mindestens dieselbe Unabhängigkeit v Bindegewebe, wie dem Fettgewebe zu; Waldeyer<sup>2</sup>) bezieht sie unter d Namen Perithel zur Adventitia der Blutgefässe. Bis an das Mediastinum testis behalten die Samencanälchen die glei-

testis.

Fig. 279.



Querschnitt des Mediastinum testis mit injicirten Gefässen. 1 Gerade Samencanälchen. 2 Rete testis. 3 Windungen der Vasa efferentia.

Textur und fast den gleichen Dur Beides ändert sich plötzli messer. Beim Eintritt in das Mediastinum leg die Canälchen ihre eigene Wand ab u erscheinen als netzförmige, von ein Epithelium ausgekleidete Gänge, R testis 3), zwischen den einander dur kreuzenden Bindegewebsbündeln des 1 diastinum, verschränkt mit dem Netz Blutgefässe, welches die Bündel dur zieht (Fig. 279). Die Maschen des Net sind unregelmässig, theils rund, the eckig, von verschiedener Weite; ebe veränderlich ist das Kaliber der Gär von denen die weitesten den Durchmer der Samencanälchen erreichen oder et übertreffen, während die feinsten ka stärker sind, als die feinsten Capillari Freilich beziehen sich diese Anga nur auf den collabirten Zustand Gänge, von denen anzunchmen ist, d sie einer bedeutenden Ausdehnung fü sind. Gegen den hinteren Rand des! diastinum herrschen die stärkeren Din

Stellt man Testikel und Epididy einander gegenüber wie Drüse und A führungsgang, so müsste das Rete te schon der Epididymis zugezählt werd denn die Canälchen dieses Netzes fül sich nur vom Testikel aus, sie sind wenn die Samenbereitung im Test stockt, und stellen also nur eine Art hälter für das Secret des letzteren e

So gleichen sie auch in Bezug auf die Bekleidung ihrer Wand den Cani der Epididymis. Ihr Kpithelium ist eine einfache Lage cylindrischer Ze von 0,016 Mm. Höhe.

sionen vor.

didymis.

Die Epididymis (Fig. 280, 14) $^4$ ) ist an ihrer oberen Spitze, «Kopfe $^5$ ), mit der sie die obere Spitze der Hodendrüse überragt, kugel

<sup>1)</sup> Unters, über die Zwischensubstanz im Hoden der Säugethiere. A. d. 65. E. der wiener Sitzungsberichte. 1872. 2) Archiv für pathol. Anat. und Phys. LV, 1872. 3) Rete vasculosum Halleri. Plexus seminalis Leveboullet. 4) Para. 5) Globus major.

mig abgerundet, 6 bis 8 Mm. im Durchmesser; unter der Spitze verjüngt sie sich zu einem dreiseitig prismatischen, im sagittalen Durchmesser comprimirten Körper, um gegen das untere Ende, den Schwanz<sup>1</sup>), wieder etwas an Umfang zuzunehmen. Der prismatische Theil derselben liegt dem hinteren Rande oder, genauer gesagt, dem hinteren Theile der lateralen

Fig. 280.

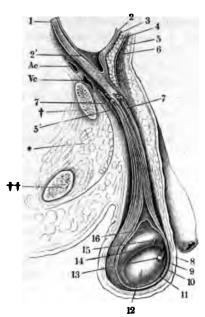

Profilansicht des unteren Theiles der geöffneten Bauchböhle mit dem geöffneten Scrotum. Die Tunica vaginalis communis ist mit dem parietalen Blatte der T. v. propria theilweise abgetragen, um den Testikel in situ zu zeigen. † Durchschnitt des oberen Astes des Schambeines. †† Durchschnitt des unteren Astes des Sitzbeines. †† Muskeldurchschnitte (Obtur. int. und ext. und pectineus). Ac, Vc Art. und Vena cruralis. 1 Gefässe des Samenstranges. 2 Peritoneum. 2' Seichte Einstülpung desselben in den Proc. vaginalis fasciae transversalis. 3 Fascia transversalis. 4 M. obliquus abd. int. 5 Sehne des M. obliquus abd. ext. und oberer Pfeiler des Leistenringes. 5' Unterer Pfeiler des Leistenringes. 6 Fascia superficialis. 7, 7 Bündel des Cremaster (ext.). 8 Cutis des Scrotum. 9 Tunica dartos. 10 Tunica vaginalis comm. 11 Tun. vagin, propria, parietales Blatt. 12 Hodendrüse. 13 Ungestielte Hydatide. 14 Epididymis. 15 Gestielte Hydatide. 16 Von dem visceralen Blatte der T. vaginalis propria bekleidete Gefässe des Testikels.

Fig. 281.



Durchschnitt des rechten Testikels durch die Mitte seiner Höhe, senkrecht auf dessen Längsaxe, mit der Tunica vaginalis propria. T Testikel. E Epididymis. E' Scharfer Rand derselben. Vd Vas deferens. 1 Parietalblatt der Tunica vaginalis propria. 2 Visceralblatt derselben. 3 Albuginea. 4 Blutgefässe des Testikels und der Epididymis.

Fläche des Testikels genau an (Fig. 281, 2), während am hinteren Rande der medialen Fläche des letzteren das Vas deferens (Vd) aufsteigt und zwischen Epididymis und Vas deferens der Strang der Blutgefüsse verläuft, die zu Testikel und Epididymis treten (Fig. 281, 4). Von den drei Flächen des prismatischen Körpers der Epididymis ist

<sup>1)</sup> Globus minor.

die schmalste medianwärts gewandt; die beiden anderen, eine vordere, wel auf dem Testikel ruht, und eine hintere, freie, vereinigen sich lateralwärt einer scharfen Kante. Kopf und Schwanz der Epididymis sind, soweit sie gen den Testikel schauen, in ihrer ganzen Breite mit demselben verbund die seröse Haut setzt sich fast eben vom Testikel auf das obere und un Ende der Epididymis fort. Längs dem scharfen Rande des letzteren dri die seröse Haut zwischen Testikel und Epididymis ein, eine Spalte<sup>1</sup>) kleidend, die von den einander zugewandten Flächen beider Organe begrwird. In der Regel ist der Eingang in diese Spalte verengt oder vieln in der Richtung der Längsaxe des Testikels verkürzt dadurch, dass Serosa beim Uebergang vom Testikel auf die Epididymis sowohl oben unten in Form einer gespannten Querfalte<sup>2</sup>) vorspringt. Ausnahmsw steht der Kopf der Epididymis weiter von der Hodendrüse ab und b hängen mittelst einer dünnen Duplicatur der Tunica vaginalis zusam welche die aus dem Rete testis austretenden Canälchen enthält.

Die normale Epididymis wiegt 1,5 Grm.; ihr Cubikinhalt bet 1,78 Cub.-Centim.

llbuginea.

Auch die Epididymis besitzt einen fibrösen Ueberzug; eine Albugi die ebenso weiss und aus denselben Elementen gewebt ist, wie die Albug des Testikels, aber eine viel geringere Mächtigkeit (von etwa 0,04 Mm.) so dass sie die eigenthümliche Subztanz der Epididymis durchschimm lässt. Von der Albuginea gehen unvollkommene, quere Scheidewände in Innere der Epididymis und theilen sie oberflächlich in Läppchen 3 ab. 1 scharfe Rand der Epididymis (Fig. 281 E) wird ausschliesslich von Gefäs und Bindegewebe gebildet. All dies Bindegewebe ist resistenter und reic an feinen elastischen Fasern, als das Bindegewebe des Testikels.

'as epidiymidis.

Den wesentlichen Bestandtheil der Epididymis bildet ein einziger, v fach, jedoch nicht unentwirrbar gewundener Canal, Vas epididymidis, des Kaliber nur geringe Schwankungen zeigt. Im Zustande natürlicher Füllt beträgt sein Durchmesser im mittleren Theile etwa 0,44 Mm. Im Ko kommen häufig Windungen von stärkerem Kaliber vor; gegen das unt Ende erweitert sich der Canal ganz allmälig. Entwickelt würde er einem lere Länge von 6 Metern haben. Mit den Samencanälchen und zwar zunä mit dem Rete testis. hängt der Canal der Epididymis durch die Vasa effe tia testis (Fig. 282,\*)4) zusammen, Canälchen von unbeständiger Zahl, 1 schen 9 und 30, in der Regel 12 bis 14, welche einen Theil des Kopfes Epididymis ausmachen. Sie gehen in einfacher oder mehrfacher R dicht übereinander aus dem oberen Ende des Mediastinum hervor, anfa gerade oder leicht geschlängelt, dann in allmälig reicheren Windungen dass jedes einen Kegel bildet, dessen Spitze der Hodendrüse zugewandt is Die Länge eines Kegels misst etwa 8 Mm., die Länge des Canälchens, er enthält, im Mittel 20 Cm., der Durchmesser der Canälchen beträgt der Austrittsstelle aus der Hodendrüse 0,6 Mm. und verjüngt sich allm auf das Kaliber des Canals der Epididymis (0,4 Mm.). Von den Vasa rentia biegt das obere schliesslich geradezu in den Canal der Epididy

Saccus epididymidis.
 Ligamentum epididymidis.
 Lobi epididymidis.
 Graafiana s. excretoria.
 Coni vasculosi s. corpp. pyramidalia.

um, die folgenden senken sich, etwas divergirend, weiter abwärts in Entfernungen von 1,5 bis 16 Cm. unter rechtem Winkel in denselben ein, meist an der Eintrittsstelle ein-Fig. 282.

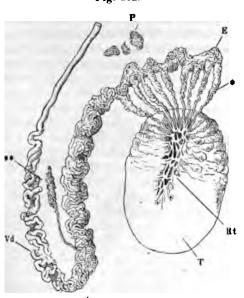

Schematische Darstellung des Verlaufs der Canäle im Testikel und der Epididymis, nebst der Umbeugung des Canals der Epididymis in das Vas deferens. Lauth. T Testikel. Rt Rete testis. E Epididymis. P Paradidymis. Vd Vas deferens. Vasa efferentia. \*\* Vas aberraus.

geschnürt.

Die Epididymis enthält Vasa aber ferner die sogenannten Vasa aberrantia, blinde, am blinden Ende etwas erweiterte Anhänge des Hauptcanals, meist von geringerem Kaliber wie dieser und in derselben Weise gewunden oder mehr ge-Ein solches Gestreckt. fäss findet sich zuweilen am Kopfe der Epididymis unter den Vasa efferentia, ein kegelförmiges Läppchen darstellend, gleichsam ein Vas efferens, das den Anschluss an die Hodendrüse verfehlt hat. Ziemlich beständig ist ein Vas aberrans 1) von 4 bis 36, am häufigsten 5 bis 8 Cm. Länge am unteren Ende der Epididymis, kurz vor deren Umbiegung in Vas deferens (Fig. das 282, \*\*); es ist entweder

su einem platten, länglichen Läppchen zusammengewunden und längs den Windungen des Canals der Epididymis aufwärts geschlagen oder es begleitet, weniger geschlängelt, das Vas deferens eine Strecke weit.

Selten finden sich zwei und selbst drei Vasa aberrantia (Cooper, Bildung und Krankh. des Hodens. Weim. 1832, S. 10. Lauth, a. a. O. p. 28). Unter 22 Fällen 4 Mal sah Lauth das Vas aberrans aus dem Anfang des Vas deferens entspringen. Ein verzweigtes, in drei blinde Aeste auslaufendes Vas aberrans bildet Lauth ab. Nach Hyrtl mündet das Vas aberrans öfters mit beiden Enbildet Lauth ab. den in den Canal der Epididymis. Wie C. Krause berichtet, kommt auch zuweilen ein wahres Vas efferens in der Mitte des Körpers der Epididymis vor, welches aus der Mitte oder dem unteren Ende des Mediastinum testis seinen Ursprung nimmt.

Die Wand der in der Epididymis enthaltenen Canäle hat eine verhält- Wandung der Canäle niss mässig bedeutendere Mächtigkeit, als die Wand der Samencanälchen; sie misst, gegen das untere Ende der Epididymis an Stärke zunehmend, 0,06 bis 0,12 Mm. Davon kommen 0,04 bis 0,05 Mm. auf das Epithelium, der Rest

<sup>1)</sup> V. a. Halleri. Appendix Lauth.

auf eine Muskelhaut, in welcher auch Gefässe sich verbreiten. Das Epithelium besteht im oberen Theile des Körpers der Epididymis aus sehr schlanken, mit 0,02 bis 0,03 Mm. langen Cilien versehenen, kegelförmigen Flimmerzellen (Fig. 283), unter welchen fast regelmässig noch eine einfache Schichte kleiner, kugliger Zellen liegt, deren Kerne kaum über 0,005 Mm. messen (Fig. 283, 3). In den Vasa efferentia sind die Flimmerzellen niedriger und die Cilien kürzer, gegen das untere Ende der Epididymis verlierem sich die Cilien (Fig. 284). Die Richtung der Flimmerbewegung geht von

Fig. 283.



Längsschnitt der Wand des Canals der Epididymis aus dem Kopfe der letzteren. 1 Cilien. 2 Cylinderzellen, welche die Cilien tragen. 3 Schichte kugliger Zellen. 4 Muskelhaut, Querschnitt der Fasern. 5 Querdurchschnittenes Gefäss. 6 Bindegewebe.



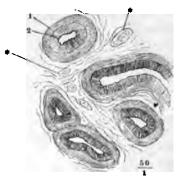

Feiner Schnitt aus der Cauda der Epididymis. 1 Muskelhaut. 2 Cylinderepithelium. \*, \* Blutgefässdurchschnitte.

Kopfe gegen den Schwanz der Epididymis (Becker<sup>1</sup>). Die Muskelhaut enthält ausschliesslich eirculäre Fasern, deren Kerne auf dem Querschnitte des Canals stäbchenförmig, auf Längsschnitten wie kleine, glänzende Kügelchen erscheinen (Fig. 283, 4).

An dem Kopfe der Epididymis und dem zunächst gelegenen Theile des Testikels kommen hydat iden förmige Anhänge?) vor von zweierlei Art, in seltenen Fällen beide nebeneinander. Der eine (Fig. 280, 15), minder beständige, hat die Gestalt eines prallen, kugelförmigen Bläschens, welch emittelst eines dünnen Stiels auf der vorderen Fläche des Kopfes der Epididymis sitzt; die Länge des Stiels und der Durchmesser sind wechselned der Stiel hat 1,5 bis 9 Mm. Länge, das Bläschen einen mittlern Durchmesser von 1,5 Mm. Das Bläschen enthält klare Flüssigkeit mit Zellen und Kerne der Stiel ist solid, aus Bindegewebe zusammengesetzt; er läuft unter der serösen Ueberzug der Epididymis an deren vorderem, scharfem Rande herzund verschwindet zwischen den Gefässen und Nerven des Samenstrang (Kobelt³).

Der andere Anhang, der nur selten fehlt (Fig. 280, 13), ist nur ausnahnzweise gestielt, meistens kolbenförmig, abgeplattet, einfach oder in zwei ladrei Lappen getheilt: er steht an der unteren, dem Testikel zugewandt

datiden.

Moleschott's Unters. II, 71, 1857.
 Morgagni'sche Hydatiden. Ilydatis to a cae vaqinalis Huschke.
 Der Neben - Eierstock des Weibes. Heidelb. 1847, S. 13.

Flüche des Kopfes der Epididymis oder in der Furche zwischen diesem und der Hodendrüse oder, was am häufigsten ist, auf der vorderen Fläche der Hodendrüse selbst, dicht unter dem überhängenden Kopfe der Epididymis. Auch dieses Anhanges Länge ist sehr schwankend, zwischen 1 und 8 Mm.; nicht selten findet man statt des einen Anhanges zwei von ungleichen Dimensionen. Den Namen Hydatide führt er mit Unrecht; es ist ein solider Körper, sein Stroma ein zartes, ziemlich kern- und gefässreiches Bindegewebe. seiner Basis endet, wie am Ovarium, das Pflasterepithelium der Tunica vaginalis mit einem scharfen Rand und es beginnt ein Flimmerepithelium, welches das Organ bekleidet und kürzere und längere schlauchartige blinde Fortsätze in das Stroma sendet. Mit dem Testikel steht der Anhang durch eil cylindrisches Rohr in Verbindung, das sich gelegentlich eine Strecke weit durch die Albuginea verfolgen lässt; die Wand desselben besteht aus dicht verfilzten, meist ringförmigen Bindegewebsfasern und einer Lage lockeren Bindegewebes, von welcher aus sich dichtgedrängte, weit in das Lumen vorspringende Längsleisten erheben, überzogen von cylindrischen, wahrscheinlich flimmernden Zellen. Danach hält Fleischl, von dem diese Angsben herrühren 1), die ungestielte Hydatide für einen Rest des Müller'schen Fadens und für das Analogon des oberen Endes des Oviducts.

Dem widerspricht nur, dass sie zuweilen Samenflüssigkeit mit zahlreichen Spermatozoiden enthält und alsdann, wie Luschka angiebt (Archiv für path. Anat. und Phys. VI, 310. 1854) mit dem Canal der Epididymis in offener Verbindung steht. Luschka fand auch die gestielte Hydatide mitunter solid, aus Bindegewebsfasern zusammengesetzt. In Fällen, wo sie fehlte, lag zuweilen unter dem serösen Ueberzuge der Epididymis eine jener Hydatide entsprechende bläschenartige Bildung, von welcher eine fadenförmige Verlängerung sich bis zum Schwanze der Epididymis verfolgen liess.

Von den Hydatiden, welche nicht selten hier und da unter der Albuginea der Epididymis vorkommen, behauptet Kobelt, dass sie dem Müller'schen Gang angehören; nach Luschka sind es einfache seröse Cysten, ohne Beziehung zu den Organen, aus welchen der Testikel sich entwickelt.

Fig. 285.



Canal eines Läppchens der Paradidymis.

Auf dem hinteren Rande der Hodendrüse, zwischen dem Kopfe der Epididymis und dem Vas deferens, liegt, von den Blutgefässen des Samenstranges umschlossen, das Organ, das Waldeyer mit dem Namen Para-Paradidy-didymis belegt<sup>2</sup>). Es besteht aus einer veränderlichen Anzahl platter, weisser Körper von etwa 5 bis 6 Mm. Flächendurchmesser (Fig. 282 P), deren jeder ein Knäuel eines an beiden Enden blinden Röhrchens von 0,1 bis 0,2 Mm. Durchmesser darstellt. Das Röhrchen ist an jedem Ende zu einem einfach kugligen oder gelappten Bläschen angeschwollen (Fig. 285), auch hier und da,

Med. Centralbl. 1871. Nr. 4. Stricker's buch II, 1187.
 Zuerst beschrieben unter Handbuch II, 1187. dem Namen eines Corps innomine von Giraldes,

besonders in der Nähe der Endanschwellung, mit kugligen oder kurzen blindsackförmigen Anhängen versehen. Die Wand desselben bildet eine von einem fetthaltigen Epithelium bedeckte fibröse Membran; das Lumen, dessen Durchmesser ungefähr die Hälfte des ganzen Canälchens beträgt, enthält helle Flüssigkeit.

Nach Giraldes erreicht dies Organ, welches schon beim Neugebornen vorkommt, seine völlige Entwickelung im Alter von 6 bis 10 Jahren und beginnt dann zu atrophiren, ohne jedoch völlig zu schwinden; vielmehr dehnt es sich im höheren Alter mitunter stellenweise zu Cysten aus. Giraldes betrachtet es als ein Residuum des Wolff'schen Körpers, Waldeyer insbesondere als Rest des Urnierentheils desselben (s. o. S. 355). Die Beziehung der eigenthümlichen Form der Canälchen zur Structur des Wolff'schen Körpers ist noch aufzuklären.

#### b. Vasa deferentia<sup>1</sup>), Vesiculae seminales und Ductus ejaculatorii<sup>2</sup>).

An der unteren Spitze des Testikels angelangt, biegt der Canal der Epididymis aufwärts um und wird von da an Vas deferens genannt. In an-

Fig. 286.



Querschnitt der Wand des Vas deferens. 1 Epithelium. 2 Propria. 3 Innere longitudinale, 4 circuläre, 5 äussere longitudinale Muskelschichte. 6 Adventitia. fangs noch engen und knäuelförmigen, allmälig sich verflachenden Windungen (Fig. 282) geht er am hinteren Rande der Hodendrüse, medianwärts neben der Epididymis, in die Höhe. In dem Maasse, wie sein Verlauf dem gestreckten sich nähert, nimmt allmälig die Mächtigkeit seiner Wand zu. Etwas oberhalb der Mitte der Höhe des Testikels hat der Canal die Stärke erreicht, die er bis in die Nähe seiner Mündung beibehält; er steigt nun, wie bereits erwähnt, gestreckt innerhalb des Samenstranges zum Leistencanal auf und über den Rand des Schambeins zur hinteren Wand der Blase hinab3). wundene Stück hat, entwickelt, eine Länge vor 16 bis 20 Cm., die Länge des geraden beträgt etwa doppelt so viel. Im Querdurchmesser has der gerade Theil etwa 3 Mm., wovon 1/6 aus das Lumen kommt; die Wand ist demnach bis 1,5 Mm. mächtig. Auf diesem Missverhältniss zwischen Lumen und Wand beruht die eigenthümliche Härte des Vas deferens und die vollkommen cylindrische Gestalt, die es anch im= leeren Zustande behauptet.

Die Schichten der Wand sind ein Epithelium

Bulletin de la soc. anatomique de Paris 1857, p. 78 Kölliker nennt es "Organ von Giraldès"; ich nanntes in der 1. Auflage dieses Handbuchs Parepididyns — 1) Ductus deferentes. Ductus spermatici. Samenleite— 2 Samenabführungsgänge. 2) Ductus excretorii. 3) Crunveilhier theilt ihn in eine Portio testicularis, funicular 4 inguinalis und pelvica.

ria, eine sehr starke Muskelhaut und eine Art Adventitia, welche lig in das lockere, das Vas deferens umhüllende Bindegewebe vers Epithelium (Fig. 286, 1) besteht aus Cylinderzellen von 0,05 Mm. e Propria (2), deren Mächtigkeit ungefähr der Höhe des Epitheh kommt, ist aus Bindegewebs - und elastischen Fasern so zusetzt, dass in der äusseren Hälfte die elastischen Fasern, meist g, ein sehr dichtes Netz bilden, während sie in der inneren grösstentheils longitudinal zwischen Bindegereinzelt und Dem entsprechend erscheint an mikroskopiln verlaufen. erschnitten des Vas deferens (bei durchfallendem Lichte) der wiel der Propria als ein dunkler Ring, der innere Theil durchl gekräuselt. Die Muskelhaut ist über 1 Mm. tark; sie zerfällt ssere longitudinale und eine innere Ringfaserschichte, auf welche gel nach innen noch eine schwächere longitudinale Schichte mit asern (Fig. 286, 3) folgt, die in einzelnen Fällen fehlt oder doch erhandnahme der an die Muskelhaut grenzenden elastischen Faserıntlich wird. Immer ist die Ringfaserschichte (4) die stärkste; manchen Fällen die doppelte Mächtigkeit der äusseren longitudichte (5), in anderen übertrifft sie sie nur um Weniges. Die Zwie der Muskelbündel durchziehen in allen Schichten elastische und bsfasern. Die Adventitia (6), die sich an die äussere Muskelıschliesst, ist bindegewebig, von zahlreichen Gefässen und geflechtmmenhängenden Nerven, sowie von vereinzelten longitudinalen deln (von 0,04 bis 0,1 Mm. Durchm.) durchzogen.

paar Finger breit oberhalb der Prostata ändert sich das Kaliber Ampulle des Vas defeferens und damit auch die Form seines Lumen und seine Zusam- rens.

g. Es nimmt ganz allmälig, besonders im transversalen Durch-Stärke zu, bis auf das Doppelte und mehr, und da es sich gegen gung mit der Vesicula seminalis wieder verjüngt, so kann man ile des Vas deferens, welchen ich dessen Ampulle nennen werde, nzen langgestreckte, spindelförmige Gestalt zuschreiben. Zugleich ınal aus dem geraden in einen leicht geschlängelten Verlauf über, zungen durch die straffen Längsmuskelbündel der Adventia beden. Noch langsamer, als die Stärke des Canals, wächst der er seines Lumen; aber dennoch mindert sich verhältnissmässig gkeit der Wand dadurch, dass von dem Hauptcanal Divertikel spitzem Winkel abgehen, welche eine Strecke weit neben demler Dicke der Wand aufwärts laufen und blind enden. Man sieht sten, durch Vergleichung einer Reihe von Querschnitten aus dem ade des Vas deferens (Fig. 287). Auf den Querschnitt mit einnen folgt einer mit zwei, dann mit drei Lumina; eine Längs-Nebenlumina entspricht bald je einem langen Divertikel, bald cürzeren, von welchen das eine über dem blinden Ende des andem Stamme entspringt. Ja es kann unterhalb einer von Divereiteten Stelle der Hauptcanal bis zum Auftreten neuer Divertikel ce weit einfach verlaufen. In der Regel vereinigen sich erst der Zusammenmündung mit der Vesicula seminalis die letzten nit dem Hauptstamme zu einem mehr blasenförmigen Behälter,

von dem der Ductus ejaculatorius wie ein Stiel ausgeht. Doch koi diesem Verhältniss, wie auch in den Beziehungen zur Vesicula : Fig. 287.

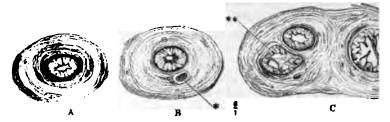

Querschnitte des Vas deferens, A dicht über der Ampulle, B, C durch die 1
\* Blinder oberer Grund eines Divertikels. \*\* Querschnitt eines von Scheid durchzogenen Divertikels.

mannigfaltige Varietäten vor, auf die ich bei der Beschreibung der Vnalis zurückkomme.

Zugleich mit der Vervielfältigung und Erweiterung des Lumer die Schleimhaut wesentliche Modificationen. Sie wird mächtiger, hot indem die starken elastischen Fasern der äusseren Schichte sich vund in verschiedenem Sinne faltig. In den engeren Theilen des Gasie einen im Querschnitt steil gekräuselten Verlauf (Fig. 287 A, B), d Eröffnung und Ausbreitung des Ganges sich verstreichen lässt; zus sie mit flachen, dem blossen Auge eben wahrnehmbaren Grübchen Diese Grübchen bilden sich in Stellen mit weiterem Lumen zu Aus

Fig. 288.



Medianschnitt der Uretra und Prostata mit der unteren Spitze der Ampulle des Vas deferens, die von der medialen Seite geöffnet und auseinandergelegt ist. 1 Prostata. 2 Uretra. 3 Ductus ejaculatorius. 4 Einmündung der Vesicula seminalis. 5 hinterer Rand derselben.

gen der Wand aus, welche, wie len in der Wand der Gallenblas netzförmig anastomosirende Fältc Bälkchen der Schleimhaut geg der abgegrenzt und selbst wiede feinere Fältchen in feinere ( getheilt sind (Fig. 288). Die Falten umschliessen Räume vo 1 Mm. Durchmesser; der Dur der von den feineren Falten u secundären Grübchen oder Zellbis auf 0,1 Mm. herabgehen. Inj von aussen her frei gelegt, hat die haut dieser Partien ein traubiges. den grösseren und kleineren Fält inneren Oberfläche entsprechen der äusseren 1). Endlich giebt e die durch weit vorspringende hautfalten ein vollkommen fächer

<sup>1)</sup> Abgebildet bei E. H. Weber, 7 Lehre vom Bau und den Verrichtunger schlechtsorgane. Lpz. 1846. Taf. II. Fig. Corrosions-Anat. Taf. VII. Fig. 7 bis 9

sehen erhalten, deren Lumen auf Durchschnitten von einem zarten Netz feiner Bälkchen eingenommen erscheint (Fig. 287 C). Es ist eine Bildung, die in vergrösserten Dimensionen in den Vesiculae seminales wiederkehrt.

Was aber vor Allem die Schleimhaut der Ampulle gegen die des übrigen Vas deferens auszeichnet, ist die Gegenwart eigenthümlicher Drüsen, welche die ganze Dicke der Propria einnehmen, ausnahmsweise auch in die Muskelschichte hinabragen. Sie fehlen nur den engsten Divertikeln und den dünnen Duplicaturen der Schleimhaut, die sich in Form von Falten und Scheidewänden über die Oberfläche erheben. Die Drüsen (Fig. 289) sind blinddarmförmig, mit kolbig angeschwollenem Grunde;

Fig. 289.



Dickendurchschnitt der Schleimhaut der Ampulle des Vas deferens.

ihre Länge oder Höhe, gleich der Mächtigkeit der Schleimhaut, beträgt etwa 0,3 Millimeter, ihr Durchmesser am verdickten Ende 0,05 Mm. Gleich den blinddarmförmigen Drüsen der Darmschleimhaut stehen sie an vielen Stellen unverzweigt eine neben der anderen; oft vereinigen sich mehrere derselben unter spitzem Winkel zu einer gemeinschaftlichen Mündung; manche erinneren durch Ausbuchtungen des blinden Grundes an die Form der

traubigen Drüsen. Sie haben ein, wiewohl enges, doch deutliches Lumen, begrenzt von einer Lage kleiner, kugliger und eckiger Zellen, in und zwischen welchen sich zahlreiche Moleküle eines gelben oder bräunlichen körnigen Farbstoffs abgelagert finden. Von ihnen rührt die schon mit blossem Auge wahrnehmbare gelbliche Färbung der Schleimhaut der Ampulle her. Dies charakteristische Epithelium dient auch dazu, die Drüsen und die kleinsten Ausbuchtungen der Schleimhaut, die sich in Grösse ziemlich nahe stehen, von einander zu unterscheiden. Das Epithelium der Ausbuchtungen und der Schleimhautoberfläche überhaupt ist in der Ampulle dasselbe helle Cylinderepithelium, wie im übrigen Vas deferens, nur niedriger, nicht über 0,02 Mm. hoch.

Durch die Ausbuchtungen des Vas deferens und durch die Diverticula, welche dessen Wand durchziehen, wird die regelmässige Anordnung der Muskelschichten gestört. Die stärkeren Diverticula erhalten, wenn sie in der Ringfaserschicht liegen, häufig ihre eigene innere Längsfaserschichte. Werden die Canäle weiter, so umgiebt jeden eine besondere Muskellage vom Bau der Muskelhaut des einfachen Vas deferens; die Zwischenräume werden von Bindegewebe ausgefüllt. Die Muskelhaut der weitesten blasenförmigen Canäle ist nicht nur relativ, sondern mitunter auch absolut schwächer, als die der engeren.

Während über die bisher beschriebenen Ausbuchtungen und Divertikel die Muskelhaut glatt hinwegzieht oder dieselben höchstens durch geringe Unebenheiten ahnen lässt, kommen doch öfters schon in der Nähe des unteren Endes der Ampulle halbkugel- oder blindsackförmige Auswüchse vor,

die auch die Muskelhaut mit hervorwölben und deren Durchmesser dem Durchmesser der Ampulle selbst gleichkommt. Diese sind also schon von aussen her sichtbar (Fig. 291 Vd'), wenngleich durch Bindegewebe und zuweilen auch durch muskulöse Längsfaserzüge an den Stamm befestigt. Mit dem Lumen des Stammes stehen sie durch Mündungen in Verbindung, die weiter oder enger sind, je nachdem an der Einmündungsstelle die Schleimhaut nach Art einer ringförmigen Klappe mehr oder minder weit vorspringt.

Vesiculae -eminales. Aehnliche Anhänge, von bedeutender Grösse und selbst wieder verzweigt, mit allen Besonderheiten der Form und Textur, die wir an der Ampulle des Vas deferens kennen gelernt, sind die Vesiculae seminales. Von aussen betrachtet machen sie den Eindruck höckeriger, länglicher, in einer auf die Oberfläche der Harnblase senkrechten Richtung abgeplatteter Blasen (Fig. 290, 6). Die Aussenfläche des Harnblasengrundes einnehmend, liegen

Fig. 290.

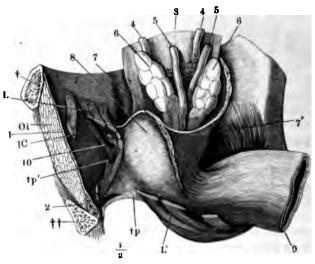

Vordere männl. Beckenwand mit den Beckeneingeweiden, das Rectum zurückgeschlagen. 1 Fascia obturatoria. 2 Vasa u. N. pudenda. 3 Harnblase, quer abgeschnitten. 4,4 Ureteren. 5,5 Vasa deferentia. 6,6 Vesiculae seminales. 7 Schichte eines an organischen Muskelfasern reichen Bindegewebes, welches den Raum zwischen Prostata und Rectum ausfüllt und sich zur äusseren Fläche des Peritoneum erstreckt. 8 Theil der Fascie, welcher die Prostata bekleidet. 9 Rectum. 10 Vene der vorderen Beckenwand. tp Obere Apeneurose des M. transv. perinei prof. tp' Oeffnung derselben, durch welche die Vene (10) zur V. pudenda tritt. Oi M. obturator int. L, L' M. levator ani, aus welchem ein Stück ausgeschnitten. IC Bündel des M. ischiococcygeus. † Durchschnitt des Schambeines. †† Durchschnitt des Sitzbeines.

in einer mehr horizontalen, als verticalen, gegen den hinteren Rand ansteigenden Ebene, mit dem längsten Durchmesser unter einem mehr oder minder spitzen Winkel gegen die Medianebene gerichtet; ihr lateraler Randruht auf dem lateralwärts ansteigenden oberen Rande der Prostats, der mediale stösst an die Ampulle des Vas deferens, mit deren unterem Ende

re, zugespitzte Ende der Vesicula seminalis sich vereinigt, indess inbar blinde, abgerundete Grund der letzteren auf-, seit- und rück-wandt ist.

dieser Lage werden die Vesiculae seminales erhalten theils durch Bindegewebe, welches sie an die Harnblase heftet, theils durch sern, welche in hauptsächlich transversaler Richtung zwischen den henden Organen beider Körperhälften verlaufen (Fig. 291 \*\*). Diese sern füllen als eine dreieckige Platte mit concavem freien Rande im zwischen den gegen die Medianebene convergirenden unteren ler Vasa deferentia aus, indem sie von einem medianen Sehnenstreifen

Fig. 291.



eingeweide des Mannes, Ansicht von Die Harnblase (V) vorwärts, das Rectum kwärts gezogen, das Peritoneum (†) r Blase gegen das Rectum zurückpräund vor der Excavatio rectovesicalis ibgeschnitten. \*\*\* Schichte glatter fasern, zwischen Prostata und Rectum, 1 Boden der Excavatio rectovesicalis gt. \*\* Glatte Muskeln, transversal den Vesiculae seminales verlaufend. \*\* alba derselben. Vd Vas deferens. Vs Vesicula seminalis.

(Fig. 291\*) nach beiden Seiten ausstrahlen 1). Aufwärts setzt sich diese Muskelschichte an die Peritonealfalten, die von der Blase auf das Rectum übergehen und auf die angewachsene Fläche des Peritoneum selbst fort (Fig. 290, 7'. Fig. 291 \*\*\*).

Die Länge der Vesicula sem. schwankt zwischen 4 und 8,5 Cm., ihr transversaler Durchmesser zwischen 0,6 und 0,7 Cm. Häufig sind die Vesiculae seminales beider Seiten an Grösse ungleich und unsymmetrisch.

Ich nannte die obere Spitze der Ves. seminalis einen "scheinbar" blinden Grund. In der That ist sie nur die Umbeugungsstelle eines Schlauchs, der, einem Taschenmesser ähnlich, erst auf- und dann wieder absteigt und mit dem wirklich blinden Ende zur Gegend des Ursprungs Oder sie entspricht zurückkehrt. einer kugelförmigen Ausbuchtung, die in die Umbeugungsstelle von oben her einmündet (Fig. 291 Vs'). Die Ves. seminalis zerfällt so in zwei Abtheilungen, eine auf- und eine absteigende (Herkenrath)3); jede Abtheilung kann mit längeren oder kürzeren Divertikeln besetzt sein,

st wieder Divertikel tragen können; auf dem Querschnitt sieht man regelmässig zwei Lumina, aber auch mehrere, die theils durch die

iner Ellis vereinigt diese Muskelfasern mit der äusseren longitudinalen Muskeller Ves. seminalis unter dem Namen eines M. compressor vesiculae et ductus seedico-chirurg. transact. XXXIX, 327. 2) Bijdrage tot de kennis van den bouwrigting der vesicula seminalis. Amsterd. 1858.

nig anastomosirenden Faserbündeln erscheinen spaltförmige, unter mmunicirende, bluterfüllte Lücken, den Lücken der cavernösen be die Uretra umgiebt, durchaus ähnlich. Innerhalb des festen prostata bildet diese cavernöse Schichte um die Ductus ejaculachgiebige Scheide, deren Volumen sich, wenn die Ductus ejaculawerden, durch Verdrängung des Blutes ohne grosse Anstrengung asst, sowie auch das Blut sogleich zur Hand ist, um den durch Er Ductus ejaculatorii entstehenden leeren Raum wieder anzufülder Mündungen der Ductus ejaculatorii verweise ich auf die ng der Pars prostatica der Uretra.

Fig. 292.



aitt des unter der Uretra gelegenen Theiles der Prostata. 1 Schleimhaut ejaculatorius. 2 Cavernöses Gewebe desselben. 3 Querschnitt eines Muskelbündels, welches sich vom Grund des Sinus prostat. auf - und ts fortsetzt. 4 Glatte Quermuskelfasern der Prostata. 5,5 Drüsenblasen und Gänge der Glandula prostatica. \*\* Gefässdurchschnitte.

itroverse, ob die Vesiculae seminales Behälter des Samens oder secer- Physiolog. isen seien, lässt sich jetzt wohl mit Sicherheit dahin beantworten, dass Bei der Ampulle des Vas deferens, die doppelte Bedeutung haben, das Testikel aufzubewahren und durch eine neu hinzutretende Flüssigkeit en. Der Inhalt der Ampulle und der Vesiculae seminales hat, aus frien untersucht, alle Charaktere des ejaculirten Sperma, und wenn das Spermatozoiden verhältnissmässig reicher erscheint, so mag dies daher se vielleicht im letzten Momente der Begattung der Inhalt des an die enzenden Theiles des Vas deferens rascher nachrückt. Die Flüssigkeit, alb der Samenbehälter die Spermatozoiden gleichsam aufschlämmt, ne Zweifel aus den Drüsen der Schleimhaut dieser Behälter. Da aber keit, wiewohl fadenziehend, doch nicht schleimig, sondern eiweissartig Essigsäure nicht gerinnt, so sind auch die genannten Drüsen nicht Irüsen zu bezeichnen, von denen sie sich ohnehin durch die charakteigenthümlichkeiten ihres Epithelium unterscheiden. Die gelben Körner um sind, was ihre Zusammensetzung und ihre Verwendung betrifft, elhaft; wahrscheinlich ist nur, dass sie Antheil haben an der bräungrünlichen Färbung, die der Inhalt der Ampulle und der Vesicula ırch Fäulniss annimmt.

#### والمراجع والتجه مسريق أأران بالمسارين

where the property of Particular Topics in Italian Company of the Company of the



Madienschnier des meeren Tueits des Rumpts von einer refruemen manni der leftenderm ist verleger. I Perleggem 2 Schammensschennderse.

1 innere Muskelschichte des Hurstdase. I Mitoss der Hurstdase, in 6 Blasenmändung des Urerers. 7 Ureres. I Innerer Spinacter der B Urerer. 9 Aensserer ammisischer Sphineter, mit dem M. transs. permei menhängend. 10 Vens dersalts jenis. 11 Septum der Corpora das 12 Urizernusmi uretrae, übere Wand. 13 Dasselbe, untere Wand. 14 Tunion inginatio. 15 M. bulbonwernesis. 16 Bulbus des C. caverne

<sup>1)</sup> Mentue urtuurine.

oder seine Convexität rückwärts wendet und dessen Sehne auf der Medianlinie des Beckenausganges senkrecht steht. Der Theil der Uretra, der der unteren Hälfte des Bogens oder dem unteren, vor- und abwärts geneigten verlauf Schenkel der gebrochenen Linie entspricht, trägt den Colliculus seminalis and nimmt die Ausführungsgänge der zum Genitalapparat gehörigen Drüsen auf. Von da an also erhält die Uretra die Bedeutung eines Sinus urogenitalis1). Als solcher geht sie aus der unteren Spitze der Prostata hervor, und durch das Diaphragma urogenitale hindurch. Der Weg, den sie innerhalb desselben zurücklegt, ist die Fortsetzung des in der Prostata begonnenen Bogens, nur flacher; so gelangt sie aus der Beckenhöhle, in welcher sie anfangs parallel der inneren Fläche der Schambeinsynchondrose und etwa 26 Mm. von derselben entfernt abwärts verlief, unter den unteren Rand der Schambeinsynchondrose, dem sie sich bis auf 10 Mm. nähert. Unter dem Schambogen hervorgetreten, hat sie nun die Richtung aufwärts, wie sie sie während der Erection wirklich annimmt und auch ausser derselben passiv, durch Aufheben des Penis, anzunehmen fähig ist. Sich selbst überlassen, fallt aber der Penis, der Schwere folgend, herab und so entsteht vor dem Schambogen eine zweite, aufwärts convexe Krümmung oder vielmehr Knickung<sup>2</sup>), welche, in Verbindung mit der ersten, rück- und abwärts convexen<sup>3</sup>), den Lauf der Uretra der Figur eines liegenden S ( 00) einigermaassen ähnlich macht 4). Unmittelbar nach dem Austritte aus dem Diaphragma uro-

Zu Fig. 293.

17 Sphincter ani, Querschnitt vor dem Rectum. 18 Glatte Muskelschichte an der unteren Aponeurose des M. transv. perinei prof. 19 M. transv. perin. prof. 20 Ausstrahlung der Längsfaserschichte des Rectum. 21 Sinus prostaticus. 22 Afteröffnung. 23 Innerer Sphincter der Blase hinter der Uretra. 24 Glandula prostatica. 25 Sphincter ani int. 26 Sphincter ani ext. 27 Ausstrahlung der Längsmuskelschichte der Blase in den Sphincter int. derselben. 28 Fascienblatt, zwischen der Vesicula seminalis (29) und dem Rectum (31) zum Peritoneum aufsteigend. 30 Steisswirbel.

<sup>1)</sup> Der Theil der Uretra zwischen Harnblase und Colliculus seminalis heisst bei Jarjavay Partie retro-montanale.

<sup>2)</sup> Curvatura subpubica Hyrtl. 8) Curvatura postpubica Hyrtl. Curvatura uretralis. Thompson (The pathology and treatment of stricture of the urethra. Lond. 1854. P. 44. 4) Die älteren Angaben über die Krümmung der Uretra sind, so grosses Gewicht man auch wegen der dem Katheter zu ertheilenden Krümmung auf deren Erforschung legte, doch deshalb ohne Werth, weil die Methode, sie zu messen, der Willkür zu viel Spielraum liess. Ich verweise derentwegen auf das eben angeführte Werk von Thompson, dessen Angaben zufolge die erste Krümmung, vom Ursprung der Uretra an bis 4 Cm. vor dem Bulbus uretrae einem Kreisbogen von 8,3 Cm. Durchm. entsprechen würde, dessen Sehne 7 Cm. betrüge, sowie auf Kohlrausch's Kritik der früheren Bestimmungen (Zur Anat. u. Physiol. der Beckenorgane S. 19). Kohlrausch selbst, der Erste, der die Untersuchung an Durchschnitten des gehärteten Beckens vornahm, erklärt die Krümmung in seiner Lage constanten Theiles der Uretra für einen Kreisbogen von 4 Cm. par. Radius, dessen Centrum in der Mitte der Höhe der Schambeinsynchondrose, etwas näher der worderen als der hinteren Fläche, gelegen sei und der von dieser Richtung nur am oberen Ende etwas nach vorn abweiche. Doch verspricht auch die von Kohlrausch angewandte Methode, Erhärtung des aus dem Zusammenhange gelösten Beckens in Weingeist, nicht so zuverlässige Resultate, als die seitdem in Aufnahme gekommene Methode des Durchsigens gefrorener Leichen. Abbildungen nach solchen Präparaten finden sich bei Jarjavay (Recherches anatomiques sur l'urètre de l'homme. Paris 1856. pl. V — VII), Le Gendre (Anatomie chirurg. homalographique pl. VIII. - XV), Pirogoff (Anatome

392 Uretra.

genitale begiebt sich die Uretra in das Corpus cavernosum uretrae (Fig. 293, 12, 13), in dessen Axe sie bis zur Spitze des Penis verläuft. In das C. cavernosum also füllt ihre zweite Krümmung und der Gipfel derselben entspricht der Stelle, an welcher die fibröse Verbindung des Penis und der vorderen Beckenwand endet, oder dem vorderen Rande des Lig. suspensorium penis.

eilung.

Nach den Gebilden, welche successiv die Uretra umgeben, zerfällt dieselbe in drei Abtheilungen, die Pars prostatica<sup>1</sup>), membranacea (im Diaphragma urogenitale)<sup>2</sup>) und cavernosu<sup>3</sup>). Die Grenzen sind nur äusserlich bestimmbar und im Inneren des Canals kaum angedeutet. Dennoch, wegen des innigen Zusammenhanges der Uretra mit den Organen, von denen sie umschlossen wird, rechtfertigt es sich, jede Abtheilung derselben besonders zu beschreiben.

Die Länge der Uretra im Ganzen beträgt etwa 20 bis 22 Cm., wovon 2,5 bis 2,8 auf die Pars prostatica, 2 bis 2,5 Cm. auf die Pars membranacea kommen. An der Leiche wird sie durchgängig kürzer gefunden, als am Lebenden, was wohl nur auf Rechnung der Pars cavernosa kommt, die sich dem Blutgehalt entsprechend verlängert und verkürzt. Aus demselben Grunde und wegen der Dehnbarkeit des Penis ist auch die Länge der Uretra am Lebenden nach dem Zustande des Subjects und nach der Methode der Beobachtung wechselnd<sup>4</sup>).

Das Kaliber der Uretra wechselt je nach der Gewalt, womit sie ausge-

topogr. sectionibus illustr. Fasc. III, A. Taf. XVI — XX) und Braune (Topographischanatom. Atlas. Taf. I, 13). Eine Vergleichung dieser Figuren unter sich und mit der meinigen lehrt, was a priori zu erwarten war, dass das Bemühen, die Krümmung der Uretra durch einen allgemein gültigen, mathematisch genauen und einfachen Ausdruck zu bestimmen, vergeblich ist. Den in meiner Abbildung angegebenen Winkel an der Uebergangsstelle der eigentlichen Uretra in den Sinus urogenitalis zeigen die übrigen citirten Darstellungen nicht oder doch minder scharf. Ich fand ihn in allen Fällen, wo die Uretra völlig verschlossen und dadurch bewiesen war, dass die Theile aus der Lage, die der dem Leben eigenthümliche Tonus ihnen angewiesen hatte, noch nicht gewichen waren.

1) Blasenhals Hyrtl. 2) Pars muscularis Amussat. Pars interfascialis Thom production in der dem Darstellungen in der Geschleiben eigenthümliche Tonus ihnen angewiesen hatte, noch nicht gewichen waren.

<sup>1)</sup> Blasenhuls Hyrtl. 2) Pars muscularis Amussat. Pars interfascialis Thom ponn. Portion symphysaire Portal. Pars pelvina H. Meyer. Pars muda s. Islamses uretrae aut. 3) Pars spongiosa aut. Gliedtheil der Uretra Hyrtl. Portion spongiovasculaire Jarjavay. Manche unterscheiden von der P. cavernosa der Uretra die Pars glandulosa und die Pars bulbosa; das letztere ist schon deshalb unpassend, weil in demeigentlichen Bulbus des C. cavernosum uretrae kein Theil der Uretra enthalten ist. Ma I gaigne benutzt die Knickung der Pars cavernosa, um dieselbe in eine Portion some pubienne und pénienne zu scheiden. Blandin theilt die Uretra in eine Portion perinicale (fixa Civiale) und eine Portion pénienne (mobilis Civiale); die P. perinealis theilt Ge I y weiter in eine P. anterior s. hulbosa und eine P. posterior s. membrano-prostatica. H. Meyer stellt der Pars pelvina der Uretra die Pars perinealis gegenüber, mit welchem Namen die Pars membranacea und cavernosa umfasst werden sollen. 4) Eben deshabb gehen auch die Angaben der Autoren über diesen Gegenstand so sehr auseinander: 14,4 Cambis 15,7 Cm. beträgt die Länge der Uretra nach Malgaigne, 15,7 Cm. nach Sappe y. 16,8 Cm. nach Civiale, 15,7 bis 18,3 Cm. nach Malgaigne, 15,7 Cm. nach Sappe y. Ducamp, Bégin, 21,5 bis 22,5 Cm. nach Thompson, 21 bis 23,5 Cm. nach Whatel y. Ducamp, Bégin, 21,5 bis 22,5 Cm. nach Thompson, 21 bis 23,5 Cm. nach Phillips, 18,3 bis 28,7 Cm. nach Leroy d'Etiolles, 19,6 bis 28,7 Cm. nach J. Cloquet, 26 bis 31 Cm. nach Boyer und Sabatier.

Die Länge der Pars prostatica bestimmt Boyer auf 34 bis 40, Lisfranc auf 18 bis 25, Leroy d'Etiolles auf 27 bis 33, Adams auf 35 Mm.

d, doch ist auch ihre Ausdehnbarkeit nicht in allen Regionen ihres die gleiche. Sich selbst überlassen, ist sie geschlossen und das nigt sich auf Querschnitten in Form einer von dicht aneinander lie-Vänden begrenzten Spalte, deren Richtung in den verschiedenen igen der Uretra verschieden ist. Ein Abguss der Uretra, den man jection mit erstarrender Masse gewinnen kann, ist, so weit er der tatica entspricht, spindelförmig, in der Mitte am stärksten, gegen und die Pars membranacea sich verjüngend. In der letzteren 3 Kaliber sich gleich; es vergrössert sich aufs Neue im Anfang der rnosa, nimmt aber bald wieder ab und hat nach Verlauf von 2,5 Mm. e, die es bis in die Nähe der Ausmündung behält. Ob der der nächste Theil, die Fossa navicularis 1), ein stärkeres Kaliber habe, orhergehende, ist fraglich; jedenfalls aber ist sie in der Regel ausr, als die Mündung der Uretra<sup>2</sup>). Diese und die Pars membranadie engsten Stellen des ganzen Rohres. Ihre Capacität wird auf ngegeben; der weiteste Theil der Pars prostatica hat 10 bis 11, iterung des Anfangs der Pars cavernosa<sup>3</sup>) 13 bis 14 Mm. Durch-

## Prostata<sup>5</sup>). Pars prostatica der Uretra.

er dem Namen *Prostata* begreift man einen kastanienförmigen, Prostata. eplattet kegelförmigen, mit abgerundeten Rändern versehenen Körfestem Gefüge, der den Ausgang der Blase und den Anfang der mgiebt, mit dem grössten Durchmesser transversal gestellt, die

<sup>2)</sup> Nach Leroy d'Etiolles (Traité des angusties ou Fétréssa n. Morgagni. de l'urètre. Paris 1845, p. 9) öffnet sich in einzelnen Fällen die Uretra trichterh aussen und die engste Stelle liegt 6 bis 9 Mm. hinter der Mündung. Oefters trecke der Uretra von 9 bis 12 Mm. zunächst der Mündung gleichförmig eng; der Anschein einer Fossa navicularis, der besonders dann entsteht, wenn in itfernung hinter der Mündung eine Einschnürung sich findet. <sup>3</sup>) Sinus bulbi n. Fossa bulbi Hyrtl. Arnold verwirft diese Bezeichnung, da die Erweite-Uretra gegen den Bulbus hin eine ganz allmälige, keine sackförmige sei. Nach (Rech. sur la conformation extérieure et la structure de l'urètre de l'homme.

4) erweitert sich die Uretra von der Mündung an bis gegen die Anheftung des
, verjüngt sich dann allmälig bis zum Gipfel der Curve der Pars cavernosa und sich wieder gegen den Bulbus. 4) Ich folge den Angaben Kohlrausch's. Etiolles giebt höhere Zahlen: 9 bis 10 Mm. in der Mitte der Pars cavernosa, Mm. am Anfang derselben, 17 Mm. im weitesten Theile der Pars prostatica. (Traité pratique du rétrécissement du canal de l'urêtre. Paris 1855. p. 8) unteren natürlichen und künstlichen Durchmesser. Der natürliche, den man ohne Anwenaderer Erweiterungsmittel, durch einfache Ausspannung der Wände erhält, beträgt n Beobachtungen in geringer Entfernung von der Mündung 7 Mm., in der Gegend s 10,3, in der Pars membranacea 8,6, in der Mitte der Pars prostatica 11,6 Mm. dichen Durchmesser oder die Grenze der Erweiterungsfähigkeit der verschiedenen der Uretra bestimmt Reybard mittelst eines Apparates, der geschlossen einand im Inneren geöffnet werden kann. Es ergab sich, dass die Mündung sich um elte ihrer natürlichen Weite ausdehnen lässt, ohne zu zerreissen, die der Münaste Partie nicht um ganz das Doppelte, die tieferen Theile dagegen um Vieles ei jüngeren Individuen schien die Uretra weniger dehnbar, als bei Greisen. ils prostata. Prostata superior. Parastata adenoides. Vorsteherdrüse.

Basis 1) auf- und rückwärts, die Spitze 2) ab- und vorwärts gerichtet, die vorderen Beckenwand zugekehrte Fläche 3) fast vertical, die hintere Fläc

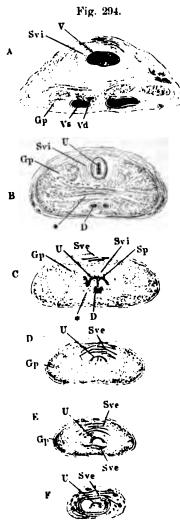

Durchschnitte der Prostata, senkrecht gegen die Axe der Uretra, successiv von der Basis gegen die Spitze fortschreitend. V Blasennündung der Uretra. U Uretra. Vd Vas deferens. Vs Vesicula seminalis. D Ductus ejaculatorius. Sp Sinus prostaticus. Gp Glandula prostatica. Svi, Sve Sphineter vesicae int. u. evt. Muskulöse Septa.

zugleich abwärts und unter ei spitzen Winkel gegen die Vor fläche geneigt, so dass der Kö nach unten nicht nur im trans salen, sondern auch im sagitt Durchmesser sich verjüngt. obere, breite Rand der Prostata, von hinten her das untere Ende Harnblase deckt, ist in der M etwas eingebogen, was der hir ren Fläche der Prostata Aehnli keit mit einem Kartenherzen v leiht. Diese Fläche ruht auf vorderen Wand des Rectum, 1 der sie durch straffes, fettloses B degewebe zusammenhängt; die 1 dere Fläche der Prostata ist vern telst der Beckenfascie an die inn Fläche der vorderen Beckenw befestigt; mit der Spitze stützt : die Prostata auf das Diaphras urogenitale. In der Regel ist Theil der Prostata, welcher his der Uretra liegt, mächtiger, als vor der Uretra gelegene (Fig. 2 und nur ausnahmsweise findet Umgekehrte Statt.

Die Prostata misst im gröstransversalen Durchmesser 32
45 Mm., von der Basis zur Sp.
25 bis 35 Mm., im grössten Dick durchmesser 14 bis 22 Mm. I Gewicht der Prostata wird auf bis 18,5 Grm. angegeben. A diese Bestimmungen haben, absehen von individuellen Schwank gen, etwas Unsicheres, weil Grenzen der Prostata nicht mallen Seiten genau zu bezeicht sind. Von den beiden Flächen eigentlich nur die hintere du einen platten, fibrösen Uebers

Facies resiculis Mercier (Rech. sur les maladies des organes génitaux et urinsi Paris 1841).
 Apex prostatae. Extremitas uretralis Mercier.
 Facies publica Mercier.

gegen die Umgebung abgesetzt; die vordere geht durch allmälige Auffaserung in die lockere, von starken Venennetzen (dem Plexus pubicus impar) durchsetzte Muskelschichte über, die sich an der Vorderwand der Blase heraufzieht (Fig. 293, 8) und die untere Spitze steht mit der Muskulatur des Diaphragma urogenitale in continuirlicher Verbindung. Selbst der obere Rand schärft sich hinter dem Eintritt der Ductus ejaculatorii allmälig zu dem muskulösen Fascienblatte (Fig. 293, 28) zu, welches sich gegen die Excavatio recto-vesicalis des Peritoneum erstreckt. Uebrigens betreffen alle diese Uebergänge nicht die Drüsen-sondern die Muskelsubstanz der Prostata.

Die Prostata vereinigt nämlich in sich drei verschiedene Organe: 1) eine traubige Drüse oder vielmehr eine Anzahl derselben, die ich, wo es auf eine specielle Bezeichnung ankommt, Glandula prostatica nennen werde, 2) einen aus glatter Muskelsubstanz zusammengesetzten Schliessmuskel der Blase Sphincter vesicae internus, 3) einen gestreiften Schliessmuskel der Blase, Sphincter vesicae externus m. 1). Hierzu kommt noch das der Wandung der Ductus ejaculatorii, des Sinus prostaticus und der Uretra, sowie das dem Colliculus seminalis eigenthümliche Gewebe, von welchem sich Ausläufer in

Fig. 295.



Profilansicht des unteren Endes der Harnblase mit der Prostata. Gp Glandula prostata. Gp' mittlerer Lappen derselben. Vd Vas deferens. Vs Vesicula seminalis, beide dicht über der Vereinigung zum Duct. ejaculatorius abgeschnitten. Svi Sphincter vesicae ext. Sve Fasern desselben, welche lings dem oberen Rande der Prostata von der Blase herabziehen.

die Substanz der Prostata erstrecken, ferner die äussere Umhüllung des drüsigen Theiles nebst den von ihr ausgehenden Scheidewänden.

Den Hauptbestandtheil der Prostata, dem Volumen nach, bildet die eigentliche Drüse. Ihre Form erinnert an die Cart. cricoidea; sie ist einem Ringe gleich, hinten hoch und häufig am oberen Ende eingebogen, nach vorn rasch und zwar durch eine steil abwärts geneigte Richtung des oberen Randes verschmälert. Doch steigt meistens auch der untere Rand gegen das vordere Mittelstück etwas auf und nicht selten fehlt dieses Mittelstück gänzlich (Fig. 295) oder es besteht nur aus einzelnen, zwischen den Muskelfasern eingestreuten Läppchen. Die hintere Fläche und der grösste Theil der Seitenflächen der Glandula prostatica sind frei, nur von ihrer eigenen Hülle bedeckt, und demnach fallen für diese Regionen die Be-

grenzungen der Prostata und der Glandula prostatica zusammen (Fig. 294); ebenso gehört der Glandula prostatica der hintere Theil des oberen Randes

<sup>1)</sup> Sphincter uretrae prostaticus Kohlrausch (a. a. O. S. 30, 43). Ich habe den Namen Sph. externus vorgezogen, um die Analogie der beiden Schliessmuskeln der Blase, des glatten und des gestreiften, mit den entsprechenden Schliessmuskeln des Afters hervorzuheben und weil bereits Kölliker den inneren Sphincter mit dem Namen eines Sph. prostatae belegt hat.

396 Prostata.

der Prostata an (Fig. 296); dagegen nimmt die innere, der Blase zugewandte Fläche der Prostata oberhalb des Colliculus seminalis der Sphincter vesicae int. (Fig. 294, 296 Svi) ein, der in Verbindung mit der Muskulatur der Blase (S. 347) bereits beschrieben wurde, und dieser ist es auch, welcher, da er weniger schräg absteigt, als der obere Rand der Glandula prostatica, über dem vorderen Mittelstücke dieser Drüse an der Vorderwand der Blase den oberen Rand der Prostata ausmacht (Fig. 294 A. B. Fig. 295. 296). Unterhalb des Mittelstücks der Drüse (Fig. 296 Gp") oder, wenn dies fehlt, unmittelbar unter dem Sphincter vesicae int. (Fig. 295) folgt der Sphincter vesicae externus. Vereinzelte, transversale Bündel, welche zum Sphincter vesicae ext. gerechnet werden müssen, kommen schon dicht unterhalb des Orificium uretrale vesicae auf der äusseren oder vorderen Fläche des Sphincter vesicae int. vor (Fig. 294 C); sie haben ihren Ursprung beiderseits in dem festen Bindegewebe, welches unter den seitlichen Venenplexus der Blase

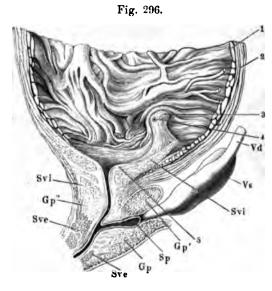

Mediandurchschnitt des unteren Theiles der Harnblase mit der Prostata und dem Anfang der Uretra. 1 Innere, 2 äussere Muskelschichte der Blase. 3 Längsmuskeln der Uretra. 4 Mündung des Ureters. 5 Innerste Längsmuskelschichte des Trigonum vesicae. Svi, Sve Sphincter vesicae int. u. ext. Gp Glandula prostatica. Sp Sinus prostaticus. Vd Vas deferens. Vs Vesicula seminalis.

die Furche zwischen der Blase und dem oberen Rande der Prostata aus-Einzelne Bündel treten aus der Muskulatur der Harnblase hinzu (Fig. 295 Sve'), die, wie sie von der Wand der letzteren auf die Prostata übertreten, ihr glattes Muskelgewebe in gestreiftes verwandeln. 🗩 🛈 oberflächlichsten all da 🗢 ser transversalen Bia 🖚 del ziehen zwischen der Venen des Plexus pu**t⊃**i cus impar hin (Fig 2 🗩 3 9). Weiter abwärts wer den die gestreiften E-a sern mehr integrirende Bestandtheil der Prosta ta; dem Gipfel des Colliculus seminalis gegenüber machen sie schon einen grossen Theil der Dicke der vorderen Portion der Prostata aus

(Fig. 294 D) und je näher der Spitze dieses Körpers, um so mehr verdrängen sie die übrigen Substanzen, das Drüsen- und glatte Muskelgewebe. Noch aber bilden sie keinen Sphincter in der anatomischen Bedeutung des Wortes, sondern liegen nur, einem starken Querbalken ähnlich, vor der Blase und Uretra, indem sie beiderseits in die Substanz der Prostata ausstrahlen, deren seitliche Lappen gegeneinander zu ziehen sie bestimmt scheinen. Erst dicht über dem Eintritt der Uretra in das Diaphragma urogenitale, an der soge-

Spitze der Prostata, treten auch animalische Fasern hinter der Urewelche die transversalen, vor derselben gelegenen, zum Kreismuskel

b. Sie liegen ebenfalls zuerst vereinzelt (Fig. 294, E) theils zwir Uretra und dem drüsigen Theil der Prostata, theils hinter dem
, also oberflächlich an der hinteren Seite der Prostata, stossen dann
b des abgerundeten Randes der Glandula prostatica zu einer einchichte zusammen, die mit der vor der Uretra befindlichen, gleichschichte die sogenannte Spitze der Prostata darstellt (Fig. 294 F).

atritt der Uretra in das Diaphragma urogenitale schliessen sich die
ieses animalischen Sphincter ohne deutliche Abgrenzung an die Fainnerhalb des Diaphragma urogenitale gelegenen animalischen
an, den ich unter dem Namen eines M. transversus perinei prof.
Perinealmuskeln abhandeln werde, indess die organischen Muskelr Hülle der Prostata sich auf die innere Aponeurose des genannten
ma fortsetzen.

ohl der innere als der äussere Sphincter enthalten neben vorwiegend nigen oder transversalen Fasern auch mehr oder minder reichliche nale. Zwischen den Bündeln des Sphincter int. verlieren sich, wie ähnt, die longitudinalen Fasern der Harnblase und dem Sphincter hen sich vom unteren Rande her Fasern des M. transversus perinei s bei (Fig. 297, 3).

weit die Oberfläche der Prostata mit der der Glandula prostatica zuällt, ist sie glatt oder höckerig. Insbesondere ist der obere Rand,

Fig. 297.

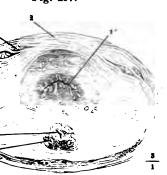

der Prostata, nahe der Basis. mit den Ausführungsgängen der prostatica. 2 Sphincter vesicae rfasern. 3 Longitudinale, die les Sphincter vesicae ext. durchgestreifte Muskelbündel. 4 tt des Sinus prostaticus, 5 des iculatorius. 6 blätterige Hülle der Prostata.





Profilansicht des unteren Endes der Harnblase mit der Prostata. Gp Glandula prostatica. Gp' mittlerer Lappen derselben. Vd Vas deferens. Vs Vesicula seminalis, beide dicht über der Vereinigung zum Duct. ejaculatorius abgeschnitten. Svi Sphincter vesicae int. Sre Sphincter vesicae ext. Sre Fasern desselben, welche längs dem oberen Rande der Prostata von der Blase herabziehen.

end der Eintrittsstelle der Ductus ejaculatorii, quer gefurcht und so hinteren und vorderen Lappen abgetheilt, von denen der letztere 398 Prostata.

wieder durch einen sagittalen Einschnitt jederseits sich als mittleren Lap gegen die seitlichen Massen der Drüse absetzen kann (Fig. 298 Gp)'1). Uebrigen variirt die Form der Prostata nach der Mächtigkeit ihrer ein nen Bestandtheile. Oefters liegt hinter der Uretra eine nur wenig mäch Schichte von Drüsensubstanz; dann befindet sich die Hauptmasse der Dzu beiden Seiten der Uretra, selten vor derselben. Ein Uebergewicht Muskel- über die Drüsensubstanz kann es bedingen, dass der vor der Urgelegene Theil der Prostata den hinter der Uretra gelegenen an Mächtig übertrifft. Dass sich Muskel- und Drüsengewebe in der vorderen Partie Prostata oft untrennbar vermischen, wurde schon erwähnt. Auch die be Schliessmuskeln können in grösseren oder kleineren Strecken mit eins verschmelzen; dies geschieht so, dass die gestreiften Bündel vereinzelt schen Strängen glatter Fasern hinziehen.

Die Textur der Prostata ist begreiflicher Weise je nach den Regiverschieden. Die vorwaltend drüsigen Stellen sind von blass gelb-röthli Farbe und zeigen auf dem Durchschnitt ein nach dem Alter mehr minder feinzelliges, schwammiges Gefüge. Die rein muskulösen Partien h die bekannte Farbe des Muskelgewebes, die jedoch an den gestreiften sern durch die reichliche Zwischenlagerung anderer Gewebselemente Aus demselben Grunde und wegen des mannigfach durchf dämpft ist. tenen Verlaufes der Fasern tritt auch der dem Muskelgewebe eigene fibri Bau erst in der Nähe der vorderen äusseren Oberfläche merklich he An der Grenze der beiderlei Bestandtheile der Prostata kommen St von gemischtem Charakter vor, compacte, durch ihre mehr dem We sich nähernde Farbe ausgezeichnete Kerne, deren Gehalt an Drüsensubs sich dem freien Auge oft nur durch vereinzelte, feine, gelbe bis bräun Pünktchen, die in den Drüsenbläschen enthaltenen Concremente, ver Besonders häufig findet sich ein solcher weisser, auf dem Burchschnittek runder Kern, der die Schleimhaut gegen das Lumen der Uretra hervorw in jedem Seitenlappen der Prostata neben und über dem Colliculus semin Es ist eine Anhäufung glatter Muskelsubstanz um die Drüsenläppchen, welcher die Faserung des Sphincter externus ihren Ursprung nimmt.

Die Glandula prostatica von den in der Prostata enthaltenen se ständigen Muskeln zu scheiden, ist um so schwieriger, weil Hülle und Stu der Drüse selbst, statt wie sonst aus Bindegewebe, aus Zügen gla Muskelfasern bestehen, zwischen welchen sehr reiche Netze feiner elastis Fasern, aber nur spärliche Bindegewebsfasern sich verbreiten. Die I

<sup>1)</sup> Seit Home (Pract. observations on the treatment of the diseases of the pr gland. Lond. 1811) wird dieser Lappen im Gegensatz zu dem rechten und linken (Se Lappen als Lobus medius (Caruncula s. tuberculum Morgagni, Isthmus prostatae Huse Lobus pathologicus Velpeau, Lobus inferior Vidal de Cassis, Portion transe Amussat, Portion médiane Cruv., Portion susmontale Mercier) in den Handbüchert geführt. Dass er unbeständig ist, hat schon Home hervorgehoben. Das Interesse dem man ihn betrachtete, knüpft sich an den Umstand, dass man von der Hypert dieses dritten Lappens einen demselben gegenüber liegenden Vorsprung der hinteren B wand, der den Eingang in die Uretra verengen und verlegen kann, herleitete. Es i dessen an einem Medianschnitte leicht zu sehen, dass nicht der drüsige, sondern der kulöse Theil der Prostata und namentlich der Sphincter vesicae int. jenen Vorsprunzeugt (Fig. 296, 5).

sst sich an der hinteren Fläche in eine Anzahl von Lamellen zerlegen ig. 297, 6), zwischen welchen in lockerem Bindegewebe Gefässe verlaufen; ie Lamellen bestehen aus mannigfaltig verwebten glatten Muskelfasern, von relchen die longitudinalen sich zum Theil auf die Harmblase fortsetzen. Jen Ansgangspunkt der Muskelfasern des Stroma bildet eine Schichte trans-16rsaler Fasern hinter der Uretra (Fig. 294 B, C\*), welche die Ductus ejamistorii und den Sinus prostaticus vor deren Mündung im Collic. seminalis wischen sich fassen. Von dieser Schichte aus gehen Blätter oder, in einem auf die Axe der Uretra senkrechten Schnitt, Radien zur hinteren und seithichen Oberfläche der Drüse, anfangs stark, allmälig durch Theilung verschmächtigt. Die Drüse wird dadurch in eine Anzahl kegelförmiger, mit der Spitze gegen die Uretra gerichteter Lappen gesondert. Von den starken Scheidewänden der Lappen gehen die feineren und feinsten aus, deren Fasern bogenförmig die Gruppen der Drüsenbläschen umgeben.

Das Verhältniss der feineren Scheidewände zu den Drüsenbläschen än- Glandula dert sich mit dem Lebensalter. Bei Knaben machen, wie man an dünnen mit prostatica. Essigsäure behandelten Schnitten leicht beobachten kann (Fig. 299), die Drü-



Fig. 299.

Feiner Durchschnitt aus der Glandula prostatica eines Knaben, mit Essigsäure behandelt. \* Gefässdurchschnitt. \*\* Hülle der Prostata.

enbläschen nur einen relativ geringen Theil der Drüsenmasse aus; sie ercheinen als kolbige, meist einfache Anschwellungen der letzten Verzweigungen des Ausführungsganges, bei einem 15jährigen Individuum im Mit 0,06 Mm. im Durchmesser, während der Durchmesser der feinsten Gär 0,03 Mm. beträgt. Nach der Pubertät nimmt allmälig der Durchmesser of Gänge, wie der Drüsenblasen auf Kosten der Scheidewände zu; durch of Erweiterung der Drüsenblasen erhält die Glandula prostatica das auch de unbewaffneten Auge auffallende schwammige Ansehen; es giebt Fälle, wie Drüsenblasen fast 1 Mm., die Septa zwischen denselben unter 0,1 Mm messen. Die Membran der Drüsenblasen ist dann, wie die Schleimhat aller von Muskeln umgebenen blasenförmigen Behälter, in Falten geleg die sich auf dem Durchschnitt wie Hervorragungen oder Ausbuchtungen aun nehmen (Fig. 300, 5). Sie besteht aus einer bindegewebigen Propria vor Fig. 300.



Querschnitt des unter der Uretra gelegenen Theiles der Prostata. 1 Schleimhaut des Ditus ejaculatorius. 2 Cavernöses Gewebe desselben. 3 Querschnitt eines glatten Muskbündels, welches sich vom Grunde des Sinus prostat. auf - und rückwärts fortsetzt. 4 Gla Quermuskelfasern der Prostata. 5,5 Drüsenblasen und Gänge der Glandula prostati \*\* Gefässdurchschnitte.



Querschnitt des Colliculus seminalis durch die Hauptausführungsgänge der Glandula prostatica, mit Essigsäure behandelt. \*\* Gänge, welche aus dem vor der Uretra gelegenen Theil der Drüse stammen.

0,2 Mm. Mächtigkeit und eine geschichteten, 0,03 Mm. stark Der Inhalt d Epithelium. Glandula prostatica bildet m Essigsäure kein oder doch nu ein äusserst schwaches Gerinne ist also kein Schleim. Die Am führungsgänge vereinigen sid zu einer Anzahl von Stämmen die aus den Spitzen der Lipp chen hervorgehen. Zwei der selben, die grössten, welche vor zugsweise in der Basis der Drüs wurzeln, münden nebeneinande auf dem hinteren Abhange de Colliculus seminalis; jeder der selben nimmt kurz vor der Au mündung einen Zweig (Fig. 3014 auf, der, die Uretra umkreisene das Secret der vor oder vielmeb über der letzteren gelegenen Drüsenläppchen zuführt. Feinere Stämmchen, sieben und mehr (bis 15 Svetlin 1) jederseits, durchbohren die Schleimhaut weitervorn, am Fusse des Colliculus seminalis und seitwärts von demselben in meist schräger Richtung (Fig. 302, 5); oft sieht man sie vor der Ausmündung

Fig. 302.



Unterer Theil der männlichen Harnblase mit dem Anfang der Uretra, durch einen Medianschnitt der vorderen Wand geöffnet und ausgebreitet. U Ureter. Vd Vas deferens. U' Blasenmündung des Ureters. Cs Colliculus seminalis. \* Querwulst, \*\* Längswulst des C. trigonum. † Durchschnitt der Prostata. 1 Schleimhaut, 2 Muskelhaut der Blase. 3 Mündung des Duct. ejaculatorius. 4 Eingang des Sinus prostaticus. 5 Mündungen der Ausführungsgänge der Glandula prostatica.

eine Strecke weit unter der Oberfläche hinziehen. Ihre Wand besteht aus Bindegewebe mit reichlichen, kreisförmig verlaufenden elastischen Fasern; ihr Epithelium gleicht dem der Uretra.

Dass die Prostata zum Genital- und nicht zum Harnapparat gehört, dafür Physiol.

spricht, dass sie erst nach der Pubertät ihre volle Ausbildung erreicht. Der MusBemerk. kelreichthum ihrer Umhüllung macht es wahrscheinlich, dass sie befähigt sei, ihren Inhalt kräftig auszutreiben. Dennoch scheint mir die Rolle, die man sie bei der Begattung spielen lässt, noch nicht unzweifelhaft festgestellt. Die in der Ampulle des Vas deferens und in der Vesicula seminalis vorräthige Samenflüssigkeit, die dem ejaculirten Samen vollkommen gleicht, ist im Verhältniss zu diesem eher arm als reich an Spermatozoiden zu nennen und man bedarf, wie oben erwähnt, eher einer Erklärung für den Zuwachs an Spermatozoiden, als für die Verdünnung des Samens. Es stimmt ferner nicht mit dem Zweck, den man dem Secret der Prostata zuschreibt, dass die Hauptmündungen der Drüse hinter dem Gipfel des Colliculus seminalis liegen, der während der Erection die Uretra abzuschliessen scheint. Endlich muss es auffallen, dass die concentrischen Concremente, die in der Glandula prostatica älterer Männer kaum jemals fehlen und so oft in den Ausführungsgängen der Drüse angetroffen werden, meines Wissens noch nicht in dem ejaculirten Samen gefunden wurden. Steht vielleicht die Prostata in Beziehung zur Erection und liefert sie die schleimartige Feuchtigkeit, welche nach anhaltenden Erectionen aus der Mündung der Uretra hervortritt?

<sup>1)</sup> Einige Bemerkungen zur Anat. der Prostata. A. d. 62. Bande der wiener Sitzungsberichte 1872.

olliculus minalis. Der in der Prostata enthaltene Theil der Uretra ist ausgezeichnet durc ist eine mediane Hervorragung seiner hinteren oder unteren Wand, des mehr fach erwähnten Colliculus seminalis<sup>1</sup>). Derselbe beginnt (Fig. 302) and en Blasenmundung der Uretra mit zwei longitudinalen, gegen die Medianebene convergirenden Falten, wozu mitunter noch eine dritte medianekommt, oder auch mit einer grösseren Anzahl feinerer Fältchen; er erreicht die grösste Ausdehnung in Höhe und Breite ungefähr in der Mitte der Länge der Pars prostatica, unmittelbar vor (unter) deren Knickung und fällt dann noch langsamer, als er gestiegen war, wieder ab, zugleich im Querdurchmesser sich verjüngend. In Form einer schmalen Firste, die sich oft noch zuletzt unter spitzem Winkel gablig theilt<sup>2</sup>), erstreckt sich sein vorderen Ende weit in die Pars membranacea.

Wo der Colliculus seminalis am höchsten ist (Fig. 303), liegt sein grösster Querdurchmesser über der Basis; seine Basis ist also eingeschnütt



Querschnitt des Colliculus seminalis durch dessen höchsten Theil hinter der Ausmündung der Hauptausführungsgänge der Glandula prostatica (\*).

und sein Querschnitt ist eine mehr als halbkreisförmige Fläche, durch eine Sehne begrenzt, die dem angewachsenen Rande entspricht. Die Höhe beträgt hier etwa 3 Mm., die grösste Breite nicht viel mehr. Weiter vor- und rückwärts wird die Basis im Verhältniss zur Höhe breiter, der Querschnitt stumpfwinklig dreieckig. Der Querschnitt der geschlossenen Uretra hat dort die Form eines unvollständigen Kreisbogens, hier einer gebrochenen Linie mit aufwärts gerichtetem Scheitel, also im Wesentlichen einer aufwärts convexen Querspalte (Fig. 294 C - F), von deren Gipfel sich meist noch eine mediane, verticale Spalte aufwärts erstreckt. In der Richtung gegen das Ostium vesicale der Uretra erhält diese verticale Spalte allmäligde Uebergewicht über die transversale (Fig. 294B); gegen die Pars membranacea vervielfältigen sich die Strahlen der Spalte und die dreihörnige wandelt sich in eine sternförmige um.

Die Schleimhaut der Oberfläche des Colliculus seminalis ist in feine Falten gelegt, die darauf berechnet sind, sich bei der Anschwellung dieses Körpers auszugleichen. Am hinteren Abhangfinden sich, wie erwähnt, die punktförmigen Mündungen der beiden Hauptgänge der Glandula prostatica; am vorderen Abhange liegen dicht nebeneinander, aber nicht immer genau symmetrisch, die Oeffnungen des Sinusprostaticus (Fig. 302, 4) und der Ductus ejaculatorii (Fig. 302, 3). Die letzteren sind kreisförmig, nicht selten von einem wulstigen Saum umgeben der Eingang in den Sinus prostaticus ist eine mediane, der Längsaxe der Uretra parallele Spalte von 2 bis 5 Mm. Länge.

Caput gallinaginis. Veru montanum. Crista uretralis. Samenhügel, Schnepfenkoj
 Frenula colticuli seminalis Jarjavay.

Sinus prostaticus (Morgagni) 1) nennt man die schlanke, blindsack- Sinus prostaticus. irmige, gegen das blinde Ende etwas erweiterte Blase, das Analogon des jterus, die sich von der Mündung auf dem Colliculus seminalis zwischen den Ductus ejaculatorii rück - und aufwärts in die Substanz der Glandula prostatica erstreckt (Fig. 296 Sp, Fig. 297, 4). Sie hat in den meisten Fällen 10 bis 12 Mm. Länge und dann liegt ihr blinder Grund innerhalb der Prostata; doch kann sie eine bedeutend grössere Ausdehnung sowohl in Lange als Weite erreichen und an der Basis der Prostata zwischen den Eintrittsstellen der Ductus ejaculatorii zum Vorschein kommen. Von ihrem blinden Grunde, wenn derselbe in der Prostata liegt, setzt sich zuweilen ein solides cylindrisches Bündel glatter Muskelfasern, auf dem Querschnitt kreisförmig, eine Strecke weit fort (Fig. 300, 3). Der Sinus prostaticus ist im gewöhnlichen Zustande zusammengefallen mit faltigen Wänden von etwas unter 1 Mm. Mächtigkeit. Sein Epithelium gleicht dem der Uretra; die Propria ist ziemlich rein bindegewebig mit glatten Muskelfasern, die am Halse spärlich, am Grunde des Sackes reichlicher angehäuft sind (Kölliker); er ist umgeben von einem 0,2 Mm. mächtigen Ring cavernösen Gewebes, wie die Ductus ejaculatorii. In der Dicke der Propria sind nnfach cylindrische oder gablig getheilte, blindsackförmige Höhlungen Drüsen) von 0,06 bis 0,1 Mm. Durchmesser enthalten, die sich an der Oberläche öffnen, von demselben Epithelium, wie die freie Oberfläche, ausekleidet werden und stellenweise dieselben Concremente enthalten, wie die rostata.

Als Varietäten werden angeführt: Vereinigung der beiden Ductus ejaculatorii u einem unpaaren Canal, Ausmündung des einen oder beider oder der beiden ereinigten Gänge in den Sinus prostaticus (Morgagni, Advers. anat. IV, adv. 3. Iyrtl, Anat. S. 636. Dolbeau bei Jarjavay, a. a. O. p. 122. Cruveilhier, Anat. III, 586). Cruveilhier berichtet von einem Falle, wo die beiden Ductus igeulatorii um die Prostata herum auf die Rückseite der Uretra traten und in ler Gegend der Vereinigung der beiden Corpora cavernosa penis zu einem unpaaren Canal zusammenmündeten, der die ganze Länge des Penis durchlief und an der Basis der Rückenfläche der Glans selbstständig ausmündete. Auch jene erstgenannten Varietäten müssen selten sein. Wahlgren (Müll. Arch. 1849, 8.699), Leuckart (Todd's cyclopaedia, Vol.IV.P.II, p. 1415), Lacauchie (Traité Thydrotomie. Paris 1853, p. 58), Huschke (Sphanchnol. S. 40) und Jarjavay (a. a. O.) haben die Oeffnungen der Ductus ejaculatorii stets gesondert zu beiden Beiten des Eingangs des Sinus prostaticus gesehen und ich selbst kann nach den Brahrungen der letzten Jahre meine frühere Angabe (Canstatt's Jahresbericht 1850, I, 64), dass der eine der beiden Ductus ejaculatorii öfters in den Sinus prostaticus münde, nicht bestätigen.

In einem von Kölliker untersuchten Falle fehlte der Sinus prostaticus. Jarjavay vermisste einige Mal die Oeffnung desselben auf dem Colliculus seminalis; die Blase war dennoch vorhanden und von einer schleimigen Flüssigkeit sugedehnt. Andererseits soll die Oeffnung in manchen Fällen weit genug sein, um die Spitze einer Bougie aufzunehmen und dieselbe auf einen falschen Weg zu leiten.

Eine Scheidung des Sinus prostaticus in einen engeren und einen weiteren Theil, wie H. Meckel (Zur Morphologie der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.

<sup>1)</sup> Vesicula prostatica s. Sinus pocularis aut Uterus masculinus E. H. Weber. Vagina masculina s. Alreus urogenitalis H. Meckel. Weber'sches Organ Leuckart. Vesicula prostaticus.

k d

Colliculus seminalis, Der in der Prostata enthalte eine mediane Hervorragung seine fach erwähnten Colliculus semin Blasenmündung der Uretra mit ebene convergirenden Falten, kommt, oder auch mit einer grös die grösste Ausdehnung in Höhe der Pars prostatica, unmittelbar noch langsamer, als er gestieger messer sich verjüngend. In Forzuletzt unter spitzem Winkel g Ende weit in die Pars membran

Wo der Colliculus semin grösster Querdurchmesser über



Querschnitt des Colliculus sen nalis durch dessen höchsten Th hinter der Ausmündung der Hau ausführungsgänge der Glamt prostatica (\*).

culus seminalis ist in bei der Anschwellung finden sich, wie erwähi gänge der Glandula pi einander, aber nicht i prostaticus (Fig. 302, letzteren sind kreisföder Eingang in den Uretra parallele Spal

<sup>1)</sup> Caput gallinagin
2) Freaula colliculi sen

oo dass bluterfullte und von uenräume mitunter alternirend in gleiderselben oder en. Meist bestehen diese accessorischen

gen Bläschen, doch kommen auch stür-Jare, kugelförmige Anhäufungen von Drülastische Gerüste des Colliculus reichen. egelmässigen Ban des Colliculus senuen. egennussigen Dan des Sinus prostaticus. 1 us durchziehen, ist auch das mediane elastixus aufgelöst (Fig. 306).

seminalis dicht
s Sinus prostaejaculatorii (2).

Das Gerüste des Collic. seminalis Uretra. erscheint gleichsam eingeschoben zwischen die Schichten des prostatischen Theiles der Uretra: seine breite Basis setzt sich scharf gegen die nachfolgenden, äusseren Schichten ab, die ihrerseits, gleich wie die Propria und das cavernose Gewebe des Colliculus, in die Seiten und

Rückenwand der Uretra übergehen. Die Oberfläche der Schleimhaut zeigt neben dem Colliculus seminalis die Mündungen der Glandula prostatica (s. oben) and im ganzen Umkreis desselben sehr feine, eckige, netz-

Wiegeng tongtugunate raticuen und Driftenhisenham bennen ihemme die feinsten den Durchförmig anastomosirende, doch vor-Tächtiokoit) sunächet salaan diesellen. Der Schleimwiegend longitudinale Fältchen und, Tächtigkeit) zunächst folgen dieselben accessorischen anf dem Callianline saminalia und sina savarnäsa Wie auf dem Colliculus seminalis, und eine cavernöse n entsprechend der Längsaxe der Uretra gestreckt sich eine reichlich mit elastischen Fasern durch-

telfasern, Fortsetznng der innersten Muskelschichte Harnblase, gleich dieser fast ausschliesslich aus 18ammengesetzt, denen nur spärliche ringförmige in der hinteren oder unteren Wand der Uretra, ilis, bedeutend mächtiger, als vorn und zur Seite, bis 3 Mm. stark. Die untere und Seitenwand ings - and Querschnitten deutlich gegen das b; in der obersten Wand dagegen tritt, so weit leteren der Blase stösst, an der Grenze der a und der kreisförmigen Fasern des Sphincter er beiderlei Faserzüge ein, denen sich Weiter te gestreiste Muskelbündel vom Sphincter

# Diaphragma urogenitale. Pars membranacea der Uretr Cowper'sche Drüsen.

liaphragma rogenitale. Den Verschluss des vorderen Theiles des Beckenausganges, inne des Schambogens, bildet eine zwischen den unteren Rändern der beide stenbeine in der Flucht der vorderen Beckenwand ausgespannte, theil nige, theils muskulöse Platte, von im Ganzen dreieckiger Gestalt, die i vor- und aufwärts gegen die Schambeinsynchondrose, die Basis rüch gegen den After gerichtet und an den M. transv. perinei superfic. grei

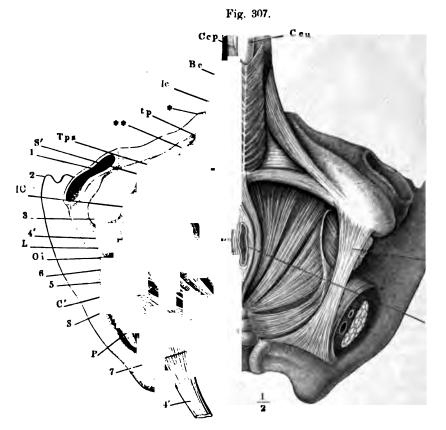

Ansicht des Beckens von der Perinealgegend aus mit frei gelegten Muskeln. 1 Ac lum des Hüftgelenks. 2 Spina iliaca ant. sup. 3 Tuber ischiadicum. 4 Lig. sacrosum der linken Seite. 4' 4' Das rechte Lig. sacrotuberosum durchschnitten und z geschlagen. 5 Spina ischiadica. 6 Fascie des M. obturator int. 7 Steissbein. 8 Ccp, Ccu, Corpus cavernosum penis und uretrae. Oi M. obturator int., an der trittsstelle aus dem Becken abgeschnitten. P M. pyriformis, desgleichen. Bc M. cavernosus. Ic M. ischiocavernosus. Tps M. transversus perinei superficialis. sphincter ani. IC M. ischiococcygeus m. L M. levator ani. C M. coccygeus. Me\*\*transversales Septum der Perinealmuskeln. tp untere Aponeurose des M. tramperinei prof. (Diaphragma urogenitale von unten).

.

inneren, auf- und rückwärts schauenden Fläche ruht die Prostata h deren Vermittelung die Harnblase; ihre äussere, ab- und vorzichtete Fläche wird durch die cavernösen Körper des Penis und ra und deren Muskeln bedeckt bis auf ein dreiseitiges, vorwärts itzendes Fold (Fig. 307, tp), welches jederseits zwischen den Mm. id ischiocavernosus sichtbar bleibt. Auch dieses kann durch acces-Ursprünge oberflächlicher Muskeln, namentlich des M. sphincter transv. perin. superficialis, verhüllt werden.

Platte schliesst die Cowper'schen Drüsen ein, deren Ausführungsihrer unteren Fläche in der Nähe des hinteren Randes hervorSie wird von der Uretra und von einer Menge von Gefäss- und
ämmen durchbohrt, welche aus der Beckenhöhle zu den äusseren
n oder umgekehrt verlaufen. Dadurch wird sie in Abtheilungen
chten zerlegt, deren Unbeständigkeit sich einigermaassen aus der
idigkeit des Verhaltens einzelner Gefässe erklärt.

sächst lässt sie sich in eine vordere, rein sehnige Abtheilung, die pfe Spitze des Dreiecks ausmacht, und eine hintere, muskulöse Abtrennen. Die sehnige Abtheilung enthält in der Mitte die Oeffirch welche die V. dorsalis penis (superficialis) (Fig. 308, 3) in die öhle gelangt, und an den Seiten Oeffnungen zum Austritt der Art.

Fig. 308.



i profundus. Ip Aponeurose desselben.

Vordere Wand des Beckens mit dem Diaphragma urogenitale. Das Corpus cavernosum penis(Ccp) ist mit dem M. ischiocavernosus (Ic) rechterseits nahe am Ursprung quer abgeschnitten, linkerseits gänzlich abgetragen. Die Uretra (Ua) mit dem dieselbe einschliessenden cavernösen Körper (Ccu) ebenfalls unter der Austrittsstelle aus dem Becken durchschnitten. Bc Rest des Ursprungs des M. bulbocavernosus von dem medianen Septum der Perinealmuskeln (\*). 1 Schambeinsynchondrose. 2 Lig. suspensorium penis laterale m. 3 V. dorsalis penis, 4 Art. penis, 5 N. dorsalis penis, 6 Vena profunda penis, 7 Art. und V. bulbosa, sämmtlich dicht am Becken abgeschnitten. Tpp M. transver-

ad des N. dorsalis penis (Fig. 308, 4, 5). Durch die muskulöse ing treten, nebst der Uretra, die tiefen Venen der Corpp. caversis und uretrae.

Durchtrittsstelle der V. dorsalis ist eine Querspalte, welche von

...

: =



et sich also beim Austritt aus der Prostata schon innerhalb des Dia- Pars membranarca igma urogenitale; sie verlässt es durch die untere Oeffnung, um sogleich uretrac. as Corpus cavernosum der Uretra sich einzusenken, welches an die untere :he des Diaphragma, die untere Aponeurose des M. transversus perinei , angewachsen ist (Fig. 309 \*\*).

Präparirt man die Pars membranacea in herkömmlicher Weise aus dem phragma urogenitale heraus, indem man die Muskulatur des letzteren weit wegnimmt, als sie deutlich roth und nach Art gestreifter Musı in Bündel gesondert ist, so enthält die Schichte, die man als Wand Uretra übrig lässt, der äusseren Oberfläche zunächst immer noch ge-Ich betrachte diese Fasern, die nur selten kreisförmig, stens in flachen Bogen über und unter der Uretra verlaufen und sich zu Seiten derselben spitzwinklig kreuzen, zuweilen auch an der oberen oder eren Wand fehlen, als Bestandtheile des M. transversus perinei prof. Sie l an Querschnitten leicht zu scheiden von der eigentlichen Wand der Uretra, en Mächtigkeit nicht viel über 2 Mm. beträgt und deren eigene Muskelchte aus glatten Fasern besteht. Im Gegensatze zur organischen Muslaut der Pars prostatica zeichnet sich diese Muskelhaut der Pars membranadurch das Vorherrschen der Kreisfasern aus, die eine äussere, allerdings und da durch longitudinale Bündel unterbrochene Lage von 0,75 Mileter Mächtigkeit bilden (Fig. 310, 4), während die innere, longitudinale ichte (3) nur an wenig Stellen über 0,5 Mm. stark ist. Eine cavernöse ichte von 0,6 bis 0,8 Mm. (2) trennt die Muskelhaut von der Propria (1).

Fig. 310.



Querschnitt der Uretra unterhalb des Septum urogenitale (Pars membranacea). 1 Propria und Epithelium. 2 Cavernöse Schichte. 3 Glatte Längsmuskel-4 Glatte Ringmuskeln. 5 Gestreifte Muskelbündel. schnitte.

ie letztere, mit dem Epithelium 0,2 Mm. mächtig, legt sich, wenn der anal geschlossen ist, in Längsfalten. Sie besteht aus einem sehr lockeren nd demgemäss leicht dehnbaren Bindegewebe und ist von weiten, mit den laschenräumen der cavernösen Schichte zusammenhängenden Blutgefässetzen durchzogen, deren Maschen in der Richtung der Längsaxe der Ure-



Vordere Beckenwand von innen mit dem Diaphragma urogenitale. † Durchschnitt des oberveren, † Durchschnitt des unteren Astes des Schambeins. 1 Harnblase. (O3) 6 bitere vern, † Durchschnitt des unteren 5 Aponeurose des M. obturator int. (O3) 6 bitere 3 Vesicula seminalis. 4 Prostata. 5 Aponeurose des M. obturator int. 1 Obere Beckenfascie vertical durchschnitten. 7 Obere Beckenfascie vertical durchschnitten. 3 Vesicula seminalis. 4 Prostata. 5 Aponeurose des M. obturator int. (0.1). 6 Jacobse Beckenfascie, des Beckenfascie, des Beckenfascie, zur Seite der Prostata vertical durchschnitten. 7 Obere Beckenfascie, des M. obturator int. (0.1). Beckenfascie, zur Seite der Prostata vertical L' M. levator ani der rechten Seite, 9' Vssa und V. pudenda.

Ursprung des M. levator ani (L) bekleidend.

Uretra. 9 Vasa und N. pudenda.

Uretr profunda penis (10) und eine Vene der vorderen Beckenwand (11) einmünden. 12 CowperSchichte des M. transv.
Schichte des M. transv. Druse, auren Frei gelegt. Ic M. ischiocavernosus. Bc M. balbocavernosus. trae in dem Diaphragma urogenitale und zwar zunächst dem hinteren Rande dossolhen zwischen den Schichten deu M transw merinei prof Eine isder trae in dem Diaphragma urogennaie und zwar zunschst dem innberen issues desselben zwischen den Schichten des M. transv. perinei prof., Eine jeder

1) Enter dem Namen der Littre'schen Drüßen werden Schleimdrüsen aufgeführt, Voch Littre's Roschreihung O in der Wand der Pars membranacea liegen der Wand der Pars membranacea liegen diesen di

de Pacad, des sciences. 1700) bilden sie um diesen Theil der Uretra einen gleichförmi dunkelrothen Ring von 28 Mm. Breite und 5 Mm. Mächtigkeit und öffnen Gesti dunkelrothen Ring von Schleimbaut mit einer großen Zahl feiner Mündungen. nkelrothen Ring von 26 Mm. Breite und 5 Mm. Mächtigkeit und öffnen sich auf Gewi iner Entfernung von 6 bis 8 Mm. von der Medianebene (Fig. 311, sind kugelrund, zuweilen etwas deprimirt, 4 bis 9 Mm. im Durchie kleineren mehr oder minder tief gelappt, die grösseren Exemplare förmig, hart anzufühlen und durch ihre weisse Farbe gegen das webe, in welchem sie eingebettet sind, abstechend. Die Substanz, ie Läppchen von einander abgrenzt und äusserlich umhüllt, ist zebe, von feinen und mässig zahlreichen elastischen Fasern durchoch treten in der Nähe der äusseren Oberfläche noch einzelne gefulkelbündel zwischen den Läppchen durch, so wie auch andererinzelte Läppchen, abgesondert von der Hauptmasse der Drüse, in chenräumen des Muskels gefunden werden.

feineren Bau nach gehören die Cowper'schen Drüsen zu den trauDie Wände der Läppchen sind mit kugel- und blinddarmförmigen
ungen, Drüsenbläschen, besetzt, deren Durchmesser 0,03 bis 0,05
eträgt. Die Grundlage der Drüsenbläschen ist eine structurlose
ibran; das Epithelium, Cylinderzellen von 0,012 Mm. Höhe mit
basalen Ende gelegenen Kernen, begrenzt ein Lumen, welches auf
itten blinddarmförmiger Drüsenbläschen kreisrund ist.

Fig. 312.



itt eines Theils der Cowper'se. 1 Gestreifte Muskelbünüsenläppchen. 3 Ausführungschen Bündeln glatter Muskeln.

Die Wurzeln des Ausführungsgangs unterscheiden sich von den Drüsenläppchen nur durch ein mehr abgeplattetes Epithelium und ein verhältnissmässig grösseres Lumen. Sie fliessen aber bald zu einer Anzahl stärkerer Gänge zusammen, die im Centrum der Drüse beginnen, an der Vorderseite derselben auseinem Frontalschnitt der treten und Drüse das Ansehen geben, als enthalte sie eine einfache oder fächerige Höhle (Fig. 312). Einzelne dieser Gänge können einen Durchmesser von 1 Mm. erreichen; die Wand der stärkeren ist stellenweise bis 0,2 Mm. mächtig; sie besteht aus einigen Lagen eines sehr kleinzelligen Pflasterepithelium, einer Propria, die dem Epithelium zunächst ein dichtes Netz vorzugsweise longitudinaler elastischer Fasern enthält, und aus glatten, alter-

lrüsiger Ring nichts anderes, als die animalische Muskelschichte der Pars mem-Dies ist auch die Meinung Jarjavay's (p. 44), der aber bezüglich der Drüsenmit Littre übereinstimmt und dieselben aus traubenförmigen Drüsen entsprinwelche, umlasst von der animalischen Muskelschichte in der Wand der Uretra Klein (Stricker's Handb. II, 635) beschreibt die Littre'schen Drüsen als vern Cylinderepithelium ausgekleidete Gänge. Ich habe in dieser Abtheilung der ler traubige, noch andere Drüsenformen gesehen und vermuthe, dass Jarjavay e der cavernösen Schichte der Pars membranacea, deren Existenz er läugnet, für chen genommen habe. <sup>2</sup>) Prostatae inferiores Duverney. Antiprostatae Winsrerney'sche Drüsen. Mery'sche oder Bulbo-Uretraldrüsen Gubler (Des glandes et de leurs maladies. Paris 1849). nirend longitudinal und kreisförmig verlaufenden Muskelfasern. Doc die Muskelfasern nicht allein den Ausführungsgängen an; sie durc mancherlei, einander kreuzenden Richtungen die einem Hilus vers centrale Lücke der Drüse, die die Ausführungsgänge beherbergt, i sich von da zwischen die Läppchen, doch selten bis zur Oberfläch

Die beschriebenen Canäle vereinigen sich zuletzt unter spitzer zu einem einzigen Stamm, dessen Bau dem der Zweige gleicht, de ber und Lumen aber häufig hinter dem der Zweige etwas zurücksteht. nahmsweise bildet sich der einfache Stamm schon innerhalb der Drüse treten die Zweige erst vor derselben zusammen im Diaphragma u oder in der organischen Muskelschichte, welche die obere Fläche des I der unteren des Diaphragma verbindet. Schon vom Ursprung an co die Ausführungsgänge der beiden Cowper'schen Drüsen; so begebei nahe neben einander, aus der erwähnten Muskelschichte in das mediar das den Bulbus im Inneren theilt und, indem sie fortwährend un vorwärts ziehen, erst unter der oberen Fläche des Bulbus durch vernöses Gewebe (Fig. 313, 5), dann eine Strecke weit unter der haut der Uretra 1), durchbohren sie die letztere entweder gerade 1 ander oder in geringer Entfernung hinter einander, ungefähr in zwischen dem Eintritt der Uretra in das Corpus cavernosum und ihrer zweiten Krümmung. Die Länge des ganzen Ausführungs

Fig. 313.



Frontalschnitt der unteren Wand der Uretra innerhalb des Bulbus. 1 Schleimhaut. 2 Cavernöse Schichte der Uretra. 3 Ringfaserschichte. 4 Cavernöses Gewebe des Bulbus uretrae. 5 Querschnitt des Ausführungsgangs der Cowper'schen Drüse.

trägt im Mittel 3 bis 4 weilen 5 bis 6; Cruvei ihn einmal 8 Cm.lang. dung an der inneren I Uretra aufzusinden, geselten; in manchen Fäldurch ein Fältchen och bezeichnet.

Die weiten Aeste de rungsgangs der Cov Drüse haben die Bedeut Reservoirs. Man findet zeit weit offen und an ten, die in Alkohol erh den, mit einem festen faserigen Gerin: muschligem Bruch erf sich in Kali, so wie in I löst und von einer eiwe Substanz herzurühren Schleim ist in dem S frischen Cowper'schen D enthalten.

<sup>1)</sup> Gubler theilt den Ausführungsgang in eine Portio spongiosa und eine mucosa. Jarjavay (a. a. O. p. 100) fügt dazu noch eine dritte oder vielmeht tion, die hinter dem Bulbus gelegen.

Oft kommen Drüsenläppchen an dem Ausführungsgang der Cowper'schen Drüse st noch innerhalb des Corp. cavernosum uretrae vor. Für ein solches accessorisches Läppchen halten Gubler und Jarjavay auch die von Cowper erwähnte dritte, unpaare Drüse in dem Winkel zwischen der Pars membranaces und dem Bulbus uretrae, die Kölliker (Mikr. Anat. II, 409) in einem Falle wiederfand. Gubler (p. 14) beschreibt ein Präparat, an welchem die Ausführungsgange beider Drüsen sich sogleich nach dem Ursprung zu einem unpaaren Gang vereinigten. Der Anschein einer gemeinsamen Ausmündung, indem beide Gänge sich in ein Grübchen der Schleimhaut öffnen, kommt nach Jarjavay öfters vor; in einem Falle fand er drei Mündungen, indem aus einer Ampulle, in welche zwei Gänge der einen Drüse sich vereinten, abermals zwei Gänge divergirend hervorgingen.

Dieselben Erwägungen, auf deren Grund wir der Prostata ihre Stelle bei den Physiol. Genitalien anweisen, müssen uns bestimmen, die Cowper'schen Drüsen den Harnwerkzeugen zuzuzählen. Ich fand die Ausführungsgänge dieser Drüsen bei Kindern aus den ersten Lebenswochen mit derselben, in Alkohol gerinnenden Substanz erfallt, wie bei Erwachsenen. Die Weite der Gänge und der Umstand, dass sie regelmässig von dem Secret der Drüse ausgedehnt gefunden werden, lässt auf ein Verhältniss schliessen, wie es zwischen der Milchdrüse und deren Ausführungsgingen besteht; die Gänge scheinen Behälter eines Productes zu sein, welches beständig abgesondert, aber nur in Zwischenräumen ausgeleert wird. Verhält es sch wirklich so, so darf man vermuthen, dass die Perioden der Ausleerung mit denen der Urinentleerung zusammenfallen. Unter normalen Verhältnissen mag der Cowper'sche Drüsensaft eben hinreichen, die Uretra mit einem schlüpfrigen Ueberzug zu versehen. Es wäre zu untersuchen, ob nicht mit dem Secret der Cowper'schen Drüsen die schleimartige Flüssigkeit identisch ist, die sich zuweilen mit den letzten Tropfen Urins aus der Uretra ergiesst und zu den übertriebenen

# 3. Penis 1). Pars cavernosa der Uretra.

Vorstellungen von der Häufigkeit der Spermatorrhöe Anlass gegeben hat, die durch

Lallemand's bekanntes Werk hervorgerufen worden sind.

#### a. Cavernöses Gewebe2).

Um das Gemisch von Säften, welches in Folge der geschlechtlichen Cavernöse Gewebe. Aufregung aus den Ductus ejaculatorii und den prostatischen Gängen in die Uretra ergossen wird, an den Ort seiner Bestimmung zu bringen, ist dem Penis die Eigenschaft verliehen, aus dem schlaffen Zustande unter bedeutender Volumenzunahme sich aufzurichten und zu erhärten. Diese Eigenschaft haftet an dem cavernösen Gewebe; sie beruht darauf, dass zellige, untereinander communicirende, von den Arterien aus zugängliche Räume amit But gefüllt und durch Zurückhaltung des Blutes bis zur äussersten Spanrung der die Räume umhüllenden Membran ausgedehnt werden.

Indem wir aber dem cavernösen Gewebe Schwellbarkeit oder Erectilität zuschreiben, nehmen wir nur auf die eine Seite seiner Veränderungsshigkeit Rücksicht. Unzertrennlich von dieser einen Seite ist die andere, die Fähigkeit, abzuschwellen oder zu collabiren, wie sie sich am Penis mit dem Aufhören der Erection und an anderen cavernösen Geweben dadurch

<sup>1)</sup> Coles. Virga. Membrum ririle. Priapus. Ruthe. rellbares oder Schwellgewebe. Erectiles Gewebe. 2) Tela carernosa s. spongiosa. Schwellbares oder Schwellgewebe. Rete venosum mirabile penis M. J. Weber.

gleichen jene colossalen Capillargefässe den Plexus, die sich der Venen an vielen Körperstellen, namentlich an den Venen Beckens finden und ebenfalls dem Zwecke dienen, Raum zu die momentane Erweiterung der Canäle, um welche sie liegen, momentan den leeren Raum, der mit der Zusammenziehung der eht, wieder auszufüllen.

pstanz der Blätter und Balken, die die cavernösen Maschenräume nd durchziehen, ist ein Fasergewebe, aus Bindegewebs-, elastin und glatten Muskelfasern in verschiedenen Verhältnissen Bowohl in den cavernösen Schichten, welche Canäle umschliessen, avernösen Körpern der männlichen und weiblichen Genitalien auf der Fasern vorzugsweise longitudinal; sie sind zunächst zu cylindrischen Bündeln vereinigt und diese anstomosiren mit ter spitzen Winkeln. Im blutleeren Zustande hat daher das carebe die grösste Aehnlichkeit mit dem Gewebe der Sehnen und aserigen Häute: der Längsschnitt zeigt longitudinale, der Querander der Schreiben der

314) sternförmige, von convex gegen das Lumen vorspringenen begrenzte Spalten. In diesen Spalten sammelt sich das Blut g. 314. und jemehr es sich anhäuft, desto mehr Spalten

und jemehr es sich anhäuft, desto mehr Spalten öffnen sich und in desto feinere Bündel wird die Fasersubstanz zerlegt.



aus dem Corpus penis, im collabir-Zustande.

Um den Antheil kennen zu lernen, den jedes der genannten Fasergewebe an der Zusammensetzung der Bündel nimmt, ist es nöthig, die bekannten Unterscheidungsmittel Essigsäure oder Kalilauge, anzuwenden. zeigt sich dann, dass das Bindegewebe einen sehr wesentlichen Bestandtheil des cavernösen Gewebes ausmacht und für sich allein die feinsten Fäden (von 0,01 Mm. Durchmesser und darunter) bildet, die in der Axe des C. cavernosum penis die Arterien-haltigen Blättchen unter einander verbinden; dass die elastischen Fasern, wiewohl sie nirgends gänzlich fehlen, doch nur an wenigen Stellen in ansehnlicher Masse vorkommen, wie in der cavernösen Schichte der Ductus ejaculatorii, des Colliculus seminalis

on der Glans penis. Muskulöse Faserzüge (Fig. 315, 3) finden nderer Stärke und Zahl in der Begleitung der Arterienstämme irscheinen aber auch selbständig und bald in der Axe, bald an he bindegewebiger Balken. Was den relativen Gehalt an Mustrifft, so finde ich zwischen der cavernösen Schichte der weiba und dem C. cavernosum der Uretra, des Penis und der Clitonge Unterschiede.

complicirteren Bau besitzen die Balken, in welchen Arterienalten sind. Viele dieser Balken zeichnen sich durch wellenherförmige Krümmungen aus; zuweilen verlaufen nur die Artelen innerhalb gerader Balken, kommen dann excentrisch an deren Oberfläche zu liegen und bedingen sogar Ausbuchtungen derselben. Die Gefässe bestehen aus einer inneren elastischen Längsfaserhaut — ein



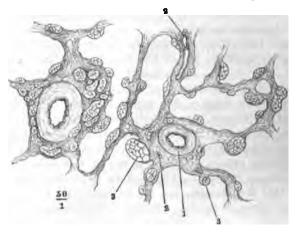

Querschnitt aus dem Corpus cavernosum uretrae, mit Kali behandelt und ausgewaschen. 1 Arterienstämmehen. 2, 2 Capillargefässe. 3, 3 Querdurchschnittene Bündel glatter Muskelfasern.

Epithelium sah ich nur selten — und einer verhältnissmässig sehr mäc latigen Ringfaserhaut, an welche die erwähnten Längsmuskelfaserzüge sich anlehnen (Fig. 315, 1). Nicht selten trifft man in den Balken Bündel organischer Nervenfasern, die durch ihre Kerne, durch die parallele Streifung und den stark wellenförmigen Verlauf sich charakterisiren.

Stärkere Arterien sind von einem Netz feiner Capillargefässe, Vasa vasorum, umsponnen. Von diesem Netz, so wie von feineren Arteriensweigen aus ziehen gewöhnliche Capillargefässe mit einfacher Wand, jedech meistens spärlich, dem Faserverlauf parallel, durch das Gewebe.

Der Zusammenhang der cavernösen Räume mit den Enden der Arterien und den Anfängen der Venen scheint nicht überall in gleicher Weise bewerkstelligt zu sein. An Längs- und Querschnitten des Corpus cavernosum uretrae des Mannes (Fig. 316, 317) nehmen von der Schleimhaut gegen das Innere die Gefässdurchschnitte so allmälig an Weite zu, dass man vergeblich nach einer Grenze zwischen Capillargefässen und Maschenräumen suchen würde. Hier werden offenbar die gröberen Maschenräume von den feineren, die feineren von den Capillarien, diese auf gewöhnliche Weise von den Arterien aus mit Blut gefüllt; wenigstens ist kein Grusd vorhanden, eine andere Art der Füllung anzunehmen. Ebenso allmälig « folgt an der Rückenfläche des Corpus cavernosum uretrae die Umwandlung der weiteren Maschenräume in die Venenplexus, die in der, von den beiden Corpp. cavernosa penis begrenzten Furche liegen und Aeste zur V. dorsalis penis Auch an Querschnitten des C. cavernosum penis sieht man die entsenden. Lücken vom Centrum nach aussen, wenn auch nicht so allmälig, an Weite abnehmen, bis sie an der äussersten Peripherie endlich auf den Durchmesser gewöhnspillarien herabsinken 1) (Fig. 318). Und da man, an injicirten Präparavon der Art. profunda nach allen Seiten wirtelförmig ausstrahlenden Fig. 316.

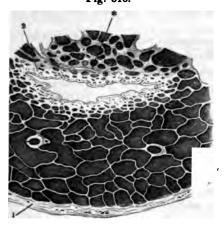



itt des von der Arterie aus injicirten Corpus ım uretrae, arterielle Injection. 1 Albuginea . 2 Schleimhaut der Uretra. \* Querschnitt Schleimhautlacune. \*\* Arteriendurchschnitt.

Längsschnitt des unterhalb der Uretra befindlichen Theils des Corpus cavernosum uretrae, arterielle Injection. 1 Albuginea. 2 Schleimhaut der Uretra.

is in die feinmaschige, blättrige Rindenschichte verfolgen kann und in ser Rindenschichte nächsten Balken immer noch Durchschnitte arterielässchen findet, so lässt sich aunehmen, dass im Corpus cavernosum benso wie im C. cavernosum uretrae, feine, wenn auch nicht durch-

Fig. 318.



10

mes Querschnitts des von der Art. prof. penis aus injicirten Corpus cavernosum it der Albuginea. \*Durchschnitt der Art. prof. penis und der in ihrer Wand liegenden Vasa vasorum.

; im strengen Sinne capillare Aeste an der Oberfläche des cavernösen re sich in enge Maschenräume öffnen und dass von diesen aus die

Langer unterscheidet von dem centralen Netz oder dem Convolute der inneren Venen, wie er es nennt, ein Rindennetz, und in diesem wieder eine innere gröbere te äussere feinere Schichte. Ebenfalls als Rindennetz beschreibt er die Lage feiner, terienstamm umgebender Gefässe.

centralen, weiten Räume gefüllt werden. Die oberflächlichsten Gefässe heben wirklich, wie erwähnt, capillaren Charakter und Durchmesser (0,01 Mm. und der Durchmesser der nicht capillaren Arterienzweige, welche Lange schon diesseits der äussersten Peripherie in das cavernöse Netz übergehe sah, betrug doch nur 0,07 Mm.

Indessen sind im Corpus cavernosum penis die peripherischen Commun cationen der Arterien mit den Maschenräumen nicht die einzigen. In d grossen centralen Räume münden direct kurze, stummelförmige, 0,07 k 0,09 Mm. dicke Aeste der Art. profunda. Die trichterförmig sich erweternden Uebergänge dieser Aeste in die cavernösen Gefässnetze entdeck Valentin in den Winkeln, in welchen je zwei oder mehrere Bälkchen z sammenstossen; Langer stellte sie an Corrosionspräparaten cavernöser Kiper, welche von Arterien und Venen verschiedenfarbig injicirt waren, kurze konische Zapfen dar, die an der Basis mit den Abgüssen der Mascheräume zusammenhängen, und gleich diesen, die Farbe der Veneninjectitungen, an der Spitze aber durch die arterielle Injection gefärbt war Achnliche plötzliche Uebergänge arterieller Zweige in weite Maschenräukommen auch im Bulbus der Uretra vor.

Die Venenwurzeln in dem weitmaschigen Netze, welches die Axe Corpus cavernosum einnimmt, stehen aber, indem sie durch die Rindeschichte hindurchtreten, auch mit deren engen Räumen in Verbindur Weite und enge Maschen setzen sich in Form einer Trabecularbildung in d Innere der Vene fort bis zu der Stelle, wo sie die Hülle des Corpus cavern sum durchbricht und an der äusseren Fläche desselben erscheint (Langer

Da die cavernösen Räume, als intermediäre Netze zwischen Arterie und Venen, die Bedeutung von Capillargefässen haben und ihre Wände mit den Wänden der zu- und abführenden Blutgefässe in ununterbrochenen Zesammenhange stehen, so durfte man erwarten, sie durch die nämlichen Schichten oder Membranen begrenzt zu finden, die die Wände der Blutgefässe zusammensetzen. Die Behandlung mit salpetersaurer Silberlösung stellt auf den Balken und Blättehen ein Epithelium von dünnen Pflasterzellen, 0,035 bis 0,05 Mm. im Durchmesser, dar, welches continuirlich die Wände der Hohlräume auskleidet (Legros<sup>1</sup>).

Der physiologische Unterschied zwischen den beiden Arten des cavernösen Gewebes, dem erectilen und compressibeln, beruht, wie erwähnt, nicht auf weschtlichen Verschiedenheiten der Structur. Etwas geringer ist, nach Legros, der relative Antheil des Muskelgewebes an der Bildung der Bälkchen der cavernösen Körper des Penis, als an denen der Uretra und in der Eichel sind muskulöse Faserzellen nur spärlich enthalten. Die Ursache des verschiedenen Verhaltens der beiderlei cavernösen Gebilde liegt aber in anderen, zum Theil in äusseren Bedingungen. Für die cavernöse Schichte der Ductus ejaculatorii ist die Unnachgiebigkeit des Gewebes der Prostata, in welchen sie liegen, der Grund, dass das Blut, wenn es momentan der durch die Gänge strömenden Samenflüssigkeit gewichen ist, albähle wieder hinzutreten muss, um den leeren Raum auszufüllen. Das Balkergewebe des Corpus cavernosum penis und clitoridis wird in seinem Wider

<sup>1)</sup> Journ. de l'anatomie 1868, p. 1.

en das andringende Blut unterstützt durch die, im Vergleich mit vernösen Geweben äusserst mächtige, fibröse Hülle. Den Haupt-Eigenthümlichkeit des erectilen Gewebes sehen wir aber in der chkeit der Zufuhr des Blutes, die für gewöhnlich gering ist und Behufe der Erection rasch zunimmt. Dies beruht auf dem Bau, if und den Reactionen der Arterien.

rterie des Corpus cavernosum penis besitzt bis in ihre feinsten agen eine relativ starke Ringfaserschichte (Fig. 318). rksam ist, ist das Lumen des Stammes und der Aeste gering, eitung einer Blutmenge berechnet, die die Maschenräume, vielt einmal alle, offen erhält, ohne sie anzuspannen. Der Uebers ausdehnbarsten, centralen Theiles des Maschengewebes ist ausserdadurch vorgebeugt, dass die bei weitem überwiegende Zahl der e erst an der Peripherie in das cavernöse Netz einmündet und ntralen Räumen nur durch Vermittlung der labyrinthischen peri-Räume communicirt. Endlich werden durch die die Arterien be-Längsmuskelbündel, die vermöge ihrer Contraction die Arterien sich in Wellen - oder Spiralform zu verkürzen, die Widerstände die das Blut auf dem Wege zu den Maschenräumen zu über-Die Erection wird eingeleitet durch Aufhebung dieser Widerch eine Erschlaffung der Muskulatur der Gefässe und der Balken, chlechtliche Erregung vermittelst desselben räthselhaften Nervenaus eintritt, der sich in so vielen anderen, die Affecte und die nsibler Nerven begleitenden, localen Gefässerweiterungen kunderklärt sich der vermehrte Zufluss des Blutes und die Erweitefaschenräume. Um das Blut in denselben zurückzuhalten, müszu beschreibende, animalische Muskeln der Dammgegend in Wirkten.

omme schliesslich zu einer nicht unbestrittenen anatomischen Arteriae lichkeit der Arterien des erectilen cavernösen Gewebes, die nach auf die Gefässe der Wurzel der Corpora cavernosa des Penis und





des von der Arterie aus injicirten \*\* Art. helicinae. nosum penis.

der Clitoris und auf den Bulbus uretrae beschränkt ist, nach Hyrtlaber allen Verzweigungen der Arterien des C. cavernosum, wenn auch in nach vorn abnehmender Anzahl, zukömmt. Ich meine die Arteriae helicinae Joh. Müller 1), rankenförmig gebogene, kolbige oder spitz zulaufende Anhänge der Arterienzweige, welche einzeln oder paarweise oder auch in grösseren Gruppen büschelförmig in die cavernösen Räume ragen (Fig. 319\*) und entweder blind enden oder am spitzen Ende sich in Gefässe vom Bau

<sup>1)</sup> Rankenarterien.

und Kaliber der Capillargefüsse fortsetzen. Sie kommen nur innerh der weiten, centralen Maschen des Corpus cavernosum, also nur an terienzweigen von einer gewissen Stärke vor, ihr Querdurchmesser betr im injicirten Zustande 0,1 bis 0,3 Mm., ihre Länge gestreckt 0,4 bis 0,5 k Von dem Querdurchmesser kommt der dritte Theil oder die Hälfte auf Lumen, eine directe Fortsetzung des Lumen der Arterie, an welcher hängen; ihre Wand ist zu innerst ebenfalls Fortsetzung der Arterienwa eine elastische Längsfaser- und muskulöse Ringfaserschichte; den äusser Theil derselben bildet eine Bindegewebslage, welche sich nicht selten gemeinsamer Ueberzug über mehrere Arteriae helicinae hinüberschlägt.

An wohl injicirten Präparaten finde ich die Artt. helicinae ringsum zur Spitze mit dicht gedrängten, sehr feinen, theils blinden und dann ku ligen oder leicht kolbigen, theils schlingenförmigen Ausläufern besetzt, in jenem bindegewebigen Ueberzug bis an dessen äussere Oberfläche serstrecken und sich durch einen einfachen Contour scharf gegen das Faugewebe abgrenzen. (An einer Art. helicina von 0,05 bis 0,06 Mm. Du

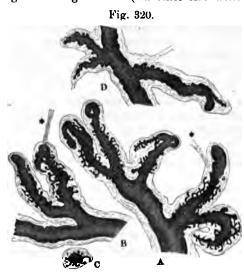

Artt. helicinae mit ihren Scheiden und den innerhalb der Scheiden liegenden Anhängen. A, B, aus dem C. cavernosum penis. D aus dem C. cavernosum uretrae. C Querschnitt einer solchen Arterie. \*,\* Bindegewebsstränge, von den Spitzen der Scheiden der Art. helicinae ausgehend.

messer (im Lichten) beträgt Durchmesser der feinen bli darmförmigen Anhänge im Mi 0,005 Mm.). Durch diese hänge (Fig. 320) stechen die teriae helicinae deutlich ab ge die offenen und glatten, wenn a gekrümmten Arterienäste, welchen sie sich abzweigen. der Scheide der Art. helicina g über der Wölbung des Bog häufig ein feines Bindegewebsbl chen ab (Fig. 320\*), das dazu die die Art. helicina beweglich an nachbarte Balken anzuheft nur ausnahmsweise enthält je Bälkchen ein capillares, aus Art. helicina entspringendes At chen. Ist die Art. helicina eine Spitze oder ein feines ( fäss ausgezogen, so ist auch d zuweilen eine Strecke weit 1 den beschriebenen Anhängen v sehen.

J. Müller (dessen Archiv 1835, S. 202) schrieb der Art. profunda penis zwe lei Arten von Aesten zu, Rami nutritit, welche sich im Balkengewebe verb ten und seiner Ernährung dienen, auch innerhalb desselben continuirlich in Ve übergehen sollten, und Rami helicini, blind endende, rankenartig gekrümmte hänge der Art. profunda, welche frei in die Zellen der Maschenräume der Concavernosa hineinragen und durch Oeffnungen an der Spitze das Blut bei der E tion unmittelbar in die Maschenräume ergiessen sollten. C. Krause (Müll. A. 1837, S. 31) bestätigte diese Darstellung; ebenso aufangs Valentin (Repet I, 73, 1837) nach gemeinschaftlich mit Barkow unternommenen Untersuchung

später traten sowohl Barkow, als Valentin gegen die Arteriae helicinae auf; Barkow (Uebersicht der Arbeiten der schles. Gesellsch. für vaterländ. Cultur 1837, S. 151) erklärte sie, weil er die angeblich blinden Enden sich in feinere Arterien hatte fortsetzen sehen, für Erweiterungen, die erst in Folge der Blutstauung während der Erection sich ausbilden sollten; Valentin (Müll. Arch. 1838, g. 182) erkannte in ihnen künstlich, an einer Seite abgetrennte Balken des cavernosen Gewebes, welche sich vermöge ihrer Elasticität und namentlich auch deshalb rankenartig krümmen, weil das Gefäss in ihrem Inneren einen korkzieherförmigen Verlauf habe. Die Communicationsöffnungen der Arterien mit den Maschenriumen entdeckte er als feine, trichterformige Spalten am Boden der Maschenraume. Seitdem haben sich die Stimmen der Beobachter zwischen Müller und Valentin getheilt. J. Müller selbst versicherte in einem Anhange zu Valentin's Abhandlung, nach wiederholten Untersuchungen bei seiner ersten Ansicht beharren zu müssen. Er modificirte sie später (Anmerkung zu Erdl's Mittheilung, Archiv 1841, S. 421) nur in so weit, als er das Wesen der Artt. helicinae auf das Princip der Divertikel und Varikositäten zurückführte und somit von einem directen Uebertritt des Blutes aus der Spitze jener Arterien in die venösen Maschenräume abstrahirte, dadurch aber auch den Artt. helicinae die physiologische Bedeutung nahm, die er ihnen anfänglich beigelegt hatte. Von da an drehte sich die Controverse vorerst nur um die anatomische Thatsache. Auf Müller's Seite stellen sich Hyrtl (Oesterr. Jahrb. 1838, XIX, 349. Corrosionsanatomie. Wien 1873, S. 201), welcher Arterise helicinae nicht nur im Penis des Menschen und Pferdes, sondern analoge Bildungen auch in den erectilen Organen am Halse und Kopf des Truthalins sah, ferner Erdl (a. a. 0.) und Kobelt (Wollustorgane des Menschen. Freib. 1844, S. 14. 28). Den Vertheidigern der Arteriae helicinae dürfen in gewissem Sinne auch Kölliker (Mikr. Anat. II. Abth. 2, S. 415) und Gerlach (Gewebel. S. 387) zugezählt werden. Ihre Auffassung unterscheidet sich von derjenigen Müller's nur darin, dass sie eine Bildung, deren Joh Müller gelegentlich gedenkt, als Regel betrachten, die Fortsetzung nämlich der Spitze der Artt. helicinae in feine capillare Ausläufer, welche Kölliker in der Scheide der Artt. helicinae eine Strecke weit zurücklaufen, Gerlach in einzelnen Fällen mit den Maschenräumen in Communication treten sah. An Valentin dagegen schliessen sich an M. J. Weber (Anat. II, 585), Arnold (Phys. II, Abth. 3, S. 1113), Béclard (Elémens d'anat. génèrale. Paris, 1852, p. 315), Sappey (Rech. sur l'urêtre. Paris 1854, p. 78), Segond (Anatomie générale. Paris p. 314), Kohlrausch (Anatomie und Physiologie der Beckenorgane. 1854, S. 54), Rouget (Journal. de la physiol. I, 320. 1857) und Langer (Wiener Sitzungsberichte. XLVI, 120. 1862). Vor Allen entschieden sprechen sich die beiden letztgenannten und neuesten Autoren aus, indem sie nicht nur die eigentlich blinden Arteriae helicinae, nach Valentin's Vorgang, als Kunstproducte betrachten, sondern auch die vermittelnde Ansicht von Kölliker und Gerlach verwerfen und einem theilweisen Stocken der Injectionsmasse die Schuld geben, wenn die gewundenen Arterien sich plötzlich zu capillaren Aesten zu verjüngen scheinen. Rouget leugnet sogar, sicherlich mit Unrecht, die Existenz der Scheide der Artt. helicinae; der Anschein einer solchen Scheide soll dadurch entstehen, dass die Injectionsmasse nur die Axe des Gefässes einnehme. Er will ferner beobachtet haben, was Langer bestätigt, dass, je besser die Injection gelungen, um so feiner das Kaliber der Artt. helicinae und um so grösser ihre Entfernung vom Hauptstamme sei. Die Eigenthümlichkeit des Verlaufs der Arterienäste in den erectilen Organen besteht nach Rouget nur in ihren reichen, spiraligen, mitunter sehr engen Windungen, die auch bei der vollendeten Erection nicht ausgeglichen werden, und so dehnt auch Rouget den Begriff der Erectilität weiter, als Andere, auf Organe aus, deren Arterien einen stark gewundenen Verlauf haben, wie z. B. auf Ovarium und Uterus. Langer entnimmt einen weiteren Beweis gegen die Echtheit der Artt. helicinae aus deren verschiedener Gestalt, je nachdem die Injection mit Leim- oder Harzmasse gemacht war: nur im ersten Fall erschienen die kolbigen, im letzten mehr stumpfspitze Formen.

Als ich, bei Abfassung meines Handbuchs der allgemeinen Anatomie, in der Lage war, zwischen Joh. Müller's und Valentin's Ansichten zu wählen, fand

ŀ

ich es gerathen, mich eines bestimmten Ausspruchs zu enthalten. Dass die Z der Arteriae helicinae mit der Zerrung des Gewebes wächst, blieb mir nicht zw felhaft; auch gelang es mir, eine Anzahl Arteriae helicinae, wenn gleich in etw anderem Sinne, wie Valentin, als Kunstproducte zu entlarven. Dass sich Bä chen mit korkzieherförmigen Arterien nach der Durchschneidung rankenförn einrollen, musste ich bestreiten; dagegen bemerkte ich, dass der Anschein stump und eingebogener Divertikel der Arterien durch Zerreissen und Einrollen der inn sten Gefässhaut, die dann die Injectionsmasse abschliesst, entsteheu kann. Indich an ausgeschnittenen Stücken von cavernösem Gewebe die Bindegewebshaut r Essigsäure durchsichtig machte, konnte ich im Inneren der Ranken die umgebo nen, quer abgerissenen Reste von Arterien verfolgen; bei manchen, welche zue glatt und kolbig aussahen, fand ich, indem ich das Präparat hin - und hersch das untergeschlagene, an den Stamm angelegte Schnittende. Aber nicht alle A helicinae liessen sich in gleicher Weise auflösen, und so blieb es fraglich, ob letzteren Falle besondere Umstände meine Mühe vereitelten, oder ob es neben e künstlichen und falschen Artt. helicinae auch natürliche und echte gebe. Je muss ich mich für die Existenz wahrer Arteriae helicinae entscheiden, zunic auf Grund der oben beschriebenen Anhänge, deren Füllung, welche Bedeut man ihnen auch zuerkennen niöge, doch jedenfalls so viel beweist, dass sie eit Canal angehören, aus welchem die Injectionsmasse keinen Ausweg fand. Und wird noch durch andere, mehr zufällige oder anomale Eigenthümlichkeiten Ranken, welche die Ausläufer tragen, bestätigt. Oft enthalten sie nämlich in Spitze ein Blutcoagulum oder eine auffallende Anhäufung der Injectionsme wie auch Rouget (pl. I, Fig. 4) sie abbildet, ohne zu fragen, wie es komme, wird auch Rouget (pl. I, Fig. 4) sie abbildet, ohne zu fragen, wie es komme, eine unvollkommene Injection an der Stelle, wo sie freiwillig stillsteht, sich staut. In anderen Fällen sind die Artt. helicinae in ihrer ganzen Länge nur an der Spitze von unregelmässig begrenzten, dünnen Schichten eines fein nigen Fettes bedeckt, was auch darauf deutet, dass sie während des Lebens zugsweise Sitz von Blutansammlungen oder Extravasaten gewesen seien.

Indess hat auch die Müller'sche Theorie der Erection, welche auf die A helicinae gegründet war, wieder Vertheidiger gefunden. Müller gab jene The auf, weil es ihm nicht gelungen war, die Mündungen, die er in der ersten Fre über seine Entdeckung den Artt. helicinae zugeschrieben hatte, zu demonstri Stilling aber (Die rationelle Behandlung der Harnröhrenstricturen. Cassel 18 S. 18) behauptet und Stein (Monthly microscop. Journ. 1873, Jan. p. 16) bestäti dass an der Spitze der stärkeren Artt. helicinae eine Yförmige oder dreischenkli an der der feineren eine einfache Querspalte sich finde und Stilling nimmt an, d die in der Ruhe geschlossenen Spalten im Zustande der Erection wie durch 01 cularmuskeln oder wie die Semilunarklappen der Aorta sich öffnen und das E frei ausströmen lassen. Eine andere Organisation, die aber auch der von J Müller aufgestellten Hypothese über den Vorgang der Erection entsprechen wi fand Eckhard (Beitr. zur Anat. und Physiol. IV, 71. 1867) am Penis des Hengs Die Arterienbüschel, Erectionsbüschel Eckhard's, liegen mit einer Seite gewö lich einer festeren, grösseren Cavernenwand oder mehreren an; ihre freie Oberfi ist von einem mehrfach durchbrochenen, dünnen Häutchen überzogen, dessen dem Büschel abgekehrte Seite frei in eine oder mehrere grössere Cavernen rei Im Inneren des Büschels finden sich kleinere Cavernen mit zarteren Wänden n den Arterienenden. Diese bestehen in kleinen kolbenförmigen Anschwellung welche mittelst fadenförmiger Sehnenstreifen an die Wände der kleinen Caven angeheftet sind und zu deren Bildung beitragen. Es giebt Büschel von 8 bi und mehr Kölbchen und kleinere, die nur aus 2 bis 3 bestehen; auch einz Kölbehen kommen vor.. In der Spitze derselben sah Eckhard die von J. Müller ( thene, aber vergeblich gesuchte Oeffnung; sie ist sehr fein, häufig stand die Li tionsmasse in derselben. Dicht an ihrem Umfang springt die Adventitia des E chens ab in Form zarter Fäden, die sich an die Cavernenwände ansetzen; in zelnen Fällen schien sie in der Fortsetzung des Kölbchens ein dünnhäutiges E chen zu bilden. Die Theorie der Erection, die Eckhard auf diesen Befund det, ist folgende: Die feine Oeffnung an der Spitze der Kölbchen ist durch Elasticität der Arterienwand im Zustande der Ruhe so gut wie geschlossen und Verschluss wird durch die Adventitia vervollständigt. Durch Contraction der Längsfasern, die in der Wand des Kölbchens besonders stark sind, kann die Oeffnung in der Spitze der Kölbchen erweitert und dem Blute reichlicher Zutritt zu den Cavernen gestattet werden.

## β. Corpora cavernosa penis 1).

Die Corpora cavernosa penis sind ein paar cylindrische, in der Median- Corpp. ca-ebene susammenstossende und an einander abgeplattete Körper, deren Rückenand Seitenflächen unter der Haut des Penis zu fühlen sind, deren untere Flichen eine mediane Furche, Uretralfurche, begrenzen, die zur Aufnahme des Corpus cavernosum uretrae bestimmt und durch dieses verdeckt ist.



Querschnitt des Penis, A im collabirten, B im erigirten Zustande. 1 Vena dorsalis penis. 2 Art. dorsalis penis. 3 Maschennetz des Corpus cavernosum penis. 4 Albuginea desselben. 5 Cutis. 6 Albuginea des Corpus cavernosum uretrae. 7 Maschenwerk desselben. 8 Uretra.

Mit den hinteren Enden, den Wurzeln<sup>2</sup>), divergiren sie und befestigen sich jederseits, indem sie sich zugleich in transversaler Richtung abplatten, zunächst dem unteren Rande des unteren Schambeinastes an dessen innere Fläche. Die vorderen (bei der gewöhnlichen hängenden Lage des Penis unteren) Enden 3) laufen jedes in eine stumpfe Spitze aus, die nicht in der Axe des Cylinders, sondern der Rückenfläche näher und in der Glans penis versteckt

Jedes Corpus cavernosum besteht aus einer sehnigen, glänzendweissen Hülle, Albuginea (Fig. 321, 44), und dem cavernösen Maschen-Durch das Maschennetz verläuft der Länge nach, jedoch excentrisch und zwar dem Septum genähert, die Art. profunda penis, bald einfach, bald schon kurz nach dem Eintritt in zwei parallele Aeste getheilt. Nur allmälig an Kaliber abnehmend, erhält sie sich bis zur Spitze des Corpus cavernosum, wo sie in die gleichnamige Arterie der anderen Seite, welcher sie schon früher durch das Septum der cavernösen Körper Verbindungsäste zugesandt hat, bogenförmig übergeht. Auf ihrem Wege schickt sie in kurzen Abständen nach allen Seiten Zweige aus, die sich in der oben beschriebenen

Corpora spongiosa s. nervosa penis s. tendinea s. lateralia. Corpp. fibrospongiosa
 fayer (Froriep's Notizen XLI, 36). Ruthenzell-, Schwell- oder Schwammkörper. C. Mayer (Froriep's Notizen XLI, 36). Ruthenzell-, Schwell- oder Schwammkörper.

Radices s. crura s. capita s. thalami corpp. cavernosorum penis.

3) Apices.

4) Tunica

Weise rasch vertheilen. Die Zweige verlaufen, dem Stamme zunäch in einem lockeren Netz gröberer und feinerer Bälkchen, weiter nach auss treten sie in Blättchen ein, welche, je näher der Oberfläche, um so enge Zwischenräume umschliessen. Demgemäss erscheint das Fächerwerk in dnächsten Umgebung des Arterienstammes verhältnissmässig blutreicher, das peripherische (Fig. 321, 3). Gegen die Wurzel schliesst das Masche netz mit einer kuppelförmigen Wölbung ab, indess die Albuginea sich die schräg zugeschärfte Spitze verlängert, die mit der Beinhaut des Schabeins und mit dem äussersten Rande der unteren Fläche des Diaphragi urogenitale fest verwachsen ist.

lbuginea.

Die Albuginea ist eine rein bindegewebige Membran, welche elastist Fasern in etwas reichlicher Anzahl nur in der Nähe der inneren Oberflätenthält, von spärlichen, stark geschlängelten Blutgefässen durchzogen, zie lich scharf in eine innere Ring- und eine äussere Längsfaserschichte gesch den, wozu stellenweise noch eine dünne, innere Längsfaserschichte tr Die Mächtigkeit der Albuginea beträgt, wenn sich der Penis im schlaf Zustande befindet, über 2 Mm., bei einem Durchmesser des cavernösen (webes von etwa 10 Mm. Durch die Füllung des Corpus cavernosum redusich, während der Durchmesser des cavernösen Gewebes auf das Dopp wachsen kann, die Mächtigkeit der Albuginea auf 0,25 Mm. (vgl. Fig. 32 An der Uretralfurche sind die Corpp. cavernosa durch Fortsätze der Alginea in Lappen abgetheilt (Fig. 322, 1); am vorderen Ende sind sie festeren Balken durchzogen, die von oben und aussen schräg gegen

ptum.

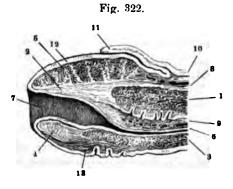

Medianschnitt der vorderen Spitze des Penis. 1 Corpus cavernosum penis. 2 Spitze, in welche dasselbe ausläuft. 3 Corpus cavernosum uretrae. 4 Medianes Septum desselben. 5 Corpus cavernosum glandis. 6 Uretra. 7 Fossa navicularis. 8 Venennetz des Rückens des Penis. 9 Venennetz der Uretralfurche 10 Cutis. 11 Praeputium. 12 Haut der Glans. 13 Frenulum praeputii.

Septum gerichtet sind.

Die Entstehung des paaren Septum aus der 1 einigung der medialen Wal der Corpp. cavernosa ist hinteren Theile desselben no dadurch angedeutet, dass aus zwei, durch locker Bindegewebe geschiedene Lamellen besteht. Der grö sere, vordere Theil desselb ist einfach, minder mächti als die äussere Umhüllw des Corpus cavernosum u gegen das vordere Ende Mächtigkeit abnehmend; ist rein sehnig, fast at schliesslich aus Bündelt welche vom Rücken des Pei gerade zu dessen unter Fläche verlaufen, zusamme

gesetzt und dem oberen Rande zunächst von Oeffnungen durchbrochen, d besonders reichlich im vorderen Theile des Penis, die Communication obeiderseitigen Maschenräume vermitteln (Fig. 321 B.).

gusoria.

Die Wurzeln der Corpp. cavernosa penis folgen in ihrer Richtung ger

der Richtung der Schambeinäste und treten unter der Synchondrose zusammen. Sie sind in dieser Lage befestigt durch drei Bänder: Lig. suspensorium medium und Ligg. suspensoria lateralia m. Das Lig. suspensorium medium (Fig. 323, 5)1) ist eine lockere, zuweilen fetthaltige, nicht ganz

Fig. 323.

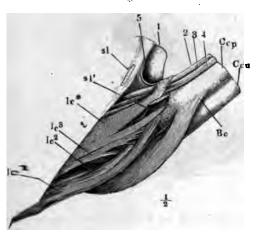

dere Beckenwand mit der Wurzel des Penis, fast Profil. Das Lig. suspensorium laterale (sl, sl') der linge nach am Ursprunge durchschnitten. 1 Schambeinsynchondrose. 2 Vena dorsalis penis. 3 Art. L. p. 4 Nerv. d. p. 5 Lig. suspensorium penis med. Cop, Cou Corp. cavernos, penis u. uretrae. Bc M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus.

scharf von der Umgebung zu sondernde Bindegewebsmembran, in der Medianebene gelegen, dreiseitig, mit dem oberen Rande an der unteren Hälfte der Vorderfläche der Schambeinsynchondrose, mit dem unteren Rande an der Rückenfläche des Penis befestigt, mit dem vorderen Rande frei. Gegen den unteren Rand spaltet es sich, um sich mit zwei Blättern rechts und links von der Furche anzuheften, die, der Uretralfurche gegenüber, längs der Vereinigung der beiden cavernösen Körper auf dem Rücken des Penis besteht und die V. dorsalis penis beherbergt.

Das Lig. Suspensorium laterale (Fig. 323) ist ein straffes, glänzend weisses,

mächtiges Band, welches vom Rande des unteren Schambeinastes zur ausseren Fläche des Corpus cavern. penis herabsteigt und mit der Albugines verschmilzt. Seine äussere Fläche ist mit den Ursprüngen der Adductoren verwebt, seine innere Fläche ist glatt und deckt den Arterienstamm und die Nervenäste des Penis, die medianwärts von diesem Bande aus dem Becken hervortreten. An dem innerhalb des Lig. suspensorium laterale gelegenen Theil der Wurzel des Corpus cavernosum penis ist die Albuginea danner, als an den übrigen Theilen, als ob sie ihre volle Stärke erst durch Verschmelzung mit dem Lig. suspensor. laterale erreichte<sup>2</sup>).

Die Wege, auf welchen das Blut aus der Art. profunda penis in die Blutgefasse. Maschenräume des C. cavernosum gelangt, wurden bei der Beschreibung des cavernösen Gewebes angegeben. Als venöse Abzugscanäle dienen einerseits die V. dorsalis penis, in welche eine Anzahl kurzer, aus der oberen und unteren Längsfurche der Corpp. cavernosa austretender Aeste, jene unmittelbar, diese durch Vermittelung der Vv. circumflexae penis sich entleeren; andererseits die Vv. profundae penis, Venen, welche aus den Wurzeln

<sup>2)</sup> Kobelt's Bulbus corporis cavernosi penis ist 1) Lig. suspensorium penis aut. der von der dünneren Albuginea bekleidete, daher nachgiebigere und am injicirten Penis mehr aufgetriebene Theil der Wurzel des C. cavernosum.

der cavernösen Körper, grösstentheils an deren medialer Fläche, hervorkon (Fig. 324, 5') und zwischen den Muskellagen des Diaphragma uroger Fig. 324.

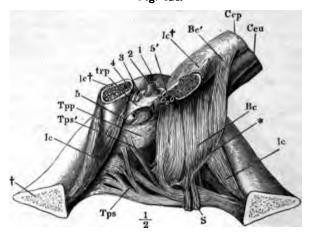

Schambogen mit dem Diaphragma urogenitale und der Wurzel des Penis. Das re Corpus cavernosum penis (Cop) ist nebst dem M. ischiocavernosus (Io) nah am sprunge quer durchschnitten und mit dem vorderen Durchschnittsende medianu abgezogen. 1 Schambeinsynchondrose. 2, 3, 4 Vena, art. u. nerv. dors. penis, Beckenaustritte abgeschnitten. 5 V. profunda penis, durchschnitten, das vordere Schende (5') folgt dem Penis. trp Lig. transvers. pelvis. Cou Corpus cavern. uret Bc M. bulbocavernosus. Tps, Tpp M. transvers. perin. superfic. und prof. Sephincter ani.

zur V. pudenda verlaufen. Der Zusammenhang, in welchem diese A nung mit dem Mechanismus der Erection steht, wird später zur Spikommen.

## γ. Corpus cavernosum uretrae 1). Pars cavernosa der Uretr

Jorpus cavernosum aretrae, So weit das Corpus cavernosum uretrae an der unteren Fläche Corpp. cavern. penis verläuft, stellt es einen einfachen Cylinder von etwa's Durchmesser dar. Ein Lumen existirt, ausser der Zeit, wo Flüssigkeit ein fremder Körper durch die Uretra bewegt wird, nicht; die Wände Uretra liegen platt auf einander; auf dem Querschnitt zeigt sich der geschlo Canal in Gestalt einer transversalen Spalte (Fig. 325, 8). Gegen das hi wie gegen das vordere Ende nimmt das Corpus cavernosum uretrae, allmälig, hier plötzlich an Volumen zu; das keulenförmig verdickte hi Ende ist der Bulbus uretrae; die vordere Ausbreitung erzeugt, inden das vordere Ende der cavernösen Körper des Penis überzieht, die Epenis, Eichel<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Corpus carernosum s. spongiosum inferius. C. spongio-vasculare Jarjavay anatom. sur l'urêtre de l'homme. Paris 1856. 4). Harnröhrenzellkörper. 2) Bala caput penis.

Bulbus und Schaft (so kann man den cylindrischen Theil nennen) Bulbus ur des C. cavernosum uretrae gehen, wie gesagt, unmerklich in einander über.







Querschnitte des Penis, A im collabirten, B im erigirten Zustande. 1 Vena dorsalis penis. 2 Art. dorsalis penis. 3 Ma-schennetz des Corpus cavernosum penis. 4 Albuginea desselben. 5 Cutis. 6 Albuginea des Corpus cavernosum uretrae. 7

Maschenwerk desselben. 8 Uretra.

Doch lässt sich als beiderseitige Grenze die Stelle bezeichnen, wo die Uretra in das C. cavernosum eindringt, um weiterhin in der Axe desselben vorwärts zu verlaufen (Fig. 326). Sie tritt schräg rückwärts geneigt, an die obere Fläche des in der Perinealgegend fast horizontal gelegenen C. cavernosum uretrae heran, so dass sie mit demselben an der Eintrittsstelle nach hinten einen spitzen, nach vorn einen stumpfen Winkel bildet. In derselben schrägen Richtung durchbohrt sie dessen obere Wand und läuft dicht unter derselben vorwärts. Vom hinteren stumpfen Ende an bis zur Einfügung in den Sulcus uretralis der Corpp. cavernosa penis ist die obere Fläche des C. cavern. uretrae an die untere Fläche des Diaphragma urogenitale angewachsen und demnach etwas abgeplattet. Mit der hinteren, gewölbten Fläche erreicht der Bulbus den hinteren Rand des Diaphragma urogenitale und in vollkommen bluterfülltem Zustande überragt er denselben um Weniges.

Diese Wölbung des Bulbus (Fig. 326, 16) ist durch einen tiefen medianen Einschnitt unvollkommen in zwei halbkuglige Erhabenheiten, Hemisphaeria bulbi Kobelt 1), getheilt; von dem Einschnitt aus erstreckt sich eine mediane, fibrose Scheidewand, Beweis der Verwachsung des Bulbus aus zwei ursprünglich gesonderten, symmetrischen Hälften, eine Strecke weit noch in den cylindrischen Theil des cavernösen Körpers?); nicht selten ist jede Seitenbälfte des Bulbus durch sehnige Blätter unregelmässig und unvollständig in Fächer abgetheilt.

Die vordere Ausbreitung des Corp. cavernosum uretrae, die die Glans darstellt3), verhält sich zum Schaft, wie der Hut eines Pilzes zu dessen Stiele, nur dass der Stiel excentrisch, in der Nähe des unteren Randes eingefügt ist (Fig. 327). Der Hut ist glockenförmig gekrümmt; den Hohlraum desselben füllen, oberhalb des Corpus cavern. uretrae, die vorderen Spitzen der cavernösen Körper des Penis (1) aus. Indem diese sich, vor

<sup>1)</sup> Die männlichen und weiblichen Wollustorgane S. 12. Der Colliculus bulbi intermedius Kobelt ist der zunächst über den Hemisphaeria bulbi gelegene, mittlere Theil des Diaphr. urogenitale. 2) Nach Barkow (Anatom. Unters. über die Harnblase, Breslau 1858) geht die Scheidewand auf den unterhalb der Uretra gelegenen Theil der cavernösen Umhüllung der Pars membranacea der Uretra über (Septum corporis carernosi isthmi).

P Corpus carernosum glandis proprium s. superficiale C. Mayer.

dem Eintritt in den Hohlraum, zu verjüngen anfangen, bilden sie eine Art Hals, Collum glandis 1), den der Rand des glockenförmigen Hutes, die soge-

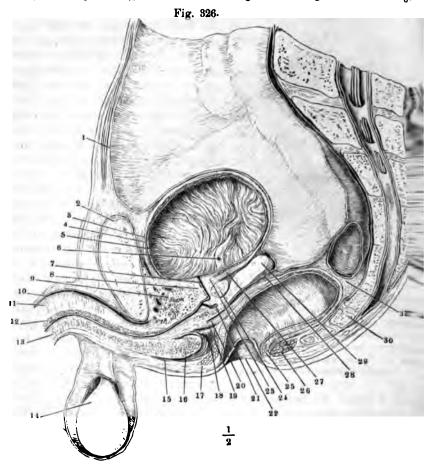

Medianschnitt des unteren Theils des Rumps von einer gefrornen männlichen Leiche; der Bünndarm ist entsernt. 1 Peritoneum. 2 Schambeinsynchondrose. 3 Aeussere, 4 innere Muskelschichte der Harnblase. 5 Mucosa der Harnblase, in Falten gelegt. 6 Blasenmündung des Ureters. 7 Uretra. 8 Innerer Sphincter der Blase vor der Uretra. 9 Aeusserer animalischer Sphincter, mit dem M. transv. perinei prof. zusammenbängend. 10 Vena dorsalis penis. 11 Septum der Corpora cavernosa penis. 12 C. cavernosum uretrae, obere Wand. 13 Dasselbe, untere Wand. 14 Testikel in der Tunica vaginalis. 15 M. bulbocavernosus. 16 Bulbus des C. cavernosum uretrae. 17 Sphincter ani, Querschnitt vor dem Rectum. 18 Glatte Muskelschichte an der unteren Aponeurose des M. transv. perinei prof. 19 M. transv. perin. prof. 20 Ausstrahlung der Längsfaserschichte des Rectum. 21 Sinus prostaticus. 22 Afteröfnung. 23 Innerer Sphincter der Blase hinter der Uretra. 24 Glandula prostatica. 25 Sphincter ani int. 26 Sphincter ani ext. 27 Ausstrahlung der Längsmuskelschichte der Blase in den Sphincter int. derselben. 28 Fascienblatt, zwischen der Vesicula seminalis (29) und dem Rectum (31) zum Peritoneum außsteigend. 30 Steisswirbel.

<sup>1)</sup> Sulcus retroglandularis.

rona glandis, mit seiner ganzen Mächtigkeit überragt. Die Codie Furche hinter derselben verlaufen in einer zu der Axe des

Fig. 327.

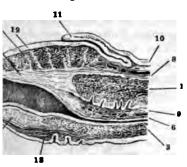

tt der vorderen Spitze des Penis. 1 Corsum penis. 2 Spitze, in welche dasselbe Corpus cavernosum uretrae. 4 Medianes selben. 5 Corpus cavernosum glandis. 6 Fossa navicularis. 8 Venennetz des Penis. 9 Venennetz der Uretralfurche. 11 Präputium. 12 Haut der Glans. 13 Frenulum praeputii.

Penis geneigten, vom Rücken zur unteren Fläche schräg vorwärts absteigenden Ebene; die Glans ist daher an der Rückenfläche des Penis beträchtlich höher, als an der unteren. Auf der Spitze der Glans, in der Regel weiter gegen die untere, als gegen die Rückenfläche sich erstreckend, findet sich in Form einer medianen Spalte die Mündung, Orificium 1) der Uretra, von zwei glatten oder leicht wulstigen Lippen<sup>2</sup>) umfasst. In grösserer oder geringerer Entfernung von der unteren Commissur dieser Lippen oder auch unmittelbar unterhalb derselben beginnt die Hautfalte, Fre-

aeputii<sup>3</sup>), welche das Präputium mit der unteren Fläche der Glans (Fig. 327, 13. 328, y).

nabe schon erwähnt, das die Corpp. cavernosa penis, jedes für sich Glans penis. abgerundeten Spitze, in der Glans enden. Sie stellen sich dabei einander zugewandten Flächen schräg gegen einander (Fig 328B), zwischen ihnen ein gegen den Rücken des Penis zugeschärfter tsteht, den eine kammähnliche Firste des C. cavernos. uretrae Ihre oberen Ränder erhält eine fibröse Masse, die sich brückenn der Albuginea des einen C. cavernosum penis zu der des andehnt, mit einander in Verbindung (Fig. 328 B, 3). Ein starker, mit elastischen Fasern durchwebter Fortsatz dieses modificirten Fig. 327, 2) dringt über die Enden der cavernösen Körper hinaus Spitze der Glans vor, und verschmilzt über der Mündung der it der Cutis. Er sendet blattartige mitunter abermals getheilte seitwärts und abwärts in das cavernöse Gewebe der Glans (Fig. '), die eine Art von fibrösem Skelett derselben darstellen. Die abden Seiten der Uretra verlaufenden Blätter bleiben in der Spitze s allein übrig und helfen einen fibrös elastischen Ring oder viel-Rohr um die Mündung der Uretra bilden, indem sie mit ähn-70n der unteren Wand der Uretra entgegenkommenden Blättern inden.

em Corpus cavernosum uretrae entsteht nämlich, beim Eintritt in

ium cutaneum. Meatus urinarius der französischen Autoren. 2) Labia uretrae. n glandis.

die Glans, ein starkes, medianes Septum, das mit dem oberen Rande auf die Schleimhaut der Uretra stösst und am unteren Rande Bindegewebsbündeln zum Ursprunge dient, die sich in dem Frenulum praeputii verlieren (Fig. 327, 4. Fig. 328 C, D \*\*). Von der Seitenfläche dieses Septum geht rechts und links eine fibröse Platte, ebenfalls reich an elastischen Fasern ab und der Wand der Uretra parallel, in geringer Entfernung von derselben, aufwärts. Diese Platte (Fig. 328 D \*\*\*) ist es, die in der Spitze der Glans mit der jederseits von der Fortsetzung des Septum der Corpp. cavernosa pen abwärts verlaufenden Platte das eben erwähnte Rohr um die Uretra erzeug Durch dasselbe wird das cavernöse Gewebe der Glans in eine innere, d





Theil eines Querschnittes der Glans, nahder Spitze, von den Arterien aus injicit Rechts die Schleimhaut der Uretra.

Mucosa zunächst begrenzende kleinmas chige Schichte von etwa 1 Mm. Mächtigkeit 1) und in eine äussere durch weitere Maschenräume ausgezeichnete Schichte 2) zerlegt (Fig. 329). Die Mächtigkeit des elastischen Rohres, das die Stelle eines Sphincter zu vertreten scheint, beträgt 0,5 Mm. 3).

Querschnitte durch den Hals und die Glans peais,
A durch den Hals, B durch den hinteren Rand der
Glans, C durch die Mitte derselben, D dicht hinter
dem Orificium uretrae. 1 Corpus cavernosum penis.
2 Albuginen desselben. 3 Septum der Corpora cavernosa penis. 4 Corpus cavern. uretrae. 5 Cutis
der Glans. 6 Praeputium. 7 Venen am Rücken
des Penis. 8 Venen der Uretralfurche. z Bindegewebe, welches das Frenulum praeputii mit der
Albuginea des C. cavernosum uretrae verbindet.

Frenulum praeputii.

<sup>1)</sup> Faisceaux directes Jarjavay. 2) Faisceaux réfichis Jarjavay. 3) Organ ische Muskeln, welche dieser Ring nach Hancock (On the anatomy und physiology of the urethra. Lond. 1852, p. 14) enthalten soll, konnte ich nicht finden.

Die Albuginea des Corp. cavernosum uretrae ist nicht über 0,2 Mm. stark, aus meist ringförmigen Bindegewebsbündeln mit ausserordentlich dichten, feinen elastischen Fasernetzen gewebt; im Bereiche der Glans ist nie mit der Cutis verschmolzen. Von der Albuginea der cavernösen Körper des Penis unterscheidet sie sich durch den Muskelreichthum ihrer inneren Schichte (Stilling, Stein). In den cavernösen Maschenräumen des Bulbus herrscht keine Dimension vor. Im Schaft des C. cavernosum uretrae stellen die Maschenräume unterhalb der Uretra weite, longitudinale Plexus dar, die sich gegen die Mucosa wie gegen die Albuginea rasch verengen; oberhalb der Uretra sind die Maschen enger und gleichformiger (Fig. 316); in dem äusseren cavernösen Gewebe der Glans nähern sie sich mehr dem Charakter von Wundernetzen; indem die Scheidewände mächtiger werden und sich gegen die Hohlräume durch mehrfache Schichen elastischer Fasern abgrenzen, erhalten die Durchschnitte der Hohlräume Lehnlichkeit mit Gefässdurchschnitten, und auch dadurch erinnern sie mehr venose Gefasse, dass sie in ihrem Verlaufe sich an die zahlreichen, gechlängelten Arterienäste anschliessen, die die Glans durchziehen. Feinere lefässnetze finden sich nicht nur an der Oberfläche, wo sie in die schlingen-Brinigen (0,025 Mm. weiten) Capillargefässe der Cutispapillen übergehen, ondern auch überall, wenngleich nicht von capillaren Dimensionen (0,04 ois 0,06 Mm. stark), in den Balken, die die weiteren Maschenräume von einander trennen (Fig. 329). Wahre Plexus starker Venen mit meist logitudinalen Maschen liegen der eine (Fig. 328 A, 8) im vorderen Theil des Sulcus uretralis über dem Corpus cavernosum uretrae, der andere hinter der Corona glandis auf der Rückenfläche der Corpp. cavernosa penis (Fig. 328 A, 7). Beide Plexus empfangen ihr Blut aus der Glans; die Aeste des oberen setzen, indem sie rückwärts convergiren, den Stamm der V. dorsalis penis zusammen; der untere Plexus entleert sich in diesen Stamm durch Venen, die an der Seitenfläche der Corpp. cavernosa penis aufsteigen. Wenn Communicationen zwischen den Maschenräumen der Corpp. cavernosa penis und des C. cavernosum uretrae in der Glans stattfinden, so sind sie jedenfalls nur spärlich!).

Wie die Uretra aus dem Diaphragma urogenitale hervortritt, so besteht Uretra, ihre Wand, der Propria zunächst, aus einer cavernösen Schichte, die ihrerseits wieder von einer vorzugsweise ringförmigen Schichte glatter Muskelfasern umgeben ist. So begiebt sie sich in den cavernösen Körper und behält noch eine kurze Strecke weit die ringförmige Muskelhaut (Fig. 330, 3) bei, die von dem Maschengewebe des Corpus cavernosum uretrae eine dem Canal der Uretra eigenthümliche cavernöse Schichte von etwa 1 Mm. Mächtigkeit scheidet (Fig. 330, 2). Bald aber senden die zu beiden Seiten der Muskelhaut gelegenen cavernösen Schichten einander anfangs spärliche und allmälig reichlichere Communicationsäste zu, die die Muskelhaut durchbrechen und schliesslich verdrängen.

Die Muskulatur der Uretra beschränkt sich alsdann auf die in den Balken des cavernösen Gewebes enthaltenen Bündel; nur ausnahmsweise trifft man an der äusseren Seite der Propria einzelne continuirliche Züge

<sup>1)</sup> Kobelt beschreibt solche Communicationen; Kohlrausch und Langer erklären sich gegen deren Existenz.

longitudinaler Muskelfasern, und in der Mitte der oberen Wand ist das cavernöse Gewebe durch starke transversale Muskelbündel unterbrochen.

Fig. 330.

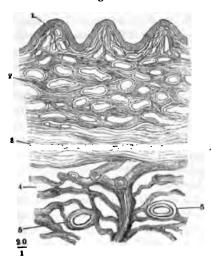

Frontalschnitt der unteren Wand der Uretra innerhalb des Bulbus. 1 Schleimhaut. 2 Cavernöse Schichte der Uretra. 3 Ringfaserschichte. 4 Cavernöses Gewebe des Bulbus uretrae. 5 Querschnitt des Ausführungsganges der Cowper'schen Drüse.

Fig. 331.



Spitze des Penis von unten, die untere Wand der Uretra in der Medianebene durchschnitten und die Schnittränder zur Seite geschlagen. x Valvula fossae navicularis. y Lacunen der Uretra. \* Verdickung der unteren Wand der Albuginea des C. cavernos. uretrae innerhalb der Glans.

Die Propria, 0,2 bis 0,3 Mm. mächtig, ist sehr reich an elastischen Fasern und solche enthalten auch in erheblicher Menge die Balken, welche die der Propria nächsten Maschenräume begrenzen.

Beim Eintritt in das Corpus cavernosum uretrae bildet das Lumen der geschlossenen Uretra eine sternförmige Spalte; im Schafte des Corp. cavernosum stellt es eine einfache Querspalte dar (Fig. 325); diese wird beim Eintritt in die Glans umgekehrt Tförmig (Fig. 328 A, 4) dadurch, dass von der Mitte der transversalen Spalte eine verticale sich erhebt. Indem der transversale Theil der Spalte gegen den verticalen zurücktritt (Fig. 328, B), erhält endlich die Uretra die Form, die sie in der Glans bis zur äusseren Mündung zeigt (Fig. 328 C, D).

In der geschlossenen Uretra bildet die Mucosa zahlreiche, feinere und gröbere Falten, die bei der Eröffnung des Canals verstrichen werden. Die feineren Falten sind netzförmig, die gröberen meist longitudinal; eine derselben, mehr wulstförmig, verläuft ziemlich beständig in der Mitte der oberen Wand; sie entspricht einer Linie, längs welcher das Corp. cavernosum uretrae, gegenüber dem Septum der Corpora cavernosa penis, durch strafferes Bindegewebe im Sulcus uretralis befestigt ist. Zuweilen nehmen ihre Stelle zwei parallele Wülste ein, die eine enge Furche zwischen sich fassen (Fig. 331).

Verschieden von diesen verstreichbaren Falten sind klappenartige Du-

lvula fosnavicuis. plicaturen der Uretralschleimhaut, welche erst mit der Ausdehnung der Uretra scharf hervortreten. Eine derartige Klappe, Valvula fossae navicularis Guérin (Fig. 331, x)<sup>1</sup>), findet sich ziemlich beständig (Jarjavay vermisste sie unter 70 Fällen nur 11 Mal) in der oberen Wand der Uretra, am hinteren Ende der Fossa navicularis, 12 bis 25 Mm. von der Mündung entfernt. Ihr freier Rand schaut vorwärts, ist im ausgespannten Zustande halbmondförmig ausgeschnitten und faltet sich, wenn die Spannung nachlässt, der Länge nach zusammen. Die Tasche, in die man über den Rand dieser Klappe gelangt, hat eine Tiefe von 4 bis 6, selten bis 10 Mm. Defters kommen in dem genannten Bereiche statt einer grösseren Klappe wei oder drei kleinere hinter einander vor, von denen alsdann die vorerste der Mündung näher rückt.

Die Schleimhaut der Uretra hat im grössten Theil ihrer Länge ein Papillen. ylinderepithelium, dessen Zellen 0,03 bis 0,05 Mm. hoch, 0,01 Mm. breit nd. Von der Mündung an bis zu einer Tiefe von 1 bis 4 Cm. und selbst siter erstreckt sich ein geschichtetes Pflasterepithelium, dessen oberflächhe Zellen 0,02 Mm. Flächendurchmesser besitzen, dessen Mächtigkeit 03 bis 0,1 Mm. beträgt. So weit dies Masterepithelium reicht, ist die etralschleimhaut mit Papillen besetzt, die besonders in der Nähe der itze dicht gedrängt stehen. Sie können eine Höhe von 0,2 Mm., einen irchmesser von 0,1 Mm. erreichen; ihre Gestalt ist sehr mannigfaltig, spitz er stumpf oder kolbenförmig mit eingeschnürter Basis, einfach oder gegen e Spitze getheilt; einzelne, grössere tragen secundäre Papillen von 0,05 Mm. 5he. Jede Papille enthält eine Gefässschlinge. Zwischen papillöser und atter Schleimhaut liegt eine Strecke, auf welcher dünne Papillen vereinzelt, itunter in weiten Abständen vorkommen.

Die Pars cavernosa der Uretra besitzt, neben den früher beschriebenen Drüse. owper'schen, vereinzelte und ziemlich einfache traubenförmige Drüsen?), ren Drüsenblasen 0,1 Mm. mittlern Durchmesser haben, von einem 0,03 Mm. ohen Cylinderepithelium ausgekleidet sind und einzelne Maschengruppen ze cavernösen Gewebes ausfüllen. Ihre Mündungen sind mit freiem Auge ieht sichtbar.

Andere, wenngleich feine und punktförmige, jedoch mit freiem Auge Lacunen. ichtbare Oeffnungen, Lacunae<sup>3</sup>), erstrecken sich in Längsreihen von der Valula fossae navicularis an bis in die Gegend des Gipfels der Krümmung des avernösen Theils der Uretra, selten weiter nach hinten. Meist sind sie in semlich regelmässigen Abständen geordnet, am reichlichsten in der oberen Medianlinie der Uretra, sodann in den seitlichen Ecken, in welchen, bei geschlossener Uretra, die obere und untere Wand zusammenstossen, seltener in der unteren Medianlinie. Je nachdem der oben erwähnte Wulst in der oberen Medianlinie einfach oder doppelt ist, steht die Reihe der Pünktchen entreder auf der Höhe des Wulstes oder in der von den beiden Wülsten bezenzten Rinne (Fig. 331, y). In beiden Fällen ist der Eingang in einzelne acunen oder in kleine Gruppen derselben von einer feinen, der Valvula fos-

<sup>1)</sup> Gaz. méd. de Paris 1849. Nr. 30. 35. Valvula hymenalis Serres (ebendas).
) Littre'sche Drüsen Kölliker. 5) Foramina Morgagni (Adversar. anat. I, §. 10).

Acmae Morgagni aut. Morgagni'sche Drüschen. Sinus mucosi Haller. Littre'sche brisen bei Meckel u. A.

Henle, Anatomie. Bd. II.

sae navicularis ähnlichen, nur kleineren Klappe verdeckt oder von nied Schleimhautsäumen, Einem auf jeder Seite, eingefasst, durch deren Au anderziehen seichte elliptische Gruben 1) entstehen, in die sich die Lac öffnen. Die Valvula fossae navicularis bedeckt selbst häufig eine ein oder Doppelreihe solcher Lacunen. Die Lacunen sind die Mündungen ei zuweilen buchtiger, von der Uretralschleimhaut und deren Epithelium gekleideter Gänge, welche fast ohne Ausnahme von der Mündung aus, Axe der Uretra parallel, rückwärts gegen die Wurzel des Penis verlaufer einfach oder unter spitzem Winkel in zwei bis drei Aeste getheilt, blind ei Ihre Länge beträgt 8 bis 12 Mm., ihr Querdurchmesser 0,5 Mm., die 1 tigkeit ihres Epithelium 0,03 Mm. In der Regel liegen sie ganz ir Dicke der Schleimhaut, indem sie der Oberfläche parallel und dicht derselben verlaufen; ausnahmsweise senken sie sich mit dem blinden in die Maschen des cavernösen Gewebes (Fig. 316 \*). Den Namen D scheinen mir die blinden Gänge nicht zu verdienen, wenn sie auch zuv die Ausführungsgänge ähnlicher kleiner traubigen Drüsen aufnehmen sie auch die ebene Oberfläche der Uretra besitzt. Meine Ansicht über muthmaassliche Bedeutung habe ich schon oben (S. 64) ausgesprochen.

#### δ. Fascie und Cutis. Praeputium.

'raeputium.

Die Cutis setzt sich vom Mons veneris und dem Scrotum aus au Penis fort, ebenso das subcutane Gewebe. Die Cutis, auf die Verlänge des Penis berechnet, bildet am schlaffen Penis eine Falte, Pracputium, haut, welche sich mehr oder minder eng an die Glans anlegt, mehr weniger weit an derselben oder über dieselbe hinaus erstreckt und miti scharfen Rande eine Oeffnung, Orificium pracputii, begrenzt, die in den I zwischen Praeputium und Glans führt, in welchem sich die abgeschil Epidermis beider Oberflächen als eine weisse, weiche, fetthaltige Sch (Smegma s. Sebum praeputiale) anhäuft. Die äussere Platte des Praepu hat alle Eigenthümlichkeiten der allgemeinen Hautdecken; nur alls nimmt gegen den Umschlagsrand die Mächtigkeit der Schichten und Zahl und Stärke der feinen Wollhaare ab. Die innere Platte zeichnet aus durch den Mangel der Haare und Knäueldrüsen und durch ihre g falten - und furchenlose Obersläche. Ist die äussere Platte pigmentreic setzt sich die innere durch ihre helle Farbe meistens scharf gegen die sere ab. Auf dem Durchschnitt erscheint die innere Platte des Praep minder mächtig und deutlicher gegen das lockere subcutane Gewebe setzt, als die äussere; dies hat seinen Grund darin, dass der aus Platte zunächst mehrere Schichten eines festen, von dichten, meist förmigen elastischen Fasern durchzogenen Bindegewebes folgen. I der Corona glandis, am Halse des Penis, legt sich die Cutis fester a Albuginea der cavernösen Körper an und so schlägt sich die innere 1 des Praeputium auf die Glans hinüber (Fig. 332), mit deren cavers Gewebe sie unverschiebbar verwächst. Nur längs der Mittellinie der

<sup>1)</sup> Foramına Morgagni.

ren Fläche der Glans erfolgt der Uebergang in Form einer medianen, mit dem scharfen Rande vorwärts gerichteten, gegen die Oberfläche der Glans wie des Praeputium senkrecht gestellten Falte, des Frenulum praeputii (Fig. 332, 13. 333 y). Je nachdem die Anheftung desselben an die Glans

Fig. 332.







Medianschnitt der vorderen Spitze des Penis. 1 Corpus cavernosum penis. 2 Spitze, in welche dasselbe
ausläuft. 3 Corpus cavernosum uretrae. 4 Medianes
Septum desselben. 5 Corpus cavernosum glandis. 6
C. c. Uretrae. 7 Fossa navicularis. 8 Venennetz des
Rückens des Penis. 9 Venennetz der Uretralfurche.
10 Cutis. 11 Praeputium. 12 Haut der Glans. 13
Frenulum praeputii.

Querschnitt durch die Mitte der Glans penis. 4 Innere Schichte. 4' äussere Schichte des C. cavernosum penis. 5 Cutis der Glans. 6 Praeputium. \* Fortsatz des Septum der Cc. cavernosa penis. \*\* Septum des C. cavernos. uretrae. y Frenulum praeputii.

mehr oder weniger weit gegen das Orificium uretrae vorwärts reicht, ist das Praeputium mehr oder minder verschiebbar. Oefters finden sich zu beiden Seiten des Frenulum praeputii, demselben parallel und dicht neben ihm, noch ein oder ein paar Fältchen, seichte Gruben mit engem Eingang begrenzend.

Vor dem Frenulum beginnt an der inneren Platte des Praeputium ein niedriger und schmaler, medianer Wulst, der sich auf die äussere Platte und von da an weiter an der unteren Mittellinie der Haut des Penis hinzieht. Dieser Wulst ist die Raphe des Penis, Fortsetzung der Raphe des Perineum und des Scrotum, welche die Linie andeutet, längs welcher die beiden ursprünglich getrennten Seitenhälften mit einander verschmolzen sind.

An dieser Raphe ist das subcutane Gewebe des Penis¹) straff und die Cutis ziemlich fest an die Albuginea des cavernösen Körpers der Uretra gebeftet. Im übrigen Umfang des Penis, abgesehen von der Glans, besitzt das subcutane Gewebe eine grosse Dehnbarkeit und so ist auch das Gewebe beschaffen, das die beiden Platten des Praeputium mit einander verbindet. Es ist ein lockeres Bindegewebe, ohne Fett, aber reich an starken, longitudinalen Muskelbündeln.

Die Oberfläche der Glans ist im gewöhnlichen Zustande von feinen Furchen durchzogen und daher matt; durch die Erection wird sie glatt und

<sup>1)</sup> Fascia penis aut.

glänzend in demselben Maasse, in welchem sie die Farbe des Blutes durchschimmern lässt. Auf der gewölbten Fläche der Glans stehen die zahlreichen Papillen in Längsreihen, die gegen das Orificium uretrae convergiren; in derselben Richtung nehmen die Papillen an Stärke zu, doch sind sie alle in der Dicke der Epidermis versteckt. Grössere Papillen, die als weisse Flecke von 0,5 bis 1 Mm. Durchmesser durch die Epidermis schimmern oder sie sogar hügelartig erheben, stehen öfters auf der Corona glandia, dicht gedrängt oder zerstreut, in einfacher oder mehrfacher Reihe, um so grösser, je spärlicher sie sind. Einzelne setzen sich auf das Frenulum oder längs demselben fort; im letzteren Falle sah ich sie, gleich den Papillae vallatae der Zunge, von einem niederen Saum der Cutis umgeben. Selten gehen sie auf den an die Corona grenzenden Theil der inneren Platte des Praeputium über, auf welcher sie in einem continuirlichen Gürtel oder nur truppweise zunächst dem Frenulum oder auch über der Rückenfläche der Glans stehen.

Auf der inneren Fläche des Praeputium und auf der äusseren Fläche der Glans finden sich Talgdrüsen von unbeständiger Zahl und Form, 0,2 bis 0,5 Mm. im Durchmesser, welche zuweilen die Haut flach hügelförmig erheben und mit einer punktförmigen Oeffnung im Centrum des Hügelchens münden. Auf der Glans sind es einfache Säckchen oder Schläuche, die sich zuweilen in flache, Erosionen ähnliche Grübchen verwandeln; auf der inneren Fläche des Praeputium erscheinen sie fächerig oder gelappt. Am reichlichsten stehen sie auf dem Praeputium in der Umgebung des Frenulum; Schweigger-Seidel 1) sah sie Einmal in förmlichem Kranz an der vorderen Umschlagsstelle des Praeputium; an der Glans nehmen sie in sehr variabler Zahl den Hals und die Corona, zuweilen auch andere Theile der Oberfläche bis in die Nähe des Orificium uretrae ein, werden aber auch oft gänzlich vermisst 2).

Reiner (Med. Wochenschr. 1869. Nr. 1 und 2) beschreibt als mittlere Lamelle des Praeputium eine bindegewebige, von zahlreichen elastischen Fasern in longitudinaler Richtung durchzogene Platte, die sich von der Corona glandis zum Rande des Praeputium erstrecken und durch eine dünne Schichte lockeren Bindegewebes von der inneren Platte des Praeputium geschieden sein soll. Er schreibt ihr die Function zu, die innere Platte rückwärts zu ziehen.

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XXXVII, 225. 1866.

s) Die Geschichte dieser Drüsen, die unter dem Namen der Vorhautdrüsen (Glesdulae s. Cryptae praeputiales s. odoriferae s. Tysonianae s. Littrii) in den Handbüchen aufgeführt werden, ist reich an Controversen und Irrthümern. Zuerst gab das sogenante Smegma praeputii den Anstoss, nach Drüsen zu fahnden, welchen die Function, diese Meterie abzusondern, zugeschrieben werden könne und auch noch in neueren Werken (z. B. in Arnold's Handb. d. Anat. Bd. H. Abthl. I, S. 247) findet sich die Angabe, dass dies anfangs flüssige Secret der Präputialdrüsen alsbald erhärte und zu Blättchen eintrockse. Das Smegma praeputii aber ist kein Drüsensecret, sondern nur die von Fett durchfenchtete, abgeschilferte Epidermis der Glans und der inneren Platte des Praeputium. Auf der Jagd nach diesen Smegma bereitenden Drüsen begegneten den Beobachtern zuerst die über die Hautoberfläche vorragenden, in der Leiche durch ihre weisse Farbe ausgezeichneten Papillerreihen der Corona glandis und des Praeputium. Ob bereits Tyson sich dieser Verwechselung schuldig gemacht habe, ist nach der flüchtigen Mittheilung, welche Cowper (Myotomia reformata. Lond. 1694, p. 228) von Tyson's Beobachtungen giebt, und nach der unvollkommenen Abbildung nicht zu entscheiden. Tyson's Drüsen nehmen die innere Platte

437

#### d. Scrotum1). Hüllen des Testikels. Samenstrang.

Vom Perineum, vom Mons veneris, von der Wurzel des Penis und von scrotum. inneren Fläche der Oberschenkel, von der letzteren unter einem spitzen kel abwärts umbiegend, setzt sich die Cutis auf den beutelförmigen Ang, das Scrotum, fort, in welchem, von einer Anzahl Hüllen umgeben, Testikel mit dem Anfangstheil des Vas deferens ruht. Das Scrotum nicht ganz symmetrisch, meistens auf der linken Seite tiefer hinabragend, auf der rechten und so ist auch die Raphe desselben, ein schmaler, nie-

Praeputium ein und ebenso schildert Duverney (Oeuvres anatomiques. Paris 1706, 2), neben den Papillen der Corona glandis, Haufen traubiger Drüsen von der inneren e des Praeputium. Er nennt, wie Tyson, eine Anzahl von Säugethieren, bei welchen Drüsen deutlich zu sehen seien, ohne ausdrücklich zu erwähnen, ob er sie auch beim chen gesehen oder nur nach Analogie vorausgesetzt habe. Dagegen muss Lits Beschreibung (Histoire de l'académie des sciences, Année 1700, p. 307) auf die Paı der Corona glandis bezogen werden, trotz seiner Angabe, dass jeder der cylindrischen, langen, reihenweise um die Corona glandis gestellten und auf diese Stelle beschränk-(örper an seiner Spitze eine Oeffnung trage, aus welcher sich eine dicke, weisse, faden-nde Materie hervordrücken lasse. Die Oeffnung ist offenbar nur eine Vertiefung zwiden secundären Papillen, die weisse Materie die im Tode gelöste Epidermis. gilt von der doppelten Drüsenreihe an der Corona glandis, welche Desnoues (D. et lielmini, Lettres sur différentes nouvelles découvertes. Rome 1706, p. 72) beschreibt. re muss bereits persönlich Einwürfe gegen seine Entdeckung erfahren haben, denn er eidigt sie gegen Andere, die in den Drüsen nur Papillen sehen wollten. Indessen auch Morgagni (Adversaria anat. Venet. 1762, p. 7) und Haller (Elementa phy-Laus. 1778. VII, 488) auf Littre's Seite und obgleich Haller die Mündungen auf Spitzen der Littre'schen Drüsen und den ausdrückbaren Inhalt derselben nicht been konnte und Morgagni beides geradezu in Abrede stellt, so nimmt der Letztere Anstand, jene Drüsen für Papillen zu erklären, und Haller meint, es könnte beides, n und Papillen, neben einander bestehen.

Auf Grund dieser Autoritäten setzten sich die Littre'schen oder Tyson'schen, den der Glans umgebenden Präputialdrüsen in den Handbüchern fest, und auch Burkt (Froriep's neue Notizen VI, 118), der wirkliche Drüsen gesehen zu haben scheint, welchen er sagt, dass sie sich in 3 bis 4 Lacinien theilen, weist ihnen ihre Stelle ich am Halse der Glans an. Es galt nun einestheils, die falschen Präputialdrüsen Littre's tlarven, anderentheils die wirklichen Präputialdrüsen, deren constantester Sitz das utium ist, wieder aufzufinden. Den ersten Theil dieser Arbeit begann Valentin Vagner's Handwörterbuch. I, 789), indem er aus mikroskopischen Durchschnitten der annten Littre'schen Drüsen erschloss, dass sie keine gewöhnlichen Talgdrüsen seien weiterer Aufklärung bedürften. Er gab dadurch die Anregung zu den Untersuchungen imon's (Müll. Arch. 1844, S. 1), aus welchen die Littre'schen Drüsen (Littre'sche tkeln nach Jarjavay) als zusammengesetzte Nervenpapillen hervorgingen. Auch ate bereits Simon wirklich sackförmige, über die Glans, vorzugsweise an der Corona breitete, aber unbeständige drüsige Körper mit weissem fettigen Inhalt. Die mit dieder inneren brüsen wesentlich identischen, aber beständigen, traubenförmigen Drüsen der inneren e des Praeputium lehrte gleichzeitig C. Krause (R. Wagner's Handwörterb. II, 127) n; seine Angaben wurden bestätigt von Arnold (a. a. O.), Kölliker (Mikr. Anat. I, und Hyrtl (Oesterr. Ztschr. für prakt. Heilkunde. 1859. Nr. 49).

Hyrtl giebt an, dass von den flaschenförmigen Drüsen der Corona glandis Eine neben Frenulum praeputii sich öfters zu einer konischen Tasche mit weitem Eingang umund durch Anhäufung ihres Secrets auf 3 Mm. Durchmesser ausgedehnt werden 2. Dergleichen Taschen bestehen meiner Meinung nach primitiv zwischen dem Frenulum feineren, demselben parallelen, von der Glans zum Praeputium gespannten Falten.

<sup>1)</sup> Hodensack.

438 Scrotum.

derer Wulst der Cutis, der vom Perineum bis auf die innere Fläche apputium die Grenze der rechten und linken Hälfte des Genitalapparats net, an dem Scrotum nicht genau median, sondern nach links verze

Die Hüllen des Testikels lassen sich, sobald das Scrotum geč ohne Anwendung des Messers zunächst in zwei Lagen trennen, von die eine der Cutis, die andere dem Testikel folgt. Die an der Cutis Lage bildet mit der Cutis die eigentliche Wand des Scrotum; c welche mit dem Testikel in Verbindung bleibt, wird als Tunica communis 1) beschrieben. Die innere Fläche der Scrotalwand and die der Tunica vaginalis verbindet ein sehr zartes, lockeres, zerreisslich gewebe, welches einigermaassen die Rolle der Nervea in den gescl Schleimhautcanälen spielt, von stärkeren Gefäss- und Nervenstämme zogen ist, nach der Zerreissung theilweise auf der einen, theilweise anderen der beiden Schichten, die es verbindet, liegen bleibt und bald mehr die eine, bald die andere verstärkt. Die hintere Part intermediären Bindegewebslage ist fester und nimmt Fett auf, durch an der medialen Seite des Testikels die reichen Fettmassen der gegend mit denen des Mons veneris zusammenhängen (Fig. 334, 6 gegen die seitliche Verbindung des Scrotum mit der inneren Fl Oberschenkels wächst die Resistenz der genannten Bindegewebslage; blättrig und heftet sich und dadurch zugleich den oberen Rand des fest an die Fascie des Oberschenkels an<sup>2</sup>).

In der Wand des Scrotum sind drei Schichten zu unterscheide der Epidermis und Cutis eine eigenthümlich modificirte subcutane die Tunica dartos. Die Epidermis zeichnet sich vor anderen Ha meistens durch den Pigmentgehalt der Schleimschichte, die Cutis du kere Haare, Haarbalg- und Schweissdrüsen und durch reichere Lymp netze aus, ferner durch die eigenthümlichen, gedrängten Querrunzelt insbesondere über die vordere Fläche hinziehen, wenn die Tunica da in contrahirtem Zustande befindet. Die Raphe ist von dieser Runze abhängig, eine einfache Verdickung des Gewebes der Cutis (Fig. 33

Tunica dar-

Die Tunica dartos<sup>3</sup>) ist ein festes, fettloses, von elastischen mittlerer Stärke durchzogenes Bindegewebe, welchem an bestimmte parallele oder unter schr spitzen Winkeln netzförmig verbunder glatter Muskelfasern in solcher Menge eingewebt sind, dass sie an maassen kräftigen Körpern auch ohne Hülfe des Mikroskops erkannt können (Fig. 334, 9)<sup>4</sup>). Während diese Membran sich längs dem überall genau an die Cutis anschliesst, schickt sie von der Gegend daus eine mediane Wand, Septum scroti (Fig. 334, 7), zum Perineum Wurzel des Penis hinauf, wo sie mit dem Bindegewebe verwächst, den M. bulbocavernosus und das C. cavernosum uretrae von unten

T. v. c. testis et funiculi spermatici. Fascia infundibuliformis Hyrtl. same Scheidenhaut. T. fibrosa communis Cruv.
 Bei alten und voluminöser brüchen verdickt sich diese Bindegewebslage im ganzen Bereich des Scrotum. Zustande ist sie von Cooper beschrieben und von Hyrtl mit dem Namen c Cooperi belegt worden.
 Tunica carnea, Fleischhaut, Zellhaut des Hodensacks. Muskelhaut des Hoden Köll.
 Nur muss man die Präparation derselben n üblich, von der äusseren, sondern von der inneren Fläche des Scrotum aus vorne

kleidet. Durch das Septum scroti wird die Höhle des Scrotum in zwei völlig gegen einander abgeschlossene Kammern geschieden, deren jede nur von der Fig. 334.

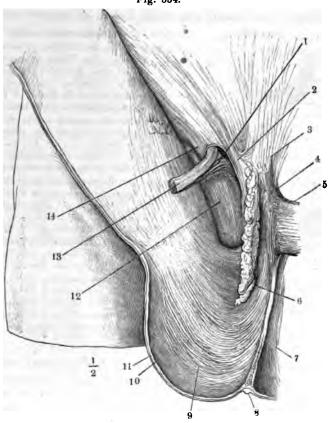

Scrotum, durch Abtragung des mittleren Theils der vorderen Wand von vorn geöffnet und im Zusammenhang mit der Cutis der vorderen Bauchwand seitwärts umgeschlagen. Der rechte Testikel ist mit seinen Hüllen aus seinem Fach gelöst und abgeschnitten, der Stumpf des Samenstrangs zur Seite gezogen. 1 Insertion der Bündel des Cremaster am Tuberculum oss. pubis. 2 Oberer Pfeiler des Leistenrings. 3 Linea alba. 4 Lig. suspensor. penis medium. 5 Wurzel des Penis. 6 Fetthaltiges Bindegewebe, das Fettgewebe des Mons veneris und der Perinealgegend verbindend. 7 Septum scroti. 8 Durchschnitt der Baphe. 9 Stärkere Bündel der Tunica dartos. 10 Durchschnitt der Tunica dartos, 11 der Cutis. 12 Fascie des M. pectineus. 13 Samenstrang. 14 Unterer Pfeiler des Leistenrings.

oberen lateralen Ecke zugänglich ist; der Eingang ist identisch mit dem äusseren Leistenring.

Was die Muskelfasern betrifft, so ziehen dieselben längs der ganzen Oberfläche des Scrotum hin und dehnen sich noch auf die Haut des Perineum und, wie erwähnt, des Penis aus; am mächtigsten jedoch erscheinen sie in der vorderen und Seitenwand des Scrotum und in dem vorderen und unteren Theil des Septum scroti. In der Wand des Scrotum verlaufen sie vertical,

im Septum vorzugsweise sagittal, so dass ein Frontalschnitt des Scrotum sie im Querschnitte zeigt.

comm.

Die Tunica vaginalis comm. (Fig. 335, 10) hat nicht überall das gleiche Gefüge. Längs dem Samenstrang ist sie locker, stellenweise fettreich; sie

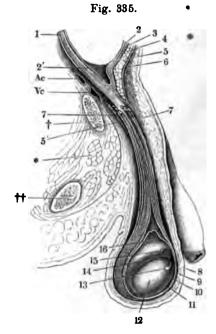

Profilansicht des unteren Theils der geöffneten Bauchhöhle mit dem geöffneten Die Tunica vaginalis communate Scrotum. ist mit dem parietalen Blatte der T. propria theilweise abgetragen, um de Testikel in situ zu zeigen. † Durchschraa des oberen Astes des Schambeins. # Durce schnitt des unteren Astes des Sitzben unteren unteren \* Muskeldurchschnitt (Mm. obtur. int. u. 🗨 u. pectineus). Ac, Vo Art. und Vena = ralis. 1 Gefässe des Samenstrangs. 2' Scichte Einstülpung dessell. toneum. in den Proc. vaginalis fasciae transversa 4 M. obliquus 3 Fascia transversalis. int. 5 Sehne des M. obliquus abd. ext. oberer Pteiler des Leistenrings. 5' Une Pfeiler des Leistenrings. 6 Fascia sun ticialis. 7, 7 Bündel des Cremaster ( 8 Cutis des Scrotum. 9 Tunica des 31 10 Tunica vaginalis communis. 11 vag. propria, parietales Blatt. 12 Hoden drüse. 13 Ungestielte Hydatide. 14 didymis. 15 Gestielte Hydatide. 16 Von dem visceralen Blatte der T. vaginalis propria bekleidete Gefässe des Testikels

steht in ebenso continuirlicher Verbindung mit der Serotalhaut, wie mit dem Bindegewebe, welches die Elemente des Samenstrangs, Vas deferens, Gefässe und Nerven, zusammenhält. Erst gegen den Testikel erhält die Tunica vaginalis communis den Charakter einer Haut; sie lässt sich in Blätter trem nen, die sich auf der Grundlage der Tunica vaginalis propria ausbreite: und je näher der unteren Spitze und dem hinteren Rande des Testikels, un so inniger unter sich und mit dem parietalen Blatte der Tunica vaginal propria verbinden, bis sie zuletzt alle untrennbar zu einer einsachen, derbem Membran verschmelzen.

r. c. des ienngs.

Das Bindegewebe des Samenstrangs wird durch den M. cremaster (Muskellehre S. 69) unvollkommen in zwei Schichten geschieden; die äussere hängs wie erwähnt, mit dem lockeren intermediären Bindegewebe zusammen, des den Raum zwischen dem Scrotum und den Hüllen des Testikels erfüllt, unsetzt sich demnach aufwärts in die Fascia superficialis der Bauchwand for Die innere Schichte 1) lässt sich mit dem Vas deferens und den Gefässen des Testikels durch den äusseren Leistenring und zwischen den Bauchmuskel hindurch bis zur inneren Oberfläche der Bauchwand verfolgen und steht hiemit der Fascia transversalis in Verbindung, als deren Ausbuchtung sie betrachtet wird. Unvollkommen ist die Scheidung der beiden Schichten, weil

<sup>1)</sup> Tunica raginalis propria funiculi spermatici Neubauer.

master in vereinzelten platten Bündeln am Samenstrang herabzieht 15, 7, 7), in deren Zwischenräumen die äussere und innere Schichte lerfliessen. Die im Inneren des Samenstrangs enthaltenen Gebilde sich in Folge der eigenthümlichen Beschaffenheit des Bindegewebes, amhüllt, in zwei Massen, die sich leicht von einander lösen. Zumeist rn liegt der Plexus der Venen (Fig. 338, 9), in dessen Umgebung legewebe sich dicht mit Fett erfüllt; im hinteren Theil des Samenverläuft, von fettlosem Bindegewebe umschlossen, das Vas deferens, spermatica mit den Nervenzweigen und mit Bündeln eines organiuskels, welcher Cremaster int. genannt werden mag.

blättrige Bindegewebe des Theils der Tunica vaginalis communis, T. v. c. des den Testikel umgiebt, zerfällt zunächst in zwei Schichten, von wels äussere der Ausbreitung des animalischen Cremaster oder Crema-, das innere in ähnlicher Weise der Ausbreitung des eben erwähnten hen Muskels entspricht, der im Inneren des Samenstrangs herabläuft. e die Bündel des animalischen oder äusseren Cremaster sich dem oder vorderen Rande des Testikels nähern, weichen sie fächerförmig nder and bilden eine Reihe diesen Rand umfassender, platter, sehr schlingen (Fig. 336), die durch eben so dünne Schichten einer elastisch-

Fig. 336.



Fig. 337.



kel mit dem unteren Theil des nstrangs in der Tunica vaginalis Schlingen des Cremaster.

Bündel des Cremaster mit ihrer Umhüllung von elastischen Fasernetzen.

webigen Substanz in ihrer Lage befestigt und zur Membran verbunden. In den Interstitien der Primitivbündel selbst treten an die er Bindegewebsfasern, welche sonst die Lücken der Bündel ausfüllen, irker, longitudinaler elastischer Fasern. Diese umhüllen scheidene Primitivbündel und setzen sich über dieselben hinaus in eine Art inander durchkreuzender Sehnen fort, mittelst deren ein Theil der les Cremaster ext. in der Tunica vaginalis comm. endet (Fig. 337). · Muskel, den ich Cremaster int. nannte, besteht aus Bündeln, die M. cremaich des Verlaufs den Bündeln des Cremaster ext. gleichen, aber noch ter liegen als diese. Zum Theil begleiten sie wie Elemente einer weit-Adventitia das Vas deferens und die Gefässe des Testikels (Fig. 338, irkere und selbständige prismatische Bündel von 0,2 bis 0,5 Mm. Durchnur mit Hülfe des Mikroskops von feinen Gefäss- und Nervenzweigen eidbar, ziehen zwischen dem Vas deferens und der Arterie durch die

bindegewebige Umhüllung des Samenstrangs (6,6). Wenn Ausführungsgang und Gefüsse an den Testikel und die Epididymis herantreten, folgt ihnen ein Theil der Muskelfasern; senkt sich mit den Gefässen in die Epididymis ein und bildet auf dem hinteren Rande der Albuginea des Testikels die ober (S. 367) erwähnte Auflagerung. Zum grösseren Theil aber strahlen die Faser



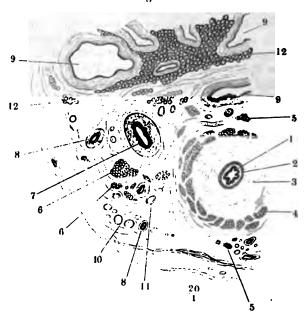

Querschmtt des gekochten Samenstrangs, etwa in der Mitte seiner Höhe, sämmtliche Elemente desselben im Querschnitt. 1 Vas deferens, Lumen. 2 Propria.

3 Innere Längsfaserschichte. 4 Aeussere Längsfaserschichte. 5, 6 Bündel des M. cremaster int. 7 Art. spermatica. 8 Kleinere Arterienzweige. 9 Venenäste.

10, 11 Nervenzweige. 12 Fett.

des M. cremaster int. in das Bindegewebe aus, welches zunächst über der parietalen Blatte der Tunica vaginalis propria sich verbreitet, und so stellsie, gleich der Ausstrahlung des Cremaster ext. mit elastischen und Bin≪ gewebsfasern gemischt, die innere Schichte der Tunica vaginalis comm. dar

anica van. propria, Die Tun. vaginalis propria<sup>2</sup>) wurde, so weit sie als viscerales Blatden Testikel nebst Epididymis überzieht und mit deren Albuginea verwächschen oben beschrieben. Das parietale Blatt derselben, welches sich län

<sup>1)</sup> Kölliker (Mikrosk, Anat. II, 403) beschrieb diese Schichte als innere Muskelhides Hoden, sah auch einige ihrer Muskelbündel in den Samenstrang hinaufragen, konsie aber nicht weiter als etwa 2,6 Cm. über das obere Ende des Testikels verfolgen. Se Vermuthung, dass diese Haut eine weitere Entwickelung des Gubernaculum testis sei, i winnt dadurch, dass sie sich als eine Expansion der im Samenstrang verlaufenden gleten Muskelbündel erweist, noch an Wahrscheinlichkeit.

<sup>2)</sup> Tunica raginalis Cruv. 3) Adnata aut.

intrittstelle der Gefässe vom Testikel auf die Tunica vaginalis commerschlägt, besteht in der Gegend der oberen Spitze des Testikels, wo es cker mit der inneren Schichte der Tunica vagin. comm. zusammenhängt, inen, eng verwebten, von zarten elastischen Fasernetzen durchzogenen gewebsbündeln. Weiter abwärts, noch vor der völligen Verwachsung unicae vaginalis propria und comm. findet bereits ein Uebergang der n Muskelfasern der Communis in die Propria Statt und ein Durch-

Fig. 339.



chnitt des parietalen Blattes der Tuaginalis propria nebst einem anhafTheil der T. vaginalis comm. senkgegen die Längsaxe des Testikels.
chschnitte glatter Muskelbündel nächst
neren Oberfläche der T. vaginalis
1 (das Epithelium fehlt). 2 Leere,
agitudinalen Muskelbündeln begrenzte
(Lymphgefässe?). 3 Quer-, 4 längschnittene Blutgefässe. 5 Querdurchschnittene Bindegewebszüge.

schnitt der Hüllen des Testikels zeigt die Durchschnitte cylindrischer oder platter Muskelbündel von 0,02 bis 0,05 Mm. Durchmesser zwischen den Bindegewebsbündeln der Tunica vaginalis propria, kaum 0,05 Mm. von der inneren Oberfläche der letzteren entfernt (Fig. 339).

Auf die innere Oberfläche des Parietalblattes der Tunica vaginalis propria setzt sich das dünne, einfache Pflasterepithelium des visceralen Blattes fort. Zotten sind auf dem parietalen Blatte seltener, als auf dem visceralen.

Rektorzik (Wiener Sitzungsberichte 1857. Jan. S. 154) beschreibt Anhänge der äusseren Fläche der Tunica vaginalis comm. und des von ihr zur Tunica dartos und zum Septum scroti ziehenden Bindegewebes, die er den Pacchionischen Drüsen vergleicht: rundliche, zum Theil gestielte, gefässlose Erhabenheiten von 0,15 bis 0,7 Mm. Länge und 0,1 Mm. Breite, aus Bindegewebsbündeln und elastischen Fasern zusammengesetzt, die zu einem, von ringförmigen Bindegewebsbündeln umschnürten Stiel vereinigt sind. Jenseits des Stiels fahren die Bündel auseinander, die peripherischen ziehen in Bogen auf- und wieder abwärts, die centralen durchschlingen einander und lassen kleinere und grössere, von Fett erfüllte Zwischenräume. Die Menge dieser Anhänge ist nach Rektorzik sehr wechselnd; bald habe man Mühe, einige zu finden, bald sei die Tunica vaginalis damit wie besäet.

lannigfache Varietäten des Samenstrangs und der Tunica vaginalis propria en sich aus der Entwickelungsgeschichte der letzteren. Wie oben (S. 358) eben, entsteht die Tunica vaginalis propria als eine Ausstülpung des Perim (Processus vaginalis peritonei), die vor der Ortsveränderung der Testikel die Bauchwand und den äusseren Leistenring hervordringt, dabei eine

Tasche der Fascia transversalis und eine Schlinge der inneren Bauchmuskeln vor sich hertreibt und das Scrotum auskleidet. Von der hinteren Wand dieser Austüllung des Peritoneum springt der Testikel in die Höhle derselben vor; in der hinteren Wand gleitet er abwärts und kommt so schliesslich in den Grund des blindsackförmigen Processus peritonei zu liegen, der sich über dem Testikel bis zu der Stelle hinauf, von welcher die Ausstülpung ausgegangen ist, schliessen muss. Diese Schliessung kann unterbleiben und dann erhält sich, durch den äusseren Leistenring hindurch, die Communication der Höhle der Tunica vaginalis propria mit der Höhle des Peritonealsackes. In anderen Fällen erfolgt die Schliessung unvollkommen: der Processus vaginalis bleibt eine Strecke weit wegsam, entweder von der Bauchhöhle aus (Fig. 335, 2'), und hierin liegt eine, noch nicht genugsam beachtete Prädisposition zur Entstehung der sogenannten Hernia inguinalis ext (acquisita), oder von der Tunica vaginalis propria aus, die sich dann am Same strang aufwärts in eine Spitze auszieht, oder endlich es erhält sich, während 🕰 🗨 am oberen und unteren Ende mehr oder minder vollständig verwächst, der Mitte seines Verlaufs ein Stück wegsam, das sich mit Serum füllt und Hydrocele cystica veranlasst. Der obliterirte Processus vaginalis kann innerh des Bindegewebes des Samenstranges seine Selbständigkeit eine Strecke weit Þ haupten und als fadenförmiger Fortsatz darstellbar sein, entweder vom Peritone aus abwärts (Ligula Hyrtl) oder von dem parietalen Blatt der Tunica vagin propria aufwärts (Habenula s. rudimentum s. ruinae canalis vaginalis Br none, Ligamentum vaginale Arnold).

ysiol. merk.

Die Hüllen des Testikels dienen nicht nur zum Schutze, sondern auch Unterstützung desselben; doch betheiligen sie sich an der letztgenannten Func tion nicht in gleichem Maasse. Die Tunica dartos wird mitunter, namentlich in erschöpfenden Krankheiten, zugleich mit den Schichten der Tunica vaginalis com. munis so schlaff, dass sie von der Last der Testikel gedehnt wird; andererseits kann sie, wenn sie im äussersten Grade zusammengezogen ist, den Testikel erhe ben, ja sogar ihn gegen den Leistenring andrängen; aber unter gewöhnlichen Verhältnissen, davon kann man sich leicht überzeugen, erhält sich der Testikel schwebend über dem Grunde des Scrotum und ruht also nicht auf der Tunica dartos. Von dem Cremaster ist es bekannt, dass er bei Anstrengungen der Bauchmuskeln den Testikel aufzieht, auch willkürlich zur Contraction angeregt werden kann, wovon die Folge ist, dass der Testikel sich dem Leistencanal nähert und den Grund des Scrotum leer lässt; doch kann man bezweifeln, ob dieser animalische Muskel beständig in dem allerdings geringen Grade der Zusammenziehung verharre, welcher erforderlich ist, um den Testikel zu tragen. Eher ist, der Anslogie nach, eine solche anhaltende Thätigkeit einem organischen Muskel zuzutrauen, und so wird der Zweck ersichtlich, um dessentwillen dem animalischen Cremaster ein organischer Muskel von gleicher Richtung und gleichem Verlaufe beigegeben ist. Der organische oder innere Cremaster verhält sich zu dem animalischen oder äusseren in Lage und Function, wie der organische oder innere Sphincter der Blase und des Rectum zu dem entsprechenden äusseren oder animalischen Muskel. In beiderlei Fällen genügt beim Gleichgewichtszustand der Erregung die tonische Contraction eines unwilkürlichen Muskels; unter ausergewöhnlichen Bedingungen kommt hier wie dort dem organischen ein animalischer Muskel zur Hülfe, der, wenn nicht direct, doch in Verbindung mit anderen animalischen Muskeln willkürlich zur Mitwirkung herbeigezogen wird.

ltersverhiedeniten. Die Testikel im weiteren Sinne des Wortes sind beim Neugebornen verhältnissmässig grösser als beim Erwachsenen, dort  $^{1}/_{3166}$ , hier  $^{1}/_{4000}$  bis  $^{1}/_{5000}$  des Körpergewichts (Huschke); dagegen macht die eigentliche Hodendrüse einen verhältnissmässig kleinen Theil des ganzen Testikels aus, ihr Gewicht verhält sich beim Erwachsenen zum Gewichte der Epididymis wie 6 bis 12:1, bei einem habjährigen Knaben fand Huschke das Verhältniss wie 2,716:1. Die Samencanälchen haben bei Kindern etwa die Hälfte des Durchmessers der Samencanälchen Erwachsener; das Epithelium des Canals im Kopfe der Epididymis erhält seine Cilien erst nach der Pubertät. Die Umwandlung, welche der Inhalt der Samencanälchen und das Drüsengewebe der Prostata mit der Geschlechtsreife erlangt, wurde oben be-

1. Die Umwandlungen, die mit dem Eintritt der Pubertät an den äussetalien vor sich gehen, sind allgemein bekannt.

im Gefolge des Greisenalters auftretenden Veränderungen der männlichen n beziehen sich vorzugsweise auf Testikel und Prostata. Die Testikel ren sich, werden welk und hängen tiefer herab; dass die Entwickelung matozoiden nur ausnahmsweise cessirt, wurde oben angegeben. betrifft, so wird die Vergrösserung, vorzugsweise des sogenannten mitt-ppens, als eine Eigenthümlichkeit des höheren Alters bezeichnet, mit welbei alten Männern so gewöhnlichen Harnbeschwerden zusammenhängen ich habe gezeigt dass der in das Lumen der Harnwege vorspringende cht der Drüsen, sondern der Muskelsubstanz der Prostata, insbesondere anischen Sphincter der Blase angehört. Die Vergrösserung des mittleren ist also eine Muskelhypertrophie, von welcher im besonderen Falle zu sein wird, ob sie in Vermehrung des Muskelgewebes oder in Zunahme muskulären Bindegewebes begründet ist und die demnach auf verschienerhin pathologische Ursachen zurückzuführen sein wird.

# B. Weiblicher Geschlechtsapparat.

nachdem man den weiblichen Geschlechtsapparat mit Rücksicht auf weibl. Geschlecht auf we attungs- oder Gebäract betrachtet, bildet die Urogenitalöffnung den apparat. oder den Ausgang eines unpaaren Canals, welcher im Inneren sich Aeste, einen rechten und linken, spaltet oder aus zwei Aesten zusamt, deren Axe die Axe des unpaaren Stammes unter einem fast rechkel trifft (Fig. 341).

unpaare Canal lässt sich in drei übereinandergelegene Abtheilungen . Die untere Abtheilung entspricht dem Sinus urogenitalis; sie umn Raum, den man als Vestibulum vaginae, die Gebilde, die man als Genitalien bezeichnet, die Labia pudendi (Fig. 340, 10, Fig. o), die cavernösen Körper der Uretra und der Clitoris mit den der zugehörigen Schleimhautfalten, der Clitoris (Fig. 340, 6) und den n (Fig. 340, 12), endlich das Orificium uretrae (Fig. 340, 11) und per'schen Drüsen.

zweite oder mittlere Abtheilung des unpaaren Canals ist die Vagina 10, 23. Fig. 341), ein ziemlich dickwandiger, jedoch gegen die folbtheilung immer noch membranöser Schlauch, der aus dem hinteren es Vestibulum hervorgeht. Das Verhältniss der Vagina zum Vestiässt sich vergleichen dem Verhältniss des Schaftes eines Stiefels zum desselben (ohne die Sohle), nur hat man sich den Schuh von den ınd den Schaft von vorn nach hinten comprimirt zu denken. leren Wand des Canals, welche schräg ansteigend beginnt und dann rärts gerichteter Convexität in eine vertical aufsteigende Richtung , wird die Grenze zwischen Vestibulum und Vagina durch das Oriıretrae bestimmt. Dasselbe (Fig. 340, 11) liegt noch innerhalb des ansteigenden Theils, an der Stelle, die, um in dem eben angedeueichnisse fortzufahren, dem sogenannten Spann des Schuhes entsprearde. Die Umbeugungsstelle gehört also schon der Vagina an und ere Ende der vorderen Wand der letzteren schaut abwärts. Gegenm Orificium uretrae springt von der hinteren Wand des Canals, die

sich sonst continuirlich von dem Vestibulum auf die Vagina fortsetzen würf als Grenzbezeichnung zwischen beiden eine horizontale Schleimhautfalte, d



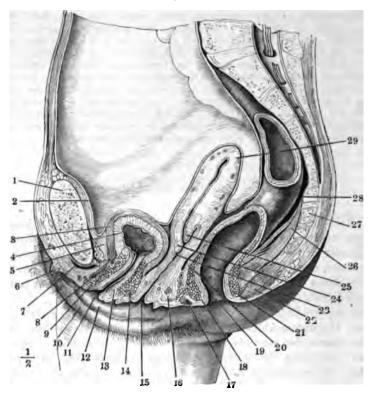

Mediandurchschnitt des unteren Theils des Rumpfs, von einer gefrornen weibliteiche. Der Dünndarm ist entfernt. 1 Schambeinsynchondrose. 2 Peritona. 3 Acussere, 4 innere Schichte der Muskelhaut der zusammengezogenen Harnlo-5 Subperitoneales Bindegewebe. 6 Clitoris. 7 Vena dorsalis clitoridis. 8 Querschedes M. transversus perinei prof. 9 Ringfaserschichte der Uretra, vordere W. 10 Labium pudendi. 11 Orificium uretrae. 12 Nymphe. 13 Längsfaserschieder Uretra, hintere Wand. 14 Ringfaserschichte derselben, desgleichen. 15 Orificvaginae. 16 Festes organisches Muskelgewebe des Perineum. 17 Sphincter ani evorderer Durchschnitt. 18 Sphincter ani int., desgleichen. 19 Aftermündung. 20 Länfaserschichte des Rectum. 21 Sphincter ani int., hinterer Durchschnitt. 22 Sphia ani ext., desgleichen. 23 Vagina. 24 Labium uterinum ant. 25 Lab. ut. post. 26 rectococcygeus, mit eingestreuten gestreiften Fasern. 27 Steissbein. 28 Rectum 29 Uterus.

Hymen (Fig. 341), vor. So lange er vorhanden ist (in der Regel wir durch die erste Begattung zerstört), deckt er von unten her den in Flucht der oberen Wand des Vestibulum liegenden Theil der vorderen V der Vagina. Man kann daher den Hymen auch als Theil der oberen V des Vestibulum betrachten, längs und über welchem der bis dahin vert

Canal der Vagina die Richtung nach vorn einschlägt, um unmittelbar hinter der Uretra mit einer queren, vorwärts concaven Spalte jene obere Wand zu durchbrechen (Fig. 343). Die Spalte ist der Scheideneingang, Orificium vaginae<sup>1</sup>). Nach der Zerstörung des Hymen liegt ein Theil der vorderen Wand der Vagina, hinter dem Orificium uretrae, frei und das Orificium vaginae (Fig. 340, 15) wird trichterförmig.

Alles dies bezieht sich auf den geschlossenen Zustand der Vagina, wie er im Leben besteht, so lange nicht eine äussere Gewalt die Wände von einander entfernt, und auch an der Leiche beobachtet wird, wenn man dafür sorgt, die Theile in ihrer natürlichen Lage zu erhalten.

An die Vagina schliesst sich, als dritte Abtheilung des unpaaren Canals, der Uterus an, ein muskulöser Behälter (Fig. 340, 29. Fig. 341, Ut), der

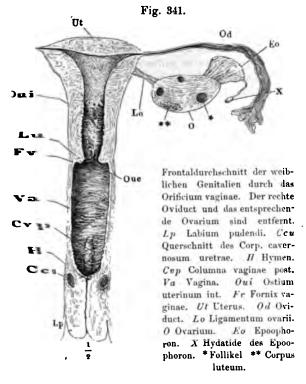

während der Schwangerschaft blasenförmig wird und die Ausdehnung erreicht, die erforderlich ist, um den Fötus mit seinem Fruchtwasser zu beherbergen, im ungeschwängerten Zustande einen sanduhrförmigen, abwärts verjüngten, im sagittalen Durchmesser abgeplatteten Körper mit verhältnissmässig engem Lumen darstellt. selbe communicirt mit dem Lumen der Vagina vermittelst einer querspaltförmigen Oeffnung, Ostium uterinum externum (Fig. 341), zwischen zwei Lippen, Labia uterina (Fig. 340, 24, 25. Fig. 341), welche als mehr oder minder mächtige Wülstein die Vagina vorragen. Diese Wülste

bilden eigentlich den Grund der Vagina, liegen aber mehr in der Flucht ihrer vorderen Wand; die Folge ist, dass die vordere Lippe tiefer steht, als die hintere, dass die Axe der Uterinhöhle unter einem stumpfen Winkel von der Axe der Vaginalhöhle ausgeht und dass die vordere Wand der Vagina von dem vorderen Labium uterinum oft nur durch eine seichte Furche geschieden ist, indess die Schleimhaut von der hinteren Wand der Vagina unter einem spitzen Winkel abwärts umkehrt, um auf das hintere Labium uterinum überzugehen (Fig. 340). Ob man den Theil der Schleimhaut, der

<sup>1)</sup> Introitus s. ostium s. aditus vaginae. Orificium hymenis.

die Labia uterina überzieht, zur Vagina rechnen, oder die letztere am äusseren Rande der Labia uterina enden lassen wolle, bleibt dahingestellt. Es ist üblich, die Wülste, die das Ostium uterinum umschliessen, als Vaginalportion des Uterus zu bezeichnen, zugleich aber versteht man unter dem Namen Scheidengewölbe, Fornix vaginae<sup>1</sup>) (Fig. 341), die Furche, welche durch den Uebertritt der Vaginalschleimhaut auf die Labia uterina im Umkreise der letzteren entsteht.

Lott (Zur Anat. u. Physiol. d. Cervix uteri. Erlangen. 1872. S. 6. 20) benut zur Grenzbestimmung zwischen Vagina und Uterus eine zarte Leiste, den Sau oder Rand des Muttermundes P. Müller (Scanzoni's Beitr. zur Gynäkolog V, 191), Hymen uterinus Küneke (Die vier Factoren der Geburt. Berlin 1883. 165), die, zuweilen unterbrochen, zuweilen doppelt, ringförmig über das Ostivaterin. ext. zieht und nach Lott durch die Stellung der Papillen bedingt ist.

Die Einschnürung, die dem Uterus die Sanduhrform verleiht, bezeichnet die Gegend des Ostium uterinum int. (Fig. 341), der Grenze zwischdem Hals und Körper des Uterus, die sich zunächst durch die dort falti hier glatte Schleimhautoberfläche von einander unterscheiden.

An der oberen Ecke des Körpers des Uterus beginnt jederseits der prige Theil des Geschlechtsapparats mit dem Oviduct, einem cylindrisc Gang, der erst gerade, dann in Windungen seitwärts verläuft, gegen de laterale Ende sich erweitert und trichterförmig in die Bauchhöhle ausmündet (Fig. 341). An dem ausgezackten Rande dieser Mündung setzt sich die Genitalschleimhaut unmittelbar mit der serösen Membran, die den Oviduct äusserlich bekleidet, in Verbindung.

Der Oviduct ist ein Ausführungsgang, der sich, wie früher erwähnt, vor den Ausführungsgängen aller übrigen Drüsen dadurch auszeichnet, dass er von der Drüse, deren Product er aufnimmt, vollständig isolirt ist. Die in sich geschlossene und von ihrem Ausführungsgang getrennte Drüse, welche die Keime bereitet, um sie dem Oviduct zu übergeben, ist das Ovarium (Fig. 341). Es hat seine Lage unter dem Oviduct, zwischen dem Ostium abdominale dieses Ganges und dem Seitenrande des Uterus und ist an den Uterus mittelst eines kurzen, straffen Bandes, Ligamentum ovarii, befestigt. Der Uterus ist sammt den Oviducten, den Ovarien und dem von der oberen Ecke des Uterus jederseits zum Leistenring absteigenden Lig. uteri teres in eine Peritonealfalte eingeschlossen, welche wie eine frontale Scheidewand die Beckenhöhle durchzieht, vorn auf die Blase, hinten auf das Rectum sich hinüberschlägt (Fig. 340) und seitlich in die Auskleidung der Beckenwand übergeht. Diese Falte, deren symmetrische Seitenhälften als Ligg. uteri lata beschrieben werden, umhüllt nebst den sum Uterus und Ovarium tretenden Gefässen auch das Epoophoron (Fig. 341), den Rest des Sexualtheils des Wolff'schen Körpers (s. oben), dessen Canälchen gegen den oberen Rand des Ovarium convergiren, und das Paroophoron, den Rest des Urnierentheils; der letztere besteht aus mehreren schmalen, mit Epithelzellen und körnigem Zellendetritus gefüllten, hier und da untereinander anastomosirenden Canälchen, welche medianwärts vom Epoophoron, oft dicht am Uterus liegen (Waldeyer).

<sup>1)</sup> Fundus s. laquear raginae.

Der leere Uterus erhebt sich nicht über den Eingang des unteren Eine Linie, die die Spitze des Steissbeins mit dem unteren Rande Schambeinsynchondrose verbindet, schneidet die Vagina über der Mitte

Innerhalb des Vestibulum geht die Epidermis allmälig in ein mächtiges zhichtetes Pflasterepithelium über, das sich bis zum Ostium uterinum oder höher hinauf, in seltenen Fällen bis zur Mitte des Collum uteri ilt1). Von da an beginnt ein in der Richtung von innen nach aussen merndes Cylinderepithelium, welches sich über das Ostium abdominale Oviducts noch auf dessen äussere seröse Oberfläche erstreckt. Lindgren<sup>2</sup>) en die Grenze des geschichteten Pflasterepithels im Cervicaltheil nach lerholten Geburten aufwärts zu rücken.

### a. Aeussere Genitalien3). Vestibulum vaginae4).

### 1. Form und Begrenzung.

Vom Mons veneris, der mit Haaren bekleideten und durch ein starkes Vestib. vapolster gewölbten Hautbedeckung der Schambeinsynchondrose, bis zum neum erstrecken sich, einander parallel, die (grossen) Schamlippen, neum erstrecken sien, emander parazer, na pudendis), zwei von Fett erfüllte, vorspringende Hautfalten (Fig. 341), Labia pudendis), zwei von Fett erfüllte, vorspringende Hautfalten (Fig. 341), Labia pudendis :he mit ihrer äusseren oder lateralen Fläche gegen die mediale Fläche Schenkels gewandt sind und mit ihrer inneren oder medialen Fläche nder berühren und den Eingang des Vestibulum, die Schamspalte, na pudendi<sup>6</sup>), begrenzen. Die vorderen und hinteren Enden, die sogenten Commissuren der Labia, verhalten sich nicht in allen Individuen die nämliche Weise. Was zuerst die vordere Commissur betrifft, so ımen zweierlei Formen derselben vor. Entweder stossen beide Falten nittelbar aufeinander und bilden, wenn die Rima pudendi geöffnet wird, n spitzen, zuweilen abgerundeten Winkel, der sich durch eine Quer-:he gegen die Wurzel des sogleich näher zu beschreibenden Praeputium oridis absetzt. In diesem Falle ist das vordere Ende der geschlossenen Oder die beiden Falten enden dicht nebeneinander und dte linear. allel an dem Mons veneris (Fig. 342) und lassen zwischen sich einen malen Wulst, der ohne Unterbrechung abwärts in das Praeputium clitoridis ergeht. Die geschlossenen Labia können auch in diesem Falle die Clitoris lecken; die Spalte zwischen denselben ist aber alsdann am vorderen Ende belförmig getheilt. Gegen die hintere Commissur verjüngen sich die bis in jedem Durchmesser und laufen spitz aus an der unteren Fläche

<sup>1)</sup> Friedlaender, physiologisch - anatom. Unters. über den Uterus. Leipz. 1870. 43. Lott, a. a. O. S. 12. 2) Studier öfver lifmodrens byggnad hos menniskan. ockholm 1867.

<sup>3)</sup> Pudendum muliebre. Cunnus. Vulva. Scham oder Schamglied. 4) Canal rulvaire olbeau. Ich gebrauche den Namen Vestibulum raginae in einem weiteren, als dem geöhnlichen Sinne, wonach man denselben, synonym mit Pronaus, auf den über oder hinter 7 Clitoris, zwischen den Nymphen befindlichen Raum beschränkt. 5) Labia majora s. terna. 6) Fissura pudendi.

einer Hautfalte, welche den hinteren Winkel der Rima pudendi oder die vordere Begrenzung des Perineum gegen die Urogenitalöffnung bildet. Diese Hautfalte, Navicula<sup>1</sup>) (Fig. 342, 343), erhält, wenn sie durch kräftiges Auschanderziehen der Labia gespannt wird, einen scharfen, dünnen, vorwärts concaven Rand; sie ist deshalb dem Einreissen bei der Geburt ausgesetzt. Ihre aufwärts gekehrte Fläche beugt um in die hintere Wand des Vestibulum und bildet mit derselben eine seichte Grube, Fossa navicularis<sup>2</sup>) (Fig. 313), deren krankhafte Zustände sich bei flüchtiger Untersuchung leicht dem Blick entziehen. In seltenen Fällen erstrecken sich die Labia, wie beim Fötus, über die Rima pudendi hinaus gegen die Afteröffnung. Zuweilen

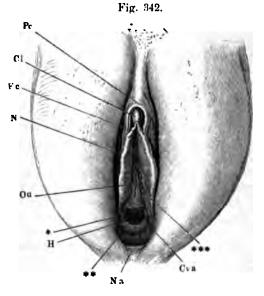

Vestibulum vaginae, durch Auseinanderziehen der Labia pudendi geöffnet. Pc Praeputium clitoridis. Fc Frenulum clitoridis. N Nymphe. Ou Orificium uretrae. Cva Columna vaginae ant. II Hymen. \* Ausmündung der Cowper'schen Drüse. \*\* Hintere Wand des Vestibulum. \*\*\* Lacunen in der Umgebung des Orificium uretrae.

fügt sich zwischen die hinteren Enden der Labia ein starker medianer Wulst, eine Raphe des Perineum, die auf die hintere Spitze der Rima pudendi trifft. Zu den Varietäten der hinteren Commissur gehört ferner ein gerunzelter Hautsaum, der innerhalb der Labia pudendi den hinteren Theil; der Spalte umfasst, entweder eine Fortsetzung der Nymphen, oder eine selbständige, über dem hinteren Ende der Nymphen an der innern Fläche der Labia entspringende Falte.

An der vorderen Commissur beginnt die Decke des Vestibulum, welche bei aufrecht stehendem Körper in einer nahezu horizontalen oder nur

wenig an- oder absteigenden Ebene liegt, die mit einer die Ränder der Labia pudendi berührenden Ebene unter einem spitzen Winkel zusammenstösst. Von derselben ragt in geringer Entfernung (15 bis 20 Mm.) hinter der vorderen Commissur die Clitoris<sup>3</sup>) herab (Fig. 342, 343), ein von den Seiten

<sup>1)</sup> Frenulum labiorum pudendi aut. Ich gebe dem mehr obsoleten Namen den Vorzug, weil mit dem Worte Frenulum sonst nur Hautfalten bezeichnet werden, welche in der Medianebene liegen. 2) Scaphula. Fourchette der franz. Autoren.

<sup>8)</sup> Membrum muliebre. Coles femininus. Nympha. Kitzler. Man versteht aber unter Clitoris und all diesen Synonymen nicht allein die im Vestibulum vaginae sichtbare Hervorragung, sondern auch die unter der Haut verlorgenen cavernösen Körper, deren Spitzen in jener Hervorragung zusammentreffen. Die letztere wird insbesondere als Glans clitoridis, der vordere Rand derselben als Dorsum glandis clit. beschrieben.

comprimirter, dreiseitiger Vorsprung, mit scharfem, leicht convexem vorderen Chtoris. und rinnenförmig vertieftem hinteren Rand, welche beiden Ränder, der vor-



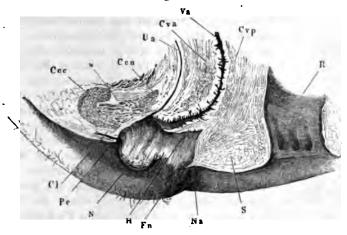

Mediandurchschnitt der äusseren weiblichen Genitalien. Pc Praeputium clitoridis. N Nymphe. H Hymen. Ccc, Ccu Corp. cavernos. clitoridis und uretrae. \* Venengeflecht zwischen beiden. Va Vagina. Cra, Crp Columna vagin. ant. und post. S M. sphincter ani. R Rectum.

dere rückwärts, der hintere vorwärts absteigend, in einer feinen Spitze sich begegnen. Die Höhe der Clitoris beträgt in der Leiche 3 bis 5 Mm., ihr sagittaler Durchmesser an der Basis wenig mehr; im Leben hat sie, durch die Füllung ihrer Blutgefässe, etwas grössere Dimensionen.

An der Clitoris vereinigen sich zwei Hautfalten, die Nymphen 1), deren Nymphen. jede an der Seitenwand des Vestibulum, d. h. an der inneren Fläche der Labia, in der Regel etwas hinter der Mitte ihrer Länge und über der Mitte ihrer Höhe entspringt (Fig. 342, 343, N). Sie sind platt, bald eben, bald gekräuselt; ihr angewachsener Rand ist gerade, ihr freier Rand bogenförmig. scharf oder abgerundet, öfters leicht gekerbt, selten durch tiefere Einschnitte in Lappen getheilt; ihre Flächen sind glatt oder, vorzugsweise die innere, durch eine Masse feinerer und stärkerer Wärzchen wie chagrinirt. Die Höhe der Nymphen zeigt grosse individuelle Verschiedenheiten: hier bilden sie einen schmalen Saum, dort dringt ihr freier Rand durch die Rima pudendi nach aussen; er gleicht in diesem Falle oft mehr einer gebrochenen Linie, als einem Bogen. Sehr häufig sind die Nymphen unsymmetrisch, an der einen Seite länger und höher als an der anderen, was ohne Zweifel damit zusammenhängt, dass die entsprechenden Gebilde der äusseren Genitalien beider Seiten einander nicht genau gegenüberliegen, sondern, des vollständigeren Verschlusses wegen, gleichsam aneinander verschoben sind, so dass Vorsprünge der einen Seite in Vertiefungen der andern eingreifen (Fig. 344). In der Nähe der Clitoris spaltet sich die Nymphe in

<sup>1)</sup> Labia minora s. interna. Wasserlefzen.

zwei unter spitzem Winkel divergirende Falten, eine äussere und eine in gegen welche sich der hintere, einfache Theil der Nymphe in der Regel d

Fig. 344.



Frontalschnitt der äusseren weibl. Genitalien dicht vor dem Orificium uretrae. *Lp* Lab. pudendi. *N* Nymphe. *Ccu* Querschnitt des Corp. cavern. uretrae. \* Musculatur der vorderen Wand der Uretra. \*\*
Obere Wand des Ve-

einen tiefen Einschnitt des Randes absetzt. sere Falte 1) fliesst mit der gleichnamigen der and Seite vor der Clitoris zu dem bereits erwähnten I putium clitoridis (Fig. 343. 345) zusammen, das di Körperwie eine weite Klappe umgiebt und vonvor überragt. Die innere Falte?) befestigt sich dicht n der gleichnamigen der anderen Seite am hinteren R der Clitoris; die vereinigten Falten stellen das Fi lum clitoridis 3) (Fig. 345) dar; sie bedingen die nenform des hinteren Randes der Clitoris; doch a während sie zur Seite weichen, von der Rinne Clitoris aus eine mediane, schmale und meist seichte Furche bis zum Orificium uretrae. spricht dem Winkel, in welchem, bei geschlose äusseren Genitalien, die Seitenwände des Vestib sich vereinigen und kommt, wenn die Genitalien net werden, in die obere Wand des Vestibulum zu lie Ebenso lässt sich zuweilen an der hinteren Wand geöffneten Genitalien die Linie, in welcher die Se wände des geschlossenen Vestibulum zusammenste als eine verticale Furche erkennen, von deren ob

Ende aus ein medianer Wulst, eine Art Frenulum, auf die untere Fläche Hymen übergeht<sup>4</sup>).

rif. uretr.

15 bis 20 Mm. hinter der Clitoris liegt das Orificium uretrae, de Gestalt ebenfalls sehr zahlreiche Varietäten darbietet. Am häufigste es eine longitudinale Spalte mit kurzen, unregelmässigen, seitlichen läufern (Fig. 345); doch kann die Spalte auch Kreuz- oder Sternform hinder Die Ränder sind ganz eben oder leicht wulstig; oder sie ragen im Um der Oeffnung als niedrige, gekerbte Läppchen in einfacher Reihe od mehrfachen concentrischen Reihen vor; nicht selten geht von jeder des Orificium uretrae ein schmaler, horizontaler Saum aus, mit glattem gezacktem Rand, der sich in der Seitenwand des Vestibulum verliert nimmt sich, so lange der Hymen vorhanden ist, wie ein Theil desselben erhält sich aber nach dessen Zerstörung. Je nach dem die Runzeln Vagina unmittelbar am Orificium uretrae oder in einiger Entfernung ihm beginnen, ist die nächste Umgebung desselben rauh oder glatt; ersten Falle sicht man es mitunter auf die untersten Runzeln der Vasich erstrecken.

Im Uebrigen sind die Wände des Vestibulum, in die sich vorn innere Platte der Nymphen, hinten die innere Platte der Labia ma ununterbrochen fortsetzt, meistens eben, zuweilen aber auch durch reichl und starke, mit freiem Auge wahrnehmbare höker- oder fadenförmige i vorragungen ausgezeichnet. Dergleichen kommen am häufigsten vorn:

Crus externum s. praeputiale.
 Crus internum s. glandis.
 Frenulum gli clitoridis.
 Abgebildet bei Albin, adnotat. academ. IV. Tab. IV.

schen Clitoris und Orificium uretrae und hinten in der Fossa navicularis vor. Ferner finden sich Lacunen 1), vereinzelt oder gruppirt, mehr oder Lacunen.

Fig. 345.

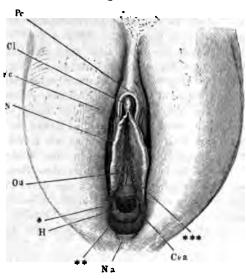

Vestibulum vaginae, durch Auseinanderziehen der Labia pudendi geöffnet. Cl Clitoris. N Nymphe. Cva Co-lumna vaginae ant. H Hymen. Na Navicula. \* Aus-mündung der Cowper'schen Drüse. \*\* Hintere Wand des Vestibulum. \*\*\* Lacunen in der Umgebung des Orificium

minder (die meisten 5 bis 7 Mm.) tief, in der vorderen Medianfurche vor der Uretra (Fig. 345)2) in einfacher oder doppelter Reihe oder unregelmässig zerstreut, im Umkreise des Orificium uretrae (Fig. 345, \*\*\*) und zwischen den Läppchen desselben 3) und an den Seiten des Vestibulum dicht unter dem Hymen 4). In eine der letzteren öffnet sich zuweilen der Ausführungsgang der Cowper'schen Drüse; häufiger zeigt sich die Mündung dieses Gangs in Form einer einfachen punktförmigen Oeffnung an der Seitenwand des Vestibulum unterhalb des Hymen und etwa in der Mitte zwischen dem Orificium uretrae und der

hinteren Medianfurche des Vestibulum (Fig. 345 \*). Sie ist mitunter kaum aufzufinden; in anderen Fällen nimmt sie eine feine Sonde auf.

Die Membran, welche die Wände des Vestibulum auskleidet und die Textur der Wände. Falten desselben bildet, gleicht, was ihre Structur betrifft, der feinen Cutis und der derben Mucosa anderer Körperstellen. Sie besteht aus vielfach durchflochtenen Bindegewebsbündeln, deren Lücken zahlreiche, jedoch nur feine elastische Fasern durchziehen. Einen auffallenden Nervenreichthum zeigt sie an den Nymphen und der Clitoris. Auch wo die Oberhaut glatt über das bindegewebige Substrat hinwegzieht, ist die Oberfläche des letzteren dicht und regelmässig mit kegelförmigen, meist einfachen Papillen besetzt; es sind durchgängig Gefässpapillen, senkrecht zur Oberfläche gestellt und über 0,15 Mm. hoch.

· So weit die äussere Fläche und der Rand der Labia pudendi frei liegen, hat der Hautüberzug derselben alle Eigenschaften der Cutis. Die trockene Epidermis setzt sich auch noch eine kurze Strecke weit auf die inneren,

<sup>1)</sup> Folliculi mucosi restibuli. Follicules mucipares isolés et agminés Huguier (Ann. des sc. nat. 3. Ser. XIII, 239). 2) Folliculi vestibulares Huguier. 3) Lacunae vestibuli superiores. Sinus vulvae uretrales. 4) Lacunae vestibuli inferiores. Folliculi laterales introitus vaginae Huguier.

aneinanderschliessenden Flächen der Labia fort und ebenso weit ist die Fläche mit ansehnlichen, wenn auch feineren und kürzeren Haaren, als d äussere Fläche, besetzt. Weiter aufwärts gewinnt die Oberfläche den Glar die röthliche Farbe und die feuchte Beschaffenheit, die den Schleimhäut eigenthümlich sind. Gründet man indess die Unterscheidung zwisch Cutis und Mucosa auf die histologischen Eigenthümlichkeiten der Oberha so ist der grösste Theil des Ueberzugs des Vestibulum noch der Cutis: Was, dem geschichteten Pflasterepithelium der Schleimhä gegenüber, die Epidermis bestimmt charakterisirt, ist die Kernlosigkeit u die verhältnissmässig geringe Dimension der oberflächlichen Zellen o vielmehr Schüppehen. Mit solchen Schüppchen sind aber nicht nur Labia an ihren inneren Oberflächen, sondern auch beide Flächen der Ny phen und die Falten, in die sie sich nach vorn trennen, so wie in der Re Die Schüppchenlagen erreichen eine Mächtig] die Clitoris bekleidet. von 0,5 Mm., noch stärker ist die Schleimschichte unter denselben. sogenannte Smegma, welches sich zwischen der Clitoris und deren Prae tium anhäuft, besteht, wie das Smegma praeputii des Mannes, wesentlich a abgestossenen, kernlosen Epidermisplättchen. Nur an der hinteren Wa des Vestibulum reicht das Epithelium bis zur oberen Fläche der Navict

Ragen die Nymphen aus der Rima pudendi hervor oder liegt das Preputium der Clitoris in der vorderen Commissur zu Tage, so nehmen die Gebilde auch die spröde, trockene Beschaffenheit der Oberfläche der Caan. Sehr häufig zeichnen sie sich in diesem Falle auch durch mehr och minder tiefbraune Färbung aus, die von einer Pigmentirung der unterst Lagen der Schleimschichte herrührt.

Die Hautplatten der Labia majora schliessen ein sehr fettreiches Bingewebe ein. Häufig ist die Cutis der äusseren Oberfläche fast vollstänin Fettgewebe umgewandelt, so dass sie auf Durchschnitten kaum mächtigerscheint, als die Bindegewebssepta, die das Innere der Labia durchzieh In der Mitte der letzteren, gleichweit von beiden Oberflächen entfernt, erk sich ein festeres Bindegewebsgerüste, von welchem die Septa gegen die Obfläche ausstrahlen. Zunächst der inneren Oberfläche liegt eine mehr ominder mächtige Schichte eines gelblichen, in longitudinaler, d. h. der Ripudendi paralleler Richtung spaltbaren Fasergewebes. Dieses enthält, net reichlichen elastischen Fasern, ziemlich regelmässig eingestreute, longitunale Bündel glatter Muskeln, von cylindrischer Gestalt und im Mit 0,05 Mm. Durchmesser. Einen besonderen Gefässreichthum kann mand Labia nicht zuschreiben, wenn auch die Venen derselben Neigung zu Varit sitätenbildung haben.

Das zwischen den Platten der Nymphen enthaltene Bindegewebe dagegen fettlos, von mächtigen Bündeln elastischer Fasern durchzogen, wiche Netze bilden, deren Maschen in der Richtung vom angewachsenen mit freien Rande verlängert sind. Ansehnliche Venenzweige durchziehen Lücken dieses Netzes und verleihen dem Gewebe der Nymphen einige Aellichkeit mit cavernösem Gewebe. Minder gefässreich, aber ebenso elastis wie das Gewebe der Nymphen, ist die Substanz, die das Praeputium und der Gewebe der Nymphen, ist die Substanz, die das Praeputium und der Gewebe der Nymphen, ist die Substanz, die das Praeputium und der Gewebe der Nymphen, ist die Substanz, die das Praeputium und der Gewebe der Nymphen, ist die Substanz, die das Praeputium und der Gewebe der Nymphen, ist die Substanz, die das Praeputium und der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen einige Aellichkeit mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen einige Aellichkeit mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen einige Aellichkeit mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsenen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsen mit Gewebe der Nymphen in der Richtung vom angewachsen mit Gewebe

Frenulum clitoridis erfüllt. An der Clitoris selbst ist die äussere Haut fest mit den cavernösen Körpern verwachsen, deren Beschreibung folgt.

Nach Gussenbauer's Angabe (über das Gefässsystem der äusseren weibl. Gemitalien. A. d. 60. Bd. der wiener Sitzungsberichte. 1869) sind in die Bindegewebsbündel der Nymphen glatte Muskelfasern eingestreut.

Neben den mannigfaltigen Formen der äusseren Genitalien, von welchen bereits die Rede war, ist noch ein von Neubauer (Opp. anatomica. Francof. 1786. p. 321) beschriebener Fall zu erwähnen, in welchem Praeputium und Frenulum ditoridis jedes in eine besondere Falte auslief und noch eine dritte selbständige Nymphe an der inneren Fläche der Labia pudendi vorhanden war. Wegen der besonderen Grösse der Clitoris, des Praeputium derselben und der Nymphen bei den Frauen einzelner Völkerschaften (Hottentottenschürze) vergl. J. Müller in dessen Archiv. 1834, S. 319.

## 2. Corpora cavernosa.

An jeder Seite des Vestibulum vaginae liegen zwei cavernöse Körper, corpp. cavernosa. von denen sich jeder mit dem gleichnamigen der anderen Seite an der vorderen Wand des Vestibulum vereinigt. Der eine, das Corpus cavernosum clitoridis, ist mit dem hinteren Ende, gleich dem C. cavernosum penis, an dem unteren Rande des Beckens befestigt und bildet mit seiner vorderen Spitze die Grundlage der Clitoris; der andere, Corpus cavernosum uretrae 1), liegt in der Höhe des Hymen und parallel der Grenze zwischen Vestibulum und Vagina an der äusseren Fläche dieser Canäle; sein hinteres Ende ist frei, die vorderen Enden beider Corpp. cavernosa uretrae fliessen vor dem unteren Ende der Uretra zusammen. Wie die entsprechenden cavernösen Körper des Mannes unterscheiden sich die cavernösen Körper der Clitoris und Uretra zunächst durch die Stärke ihrer Albuginea; am C. cavernosum clitoridis ist sie 1 Mm. mächtig, von zahlreichen elastischen Fasern durchsogen; am C. cavernosum uretrae ist sie kaum stärker, als die Haut der seinen Venen, die aus demselben hervorgehen. Die Maschenräume des cavernösen Körpers der Uretra sind beträchtlich weiter, als die der Clitoris; die Balken verhalten sich in beiderlei cavernösen Körpern ziemlich gleich, doch scheint das C. cavernosum clitoridis reicher an Muskelfasern, als das C. cavernosum uretrae.

Das Corpus cavernosum clitoridis (Fig. 346) entspringt als ein nahe- Corpp. casu cylindrischer Körper von etwa 10 Mm. Durchmesser in der Nähe der ridis. Synchondrose am unteren Rande und dem dem Rande zunächst gelegenen Theil der inneren Fläche des unteren Schambeinastes und steigt, diesem Knochenrande ziemlich parallel, jedoch etwas minder steil und etwas nach vorn oder, bei der natürlichen Beckenneigung, nach unten abweichend gegen die Synchondrose auf. Unterhalb derselben ändert sich die aufsteigende Richtung plötzlich unter einem spitzen, jedoch abgerundeten Winkel in eine vorwärts absteigende um. Zugleich legen sich die von Anfang an convergirenden Körper, die sogenannten Crura clitoridis, zu einem einfachen,

<sup>1)</sup> Corpus retiforme de Graaf. Bulbus vestibuli s. corpus cavernosum vestibuli aut. Semibulbus corp. spongiosi Taylor.

medianen Schaft, dem Corpus clitoridis, aneinander, den eine mediane Scheidewand in zwei symmetrische Hälften theilt (Fig. 347).



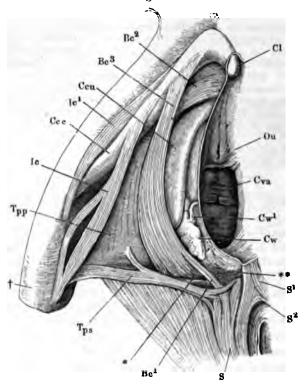

Ansicht der in dem vorderen Theil des Beckenausganges des Weibes gelegenen Gebilde, nach Entfernung der Haut und des Fettes. Die Clitoris (Cl) sammt der rechten Wand des Vestibulum nach links umgelegt. Ccc, Ccu Corpus cavernosum der Clitoris und der Uretra. Ou Ost uterinum. Cra Columna vagin. ant. Cw Gland. Cowperi. Cw<sup>1</sup> deren Ausführungsgang. Bc M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus. Tps, Tpp M. transv. perinei superfic. und prof. S M. sphincter ani. \*,\*\* Glatte Muskelschichte zwischen Vagina und Rectum. † Grenze des Scham- und Sitzbeins.

Gleich dem Septum der Corpora cavernosa penis ist dies Septum clito and dis minder mächtig, als die äussere Albuginea und gegen den oberen Rand durchbrochen, um eine Communication der beiderseitigen Maschenäume gestatten. Der Körper der Clitoris hat, wie er aus der Vereinigung der beiden Schenkel entsteht, eine cylindrische, im transversalen Durchmesser etwas abgeplattete Gestalt, deren grösster Durchmesser dem Durchmesser eines einzelnen Schenkels ungefähr gleichkommt. Indem er fortfährt, sich in transversaler Richtung zu verjüngen und zugleich an Höhe abnimmt, endet er in einer stumpfen Spitze.

Zwischen dem Schambogen und den Schenkeln der Clitoris bleibt eine schmale Spalte, durch welche Gefässe und Nerven zum Rücken der Clitoris gelangen (Fig. 347\*).

n Folge der Knickung der cavernösen Körper der Clitoris wird die e derselben, die an den Schenkeln obere oder Rückenfläche ist, am Fig. 347.

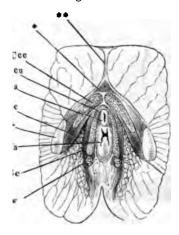

gschnitt, parallel der vorderen Beckendurch die äusseren Genitalien eines tiens. \* Vasa dorsalia clitoridis. \*\* suspensorium clitoridis. Ccc, Ccu is cavernosum der Clitoris und der a. Ua Uretra, quer durchschnitten. Tagina, desgl. Ic M. ischiocavernosus. M. bulbocavernosus. Cw Cowper'sche e. † Durchschnitt des unteren Schambeinastes.



Frontnischnitt der rechten Hälfte der Clitoris. Ccc C. cavernos. clitoridis. \*Albuginea desselben. \*\* Nervenstämmehen, welche in Verbindung mit Gefässen, eine zusammenhängende Schichte auf der Albuginea der Clitoris bilden.

r zur unteren; ferner wandelt sich, in Folge der seitlichen Compresles Körpers, die Fläche allmälig in einen ziemlich scharfen Rand um, em vorderen, schräg absteigenden Rande der Clitoris parallel läuft und ur Stütze dient. Die Membran, welche an dieser Stelle das cavernöse be deckt, hat etwa 2 Mm. Mächtigkeit. Sie besteht zum grössten aus einem festen, an elastischen Fasern und besonders an Nerven rei-Bindegewebe, welches die Albuginea der cavernösen Körper und die mhaut unverrückbar mit einander verbindet. Die Nerven bilden zut der Albuginea eine eigene Schichte: ein Frontalschnitt der Clitoris 348) zeigt die Querschnitte der Nervenstämmchen in ein- oder mehrr, nur hier und da durch einen Gefässdurchschnitt unterbrochener Reihe i einander. Die aus diesen Stämmchen austretenden Aeste durchziehen htartig den übrigen Raum des Bindegewebes bis zur Schleimhaut. Von Knie der cavernösen Körper der Clitoris zieht vor- und aufwärts durch ett der Labia und des Mons veneris ein sehniger Strang, eine Art Lig. nsorium, der sich schliesslich im subcutanen Gewebe des Mons veneris ort (Fig. 347 \*\*). Die Concavität des Knies füllen Geflechte venöser Ge-1) aus (Fig. 349 \*), welche in zwei Reihen aus der hinteren Fläche der

Pars intermedia Kobelt.

Clitoris hervortreten und theils mit dem C. cavernosum uretrae, theils mit den die Uretra umgebenden Venenplexus zusammenhängen.

Fig. 349.

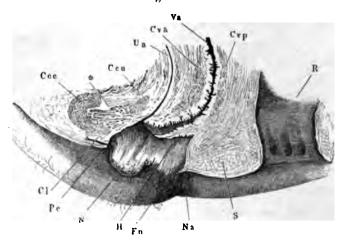

Mediandurchschnitt der äusseren weiblichen Genitalien. Cl Clitoris. Pe Praep Litium clitoridis. N Nymphe. II Hymen. Fn Fossa navicularis. Na Navicula. Cee, Corp. cavernos. clitoridis. \* Venengeflecht zwischen den cavernösen Körpern. Va Vagirus. Cra, Crp Columna vagin. ant. und post. S M. sphincter ani. R Rectum.

Corpp. cavern. uretrae.

Das Corpus cavernosum uretrae (Fig. 346, 347, 349) ist ebenfalls abgeplattet cylindrisch, im frontalen Durchschnitt elliptisch mit vertical stelltem längeren Durchmesser. Seine Höhe beträgt am hinteren Ende 10 cabis 15 Mm., seine Länge, vom hinteren Ende bis zur Vereinigung der vernösen Körper beider Seiten vor der Uretra gemessen, etwa 35 Mm. der medianen Verbindungsstelle der Corpp. cavernosa uretrae geht zuwe i len ein schmaler und in verticaler Richtung abgeplatteter Fortsatz dersel in der oberen Wand des Vestibulum vorwärts zur Spitze des Körpers der Clitoris; in den meisten Fällen stehen beiderlei cavernöse Körper in der Mittellinie nur durch die ebenerwähnten Venen in Verbindung, und die vereinigten Corpp. cavernosa uretrae stellen einen hufeisenförmig nach der Fläche gekrümmten Reif dar, welcher vorn, wo er über die Uretra wegzieht, am niedrigsten ist, beiderseits nach hinten an Höhe und Mächtigkeit zunimmt und kolbig endet (Fig. 347). Die hinteren Enden erreichen die hintere Wand des Vestibulum; mit dem oberen Rand ist der Reif an der äusseren Fläche des Diaphragma urogenitale befestigt (s. Perinealmuskeln); nur senkt sich das vordere Mittelstück etwas tiefer gegen die Mündung der Uretra herab und erhält dann zugleich eine mehr mit dem oberen Rande rückwärts geneigte Lage.

### 3. Drüsen des Vestibulum.

Drüsen des Vestib. In dem Vestibulum münden zweierlei Drüsen, entsprechend den beiden Arten der Oberhaut, die die verschiedenen Regionen desselben bekleiden:

pidermis versehenen Theil sind Talgdrüsen verbreitet; in den schleimhäutigen Theil mündet jederseits eine traubenförmige,

ie Labia pudendi dicht mit Haaren besetzt sind, gleicht die Talgdrüsen.

Haut derselben der übrigen Cutis auch darin,

. 350.



Nymphe. Talg-

dass die fettabsondernden Drüsen ausschliesslich als Anhänge der Haarbälge vorkommen. Aber schon auf der Innenseite der Labia finden sich direct auf die Oberfläche mündende Talgdrüsen; eben solche stehen auf beiden Flächen der Nymphen, vereinzelt noch auf der inneren Fläche der Navicula und auf der äusseren des Praeputium clitoridis. Die direct ausmündenden Talgdrüsen sind kleiner, als die Haarbalgdrüsen der äusseren und inneren Platte der Labia; diese haben zwischen 0,5 und 1 Mm., jene im Mittel 0,3 Mm. im Durchmesser; doch sind auch an den Nymphen die Mündungen der Ausführungsgänge nicht selten mit freiem Auge sichtbar. Am dichtesten stehen die Drüsen auf der inneren Fläche der Nymphen, in Abständen von nicht ganz 1 Mm., und mitunter reihenweise geordnet, 120 bis 150 auf Quadratcentimeter einem (Martin und Leger) (Fig. 350); der einfache oder von der Mündung an getheilte Ausführungsgang dieser Drüsen ist 0,3 Mm. lang, hat eine 0,03 Mm. mächtige Wand, welche nur aus

Epithelzellen besteht und ein, je nach der Füllung wechselndes 7 Millimeter im Durchmesser). Die Verzweigungen des Ausenden in Bläschen von 0,05 Mm. Durchmesser.

en der Neugebornen sind drüsenlos; doch ist auch die Oberhaut 1 ein geschichtetes Pflasterepithelium. Es scheint, dass die Entüsen mit der Umwandlung des Epithelium in Epidermis gleichen lartin und Leger (Arch. générales 1862. p. 69) sahen sie bei n Mädchen noch spärlich und bei alten Frauen atrophisch; sie 3, dass die Drüsen nicht sowoll zum Schutze der Haut gegen r Begattung.wegen bestehen.

er'sche Drüse<sup>1</sup>) ist von der gleichnamigen Drüse des Mannes Cowper'sche Drüse. der Dimensionen, und auch hierin nicht constant verschielegel hat die weibliche Cowper'sche Drüse eine in sagittaler eckte, in transversaler Richtung abgeplattete, bohnen - oder Gestalt und auch die Grösse einer Bohne (15 bis 20 Mm. 46); doch kommen, wie beim Manne grössere, so auch beim e, kugelförmige und unregelmässig gelappte Drüsen vor,

che oder Bartholin'sche Drüse. Glandula vulvovaginalis Huguier.

deren zerstreute Läppchen in der die Drüse umgebenden Muskel versteckt sind. Sehr häufig bestehen bedeutende Verschiedenh-Volumen der rechten und linken Drüse desselben Körpers. Die

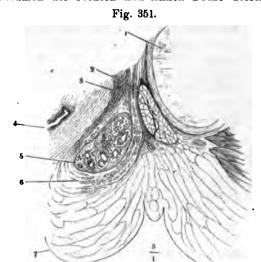

Frontalschnitt der äusseren Genitalien eines neugebornen Mädchens in der Gegend der hinteren Commissur
der Labia pudendi (linke Hälfte der hinteren Schnittfläche). 1 Durchschnitt des unteren Astes des Schambeins, 2 des M. ischiocavernosus. 3 M. bulbocavernosus, Längsschnitt. 4 Vagina. 5 Cowper'sche Drüse.
6 M. bulbocavernosus, quer und schräg durchschnittene
Bündel. 7 Labium pudendi.

bläschen haben da niedere Cylinderep wie in der Cow Drüse des Manı Aeste, die sich g vordere Spitze de zum einfachen rungsgang vereini innerhalb der Dr stanz dasselbe we offene und an e Präparaten mit ein nenen, eiweissarti stanz erfüllte Lun 351). Auch ist di schon beim neu Mädchen, dessen rungsgänge 0,2 1 sind, vorhanden Cowper'sche Dri hältnissmässig vo: bertät nicht, klei bei geschlechtsrei viduen, so dass A über die Bezieh Cowper'schen Dr

Urogenitalsystem bei dem Manne bemerkt wurde, auch auf den we Körper Anwendung findet.

Die Cowper'sche Drüse hat bei dem Weib, wie beim Mann, il im hinteren Rande des Diaphragma urogenitale, doch drängt sie : ihres grösseren Volumens wegen, die Aponeurose des M. transver nei prof. und die Fasern dieses Muskels auseinander und liegt alse hinter dem Corpus cavernosum uretrae oder sie ragt mit der vordere die den Ausführungsgang (Fig. 346 Cw') entsendet, zwischen das kolb des C. cavernosum uretrae und die Wand des Vestibulum vor. unteren Beckenrande in transversaler Richtung 1 bis 11/2 Cm., voi des Labium, je nach dem Fettgehalte desselben, in verticaler Richtu 3 Cm. entfernt und in der Tiefe zwischen beiden Platten des Labit Der M. bulbocavernosus um der hinteren Commissur, zu fühlen. Drüse so, dass er mit der Hauptmasse seiner Fasern deren äusser bedeckt, mit einzelnen Bündeln aber an der inneren Fläche der Di beizieht (Fig. 346, 351). Der einfache Stamm des Ausführungsgain einer Länge von 15 bis 20 Mm. vor-, median- und zugleich etwas seine Wand, aus elastischem Bindegewebe mit einem Ueberzug von ( epithelium gebildet, ist kaum 0,2 Mm. mächtig; sein Lumen hat 1 bi im Durchmesser; nicht selten erhält der Gang durch Erweiterung seines mittleren Theils eine Spindelform; auch sind häufig die Aeste desselben an len Theilungsstellen ampullenartig ausgedehnt (Huguier).

Martin und Leger beobachteten einmal an einer Cowper'schen Drüse zwei instührungsgänge.

# b. Vagina1), Hymen2).

Bei jungfräulichen Personen ist das Orificium vaginae eine, je nach der Vagina. Form und Dehnung des Hymen verschieden gestaltete, meist quer halbmond-

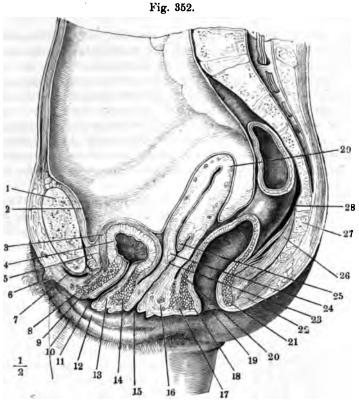

Mediandurchschnitt des unteren Theils des Rumpfs, von einer gefrornen weiblichen Leiche. Der Dünndarm ist entfernt. 1 Schambeinsynchondrose. 2 Peritoneum. 3 Aeussere, 4 innere Schichte der Muskelhaut der zusammengezogenen Harnblase. 5 Subperitoneales Bindegewebe. 6 Clitoris. 7 Vena dorsalis clitoridis. 8 Querschnitt des M. transversus perinei prof. 9 Ringfaserschichte der Uretra, vordere Wand. 10 Labium pudendi. 11 Orificium uretrae. 12 Nymphe. 13 Längsfaserschichte der Uretra, hintere Wand. 14 Ringfaserschichte derselben, desgleichen. 15 Orificium vaginae. 16 Festes glattes Muskelgewebe des Perineum. 17 Sphincter ani ext., vorderer Durchschnitt. 18 Sphincter ani int. desgleichen. 19 Aftermündung. 20 Längsfaserschichte des Rectum. 21 Sphincter ani int., hinterer Durchschnitt. 22 Sphincter ani ext., desgleichen. 23 Vagina. 24 Labium uterinum ant. 25 Lab. ut. post. 26 M. rectococcygeus, mit eingestreuten gestreiften Fasern. 27 Steissbein. 28 Rectum. 29 Uterus.

<sup>1)</sup> Scheide, Mutterscheide. 2) Valrula vaginae. Jungfernhäutchen. Scheidenklappe.

462

förmige und vorwärts concave Spalte unmittelbar hinter dem Orificium uretrae, von welchen aus die Axe der Vagina über dem Hymen erst fast horizontal rückwärts, dann, in steilem Bogen umbeugend, mit geringer Rückwärtsneigung aufwärts verläuft (Fig. 354).

Durch die Defloration geht die untere Wand des horizontalen Anfangtheils der Vagina, die im Aufsteigen zur hinteren Wand wird, verloren; der entsprechende Theil der oberen, weiterhin vorderen Wand liegt in dem Vestibulum zu Tage, und als Mündung der Vagina erscheint nunmehr die Spalte, die einerseits von der hinteren Wand, andererseits vom Umbeugungswinkel der vorderen Wand, Carina vaginae Kohlrausch, begrenzt wird (Fig. 352, 15).

Der verticale Theil der Vagina hat vor sich Uretra und Harnblase, hinter sich das Rectum. Mit der Uretra und dem Endstück des Rectum ist sie durch ein derbes Gewebe verbunden, in welchem die Wände der einzelnen Canäle nicht deutlich gesondert sind und welches besonders zwischen Vagina und Rectum, vermöge der rückwärts concaven Krümmung des letzteren, nach unten allmälig an Mächtigkeit zunimmt. Etwa von der Mitte der Höhe der Vagina an lockert sich der Zusammenhang derselben mit der Umgebung, der Blase einer-, dem Rectum andererseits (Fig. 352): ein dehnbares Bindegewebe stellt die Verbindung dieser Organe mit der vorderen und hinteren Wand der Vagina her, während an die Seitenränder der letzteren mächtige Venenplexus sich anlehnen.

Fig. 353.

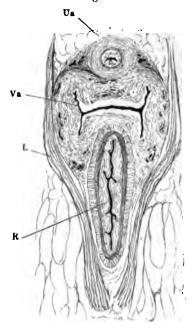

Horizontalschnitt der Weichtheile am Beckenausgang. *Ua* Uretra. *Va* Vagina. *R* Rectum. *L* M. levator ani.

Die vordere Wand der Vagina endet an dem unteren Rande des vorderen Labium uterinum (Fig. 352, 24); ihre hintere Wand geht hinter de nn hinteren Labium uterinum (Fig. 352,2 3) zu dessen oberem Rand; demnach über Vagina beträchtlich (um 13 bis 20 M die Höhe der vorderen Wand; 🖘 beträgt in den meisten Fällen et 7 Cm. Was die Weite der Vaga I betrifft, so ist ihre grosse Dehnb === keit bekannt; sich selbst überlass 🗪 ist sie geschlossen, ihre Wände rühren einander und ihr Lumen scheint auf dem Quer- oder Horizon talschnitt als eine im Wesentlic hei transversale Spalte, die aber doch je nach dem Stadium der Entwickelung und den Regionen der Vagina verschiedene Formen und ausserdem mancherlei individuelle Varietäten zeigt. In ihrer regelmässigsten Gestalt ist sie II-förmig, der quere Schenkel des H leicht vor- oder rückwärts gekrümmt, ungefähr 24 Mm. lang. die

itlichen Schenkel mehr oder minder medianwärts convex oder auch geochenen Linien ähnlich, die mit dem Scheitel auf den queren Schenkel 188en (Fig. 353). Durch diese Alt der Faltung accommodirt sich die 18gina am besten den übrigen Beckenorganen, indem sie mit den vorderen itlichen Ausbuchtungen ihres Lumen die Uretra, mit den hinteren Auslichtungen das Rectum umgreift. Bei Kindern und jungen Personen ist r quere Schenkel der Spalte schmaler, so dass sie sich mehr der Kreuzerm nähert (Fig. 347). Sehr häufig ist sie unsymmetrisch gebogen, dairch dass einem nicht genau medianen Vorsprung der einen Wand eine stiefung der gegenüberliegenden entspricht oder mehrfache, unregelmäsge Vorsprünge und Vertiefungen in einander passen.

Die Wand, die das untere Ende der Vagina von dem Vestibulum trennt, Hymen. Ir Hymen, ist eine Schleimhautfalte von verschiedener Mächtigkeit, um so inner und um so mehr gegen den freien Rand zugeschärft, je mehr sie spannt wird, und am freien Rande eben oder gelappt¹) oder mit feinen spillenförmigen Hervorragungen versehen. Die bei weitem gewöhnlichste orm des Hymen ist die eines Halbmonds²), dessen Spitzen oder Hörner egen die Uretramündung gekehrt sind. Zuweilen erreichen diese Hörner ie Uretramündung oder vereinigen sich sogar über derselben zu einem shmalen Saum; die Communicationsöffnung zwischen Vagina und Vestibulum iegt alsdann excentrisch, dem vorderen Rande näher, in einer kreisförmigen icheibe³). Am seltensten fällt der Mittelpunkt dieser Oeffnung mit dem littelpunkt der Scheibe zusammen, die sich dann, je weiter die Oeffnung, im so mehr auf einen ringförmigen Vorsprung reducirt. Fälle der Art nögen als angeborener Mangel des Hymen beschrieben worden sein.

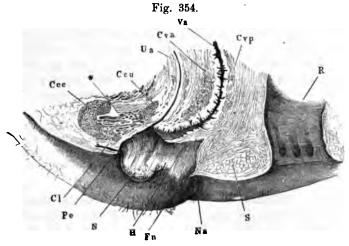

lediandurchschnitt der äusseren weiblichen Genitalien. Cl Clitoris. Pc Praeputium litoridis. N Nymphe. Fn Fossa navicularis. Na Navicula. Ccc, Ccu Corp. catmosum clitoridis und uretrae. \*Venengeflecht zwischen beiden. Va Vagina. Cva, Cvp Columna vaginalis ant. et post. S M. sphincter ani. R Rectum.

<sup>1)</sup> Hymen fimbriatus Luschka, Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXVI, 300. 1865. 2) Hymen milwnaris. 8) Hymen annularis.

Bei geschlossenen Genitalien ist der Hymen abwärts gewölbt und begrenzt mit seinem gefalteten, freien Rande von beiden Seiten eine mediane

Fig. 355.



Unterer Theil der vorderen Wand der Vagina. Ou Orificium uretrae. \*\* Caruncula hymenalis.

lineare Spalte (Fig. 341). Erst dadurch, dass die Labia auseinandergezogen werden, stellt sich der Hymen mehr horizontal und entfalten sich die Rin. der jener Spalte zu dem abwärts con. caven, bogenförmigen Ausschnitt. In dieser gespannten Lage bildet er einen rechten Winkel mit der hinteren Wand des Vestibulum, Fig. 354, und muss eingerissen werden, wenn ein Körper längs dieser Wand in die Vagina eingeführt werden soll. Die Form des Einrisses ist nicht ganz zufällig; er geht in der Regel vom Rande aus, weil die Widerstandsfähigkeit des Hymen zugleich mit dessen Mächtigkeit gegen den Rand abnimmt; ob er ein - oder mehrfach ist, hängt von den ursprünglichen Ungleichheiten des Randes und von der Form der Wülste ab, die von der Vagina auf die obere Fläche des Hymen übergehen und denselben stellenweise verstärken. Aus den Lappen

des zerrissenen Hymen gehen allmälig durch Vernarbung die Caruculae hymenales 1) hervor, die nach der Defloration das Orificium vaginae umgeben, zwei bis vier Lappen von verschiedener Länge und Breite, spitz oder abgerundet, glatt oder papillös, je nach der Breite ihrer Basis einander berührend oder weit von einander abstehend, unregelmässig oder symmetrisch, am häufigsten einander gegenüber an den Seitenwänden des Vestibulum (Fig. 355 \*\*). Sie können im höheren Alter spurlos verschwinden.

Von der in forensischer Beziehung nicht unwichtigen Form des zerrissenen Hymen und der Carunculae hymenales handeln Devilliers (Revue médicale 1840, II, 180) und Tardieu (Die Vergehen gegen die Sittlichkeit. A. d. Französischen Weimar 1860, S. 34); anomale Formen des kindlichen Hymen beschreibt im gleichen Interesse Skrzeczka (Vierteljahrsschr. für gerichtl. und öffentl. Med. 1866, S. 47).

hichten · Vagina. Die innere Oberfläche der Vagina sowie die Structur ihrer Wand ist nicht in allen Theilen des Canals die gleiche. Beides vereinfacht sich gegen das obere Ende, wo die Oberfläche häufig ganz glatt, die Wand im blutleeren Zustande 1 bis höchstens 2 Mm. mächtig und gleichförmig derb ist. Wenn aber auch das Messer nicht vermag, sie in Schichten zu zerlegen, so zeigen sich doch auf dem Dickendurchschnitt zwei ungefähr gleichmässige, durch die Farbe unterscheidbare Lagen, eine innere, weisse<sup>2</sup>), und eine äussere, mehr röthliche<sup>3</sup>), an die sich noch eine mehr oder weniger

<sup>1)</sup> Car. myrtiformes. 2) Membrana mucosa raginae aut. 3) Membrana media Arnold

gewebige Adventitia 1) schliesst. Die innere Lage besteht, vom abgesehen, aus Bindegewebe mit zahlreichen, bündelweise zur aufsteigenden elastischen Fasern; die äussere Lage ist ausgeirch eingestreute Bündel glatter Muskelfasern, die in manraten nur spärlich vorkommen, in anderen das Bindegewebe

Fig. 356.



itt der hinteren Wand der Wand der der vorderen Epithelium der Harnblase. 3 Ringfaserschicht, 4 Längslerselben. 5 lockeres Binde-Ringfaserschicht, 7 Längs-Ringfaserschicht, 8 Mucosa, 9 Epithelium der Vagina.

fast vollständig verdrängen. Longitudinale und kreisförmige Faserzüge sind nicht streng in Schichten geschieden, doch herrschen gegen die innere Oberfläche die longitudinalen, nach aussen die kreisförmigen Eine besondere Stärke erlangen die Längsmuskelfasern an der vorderen Wand der Vagina, so weit dieselbe an der hinteren Wand der Harnblase befestigt ist (Fig. 356). Mit der äusseren Oberfläche der Muskelschichte hängen die engmaschigen Venennetze, welche die Vagina umgeben, genau zusammen, und Muskelbündel verschiedener Muskelbündel verschiedener Richtung dringen in die Zwischenräume dieser Netze ein.

Bindegewebs- als die Muskelschichte der Vagina an Mächtigkeit allmälig zu?); eine rasche und ansehnliche Verdickung erfährt die Vagina am unteren Ende in Gestalt eines medianen, von der vorderen wie von der hinteren Wand gegen das Lumen vorspringenden Wulstes, der Columna vaginalis ant. und post3). Columnae Form und Stärke dieser Wülste zeigen Verschiedenheiten, welche ohne Zweifel zum Theil ursprüngliche sind, zum Theil vom Alter und der Lebensweise der Individuen, von der Zahl der Geburten u. s. f. abhängen mögen. Fast regelmäs-

'Gegen das Orificium vaginae nimmt im Allgemeinen sowohl die

rana cellularis s. externa Arnold. <sup>2</sup>) Die verhältnissmässig starke äussere Muskelschichte des unteren Drittels der Vagina beschreibt Luschka (Die Roden des weiblichen Beckens. Wien 1861) als Levator vaginae. 3) Coım Boden des weiblichen Beckens. Wien 1861) als Levator vaginae. 3) Co-papillosa ant. et post. Huber (De vaginae uteri structura rugosa. Gotting. dem Ausdruck Columna rugarum s. plicarum bezeichnen die Handbücher Huber richtig beschriebenen Wülste der Vagina, sondern die Reihen der die allerdings in der Gegend der Columnae am dichtesten stehen. In natomie. Bd. II.

sig ist die vordere Columna stärker als die hintere, und wenn die hin völlig verstrichen ist, sind noch Spuren der vorderen vorhanden.

Fig. 357.

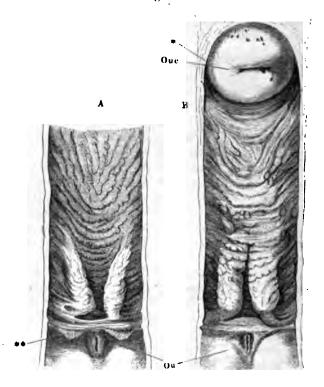

Vagina, Ansicht der vorderen Wand nach Wegnahme der hinteren. A mit aufwärts, B mit abwärts divergirenden Wülsten der Columna vaginalis anterior. Ost Orificium uretrae. One Ost. uterinum ext. \* Durchschnitt des Fornix vaginae.

\*\* Carunculae hymenales.

Die vordere Columna beginnt entweder unmittelbar am Orificium trae, oder in einiger Entfernung, bis zu 15 Mm., über demselben. untere Spitze fällt mit der Carina vaginae zusammen. Die hintere Colliegt meistens nicht genau der vorderen gegenüber, sondern etwas hin Folge davon wird die höchste Wölbung der vorderen Columna in Vertiefung der hinteren Wand aufgenommen. Oefters ist auch die ein andere Columna etwas aus der Medianebene gerückt, so dass bei gesener Vagina die eine zur Seite der anderen zu stehen kommt. Die der Wülste (Fig. 357) ist vierseitig oder elliptisch, der längste Durchn gleich dem dritten Theil oder der Hälfte der Höhe der Vagina, ste Axe derselben parallel, das untere Ende fällt in der Regel steil, das

demselben Sinne gebraucht Arnold die Benennung Scheidenwulst für die Rum vorderen Wand der Vagina. Dagegen ist Kohlrausch's Carina raginae (Becke S. 63) identisch mit der Columna ragin. anterior.

In Folge der Knickung der cavernösen Körper der Clitoris wird die Fläche derselben, die an den Schenkeln obere oder Rückenfläche ist, am Fig. 347.

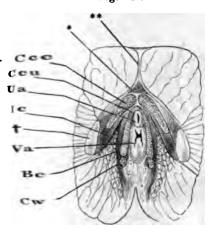





Frontalschnitt der rechten Hälfte der Clitoris. Ccc C. cavernos. clitoridis. \*Albuginea desselben. \*\* Nervenstämmchen, welche in Verbindung mit Gefässen, eine zusammenhängende Schichte auf der Albuginea der Clitoris bilden.

Körper zur unteren; ferner wandelt sich, in Folge der seitlichen Compression des Körpers, die Fläche allmälig in einen ziemlich scharfen Rand um, der dem vorderen, schräg absteigenden Rande der Clitoris parallel läuft und ihm zur Stütze dient. Die Membran, welche an dieser Stelle das cavernöse Gewebe deckt, hat etwa 2 Mm. Mächtigkeit. Sie besteht zum grössten Theil aus einem festen, an elastischen Fasern und besonders an Nerven reichen Bindegewebe, welches die Albugines der cavernösen Körper und die Schleimhaut unverrückbar mit einander verbindet. Die Nerven bilden zunächst der Albuginea eine eigene Schichte: ein Frontalschnitt der Clitoris (Fig. 348) zeigt die Querschnitte der Nervenstämmchen in ein- oder mehrfacher, nur hier und da durch einen Gefässdurchschnitt unterbrochener Reihe neben einander. Die aus diesen Stämmchen austretenden Aeste durchziehen gesiechtartig den übrigen Raum des Bindegewebes bis zur Schleimhaut. Von dem Knie der cavernösen Körper der Clitoris zieht vor- und aufwärts durch das Fett der Labia und des Mons veneris ein sehniger Strang, eine Art Lig. suspensorium, der sich schliesslich im subcutanen Gewebe des Mons veneris verliert (Fig. 347 \*\*). Die Concavität des Knies füllen Geflechte venöser Gefässe 1) aus (Fig. 349 \*), welche in zwei Reihen aus der hinteren Fläche der

11

de I

.

<sup>1)</sup> Pars intermedia Kobelt.

zeigt sich in Gestalt scharfer, einander in der Richtung von oben nach unten dachziegelförmig deckender Kämme, Cristue, deren freier Rand wellig gebogen oder winklig ausgezackt, oft auch durch tiefe Einschnitte getheilt und mit feinen, bis zu 0,6 Mm. langen, warzenartigen Fortsätzen versehen ist. Eine Mittelform zwischen diesen beiden Varietäten bilden stumpfe, wie aus verschmolzenen Tuberkeln entstandene Querwülste. Tuberkeln und Kämme kommen nebeneinander in derselben Vagina vor und dann erscheinen die Tuberkeln meistens an der Seite der Kämme, gleichsam als Ausläufer derselben; doch giebt es auch Fälle, wo ausschliesslich die eine oder andere Form gefunden wird.

Der Theil der Vagina, in welcher alle diese Unebenheiten die höchste Entwickelung erreichen, ist die Gegend der vorderen und hinteren Columna, doch sind sie nicht auf die Columnen beschränkt und öfters fehlen sie gerade auf der höchsten Wölbung der letzteren. Gegen die Seitenwand, wie gegen das obere Ende der Vagina verlieren sie sich rasch oder allmälig, indem die Kämme und Wülste niedriger werden, die Tuberkeln und Wärzchen sich mehr zerstreuen. Hier, an der Grenze des Uebergangs in die glatte Schleinhaut, werden sie auch durch niedrige, nicht selten gitterförmig verbundene Falten und Runzeln vertreten, wie deren auch auf den Columnen in den Zwischenräumen der Kämme vorkommen. Häufig biegen die oberen Querwülste beiderseits aufwärts in Längswülste um (Fig. 357).

Die mikroskopischen Papillen der Vagina (Fig. 359), sämmtlich Gefäspapillen, nehmen ebensowohl die Hervorragungen, als die ebenen oder ver-





Senkrechter Durchschnitt der Columna vaginalis ant. nach Entfernung des Epithelium.

tieften Stellen der Schleimhaut ein und fehlen, wie erwähnt, nur zuweilen in dem an das Orificium uteri grenzenden Theil der Vagina. Sie sind theils einfach, theils zusammengesetzt, spitz oder kolbig, mehr oder minder schlank, in der Regel 0,1 Mm., in einzelnen Fällen aber auch bis 0,3 Mm. hoch.

Die Vaginalschleimhaut besitzt keine secernirenden Drüsen und ist auch nur ausnahmsweise mit conglobirten Drüsen versehen. Ich fand die letzteren, den solitären Drüsen des Darms ähnlich, in grosser Anzahl in der

lidsen.

iner 18jährigen Selbstmörderin (Fig. 360). Es waren niedere Eren mit kreisrunder Basis und centraler Depression, 0,5 bis 2 Mm.

Fig. 360.



Schleimhaut aus ı Theil der Vaonglobirten Drün versehen.

im Durchmesser. Sie standen theils vereinzelt, theils in Querreihen geordnet, die auf den ersten Blick den Querwülsten der vorderen und hinteren Columna glichen, vorzugsweise im oberen Theil der Vagina und auf den Lippen des Ostium uterinum. Dickendurchschnitte der Mucosa zeigten im Centrum einer jeden dieser conglobirten Drüsen einen hellen, von Flüssigkeit erfüllten und von feinen Capillargefässen durchzogenen Raum. Oefters kommen in der glatten Region der Vagina, wie auch auf den Labia uterina Erosionen ähnliche Flecke oder Grübchen von 1 bis 2 Mm. Durchmesser vor, welche wahrscheinlich, wie dies von ähnlichen Erosionen der Darmschleimhaut erwiesen ist, die Stelle zerstörter conglobirter Drüsen einnehmen.

Hymen erweist sich bezüglich seiner Oberfläche und Structur als Vagina; auf die obere Fläche desselben setzen sich die Wülste und ler hinteren Wand der Vagina fort; zwischen seinen beiden Schleimn enthält er ein elastisches, nicht selten cavernöses Bindegewebe nzelte Muskelbündel.

lt (Wollustorgane S. 55) beschreibt die weiten Capillarien der Vagina Physiol. Jenenplexus, die diesen Canal rings umgeben, als einen spongiösen <sup>Bemerk</sup>. len Körper derselben. Den Namen eines cavernösen Körpers der Vagina nur die Columnae und auch diese nicht im gewöhnlichen Sinne als ondern in dem oben aufgestellten Sinn als compressible Organe. e Einrichtung, um das Blut in diesen Wülsten zurückzuhalten. Wohl n sie, von Blut erfüllt, einen Verschluss der Vagina, der hinreichend essen Widerstand doch, wie der Widerstand eines gefüllten Schwamms, mässig leicht zu überwinden ist. Und dies wird gleicherweise der Fall en die glatten Muskeln der Wand der Vagina, wie die der cavernösen ist der geschlechtlichen Aufregung erschlaffen oder sich stärker zusamund so selber zur Verdrängung des Blutes aus den Maschenräumen

## Uterus 1).

olge der Menstruationsperioden und der Schwangerschaften ist die Uterus. Textur des Uterus der erwachsenen Frau in beständiger Veränegriffen und da die Stufen, die das Organ durchläuft, sämmtlich scher Art sind, so hätten sie streng genommen alle gleichen Anei der anatomischen Beschreibung berücksichtigt zu werden. ben swei Disciplinen, Entwickelungsgeschichte und Geburtshülfe, etrachtung der Zustände des Uterus, welche sich auf die Aufnahme hrung der Frucht und auf das Gebären beziehen, zur besonderen

ter, Gebärmutter, Fruchthälter. Matrice.

orm.

Aufgabe gemacht und so darf die systematische Anatomie si schränken, das Verhalten desselben in dem Stadium zu schil in der Mitte zwischen zwei Menstruationsperioden liegt und d punkt der Thätigkeit des Organs bildet.

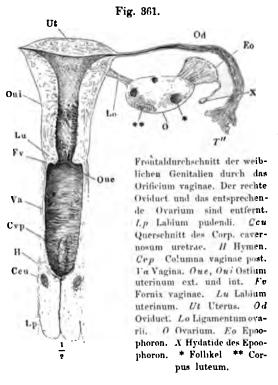

Wenn i Uterus abg uhrförmig darf dies n teren Ausi die Sanduh er durch rung, wel jungfräulic ziemlich s Mitte seine det (Fig. & ihn in den pus uteri) 1 oder Cer scheidet. Körper ni Einschnürt continuirlie zu, währe: caltheil si untere End jüngt und abgeplatte längeren vertical ge

soide gleicht. Auch ist der transversale Durchmesser, der durch die Divergenz seiner Seitenränder erreicht, grösser, a transversale Durchmesser des Halses. So erscheint schon der Uterus im Ganzen abwärts verjüngt, einigermaassen birnfi weiter wird nach wiederholten Geburten (und während der die gegenseitige Symmetrie gestört und noch ähnlicher die Geden Abschnitte des ganzen Organs einem umgekehrten Keg Birne dadurch, dass der obere Abschnitt ein Uebergewicht a den unteren erhält, sich in allen Durchmessern vergrössert Einschnürung unter die Mitte der Höhe des Uterus hinabrück

Von den beiden Flächen des jungfräulichen Uterus ist di einer Seite zur anderen convex, die vordere plan (Fig. 362), z mit einer der Wölbung der Blase entsprechenden, seichten D sehen, die aber möglicherweise erst nach dem Tode in der Ri

Collum s. cerrix uteri. Kohlrausch (Anatom. und Physiol. d
 61) versteht unter Körper, im Gegensatz zum Hals, den Theil des l
 der Peritonealüberzug unwittelbar verwachsen ist.

steht. Die Ränder sind abgerundet, die Seitenränder, längs welchen die gahlreichen Gefässe eintreten, undeutlich gegen die Umgebung abgegrenzt und nur der obere leicht aufwärts gebogene Rand ist zuweilen in der Mitte

Fig. 362.

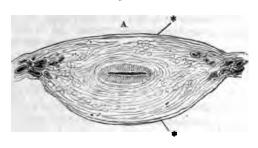



Querschnitte A des Körpers. B des Halses des Uterus.

\* Peritonealbekleidung.

seines Verlaufs Strecke weit scharf, fast schneidend. Der Uterus, der einmal geboren hat, kehrt nicht wieder ganz zu seinen früheren Verhältnissen zurück: die Flächen bleiben stärker gewölbt; mit der Zunahme des sagittalen Durchmessers werden die Seitenränder stumpfer; der Winkel, den der obere Rand jederseits mit den Seitenrändern einschloss, gleicht sich durch die vermehrte Convexität des oberen Randes aus. Die Grenze zwischen dem oberen Rande und den Seitenrändern wird alsdann

durch die Insertion der Oviducte und der Ligamenta teretia bezeichnet (Fig. 361). Den Theil des Uterinkörpers, der oberhalb einer, die Insertionen der beiden Oviducte verbindenden Linie liegt, nennt man Fundus uter, Muttergrund<sup>1</sup>).

Die Form des unteren, vom oberen Ende der Vagina umfassten Endes des Cervicaltheils, der sogenannten Vaginalportion<sup>2</sup>), wurde schon oben (S. 447) beschrieben. Sie zeigt den querspaltförmigen, rückwärts gerichteten Eingang der Uterinhöhle, Os uteri externum<sup>3</sup>) (Fig. 363) zwischen zwei Lippen, von welchen die vordere, tiefere, einen queren, selten abwärts convexen, mehr oder minder stark vorspringenden Wulst in der vorderen Wand der Vagina darstellt, indess die hintere, obere durch eine tiefe Bucht von der hinteren Vaginalwand geschieden ist (Fig. 352, 365).

Die Spur der Zusammensetzung des Uterus aus zwei ursprünglich getrennten Hälften ist an einigen seltenen Varietäten erkennbar, dem *Uterus bicornis*, der von der Mitte des oberen Randes aus mehr oder minder tief eingeschnitten und in zweisymmetrische Hälften getheilt ist, und dem *Uterus bilocularis*, welcher äusserlich einfach, innen aber bis zur Vaginalöffnung durch ein Septum in zwei Fächer geschieden ist. Häufiger kommen Abweichungen von der symmetrischen Lage und Gestalt vor. Entweder ist die Mitte des Organs aus der Medianebene zur Seite gerückt, öfter nach rechts als nach links; oder seine Längsaxe

<sup>1)</sup> Basis uteri. Portio ceratina Guyon (Études sur les cavités de l'uterus. Paris 1858). 2) Vaginaltheil, Scheidentheil. Portio infraraginalis. 3) Orificium raginale canalis cervicis. Os tincae. Schleienmaul. Museau de tanche.

steht schräg, am häufigsten mit dem oberen Ende rechts geneigt (M. J. Weber, Cruveilhier und Hyrtl erklären diese Schräglage für die normale); sind die Ligamenta teretia von ungleicher Länge. Oder endlich in Folge un-Fig. 363. gleichmässiger Ausbildung der beiden Seiten.

Fig. 363.



Vagina in der ganzen Länge durch Abtragung der hinteren Wand ge-Ou Orificium uretrae. Oue Os ut. ext. \* Durchschnitt der Wand des Fornix vaginae.

hälften hat der Uterus eine nach der einen oder anderen Seite verzogene Gestalt (Tiede. mann, von den Duverney'schen, Bartholin. oder Cowper'schen Drüsen des Weibes und der schiefen Gestaltung und Lage der Gebär. mutter. Heidelb. und Leipz. 1840).

Die Höhe des jungfräulichen Uterus beträgt 6 bis 8 Cm., der transversale Durchmesser, der sich übrigens wegen der den Seitenrand verdeckenden, starken Gefässplexus nicht ganz scharf bestimmen lässt, wird am Fundus auf 4 bis 5 Cm, an der Grenze des Körpers und Cervicaltheils auf 2 bis 2,5 Cm. angegeben. Im grössten sagittalen Durchmesser hat der Uterinkörper 2 bis 3 Cm.; der Cervicaltheil etwas weniger. Bei Frauen, welche geboren haben, beträgt der verticale Durchmesser 9 bis 10, der transversale 5,5 bis 6,5, der sagittale 3 bis 3,5 Cm. Das vordere Labium überragt in der Regel das Ostium uterinum um 5 bis 7 Mm., die Länge des hinteren Labium uterinum misst von dem Fornix vaginae bis zum freien Rande etwa 18 Mm. Das Gewicht des Uterus beträgt nach C. Krause im jungfräulichen Zustand 33 bis 41 Grm., bei Frauen 105 bis 120 Grm. (Vergl. Bischoff, Ztschr. für rat. Med. N. F. IV, 129. Hennig, der Katarrh der inneren weiblich. Geschlechtstheile. Leips. 1862. S. 788).

Wenn man die Lage des Uterus nach dem Befund in der Leiche beurtheilen darf, so müsste man sie für sehr veränderlich halten. Durchschnitte gefrorener Körper zeigen die Axe des Uterus bald gerade, d. h. der Axe des unteren Beckens parallel gestellt, bald in verschiedenem Maasse vor- oder rückwärts gebogen (Fig. 352) und selbst geknickt; die Krümmungen der Axe sind natürlich um so auffallender, je grösser der Uterus 1). Sind Blase und Rectum ausgedehnt, so wird durch sie der Uterus aufrecht erhalten; sind die genannten Organe leer, so ist die Lage des Uterus von der Art, als hätte der Zufall entschieden, ob im Momente der Harn - oder Kothent-

<sup>1)</sup> Vrgl. Pirogoff, Anatome topographica. Fasc. 3. A. Taf. XXI bis XXXII. Le Gendre, Anatomie chirurgicale homalographique. Pl. XVII. XVIII.

ig der bewegliche Theil des Darmcanals oder der Körper des Uterus er zur Hand gewesen sei, um die Lücke auszufüllen. Der letztere scheint em Grunde vor- oder rückwärts fallen zu müssen, je nachdem ihm nach inen oder anderen Seite die Unterstützung fehlt. Es ist aber fraglich, r Schluss von der Leiche auf das Verhalten im Leben erlaubt sei, da lem Tode sich zweierlei Momente ändern, die auf die Stellung des s von Einfluss sind, die Consistenz seines eigenen Gewebes und die nebigkeit seiner Befestigungsmittel. An beiden hat die Füllung der se und der Tonus der Muskeln Antheil. Was die Gefässe betrifft, so a schon die den Uterus umgebenden Plexus dazu bei, den Raum, in em er sich bewegen kann, zu beschränken. Ob er durch die Anfülder in seiner Substanz verlaufenden Gefässe geschmeidiger oder resir wird, bleibt noch zu untersuchen. Dass die Wand des Uterus, so die Muskulatur derselben ihren lebendigen Tonus behauptet, härter tarrer sei, als nach der völligen Erschlaffung der Muskeln, darf mit cher Gewissheit angenommen werden; dagegen ist es zweifelhaft, ob uskelzüge, die sich in Form von Bändern vom Uterus zu benachbarten n erstrecken, wie die Ligamenta teretia, die Aufgabe haben, das Orn seiner geraden Stellung zu befestigen oder ob nicht vielmehr ihre action Beugungen veranlasst. Nach statistischen Ermittelungen an den ist die Vorwärtsbeugung des Uterus etwa um das Doppelte häuals die Rückwärtsbeugung 1).

usser den Muskeln des Uterus und seiner Bänder trägt auch der Wider des Zwerchfells und der Bauchmuskeln dazu bei, den Uterus in seiner Lage nalten. Die Unterstützung von dieser Seite ist besonders in der Schwangervon Bedeutung. Offenbar um ihre Wirksamkeit zu erhöhen, ist der Modus espiration beim Weib ein anderer, als beim Mann. Beim Weib erweitert ekanntlich der Thorax vorzugsweise durch Erhebung der Rippen. Geschähe spiration, wie beim Manne, durch Herabsteigen des Zwerchfells, womit nothg ein Vortreten der vorderen Bauchwand verbunden ist, so müsste der Ute-e Athembewegungen in Form eines Vor- und Rückwärtsschwankens mitmachen.

Die Uterinhöhle ist unter normalen Verhältnissen eine Spalte, begrenzt Hohle einer vorderen und einer hinteren Wand, welche einander berühren und und seitwärts in einer dem äusseren Contour des Uterus ziemlich geparallelen Linie sich vereinigen. Die Höhle ist demnach im Median-Querschnitt (Fig. 352, 362) linear; im Frontalschnitt (Fig. 364) ist sie, eit sie dem Körper des Uterus angehört, dreiseitig mit einwärts convexen, Multiparis einwärts concaven Rändern und mit abwärts gerichteter und estumpfter Spitze; an diese Spitze schliesst sich die Höhle des Cervicalls<sup>3</sup>), länglich vierseitig, die längeren Seiten vertical gestellt, etwas bauchig einander zugewandter Concavität. Die oberen seitlichen Ecken der die des Uterinkörpers ziehen, sich zum Canal des Oviducts aus; die Höhle Cervicaltheils öffnet sich nach unten mit dem Ostium uterinum ext. die Vagina. Die innere Oberfläche des Uterinkörpers ist glatt, die ere Oberfläche des Cervicaltheils reich an Querfalten, die nicht immer

<sup>1)</sup> Panas, archives générales 1869. Mars. p. 274. Credé, Archiv für Gynäkologie 1, 1870. Joseph, Beitr. zur Gynäkologie und Geburtsh. herausgeg. von der berliner geuhülfl. Gesellsch. 1872. 2) Cunalis cerricis uteri.

genau in einander greifen. Deshalb gewährt der Durchschnitt des Cervicaltheils noch eher den Anschein eines offenen Lumen; auch ist er häufiger,
Fig. 364. als der Körper, von einem



Wand

schleimigen Secret erfüllt, wodurch das Lumen noch erweitert wird. So zeigt sich die Höhle des Cervicaltheils in der Gegend der äusseren Einschnürung gegen die Höhle des Körpers durcheine Verengung abgegrenzt, die den Namen des inneren Muttermunds, Odiume uterinum Int. 1) (Fig. 364) erhalten hat.

Hagemann (Archiv für Gynäkol. V. 295. 1873) hat dur ch Injection erstarrender Massen die Gestalt der Höhle des Uter un zu ermitteln gesucht und Spuren der Zusammensetzung desselt en aus zwei symmetrischen Hälften in Form medianer Firsten och er Furchen an den Abgüssen gesehen. Die Zunahme des transversa 1 en Durchmessers der Höhle vom Ost. uterin. int. an gegen en Fundus fand er bei Neugebornen und Jungfrauen viel geringer, als bei Frauen, welche geboren hatten.

Die Wand des Uterus ist bei erwachsenen Jungfrauen (im blutleeren Zustande) 10 bis 15, bei Frauen bis 20 Mm. mächtig. Den der Masse nach bei weitem überwiegenden Bestandtheil derselben bildet die Muskelschichte. Das Peritoneum, welches ihr am oberen Rande und an der hinteren Wand des Kärpers einen äusgegenen Hebergen sicht.

vorderen und hinteren Wand des Körpers einen äusseren Ueberzug giebt (Fig. 362 \*), hat im grösseren Theil seiner Ausbreitung nicht mehr als 0,05 bis 0,06 Mm. Mächtigkeit und wird nur am Grunde etwas stärker. Die Schleimhaut, welche die der Höhle des Uterus zugewandte Fläche der Muskelschichte bekleidet, kann im Körper des Uterus eine Stärke von 3,5 Mm. erreichen, doch findet dies wahrscheinlich nur zu Zeiten besonderer Turgeszenz, vor oder nach der Menstruation Statt; in der Regel ist sie nicht über 1 Mm., oft nur 0,5 Mm. mächtig; die Schleimhaut des Cervicaltheils hat über 1 Mm. Mächtigkeit. Die Grenze dieser verschiedenen Schichten ist aber meistens nur mikroskopisch aufzufinden; denn es fehlt jede Andeutung der lockeren Bindegewebslage (Nervea), welche sonst die Schich-

die Elemente der einen Schichte in die andere, namentlich der Muskelschichte in die Schleimhaut über, so dass auch der Unterschied der Consistenz und Farbe beider sich verwischt. Nur wenn die Schleimhaut stärker entwickelt ist, hebt sie sich durch ihre Weichheit und ihre gleichmässig

ten der Schleimhauttractus verbindet und zugleich sondert; vielmehr greisen

<sup>1)</sup> Isthaus uteri Calza (Reil's Archiv. VII, 341). Orificium uterinum canalis cericis uteri. Ostium uteri superius.

Farbe von dem festen, röthlichen, wechselnd streifigen Gefüge der aut ab.

r Peritonealüberzug ist, wie erwähnt, auf den Körper des Uterus Peritoneum. Er tritt vorn von der Blase, hinten von dem Rectum her an

Fig. 365.



durchschnitt des Ute-nd des oberen Theils der Vagina.

den Uterus heran, um sich an der Wand desselben hinaufzuschlagen (Fig. 365). rus wird von dem Peritoneum so umhüllt, als ob er in eine frontal durch das Becken gespannte und mit dem Rande aufwärts gerichtete Falte des letzteren von unten her aufgestiegen wäre; die beiden Blätter der Falte, die der Uterus in sagittaler Richtung auseinanderdrängt, legen sich rechts und links neben demselben wieder aneinander und bilden die Ligg. lata uteri1), in welchen Organe von geringerer Mächtigkeit, am oberen freien Rande der Oviduct, darunter das Lig. teres, Lig. ovarii, die Blutgefässe des Uterus und Ausstrahlungen seiner Muskeln verlaufen. In einer Ausbuchtung der hinteren Lamelle dieser Falte liegt das Ovarium. Um zu dem Peritonealüberzug des Uterus zurückzukehren, so zeigt derselbe an der vorderen und hinteren Fläche ein etwas verschiedenes Ver-Vorn legt er sich ungefähr in der Gegend der Einschnürung, welche Körper und Cervicaltheil des Uterus scheidet, an den letzteren heran; hinten ist die Stelle der Anheftung des Peritoneum in der Mitte tiefer, als an den Seiten; sie liegt in der Mitte entweder der vor-

Anheftung gegenüber (Fig. 365) oder rückt weiter hinab, bis in die des Ostium uterin. ext., so dass der obere Theil der hinteren Wand gina in die Peritonealfalte mit eingeschlossen wird. Vorn ist die lung der Serosa mit der Musculosa minder straff, als an der hinteren sie lässt sich vorn eine Strecke weit aufwärts mit dem Messer lösen, ls weiter an den Rändern, als in der Mitte des Uterus; die Linie, in das Peritoneum mit der Vorderfläche des Uterus untrennbar vergleicht daher einem aufwärts offenen, stumpfen Winkel, dessen l ungefähr in der Mitte der Höhe des Uterinkörpers liegt. An die Fläche des Uterus ist das Peritoneum, so weit es dieselbe berührt, d unverschiebbar angeheftet; doch legt es sich, wenn die Anheftung ben Statt findet, bevor es den Uterus erreicht, in eine dicht hinter Organe und in der Höhe des Ostium uterinum int. quer vorüberle, niedere und stumpfe Falte (Fig. 365), die von den sogleich zu ibenden Muskelzügen ausgefüllt wird und sich ausgleichen lässt, aan Uterus und Rectum von einander entfernt.

ie Muskelhaut sieht man an Durchschnitten des Körpers des Uterus Muskelschichte,

zunächst in drei Lagen dadurch gesondert, dass eine durch grosse Gefas-Fig. 366 lumina ausgezeichnete und intensiver von Blut



Sagittaler Dickendurchschnitt der Uterinwand. 1 Peritonealüberzug, 2 bis 7 Muskelschichte. 8 Mucosa.

gefärbte Schichte (Fig. 366, 5) die Mitte ein. nimmt zwischen zwei blasseren, von feineren Gefässen durchzogenen Lagen. Von diesen drei Lagen ist die äussere für sich allein fast m mächtig, als die beiden anderen zusammengenommen. Sie besteht, wie man an medianen und der Medianebene parallelen Schnitten sieht, unter einer äussersten, nur etwa 0,3 Mm. mächtigen Schichte rein longitudinaler Fasern (Fig. 366, 2)1), die sich an der vorderen und hinteren Fläche in der Gegend des Ostium uteri int, in einer vierseitigen, dünnen fibrösen Lamelle verlieren (Kreitzer), aus zierlich und sehr regelmässig verflochtenen longitudinalen und transversalen oder richtiger ringförmigen Bundeln, zwischen welchen in ebenfalls fast regelmässigen Abständen Lücken für Gefässe, grösstentheils Venen von 0,05 bis 0,1 Mm. Durchmesser, offen blei-In der Mittellinie ordnen sich, nach ben 2). Kreitzer, die longitudinalen Fasern zu einem schmalen oberflächlichen Band, welches sich über den Körper und Grund des Uterus erstreckt. Die Stärke der longitudinalen Balken dieses Flechtwerks beträgt in der Nähe der äusseren Oberfläche des Uterus 0,03 bis 0,05 Mm. und ungefähr ebenso gross ist der sagittale Durchmesser der rhombischen, und entsprechend dem Verlaufe der longitudinalen Fasern in die Länge gezogenen Maschen, welche von den kreisförmigen Bündeln eingenommen werden (Fig. 366, 3). Weiter nach innen werden allmälig die Züge der beiderlei Fasern beträchtlich stärker, so dass stellenweise bald die Länge, bald die Querschnitte der Fasern die Oberhand gewinnen (4). Dies ist auch der Charakter der mittleren Schichte der Muskelhaut (5)\*), in welcher die Regelmässigkeit des Faserverlaufs noch durch die erwähnten starken Gefässe und die dieselben begleitenden ringförmigen Fasersäge gestört wird. Ganz anders nimmt sich die innerste Schichte der Muskelhaut (6)4) aus. Die

Stratum subserosum Kreitzer (Landzert, Beitz zur Anatomie und Histologie. Hft. 1. Petersb. 1872, S. 1.
 Stratum supravasculare Kreitzer. 8) Stratum rasculare Kreitzer. 4) Stratum submucosum Kreitzer.

hnitte, die in derselben vorkommen, sind feiner, als selbst in Schichte; Faserbündel von sehr wechselnder Stärke kreuzen

Schichte; Faserbündel von sehr wechselnder Stärke kreuzen 367. einander in den mannigfaltigsten, doch immer



noch mehr, besonders in der Gegend des Ost. uterin. int. (Kreitzer), der transversalen sich annäherenden Richtungen, und in den Zwischenräumen der Bündel tritt hier zuerst, wenn auch in unbedeutender Menge, Bindegewebe auf. Auch durch die geringere Stärke der Faserzellen unterscheidet sich diese innere Muskelschichte von den beiden äusseren (die Kerne der Faserzellen der inneren Muskelschichte haben 0,006 Mm. Länge, 0,003 Mm. Durchmesser im Querschnitt). Der Schleimhaut zunächst folgt eine feine Längsfaserschichte von 0,04 Mm. Mächtigkeit (Fig. 366, 7), aus welcher vereinzelte Bündel zwischen den Drüsen in die Schleimhaut aufsteigen.



An den oberen seitlichen Ecken des Uterus weichen dessen eigenthümliche Muskelfasern auseinander, um den Oviduct zu umfassen, dessen Muskelhaut fast durch die ganze Dicke der Uterinwand ihre Selbständigkeit und sogar in gewissem Grade ihre freie Beweglichkeit behält, indem sie vermittelst einer dünnen, lockeren Bindegewebsschichte mit dem Muskelgewebe des Uterus verbunden ist (Fig. 367, C, D).



Gegen die Cervicalportion nimmt die Muskelschichte des Uterus im Ganzen etwas an Mächtigkeit ab und zugleich ordnen sich die Fasern nach dem Verlauf in der Art, dass zwar die Gruppirung in drei Lagen bestehen bleibt, die ringförmigen Fasern aber fast ausschliesslich

die mittlere Lage, die longitudinalen dagegen die äussere und innere Lage einnehmen (Fig. 365). Die Schichte rein longitudinaler Fasern, welche die äussere Lage des Cervicaltheils bildet, zerfällt an der vorderen Wand des Uterus in eine Anzahl von Blättern, die theils in dem festen, Uretra und Vagina verbindenden Gewebe sich

s Lumen des h fortsetzt.

\*\* Scharfer eren, in den ehenden Ecke fterus.

verlieren, theils in die Muskelhaut der Vagina sich fortsetzen; an der hinteren Wand strahlt sie in das hintere Labium uterinum aus. Die Ringfaserund die innere Längsfaserschichte ist am Cervicaltheil nicht minder fest, als die Muskulatur des Körpers; die innere Längsfaserschichte, deren

ois in die Gegend des Ostium uteri ext. hinter der Mächtigkeit ideren Schichten nicht zurücksteht, verliert sich an den Labia



chnitte des
von der Mitte
gegen die
e Ecke vorm zu zeigen,
rinhöhle alls Lumen des
ch fortsetzt.
\*\* Scharfer

uterina zwischen den starken, ringförmigen Faserzügen 1), die die dieser Lippen und zumal der vorderen veranlassen. Aus dem Labium uterinum steigen longitudinale Fasern in den eben besc Querwulst an der hinteren Fläche des Uterus auf; in demselben enden auch longitudinale Fasern der hinteren Vaginalwand (Fig. 4)

Ob die Entwickelung, die die Muskulatur des Uterus während der S schaft erfährt, in einer Hypertrophie der vorhandenen oder in Bild Schichten besteht, ist noch nicht genau ermittelt. Hélie (Recherchisposition des fibres musculaires de l'utérus développé par la grossesse. F unterscheidet im Uterus neuentbundener Frauen drei durch den Verlauf charakterisirte Schichten. Die äussere bildet ein medianes, verticales Bi ches auf der hinteren Wand an der Grenze des Cervicaltheils und d aus aufwärts umbiegenden transversalen Fasern entsteht, sich im Aufste Fasern, die an den Rändern hinzutreten, verstärkt und am Fundus st weilen mit Kreuzung der Bündel beider Seiten auseinanderfährt. Die Fasern wenden sich gegen die Ecken des Uterus und mischen sich mit versalen; die mittleren steigen über den Grund und gehen auf der Vo grösstentheils bogenförmig in die Fasern des Lig, teres über: nur ein Fascikel steigt bis zum Ost. uterin. int. herab und wendet sich hier wie versal nach beiden Seiten. Meistens gesellt sich zu dieser verticalen Sc dem medianen Fascikel der zweiten Schichte Kreitzer's zu entspreche eine zweite ähnliche Muskelfaserlage, die nur am Fundus mit der ersten v und übrigens durch transversale Fasern von ihr getrennt ist. Zur äussere gehören ferner in überwiegender Menge transversale Fasern, welche in ren Hälfte des Körpers gerade, weiter oben aufwärts convex, in der b öfters spitzwinklig gekreuzt verlaufen und Fortsetzungen in die Oviducte ovarii und die Ligg. uteri lata senden. Indem sie um den Seitenrand von der einen Fläche auf die andere übergehen, wechseln sie ihre Lage ur an der hinteren Fläche in die Tiefe, wenn sie an der vorderen oberflächl und umgekehrt. Im Cervicaltheil sind die oberflächlichen Fasern transwenig medianwärts absteigend und in der Mittellinie gekreuzt; sie b in die Ligg. lata, recto-uterina und zuweilen auch in die Ligg. uterc aus. Die innere Muskelschichte ist beständiger, als die äussere: sie b zugsweise aus transversalen Fasern, enthält aber auch an der vorderen ren Wand eine dreiseitige, mit der Spitze abwärts gerichtete Lage ver sern, welche spiralförmig aus transversalen Fasern des unteren Theils zur entgegengesetzten oberen Ecke aufsteigen und zwar in der hinte von links nach rechts, in der vorderen von rechts nach links. Das C int, umgiebt eine feste und immer etwas vorspeingende ringförmige ebenso sind die Mündungen der Oviducte von ringförmigen Bündeln un welche andere sich anschliessen, die in der vorderen und hinteren 1 einander kreuzen. Die mittlere Muskelschichte enthält die Venen der U und bildet um dieselbe Ringe, welche, in ihrer Aufeinanderfolge, Canäle in welchen die Venen, die sonst nur eine innere dünne Membran hal bettet sind. Sie sind am deutlichsten in der Gegend der Insertion der wo auch die Venen das grösste Kaliber haben. Im Cervicaltheil ist die Lage nicht unterscheidbar.

Schleimhaut. Die Schleimhaut des Uterus ist im Körper und Cervicaltheil eigenthümlichem und in beiden von durchaus verschiedenem Bau. I des Uterus besteht sie aus einem weichen Gewebe, welches am me Gewebe der conglobirten Drüsen gleicht (Fig. 368). Den Hauptbe bilden dichtgedrängte Kerne von 0,006 bis 0,008 Mm. Durchmese

<sup>1)</sup> Sphincter uteri aut.

weise von engen Zellen umschlossen, die auch zu kurzen rhombischen Plättchen auswachsen. Das letztere ist besonders in der Nähe der Drüsen und der Gefässe der Fall, welche die Schleimhaut durchziehen und von einer oder mehreren Lagen solcher, senkrecht auf die Axe jener Canäle abgeplatteter Zellen umgeben sind (Fig. 368, 2, 3). In Organen, deren Schleimhaut stärker aufgewulstet ist, sind auch die Kerne und Zellen etwas grösser und die Plättchen mitunter in Fäden ausgezogen. Die Lücken zwischen den Kernen erfüllt eine feinkörnige Masse; hier und da bleibt auch nach der Entfernung der Kerne und Zellen mittelst Auspinseln oder Kalilauge ein feines Netz blasser Fäden zurück; so scharf markirt und so entschieden fibrillär wie das Bindegewebsnetz der conglobirten Drüsen habe ich indess die Grundsubstanz der Uterinschleimhaut nie gesehen. Deutliche, wenn auch sehr feine Fasernetze, welche man an dünnen Durchschnitten der Schleimhaut des Uteriukörpers streifenweise durch Lücken der körnigen Substanz ziehen und über den Rand des Schnittes vorragen sieht (Fig. 368, 4), sind elastischer



Flächenschnitt der Schleimhaut des Uterinkörpers. . 1 Querschnitt einer 2 Lücke, welche nach Uterindrüse. Entfernung des Epithelium einer querdurchschnittenen Uterindrüse zurückgeblieben ist. 3 Lücke mit zwei Uterindrüsen. 4 Blutgefäss.

Natur; sie gehören den übrigens sehr dünnwandigen, verhältnissmässig weiten Blutgefüssen an, die bis dicht unter das Epithelium vordringen.

Die Schleimhaut des Uterinkörpers enthält Drüsen, die sogenannten Uterin- Uterindrüsen 1), deren Form constant, deren Dimension aber sehr veränderlich ist. Es sind meist einfache, zuweilen gegen das blinde Ende auf eine kürzere oder längere Strecke ein- oder mehrmal gablig getheilte, blinddarmförmige Schläuche, welche senkrecht auf die Oberfläche oder wenig gegen dieselbe geneigt, die ganze Dicke der Schleimhaut durchsetzen, deren Höhe oder Länge also ziemlich gleich ist der Mächtigkeit der Schleimhaut und mit dieser wechselt. Wenn die Schleimhaut mächtig und die Höhe der Drüsen beträchtlich ist, haben sie mitunter noch einen etwas geschlängelten Verlauf oder ein hirtenstabförmig umgebogenes blindes Ende, zum Zeichen, dass das Wachsthum

der Drüsen dem der übrigen Schleimhautelemente noch vorauseilt. gleich nimmt auch ihre Weite zu: an einer Schleimhaut von 1 Mm. Mächtigkeit beträgt der Durchmesser des Querschnitts der Drüsen 0,06 bis 0,08 Mm., an einer Schleimhaut von 3,5 Mm. Mächtigkeit beträgt derselbe 0,12 Mm.; die Mündung kann sich so ausdehnen, dass sie mit freiem Auge sichtbar wird und die innere Oberfläche des Uterus siebförmig durchbrochen erscheint. Die Drüsen kleidet ein Cylinderepithelium aus (Fig. 368, 369), das dem Epithelium der freien Oberfläche der Uterinschleimhaut gleicht,

<sup>1)</sup> Glandulas utriculares.

vielleicht auch, wie dieses, Cilien trägt. Oberfläche haben etwa 0,03 Mm. Höhe. Fig. 369.



Epithelium des Uterinkörpers, von der Fläche. Zwischen den Endflächen der Flimmercylinder ist die Mündung einer Uterindrüse (\*) sichtbar.

Die Flimmercylinder der freien Die Cylinder des Drüsenepi.

thelium sind in den engen Drüsen 0,02 Mm., in den weiten 0,05 Mm. hoch; dort hat das Lumen einen Durchmesser von 0,01, hier von 0,04 Millimeter. Nur selten stehen ein paar Drüsen unmittelbar neben einander; in der Regel sind sie in weiteren Abständen von 0,1 bis 0,2 Mm. geordnet; mit der Vergrösserung der Drüsen vermindern

sich die Abstände. Die Drüsen der Uteri mit dünner Schleimhaut besitzen keine Basalmembran; ist das Epithelium abgestreift, so treten einzelne der oben erwähnten, plättchenförmigen Zellen, die die Drüse umgeben, frei in das Lumen vor (Fig. 368, 2) und auf Querschnitten sieht man zuweilen innerhalb einer kreisförmigen Lücke der Schleimhaut zwei Kränze von Epithelcylindern, entsprechend den Durchschnitten zweier Drüsen (Fig. 368, 3). Die mehr entwickelten Uterindrüsen des Uterus mit mächtiger Schleimhaut verhalten sich am blinden Ende ebenso; näher der Mündung aber sind sie mit einer Basalmembran versehen, in welcher längsovale Kerne enthalten sind. Dadurch, dass die Drüsen gegen die Mündung hin fester und selbständiger, die zwischen den Drüsen gelegenen Partien weicher werden, bildet sich, wie es scheint, das zottige Ansehen der inneren Oberfläche des Uterus aus, welches während der Menstruation und im Beginn der Schwangerschaft beobachtet wird (E. H. Weber, Zusätze zur Lehre vom Baue und den Verrichtungen der Geschlechtsorgane. Lpz. 1846. Taf. VIII. Fig. 4. Bischoff, Müll. Arch. 1846. Taf. VII.).

Lott (Rollett's Unters. aus dem Institute für Physiol. und Histol. in Graz Hft. 2. 1871. S. 250) sah an frischen Präparaten aus dem Uterus der Kuh, des Schaft, Schweins, Kaninchens, der Maus und einer Fledermausart das Epithel der Uterindrüsen bis in den Grund derselben flimmern. Die Richtung des Cilienschlags war, im optischen Längsschnitt der Drüse betrachtet, vom Grunde zur Mündung gerichtet, während im optischen Querschnitt der Drüse sich ein Wirbel bildete, woraus eine Schraubenlinie resultirt. Beim Kalb, Schaf und Schwein beobachtete auch Hagemann (Archiv für Gynäkol. V, 332. 1873) Flimmerbewegung in den Uterindrüsen. Lott hält es wegen der Uebereinstimmung so zahlreicher und verschiedener Säugethierarten für wahrscheinlich, dass, wie schon Leydig vermuthet, die Epithelcylinder der Uterindrüsen bei allen Säugethieren und auch beim Menschen Cilien tragen und Kundrat (Wiener med. Jahrb. 1873, S. 135) behauptst, an den Epithelcylindern menschlicher Uterindrüsen den Cilienbesatz wahrgenommen zu haben.

Die Schleimhaut der Cervicalportion ist von der des Uterinkörpers schon durch die größere Festigkeit des Gewebes unterschieden: sie besteht aus Bindegewebsbündeln, welche um so feiner sind, je näher der inneren Oberfläche, und in ihren Interstitien kaum eine Spur von elastischen Fasern, degegen mehr oder minder zahlreiche, kuglige oder elliptische Kerne enthalten. Ferner setzt sich die Schleimhaut des Halses gegen die Schleimhaut

cae lmat. s Uterus durch das eigenthümliche Ansehen der inneren Oberhe hier glatt oder fein punktirt, dort auf zierliche Weise gechbrochen erscheint. Die falten - oder vielmehr, da sie sich hen lassen, kammförmigen Vorsprünge der Schleimhaut der ı gehen von verticalen Wülsten aus, von denen der eine in der andere in der hinteren Wand, der eine rechts, der an-

Fig. 370.

THE PRINTS (1)



des Uterus. onealbekleidung.

dere links neben der Mittellinie liegt, so dass, wenn die Höhle geschlossen ist, beide Wülste in einander greifen und die Höhle auf dem Horizontalschnitt die Gestalt eines liegenden S (\omega) erhält (Fig. 370). Zu diesen Wülsten verhalten sich die Kämme wie Aeste zum Stamme: die unteren wenden sich unter fast rechtem Winkel seitwärts, die oberen unter spitzem Winkel mehr und mehr aufwärts, bis sie zuletzt dem Stamme parallel zu stehen kommen (Fig. 371). Auf die baum-

förmige Anordnung bezieht sich der Name Plicae palmatae 1), der dieser Partie der Uterinschleimhaut ertheilt worden ist. Der Stamm ist eine stumpfe Erhabenheit, die Zweige, in die er sich spaltet, haben scharfe, mitunter fein gekerbte Ränder. Der freie Rand der queren Kämme ist abwärts gerichtet, ausgeschnitten, der freie Rand der mehr verticalen Kämme ist convex und springt in die Uterinhöhle Häufig theilt sich ein Kamm, um mit dem nächsten zu anastomosiren; in den seitlichen Ecken der Höhle der Cervicalportion, in welchen deren vordere und hintere Wand zusammenstossen, verschränken sich die Kämme beider Wände; gegen das Ost. uter. ext. werden sie feiner und verbinden sich netzoder gitterförmig. Die Höhe der Kämme beträgt durchschnittlich etwa 2 Mm.; die Zahl der queren steht im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Höhe.

In den Zwischenräumen der Vorsprünge und unter den freien Rändern der queren Kämme versteckt liegen, den letzteren parallel, ein- oder mehrfache Reihen feiner, runder oder etwas verzogener Oeffnungen, die meist nur durch schmale Brücken von einander geschieden sind. Die grosse Mehrzahl dieser Oeffnungen hat 0,3 bis 0,4 Mm. im Durchmesser; hier und da kommen grössere vor, die aber in der Tiefe durch eine Scheidewand getheilt zu sein ühren theils in einfache blinde Buchten, welche nicht viel der Eingang, und deren Tiefe ungefähr der Mächtigkeit der

icatae. Kugae penniformes. Arbor vitae. Lyra.

aie. Bd. II.

des

Uteles

31

Schleimhaut entspricht, theils in verhältnissmässig enge langgestreckte Röhren, welche sich häufig theilen und am blinden Ende zuweilen kolbig anschwellen (Friedländer). Die Buchten sind von demselben glassrtigen in Weingeist gerinnenden Schleim erfüllt, der die Höhle des Cervicaltheils verschliesst, oder sie sind leer und dann entweder in einer auf die Ober-

Fig. 372.



Mediandurchschnitt des Uterus und des oberen Theils der Vagina.

fläche senkrechten Richtung abgeplattet oder in Falten gelegt. In die Buchten setzt sich das Epithelium von der freien Oberfläche der Schleimhaut des Cervicaltheils fort, doch sind sie von F'limmerepithelium (von 0,02 Mm. Höhe) auch da ausgekleidet, wo die freie Oberfläche geschichtetes Pflasterepithelium trägt (Lott), Auch die freie Oberfläche ist in der Regel nicht völlig eben, sondern mit flachen, nur mittelst der Loupe sichtbaren Grübchen versehen, die stellenweise so dicht zusammengedrängt sind, dass die Septa derselben sich wie ein feines Gitterwerk ausnehmen.

Cornil (Journ. de l'anat. 1864. p. 386) will ästige, in Bläschen endende Drüsengänge nicht nur im Cervical-, sondern auch im Vaginaltheil des Uterus gefunden haben. Nach meinen Unterschungen, mit denen die von Lindgren, Friedländer und Lott übereinstimmen, ist die Vaginalportion drüsenlos.

Nur in der unteren, von geschichteten Pflasterepithelium überzogenen Region des Cervicaltheils besitzt die Schleimhaut Papillen, die in der Dicke des Epithelium vergraben liegen. Die Papillen sind schlank, fadenförmig, meist

einfach, bis 0,2 Mm lang und 0,02 Mm. im Querdurchmesser 1).

Einen, wiewohl abnormen, doch ziemlich gewöhnlichen Bestandtbeil der Cervicalportion bilden die Ovula Nabothi<sup>2</sup>), kuglige, mit wasserheller, schleimiger oder colloider Flüssigkeit und mit cytoiden Körperchen erfüllte, von Cylinderepithelium ausgekleidete Bläschen von verschiedener Grösse. Die kleineren, von 0,5 bis 3 Mm. Durchmesser, liegen unter der Oberfische, in der Schleimhaut versteckt und werden nur auf Dickendurchschnitten sichtbar (Fig. 372). Dehnen sie sich weiter aus, so wölben sie sich mit einem kleineren oder grösseren Theil ihres Umfanges über die innere Oberfläche der Schleimhaut hervor. Sie kommen hier vereinzelt, dort in grösserer Anzahl, nicht selten auch gruppenweise an verschiedenen Stellen der

vula .bothi.

<sup>1)</sup> Tyler Smith (Medico - chirurg. transact. XXXV, 377) und Kölliker (Gewebel. S. 566) beschreiben aus dem Cervicaltheil mit Flimmerepithelium überzogene Papillea, die ihren Angaben zufolge mehr als die doppelte Stärke der im geschichteten Pflastercpithel versteckten Papillen haben würden. Ich habe dergleichen nicht gesehen und vermuthe, dass die genannten Autoren Durchschnitte der feinen Scheidewände vor sich gehabt haben, die die Buchten der Schleimhaut von einander trennen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vesiculae cerricis uteri. Ovarium secundarium.

se palmatae, am häufigsten am Ostium uterinum int. und auch auf der ren Fläche der Labia uterina vor. Man nimmt an, dass sie durch Fülund Ausdehnung einzelner Buchten (sogenannter Schleimdrüsen) des

Fig. 373.



chenschnitt der Schleimhaut der Cerviportion. Querschnitt der Lacunen (\*\*) und der injicirten dickwandigen Gefässe. Cervicaltheils entstehen, deren Communicationsöffnung mit der Uterinhöhle sich durch einen Zufall verschlossen habe. Doch steht dem ihre Anwesenheit auf der Schleimhaut der Labia uterina entgegen. Diese nämlich ist glatt, ohne Falten, Buchten und Drüsen<sup>1</sup>), jedoch wie die Schleimhaut der Vagina und der unteren Region des Cervicaltheils reichlich mit Papillen versehen, über deren Spitzen das mächtige Pflasterepithelium flach hinzieht.

Eine ganz eigenthümliche und Grasse. von den Gefässen des Uterinkörpers durchaus abweichende Anordnung zeigen die Gefässe, welche die Cervical- und Vaginalportion des Uterus durchziehen (Fig. 373). Wie die Ge-

in der weichen, oberflächlichen Schichte der Schleimhaut des Körpers in die Zartheit, so fallen besonders die arteriellen und capillaren Aeste Halses und der Labia uterina durch die relative Mächtigkeit ihrer Wangen auf. An den feineren Gefässen, deren Querschnitt 0,01 bis 0,04 Mm. durchmesser hat, kommt (im uninjicirten Zustande) auf das Lumen kaum des Durchmessers; an Arterien von 0,3 Mm. Durchmesser ist die Wand i Mm., an Venen von 0,15 Mm. Durchmesser ist sie 0,02 Mm. stark

<sup>1)</sup> Drüsen der Labia uterina werden flüchtig von Robin (Gazette des hopitaux. 1852. 11) und ausführlich beschrieben von E. Wagner (Archiv für physiol. Heilk. XV, 495. ). Nach Robin's Darstellung wären sie den Buchten der Cervicalportion ähnlich; vielrechnete Robin zur Vaginalportion schon den Theil der Uterinschleimhaut, der in einigermaassen geöffneten Ostium uterinum sichtbar wird und zwischen den untersten afern der Plicae palmatae noch einzelne Oeffnungen und Buchten zeigt. bemerkt ausdrücklich, dass die Drüsen in der ganzen Vaginalportion vorkommen; er sie einfach schlauch - oder kolbenförmig; ihren Durchmesser bestimmt er auf 0,05 ,09 Mm. Sie sitzen meist senkrecht in der Schleimhaut, zuweilen mit dem Endtheil der Seite gebogen. Die Darstellung ihrer äusseren Membran gelang nicht; ihr Epi-m soll aus kurzen cylindrischen oder kubischen kernhaltigen Zellen bestehen. Es e nicht schwer sein, dergleichen Drüsen, wenn sie vorhanden wären, auf feinen Flä-ehnitten der Schleimhaut zu erkennen. Wohl aber erfordert die Unterscheidung sol-Drüsendurchschnitte von Durchschnitten dickwandiger Gefässe einige Aufmerksamkeit, ia Wagner die sogleich zu beschreibenden, in regelmässigen Abständen senkrecht Berfläche aufsteigenden Blutgefässstämmchen der Cervicalportion nicht erwähnt, so der Zweifel gestattet sein, ob nicht eine Verwechslung von Gefäss- mit Drüsendurchten vorliegt. Die Beschreibung des vermeintlichen Epithels der Drüsen passt ziemu dem Bilde, welches der Durchschnitt der glatten Muskellage feinerer Gefässe ge-Namentlich ist es bedenklich, dass Wagner das Epithelium nicht im frischen Zu-, sondern erst nach Behandlung mit Essigsäure wahrzunehmen vermochte.

und zwar ist es fast allein die muskulöse Ringfaserschichte, welche diese Ebenso ungewöhnlich, wie die Structur, ist der Stärke bedingt. Verlauf der Gefässe. In den Labia uterina gehen nämlich innerhalb der Muskelschichte aus den Arterien eine Anzahl von Stämmchen herror, welche in leichtgeschlängelter, paralleler Richtung und in ziemlich gleichmässiger Entfernung von einander bis dicht unter die Oberfläche verlaufe. und ebenso dicht unter der Oberfläche entspringen die verhältnissmissig weiten Venenstämmchen, welche den Arterien parallel und ebenso regelmie sig geordnet in die Tiefe dringen. Die Capillargefasse, durch welche die äussersten Enden dieser Arterien - und Venenzweige mit einander in Verbisdung stehen, liegen unmittelbar unter dem Epithelium und dringen schliegenförmig in die Papillen vor. Im Bereich der Plicae palmatae ist der allgemeine Zug der Gefässstämmchen ebenfalls senkrecht gegen die Oberflich gerichtet; ein Flächenschnitt der Schleimhaut zeigt die Durchschnitte & Buchten von Querschnitten der in den Scheidewänden verlaufenden Gen umgeben (Fig. 373). In gleicher Richtung mit den Gefässen steigen in der Schleimhaut Bündel glatter Muskelfasern und elastische Fasern auf; die letzteren breiten in der der Oberfläche nächsten Schichte sich fächerförn aus, um Theil zu nehmen an der Bildung eines Netzes, in welchem die Pe sern in der Ebene der Schleimhaut einander durchkreuzen (Lindgren).

Oefters sah Lindgren die aufsteigenden elastischen Fasern in einiger kanfernung von der Oberfläche körnige, kuglige und längliche, anscheinend kanfose Körper durchsetzen von 0,025 bis 0,035 Mm. Länge und 0,01 bis 0,015 Kanferen Bedeutung unklar blieb. Sie kamen zu häufig vor, um für kanferen Producte gehalten zu werden.

Ich erwähne hier noch eine Besonderheit des Verlaufs, welche Zweige der Art. uterina und spermatica, die sich zum Uterus und den Owrien begeben, mit einander gemein haben. Im injicirten Zustande in sie innerhalb der Ligamenta lata bis zum Eintritt in das Parenchym de genannten Organe theils stark geschlängelt, theils sogar spiralig gewunde (Rouget)<sup>1</sup>). Man ersieht daraus, dass diese arteriellen Zweige einer bedeutenden Dehnung fähig und auf eine solche angelegt sind, wie sie durch die Volumen- und Ortsveränderungen des Uterus erleiden müssen.

Physiol. Bemerk. Da die Schleimhaut der Cervicalportion das Absonderungsorgan des glasser gen Schleimes ist, der diesen Theil der Uterinhöhle erfüllt, so oft durch Ausst anderweichen der Wände ein Lumen entsteht, und da kein anderes drüsiges Ebilde in jener Schleimhaut gefunden wird, so muss man wohl die Buchten des selben als eine Art von Drüsenbläschen anerkennen, so weit sie sich auch durch ihre Structur von den gewöhnlichen secernirenden Organen entfernen. Ob zu die ser Function der Schleimhaut der muskulöse Bau ihrer Gefässe in Beziehung stell ist schwer zu entscheiden. Ein Grund, dessentwegen diesen Gefässen eine grüsse Widerstandsfähigkeit verliehen sein müsste, ist nicht wohl abzusehen, da sie keinst besonderen Druck zu ertragen haben und durch die Festigkeit des Gewebes, i welchem sie verlaufen, mehr als andere gegen übermässige Ausdehnung geschät sind. Wo ungewöhnliche Mittel zur Contraction verwandt werden, da ist au ungewöhnliche Erschlaffung und Erweiterung möglich; vielleicht hängt von de Erschlaffung der Gefässe die Bildung des Secrets auf der Schleimhaut des Carcalcanals ab, und entspricht der contrahirte Zustand der Gefässe dem gewisse

<sup>1)</sup> Journal de la physiologie. I, 320. 1858.

ississen ruhenden Zustande der Schleimhaut, in welchem die Absonderung stockt. ich könnte der wechselnde Contractionsgrad der feineren Gefässe auch dazu diesen, der Cervical- und Vaginalportion eine Art Erectionsfähigkeit oder doch eine wisse Schwellbarkeit zu verleihen.

Aus der Muskelsubstanz des Uterus geht an der oberen seitlichen Ecke der etwas unterhalb derselben jederseits ein Fortsatz, das Lig. teres uteri 1), Lig. teres. zervor, welcher anfangs nicht scharf von den Muskelbündeln getrennt ist, lie vom Körper des Uterus in die Ligg. lata ausstrahlen, sich aber bald zu inem platten Strang von 5 bis 7 Mm. Breite verdichtet und als solcher in iner besonderen Falte des Lig. latum ab-, vor- und seitwärts verläuft. Immer om Peritoneum bedeckt, doch gegen das untere Ende minder genau mit emselben verwachsen, begiebt sich das Lig. teres zum inneren Leistenring. a gleichem Verlaufe, wie beim Manne der Samenstrang, tritt es durch die anchwand und aus dem äusseren Leistenring hervor und endet mit dem rössten Theil seiner Fasern in dem fettreichen Bindegewebe des Mons veeris und des Labium pudendi; vereinzelte Bündel lassen sich zur Fascia ectinea und zur vorderen Fläche der Schambeinsynchondrose verfolgen. aweilen wird das Lig. teres vom inneren Leistenringe an eine Strecke weit wischen die Bauchmuskeln von einer engen Ausstülpung des Peritoneum, inem wahren Processus vaginalis peritonei?), begleitet.

Das Lig. teres besteht an seinem Ursprunge aus glatten Muskelwern, welche sich grösstentheils mit den oberflächlichen, zum kleineren heil mit den mittleren Faserschichten des Uterus verbinden, indem sie ich auf der vorderen und hinteren Wand fächerförmig ausbreiten und en Fundus uteri von beiden Seiten umfassen. Die glatten Fasern ertrecken sich bis zum Leistenring und darüber hinaus; sie bilden längs dem anzen Bande ein feines netzförmiges Gewebe von weissen, glänzenden iden auf der durchsichtig schleimigen Grundlage eines lockeren Bindeswebes, und sie umgeben ringsum ein feines Nerven- und entsprechende leffissstämmchen, die, das erstere ohne Aeste abzugeben, auf diesem Wege m Leistenringe gelangen. Vom unteren Ende her mischt sich den glatten wern 'des Lig. teres eine Anzahl gestreifter Muskelbündel bei, die in azelnen Fällen bis in die Nähe des Uterus, in anderen kaum einige ntimeter weit über den Leistenring nach innen reichen. Der ausserhalb r Bauchhöhle gelegene Theil des Lig. teres ist hauptsächlich bindegebir Natur.

Durch seine Lage und durch die Zusammensetzung aus gestreiften und glat-Fasern erweist sich das Lig. teres als Analogon der beiden Cremasteren (ext. int.) des Mannes.

## d. Oviduct3).

Der Oviduct ist ein häutiger, cylindrischer Gang von im Wesentlichen Oviduct. sversalem Verlauf, der mit dem medialen Ende, Extremitas uterina,

<sup>1)</sup> Lig. rotundum. Crus. s. funiculus uteri. Cordon sus-publen Chaussier. 2) Diverm s. Canalis Nuckii. 3) Tuba. Tuba uterina s. Fallopiae. Cornu uteri. Meatus semise. Muttertrompete oder Eileiter.

hinter und etwas über dem Abgang des Lig. teres von der oberen seitliche Ecke des Uterus entspringt, dessen laterales Ende, Extremitus abdom nalis, seitwärts neben dem Ovarium auf die sogleich näher zu beschre bende Weise befestigt ist. Vom Ursprunge bis zum abdominalen Ende verläuft der Canal im oberen Rande des Lig. latum uteri (s. S. 475), de beiden Blätter dieser Peritonealfalte auseinanderdrängend, die unter de Oviduct wieder zusammentreten und sich wie ein Mesenterium zu demse ben verhalten. Der dem Uterus nächste Theil des Oviducts verläuft gerad die laterale, grössere Hälfte geschlängelt in mehr oder minder engen Windungen. Je nach der Form dieser Windungen ist die Länge des aus seins Umgebungen gelösten und gestreckten Canals verschieden; sie schwan zwischen 6 und 20 Cm. und beträgt in der Regel zwischen 10 und 16 Ci Selten sind beide Oviducte gleich lang, doch ist ebenso häufig der recht als der linke der längere.

40 von Barkow (Anatom. Abhandl. Breslau 1851, S. 42) gemessene Oviduc ergaben eine Länge 3 Mal von 156 bis 180 Mm., 25 Mal zwischen 105 und 1: Mm., 7 Mal 78 bis 105 Mm. und 5 Mal 52 bis 78 Mm. Unter 11 Fällen, weld Bischoff (Ztschr. für rat. Med. N.F. IV, 129. 1854.) notirt, betrug die grösste Län 195, die geringste 110, das Mittel 160 Mm.

Die Stärke des Oviducts wächst in der Richtung vom Uterus zum al dominalen Ende, und zwar erfolgt die Zunahme ziemlich rasch ungefähr a derselben Stelle, an welcher der Canal aus dem gestreckten in den gewu denen Verlauf übergeht. Man kann demnach schon äusserlich zwei Abthe lungen des Oviducts unterscheiden, eine mediale, dünnere und gestreckt den Isthmus nach Barkow (Fig. 374 Od) und eine laterale, stärkere m gewundene, die ich die Ampulle des Oviducts nennen werde (Fig. 3740d Der Isthmus hat in der Regel 2 bis 3 Mm. im Querdurchmesser; der Que durchmesser der Ampulle, die übrigens im sagittalen Durchmesser leid comprimirt, zuweilen an einzelnen Stellen ihres Verlaufs und namentlik am lateralen Ende etwas eingeschnürt ist, beträgt 6 bis 8 Mm. und meh In derselben Richtung und in noch höherem Maasse, wie die Stärke d Rohrs, nimmt die Weite oder vielmehr die Erweiterungsfähigkeit des, unt gewöhnlichen Umständen geschlossenen Lumen zu. Das Lumen des Ist mus ist an dem Querschnitte punktförmig, kaum fähig, eine feine Born aufzunehmen; in das Lumen der Ampulle lässt sich leicht eine starke Son oder das Blatt einer Scheere einführen; im geschlossenen Zustande ist eine sternförmige Spalte, deren Strablen zwischen die zahlreichen Lans falten der Schleimhaut eindringen.

Das mediale Ende des Oviducts lüsst sich, wie bereits erwähnt, dur die Dicke der muskulösen Wand des Uterus bis fast zu dessen innererObfläche verfolgen; so bleibt auch die Weite des Lumen des Isthmus sigleich, bis es mittelst einer engen Oeffnung, Ostium uterinum 1), in die obEcke der Uterinhöhle übergeht (Fig. 367). Die laterale Mündung Oviducts, Ostium abdominale 2) (Fig. 374), befindet sich im Gruneines Trichters, Infundibulum 3), dessen Rand durch tiefe, radiäre E

Apertura uterina.
 Ostium ovaricum.
 Morsus diaboli. Pavillon der franz schen Autoren.

schnitte in Lappen getheilt ist. Die Lappen oder Fransen, Fimbriae 1, Fimbriae. sind theils abgerundet, theils zugespitzt, an ihren Seitenrändern meistens



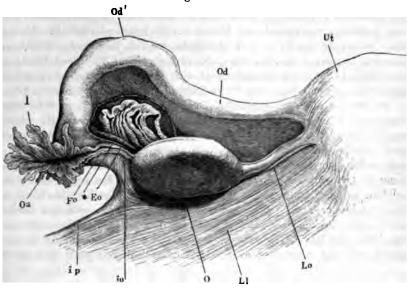

Ansicht von hinten der seitlichen Ecke des Uterus (Ut) mit einem Theil des Lig. latum (Ut), dem Oviduct und Ovarium. Od Isthmus, Od' Ampulle des Oviducts. O Ovarium, abwärts umgelegt. Lo Lig. ovarii. io Lig. infundibulo-ovarium. ip Lig. infundibulo-pelvicum, an der Becken-Insertion abgeschnitten. Eo Epoophoron, durch Abtrennung eines Theils der hinteren Platte des Lig. latum frei gelegt. \* Dem Rande des Ovarium folgender Gefässzweig.

mit secundären Lappen, an ihrer inneren, dem Ostium abdominale zugewandten Fläche mit unverstreichbaren, scharfen, queren und longitudinalen Falten versehen, von welchen die letzteren sich in die Ampulle des Oviducts hineinziehen. Nicht selten findet man die eine oder andere der Nebenzacken von rundlichen oder eckigen Oeffnungen durchbrochen, ja in ein Gitterwerk umgewandelt (Fig. 376). Ausgebreitet gleichen die Fimbrien einer vielblättrigen Blumenkrone, doch liegen sie meistens zusammengefaltet in zwei Schichten übereinander. Ihre Zahl und damit die Breite, d. h. der dem Rande des Trichters parallele Durchmesser derselben ist sehr verånderlich; ihre Länge schwankt zwischen 10 und 15 Mm., doch übertrifft eine Fimbrie die Länge der übrigen mitunter um das Doppelte und zeichnet sich zugleich durch ungewöhnlich grosse Nebenzacken aus; es ist diejenige, durch welche das Infundibulum an das Ovarium befestigt ist, die ich deshalb Fimbria ovarica nennen will (Fig. 374. 376). Um die Art der Befestigung und die mannigfaltigen Formen der Fimbria ovarica, der man wohl einen besonderen Antheil an der Beförderung des Eies in den Oviduct

<sup>1)</sup> Laciniae.

zuschreiben darf, zu verstehen, ist es unerlässlich, die Peritonealfalten, welche Ovarium und Oviduct einhüllen, genauer zu betrachten.

ritoneallten,

Ich habe oben des Lig. uteri latum gedacht als einer frontal im Becken ausgespannten, die Beckenhöhle in eine wordere und hintere Hälfte scheidenden Falte des Peritoneum, deren scharfer Rand also in transversaler Richtung jederseits vom Grunde des Uterus zur Beckenwand verläuft. Die seitliche Anhestung der Falte, d. h. die Stelle, wo sich ihre beiden Blätter von einander trennen, um sich vor- und rückwärts auf die innere Fläche der Beckenwand hinüberzuschlagen, zieht sich längs der Arteria hypogastrica hinab; das seitliche Ende des freien Randes der Falte liegt im oberen Becken an der Arteria iliaca oberhalb der Theilung dieser Arterie in ihre beiden Hauptäste, A. cruralis und hypogastrica. Der freie Rand der Falte schliest den ()viduct ein: er ist also zunächst am Uterus, so weit der Oviduct gerade läuft, gerade transversal, und weiterhin manschettenartig gekräuselt, so weit er von dem gewundenen Theil des Oviducts ausgefüllt ist. Indem sodann der Oviduct diesseits der seitlichen Anheftung des Lig. latum endet und mit seinem Ostium abdominale das Peritoneum durchbricht, bleibt ein letzter, lateraler Theil der Falte von etwa 2 Cm. Länge zwischen Infundibulum und Becken leer und scharf (Ligamentum infundibulo-pelvicum, Fig. 375). Die letzte Windung des Oviducts vor der Ausmündung ist regelmässig auf- und seitwärts convex; das Endstück der Ampulle läuft also im

Fig. 375.

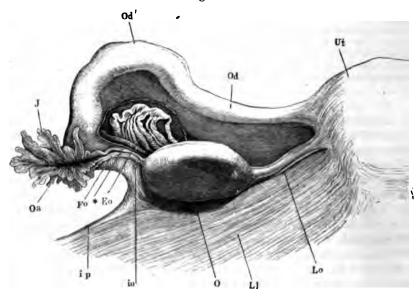

Ansicht von hinten der seitlichen Ecke des Uterus (Ut) mit einem Theil des Liggtum (I.I), dem Oviduct und Ovarium. Od Isthmus, Od' Ampulle des Oviducts. Infundibulum. Oa Ostium abdominale des Oviducts. Fo Fimbria ovarica. O Ovarium abwärts umgelegt. ip Lig. infundibulo-pelvicum, an der Becken-Insertion abgesch mit ten. Eo Epoophoron, durch Abtrennung eines Theils der hinteren Platte des Liglatum frei gelegt. \* Dem Rande des Ovarium folgender Gefässzweig.

und schliesslich medianwärts und das Ostium abdominale ist megerichtet, zugleich aber auch rückwärts, indem der Durchbruch
der hinteren Lamelle des Lig. latum dicht unter dessen oberen
tfindet. Dies ist der merkwürdige, am Säugethierkörper in seinzige Ort, wo ein Schleimhautrohr sich in die Höhle eines serösen
tet. An dem Rande der Fimbrien geht die seröse Haut, die deren
äche bekleidet, in die Schleimhaut über, die den inneren Ueberimbrien bildet; richtiger würde man vielleicht den Uebergang der
it in die seröse auf die äussere Fläche der Fimbrien verlegen, an
wo das den Rand überschreitende Flimmerepithelium der Mucosa
Serosa eigenthümliche Pflasterepithelium stösst.

ler hinteren Fläche des Lig. uteri latum erhebt sich eine secunzur Aufnahme des Ovarium. Sie steht schräg, unter einem aufnen, spitzen Winkel gegen das Lig. latum geneigt, bildet also mit ren eine Tasche, deren Oeffnung nach oben sieht. Medianwärts ich an den Seitenrand des Uterus und geht in den Peritonealesselben über; ihr freier Rand steht etwas tiefer, als der freie Lig. latum selbst; er erstreckt sich bis zum medialen Rande des dominale des Oviducts, an welchem die Falte zugespitzt endet.

Inhalte nach lässt sich die secundäre Falte in drei Abtheilungen Die erste vom Uterus an gerechnet, wird dem Rande zunächst **ovarii** (Fig. 375), die zweite wird vom Ovarium selbst (O) ause dritte Abtheilung schliesst nur Gefässe und einen Theil des Epsin und verhält sich wie ein zwischen der lateralen Spitze des ind dem Ostium abdominale des Oviducts ausgespanntes Band, h *Ligamentum infundibulo-Ovaricum* nenne (Fig. 375)<sup>1</sup>). Es hat rfen freien Rand und dieser scharfe Rand ist es, auf welchem die varica mit ihrer Peritonealfläche befestigt ist. In der Regel ent-

Fig. 376.



(0) und abdominales Ende des mit durchbrochenen Fimbrien. ovarica (Fo) mit zahlreichen Nebenzacken.

spricht die Verbindung der Fimbria ovarica mit dem Lig. infundibuloovaricum einer Linie, welche genau der Länge nach die äussere Fläche der Fimbrie halbirt; die letztere erreicht dann mit ihrer äussersten, spitz zulaufenden oder abgerundeten Zacke das Ovarium und zieht sich selbst ein wenig an dessen lateraler Spitze hinauf; häufig findet sich das mediale Ende der Fimbrie rinnenförmig zusammengelegt, so dass der Grund der Rinne auf dem Rande des Lig. infundibulo - ovaricum ruht (Fig. 375. 376). In manchen Fällen reicht die Fimbrie nicht bis zum Ovadann ist in der Fortrium;

setzung derselben der freie Rand des Lig. infundibulo-ovaricum volschleimhäutigem Ansehen, auch wohl gefurcht und mit einer Reihe platter abgerundeter, zuweilen gelappter, den Nebenzacken der Fimbrie vergleich barer Anhänge 1) versehen, die sich bis auf die Oberfläche des Ovarium aus dehnen (Fig. 376). Nur ganz ausnahmsweise bleibt zwischen der ovarialei Fimbrie und dem Ovarium ein Zwischenraum, den der scharfe und nacht Rand der Peritonealfalte ausfüllt. Ob er in diesem Falle von Flimmer epithelium bekleidet ist, bleibt noch zu untersuchen.

Eine der Fimbrien sieht man zuweilen (unter 74 Fällen 17 Mal, Hennig in einen langen Stiel ausgezogen, der ein wasserhaltiges Bläschen, die sogenannt Morgagni'sche Hydatide, trägt (Fig. 364 X).

Gestielte und gelappte, den Fimbrien ähnliche Fortsätze kommen mitunter a dem Lig. latum in der Nähe des Ostium abdominale des Oviducts vor.

Eine erst in neuester Zeit zur Sprache gebrachte, aber häufige Varietit de Oviducts besteht darin, dass an der Seite desselben eine Nebenöffnung vorkomme die gleich dem Ostium abdominale trichterförmig und von Fimbrien ungeben im Am häufigsten liegt sie dicht hinter dem Ostium abdominale; sie kann aber aus weiter und bis zur Mitte des Oviducts (Richard) von dem abdominalen Emsich entfernen. Sie sitzt unmittelbar auf der Wand des Oviducts oder auf eine kurzen, rechtwinklig zum Stamm gestellten Seitenzweig desselben. Richard beschette diese Varietät unter 30 Fällen 5 Mal, Merkel begegnete ihr auf der langer Anatomie in kurzer Zeit 4 Mal. Ich selbst habe sie unter einer grosse Zahl von Präparaten nur an einem einzigen einseitig gefunden. (Richard, Antomie des trompes de l'utérus, thèse inaugurale. Paris 1851. W. Merkel, Bei zur patholog. Entwickelungsgeschichte der weiblichen Genitalien. Erlangen 18 Hennig, der Kataurh der inneren weiblichen Geschlechtstheile. S. 109. Wideyer, Eierstock und Ei, S. 127).

?hysiolog. Bomerk. Ueber die Mittel, deren sich die Natur bedient, um das Ei aus dem Ovari in die Mündung des Oviducts zu befördern, bestehen noch Meinungsverschiech heiten. Bis vor Kurzem war die Ansicht allgemein verbreitet, dass der Ovich im entscheidenden Augenblicke sich erheben und mit den Fimbrien den Folli umfassen müsse, um das aus demselben austretende Ei aufzunehmen. Die begende Kraft, die das abdominale Ende des Oviducts aufrichten und die Fimbrentfalten sollte, suchten die Einen in einer Turgeszenz der Oviducte, die au wohl mit der Erection verglichen wurde; sie beriefen sich auf Experimente warde ist beriefen sich auf Experimente warde in der Elementa physiol. VIII, 28) und Walter (Betrachtungen über die (burtstheile des weiblichen Geschlechts. Berl. 1776, S. 17), welche den physioloschen Vorgang an Leichen furch Injection der Art. spermatica nachgeahmt hab wollten. Andere nahmen eine Muskelthätigkeit zu Hülfe und zwar die Thätigkentweder der eigenen, muskulösen Wand des Oviducts oder der innerhalb des Lilatum verlaufenden Muskelzüge (Rouget, Journ. de la physiol. I, 320).

Keiner dieser Erklärungsversuche besteht vor einer gründlicheren Prüfun Allen muss zuvörderst die Thatsache entgegengestellt werden, dass das Infundiblum, wie gross man sich auch seine Expansionsfähigkeit und die Beweglichke des Oviducts vorstellen möge, doch niemals die ganze Oberfläche des Ovariu umfassen kann, dass es also dann dem Zufall oder einem absolut unbegreifliche Instincte des Oviducts überlassen bliebe, ob der letztere auf die Fläche oder Spit des Ovarium trifft, die gerade das reife Ei in Bereitschaft hat. Ferner ist b jenen Voraussetzungen der Widerstand ausser Acht gelassen, welchen die suf de Beckenorganen lastenden Eingeweide, namentlich die Schlingen des Dünn- ut Dickdarms, der freien Bewegung der Oviducte entgegensetzen. Was nun insb sondere den Antheil betrifft, den an der Aufrichtung des Oviducts die Turgeszer der inneren Genitalien haben soll, so tritt diese, nach Bischoff's Beobachtunge

<sup>1)</sup> Franges tubo-orariennes Richard.

an Theren (Entwickelungsgesch. S. 28), nicht zugleich mit der Begattung und dem Bersten des Follikels, sondern erst später ein, wenn die Eier bereits im Oviduct, ja im Uterus angelangt sind. Die Contractionen der in der Wandung des Oviducts gelegenen Längs- urd Ringfasern vermögen allerdings den Canal zu verlängern und zu verkürzen und würden also auch das abdominale Ende desselben abwechselnd an das Ovarium heranbewegen und von demselben entfernen können, wenn der Canal gerade gerichtet wäre. Bei dem geschlängelten Verlaufe desselben erschöpfen sich aber die Wirkungen der Contractionen in der Ausgleichung oder Verstärkung der Windungen. Auf die innerhalb des Lig. latum transversal verlaufenden Muskeln würde Werth zu legen sein, wenn sie sich allein an den Rand des Oviducts befestigten. Da sie sich aber auch an dem Ovarium ausbreiten, so können sie nicht Oviduct und Ovarium einander, sondern nur beide gleichzeitig der Medianebene nähern. In dem Lig. infundibulo-ovaricum, welches die Fimbria ovarica trägt, habe ich vergeblich nach Muskelfasern gesucht; Erbstein (Archiv für Enikroskop. Anat. II, 530. 1866) will deren allerdings gefunden haben.

Planck (Entdeckung der organischen Verbindung zwischen Tube und Eierstock. Dorpat und Leipz. 1843. Petersb. med. Zeitschr. 1862, S. 110) stellte die Mei mung auf, dass die Verbindung zwischen Ovarium und Oviduct beim Menschen allen Säugethieren, bei welchen das Ovarium nicht von einer Peritonealtasche urngeben ist, durch Pseudomembranen bewerkstelligt werde, die stets von der hin-teren Fläche der Ligg. lata und des Uterus ausgehen. Der Bandapparat soll sich bloss zur Zeit der Reife der Eier bilden, in den Intervallen der Menstruations-perioden zerreissen und eine regressive Metamorphose eingehen. Wenn indess diese Bildungen, wie Planck behauptet, nur bei Frauen, die geboren haben, beobaclatet werden, so beweist dies allein schon, dass sie mit dem Uebergang des Eies in den Oviduct, der doch unabhängig von der Conception stattfindet, nichts zu So fand denn auch Kehrer (Zeitschr. für rat. Med. 3. R. XX, 19. 1863), thun haben. der eine Reihe von Kühen aus verschiedenen Lebensstadien in Bezug auf Planck's Angaben untersuchte, dass peritoneale Bindegewebswucherungen allerdings constænt an den Ovarien und Oviducten vorkommen, aber unabhängig von der Ovulation fortwährend neu- und zurückgebildet werden, zum Theil an Stellen, an welchen sie die Leitung des Eies in das Infundibulum keinesweges zu befördern vermögen. Kehrer hält sie für das Product einer geringen Reizung, welcher die Oberfäche des Peritoneum in der Gegend der abdominalen Mündung des Oviduct, sei es durch das Secret oder durch die Bewegungen des letzteren, beständig ausgesetzt sei.

Während indess Kehrer Panck's Hypothese siegreich bekämpft, scheint er mir in der Erklärung des fraglichen Vorgangs nicht glücklicher zu sein. Er rechnet auf die Kraft, mit welcher bei der plötzlichen Berstung des Follikels das Ei gleichsam ejaculirt und in den meisten Fällen direct auf die Schleimhaut des Infundibulum geschleudert werde. Aber schon Kiwisch (Geburtskunde. Abth. I, 8. 96) bemerkt mit Recht, dass man sich die Ergiessung des Inhalts des Follikels zur als ein allmäliges Hervorquellen vorstellen dürfe, da die Ruptur am Ovarium immer von einem angedrückten Nachbarorgane verlegt sei. Auch sprechen die durch Kussmaul gesammelten Fälle von Ueberwanderung des Eies aus dem Ovarium der einen Seite durch die Bauchhöhle hindurch in den Oviduct der anderen (Von dem Mangel, der Verkümmerung und Verdoppelung der Gebärmutter etc. Würzb. 1859, S. 322. Monatsschr. für Geburtskunde. XX, 295) für die Existenz einer Einrichtung, wodurch das freie und selbst das verirrte Ei dem Ostium abdominale des Oviducts zugeführt wird.

Ich bin mit Kiwisch und Kussmaul der Ansicht, dass diese Einrichtung in dem Flimmerüberzug der Fimbrien besteht und halte die Gründe, mit welchen Kehrer (a. a. O.) den Einfluss der Cilien auf die Bewegung des Eies zu widerlegen sucht, nicht für zutreffend. Kehrer traut der Strömung, welche die Cilien erregen, nicht die nöthige Kraft zu, um einen Körper von der Grösse und Schwere des Eies fortzuschaffen: Eier des Kaninchens, auf dem Objectträger mit dem schwingenden Flimmerrand der Schleimhaut des Oviducts in Berührung gebracht, blieben ruhig liegen; ja nicht einmal den langen und lebhaften Cilien der Kiemen von Anodonta gelang es unter diesen Verhältnissen, ein Ei in Bewegung zu setzen.

Aber diese Verhältnisse sind auch von denjenigen, unter welchen das aus dem Follikel ausgetretene Ei sich im lebenden Körper befindet, in einem wesentlichen Punkte verschieden: dort liegen sie wie am Ufer eines Sees, hier, wo die Fimbrien nach allen Seiten hin in Contact mit den benachbarten Organen erhalten werden. liegen sie in einer engen, fast capillaren Spalte. Es ist offenbar, dass die Schwingung der Cilien in der von einer solchen Spalte eingeschlossenen Flüssigkeit leb haftere Strömungen erzeugen muss, als in einer frei ausgegossenen.

EUP

der

Bei dem Mangel an directen Beobachtungen stützt sich unsere Ansicht, das die Cilien dazu bestimmt seien, den Uebergang des Eies in den Oviduct zu ver mitteln, hauptsächlich auf die Analogie und vor Allem auf die Entdeckung, durc welche Thiry (Gött. Nachr. 1862, S. 171) das Räthsel gelöst hat, wie bei de Batrachiern die Eier in die fern vom Ovarium fest angeheftete abdominale Müdung des Oviducts gelangen. Hier ist nämlich nur bei Weibchen und nur r. Zeit der Geschlechtsreife das Peritoneum mit Streifen von Flimmerepithelium va sehen, welche sämmtlich gegen das Infundibulum convergiren. Flimmernde Pe tonealflächen finden sich bei Menschen und Säugethieren nicht; doch hätte -Flimmerüberzug der äusseren Fläche der Fimbrien Keinen Binn, wenn die in die Lage kämen, auch an ihrer äusseren Fläche Körper aufzufangen, die Mündung des Oviducts zugeleitet werden sollen. Dass das Infundibulum n bloss zur Zeit der Brunst (oder Menstruation), sondern jederzeit dem Ova ium Flimmerüberzug der äusseren Fläche der Fimbrien keinen Sinn, wenn sie nie icht icht genähert ist, haben Kiwisch und Sommer (De graviditate extrauterina. inaug. Gryph. 1855) durch Leichenöffnungen constatirt. Man wird diesen Dim, achtungen jetzt um so eher Glauben beimessen, wenn man weiss, wie der Zusenmenhang zwischen Ovarium und Oviduct regelmässig durch die Fimbria ovarica erhalten wird. Je mehr diese Fimbrie einer Rinne gleicht, je zahlreichere und grössere Nebenzacken sie besitzt und je näher der lateralen Spitze des Ovarium der berstende Follikel sich befindet, um so sicherer wird es den Cilien des Infundibultum gelingen, das Ei einzufangen. Eier aus Follikeln, die der medialen Spitze des Ovarium näher stehen, können durch die Verschiebungen der Baucheingewei de durch die eigenen Bewegungen der Ligg, lata in den Bereich der Fimbrien 🚙 rückt werden. Freilich können sie auch die entgegengesetzte Richtung einscha gen und dadurch verloren gehen. Die Erfahrung steht damit nicht in Widspruch, insofern sie lehrt, dass manche Begattungen unter sonst günstigen 🔻 hältnissen unfruchtbar bleiben und dass dies Schicksal am häufigsten den M. schen trifft, bei dem die Peritonealtasche, die das Ovarium umgiebt und die 🗪 💵 tretenden Eier zunächst aufnimmt, auf die Vorderfläche beschränkt und unvollk mener ist, als bei allen Säugethieren. Was dem menschlichen Weibe gegen **⊲lie** Gefahr der Graviditas abdominalis von Seiten des Oviducts Schutz verleiht, li egt nicht sowohl in den Structurverhältnissen, die die Aufnahme des Eies siche III. als in denen, welche den Samen hindern, zum Ovarium vorzudringen. ist im Folgenden die Rede.

Die Unterscheidung des Oviducts in Isthmus und Ampulle, zunächst auf die Verschiedenheit des Kalibers und des Verlaufs gegründet, recht fertigt sich durch eine genauere Betrachtung der Structur seiner Wandungen. Der Isthmus hat, abgeschen vom Flimmerepithelium, den Charakter ennes muskulösen Ausführungsganges; die innere Haut der Ampulle dagegen steht aus einem Gewebe ganz eigenthümlicher Art, das auf eine ebenso eigenthümliche Function schliessen lässt.

Das für das freie Auge punktförmige Lumen des Isthmus erweist sich unter dem Mikroskop als eine enge, sternförmige Spalte, zunächst begrenzt von einer längsgefalteten, 0,35 Mm. mächtigen Membran, an welcher sich drei Schichten unterscheiden lassen, ein Flimmerepithelium von 0,02 bis 0,03 Mm. Höhe, eine aus vorzugsweise longitudinalen Bündeln gewelbte Propria und eine Schichte longitudinaler (glatter) Muskelfasern. Die Muskelfaserschichte hat etwa die doppelte Stärke der Bindegewebsschichte.

ge Membran wird umschlossen von einer auf dem Querschnitte zenden, sesten, über 0,4 Mm. mächtigen Ringsaserschichte, welche von einer unzusammenhängenden Lage longitudinaler Muskeldeckt, auch hier und da von solchen durchzogen wird. Es folgt, Vas deserens, eine bindegewebige, gesässreiche Adventitia, durch keres Gewebe noch weit hin und bis dicht unter der Obersläche n Umhüllung Muskeln, der Längsaxe des Oviducts parallel, hin-

Adventitia und die Ringfaserhaut verhalten sich in der Ampulle Ampulle. Icts wie in dem Isthmus und haben auch ungefähr die gleiche ig. 377, 2, 3). Auch liegt nach innen von der Ringfaserschichte da eine Schichte longitudinaler Muskeln. Die Schleimhaut aber hlreichen und zum Theil sehr complicirten Falten oder Leisten (Fig. 377, 1), die sich durch Dehnung des Rohrs nicht ausgleichen in feinen Querschnitten aus dem getrockneten oder in Alkohol oder er Kalilösung erhärteten Oviduct nehmen sich die einfachsten

Fig. 377.

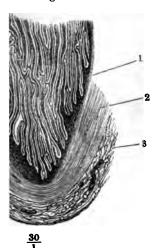

Hälfte des Querschnitts der in erhärteten Ampulle des Ovilie Falten liegen aneinander und von beiden Seiten ineinander. 3. 2 Musculosa. 3 Adventitia.

dieser Falten unter dem Mikroskop wie schmale Zotten aus, welche mehr oder weniger weit in das Lumen des Canals vorspringen. Die niedrigsten erheben sich kaum über das Niveau der inneren Oberfläche; andere erreichen eine Höhe von 2 Mm. und mehr. Liegt eine Anzahl niederer Falten dicht neben einander, so gewähren sie auf dem Querschnitt ein Bild, ähnlich Dickendurchschnitt einer blinddarmförmigen Drüsen besetzten Schleimhaut (Fig. 380) 1). Flächenschnitte, sowie parallel der Längsaxe des Oviducts geführte Dickendurchschnitte klären den Irrthum auf. Die Leisten sind entweder in ihrer ganzen Höhe gleichmässig schmal, mit paral-·lelen Seitenflächen, oder von der Basis gegen den Rand verschmälert, d. h. mit gegen den Rand convergirenden Seitenflächen versehen. Demnach zeigt sie der Querschnitt des Oviducts als

fadenförmige oder kegelförmige Zotten (Fig. 378). Die Mitte nbare Axe dieser Faltendurchschnitte nimmt ein, bei durchfallente dunkles, dichtes Fasergewebe, ein wahrer Fortsatz des binde-

ch solche Bilder wurden Bowman (Todd, cyclop. III, 497) und Hennig (der inneren weiblichen Geschlechtstheile. S. 4) bewogen, der Schleimhaut des bulöse, senkrecht zur Oberfläche gestellte Drüsen zuzuschreiben. Was Pouchet sitive de l'ovulation spontanée. Paris 1847, p. 366) Mucus infranchissable i Schleim, der den weiteren Theil des Oviducts gegen das Vordringen der Sperabschliessen soll, ist das Epithelium der aneinanderliegenden Falten.

494 . Oviduct.

gewebigen Theils der Mucosa ein; die Oberfläche bekleidet das dem Oviduct eigene Flimmerepithelium (Fig. 380). Die Cylinder des Flimmerepithelium sind nicht viel über 0,02 Mm. hoch; noch geringer ist mitunter die Mächtigkeit des bindegewebigen Gerüstes der Leisten. Wenn es mächtiger ist pflegt es auch in der Mitte lockerer zu sein, als in der Nähe der Oberfläche und dann besonders machen die Leisten den Eindruck von Duplicaturen der Schleimhaut.

Neben den eben beschriebenen einfachen Falten kommen andere vordie auf den Seitenflächen ebenfalls longitudinale, senkrecht oder schräg zum Oberfläche gestellte Nebenfalten von verschiedener Höhe tragen. Die Nebenfalten können ihrerseits wieder secundäre Falten tragen, und so kommen Auswüchse der Schleimhaut zu Stande, deren Querschnitt einem Stammit zahlreichen Aesten gleicht (Fig. 378). Betrachtet man eine der augeschnittenen Längsfalten der Schleimhaut von der Fläche, so erscheinen

Fig. 378.



Theil des Querschnitts einer erhärteten Ampulle. Durchschuitt einer complicirten, mit zahlreichen Nebenleisten verschenen Falte. \*\* Lücken im Inneren der Falten.

die Nebenfalten als Längsrippen; dann erkennt man aber auch, dass die Längsrippen durch quere, in der Ebene des Querschnitts des Oviducts ge-

legene Falten unter einander verbunden sind und dass diese Längs- und Querrippen vertiefte, unregelmässig viereckige oder runde Felder wallartig umsäumen, deren Durchmesser häufig nicht über 0,05 Mm. beträgt (Fig. 379).

Im Uebrigen bietet die Anordnung dieser Falten bedeutende individuelle Verschiedenheiten dar. Ich habe sie im Oviduct einer sonst wohlgeı, jugendlichen Frau, dürftig, schmal und spärlich verzweigt gefundass sie das Lumen der Ampulle kaum beeinträchtigten; in der Reen sie nur schmale Spalten zwischen sich. Bald liegen hohe Falten

Fig. 379.



200

ansicht einer mit Nebenleisten veren Falte der Ampulle des Oviducts. dicht, wie Blätter eines Buches, neben einander, bald sind sie durch Zwischenräume getrennt, die von niederen, unverzweigten Falten eingenommen werden. In manchen Fällen kommen die Falten von gegenüberliegenden Flächen des Oviducts einander entgegen und greifen mit ihren freien Rändern in einander (Fig. 377); in anderen ist die innere Oberfläche der Schleimhaut zur Hälfte fast eben und die von der anderen Hälfte entspringenden Falten füllen das Lumen des

us. Zuweilen sind auch die weit vorspringenden Falten nur sparsam und ler Nähe des freien Randes mit Nebenfalten besetzt; ebenso häufig wird ptmasse der Falten von einem einzigen kurzen Stamm getragen. i der verschränkten Lage der Falten und ihrer Verzweigungen ist chwer, an Querschnitten des Oviducts den Verlauf der einzelnen zu entwirren und die benachbarten auseinanderzulegen. Es sieht us, als ob das eine oder andere Blatt mit beiden Rändern an der



Wand des Oviducts angewachsen sei und mit dieser einen cylindrisch Hohlraum einschlösse, während eine genauere Untersuchung nur zwei n ihren freien Rändern dicht verklebte Blätter zeigt. So viel derartige B der sich aber auch als trügerisch erweisen, so giebt es doch auch wirklic Verschmelzungen je zweier benachbarter Blätter (Fig. 380)\*). Ob das i diese Weise gebildete Rohr an beiden Enden offen oder nach einer Se blind ist, wird sich vielleicht an Abgüssen des Lumen, sogenannten Corsionspräparaten, entscheiden lassen.

Von den Lücken, die durch zufällige Verklebung oder Verschmelse benachbarter Falten entstehen, muss man eine andere Art Lücken wohl t terscheiden, die im Inneren des Bindegewebsgerüstes der Falten enthalt sind (Fig. 378\*, 380 \*\*). Jene sind von Flimmerepithelium ausgekleide diese haben einfach contourirte Wände. Das Bindegewebe, welches d Schleimhaut der Ampulle des Oviducts bildet, gehört zu der fein netzform gen Art, die in den conglobirten Drüsen, so wie in der Schleimhaut d. Magens und Darmcanals vorkommt, enthält auch in seinen Maschen hiund da Lymphkörpern ähnliche Zellen. Es ist reich an Blutgefässen, dere Stämmchen in den grösseren Falten liegen, die arteriellen nicht selten stageschlängelt und selbst spiralig gewunden. Neben den Blutgefässen b gegnet man an der Basis der Falten und innerhalb der letzteren den « wähnten canalartigen Hohlräumen, die an Querschnitten der Länge na durch die lockerer gewebte Mitte der Falten verlaufen und sich öfters n diesen gabelförmig theilen. Ob man sie für einfache Bindegewebslück oder für Lymphgefässe halte, so deuten sie, wie der gewundene Verlauf « Arterien, auf eine Schwellungsfähigkeit des Schleimhautgewebes, die für Function desselben nicht ohne Bedeutung sein kann.

Physiol. Bemerk.

Ich glaube aus diesen anatomischen Thatsachen die Vermuthung ableiten dürfen, dass, was den Ort der Befruchtung betrifft, die Wahrheit zwischen von Pouch et neuerdings vertheidigten Ansicht und der Ansicht Bischof: in der Mitte liegt. Da das Ei die ersten Entwickelungsstadien im Oviduct durc macht, so kann die Begegnung desselben mit den Spermatozoiden nicht, wie m annahm, im Uterus stattfinden. Andererseits wäre die Befruchtung z sehr dem Zufall preisgegeben, wenn sie, wie Bischoff (Entwickelungsgeschicht S. 21) voraussetzt, auf dem Ovarium in dem Momente zu geschehen hätte, wo da Ei aus dem Follikel in den Oviduct übertritt. Dagegen scheinen die Grübche an der Oberfläche der Falten des Oviducts und die zahllosen und verwickelts Gänge zwischen denselben ganz daraufangelegt, den Spermatozoiden einen Aufent halt zu gewähren, in welchem sie festgehalten, vertheilt und, vermöge des Blat reichthums des Organs, ernährt werden. Die Flimmerbewegung der Schleimhaut oberfläche, die das Ei zum Uterus geleitet, hat vielleicht die Nebenwirkung, de Austritt der Spermatozoiden aus dem Ostium abdominale zu erschweren. congestiven Schwellung der Schleimhaut und in der Zusammenziehung der Ring congestiven Schweitung der Schleimhaut und in der Zusammenzienung der Aug faserhaut des Oviducts sind Mittel gegeben, um die gegenseitige Berührung de Spermatozoiden und des Eies zu sichern. Demnach ist die Ampulle des Oviduct (die sich, beiläufig gesagt, bei dem Schaf und der Kuh ebenso verhält, wie beit menschlichen Weibe), ihrer physiologischen Bedeutung nach, ein Receptaculus seminis, von welchem aus das Ei nach der Befruchtung in kürzester Zeit de geraden Weg durch den Isthmus zurücklegt. Handelte es sich bei dem Oviduct blo um einen Ausführungsgang für das Ovarium, so wäre es unverständlich, warumd Canal sich in der Richtung von der abdominalen zur Uterinmündung verjüng während doch das Ei im Herabsteigen an Volumen eher zu- als abnimmt.

In einem einzigen Falle sah ich die Schleimhaut der Ampulle des Ovidus

Ovarien. 497

ainer von der eben beschriebenen durchaus abweichenden und sehr eigenthümen Weise zusammengesetzt. Sie war 1 bis 2 Mm. mächtig, ohne Falten und sprünge und grenzte sich gegen das spaltförmige Lumen mit einem scharfen, keln Contour ab. Ihr Gewebe, durchaus spongiös oder cavernös, bestand aus adrischen Bälkchen von meistens 0,01 bis 0,03 Mm. Durchmesser, zwischen m sich leere, untereinander communicirende Maschenräume von verschiedener n und Weite, die meisten von etwa 0,1, manche von 0,04 bis 0,05 Mm. Durchser befanden. Diese Räume waren gegen das Lumen des Oviducts offen. Die chen enthielten ohne Ausnahme bluterfüllte Capillarien, die feinsten ein ein-s Gefäss, die stärkeren deren mehrere nebeneinander. In den tiefsten, der kelhaut nächsten, zugleich weitesten Maschen sassen, von den Bälkchen ausnd, Büschel gewundener Gefässe, die an Arteriae helicinae erinnerten. Das arat hatte längere Zeit in chromsaurer Kalilösung gelegen und so war es mir r nicht möglich, zu ermitteln, ob die cylindrischen Epithelzellen, welche alich umherlagen, an den Bälkchen gehaftet und die Maschenräume ausgekleihatten, oder ob sie nur der Oberfläche angehörten.

Auch dieses Gewebe schien zur Aufnahme und Beherbergung der Spermatoen sehr wohl geeignet; doch vermag ich nicht zu entscheiden, ob ich einen nderen Typus oder eine besondere Entwickelungsstufe eines normalen Gewebes ein krankhaft verändertes vor mir gehabt habe. Für das letztere spräche Umstand, dass der Oviduct der anderen Seite entschieden desorganisirt, verhsen und von einem festen Exsudat vollständig ausgefüllt war. Den Uterinen nach zu schliessen, gehörten die Genitalien einem Individuum an, welches t vor oder nach der Menstruation gestorben war. Der Oviduct anderer, in Menstruation begriffener Genitalien, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte,

te mir aber nur die gewöhnliche Form des Gewebes.

## e. Ovarien. Eierstöcke 1).

Das Ovarium ist ein abgeplattet eiförmiger, mehr oder minder gestreck- Ovarium. mit dem längsten Durchmesser transversal gestellter Körper (Fig. 381, O) seschlossen in die bereits beschriebene Peritonealfalte, die sich von der eren Lamelle des Lig. latum erhebt. Der Rand des Ovarium, welcher Wurzel dieser Falte entspricht und des Peritonealüberzuges entbehrt 2), lt den Hilus der Drüse dar; er ist zugeschärft, nur mässig convex oder ide und nimmt in seiner ganzen Länge die Blutgefässe auf, die in das ere des Ovarium oder aus demselben hervortreten (Fig. 382, 8). Der enüberliegende, rückwärts, und wenn das Lig. latum gespannt ist, aufts gekehrte Rand 3) ist stumpf und von stark convexem, mitunter selbst klig gebogenem Verlauf. Die Flächen sind eine obere und eine untere, vorwärts, diese rückwärts geneigt. Von den beiden Spitzen setzt sich mediale 4) in das Lig. ovarii fort (Fig. 381), einen im sagittalen Durchser comprimirten, aus Bindegewebsbündeln, glatten Muskelfasern und assen bestehenden Strang, der in dem medialen Theil der Ovariale des Peritoneum liegt und Uterus und Ovarium mit einander verbindet. laterale Spitze des Ovarium 5) ist abgerundet, zuweilen durch eine leichte schnürung abgesetzt und durch das Lig. infundibulo-ovaricum (Fig. 381) dem abdominalen Ende des Oviducts verbunden.

Das Ovarium misst in der Länge (im transversalen Durchmesser) 2,5

<sup>1)</sup> Testes muliebres. 2) Margo rectus. 3) Margo convexus. 4) Extremitas acuta s. ute-L b) Extr. obtusa s. tubaria.

bis 4 Cm., in der grössten Breite (von einem Rande zum anderen) 2 bis 3 Cm., seine grösste Dicke beträgt 7 bis 12 Mm., sein Gewicht 5 bis 7 Grm.

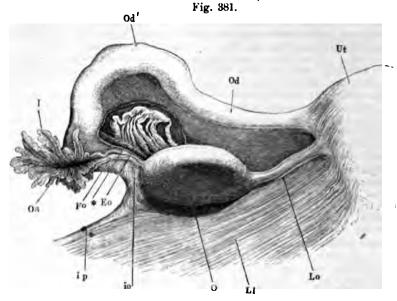

Ansicht von hinten der seitlichen Ecke des Uterus (Ut) mit einem Theil des Lig. latum (Lt), dem Oviduct und Ovarium. Od Isthmus, Od Ampulle des Oviducts. Ilafundibulum. Oa Ostium abdominale des Oviducts. Fo Fimbria ovarica. O Ovarium, abwärts umgelegt. Lo Lig. ovarii. io Lig. infundibulo-ovaricum. ip Lig. infundibulo-pelvicum, an der Becken-Insertion abgeschnitten. Eo Epoophoron, durch Abtrennung eines Theils der hinteren Platte des Lig. latum frei gelegt. \* Dem Rande des Ovarium folgender Gefässzweig.

(Krause). Die Oberfläche ist glatt und, vor der Entwickelung der Pubertät, eben; nach derselben wird sie durch die Hervorragung der reifen Blächen und durch die narbige Einziehung der geborstenen stellenweisehöckerig und stellenweise gefurcht. Die Furchen ziehen in mäandrischen Windungen, einigermaassen an die Furchen der Oberfläche des Grosshirns erinnernd.

Man unterscheidet an dem Ovarium Hülle und Parenchym<sup>1</sup>) und an der Hülle zwei Blätter, den Peritonealüberzug und die dem Ovarium eigenthümliche fibröse Haut, die Albuginea<sup>2</sup>). Das Peritoneum hat, so weit es das Ovarium bekleidet, einen von dem Peritonealüberzug der übrigen Baucheingeweide verschiedenen Charakter, der am unteren Rande des Organs mit einer scharfen, geraden oder welligen Grenzlinie auftritt. Meist ändert sich an dieser Linie das Niveau der Oberfläche: sie wird etwas höher oder niedriger. Zugleich erhält sie über der Grenzlinie, statt der Glätte und des Glanzes, die dem Peritoneum eigen sind, ein mattes, fein chagrinirtes Ansehen und eine mehr röthliche Farbe von durchschimmernden Blutgefässen. An diesen Verschiedenheiten hat vielleicht die Form des Epithelium einigen

<sup>1)</sup> Stroma. 2) Membrana propria.

die Stelle der gewöhnlichen, abgeplatteten (Endothel-) Zellen nehdem Ovarium, je nach der Thierspecies, kleinere, aber mächtigere, e Pflaster - oder auch Cylinderzellen ein (Waldeyer); hauptsäch-beruht die Eigenthümlichkeit der Oberfläche auf der Textur der rebigen Umhüllung. In den äussersten Schichten, welche der mit der Haut vereinigten fibrösen entsprechen und in der Regel zusammen er 0,1 Mm. Mächtigkeit haben, verlaufen die Fasern gewöhnlich im sagittalen Durchschnitt der Drüse eine Reihe querdurchschnitndel (Fig. 383, 2) zwischen zwei der Schnittebene parallelen Faserig. 383, 1, 3) sichtbar wird; auf sie folgt nach innen ein Bindedessen cylindrische Bündel einander in den mannigfaltigsten Richdurchflechten, so dass jeder Schnitt zwischen gekreuzten Bündeln zeigt, die von den Querschnitten der senkrecht zur Schnittebene iden Bündel eingenommen werden (4). Obgleich das freie Auge ze dieser gekreuzten Faserlagen gegen die Albuginea nicht erkennt, ie doch zum Parenchym der Drüse gerechnet werden, da sie gelewesentliche Drüsenelemente, die sogleich zu beschreibenden Folliıalten.

Fig. 382.



lurchschnitt des einer während astruation Ver-1 Albuginea. Follikel. 2' Tuosa, 2" Tunica
und granulosa
ikels. 3 Tunica ikels. des Corpus lu-4 Tunica propria n. 5 Blutcoagu-Riss des Folli-In Rückbildung es C. luteum. den Hilus ovarii ide Gefässe. 9 Lades Lig. latum uteri.

Fig. 383.

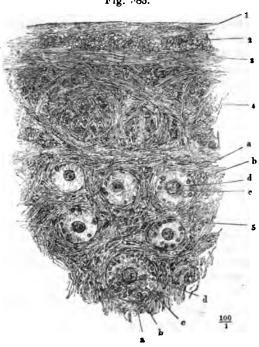

Sagittaler Durchschnitt der Rinde des Ovarium einer 18jährigen Person. 1, 2, 3 Mit der Serosa verschmolzene Albuginea. 4 Faserschichte der Rindensubstanz des Ovarium. 5 Zellige, follikelhaltige Schichte der Rindensubstanz. a Follikel. b Membrana granulosa. c Dotter. d Keimbläschen mit dem Keimfleck.

Unsere Schilderung der Albuginea bezieht sich auf die Blüthenjahre. Na Walde yer fehlt sie in den ersten Lebensjahren und lägen die Eifollikel unm telbar unter dem Epithel; im höheren Alter kann die Zahl der im sagittalen utransversalen Verlauf alternirenden Schichten auf vier bis fünf und mehr steige

Die Aehnlichkeit der Epithelzellen des Ovarium mit Drüsenzellen gab Pflüg. (Die Eierstöcke der Säugethiere und des Menschen. Lpz. 1863) Anlass, den seris Häuten die Bedeutung von Drüsen zu vindiciren. Koster (Verslagen en mei deel, der koninkl. Akad. van Wetensch. Afd. Natuurk. D. 3. 1869) und Wadeyer schlagen den entgegengesetzten Weg ein; sie erklären das Epitheld Ovarium für ein Drüsen- oder Schleimhautepithel; sie sprechen dem Ovarium der Iorüse als die Grenze, an welcher das Peritoneum vom Ovarium gleiches durchbrochen werde. Ich halte dafür, dass unter den Merkmalen, nach welch wir die Stellung der Membranen bestimmen, der Verlauf bedeutsamer sei, die Form des Epithels und erinnere an die von Waldeyer selbst citirte Beachtung Thiry's, wonach das Peritoneum der Bauchwand der Früsche sich z Zeit der Reife der Eier mit Flimmerepithel bekleidet.

Marksubstanz.

An dem Parenchym des Ovarium lässt sich eine innere Substanz, man nach Analogie mit anderen Drüsen Mark nennen kann 1), von ein äusseren oder Rindonschichte 2) unterscheiden. Die Marksubstanz (F 384, 4) enthält die Verzweigungen der vom angehefteten Rande her in Ovarium eintretenden Gefüsse; sie charakterisirt sich daher durch schwa mige Beschaffenheit und durch röthliche Färbung, die gegen die Rind substanz allmälig in eine mehr grauweisse Farbe übergeht, während faserige Theil der Rindensubstanz nebst der fibrösen Haut entschieden we erscheint. Durch das Mark wird die Rinde in zwei, am freien Ende t an den Spitzen der Drüse zusammenhängende Platten geschieden; aber at die Marksubstanz besteht, wie man an dünnen sagittalen Durchschnitt sieht, aus zwei gegen den freien Raud der Drüse verbundenen Lagen, d sich mittelst eines welligen scharfen Randes gegen eine mittlere Lage von zartem, lockerem und gefässarmem Bindegewebe (Fig. 384, 5) absetze Man wird diesen Bau am besten verstehen, wenn man sich das Ovsriu unter dem Bilde einer mächtigen, zweischichtigen, zusammengeklappte Scheibe vorstellt; die Schichte, die bei dem Zusammenklappen nach inne zu liegen kommt, in Verbindung mit dem lockeren Bindegewebe, welch die einander zugekehrten Flächen dieser Schichte aneinanderheftet, ist d Marksubstanz. Nicht immer entspricht die Stelle der Faltung genaud Mitte der Scheibe. Von den beiden zugeschärften Lippen, die den Hil der Drüse bilden, kann die eine — gewöhnlich ist es die untere — die s dere überragen.

Die Gefässverzweigungen, welche in der Marksubstanz enthalten sin zeichnen sich durch ihre relative Stärke, durch ihren Reichthum an Muske und elastischen Elementen, die arteriellen Zweige insbesondere durch ihr geschlängelten und selbst spiralig gewundenen Verlauf aus. Der Hauf bestandtheil der Marksubstanz ausser den Gefässen ist Bindegewebe; es b

<sup>1)</sup> Gefässschichte Waldeyer. Portion bulbeuse Sappey. Rouget (Journ. de la pl siol. I, 737. 1858) und Savage (Illustrations of the surgery of the female pelvic orga. Lond. 1863) verstehen unter Bulbus orarii den Plexus geschlängelter und theilweise ko zicherförmig gewundener Gefässe am Hilus des Ovarium.

2) Parenchymschichte Wideyer. Portion origène Sappey.

leitet mit mächtigen parallelen Bündeln die stärkeren Gefässstämme und füllt mit feineren netzartigen Zügen die Räume zwischen denselben. Stär-

Fig. 384.



lagittaler Durchschnitt des Ovarium einer 18jährigen 'erson. 1 Albuginea. 2 Faserschichte der Rindensubtanz. 3 Zellige Schichte derselben. 4 Marksubstanz. Lockeres Bindegewebe zwischen den festeren Schichten der Marksubstanz.

kere Bindegewebsbündel werden von Netzen elastischer Fasern umsponnen; stellenweise mischen sich in der Nähe der Arterienstämmchen den longitudinalen Bindegewebsbündeln parallele Bündel glatter Muskelfasern, Fortsetzungen der Muskelzüge des Lig. ovarii, bei. ständig kommen in der Marksubstanz die Bestandtheile vor, die ich sogleich aus der Rindensubstanz als Residuen der Follikel näher zu beschreiben haben werde, zusammengefallene und stark gefaltete, structurlose Blasen und Klümpchen und Körner eines gelben Fettes.

Der physiologisch we- Rindensubsentliche, eigentlich keimbereitende Theil des Ovarium ist die Rindensubstanz, doch sind auch in dieser wieder zweierlei Elemente von einander zu scheiden: einerseits die Bläschen, Follikel<sup>1</sup>), wel-

das Secretionsproduct des Ovarium einschliessen und zuletzt ausseen und demnach, wenn nicht morphologisch, doch physiologisch den lsenbläschen anderer Secretionsorgane entsprechen; andererseits die indlage, welche jene Bläschen eingebettet enthält, das Stroma der idensubstanz oder Stroma ovarii im engeren Sinne des Wortes. Ich inne mit der Schilderung des letzteren.

Es wurde bereits erwähnt, dass das Stroma der Rindensubstanz des Stroma. rium weder gegen die äussere Hülle dieses Organs, noch gegen die rksubstanz abgegrenzt ist. Nach beiden Seiten hin ist es zu äusserst 1 bindegewebiger Natur, nur mit dem Unterschiede, dass von der Markstanz her die Bindegewebsbündel einfach strahlig sich ausbreiten, wähd der Uebergang der Albuginea in das Stroma durch die Aenderung

<sup>1)</sup> Graaf'sche Bläschen. Orula s. vesiculae Graafiana aut. Orisacci Barry (Phi-ph. transactions. 1838. P. II, p. 301). Eikapseln oder Eisäckehen.

des Verlaufs der Bündel, die dichte Verflechtung derselben, bezeichnet wird Eine Eigenthümlichkeit dieses Bindegewebes, die aber erst auf Behandlun mit Essigsäure hervortritt, besteht in dessen Reichthum an interstitielle, Kernen; er ist so gross, dass das Gewebe nach der Einwirkung der Essigsäure nicht heller, sondern minder durchsichtig weiss erscheint. Ich unterscheide die peripherische bindegewebige Schichte (Fig. 383, 4. 384, 2), die nur ausnahmsweise Follikel enthält, unter dem Namen Faserschichte von der zelligen Schichte (Fig. 383, 5. 384, 3), in welcher Follikel regelmässig vorkommen.

Wie Waldeyer angiebt, gehört auch die Faserschichte nur dem mittleren Lebensalter an; bis zum 8. bis 10. Lebensjahr habe das ganze Parenchymlager des Ovarium denselben Bau; Follikel und Stromazellen reichen bis an das Epithelium hinauf.

Das Gewebe der zelligen Schichte (Fig. 385), welches durch seine wechselnde Müchtigkeit vorzugsweise die Schwankungen des Volumen des Ovarium bedingt, besteht zum grössten Theil aus dicht ineinandergefügten

Fig. 385.



Feiner Durchschmtt der zelligen Schichte des Stroma der Rindensubstanz mit bluterfüllten Capillargefässen. Aus einem in chromsaurer Kalilösung aufbewahrten Ovarium.

Kernzellen von mannigfaltiger Gestalt. Ein Theil derselben, zunächst der äusseren Bindegewebsschichte, sowie in der Umgebung der Gefässe, die das Stroma durchziehen, und der grösseren Follikel ist spindelförmig und mitunter von den entgegengesetzten Spitzen aus in Fäden ausgezogen, deren Länge die Länge des Kerns um das Zwei- bis Dreifache übertreffen kann 1); andere Zellen, in den Zwischenräumen der spindelförmigen, sind kuglig oder eckig und mit kurzen Spitzen versehen, mit denen sie in die Interstitien benachbarter Zellen eingreifen. Werden diese Zellen in Kali gelöst, so bleiben Bindegewebszüge mit feinen elastischen Fäden zurück, welche in ziemlich regelmässigen Abständen zur äusseren Bindegewebsschichte aufsteigen, sich in dieser pinselförmig aubreiten, und so das Stroma in Fächer ab-

theilen. In derselben Richtung dringen vereinzelte stark geschlängelte Gefässstämmehen durch das Stroma zur Oberfläche, um sich unterhalb der Serosa und in derselben zu verästeln.

Die Follikel sind ursprünglich mikroskopisch und in dem zelligen Theil des Stroma der Rindensubstanz, besonders in dessen äusserer Schichte,

'ollikel.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich sind es diese spindelförmigen Zellen, welche von Rouget (a. a. O.), Klebs (Archiv für pathol. Anat. u. Phys. XXI, 363. 1861) und Grohe (ebendas XXVI, 271. 1863) als Muskelfasern beschrieben werden, die sich im Stroma des Orrium durchkreuzen und die Follikel unschließen, wohl auch die Sprengung der Follikel bewerkstelligen sollten. Sie ergaben v. Winiwarter (Zur Anat. des Ovariums der Säugethiere. A. d. 57. Bde. der Wiener Sitzungsberichte. 1868) weder die chemischen Reactionen des Muskelgewebes, noch ließen sie auf Reizung am frischen Organ Contractioner erscheinungen erkennen.

503

ansnahmsweise, wie erwähnt, auch in der äusseren Bindegewebslage des Stroma enthalten, dehnen sich aber während ihres Wachsthums sowohl nach aussen wie nach innen aus und reichen, wenn sie ihre volle Reife und damit einen Durchmesser von 10 bis 15 Mm. erlangt haben, einerseits bis in die Marksubstanz, während sie andererseits die Oberfläche des Ovarium kuppelförmig hervorwölben. Die wechselnde Zahl der Follikel und ihre wechselnden Entwickelungsstadien sind Ursache der zahlreichen Verschiedenheiten, welche die Ovarien darbieten. Da während der zeugungskräftigen Jahre beständig Eier reifen, Follikel bersten oder sich zurückbilden and neue nachrücken, so dürfte man erwarten, in jedem Ovarium die ganze Reihenfolge der Entwickelungsstufen vor sich zu sehen. Und wenn wirkich, wie man annimmt, bei dem menschlichen Weibe jede Menstruation lie Reife in der Regel eines Eies und die Berstung eines Follikels andeutet, o müsste jede höhere Entwickelungsstufe der nächstfolgenden um etwa ier Wochen voraus sein. In der That kommt nicht selten neben zum Bersten reifen oder eben geborstenen Follikeln eine Reihe anderer von tufenweise abnehmenden Dimensionen vor, die also zu successiver Ausildung bestimmt scheinen. Indess ist dieser Fall nicht der gewöhnlichstedie Zahl der grösseren oder auch nur der mit freiem Auge sichtbaren Folikel ist veränderlich und zuweilen sehr gering. Will man nicht alle Ovaien, welche nur einen oder ein Paar Follikel enthalten, für krank oder zeitveise unfruchtbar erklären, so kann man auch nicht annehmen, dass in dem falle, wo so viele einander in der Entwickelung nahe stehende Follikel vorıanden sind, jeder gerade nur für Eine der folgenden Menstruationen deignirt sei. Es hat vielmehr den Anschein, als könnten sich gleichzeitig der in kürzeren Fristen mehrere Follikel zum Bersten anschicken, von deien dann vielleicht nur einer sein Product wirklich in den Oviduct entleert, benso wie auch das kindliche und jungfräuliche Ovarium unendlich viel nehr Follikel beherbergt, als unter den günstigsten Verhältnissen während ines Menschenlebens Verwendung finden können. (Auch bei der Kuh, wo loch die Follikel regelmässig um ein Jahr in der Entwickelung auseinander tehen müssten, findet sich immer eine grosse Anzahl auf der gleichen Ent-Ob die in dem Embryo angelegten Follikel stationär rickelungsstufe.) deiben, bis die Reihe sie trifft, oder ob sie nach gewisser Zeit vergehen, m wieder anderen Platz zu machen, ist eine ebenfalls noch unerledigte md kaum aufgeworfene Frage. Mir ist das letztere nicht unwahrscheinich, weil mitunter in Ovarien von Frauen aus mittleren Lebensjahren die angsten Entwickelungsstusen vermisst werden. Es gehört, wie man sieht, in reicheres Erfahrungsmaterial, als wir besitzen, dazu, um die zeitlichen 'erhältnisse in der Entwickelung der Follikel festzustellen; aber auch die ledeutung der einzelnen Formen wird verschiedentlich beurtheilt.

Zur Zeit der Geschlechtsreise enthält die Rindenschichte des Ovarium läschen von 0,03 bis 0,04 Mm. Durchmesser, welche an einem, in beliebier Richtung senkrecht gegen die Obersläche geführten Durchschnitte meitens in einfacher Reihe und in grösseren oder geringeren Abständen von inander, an der Grenze der faserigen und zelligen Zone sich zeigen (Fig. 86,5). Zuweilen liegen zwei solcher Bläschen unmittelbar nebeneinander; benfalls ausnahmsweise rückt das eine oder andere weiter in die bindege-

webige Schichte des Stroma auf; einzelne finden sich in den tieferen Theilen der Rindenschichte zerstreut. Ich zählte in einem Sagittalschnitt aus

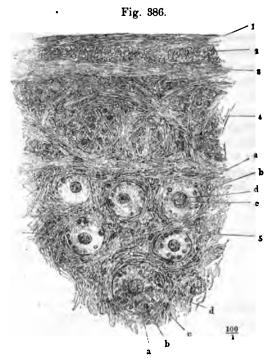

Sagittaler Durchschnitt der Rinde des Ovarium einer
18jährigen Person.
1, 2, 3 Mit der Serosa verschmolzene Albuginea.
4 Faserschichte der Rindensubstanz
des Ovarium.
5 Zellige, follikelhaltige Schichte der
Rindensubstanz.
a Follikel.
b Membrana granulosa.
c Dotter.
d Keimbläschen mit dem Keimfleck.

dem Ovarium eines 18jähri. gen Mädchens, welcher etwa den sechsten Theil der Peripherie umfasste 20 solcher Bläschen; längs der ganzen Peripherie des Frontalschnitts würden deren also etwa 120, langs der Peripherie eines, dem längsten Durchmesser des Ovarium parallelen Durch. schnitts vielleicht 300 an. zunehmen sein, und sonach würde die Zahl der Bläschen in einem Ovarium etwa 36 000, in beiden nicht viel weniger als 72 000 betragen.

Die Bläschen scheinen von einem einfachen und scharfen Contour begrenzt; innerhalb desselben wird auf Zusatz von Essigsäure oder durch Imbibition eine einfache Schichte platter, etwas länglicher Kerne von 0,005 bis 0,008 Mm. längstem Durchmesser sichtbar (Fig. 386, b); Kali löst diese Kerne auf, zeigt aber an ihrer Stelle polygonale

Zellen, welche wie ein Pflasterepithelium die Oberfläche der Bläschen bekleiden (Fig. 387) oder, richtiger, diese Oberfläche bilden. Denn zwischen dem

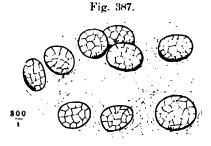

Follikel der Rindenschichte des Ovarium, nach Behandlung mit Kali und Auswässerung.

Stroma des Ovarium und jenen polygonalen Zellen ist um diese Zeit keine besondere Membran sichtbar und der einfache Contour der Blächen entspricht nur der Grenze des Stroma gegen die Zellenlage (Fig. 388). Die letztere umschließt eine feinkörnige Masse (Fig. 386, c), in welcher wieder ein wasserhelles kugliges Bläschen von 0,025 Mm. Durchmesser mit einem glänzenden, punktförmigen centralen Fleck enthalten ist (d). Dies letztgenannte

505

rweist sich bei fortschreitender Entwickelung als Keimbläschen, erminativa 1), der centrale Fleck desselben als Keimfleck, Ma-

Fig. 388.



1

itt der Rinde des Ovarium eines nen Mädchens. 1 Ei. 2 Zellen-3 Leere Bindegewebsmasche, aus ler kuglige Zellenhaufen herausgefallen ist. cula germinativa<sup>2</sup>); die körnige Masse, von der es umhüllt ist, entspricht also dem Dotter (Vitellus) des Eies, und die Lage epitheliumähnlicher Zellen gehört dem Follikel an, innerhalb dessen das Ei heranwächst, dessen äussere Begrenzung aber nur von dem bindegewebigen Stroma des Ovarium herrührt.

Die früheren Entwickelungsstadien der Eier und Follikel müssen beim Embryo und bei dem neugeborenen Mädchen aufgesucht werden, denn bald nach der Geburt haben sie in der Regel schon die oben beschriebene Gestalt. Ich habe (S. 359) der Ansicht Waldeyer's, die zuerst von Pflüger (Die Eierstöcke der Säugethiere und des Menschen. Lpz. 1863) als Vermuthung ausgesprochen worden, dass nämlich die Eier Abkömmlinge der Epithel-

zellen seien, die das Ovarium bekleies von Dursy und Kapff dagegen erhobenen Widerspruchs gedacht. Ipithelium zusammenhängend, oder nicht, sind bei Embryonen aus der Woche die Zellengruppen im Ovarium anfangs kuglig, erhalten aber Ende des Fötuslebens die Gestalt anastomosirender Schläuche. Um liums willen, welches sich übrigens nur kurze Zeit nach der Geburt, ky zufolge ausnahmsweise bis zum 4. Lebensjahre, behauptet, wurde m von Pflüger, wie früher (Müll. Arch. 1838, S. 531) von Valentin, sen Drüsen zugezählt; doch sind die Zellenstränge niemals in einer er Membrana propria, eingeschlossen 3). Die Entwickelung der Zellender Schläuche beruht, nach Waldeyer, auf einer Vermehrung der gleichzeitiger Wucherung des Stroma und der Gefässe, so dass die Zelvon bindegewebigen Scheidewänden umgeben und abgetheilt werden zugung einzelner Zellen im Wachsthum, welche Waldeyer an dem en Epithel des Ovarium wahrgenommen haben will, führt innerhalb gruppen zur Bildung der primitiven Eier; diese bestehen aus einem Klümpchen feinkörniger Substanz von 0,02 Mm. Durchmesser, das man otter bezeichnen darf, und einem Kern, dem Keimbläschen. Unter der Zellengruppen folgt schon bei Embryonen aus der 30. bis 32. Woche er primitiven Follikel, Eier mit einem einfachen Kranz von Epithelbilden sich aus den Ballen, wie später aus den Schläuchen, durch fortucherung des Bindegewebes, welches in die epithelialen Massen hinund je die einzelnen Eier mit einer Partie der sie umgebenden Epithel-

wila prolifera. Purkinje'sches Bläschen.

2) Wagner'scher Keimfleck. ich es in Uebereinstimmung mit Grohe (Arch. für path. Anat. u. Physiol. XXVI, II, 570. 1863), Kölliker (Gewebel. S. 548) und Waldeyer, indess Letzes. aus dem physiol. Laborat. zu Bonn, Berl. 1865, S. 173) und neuerdings y (Archiv für path. Anat. u. Physiol. LI, 470. 1870) die Valentin-Pflüger'st in Schutz nehmen.

zellen umgreift. Doch findet man noch beim 2½jährigen Kinde Follikel in traubenförmigen Gruppen (Fig. 388). Die die Eizelle umgebenden Zellen sind kleiner, als die Zellen des Ovarial-Epithelium, und diesen Umstand meint Waldeyer, da die anatomische Continuität nicht zu bezweifeln sei. nur so erklären zu können, dass die Zellen, indem sie sich durch Theilung vervielfältigen, anfangs kleinere Theilproducte liefern. Direct vermochte er aber Theilungsvorgänge der Epithelzellen, wenn auch häufig eingeschnürte und doppelte Kerne vorkamen, nicht zu constatiren und ebenso wenig sind ihm die Theilungen der Eizellen in den Schläuchen begegnet, welche P flüger beobachtet haben wollte.

begegnet, welche Pflüger beobachtet haben wollte.

Nach Waldeyer finden Einsenkungen des Epithelium zum Behufe der Neubildung von Eiern und Follikel nach dem 2. bis 3. Lebensjahre nicht mehr Statt; Koster dagegen (Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde V, 256, 1870) behauttet, dass sie, wenn auch nur ausnahmsweise, noch in späteren Jahren sich ereignen, und auch Gerlach (Verhandl. der Erlanger physikalisch-medicin. Societät 1870) hält die Annahme, dass in den Ovarien erwachsener Frauen neue Eier entstehen, für unabweisbar, und beruft sich auf einen Fall, wo bei einer 18jährigen menstruirten Selbstmörderin die centrale Partie des Ovarium gar leine und die Rindenschichte nur ganz vereinzelte kleine Eizellen in den ersten Entwickelungsstadien enthielt.

Der weitere Fortschritt der Entwickelung besteht zunächst in einer Ausdehnung des Eies und des Follikels, wobei indess die Zellen des letzteren nur an Zahl, nicht an Grösse zunehmen (Fig. 386). Zwischen der Innenfläche dieser Zellen und dem Dotter entsteht die äussere Eischalenhaut, das Chorion 1), als eine glasartige, allmälig an Mächtigkeit zunehmende Membran. Aussen um die Zellen der Follikelwand ordnen sich die Fasern und Faserzellen des Stroma zu concentrischen, im Durchschnitte ringförmigen Zügen. Follikel dieser Art, von im Mittel 0,07 Mm. Durchmesser, kommen immer nur vereinzelt und in tieferen Lagen des Stroma vor.

Diese Thatsache erklärt Schrön (Ztschr. für wissensch. Zool. XII, 409. 1863) durch ein Wandern der Follikel (Corticalzellen) nach innen; er nimmt an, dass die Zellen, indem sie sich vergrößern, von jüngeren, an der Oberfläche neu erzeugten, nach innen gedrängt würden. Es sind aber noch andere Deutungen des Vorgangs möglich; es könnte das Ovarium im Ganzen durch Ansatz neuer Substanz unte der Oberfläche wachsen, die Schichte mit den reiferen Eiern also in einem früheren Zeitraum äusserste Rindenschichte gewesen sein. Auch die Vermuthung ist für jetzt nicht abzuweisen, dass die Follikel der verschiedenen Schichten gleichzeitigen Ursprungs, aber nur die tieferen einer Weiterentwickelung fähig seien. Bei den neugebornen Mädchen fand ich keinen Größenunterschied zwischen oberflächlich und tiefer gelegenen Follikeln.

Zuerst erreicht das Ei seine definitive Grösse und Form. Es hat alsdann etwas über 0,2 Mm. Durchmesser; das Chorion (Fig. 389, 4) ist 0,01 Mm. mächtig; der Durchmesser des Keimbläschens (1) beträgt 0,045, des Keimflecks (2) 0,007 Mm. Den Raum zwischen dem excentrischen Keimbläschen und dem Chorion füllt ein deutlich gelber grobkörniger Dotter aus (3). Indessen geht auch der Follikel seiner Reife entgegen. Die anfänglich einfache Zellenlage vervielfältigt sich und hebt sich theilweise von dem Ei ab, indem sich innerhalb der Zellenschichten, die das Ei bedecken, ein Spalt (Fig. 389 A, 6) erzeugt, der sich allmälig vergrössert und mit eiweischaltiger Flüssigkeit<sup>2</sup>) erfüllt. In dem Maasse wie der Follikel wächst, dehnt

Zona pellucida. Oolemma pellucidum Krause. Membrana vitellina. Dotterhut.
 Liquor folliculi.

Spalt zur kugligen Höhle aus (Fig. 389 B, 6) und verkleinert der Vorsprung, den das Ei mit den Zellen, die es zunächst umlie Höhle des Follikels bildet.

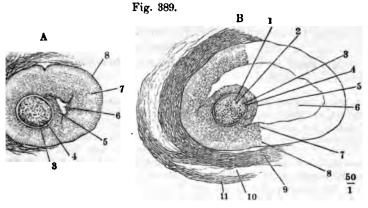

kelte Follikel aus dem Ovarium des Schafs. 1 Keimbläschen. 2 KeimDotter. 4 Chorion. 5 Discus proligerus. 6 Höhle des Follikels. 7 Innere
kugliger Zellen, 8 Aeussere Schichte cylindrischer Zellen der Membrana
1. 9 Tunica fibrosa des Follikels. 10 Lockeres Bindegewebe zwischen der
T. fibrosa des Follikels und dem Stroma des Ovarium.

ehen von diesem Vorsprung, betrug die Mächtigkeit der Zellenmim Schaf) an einem Follikel von 0,2 Mm. Durchmesser 0,07 Mm.,
'ollikel von 0,8 Mm. Durchmesser 0,1 Mm., an einem Follikel von
urchmesser 0,12 Mm. Sobald die Wand des Follikels aus mehnlagen besteht, unterscheiden sich die äusseren Schichten (Fig.
den inneren (7) durch ihre mehr gestreckte, in einer gegen die
senkrechten Richtung verlängerte Form. In grösseren Follikeln
diese Differenz nicht mehr. Um die gleichförmige Zellenschichte
h aus dem Stroma des Ovarium eine gefässhaltige, aus ziemlich
centrischen Bindegewebsbündeln gebildete Wand (9), die sich
Stroma (11) durch eine Lage lockeren Bindegewebes (10) absetztllikel besitzen an der Innenseite dieser Wand, die ich Tunica
nen werde, eine zweite ebenfalls gefässreiche und theilweise bindeaber viel weichere, von zahlreichen kugligen und spindelförmigen
shsetzte Membran, die Tunica propria folliculi m.

muthete, dass die Tunica propria sich aus den äusseren länglichen Zellenirsprünglichen Follikelwand hervorbilden möchte. Walde yer tritt
uthung entgegen und erklärt beide Schichten, die Tunica propria und
Abkömmlinge des Stroma. Je stärker der Follikel wachse, desto gewerde dessen Umgebung; die Tunica fibrosa treibt Gefässschlingen
illikelepithelium, die von lockeren, zellenreichen Bindegewebsscheiden
id; die Zellen erwiesen sich, nach Injection von Zinnober in die Jugusiblicher Kaninchen, durch die enthaltenen Farbstoffpartikelchen zum
il als ausgewanderte farblose Blutkörperchen.

ichtigkeit der Tunica fibrosa und propria ist ungefähr die gleiche; an ausgewachsenen Follikeln etwa 0,25 Mm. Beide, obschon Bindegewebsfäden verbunden, lassen sich leicht von einander

trennen; minder reinlich löst sich die fibröse Haut aus dem Stroma des Ovarium <sup>1</sup>). An der inneren Oberfläche der Tunica propria erhält sich eine ein- oder mehrfiche Lage kugliger oder platter, polygonaler Zellen von 0,04 Min. Mächtigkeit, die Membrana granulosa<sup>2</sup>); der in den Follikel vorragende Theil der Membrana granulosa, der das Ei einhüllt, wird Discus proligerus <sup>3</sup>) genannt (Fig. 389, 5). Ob die Stelle, die der Discus proligerus einnimmt, in einem constanten Verhältniss zur äusseren Oberfläche des Ovarium stehe, ist noch nicht entschieden. Zuweilen sind in einem Follikel zwei Eier enthalten.

Es schien selbstverständlich, dass das Ei, um bei der Berstung des Follikels sogleich zur Hand zu sein und in den Oviduct befördert zu werden, die Spitzeden Follikels, den am meisten über die Oberfläche des Ovarium hervorragenden Punkt einnehmen müsse, und dies Resultat ergaben auch die Untersuchungen, bis Pouchet (a. a. O. p. 48) die Behauptung aufstellte, dass beim Schwein der Dizen proligerus sich gerade an dem entgegengesetzten Pole des Follikels finde und dass ein Bluterguss unter die Membrana granulosa und eine eigenthümliche Entwicke lung der letzteren das Ei aus der Tiefe des Follikels gegen den freien Pol desselben befördere. Coste (Hist. générale et particulière des corps organisés. Paris 1847, I, 165) vertheidigt die ältere Ansicht und erklärt Pouchet's Beobachtungen auch mit Bezug auf das Ovarium des Schweins für irrthümlich. Indessen ist Schrön, dessen Präparationsmethode, Zerlegung des erhärteten Präparats in Scheiben, vollkommene Sicherheit gewährt, ebenfalls zu dem Resultat gelangt, das der Discus proligerus bei der Katze meistens an dem von der Oberfläche entfentesten Theil des Follikels liege. So finden wir es auch, ich beim Schafe, Kölliker. beim Menschen und dazu stimmt endlich die Beschreibung, welche Kehrer (a. a. O.) von der Macula pellucida folliculi giebt, der erhabensten, zur Berstung vorbereiteten Stelle des Follikels, an welcher nicht nur die Bindegewebsschichten des Peritoneum und der Albuginea, sondern auch die Zellenlagen der Membrana grant-losa dünner sind, als in der nächsten Umgebung. Walde yer bezweifelt, ob das Ei im Follikel ein bestimmtes Lagerungsverhältniss zur Oberfläche habe.

Neben den progressiven Entwickelungsformen des Follikels enthält das Ovarium die regressiven, die Formen nämlich, die der Follikel durchläuft, nachdem er durch Berstung sich seines Inhalts entledigt hat. In der Regel füllt sich die Höhle des Follikels nach dem Austritte des Eies mit Blut, doch bildet das Blutcoagulum nur den kleineren Theil des Inhalts des geborstenen Follikels; die Hauptmasse ist die hypertrophische Tunica propria selbst, die schon vor der Berstung sich zu verdicken beginnt, dann, indem sie sich auch nach der Fläche ausdehnt, sich in Falten legt und zugleich mit körnigen Zellen und mit zahllosen Klümpchen eines feinkörnigen, gelben Fettes imprägnirt, welches diesen metamorphosirten Follikeln den Namen gelbe Körper, Corpora lutea, eingetragen hat. Man unterscheidet die gelben Körper in echte und falsche: der echte bildet sich, wenn das aus dem Follikel

o po**ra** te u

<sup>1)</sup> v. Baer unterscheidet an der Theca folliculi (Tunica folliculi Bischoff. Issien fibrosa Köll.) eine äussere, festere und eine innere weiche Schichte; C. Krause und F. Arnold beziehen den Namen Theca folliculi auf die äussere Schichte; die innere neunt Krause Tunica folliculi, Arnold Tunica propria folliculi. Kölliker versteht unter der Membrana propria folliculi eine zarte, homogene Haut, welche in jungen Follikeln die grässreiche Haut nach innen begrenzen und auch später noch durch Einwirkung von Alkalien manchmal nachzuweisen sein soll. 2) Stratum granulosum s. proligerum. Membrans cumuli. Conche celluleuse Coste. Ependyma folliculi Arnold. 3) Discus oophorus. Cumulus proligerus. Zona granulosa. Keimscheibe.

Ovarien, 509

etretene Ei befruchtet worden ist, während der ersten Monate der nunr folgenden Schwangerschaft zu einer festen, faserigen, die Oberfläche
Ovarium überragenden Masse aus; erst von der Mitte der Schwangerft an beginnt er, sich wieder zu verkleinern; er zieht sich in das Innere
Ovarium zurück, wird zackig, besonders im centralen Theile dunkler,
ist zuletzt nur noch als ein Pigmentfleck zu erkennen. Falsche gelbe
er entstehen, wenn dem freiwilligen Austritte des Eies eine Befruchtung
t folgt; sie erreichen nicht den Umfang der echten und ihre völlige
sbildung erfolgt in kürzerer Zeit, vielleicht schon von einer Menstruation
anderen.

Ob der Follikel, der ein reifes Ei enthält, nothwendig und ohne weitere gung bersten müsse; ob die Berstung nur zur Zeit der Menstruation auch, in Folge der Begattung, zu anderen Zeiten statthaben könne; as Ei eines Follikels, der sich ungeborsten erhalten hat, für eine spätere ist- oder Menstruationsperiode bewahrt bleiben könne oder sich sammt Follikel wieder zurückbilden müsse: Alles dies sind schwebende Fragen, die für jetzt eine bestimmte Antwort sich nicht ertheilen lässt. Doch nen in dem Stroma des Ovarium Körper vor, die man wohl für einfach birte Follikel halten darf, sehr faltige, von einer glänzenden, structur-

Fig. 390.



burchschnitt einer zusammengefallenen Blase aus dem Stroma des Ovarium.

losen, 0,02 Mm. mächtigen Haut gebildete, von Bindegewebe erfüllte Blasen 1), welche im prall ausgespannten Zustande wenig hinter dem Umfang eines reifen Follikels zurückstehen würden (Fig. 390). Sie finden sich neben ausgebildeten Follikeln von verschiedener Grösse in den tieferen Regionen des Stroma der Rindensubstanz schon bei Neugeborenen.

Der Ursprung der Membran dieser Blasen, die vielleicht den Ausgangspunkt Lysten des Ovarium bilden, ist mir zweiselhaft geblieben. Bestände eine a propria in Kölliker's Sinne, d. h. eine structurlose Haut zwischen der gewebigen Hülle des Follikels und der Membrana granulosa, so liesse sich men, dass diese die übrigen Gebilde des Follikels überlebe. Doch konnte lölliker's Angaben in dieser Beziehung nicht bestätigen. Dass das Chorion dies, wenn es im Ovarium zurückgehalten wird, eine so bedeutende Ausdeherreichen könne, ist nicht wahrscheinlich, obschon freilich das Chorion des terus befindlichen Eies noch viel grössere Dimensionen annimmt. Eine Anng, wie Follikel, ohne zu bersten, sich zurückbilden können, fand His (Archivnikroskop. Anat. I, 151 1865) Einmal in einem menschlichen Ovarium und im Ovarium der Kuh: es hatten sich die Blutgefässe aus der Propria des iels zurückgezogen und diese bestand in der inneren Schichte oder durchaus

<sup>)</sup> Vielleicht die Corpora albicantia aut.

aus blossem Bindegewebe, auf welchem die Zellen der Membrana granuloss vereinzelt und körnig umgewandelt lagen. Beim Schaf sah ich einigemal auf Durchschnitten jüngerer Follikel (von 0,5 bis 1 Mm. Durchm.) die freie Oberfläche der Membrana granulosa von einem faltigen, structurlosen Häutchen bedeckt; doch gelang es mir nicht, das Verhältniss dieses Häutchens zum Ei zu ermitteln.

#### f. Epoophoron (Nebeneierstock)1) und Paroophoron.

Das Epoophoron ist ein in den Platten des Lig. uteri latum eingeschlossenes, also plattes Organ, welches den Winkel zwischen der letzten
Windung des Oviducts, der Fimbria ovarica und der lateralen Spitze des
Ovarium einnimmt und, je nach seiner wechselnden Grösse, mehr oder
weniger ausfüllt (Fig. 391). Es hat eine dreiseitige oder Fächerform, mit
der Spitze gegen das Ovarium gerichtet. misst im grössten transversalen,
wie im grössten auf den Rand des Ovarium senkrechten Durchmesser 15
Fig. 391.

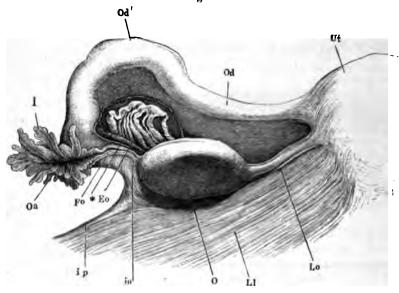

Ansicht von hinten der seitlichen Ecke des Uterus (Ut) mit einem Theil des Lig. latum (L1), dem Oviduct und Ovarium. Od Isthmus, Od' Ampulle des Oviducts I Infundibulum. Od Ostium abdominale des Oviducts. Fo Fimbria ovarica. O Ovarium, abwärts umgelegt. Lo Lig. ovarii. io Lig. infundibulo-ovaricum. ip Lig. infundibulo-pelvicum, an der Becken-Insertion abgeschnitten. Eo Epoophoron, durch Abtrennung eines Theils der hinteren Platte des Lig. latum frei gelegt. Obem Rande des Ovarium folgender Gefässzweig.

bis 25 Mm. und besteht aus einer Anzahl gerader oder geschlängelter oder auch enge gewundener Canälchen von 0,3 bis 0,5 Mm. Durchmesser. Eines dieser Canälchen, ein Theil des ehemaligen Ausführungsgangs der Primor-

<sup>1)</sup> Corpus pampiniforme Wrisberg. Parorarium Kobelt (Der Nebeneierstock des Weibes. Heidelb. 1847). Paroophoron Hennig.

iere, bildet den dem Oviduct zugewandten Rand des Epoophoron; es ; beiderseits unter rechtem oder spitzem Winkel gegen das Ovarium ınd erreicht mit convergirenden Enden die Spitze desselben. Canalchen entspringen von dem queren Theil des Randcanälchens und ben sich, zwischen den umgebogenen Enden des letzteren, ebenfalls ergirend und hier und da je zwei zusammenmündend, zur Spitze des ium; hier enden sie, von den in das Ovarium eintretenden Gefässen bet, blind, zum Theil mit leichten Anschwellungen. Oefters verlängert eins der äussersten Canälchen über den Rand des Organs in eine gete Hydatide (Fig. 364 X).

Die Wand der Canälchen, 0,05 Mm. mächtig, besteht aus einer äusseren förmigen, einer inneren Längsfaserhaut und einem Flimmerepithelium. Inhalt ist eine helle, durch Essigsäure gerinnende Flüssigkeit.

In Betreff des Paroophoron habe ich dem oben S. 448 Bemerkten nichts uzufügen.

Der Uterus des neugeborenen Kindes verräth noch durch einen medianen Eint des oberen Randes, der sich aber bald ausgleicht, die ursprüngliche Zusametzung aus zwei symmetrischen Hälften. Bis zur Zeit der Geschlechtsreife t der Körper verhältnissmässig weit hinter dem Cervicaltheil zurück und dast die Form des Uterus eine mehr cylindrische. Die Schleimhaut ist auch örper des Uterus in Falten gelegt. Die Uterindrüsen sind, wiewohl von ger Tiefe, schon beim zweijährigen Kinde sichtbar und bei Weibern von 70 bis hren noch deutlich (H. Müller, Würzb. Verb. IV, 64. 1854). Im höheren Alter nach Guyon (Sur les cavités de l'utérus. Paris 1858) die Uterinhöhle die enz, sich gegen die Höhle des Cervicaltheils abzuschliessen. Unter 20 Uteri Frauen zwischen 50 und 77 Jahren war bei 13 das Ostium uterin. int. völlig erirt, bei 5 ansehnlich verengt. Angaben über die Dimensionen des Uterus erschiedenen Lebensaltern findet man bei Hennig (Der Katarrh der inneweiblichen Geschlechtstheile S. 19).

Die Form der Ovarien ist vor der Geschlechtsreife sehr verschieden von ihrer itiven Form. Sie sind lang, bandförmig, platt, an Rändern und Flächen vieleingeschnitten, wie gelappt, und ihr Hilus befindet sich über dem unteren le der vordereu Fläche. Nach den Beobachtungen Krause's und Huschke's leinern sich die Ovarien mit der Zahl der Geburten, während dagegen M. J. Der sie bei Jungfrauen kleiner fand, als bei Frauen, welche geboren hatten. iöheren Alter werden sie wieder platt, nehmen aber auch in den Flächendurchern ab.

# Perinealmuskeln, Dammmuskeln.

Die Muskeln der Perinealgegend oder richtiger des Beckenausgangs - Perinealder Name Perineum sich eigentlich nur auf die Region zwischen After muskeln. Genitalien bezieht -- bilden drei Lagen, eine äussere und innere von entlich sagittalem, eine mittlere von wesentlich transversalem Verlauf.

Die mittlere Lage ist auf den vorderen Theil des Beckenausgangs, auf von den unteren Aesten der Scham - und Sitzbeine eingeschlossenen ım beschränkt. Sie reicht vor - oder aufwärts bis in die Nähe des Lig. aatum pubis und erstreckt sich abwärts mehr oder minder weit gegen vordere Spitze des Tuber ischiadicum. Die innere und äussere Lage, che in der vorderen Hälfte des Beckenausgangs durch die mittlere Lage

aus einander gehalten werden, fallen in der hinteren Hälfte desselben zusammen.

Die äussere Lage besteht aus einer medianen unpaaren Muskelmasse, die wie eine Diagonale den hinteren und vorderen Winkel des Beckenaugangs verbindet, und aus einem Paar symmetrischer Muskeln, deren jeder dem Schenkel des Schambogens entlang verläuft. Doch ist auch die mediane Muskelmasse einigermaassen paarig, insofern sie durch die After- und beim Weibe durch die Genitalöffnung in zwei Hälften zerfällt und auch beim Manne längs der unteren Fläche des Corpus cavernosum uretrae durch einen medianen sehnigen Streifen (Fig. 392 \*) getheilt wird. Den seitlichen Muskel, der am Tuber ischiadicum entspringt und auf dem Corpus cavernosum

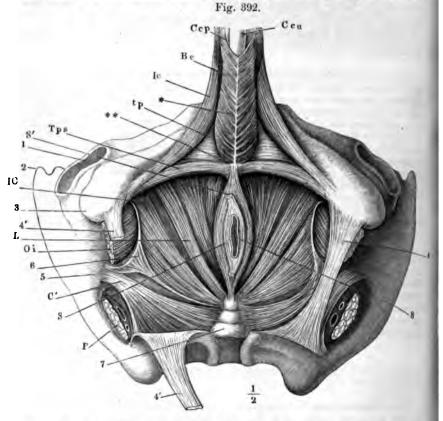

Ansicht des Beckens von der Perinealwand aus mit frei gelegten Muskeln. 1 Acetabulum des Hüftgelenks. 2 Spina iliaca ant. sup. 3 Tuber ischiadicum. 4 Lig. sacrotuberosum der linken Seite. 4' 4' Das rechte Lig. sacrotuberosum, durchschnitten und parückgeschlagen. 5 Spina ischiadica. 6 Fascie des M. obturator int. 7 Steissbeis. 8 After. Cep. Ceu Corpus cavernosum penis und uretrae. Oi M. obturator int., and der Austrittsstelle aus dem Becken abgeschnitten. P. M. pyriformis, desgleichen Be M. bulbocavernosus. Ie M. ischiocavernosus. Tps M. transversus perinel superficialis. S. M. sphincter ani. IC M. ischiocavernosus. L. M. levator ani. C. M. coccygeus. \* Medianes, \*\* transversales Septum der Perinealmuskeln. tp untere Aponeurose des M. transversus perinei prof. (Diaphragma urogenitale von unten.)

enis (clitoridis) endet, beschreibt man als *M. ischiocavernosus* (Fig. 392, *Ic*). ie mediane Muskelmasse wird zwischen dem After und dem Bulbus des orpus cavernosum uretrae durch eine sehnige, beim Weibe mit glatten fuskelfasern untermischte Inscription, die ich transversales System der Perinealmuskeln<sup>1</sup>) nennen werde (Fig. 392 \*\*), unterbrochen und in zwei Abtheilungen geschieden. Die hintere Abtheilung, die die Afteröffnung amgiebt, ist der *M. sphincter ani* (S); die vordere Abtheilung, die beim Manne den Bulbus des C. cavernosum uretrae (Ccu) von unten her bedeckt, beim Weibe zu beiden Seiten der Genitalöffnung verläuft, nennen wir *M. bulbocavernosus* (Bc).

Die mittlere, transversale Lage ist bezüglich ihrer Stärke und Ausbreitung grossen Schwankungen unterworfen. Am beständigsten ist der vordere Theil derselben, Fasern, welche vom unteren Aste des Schambeins entspringen und innerhalb des Diaphragma urogenitale theils vor, theils hinter der Uretra in den entsprechenden Muskel der anderen Seite übergehen; ich werde sie unter dem Namen des M. transversus perinei profundus zusammenfassen. Eine starke Aponeurose (tp), die ihre untere Fläche bedeckt, scheidet sie mehr oder minder vollkommen von den Bündeln des M. transversus perinei superficialis (Tps), welche in derselben Ebene, weiter nach hinten vom Tuber ischiadicum zur Gegend des Bulbus ziehen und zwischen dem M. sphincter ani und bulbocavernosus theils an dem Septum, das diese beiden Muskeln trennt, sich befestigen, theils mit dem gleichnamigen Muskel der entgegengesetzten Seite zusammenfliessen. Im letzteren Falle stellen lie beiden Mm. transv. perinei superficiales, gleich den profundi, je einen aspearen Muskel dar, der sich zum Schambogen verhält, wie der M. mylonyoideus zum Unterkiefer.

Die innerste Muskellage des Beckenausgangs entspringt mit einer coninnirlichen Reihe platter Bündel von der inneren Fläche der Beckenwand n einer vom unteren Rande der Schambeinsynchondrose gegen den Eingang es Canalis obturatorius erst aufsteigenden, dann zur Spina ischiadica abteigenden Linie, ferner von der ganzen inneren Fläche der Spina ischiadica. ie lässt sich in drei Muskeln scheiden, die allerdings öfters in einander und elbst übereinander greifen. Der vorderste, M. levator ani (L), der die vom chambein entspringenden Bündel umfasst, zieht mit ziemlich parallelen Farn rück-, ab- und medianwärts, beim Manne an der Prostata und der Seinwand des Rectum, beim Weib an der Scitenwand der Vagina und des ectum vorüber, um sich an die innere und äussere Fläche der Steissbeinpitze zu befestigen. Der zweite Muskel, ich nenne ihn M. ischiococcygeus IC), verläuft mit convergirenden Fasern von der Fascie des M. obturator nt. (0i) zum Seitenrande der Steissbeinspitze. Der dritte, M. coccygeus (C), begreift die Bündel, welche an der Spina ischiadica entspringen und sich fächerformig gegen den Seitenrand des Steiss- und Kreuzbeins bis an den unteren Rand des M. pyriformis ausbreiten. Allmälig, wie diese Muskeln weiter hinten an der Seitenwand des Beckens entspringen, gehen sie aus der sagittalen Richtung mehr und mehr in die transversale über.

Betrachtet man die Muskulatur des Beckenausgangs von innen, so sieht

<sup>1)</sup> Lame ano-bulbaire Cruv.

man die innere Lage einen gegen das Rectum sich zuspitzenden Trichte bilden, der die Muskeln der übrigen Schichten vollständig dem Auge entzieh Bei der Ansicht von aussen oder unten erscheinen im vorderen Theile de Beckenausgangs jederseits in dem dreieckigen, vorwärts zugespitzten Zw schenraum zwischen dem M. bulbocavernosus und ischiocavernosus die tram versalen Fasern der zweiten Schichte. Im hinteren Theil des Beckenaugangs bilden die Mm. sphincter und levator ani ein mit der Spitze rückwärigerichtetes Dreieck, neben dem zu beiden Seiten die Mm. ischiococcygei au der Tiefe gegen die Oberfläche aufsteigend sichtbar werden, während di Mm. coccygei sich unter den Ligg. sacrospinosa (Fig. 392, 4) verbergen Indem die Mm. levator ani und ischiococcygeus sich von ihrem Ursprunge au immer weiter von der Seitenwand des Beckens und in specie von der Fascie des M. obturator int. entfernen, entsteht zwischen dieser Fascie und jenen

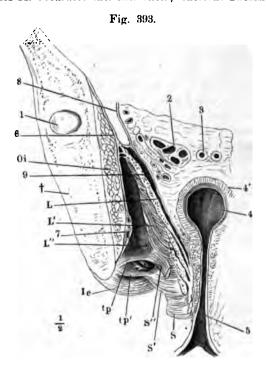

Frontalschnitt des Beckens mit den Weichtheilen durch die Afteröffnung. 1 Angeschnittenes Acetabulum. 2 Durchschnitt der Vesicula seminalis, 3 des Vas deferens. 4 Rectum. 4' Muskelhaut desselben. 5 After. 6 Peritoneum und Fascie des M. obturat. int. (Oi). 7 Vasa pudenda unter dieser Fascie. 8 Peritonealüberzug des Plexus venosus vesicalis. 9 Fascie des M. levator ani (L). 8 M. sphincter ani. Ic M. ischiocavernosus. tp, tp' Blätter der Fascie des M. transv. perinei profundus, zwischen welchen die Vasa perinei hervortreten, die hier am Ursprung abgeschnitten sind. † Durchschnitt des Hüftbeins.

Muskel ein im Frontalschnitt dreiseitiger, seltförmiger, aufwärts zugeschärfter Raum (Fig. 393), welchen eine zusammenhängende Fettmasse sanfüllt.

Nur selten findet man indess die Muskeln des Beckenausgangs in der angegebenen Weise isolirt. Nicht nur die in Einer Schichte gelegenen, sondern auch die Muskeln verschiedener Schichten mischen sich und fliessen in einander, indem Bündel des einen in den anderen sich fortsetzen oder neue Bündel hinzutreten, die den Zwischenraum je zweier Muskeln ausfüllen. Sogehen vom Sphincter ani Bündel direct in den M. bulbocavernosus über oder es zweigen sich vom M. ischiocavernosus oder vom Transv. perinei superf. Portionen ab, die sich dem M. bulbocavernosus zugesellen In einem Falle ist die un. tere Fläche der Fascie der M. transv. perin. prof. voz transversalen Fasern be deckt, welche die Grenz wischen diesem Muskel und dem M. transv. perinei superficialis verischen; in anderen Fällen ziehen über jene Fascie sagittale Bündel ereinzelt oder dicht gedrängt vom unteren Aste des Schambeins zum L sphincter ani, und wieder in anderen durchflechten sich transersale, sagittale und bogenförmige Bündel. In der Lücke zwischen en Mm. ischio- und bulbocavernosus erscheint alsdann eine ziemlich aschtige und bis gegen das Tuber ischiadicum sich erstreckende Muskelige, Lücken einschliessend, durch welche Gefäss- und Nervenstämme verinfen. Zum Ureprunge solcher Bündel dienen mitunter Bandstreifen, welhe aus der die Vasa pudenda deckenden Abtheilung der Fascia obturatoria inter dem hinteren Rande des M. transversus perin. prof. hervorgehen und, iedianwärts fächerförmig ausgebreitet, zwischen den Bündeln des M. levator ai ausstrahlen. Von diesen Bandstreifen oder von der unteren Fascie des L transv. perin. profundus selbst entspringen Muskelfasern, welche zwischen m Fasern der Mm. levator und sphincter ani rückwärts verlaufen und den mtinuirlichen Uebergang des einen dieser Muskeln in den anderen vermit-In (Fig. 393, S'').

Eine Vermischung der Fasern verschiedener Schichten findet ferner wischen den hinteren Enden der Mm. levator und sphincter ani Statt, indem e schräg absteigenden Bündel des Levator sich mit den mehr horizontalen s Sphincter in der hinteren Wand des Afters kreuzen. Ebenso sieht man weilen die Bündel der Mm. ischiocavernosus und transversus perinei superialis an ihrem Ursprunge vom Sitzbein mit einander verflochten, so dass unentschieden bleibt, welcher von beiden Muskeln die oberflächliche, welær die tiefere Schichte bildet. In muskulösen Körpern werden die Bündel » M. levator ani, wie sie am hinteren Rande des M. transv. perin. prof. rüberziehen, von queren Bündeln des letztgenannten Muskels durchsetzt.

Mancher anderer Varietäten dieser äusserst veränderlichen Muskeluppe, die sich selten auf beiden Seiten desselben Individuum ganz gleich rhält, werde ich bei der Beschreibung der einzelnen Muskeln gedenken.

In dem hinteren Theile des Beckenausgangs, der die Afteröffnung entilt, sind die Muskeln bei beiden Geschlechtern gleich; im vorderen Theil, weit sie den Genitalien angehören, sind sie verschieden. Ich beschreibe dess zuerst im Zusammenhange die ganze Muskulatur des Beckenausgangs im Manne und werde alsdann die Abänderungen angeben, welche die Form id der Verlauf jener Muskeln im weiblichen Körper erfährt.

#### Perinealmuskeln des Mannes.

#### M. Sphincter ani externus $S^1$ ).

Von der Lage animalischer Muskeln, die die Afteröffnung umgeben, Männl. Pethnen wir zum Sphincter diejenigen, deren vorderes Ende unter dem Nikeln. 1. M. au des M. transversus perinei prof. liegt. Die oberflächlichsten haben ihre ani ext.

<sup>1)</sup> M. constrictor s. orbicularis ani. M. sphincter ani cutaneus Winslow. bliesser.

Befestigung in der Cutis oder der subcutanen Fascie an der Wurzel de Scrotum (Fig. 394, 4); sie hängen hier mit der Schichte glatter Mukeln zusammen, die von der Haut der Perinealgegend auf das Scrotum über geht; die rechten entspringen links, die linken rechts dicht neben der Mitte linie, um sich sogleich nach dem Ursprung unter spitzem Winkel zu kreuze und dann neben dem After in gerader Richtung rückwärts zu verlaufer Eine zweite, tiefere, d. h. von der Haut entferntere Gruppe von Muske bündeln (S<sup>4</sup>), entspringt an der oben erwähnten Sehnenhant, die den Isphincter vom M. bulbocavernosus scheidet; einzelne Bündel gehen mitunte ohne Unterbrechung aus dem M. bulbocavernosus in die Faserung de Sphincter ihrer Seite über (Fig. 406, x). Oft bilden alle Bündel dieser zweiten Gruppe gleich von ihrem Ursprunge an eine Brücke, die sich über die mediale Insertion oder die mediane Verbindung der Mm. transversi perasuperficiales (Fig. 394, Tps) hinüberschlägt. Es folgt drittens weiter nach

Fig. 394.

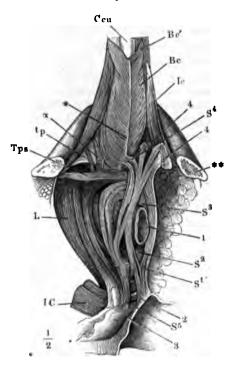

Acussere Lage der Perinealmuskeln. Die Haftbeine sind vor dem Tub. ischiadicum durchaiet und der hintere Theil derselben ist weggenommen. \*\* Durchschnittsfläche des Sitzbeins. 1 Rectum. 2 Catis in der Gegend der Steissbeinspitze. 3 Steissbein. 4, 4 Reste der Cutis in der Gegend der Wurzel des Scrotum. Con Conpus cavernosum uretrae. Bc M. bulbocavernosus \* Medianes Septum desselben. Bc' Portion desselben, die auf das C. cavern. penis übergeht. Ic M. ischiocavernosus. Tps M. transversus perinei superfic. sphincter, L M. levator ani. IC M. ischio - coc cygeus. tp Aeussere Facie des M. transv. perinei prof. z Intermediare Fasern zwischen den Mm. sphincter und levator ani von der unteren Fascie des M. transv. per. prof.

innen eine minder deutlich in Bündel abgetheilte, blassere Muskellage (8%) welche sich, einem platten Ringe gleich, von der einen Seitenwand des Roctum über die vordere Wand desselben continuirlich auf die andere Seitenwand begiebt 1). Durch eine vierte Gruppe Bündel, welche von der unteren Fläche und dem hinteren Rande der unteren Fascie des M. transv.

<sup>1)</sup> Sphincter ani int. Weber-Hildebr.

rin. prof. entspringen (Fig. 393, S' S''. Fig. 394, x), schliesst sich der sphincter unmittelbar an den Levator an. Diese Abtheilung kann fehlen ad dann besteht zwischen Sphincter und Levator eine Lücke, welche wenigens den vorderen Theil beider Muskeln auseinander zu halten gestattet; r Sphincter hat alsdann am vorderen Theil der Seitenwand des Rectum ne Höhe von 15 bis 20 Mm.

Hinter dem After convergiren die oberflächlichsten Fasern des Sphincter ieder, um gekreuzt, wie sie vorn entsprungen, sich in die Haut vor der eissbeinspitze zu inseriren (Fig. 394, S1); doch ist diese hintere Hautsertion des Sphincter 1) nicht so beständig, wie die vordere. Die folgenden ssern sammeln sich, ebenfalls zum Theil gekreuzt, an einem undeutlich gegrenzten, elastischen Strang, durch dessen Vermittelung sie sich an die 188ere Fläche des Steissbeins heften (S5). Zahlreiche Bündel umgeben ngförmig die hintere Wand des Rectum (S2); sie scheinen zum Theil Forttzungen der in der vorderen Wand des Rectum verlaufenden ringförmin Muskelfasern zu sein; zum grösseren Theil lassen sie sich in die von r fibrösen Scheidewand des Sphincter und Bulbocavernosus entspringenden indel und in den Levator verfolgen. Die tiefsten, d. h. innersten Bündel s Sphincter?) treten an die Spitze des Steissbeins und an die vom Steissin gegen den After sich erstreckende Linea alba der Mm. ischiococcygei, unten.

Zwischen der Steissbein-Insertion des M. sphincter ani ext. und der äusseren āche des vierten Steisswirbels liegt mitunter ein Schleimbeutel, *Bursa mucosa ccygea* Luschka (Die Fascia pelvina. Wien 1859, S. 13). Aus dem M. transv. perin. perf. gehen zuweilen einige Fasern in den Sphincter über, die innerhalb des-ben rückwärts laufen (Fig. 396, y). Einigemal sah ich aus dem M. levator indel helvorkommen, die die Faserung dieses Muskels rechtwinklig kreuzten und den Sphincter vorwärts umbogen (Fig. 396, 398, x).

## M. bulbocavernosus $^3$ ) Bc.

Der M. bulbocavernosus umfasst den hinteren Theil des Corpus caver- M. bulbocasum uretrae, vom Bulbus an bis zu der Gegend, wo dasselbe unter dem thambogen hervortritt und sich in die von den Corpp. cavernosa penis geildete Rinne legt. In vollkommenster Ausbildung zerfällt er in drei Lagen, m denen jede die nächst innere bedeckt. Die ober flächlichste (unterste) age (Fig. 396, 397, Bc, Bc') entspringt an einem medianen Sehnenstreifen, er an der unteren Fläche des C. cavernosum, fest mit dessen fibröser Haut erbunden, hinzieht (Fig. 392, 394, 396, 397\*), mit den hintersten Bündeln aweilen auch noch von dem queren fibrösen Septum der Perinealmuskeln rig. 396, z). Die Bündel gehen in einer continuirlichen Reihe etwas schräg, dass die entsprechenden Ursprünge beider Seiten einen vorwärts offenen Vinkel bilden (Fig. 392), auf- und vorwärts jederseits, um ihre Hälfte des orp. cavern. uretrae herum und setzen sich, in einer ebenfalls ununterbro-

<sup>1)</sup> Sphincter ani superficialis Cruv. 2) Sph. ani profundus Cruv. 3) M. accelerator risae. M. ejaculator seminis. M. compressor bulbi. M. bulbo-uretralis Chaussier. M.

chenen Reihenfolge, die hinteren 1) (Fig. 395, 396, 397 Bc) an die Sehnenhaut, welche die bindegewebige und gefässreiche Masse zwischen den Cor-



Frontalschnitt des Beckens zwi-Schambeinsynchondrose und Harnblase. † Durchschnitt des Schambeins. \* Medianes Septum der Mm. bulbocavernosi. Harnblase. 2 Venenplexus (Plexus venosus pubicus impar) vor derselben. 3 Ligamentum transversum pelvis. 4 Bindegewebige, von starken Gefässen durchzogene Masse zwischen den Wurzeln der Corpp. cavernosa penis. 5 Vasa bulbosa. pr M. pubovesicalis (S. 346). ССp, Ccu Corpp. cavernosa penis und uretrae im Querschnitt. Bc M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus. L M. levator ani.

pora cavernosa penis (Fig. 395, 4) seitlich begrenzt, die vordersten<sup>2</sup>) (Fig. 394, 396, 397, Bc') an die Rückenfläche dieser Körper selbst oder vielmehr an eine Fascie, die die Rückenfläche des Corp. cavernosa penis bedeckt.

Die mittlere Lage (Fig. 397, Bc1) ist durch einen mehr dem sagittalen sich nähernden Verlauf ausgezeichnet. Sie entspringt von dem transversalen Septum der Perinealmuskeln mehr oder minder dicht hinter dem Bulbus; sie verstärkt sich durch Bündel, welche aus dem M. sphincter hervorkommen, nicht selten auch durch solche, welche, vom M. transv. perinei superfic. oder ischiocavernosus sich abzweigend? und dann medianvorwärts gerichtet, unter sehr spitzem Winkel die übrigen Bündel kreuzen. Alle inseriren sich nach kurzem Verlauf entweder unmittelbar oder mittelst feiner fadenförmiger Sehnen in die untere und Seitenfläche der fibrösen Umhüllung des C. cavernosum uretrae. In der Fortsetzung dieser Bundel erstreckt sich zuweilen eine zusammenhängende Mustelhaut vom queren Septum der Perinealmuskela und von dem medianen Sehnenstreifen, der der oberflächlichen Lage zum Ursprunge dient, vorwärts zu den Insertionen der oberflächlichen Lage (Fig. 397, Bc\*). Die Bündel beider Lagen kreuzen sich spitzwinklig und die tieferen werden, wenn man die oberflächlichen auseinanderzieht, in den Zwischenräumen der letzteren sichtbar (Fig. 396, Bc\*). Unter sich und mit der fibrösen Hülle des Corp. cavernos. uretræ sind sie nur durch lockeres Bindegewebe ver-

bunden. Die Muskelbündel der dritten Lage (Fig. 397 Bc<sup>3</sup>) stellen dagegen einen unverschiebbar an das Corpus oavernos. uretrae angehefteten, sehr platten Ring dar, der den Bulbus dicht vor seiner hinteren Wölbung und vor der Einmündung der Uretra umfasst<sup>4</sup>).

Diese dritte Lage kann fehlen und die obere und mittlere durch eine einzige vertreten sein, deren Bündel in der Gegend des Bulbus fast sagittal, dann mehr transversal verlaufen, bis auf die vordersten, die beim Uebergang

<sup>1)</sup> M. compressor bulbi proprius Kobelt. 2) M. constrictor radicis penis s. bulbo-cavernosus propr. Kobelt. 3) M. accelerator lateralis s. acceleratoris accessorius Winslow. M. dilatator uretrae Littre (Mém. de l'acad. 1700. p. 309.). M. ischiocavernosus uretras s. retractor uretrae Theile. 4) M. compressor hemisphaerium bulbi Kobelt.

f das Corpus cavernosum penis wieder eine mehr diagonale Richtung, zwien der sagittalen und transversalen einschlagen.



Wurzel des Penis und After mit den denselen umgebenden Muskeln, vom Becken abgelöst, Profilansicht. † Beckeninsertion der auseren Aponeurose des M. transv. perinei prof. (tp). \* Medianes, \*\* transversales Septum der Perinealmuskeln. Inscription zwischen Bündeln, welche vom M. levator ani zum transversalen Septum verlaufen (x) und zwischen Bündeln vom M. ischiocavernosus zum Sphincter (y). SM. sphincter Vordere Cutis - Insertion desselben. He M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus, Tps M. transv. perinei superfic. Tpp M. transv. perinei prof. L M. levator ani. 3 Anomaler Ursprung des M. bulbocavern.

Schambogen, vor dem Tuber ischiadicum abgesägt, mit den injicirten, erigirten Corpp. cavernosa penis und uretrae, Profilansicht. † Schnittfläche des Sitzbeins. \* Medianes, \*\* transversales Septum der Perincalmuskeln. B Bulbus uretrae. S Am transversalen Septum entspringende Portion des M. sphincter ani. Be M. bulbocavernosus, die oberflächliche Schichte durchschnitten und nach beiden Seiten zu-rückgeschlagen. Ic M. ischiocavernosus. Tpp M. transv. perinei prof.

Ich sah mit dem M. transv. perinei superfic. einen Muskel von der inneren Fläche des Tuber ischiadicum entspringen, der sich schräg medianvorwärts theil-weise in den M. ischiocavernosus, theilweise auf den Bulbus der Uretra, als zweite, sigittale Schichte des M. bulbocavernosus begab. Von den sehnigen Strängen, mit welchen die Bündel auf dem M. ischiocavernosus endeten, nahmen die hintersten, queren Fasern der oberflächlichen Schichte des M. bulbocavernosus ihren Ursprung. Lesshaft (Arch. für Anat. 1873, S. 48) sah einen accessorischen Kopf des M. bulbocavernosus vom Tuber ischiad. unter 120 Fällen 51 Mal, 34 Mal beiderseitig und 17 Mal einseitig.

Critive (Thier (III., 624) beobachtete einmal eine Schichte von Kreisfasem, welche im Bulbus aretrae oberflächlicher lag, als die sagittalen Fasern.

# 3. M. ischiocavernosus Ic1).

Selejo -

Der M. ischiocavernosus entspringt hinter der Wurzel des C. cavernos, sense und zu beiden Seiten derselben mit einer Anzahl platter Bündel, vetche nehr inder minder deutlich in drei Portionen, eine untere, mediale und laterale geschieden sind.



The Season's coloring for Warzel des Penis, fast the Carlo Base Leg suspensorum Interale (al., al') der auch neur neu un Unpreinge ihrebschnitten. I Schamburschnitten der Scham

Portion des M. ischiocavernosus nächsten Fasern befestigen sich mittelst ihrer
Schne an den hinteren Rand
der unteren Fascie des M.
transv. perin. prof. oder an
die Bindegewebsmasse, die
den Raum zwischen den Wurzeln der Corpp. cavernoss
penis ausfüllt.

Den Ursprüngen der unteren Portion; des M. ischiocavernosus mischen sich mitunter Bündel bei, welche sus dem M. sphineter ani hervorgehen (Fig. 396, y') oder mit dem M. transv. perin. superf. zusammenhängen.

Die mediale Portion (Fig. 398, Ic<sup>2</sup>) entspringt unmittelbar neben der Wurzel des C. cavernosum penis vom unte-

le le director se erector penis. M. sustentator penis. Ruthensteifer. Niederzieher des Preus Meckel.

Schambeinaste und geht mit ihren Fasern schräg vor - und aufwärts. arken Körpern zerfällt sie in zwei Lagen; von diesen befestigt sich die lächliche, einem zweiten Kopfe ähnlich, an den medialen Rand der e der unteren Portion, die tiefe endet in der fibrösen Hülle des C. caverm penis.

Die laterale Portion (Ic3) nimmt lateralwärts von der Wurzel des C. nosum penis am unteren Rande des Leistenbeins, also von den unte-Aesten des Sitz- und Schambeins ihren Ursprung; sie reicht am Urag weiter vorwärts, als die mediale Portion, verläuft steiler, d. h. unter a kleineren Winkel gegen die Axe des C. cavernosum geneigt vor- und ärts und erreicht so auch weiter vorn die Sehne der unteren Portion, ler sie sich verbindet.

Zu den drei beschriebenen Portionen kommt nicht selten noch eine e (Fig. 398 Ic \*), die man die obere nennen könnte, obgleich sie ihren rung an der Seitenfläche des Penis nimmt. In der Regel liegt nämlich aterale Portion lateralwärts neben dem Lig. suspensorium laterale (s!); ilen aber gehen Bündel derselben medianwärts neben dem genannten le weg auf den Rücken des Penis. Diese Bündel können von der late-Portion des M. ischiocavernosus durch einen grösseren Zwischenraum unt sein 1); sie können sich von beiden Seiten her in einer medianen, en, quer über die V. dorsalis penis superficialis hinziehenden Sehne nigen 2).

Mitunter erhält der M. ischiocavernosus accessorische Ursprünge von fibrösen Hülle des C. cavernosum. Hieran schliesst sich eine andere etat, indem die eine oder andere Portion so in zwei Abtheilungen zer-, als ob eine quere, sehnige Inscription des Muskels mit der fibrösen tallung des C. cavernosum verschmolzen wäre. Das vordere Ende, das auf diese Weise von der übrigen Masse des Muskels trennt, stellt eine eitige, dünne Muskelplatte dar, die auf dem C. cavernosum entspringt endet (Fig. 396, Ic').

### 4. M. transversus perinei superficialis Tp3).

Der M. transv. perin. superfic. ist von allen Muskeln des Beckenaus- M. transv. gs der veränderlichste. In seiner einfachsten Gestalt (Fig. 392) besteht superfic. us einer Anzahl platter Bündel, welche über dem Ursprung des M. ischiornosus von der inneren Fläche des Tuber ischiadicum entspringen und ianwärts verlaufend in der Mittellinie entweder vor dem Rectum mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Varietät ist unter dem Namen eines *M. pubocavernosus s. lerator penis* rieben. Joh. Müller (Encyclopäd. Wörterbuch d. medicin. Wissensch. Erector is) fand sie unter 20 Fällen zwei Mal, Kobelt unter vielen sorgfältig untersuchten n nur ein Mal. Auch ich habe sie nur ein einziges Mal gesehen. Bei manchen ethieren gehört ein vom Schambein neben der Synchondrose entspringender und auf Rücken des Penis en lender Muskel zu den regelmässigen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Fälle dieser Art liegen der Beschreibung, welche Houston (Dubl. hosp. rep. 58. 1836) von einem M. compressor venae dorsalis liefert, zu Grunde.

8) M. transversus s. triangularis Winslow. M. transv. per. post. inf. Meckel.

ansverso - analis Cruv. M. transv. perin. medius Gruber u. Lesshaft.

dem gleichnamigen Muskel der anderen Seite zusammenfliessen, oder an das mediane Septum der Mm. bulbocavernosi sich inseriren, oder endlich über die Mittellinie hinaus in die Faserung des Sphincter ani rückwärts umbiegen.

Die Variationen des Muskels beziehen sich zunächst auf die Breite des Ursprungs und auf die Form. Bald entspringt er schmal mit medianwärts fücherförmig divergirenden Fasern, von denen die vordersten vorwärts umbiegen und sich, wie erwähnt, dem M. bulbocavernosus und selbst dem Ischicavernosus beigesellen können; bald erstrecken sich die Ursprünge weit vor. und aufwärts und convergiren gegen die Medianebene (Fig. 399).

Fig. 399.



Muskulatur des vorderen Theils der Perinealgegend; das Hüftbein ist vor dem Tuber ischiadicum durchsägt und der hintere Theil desselben entfernt. † Durchschnittsfläche des Sitzbeins. Medianes Septum der Mm. bulbocavernosi. \*\* Sehnenstreifen , welche aus der Fascia obturatoria in den M. levator ani eindringen. 1 Art. perinea. 2 After. S M. sphincter ani. S' Ursprung der Fasern desselben am medianen Septum. Bc M. bulbocavernosus. 7c M. ischiocavernosus. Tps M. transversus perin. superf. 1. M. levator ani. x Bündel aus dem M. levator ani zur Haut.

Von dem Tuber ischiadicum verbreiten oder versetzen sich die Ursprünge auf die Sehne des M. ischiocavernosus, auf die Fascia obturatoria (Fig. 399 Tps"), auf Sehnenstreifen, die von der Fascia obturatoria entspringend wischen die Fascrn des M. levator ani eindringen (Tps"), endlich auf die Fascie, die den M. transv. perinei prof. an seiner unteren Fläche übersieht (Fig. 396. 399, Fig. 400 Tps'). Die von der Fascie des M. transversus perin. prof. entspringenden Bündel¹) gehen meistens im Bogen rück- und medianwärts zum medianen Septum der Mm. bulbocavernosi; sie decken von unten her die Art. bulbosa (Fig. 399, 1). Zwischen den übrigen Bündeln treten jederseits die Vasa und Nervi dorsales scroti durch. Die in der Mittellinie zusammenstossenden Bündel beider Mm. transv. perinei superficiales kreuzen sich mit den, unter ihnen vorüberziehenden Ursprüngen des Sphincter ani vom transversalen Septum des Perineum (Fig. 400, S).

Zum M. transv. perin. superficialis kann man wohl auch Bündel rechnen, welche zuweilen aus dem M. levator ani hervor- und über den Sphinter weg, schräg vorwärts zum Septum der Mm. bulbocavernosi gehen (Fig. 396z). Solcha Bündel können in der Haut der Aftergegend enden, ohne die Mittellinie zu erreichen (Fig. 399 x). Einmal sah ich eines derselben mit sagttalen Bündeln, Ursprüngen des M. ischiocavernosus aus dem Sphinter (Fig. 396 y), gekreuzt und an der Kreuzungsstelle sehnig unterbroches.

<sup>1)</sup> M. pubo - perinealis Schwegel (Ueber Muskelvarietäten. Wien 1859. S. 11).

M. bulbocavernosus, in den M. transv. perinei superf. medianiegend, zeigt Fig. 400.

arietät des M. transv. perin. superfic. ist der von Macalister (Further iscular anomalies. Dubl. 1868, p. 10) beschriebene breite, starke, oberluskel, der vom Tub. ischiad. entsprang und sich über dem C. caver-Uretra ausbreitete. Ich sah einmal aus der Fascia glutea einen 10 Cm. Cm. breiten Muskel entspringen, der sich neben dem M. bulbocavernomtere Fascie des M. transv. perin. prof. verlor. skel, wie ihn Tiedemann (Tabb. arteriar. Taf. XXVI, Fig. 2) als transv. ticus s. superfic. (vom Weibe) abbildet, der vom unteren Rande des unter dem M. ischiocavernosus entspringt, ist mir beim Manne nicht Cheile, welcher sowohl in männlichen als weiblichen Leichen einen i ähnlichem Verlauf aus der Fascie zwischen Tuber ischiadicum und ingen und in die Faserschichte des Sphincter der entgegengesetzten ehen lässt, ist doch nicht sicher, ob er nicht ein durch die Präparation petrenntes Bündel des Sphincter vor sich gehabt habe. Lesshaft (a.

beschreibt ihn als M. transv. perin. superfic. und giebt an, ihn unter



9 Mal einseitig, 2 Mal beiderseits angetroffen zu haben.

ogen mit dem Diaphragma urogenitale und der Wurzel des Penis. Das Corpus cavernosum penis (Ccp) ist nebst dem M. ischiocavernosus (Ic) a Ursprunge quer durchschnitten und mit dem vorderen Durchschnittsende ärts abgezogen. 1 Schambeinsynchondrose. 2, 3, 4 Vena, Art. u. Nerv. nis, am Beckenaustritte abgeschnitten. 5 V. profunda penis, durchschnitten, dere Schnittende (5') folgt dem Penis. trp Lig. transvers. pelvis. Ccu cavern. uretrae. Bc M. bulbocavernosus. Tps M. transvers. perin. superfic. S M. sphincter ani.

#### 5. M. transversus perinei profundus Tpp.

uskulöse Platte, die sich an das Lig. transvers. pelvis anlehnt, M. transv. uch von ihm entspringt und andererseits bis zum M. transv. perinei perin. proc. s reicht, von dem sie freilich nicht immer scharf zu scheiden ist, en Cowper'schen Drüsen und zahlreichen Gefässen zwischen zwei iner oberen und einer unteren. Ich habe die Fascien mit dem,

was sie einschliessen, als muskulösen Theil eines Diaphragma aurogenitale

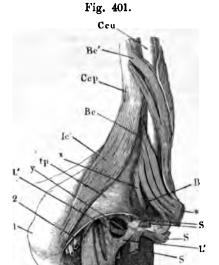

Vordere Region des Perineum; das Rectum ist weggenommen, die Bündel des M. sphincter ani (S) und des M. levator ani (L) sind am Ursprung oder am Austritt aus dem Becken abgeschnitten. 1 Tuber ischiadicum. 2 Gefässe und Nerven des Penis. Ccu Corp. cavernos. uretrae. B Bulbus desselben. Ccp Corpus cavernos. penis. \* Medianes Septum der Perinealmuskeln. tp Untere Fascie des M. transv. perinei prof. Bc M. bulbocavernosus. Bc' Insertion der vorderen Bündel desselben auf dem Corp. cavernos. penis. Ic M. ischiocavernosus. x Bündel aus dem M. bulbocavernosus zum M. sphincter ani. y Bündel aus dem M. levator zum Sphincter ani.

beschrieben; dem paarigen, aber mit einer Anzahl feiner Fasern in der Medianebene zusammen fliessenden Muskel ertheile ich den Namen eines M. transrersus perinei prof. 1).

Die eigentlich transversalen Fasern dieses Muskels entspringen vom unteren Rande des Leisten. beins mittelst einer Sehne, zwischen deren Blättern Fig. 401, 2) in gesonderten Fächern dicht am Knochen der N. dorsalis penis, die Art. penis und eine Vena pudenda verläuft, die die V. dorsalis penis und auf ihrem weiteren Wege Aeste aus dem Inneren des Knochen, von der Harnblase und den cavernösen Körpern aufnimmt. Nach hinten öffnet sich der von den beiden Blättern dieser Sehne umschlow sene Canal, um Gefäss- und N 🗨 rvenäste für die Perinealgege 🖛 d die Vasa perinea und den perineus aus - resp. eintreten lassen (Fig. 393). Durch 🛥 Contractionen der an der Seh entspringenden Muskelfaser == wird jener Canal so wie di

Gefässlücke erweitert.

Die Sehne setzt sich an unteren Fläche, des Muskels eine derbe, glänzende Fasser (Fig. 401, 402 tp) fort, die i

<sup>1)</sup> Ich ziehe also zu dem M. transv. perin. prof. aut. (M. t. p. ant. et sup. Meck el, M. prostaticus int. Winslow), den M. constrictor uretrae membranaceae s. constrictor instinuretralis. Joh. Müller (Ueber die organ. Nerven der erectilen männl. Geschlechtsorgase. Berlin 1836, S. 14). (M. uretralis Arnold), denselben, welchen zuerst Guthrie (On the anatomy and diseases of the neck of the bladder, Lond. 1834, p. 38) als neuen Muskel der Pars membranacea uretrae genau beschrieb und abbildete, und welchen Cruveilhier, indem er den M. transv. perinei prof. und den Guthrie'schen Muskel als Synonyme antührt, mit dem Namen transverso-uretralis s. ischio-uretralis belegt. Anders, als Joh. Müller, trennen C. Krause und Kohlrausch (Anat. d. Beckenorg. S. 42) die Muskulstur der vorderen Spitze des Beckenausgangs in einen Perinealtheil (M. transv. perin. prof.) und einen Uretraltheil (M. uretralis transversus); ihr M. transv. perin. prof. entspricht der unteren, unter der Uretra hinziehenden Schichte des Müller'schen Constrictor isthmi uretralis, indess sie den Namen eines M. uretralis auf die obere, über der Uretra gelegne Schichte des Constrictor beschränken. Alle diese Trennungen gehen entweder zu weit oder

Regel je näher dem hinteren Rande des Muskels, um so weiter mediants vordringt und an ihrer oberen Fläche Fasern des Muskels, dem sie gehört, zum Ursprunge dient, indess von ihrer unteren Fläche, wie erintt; Bündel zu fast allen Muskeln des Beckenausgangs abgehen könnt). Je stärker diese Fascie ist und je weiter sie sich medianwärts er-

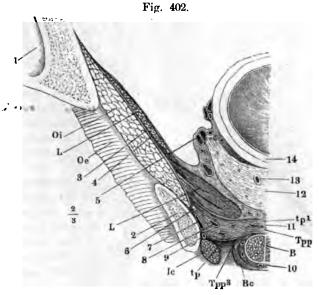

Frontalschnitt des Beckens mit den Weichtheilen durch die Mitte der Pfanne, rechte Hälfte. Oi M. obturator int. Oe M. obturator ext. Bc M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus. Tpp M. transversus perin. prof. tp Untere, tp' obere Aponeurose desselben. 1 Acetabulum. 2 Durchschnitt des Sitzbeins. 3 Fascie des M. levator ani. 4 Fascia obturatoria. 5 Plexus venosus prostaticovesicalis, 6 N. dorsalis penis, 7 Vena pudenda, 8 Venae profundae penis, 9 Arteria penis, 10 Zweige der V. bulbosa, den Bulbus uretrae (B) umgebend, 11 Venae bulbosae, sämmtlich im Querschnitt. 12 Prostata, Frontalschnitt. 13 Querschnitt des Duct. ejaculatorius. 14 Harnblase.

eckt, um so deutlicher sind die beiden Mm. perinei, der superficialis und sfundus, von einander getrennt.

Die obere Fläche des M. transv. perinei profundus bekleidet ein Fascientt (Fig. 402, tp'), welches am lateralen Rande in die Fascia obturatoria fwärts umbiegt, medianwärts an die Prostata und von dieser auf die längs r Harnblase rückwärts verlaufenden Venenplexus übertritt. Zwischen

cht weit genug. Denn wenn einmal die Muskelmasse, die jenen Raum erfüllt, genauer flegt werden soll, so liesse sich die Zahl der Muskelzüge, die eine besondere Bezeichnung rdienen, leicht vergrössern. Vorerst aber macht sich das Bedürfniss eines Namens für ganze, mehr oder minder complicirte muskulöse Blatt der vorderen Spitze der Beckenertur geltend und ich wähle den ältesten, der zugleich den Vortheil hat, auf beide Gehlechter zu passen und in physiologischer Beziehung nichts zu präjudiciren.

1) In Verbindung mit dem eben beschriebenen Lig. transversum pelvis wird diese

<sup>1)</sup> In Verbindung mit dem eben beschriebenen Lig. transversum pelvis wird diese seie als Lig. interosseum pubis Winslow, Lig. perineale Carcassone, Lig. triangulare verae Colles oder als mittleres Blatt der Perinealfascie beschrieben.

isversus perinei prof. aus drei, durch den Faserverlauf unterschiechten, einer obersten, transversalen, einer mittleren schrägen und Fig. 404.

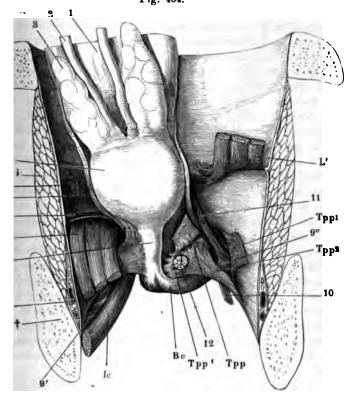

enwand von innen mit dem Diaphragma urogenitale. † Durchschnitt des archschnitt des unteren Astes des Schambeins. 1 Harnblase. 2 Vas deferens. minalis. 4 Prostata. 5 Aponeurose des M. obturator int. (Oi). 6 Untere zur Seite der Prostata vertical durchschnitten. 7 Obere Beckenfascie, den M. levator ani (L) bekleidend. L' M. levator ani der rechten Seite, durchaufwärts umgeschlagen. 8 Uretra. 9 Vasa und N. pudenda. 9' Vasa peri-nudenda der rechten Seite, innerhalb des Diaphragma, in welche die V. pro-10) und eine Vene der vorderen Beckenwand (11) einmünden. 12 Cowperurch Trennung und Zurückschlagen der oberen Schichte des M. transv. perinei (Tpp) frei gelegt. Ic M. ischiocavernosus. Bc M. bulbocavernosus.

sten sagittalen. Die Trennung der transversalen und schrägen besonders gegen den hinteren und Seitenrand deutlich. Am nde werden sie durch die Cowper'sche Drüse (Fig. 404, 12) gehalten. Am Seitenrande entspringen die Bündel der transschichte (Fig. 404,  $Typ^1$ ) in einer ununterbrochenen Reihe vom

die obere und untere, unter dem Namen eines Lig. pelvio-prostaticum ei Guthrie wird die obere Fascie als hintere Lage der tieferen Perinealart.

chenen Reihenfolge, die hinteren 1) (Fig. 395, 396, 397 Bc) an die Sehnenhaut, welche die bindegewebige und gefässreiche Masse zwischen den Cor-

Frontalschnitt des Beckens zwi-Schambeinsynchondrose und Harnblase. † Durchschnitt \* Medianes des Schambeins. Septum der Mm. bulbocavernosi. 2 Venenplexus Harnblase. (Plexus venosus pubicus impar) vor derselben. 3 Ligamentum transversum pelvis. 4 Bindegewebige, von starken Gefässen durchzogene Masse zwischen den Wurzeln der Corpp. cavernosa penis. 5 Vasa bulbosa. pv M. pubovesicalis (S. 346). CCp, Corpp. cavernosa penis und uretrae im Querschnitt. M. bulbocavernosus. Ic M. ischio-cavernosus. L M. levator ani.

pora cavernosa penis (Fig. 395, 4) seitlich begrenzt, die vordersten<sup>2</sup>) (Fig. 394, 396, 397, Bc') an die Rückenfläche dieser Körper selbst oder vielmehr an eine Fascie, die die Rückenfläche des Corp. cavernosa penis bedeckt.

Die mittlere Lage (Fig. 897, Bc<sup>2</sup>) ist

durch einen mehr dem sagittalen sich nähernden Verlauf ausgezeichnet. Sie entspringt von dem

transversalen Septum der Perinealmuskeln mehr oder minder dicht hinter dem Bulbus; sie verstärkt sich durch Bündel, welche aus dem L sphincter hervorkommen, nicht selten auch durch solche, welche, vom M. transv. perinci superfic. oder ischiocavernosus sich abzweigend) und dann medianvorwärts gerichtet, unter sehr spitzem Winkel die übrigen Bündel kreuzen. Alle inseriren sich nach kurzem Verlauf entweder unmittelbar oder mittelst feiner fadenförmiger Sehnen in die untere und Seitenfläche der fibrösen Umhüllung des C. cavernosum urtrae. In der Fortsetzung dieser Bündel erstreckt sich zuweilen eine zusammenhängende Muskelhaut vom queren Septum der Perinealmuskeln und von dem medianen Sehnenstreifen, der der oberflächlichen Lage zum Ursprunge dient, vorwärts zu den Insertionen der oberflächlichen Lage (Fig. 397, Bc\*). Die Bündel beider Lagen kreuzen sich spitzwinklig und die tieferen werden, wenn man die oberflächlichen auseinasderzieht, in den Zwischenräumen der letzteren sichtbar (Fig. 396, Bc\*). Unter sich und mit der fibrösen Hülle des Corp. cavernos. uretrae sind sie nur durch lockeres Bindegewebe ver-

bunden. Die Muskelbündel der dritten Lage (Fig. 397 Bc<sup>3</sup>) stellen dagegen einen unverschiebbar an das Corpus oavernos. uretrae angehefteten, sehr platten Ring dar, der den Bulbus dicht vor seiner hinteren Wölbung und vor der Einmündung der Uretra umfasst<sup>4</sup>).

Diese dritte Lage kann fehlen und die obere und mittlere durch eine einzige vertreten sein, deren Bündel in der Gegend des Bulbus fast sagittal, dann mehr transversal verlaufen, bis auf die vordersten, die beim Uebergang

<sup>1)</sup> M. compressor bulbi proprius Kobelt. 2) M. constrictor radicis penis s. bulbe-cavernosus propr. Kobelt. 3) M. accelerator lateralis s. acceleratoris accessorius Winslow. M. dilatator uretrae Littre (Mém. de Pacad. 1700. p. 309.). M. ischiocavernosus uretras s. retractor uretrae Theile. 4) M. compressor hemisphaerium bulbi Kobelt.

das Corpus cavernosum penis wieder eine mehrdiagonale Richtung, zwien der sagittalen und transversalen einschlagen.



zel des l'enis und After mit den denselumgebenden Muskeln, vom Becken abt, Profilansicht. † Beckeniusertion der eren Aponeurose des M. transv. perinei ((p). \* Medianes, \*\* transversales Septum Perinealmuskelu. \*\*\* Anomale schnige fiption zwischen Bündeln, welche vom M. tor uni zum transversalen Septum verlau-(z) und zwischen Bündeln vom M. ischio-rnosus zum Sphincter (y). 8 M. sphincter Vordere Cutis - Insertion desselben, M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavers. Tps M. transv. perinei superfic. Tpp transv. perinei prof. L M. levator ani. Anomaler Ursprung des M. bulbocavern.

Schambogen, vor dem Tuber ischiadicum abgesägt, mit den injicirten, erigirten Corpp. cavernosa penis und uretrae, Profilansicht. † Schnittfläche des Sitzbeins. \* Medianes, \*\* transversales Septum der Perinealmuskeln. B Bulbus uretrae. S Am transversalen Septum entspringende Portion des M. sphincter ani. Be M. bulbocavernosus, die oberflächliche Schichte durchschnitten und nach beiden Seiten zurückgeschlagen. Ic M. ischiocavernosus. Tpp M. transv. perinei prof.

Ich sah mit dem M. transv. perinei superfic. einen Muskel von der inneren che des Tuber ischiadicum entspringen, der sich schräg medianvorwärts theilie in den M. ischiocavernosns, theilweise auf den Bulbus der Uretra, als zweite, cittale Schichte des M. bulbocavernosus begab. Von den sehnigen Strängen, welchen die Bündel auf dem M. ischiocavernosus endeten, nahmen die hinten, queren Fasern der oberflächlichen Schichte des M. bulbocavernosus ihren pprung. Lesshaft (Arch. für Anat. 1873, S. 48) sah einen accessorischen Kopf M. bulbocavernosus vom Tuber ischiad. unter 120 Fällen 51 Mal, 34 Mal beireitig und 17 Mal einseitig.

1...**4** 1...**4** 1...4



Schambeinaste und geht mit ihren Fasern schräg vor - und aufwärts. starken Körpern zerfällt sie in zwei Lagen; von diesen befestigt sich die rflächliche, einem zweiten Kopfe ähnlich, an den medialen Rand der ne der unteren Portion, die tiefe endet in der fibrösen Hülle des C. caverm penis.

Die laterale Portion (Ic3) nimmt lateralwärts von der Wurzel des C. ernosum penis am unteren Rande des Leistenbeins, also von den unte-Aesten des Sitz- und Schambeins ihren Ursprung; sie reicht am Urmg weiter vorwärts, als die mediale Portion, verläuft steiler, d. h. unter m kleineren Winkel gegen die Axe des C. cavernosum geneigt vor- und parts und erreicht so auch weiter vorn die Sehne der unteren Portion, der sie sich verbindet.

Zu den drei beschriebenen Portionen kommt nicht selten noch eine te (Fig. 398 Ic \*), die man die obere nennen könnte, obgleich sie ihren prang an der Seitenfläche des Penis nimmt. In der Regel liegt nämlich laterale Portion lateralwärts neben dem Lig. suspensorium laterale (s1); reilen aber gehen Bündel derselben medianwärts neben dem genannten de weg auf den Rücken des Penis. Diese Bündel können von der latem Portion des M. ischiocavernosus durch einen grösseren Zwischenraum mennt sein 1); sie können sich von beiden Seiten her in einer medianen, tten, quer über die V. dorsalis penis superficialis hinziehenden Sehne minigen 1).

Mitunter erhält der M. ischiocavernosus accessorische Ursprünge von fibrosen Hülle des C. cavernosum. Hieran schliesst sich eine andere netat, indem die eine oder andere Portion so in zwei Abtheilungen zert, als ob eine quere, sehnige Inscription des Muskels mit der fibrösen hallung des C. cavernosum verschmolzen wäre. Das vordere Ende, das sauf diese Weise von der übrigen Masse des Muskels trennt, stellt eine meitige, dünne Muskelplatte dar, die auf dem C. cavernosum entspringt l endet (Fig. 396, Ic').

# 4. M. transversus perinei superficialis $Tp^3$ ).

Der M. transv. perin. superfic. ist von allen Muskeln des Beckenaus- M. transv. ngs der veränderlichste. In seiner einfachsten Gestalt (Fig. 392) besteht superfic. aus einer Anzahl platter Bündel, welche über dem Ursprung des M. ischiovernosus von der inneren Fläche des Tuber ischiadicum entspringen und sdianwärts verlaufend in der Mittellinie entweder vor dem Rectum mit

<sup>1)</sup> Die Varietät ist unter dem Namen eines M. pubocavernosus s. levator penis brieben. Joh. Müller (Encyclopäd. Wörterbuch d. medicin. Wissensch. Erector nis) fand sie unter 20 Fällen zwei Mal, Kobelt unter vielen sorgfältig untersuchten ben nur ein Mal. Auch ich habe sie nur ein einziges Mal gesehen. Bei manchen ingethieren gehört ein vom Schambein neben der Synchondrose entspringender und auf Rücken des Penis endender Muskel zu den regelmässigen.

<sup>1)</sup> Falle dieser Art liegen der Beschreibung, welche Houston (Dubl. hosp. rep-, 458, 1836) von einem M. compressor renae dorsalis liefert, zu Grunde.

\*) M. transversus s. triangularis Winslow. M. transv. per. post. inf. Meckel.

bansverso - analis Cruv. M. transv. perin. medius Gruber u. Lesshaft.

dem gleichnamigen Muskel der anderen Seite zusammenfliessen, oder and mediane Septum der Mm. bulbocavernosi sich inseriren, oder endlich über! Mittellinie hinaus in die Faserung des Sphincter ani rückwärts umbieg

Die Variationen des Muskels beziehen sich zunächst auf die Breite Ursprungs und auf die Form. Bald entspringt er schmal mit medianwäfächerförmig divergirenden Fasern, von denen die vordersten vorwärts ubiegen und sich, wie erwähnt, dem M. bulbocavernosus und selbst dem Isch cavernosus beigesellen können; bald erstrecken sich die Ursprünge weit vund aufwärts und convergiren gegen die Medianebene (Fig. 399).





Muskulatur des vorderen Theils de Perinealgegend; das Hüftbein Tuber ischiadicum dure vor dem sägt und der hintere Theil desse ben entfernt. † Durchschnittssläge des Sitzbeins. \* Medianes Septu der Mm. bulbocavernosi. \*\* Sehne streifen, welche aus der Fascia o turatoria in den M. levator ani eji dringen. 1 Art. perinea. 2 After S M. sphincter ani. S' Ursprun der Fasern desselben am medianer Bc M. bulbocavernosus Septum. Ic M. ischiocavernosus. Tp: M transversus perin. superf. levator ani. x Bündel aus dem M levator ani zur Haut.

Von dem Tuber ischiadicum verbreiten oder versetzen sich die Ursprüg auf die Sehne des M. ischiocavernosus, auf die Fascia obturatoria (Fig. 3 Tps"), auf Sehnenstreifen, die von der Fascia obturatoria entspringend reschen die Fascrn des M. levator ani eindringen (Tps"), endlich auf Fascie, die den M. transv. perinei prof. an seiner unteren Fläche übersi (Fig. 396. 399, Fig. 400 Tps'). Die von der Fascie des M. transverperin. prof. entspringenden Bündel 1) gehen meistens im Bogen rück-remedianwärts zum medianen Septum der Mm. bulbocavernosi; sie decken unten her die Art. bulbosa (Fig. 399, 1). Zwischen den übrigen Bedeln treten jederseits die Vasa und Nervi dorsales scroti durch. Die der Mittellinie zusammenstossenden Bündel beider Mm. transv. peri superficiales kreuzen sich mit den, unter ihnen vorüberziehenden Ursprüng des Sphincter ani vom transversalen Septum des Perineum (Fig. 400, S).

Zum M. transv. perin. superficialis kann man wohl auch Bündel renen, welche zuweilen aus dem M. levator ani hervor- und über den Sphints weg, schräg vorwärts zum Septum der Mm. bulbocavernosi gehen (Fig. 396z Solcha Bündel können in der Haut der Aftergegend enden, ohne die Mittellinie zu erreichen (Fig. 399 x). Einmal sah ich eines derselben mit segit talen Bündeln, Ursprüngen des M. ischiocavernosus aus dem Sphints (Fig. 396 y), gekreuzt und an der Kreuzungsstelle sehnig unterbrocken

<sup>1)</sup> M. pubo - perinealis Schwegel (Ueber Muskelvarietäten. Wien 1859. 8. 11).

Fasern des M. bulbocavernosus, in den M. transv. perinei superf. medianwärts umbiegend, zeigt Fig. 400.

Eine Varietät des M. transv. perin. superfic. ist der von Macalister (Further notes on muscular anomalies. Dubl. 1868, p. 10) beschriebene breite, starke, oberfächliche Muskel, der vom Tub. ischiad. entsprang und sich über dem C. caver-nosum der Uretra ausbreitete. Ich sah einmal aus der Fascia glutea einen 10 Cm. langen, 1,3 Cm. breiten Muskel entspringen, der sich neben dem M. bulbocavernosus in die untere Fascie des M. transv. perin. prof. verlor.

Ein Muskel, wie ihn Tiedemann (Tabb. arteriar. Taf. XXVI, Fig. 2) als transv. perinci posticus s. superfic. (vom Weibe) abbildet, der vom unteren Rande des Leistenbeins unter dem M. ischiocavernosus entspringt, ist mir beim Manne nicht begegnet. Theile, welcher sowohl in männlichen als weiblichen Leichen einen Muskel von ähnlichem Verlauf aus der Fascie zwischen Tuber ischiadicum und Haut entspringen und in die Faserschichte des Sphincter der entgegengesetzten Seite übergehen lässt, ist doch nicht sicher, ob er nicht ein durch die Präparation künstlich abgetrenntes Bündel des Sphincter vor sich gehabt habe. a. O. 8.39) beschreibt ihn als M. transv. perin. superfic. und giebt an, ihn unter 142 Fällen 9 Mal einseitig, 2 Mal beiderseits angetroffen zu haben.

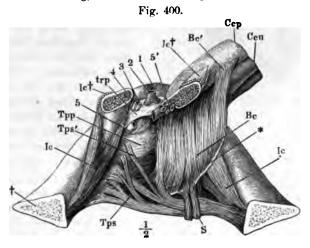

Schambogen mit dem Diaphragma urogenitale und der Wurzel des Penis. Das rechte Corpus cavernosum penis (Ccp) ist nebst dem M. ischiocavernosus (Ic) nahe am Ursprunge quer durchschnitten und mit dem vorderen Durchschnittsende medianwärts abgezogen. 1 Schambeinsynchondrose. 2, 3, 4 Vena, Art. u. Nerv. dors. penis, am Beckenaustritte abgeschnitten. 5 V. profunda penis, durchschnitten, das vordere Schnittende (5') folgt dem Penis. trp Lig. transvers. pelvis. Ccu Corpus cavern. uretrae. Bc M. bulbocavernosus. Tps M. transvers. perin. superfic. S M. sphincter ani.

# 5. M. transversus perinei profundus Tpp.

Die muskulöse Platte, die sich an das Lig. transvers. pelvis anlehnt, M. transsuperficialis reicht, von dem sie freilich nicht immer scharf zu scheiden ist, liegt mit den Cowper'schen Drüsen und zahlreichen Gefässen zwischen zwei Fascien, einer oberen und einer unteren. Ich habe die Fascien mit dem,

was sie einschliessen, als muskulösen Theil eines Diaphragma suro

Fig. 401.

Cen

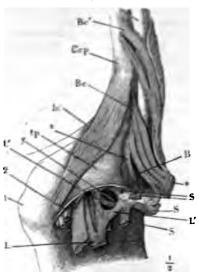

Vordere Region des Perineum; das Rectum ist weggenommen, die Bündel des M. sphincter ani (S) und des M. levator ani (L) sind am Ursprung oder am Austritt aus dem Becken abgeschnitten. 1 Tuber ischiadicum. 2 Gefässe und Nerven des Penis. Con Corp. cavernos, urstrae. B Bulbus desselben. Cop Corpus cavernos, penis. \* Medianes Septum der Perinealmuskeln. tp Untere Fascie des M. transv. perinei prof. Bo M. bulbocavernosus. Bo' Insertion der vorderen Bündel desselben auf dem Corp. cavernos. penis. Io M. ischiocavernosus, x Bündel aus dem M. bulbocavernosus zum M. sphincter ani. y Bündel aus dem M. levator zum Sphincter ani.

beschrieben; dem paarige mit einer Anzahl feiner in der Medianebene zhn fliessenden Muskel erthe den Namen eines M. tran perinei prof. 1).

Die eigentlich transv Fasern dieses Muskels entsp vom unteren Rande des L beins mittelst einer Sehne schen deren Blättern Fi 2) in gesonderten Fächern am Knochen der N. dorsalis die Art. penis und eine pudenda verläuft, die die \ salis penis und auf ihrem ren Wege Aeste aus dem ren des Knochen, von der blase und den cavernösen pern aufnimmt. Nach öffnet sich der von den Blättern dieser Sehne um sene Canal, um Gefäss- un venäste für die Perinealg die Vasa perinea und d perineus aus - resp. eintre lassen (Fig. 393). Dur Contractionen der an der entspringenden Muskelf wird jener Canal so wie Gefässlücke erweitert Die Sehne setzt sich

Die Sehne setzt sich unteren Fläche des Musi eine derbe, glänzende (Fig. 401, 402 tp) fort,

<sup>1)</sup> Ich ziehe also zu dem M. transv. perin. prof. aut. (M. t. p. ant. et sup. I. M. prostaticus int. Winslow), den M. constrictor uretrae membranaceae s. constricte uretralis Joh. Müller (Veber die organ. Nerven der erectilen männl. Geschlecht Berlin 1836, S. 14). (M. uretralis Arnold), denselben, welchen zuerst Guthrie anatomy and diseases of the neck of the bladder, Lond. 1834, p. 38) als neuen der Pars membranacea uretrae genau beschrieb und abbildete, und welchen Cruve indem er den M. transv. perinei prof. und den Guthrie'schen Muskel als Synom führt, mit dem Namen transverso-uretralis s. ischio-uretralis belegt. Anders, s. Müller, trennen C. Krause und Kohlrausch (Anat. d. Beckenorg. S. 42) die Mu der vorderen Spitze des Beckenausgangs in einen Perinealtheil (M. transv. perin. preinen Uretraltheil (M. uretralis transversus); ihr M. transv. perin. prof. entspriunteren, unter der Uretra hinziehenden Schichte des Müller'schen Constrictor uretralis, indess sie den Namen eines M. uretralis auf die obere, über der Uretra geschichte des Constrictor beschränken. Alle diese Trennungen gehen entweder zu w

der Regel je näher dem hinteren Rande des Muskels, um so weiter medianwärts vordringt und an ihrer oberen Fläche Fasern des Muskels, dem sie angehört, zum Ursprunge dient, indess von ihrer unteren Fläche, wie erzähnt;- Bändel zu fast allen Muskeln des Beckenausgangs abgehen können!). Je stärker diese Fascie ist und je weiter sie sich medianwärts er-

Fig. 402.

Fig. 402.

14

2

3

12

12

Tpp8 Bc

Frontalschnitt des Beckens mit den Weichtheilen durch die Mitte der Pfanne, rechte Hälfte. Oi M. obturator int. Oe M. obturator ext. Bc M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus. Tpp M. transversus perin. prof. tp Untere, tp' obere Aponeurose desselben. 1 Acetabulum. 2 Durchschnitt des Sitzbeins. 3 Fascie des M. levator ani. 4 Fascia obturatoria. 5 Plexus venosus prostaticovesicalis, 6 N. dorsalis penis, 7 Vena pudenda, 8 Venac profundae penis, 9 Arteria penis, 10 Zweige der V. bulbosa, den Bulbus uretrae (B) umgebend, 11 Venae bulbosae, sämmtlich im Querschnitt. 12 Prostata, Frontalschnitt. 13 Querschnitt des Duct. ejaculatorius. 14 Harnblase.

treckt, um so deutlicher sind die beiden Mm. perinei, der superficialis und rofundus, von einander getrennt.

Die obere Fläche des M. transv. perinei profundus bekleidet ein Fascienlatt (Fig. 402, tp'), welches am lateralen Rande in die Fascia obturatoria ufwärts umbiegt, medianwärts an die Prostata und von dieser auf die längs er Harnblase rückwärts verlaufenden Venenplexus übertritt. Zwischen

icht weit genug. Denn wenn einmal die Muskelmasse, die jenen Raum erfüllt, genauer rlegt werden soll, so liesse sich die Zahl der Muskelzüge, die eine besondere Bezeichnung erdienen, leicht vergrössern. Vorerst aber macht sich das Bedürfniss eines Namens für sanze, mehr oder minder complicirte muskulöse Blatt der vorderen Spitze der Beckenpertur geltend und ich wähle den ältesten, der zugleich den Vortheil hat, auf beide Gehlechter zu passen und in physiologischer Beziehung nichts zu präjudiciren.

<sup>1)</sup> In Verbindung mit dem eben beschriebenen Lig. transversum pelvis wird diese ascie als Lig. interosseum pubis Winslow, Lig. perineale Carcassone, Lig. triangulare retrae Colles oder als mittleres Blatt der Perinealfascie beschrieben.

I. transversus perinei prof. aus drei, durch den Faserverlauf unterschie-Schichten, einer obersten, transversalen, einer mittleren schrägen und Fig. 404.

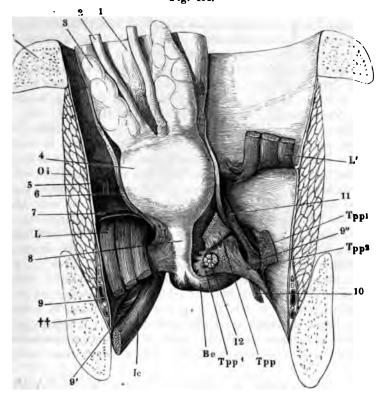

e Beckenwand von innen mit dem Diaphragma urogenitale. † Durchschnitt des ,†† Durchschnitt des unteren Astes des Schambeins. 1 Harnblase. 2 Vas deferens. cula seminalis. 4 Prostata. 5 Aponeurose des M. obturator int. (Oi). 6 Untere stascie, zur Seite der Prostata vertical durchschnitten. 7 Obere Beckensascie, den ng des M. levator ani (L) bekleidend. L' M. levator ani der rechten Seite, durchen und auswärts umgeschlagen. 8 Uretra. 9 Vasa und N. pudenda. 9' Vasa peri-9" V. pudenda der rechten Seite, innerhalb des Diaphragma, in welche die V. propenis (10) und eine Vene der vorderen Beckenwand (11) einmünden. 12 Cowper-rüse, durch Trennung und Zurückschlagen der oberen Schichte des M. transv. perinei prof. (Tpp) frei gelegt. Ic M. ischiocavernosus. Bc M. bulbocavernosus.

untersten sagittalen. Die Trennung der transversalen und schrägen hte ist besonders gegen den hinteren und Seitenrand deutlich. Am en Rande werden sie durch die Cowper'sche Drüse (Fig. 404, 12) nandergehalten. Am Seitenrande entspringen die Bündel der transten Schichte (Fig. 404,  $Tpp^1$ ) in einer ununterbrochenen Reihe vom

prof., die obere und untere, unter dem Namen eines Lig. pelvio-prostaticum sre. Bei Guthrie wird die obere Fascie als hintere Lage der tieferen Perineal-aufgeführt.

oberen Fascienblatt; die schräge dagegen (Fig. 403, 404, Tpp?) besteht hauptsächlich aus medianvorwärts, dem lateralen Rande des Muskels parallel verlaufenden Fasern; ihre äussersten Bündel sind von Strecke zu Strecke an den Beckenrand angeheftet und weichen zwischen den Anhes. tungen bogenförmig von dem Knochen zurück, so dass zwischen diesem und dem Muskelrande halbkreisförmige Lücken entstehen, durch welche die Vy. profundae des C. cavernosum penis (Fig. 404, 10) passiren, um zur V. pudenda zu gelangen. Die Contraction der Muskelbogen verkleinert die Oeff. nung und drängt die Venen gegen den Knochen an. Vorn steht ein grösse. rer oder kleinerer Theil der schrägen Schichte mit dem Lig. transversum pelvis in Verbindung. Die sagittale Schichte1) (Fig. 402, 403, Tpp1) besteht aus meistens vereinzelten Bündeln, welche an der Stelle, wo die Uretra aus dem Diaphragma urogenitale austritt, um sich in das Corpus cavernosum einzusenken, also über dem Bulbus, zu beiden Seiten der Uretra gerade oder in medianwärts concavem Bogen von vorn nach hinten verlaufen; sie sind um so länger, je weiter seitwärts sie liegen; die medialen erreichen mit ihrem vorderen Ende die obere Fläche des Bulbus, die mehr lateralen enden in der Bindegewebsmasse, die den Winkel zwischen den Corpp. carernosa penis ausfüllt (Fig. 403, \*\*). Mit dem hinteren Ende befestigen : ich alle an den hinteren Rand des Diaphragma urogenitale oder direct an 🗗 u Septum transversum der Perinealmuskeln (Fig. 403, \*), durch dessen V ermittelung die entsprechenden Bündel beider Seiten in einander übergeh Die äussersten Bündel dieser Schichte bilden den Uebergang des M. tra versus perinei superfic. zu dem M. tr. p. profundus und dem M. bulbocav 🖛 nosus; sie liegen theilweise unterhalb oder wenigstens innerhalb der un ren Fascie und grenzen an die von dieser Fascie entspringenden und Bogen rück - und medianwärts ziehenden Bündel des M. transv. perinei perficialis.

In den meisten Fällen findet eine solche Trennung der Schichten Muskels nicht statt: er ist blättrig und zwischen den Blättern liegen d Cowper'schen Drüsen und die aus den Corpp. cavernosa des Penis und Uretra hervortretenden tiefen Venen (Fig. 405, 5); aber in jedem B . kommen Bündel verschiedener Richtung vor, bald den Gefägsen folge == bald über dieselben hinwegsetzend, öfters auch in feine Sehnen auslause m Das Ganze macht den Eindruck eines cavernösen Gewebes, dessen Bal 🜬 aus gestreiften Muskelfasern bestehen. In allen Fällen tritt in der Mit. t e linie eine Vermischung der Schichten sowie der Muskeln beider Körpe hälften ein. Hinter der Uretra, über dem Bulbus, vereinigen sich die Que fasern von beiden Seiten?) in einer medianen Linea alba, an welche auc Fasern des M. bulbocavernosus, des M. levator ani, des M. transv. perinsuperficialis sich inseriren (Fig. 407, \*). So weit die Uretra innerhalb des Di phragma verläuft, setzen sich die transversalen Fasern des M. transv. per nei prof. bogenförmig über- oder unterhalb der Uretra über die Mittellin fort. Häufig kommen, näher der Uretra, mehr oder minder vollstäm dig

<sup>1)</sup> M. transv. uretrae Lesshaft. Sie ist von Luschka (Ztschr. für rat. Med. 3-1V, 108. 1858) als Pars uretralis des Afterhebers beschrieben, vom M. lerator ani albauch nach Luschka's eigener Abbildung, durch das Diaphragma urogenitale getres 2) M. transv. bulbi Joh. Müller.

Kreisfasern vor (Fig. 405), die sich an ihr noch ausserhalb des Diaphragma eine kurze Strecke weit hinauf- oder hinabziehen 1). Mit den oberhalb der Fig. 405.

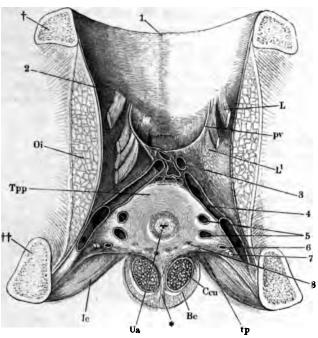

Ansicht der vorderen und eines Theiles der unteren Beckenwand von innen. Die Uretra ist dicht über dem Eintritte in den M. transv. perinei prof. durchschnitten, die obere Aponeurose dieses Muskels weggenommen. † Durchschnitt des Schambeins. †† Durchschnitt des Sitzbeins. Ua Uretra im Querschnitt. Ccu Corpus cav. uretrae desgl. Oi M. obturator int. Bc M. bulbocavernosus. \* Medianes Septum desselben. Ic M. ischiocavernosus. Tpp M. transv. perinei prof. tp Hinterer Rand der Aponeurose desselben. L M. levator ani, am Ursprunge abgeschnitten. pv M. pubovesicalis, vor der Blaseninsertion durchschnitten. 1 Schambeinsynchondrose. 2 Fascia obturatoria. 3 Durchschnittene Venen des Plexus pubicus impar. 4 V. pudenda, der Länge nach geöffnet. 5 Venae profundae penis, quer durchschnitten. 6 Querschnitt der Art. penis, 7 des N. dorsalis penis. 8 Querschnitte der Ausführungsgänge der Cowper'schen Drüsen und der Vv. bulbosae.

Uretra gelegenen Fasern hängt die früher beschriebene, transversale Muskelschichte der Prostata, der eigentliche animalische Sphincter vesicae zusammen (Fig. 326, 9). Vorn endet der M. transv. perin. prof. entweder am Lig. transv. pelvis mit einem queren Rande, in welchem die Fasern von einem Schambein zum anderen verlaufen, oder er setzt sich mit einem Theil seiner schrägen Fasern, wie erwähnt, an das Lig. transv. an, oder endlich die schräg median-vorwärts gerichteten Fasern beider Seiten vereinigen sich in einer Spitze, die unter dem Lig. transv. hindurch auf den Rücken des Penis tritt und mit der Hülle der Corpp. cavernosa penis verwächst

Stratum internum circulare des M. constrictor isthmi uretr. Müll. Sphincter uretras Santesson.

Henle, Anatomie. Bl. II.

geeignete Ort, um einige Ansammlungen glatter Mussern des
en, die mit dem M. transv. perin. prof. in VerbinM. transv.
perin. prof.

e Lage glatter Muskelfasern ist dem hinter der Proeile der oberen Fascie des M. transv. perinei prof. en einen platten Muskel dar, der am hinteren Rande 2 bis 3 Mm. erreicht, vorwärts und nach beiden Seiund gegen den Beckenursprung der Fascie sich ver-

Fig. 407.

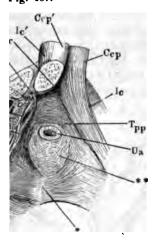

von unten, die Uretra (Ua) das Corpus cavernosum uretrae orpus cavernosum uretrae entbezeichnet die Ausdehnung, in he des Bulbus uretrae an die transversus perinei prof.  $(T_{PP})$ ediane Raphe des M. transveriterseits ist der untere Ast des †), ein Theil des Corpus caverl. ischiocavernosus hinweggenomind 1c') mit den entsprechenden ite nach links geneigt, das Diaischen der Medianebene und der änge nach durchschnitten. Oi sturator int. L M. levator ani. pudendus. 4, 5 Zweige der V. a, 7 Art. bulbosa. 8, 9 glatte ittrand des M. transversus peri-Iarnblase. 12 Rectum.

liert. Sein vorderer Rand steigt eine kurze Strecke weit an den Seitenrändern der Spitze der Prostata empor; sein hinterer Rand grenzt an die vordere Wand des Rectum und ist derselben gemäss eingebogen; er entspricht dem Gipfel der letzten, vorwärts gerichteten Convexität des Rectum und liegt in gleicher Höhe mit der Anheftung des M. levator ani an das letztere. Die vorderen Längsfasern des Rectum enden zum grossen Theil in diesem Muskel, dem ich wegen seiner Beziehung zum Rectum den Namen praerectalis ertheile (Fig. 406, 3).

Eine zartere und minder scharf abgegrenzte Schichte transversaler organischer Muskelfasern geht über die vordere Fläche der Prostata yon der einen Seite der oberen Tascie des M. transv. perin. prof. zur anderen hinüber und setzt sich aufwärts in die kreisförmigen Muskelfasern der Harnblase fort 1).

ersale glatte Muskelfasern bedecken die obere Fläche a, so weit diese an die untere Fläche des Diaphragma sen ist, bilden also eine Verdickung sowohl der unte-

üller als Stratum superius des M. constrictor isthmi uretralis bechte besteht grossentheils aus glatten Fasern.

ren Fascie des M. transversus perinei profundus als der Hülle des Bu (Fig. 407 \*\*).

Platte Stränge von glattem Muskelgewebe liegen quer am vord und hinteren Rande des M. transv. perinei prof. innerhalb der be Fascien desselben (Fig. 407, 8, 9).

# 6. M. levator ani m. L1).

M. levator

Entspringt fleischig mit einer Reihe platter Zacken von der unt Fläche des vorderen Endes des Arcus tendineus, dann in mehreren La mittelst dünner Sehnen, welche durch eine lockere Bindegewebsschichte der Fascia obturatoria verbunden sind, vom oberen Aste des Schamb bis zur Gegend des Eingangs in den Can. obturatorius. Diesen Ursprüngesellen sich zuweilen noch Bündel zu, welche aus dem Winkel, den obere Fascie des M. transversus perinei prof. mit dem Schambein bildet a Fig. 408.

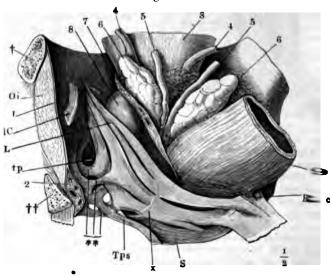

Vordere Beckenwand mittelst eines frontalen, durch das For. obturatoriu Beckenwand mittelst eines frontalen, durch das For. obturatoriu Beckenwicken von dem Imteren Theile des Beckens abgetrennt, mit den Begweiden, von innen. Rectum mit dem M. levator ani der linken Seite und umgelegt. † Schnittfäche des Schambeins, †† des Sitzbeins. 1 Fascia obti 2 Gefässe und Nerven des Penis. 3 Harnblase. 4, 4 Ureteren. 5, 5 Va. de 6, 6 Vesiculae seminales. 7 Fett und Gefässe einschliessende, zur Seite etwand des Rectum aufsteigende Fascie. 8 Prostata. 9 Rectum. Oi M. obturt S. M. sphincter ani. Tr. M. transversus perin. superfic. tp Obere Fascie (transv. perin. prof. L. M. levator ani. \*\* Schnenstreifen, aus der Fascia obta zwischen die Bündel des M. levator ani eindringend. IC Bündel des M. ischie geus, am Ursprung abzeschnitten. x Bündel aus dem M. levator zum Sphincte R.c. M. rectococcygeus.

<sup>1)</sup> Entspricht dem vorderen, vom Schambein entspringenden Theil des M. & aut. (Diaphragma pelvis H. Meyer).

r Fascie selbst ihren Ursprung nehmen. Die Zacken vereinigen nem Muskelblatt, welches mit der einen Fläche gegen die Becken-Fig. 409.

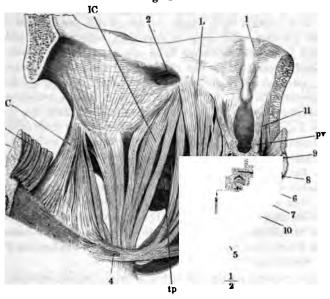

des Leisten- und Kreuzbeines mit dem Steissbeine von innen mit den dicht a Boden des Beckens abgeschnittenen Eingeweiden und der innersten Lage enmuskeln. Durch einen Schnitt unterhalb des Iliosacralgelenks ist die Verdes Kreuzbeines mit dem Hüftbeine getrennt; das Kreuzbein nach links um-Schambeinsynchondrose. 2 Eingang des Can. obturatorius. 3 Querschnitt zbeins. 4 Steissbeinspitze. 5 Rectum. 6 Horizontalschnitt der Prostata. prostaticus und Ductus ejaculatorii. 8 Uretra im Querschnitt. 9 Venen des bicus impar. 10 Venöser Plexus zwischen Prostata und Rectum. 11 Vorde des Arcus tendineus. pv M. pubovesicalis. tp Obere Fascie des M. erinei profundus. P M. pyriformis, am Ursprunge abgeschnitten. L M. levator ani. 1C M. Ischiococcygeus. C M. coccygeus.

t der anderen gegen die Blase und das Rectum gerichtet und mit en Kante vorn auf der oberen Fascie des M. transv. perin. prof., f dem oberen Rande des M. sphincter ani ext. ruhend, zwischen m- und Steissbein ausgespannt ist. An die Seitenfläche der Prolie mediale des Levator, wenn auch straff, doch reinlich trennbar (Fig. 408, 409). Hinter der Prostata und hinter dem Rande des na urogenitale, unter den Venenplexus, die den Raum zwischen and Rectum erfüllen (Fig. 409, 10), werden die oberflächlichen eider Seiten durch eine quere Schichte glatter Muskelfasern er verbunden, denen sich nur spärliche gestreifte Bündel n¹). Diese glatte Muskelfaserschichte hängt mit dem Septum

Bündel des M. levator, welche die organische Quermuskelschichte zu einer rbindet, hat man, ohne die histologische Beschaffenheit dieser Zwischensubstanz, vielfach als besonderen Muskel beschrieben. Es ist der M. levator prostatae

transversum der Dammmuskeln zusammen, liegt über der hinteren Spitze des M. bulbocavernosus und der vorderen des Sphincter ani und ist von dem organischen Muskel, den ich pracrectalis genannt habe, durch die Längefasern des Rectum geschieden. Die tieferen Fasern des M. levator setzen ihren Weg längs dem Rectum fort. Ohne in der Wand des Rectum zu enden, ist doch der Levator sehr innig an derselben befestigt. Er nimmt nim. lich und zwar in ziemlich gleicher Höhe, die sämmtlichen Fasern der ausseren longitudinalen Schichte der Seitenfläche des Rectum zwischen seine Bündel auf, und da, wo er die äussere Fläche des Sphincter aui int. bedecht, treten auch platte Bündel, die diesen Muskel verstärken, zwischen den Bindeln des Levator hervor. Während so die innere Fläche des Levator a das Rectum angewachsen ist, steht die äussere mit der inneren Fläche de Sitzbeins durch die bereits erwähnten, fächerförmigen, zwischen die Mukeln ausstrahlenden Schnenstreifen (Fig. 408, \*\*) in Verbindung. Dicht hinter dem Rectum fliesst ein Theil der Bündel des Levator im Bogen mit entsprechenden Fasern der anderen Seite zusammen; andere kreuzen sich von beiden Seiten unter spitzem Winkel und setzen sich unmittelbar oder durch Vermittelung eines elastischen Bindegewebsstranges an der inneren Fläche der Steissbeinspitze fest (Fig. 409, 4); die meisten inseriren sich ebenso, mit Fasern des Sphincter ani vermischt, an die äussere Fläche der Spitze des Steissbeins.

Zuweilen endigen einige der tiefen Bündel des M. levator schon auf der oberen Fläche der Sehne oder der oberen Fascie des M. transv. perinei prof., in der Nähe ihres hinteren Randes (Fig. 393 L''). Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die untere Fläche dieser Sehne Fasern des Sphincter ani zum Ursprunge dient.

## 7. M. ischiococcygeus m. IC1).

. ischioccygeus. Die Zacken, die den M. ischiococcygeus zusammensetzen, entspringen in einfacher Reihe von der Fascie des M. obturator int., so weit die selbe durch den Arcus tendineus verstärkt ist (Fig. 409). Sie sind platt, stossen mit den Rändern aneinander und schieben sich gegen die Insertion übereinander. Die Insertion befindet sich am Seitenrande der Steissbeinspitze und an einer schnigen Haut, welche sich, zwischen der äusseren und inneren Anheftung des Levator, von der Steissbeinspitze aus vorwärts gegen den After erstreckt<sup>2</sup>). An der Insertion stossen also die Fasern des Levator und Ischiococcygeus unter einem rechten Winkel aufeinander.

# 8. M. coccygeus $C^3$ ).

. coccy-

Der M. coccygeus (Fig. 409) entspringt von der Spina ischiadica, breitet sich fücherförmig aus und heftet sich an den Seitenrand des Kreus-

Santorini (Obs. Tab. III, Fig. 5 V), Compressor prostatae Albin, M. prostaticus sep. Winslow, M. transversus prostatae Weber-Hildebr. Zu der Prostata steht dieser Beil des Levator in einer nur sehr mittelbaren Beziehung.

<sup>1)</sup> Die von der Fascia obturatoria entspringende Partie des Levator ani aut. 2) Lines alba anococcygea Cruv. Lig. anococcygeum Kohlrausch (a. a. O. S. 51). 3) M. triesgulares coccygie Santor. M. ischiococcygeus Cruv.

ssbeins, von der Kuickung des dritten Kreuzwirbels an bis zum oder dritten Steisswirbel. Mit dem unteren Rande grenzt er an schiococcygeus, mit dem oberen an den M. pyriformis; von hinten t ihn das Lig. sacrospinosum, das als eine Art Fascie dieses Musachtet werden kann (Bdl. S. 121).

Die hintersten, von der Fascie des M. obturator int. entspringenden tatt sich mit den übrigen Fasern des M. ischiococcygeus zu vereinigen, mehr sagittaler, nur wenig absteigender Richtung rückwärts vor den s M. coccygeus her und verbinden sich als ein zweiter, mehr oberflächpf mit der Sehne des letzteren.

## Perinealmuskeln des Weibes.

sich von selbst ergiebt, beschränken sich die Eigenthümlichkeiten Weibliche ulatur der weiblichen Perinealgegend auf die Muskeln, welche zu muskeln. italien in Beziehung stehen, also auf die im vorderen Theil des sgangs und in der äusseren und mittleren Schichte gelegenen

M. levator ani des Weibes ist von dem gleichnamigen Muskel des nur darin verschieden, dass er auf dem Wege zum Rectum, statt ata, die Vagina streift und dass er Längsmuskeln der Vagina zur dient, in derselben Weise, in welcher er bei beiden Geschlechtern muskelfasern des Rectum zwischen seinen Bündeln aufnimmt. Der unächst, am inneren Rande des Levator kommen auch parallel der dieses Muskels verlaufende glatte Muskelbündel vor. Die Mm. ygeus, coccygeus, sphincter ani und transversus perinei superrhalten sich im weibliehen Körper, wie im männlichen. Die Spalte, elche die V. dorsalis clitoridis sich in das Becken begiebt, wird wie ich es oben (S. 407) vom Manne beschrieb, vorn durch das atum pubis, hinten durch ein Lig. transversum pelvis (Fig. 411 trp) ; nur ist das letztgenannte Band beim Weibe minder stark und ch minder deutlich von dem Diaphragma urogenitale geschieden. hragma urogenitale des Weibes schliesst zwischen zwei Aponeuro-M. transversus perinei prof. nebst den Cowper'schen Drüsen und und Nerven ein; von seiner oberen Fläche gehen einzelne Muskel-18, die sich dem M. levator ani beimischen, von seiner unteren atspringen Bündel des M. transv. perinei superficialis (Fig. 410, n seinem hinteren Rande Bündel, welche die Continuität zwischen evator und Sphincter ani herstellen. In allen diesen Beziehungen dem männlichen Diaphragma urogenitale; es weicht indess von eren darin ab, dass seine untere Aponeurose, wie bereits erwähnt, er'schen Drüsen in der Regel nicht vollständig bedeckt und dass von der Uretra auch von der Vagina und von beiden in gerader durchbrochen wird.

Weibe eigen ist die bedeutende Mächtigkeit des Septum transerinei (Fig. 352, 16, Fig. 410, \*\*), welches zu beiden Seiten der Commissur der Labia einen harten, ungenau begrenzten, aus Bindegewebs- und elastischen Fasern und vielfach durchkreuzten glatten Muskelbündeln gewebten, von starken Gefässen durchzogenen Körper bildet, in welchem die verschiedenen animalischen Muskeln der Perinealgegend aufeinander treffen und zum Theil in einander übergehen.

# 1. M. bulbocavernosus Bc1).

bulboernosus. Ein platter, dünner Muskel, der die äussere Fläche des Corp. cavernosum uretrae bedeckt und fest mit der Albuginea desselben verbunden ist. Sein oberer Rand lehnt sich an die untere Fläche des Septum urogenitale, sein unterer Rand greift über den unteren Rand des C. cavernosum uretrae; Fig. 410.

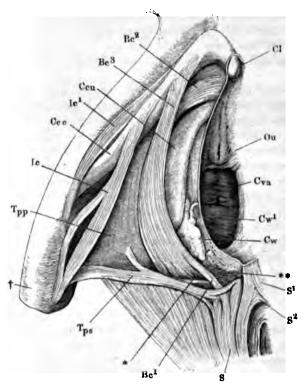

Ansicht der in dem vorderen Theil des Beckenausganges des Weibes gelegenen Gebilde, nach Entfernung der Haut und des Fettes. Die Clitoris (Cl) sammt der rechten Wand des Vestibulum nach links umgelegt. Ccc, Ccu Corpus cavernesum der Clitoris und der Uretra. Tps, Tpp M. transv. perinei superfic. und prof. S M. sphincter ani. \*,\*\* Organische Muskelschichte zwischen Vagina und Rectum. † Grenze des Scham- und Sitzbeins.

<sup>1)</sup> M. constrictor cunni aut. M. constrictor cunni superficialis Luschka. M. conpressor bulbi Kobelt.

den Flächen entsprechend der Wölbung dieses Körpers gebogen und Orificium vaginae umfassend, erstreckt er sich von der Gegend der hin-1 Commissur der Labia pudendi bis zur Clitoris (Fig. 410).

Der Muskel ist vollkommen paarig; am hinteren Ende verliert sich die ptmasse seiner Fasern in der Substanz des eben geschilderten Septum sversum perinei (Fig. 410, \*); durch Vermittelung desselben hängen die bulbocavernosi beider Seiten mit unpaaren Muskelbündeln zusammen, in der hinteren Wand der Vagina quer vorüberziehen; aber diese Musindel sind organischer Natur (Fig. 410, \*\*). Der M. sphincter ani, sich, wie beim Manne, mit seinen oberflächlichsten, der Mittellinie sten Bündeln in die Haut des Perineum inserirt, sendet chenfalls wie Manne, einzelne Bündel über das Septum transversum hinaus in den pulbocavernosus  $(Bc^1)$ . Endlich werden dem letztgenannten Muskel durch den M. transversus perinei superficialis mitunter Bündel zu-

Am vorderen Ende spaltet sich der M. bulbocavernosus in drei platte Von diesen breitet sich die eine (Fig. 410, 411, Bc3) sehnig am enrand und an der unteren Fläche des C. cavernosum clitoridis aus und chmilzt mit dessen Albuginea. Eine zweite (Fig. 411, Bc4) verbreitet in ähnlicher Weise auf der Rückenfläche des C. cavernosum uretrae. dritte (Fig. 410, 411, Bc2) verliert sich in der Schleimhaut der Decke Vestibulum zwischen Clitoris und Orificium uretrae.

Theile beschreibt als Varietät des M. bulbocavernosus einen Muskel, der Lig. suspensorium clitoridis in der Nähe des oberen Randes der Schambeinhondrose entspringt und an der Clitoris in die Fasern des M. bulbocavernosus tritt, zum Theil auch wohl an der Clitoris selbst endet. Es ist vielleicht der-Muskel, von welchem Kobelt angiebt, dass er zuweilen von der Portion des ulbocavernosus, die sich an die Clitoris befestigt, zur Haut des Mons veneris

Luschka (Zeitschr. für rat. Med. 3. R. Bd. V, Taf. VIII. Die Muskulatur Boden des weibl. Beckens. Taf. III, Fig. 1) bildet die aus dem M. sphincter n den Bulbuscavernosus übergehenden Fasern gekreuzt ab, so dass sie von echten Wand des Rectum auf die linke der Vagina gelangen und umgekehrt. ah sie stets nur gerade vorwärts gerichtet.

## 2. M. ischiocavernosus Ic 1).

Entspringt mit einer Anzahl, die Wurzel des C. cavernosum clitoridis M. ischiossender Bündel theils vom Sitzhöcker weit hinter dem Corp. cavernosum ridis (Fig. 410, 411, Ic), theils neben dem letzteren an dessen lateralem medialem Rand (Fig. 410, Ic1). Die Bündel sind platt, dünn, zuweiin dem einen oder anderen Rande eine lange Strecke sehnig, theilweise durch Sehnen unterbrochen. Ein Theil derselben inserirt sich an der n- und Rückenfläche des C. cavernosum clitoridis mittelst einer Sehne, angefähr in der Mitte seiner Länge mit der Albuginea verschmilzt 411, Ic\*). Nicht ganz beständig trifft ein Theil der am meisten lawärts gelegenen Bündel des M. ischiocavernosus mit gleichartigen Bünder entgegengesetzten Seite in einer Aponeurose zusammen, welche

<sup>)</sup> M. erector clitoridis aut. M. depressor clitoridis Meckel.

den Rücken der Clitoris bedeckt. Oder es zweigen sich vom med Rande des Muskels Bündel ab, die sich hinter und unter dem Körper Clitoris jederseits in die Sehnenhaut verlieren, die ich mit dem Namen Lig. transversum pelvis bezeichnet habe (Fig. 411, Ic<sup>2</sup>). Wenn die B der ersten Art mittelst ihrer gemeinsamen, medianen Sehne die V. der sein



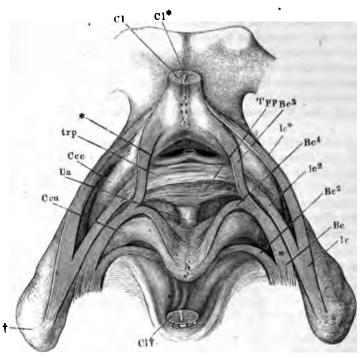

Schambeinsynchondrose mit den Corpp. cavernosa clitoridis (Cee) und dem vorderen Theil der Corpp. cavernosa uretrae (Ceu) und deren Muskeln. Die Clitorie (Cl) in der Nähe ihrer Spitze quer durchschnitten, die Spitze (Cl) mit deschleimhaut des Vestibulum abwärts umgeschlagen. Ebenso ist die vordere Commissur der Corpp. cavernosa uretrae zurückgeschlagen, so dass deren Rückenfläches sichtbar wird.  $\uparrow$  Leistenbein. Cl \* Septum clitoridis. \* Symmetrische, aus durchschnittenen V. dorsalis clitoridis hervorgehende Aeste, welche zwischen Liegareuat, pubis und Lig. transv. pelvis (trp) ins Becken eintreten. Ua Uretrae.

Be M. bulbocavernosus. Ic M. ischiocavernosus.

clitoridis auf den Körper der Clitoris niederdrücken, so haben dagegen die der zweiten Art die Wirkung, die Spalte, durch welche die V. dorsalis in das Becken tritt, zu erweitern.

# 3. M. transversus perinei profundus m. Tpp.

M. transv. perin. prof.

Unter diesem Namen fasse ich, wie beim Manne, die mannigfaltigen Muskelzüge zusammen, welche zwischen den beiden Aponeurosen des Diaphragma urogenitale verlaufen oder, mit anderen Worten, in Verbindung mit diesen Aponeurosen das Diaphragma urogenitale constituiren. Die ur-

ineum aus sichtbare Aponeurose (Fig. 410, Tpp) ist dünn und telfasern durchschimmern; die obere, der Beckenhöhle zugesistens durch eine zusammenhängende, 0,2 Mm. mächtige Lage Ifasern ersetzt. Die Mächtigkeit des ganzen Diaphragma betiger Muskulatur über 6 Mm. Nach vorn schliesst es sich, schärft, an das Lig. transversum pelvis an (Fig. 411); der hinsicht gegen die Beckeninsertion in zwei Blätter auseinander, pudenda mit dem gleichnamigen Nerven zwischen sich fassen; verbindet der Muskel sich ohne bestimmte Grenze mit den nd animalischen Muskeln der Vagina und des Rectum und n diesen beiden Canälen mit der gleichnamigen Muskulatur eite zusammen.

ransversus perinei prof. ist unregelmässig blättrig; die Blätter inander geschieden durch die zahlreichen Gefäss-, namentlich welche aus den cavernösen Körpern entspringen und längs Rande des C. cavernosum uretrae, vorzugsweise aber von despitze aus, direct in das Diaphragma urogenitale eintreten und Muskellagen desselben lateral - rückwärts zum Stamme der rlaufen. Die Muskellagen sind aus gestreiften und glatten scht; die glatten sind verhältnissmässig zahlreicher, als bei nd überwiegen mitunter so sehr, dass die gestreiften nur vertreut und nur mikroskopisch unterscheidbar sind; in einem igens kräftig entwickelter Muskulatur, vermisste ich die gelel des M. transv. perinei prof. gänzlich.

Richtung der Faserzüge betrifft, so lassen sie sich in transverzigittale oder schräge, dem lateralen Rande des Muskels ent-laufende sondern. Die transversalen¹) sind am mächtigsten hiedensten animalisch längs dem vorderen Rande des Muskels, sie von beiden Seiten vor oder über der Uretra ineinander g. 352, 8)²); auch längs dem hinteren Rande bilden sie mittärkeren Strang³); die innerhalb des Diaphragma quer zur nd der Vagina verlaufenden Bündel sind glatte. Die rzüge des M. transversus perinei prof. mischen sich an der ie desselben mit den Fasern des M. bulbocavernosus, an der stossen sie mit den tiefen, zum Theil von der oberen Aporingenden Portionen des M. levator ani zusammen⁴).

l der Perinealgegend, welchen Santorini in Fig. 3 E der 15. Tafel ptemdecim abbildet, welchen der Erklärer dieser Tafeln, Girardi, n wusste und keiner der neueren Beohachter erwähnt, ist von Vladell' istituto veneto di scienze, Serie III, Vol. X, 1865) wieder aufmter dem Namen eines

versus perinei prof. u. M. transv. raginae Führer (Chirurg. Anat. S. 909) uretrae muliebris Santorini (Tab. septemd. XVII, 9). Stratum trans-Uffelmann. <sup>8</sup>) M. transversus perinei prof. Luschka. <sup>4</sup>) Die dicht an treichenden Bündel dieser sagittalen Muskelzüge stellen den M. constrictor s. tensor aponeuros. s. perinealis s. constrictor vestibuli s. sphincter raginae

#### M. ischiopubicus

genauer beschrieben worden. Er ist animalisch, länglich platt, an der inneren Fläche des unteren Randes des Leistenbeins zwischen zwei fibrösen Blättern eingeschlossen, welche aus der Spaltung der unteren Insertion der Fascie des M. obturator int. hervorgehen. Seine hintere Sehne verbindet sich mit dem Sehnenstreifen, durch welchen das Lig. sacrotuberosum mit der Fascia obturatoria mesammenhängt (dem Proc. falciformis); die vordere Sehne befestigt sich dicht neben dem unteren Rande der Schambeinsynchondrose. Sie bildet eine Brücke über einen Venenzweig, durch welchen der Plexus venosus pudendus mit der V. obturatoria anastomosirt. Der M. ischiopubicus findet sich häufiger in männlichen, als in weiblichen Leichen, häufiger bei neugeborenen Knaben, als bei erwachsenen Minnern (unter 20 erwachsenen Männern zeigten ihn 5 beiderseits wohl entwickelt, unter 20 Knaben aus den ersten Monaten zeigten ihn 10 mehr oder minder entwickelt auf beiden Seiten). Er ist oft theilweise in Fett oder in Fasernasse ungewandelt und in einigen der Fälle, in welchen er vermisst wurde, nahm ein Streifen fibrösen Gewebes seine Stelle ein. Vlacovich schliesst hieraus, dass er von geringer physiologsicher Bedeutung sein müsse; die Vene, welche unter ihm durchgeht, vernöchte er nur dann zu comprimiren, wenn sie ungewöhnlich gefüllt wäre und auch zur Erweiterung der Spalte, in welcher die Vene liegt, scheint er kaum beitragen zu können.

## Fascien des Perineum<sup>1</sup>).

nealien. Die allgemeine Fascia superficialis setzt sich von der inneren Fläche der Schenkel, von der Wurzel des Penis, vom Scrotum (den Labia pudendi) und von der Oberfläche des M. gluteus max. auf die Perineal- und Aftergegend fort, verstärkt durch transversale Faserzüge, die jederseits an dem Tuber ischiadicum haften. Sie wickelt die zerstreuten Bündel des M. transversus perinei superfic. ein und nimmt überall reichliche Fettmassen in ihre Maschen auf. Die oberflächliche Fettanhäufung im Umfange des Aften hängt ununterbrochen zusammen mit dem Fett, welches die zeltförmige, aufwärts verschmälerte Grube (Cavum recto-ischiadicum)?) zwischen der Seitenwand des Beckens und dem medianwärts absteigenden M. levator ani (Fig. 412) ausfüllt. Die seitliche Begrenzung dieser Grube bildet die Fascie des M. obturator int., die mediale der M. levator ani und eine Bindegewebe

<sup>1)</sup> Die in Betreff der Fascien des Perineum herrschende Verwirrung, die der Gegestand so vieler Klagen ist, hat einen doppelten Grund. Einestheils hat man in dem Bestreben, die Zahl der Fascienblätter zu vervielfältigen und deren Beschreibung zu präcisire, zum Rang von Fascien die lockeren Bindegewebslagen erhoben, welche am Perineum, wie überall, die oberflächlichen Muskeln bedecken und in die Zwischenräume der differenten Gewebsschichten beliebig verfolgt werden können. Anderentheils fehlte es an einem gemeinsamen Princip der Namengebung: die Einen präparirten vom Perineum, die Anderen von der Beckenhöhle aus, wonach die Bezeichnungen "oberflächlich" und "tief einen ganz verschiedenen Sinn erhalten; die Einen dehnen den Begriff Perineum auf die ganze Region des Beckenausgangs aus, indess Andere Perineal- und Aftergegend von einansteinennen. Ich habe die Beschreibung dadurch zu vereinfachen gesucht, dass ich als genen und die deutlich fibrösen, sehnig glänzenden Membranen gelten lasse und um Uebereinstimmung in der Nomenclatur anzubahnen, benenne ich, so weit es möglich die Fascien nach dem Muskel, den sie bedecken. So wurden sie bereits einzeln mit Perinealmuskeln, zu welchen sie gehören, beschrieben und bei dieser Beschreibung auch sehon die zahlreichen Synonyme zusammengestellt.

2) Carum ischiorectale.

lage, die man als Ueberzug der unteren Fläche dieses Muskels conserviren kann<sup>1</sup>). Von vorn her springt gegen das Cavum recto-ischiadicum der hin-

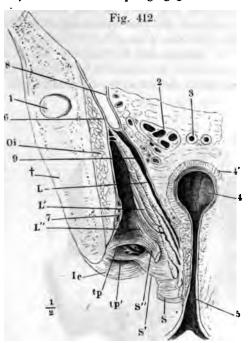

Frontalschnitt des Beckens mit den Weichtheilen, durch die Afteröffnung. 1 Angeschnittenes Acetabulum. 2 Durchschnitt der Vesicula seminalis, 3 des Vas deferens. 4 Rectum. 4' Muskelhaut desselben. 5 After. 6 Peritoneum und Fascie des M. obturator int. (Oi). 7 Vasa pudenda unter dieser Fascie. 8 Peritonealüberzug des Plexus venosus vesicalis. 9 Fascie des M. levator ani (L). S M. sphincter ani. 1c M. ischiocavernosus. 1p, 1p' Blätter der Fascie des M. transv. perinei profundus, zwischen welchen die Vasa perinei hervortreten, die hier am Ursprung abgeschnitten sind. † Durchschnitt des Hüftbeins.

tere Rand des Diaphragma urogenitale (Fig. 412, tp, tp') vor, als eine Scheidewand, die den vorderen Theil des Raumes zwischen der Beckenwand und den Muskeln des Afters gewissermaassen in zwei Etagen theilt; in die untere setzt sich das Fettgewebe des Cavum recto - ischiadicum als fettreiche Fascia superficialis fort; die obere enthält nur eine dünne Lage von lockerem Bindegewebe, welches die Mm. levator ani und ischiococcygeus an die Fascia obturatoria beweglich anheftet.

In Betreff der wirklichen Aponeurosen der Perinealgegend verweise ich auf die Beschreibung der Muskeln. Die erste, welcher man bei der Präparation des Perineum von unten her begegnet, ist die untere Fascie des M. transversus perin. prof. (S. 524); die zweite, also vom Perineum aus gerechnet, tiefere ist die obere Fascie desselben Muskels. Wie diese

<sup>1)</sup> Die Fascia superficialis der Perincalgegend (Lig. ischio-perincale Savage) ist identisch mit Hyrtl's unterer Mittelfleisch-Aponeurose und umfasst die beiden Blätter derselben, von welchen das oberffächliche sich wie subcutanes fetthaltiges Gewebe verhalten, das tiefe die Mm. bulboravernosus, ischiocavernosus und transv. perin. superf. bekleiden, seitlich am Schambogen festsitzen und vorn in die Fascia penis übergehen soll. Velpeau's Fascia perinealis superficialis s. inf. (F. anoscrotale s. F. ano-penienne) beschränkt sich auf die eigentliche Perinealgegend, zwischen After und Genitalien. Für die Aftergegend beschreibt Velpeau als oberffächlichste Fascie die Aponeurosis ischiorectalis, dieselbe, welche von Hyrtl als nicht mehr aponeurotische Abtheilung der mittleren oder tiefen oder eigentlichen Mittelfleisch-Aponeurose aufgeführt wird und von welcher es heisst, dass sie das Cavum recto-ischiadicum auskleide, und sich von der medialen Fläche des M. obturator int. auf die laterale, abwärts schauende Fläche des M. levator ani hinüberschlage. Velpeau unterscheidet an dieser Fascie ein Feuillet ischiatique und ein Feuillet rectal; Jarjavay (Traité d'anatomie chirurg. II, 531) bezeichnet das ischiadische Blatt mit Recht

am lateralen Rande in die Fascia obturatoria aufwärts umbiegt, medianwärts unter dem M. levator ani an die Prostata und die Seitenwand der Blase (beim Weibe an die Vagina) tritt (Fig. 413), ist oben bereits erörtert worden (S. 525 und 539). Hier ist noch des Zusammenhangs dieser Fascie mit der Fascie zu gedenken, die die obere Fläche des M. levator ani bekleidet und als Auskleidung des Bodens der Beckenhöhle den Namen Beckenfascie, Fascia pelvis, zu führen berechtigt ist 1). Ich habe dieser Fascie, als eines der Befestigungsmittel der Blase, bereits gedacht und den

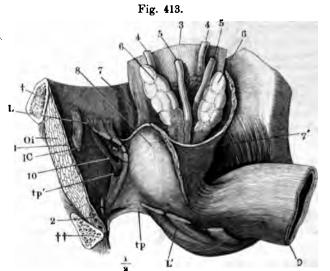

Vordere Beckenwand mit den Beckeneingeweiden, das Rectum zurückgeschlagen. 1 Beckenfascie. 2 Vasa u. N. pudenda. 3 Blase quer abgeschnitten. 4, 4 Ureteren. 5, 5 Vasa deferentia. 6, 6 Vesiculae seminales. 7 Schichte eines an glatten Muskelfasern reichen Bindegewebes, welches den Raum zwischen Prostata und Rectum ausfüllt und sich zur äusseren Fläche des Peritoneum erstreckt. 8 Theil der Fascie, welcher die Prostata bekleidet. 9 Rectum. 10 Vene der vorderen Beckenwand. tp Obere Aponeurose des M. transv. perinei prof. tp' Oeffnung derselben, durch welche die Vene 10 zur V. pudenda tritt. Oi M. obturator int. L, L' Levator ani, aus welchem ein Stück ausgeschnitten. IC Bündel des M. ischiococcygeus. † Durchschnitt des Schambeins. †† Durchschnitt des

ihr eingewebten Arcus tendineus und ihre taschenförmige Einstülpung zwischen den vorderen Ursprüngen der Arcus tendinei geschildert (S. 343).

Zur Seite der Prostata, trifft diese Fascie auf den Ueberzug, welchen die Prostata von der unterhalb des M. levator gelegenen, oberen Aponeurose des M. transversus perinei prof. erhält, und verschmilzt mit ihm (Fig. 413, 7),

als Aponeurose des M. obturator int.; das rectale erklärt er für eine untere Aponeurose des M. levator ani, durch deren Verbindung mit der Fascia obturatoria das Cavum rectoischiadicum aufwärts abgeschlossen werde.

<sup>1)</sup> Den oberen Ueberzug des M. levator ani beschreibt Hyrtl als Theil des parietalen Blattes der Becken - oder oberen Mittelfleischaponeurose, die auf die Beckeneingeweide übergehende Fortsetzung der Fascie des M. transv. perin. prof. als viscerales Blatt jener Aponeurose.

das fettreiche Bindegewebe, welches weiter hinten die zur Seite des gelegenen Gefässe einschliesst, als eine Fortsetzung beider Fascien, kenfascie und der oberen Fascie des M. transv. perin. prof. angesehen Dasselbe gilt von einer frontal zwischen Genitalien und gestellten, mit organischen Muskeln durchwebten Bindegewebsplatte 3, 7'), welche die Fascien beider Körperhälften verbindet und mit beren Rande das Peritoneum erreicht.

a der vorderen Insertion des Arcus tendineus geht der M. pubovesi-· Blase (Fig. 414). Auch diesen Muskel bedeckt eine Bindegewebs-

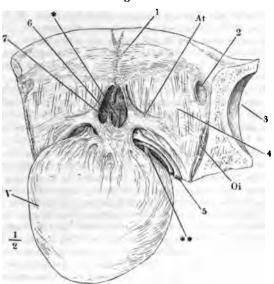

Fig. 414.

re Beckenwand mit der nach hinten umgelegten Harnblase (V); das Perim ist entfernt. At Arcus tendineus Fasciae pelvis. Oi M. obturator int. schnitten. 1 Innere Wand der Schambeinsynchondrose. 2 Eingang des Can. st. 3 Hüftgelenkpfanne. 4 Fascia pelvis, durch welche die Fasern des M. r ani hindurchschimmern. 5 Venenplexus zur Seite der Blase. 6 Vene von orderen Blasenwand zur V. dorsalis penis, durchschnitten, um die Harnblase rlegen zu können. 7 Ausstülpung der Fascie zwischen den Arcus tendinei. \*,\*\* Accessorische Längsmuskelbündel der Blase.

selbe setzt sich weiter nach hinten in ein festes, vom Arcus tendi-Blase herübergespanntes Blatt fort, welches neben dem Rectum mit , rückwärts schauendem Rande endet und dem zur Seite der Blase des M. levator ani verlaufenden Venenplexus (Fig. 414, 5) zum dient. Wir haben hier ein oberflächliches Blatt der Beckenfascie welchem gegenüber die obere Fascie des M. levator ani als tiefes · Beckenfascie bezeichnet werden muss.

Perinealmuskeln üben in ihrer Gesammtheit eine tonische Wirkung aus, Physiolog. serienigen die wir den Bauch- und Thoraxmuskeln zuschreiben. Ruht erjenigen, die wir den Bauch- und Thoraxmuskeln zuschreiben. eigentliche Last der Baucheingeweide grösstentheils auf der knöcherren Beckenwand, so sind doch die Anlässe, bei welchen die weichen gen der Bauch und Beckenwand einem Druck von innen ausgesetzt

sind, so zahlreich, dass auch die untere Beckenapertur einen Verschluss nicht er behren konnte, dessen Widerstandskraft steter Erneuerung fähig ist. Am wie tigsten sind in dieser Beziehung diejenigen Muskeln der Perinealgegend, die zu schen festen Punkten ausgespannt sind, die Mm. levator ani, ischiococcygeus w coccygeus. Der erstere gleicht einem in sagittaler, die beiden letzteren gleich einem in transversaler Richtung gespannten Gurt, der sich der Hervorwölbu des Perineum nach unten widersetzt. Die Mm. perinei proff. haben mit dem I mylohyoideus, mit dem man sie bezüglich ihrer anatomischen Lage zusammenste auch die physiologische Wirkung gemein, die auf ihnen ruhenden Eingeweit tragen zu helfen. Aber an dieser Aufgabe betheiligen sich selbst die in Weidtheilen endenden Muskeln, die Mm. sphincter ani und transv. perinei superficiali indem sie das Bestreben haben, sich bei ihrer Contraction zwischen ihren in heftungspunkten gerade zu strecken.

Insofern sind also alle Perinealmuskeln Afterheber; der M. levator ani we dient diesen Namen nicht allein und nicht einmal vorzugsweise. Noch unrichtige ist es, ihn als Antagonisten des M. sphincter ani aufzufassen. Dies wird sind durch die Vermischung der Fasern beider Muskeln widerlegt. Zur Förderung in Defication könnte der M. levator ani höchstens dadurch beitragen, dass er in glatten Längsfasern des Rectum Insertionspunkte darbietet, gegen welch diese Fasern sich zusammenziehen. Sonst ist er, seiner Lage nach, viel mehr ge eignet, das Rectum zusammenzupressen, als es zu erweitern, und wenn wirkig das Vermögen, die Excremente zurückzuhalten, nach der Durchschneidung in Sphincter nicht ganz verloren gehen sollte, so wäre dies allenfalls aus der Wirkung des Levator zu begreifen.

Die Bündel des M. transversus perinei superf. haben noch die Nebenfundie Dehnungen der Vasa perinei, welchen sie parallel laufen, zu verhindern.

Von den Perinealmuskeln, die zu den Genitalien in Beziehung stehen, it in M. bulbocavernosus der einzige, dessen Wirkung unzweiselhaft seststeht. Bin Manne dienen die klonischen Contractionen desselben, durch Restex von der Schlich haut der Uretra angeregt, den Inhalt derselben, den Samen oder die lette Tropten Urins auszutreiben; beim Weibe versieht der M. bulbocavernosus Function eines Sphincters des Eingangs der Vagina. Die Erection, insbesonder Füllung des Corp. cavernosum uretrae fördert er durch Compression der aus den Bulbus uretrae austretenden Venen. Der M. ischiocavernosus kann durch den Druiden er auf die Wurzel des C. cavernos. penis und citoridis ausübt, die Eretisteigern und er kann verhüten, dass der hintere Theil dieser Körper vorzugwisteigern und er kann verhüten, dass der hintere Theil dieser Körper vorzugwisteigen beiden Seiten her über der V. dorsalis penis sich vereinigen, mag er auch de Rückstuss des Blutes in diesem Gestässe hemmen. Aber damit er diese Wirkungentsalten könne, muss die Erection bereits von anderer Seite eingeleitet und zu einer gewissen Höhe gediehen sein und die Kräfte, die dies vermitteln, siel jetzt noch räthselhaft.

Ich halte für die wesentliche Ursache der Erection einen tonischen Krades M. transversus perinei prof. und gründe diese Vermuthung auf das Verleiniss des genannten Muskels zu den Venen der Corpp. cavernosa penis und cheridis.

Die glatten Muskelfasern der Gefässe und der Balken der cavernösen ber sind bei der Erection betheiligt, aber nicht durch Contraction. Je mehr der Muskeln sich zusammenziehen, um so kleiner und fester werden die cavende Körper; die Dehnung und Füllung der letzteren ist nur möglich durch Erschieße sowohl der Gefässe als der Muskelbalken des cavernösen Gewebes. Dies schlaffung ist die nächste Folge der geschlechtlichen Erregung, mag diese won der Seele oder von den sensibeln Nerven der Genitalien ausgehen; die schlaffung tritt ein vermöge der Art von antagonistischen Verhältnies, die zwischen den organischen Muskeln der Gefässwände und den animalischen Mer nachgewiesen habe (S. 419). Dadurch schwillt der Penis, aber er bleibt web bis eine Ursache hinzukommt, die das angehäufte und ferner nachströmende B in den Maschenräumen zurückhält und so die Hüllen der cavernösen Körper spat

Die Erschlaffung findet in allen drei cavernösen Körpern des Gliedes gleichmässig statt; die den Rückfluss hemmende Ursache aber muss, da Glans und Corpus cavernos. uretrae unter allen Umständen weich bleiben, ausschliesslich auf die Corpp. cavernosa penis oder doch in viel grösserem Masssstabe auf diese, als auf das Corpus cavernosum uretrae wirken. Es folgt daraus, dass wir sie nicht zu suchen haben an der Vena dorsalis penis, die vorzugsweise Blut aus der Glans und den übrigen Abtheilungen des C. cavernosum uretrae zurückführt, sondern an den Venen, die direct aus den Corpora cavernosa penis stammen. Die Hauptabzugsquellen des Blutes der Corpp. cavernosa penis aber sind die Venae profundae, die der Wurzel des C. cavernosum hervorkommen, sich seitlich von der Vena dorsalis unter den Schambogen begeben und innerhalb des Diaphragma, zwischen den Bündeln des M. transversus perinei hindurch zur V. pudenda verlaufen. Ein Blick auf die Figg. 402 bis 407 lehrt, dass dieser Muskel sich nicht contrahiren kann, ohne die durch denselben rückwärts ziehenden Venen zu pressen. Fig. 405 zeigt in der Mitte unter der Uretra kleine, an den Seiten grosse Gefässlumina. Aus den mittleren konnte ich durch Druck auf das C. cavernosum uretrae Blut austreten machen; wenn ich, während das Präparat unter Wasser lag, eins der Corpp. cavernosa penis aufblies, so stiegen Luftblasen massenweise aus den seitlichen Gefässdurchschnitten, und fast ausschliesslich aus diesen auf. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass man hier die Durchschnitte der tiefen Venen der Corpp. cavernosa des Penis und der Uretra vor sich hat; auch habe ich diese Venen durch den M. transv. perin. prof. rückwärts zur V. pudenda, vorwärts zu den cavernösen Körpern verfolgt.

Der M. transv. perinei prof. ist also dazu geeignet, durch tonischen Krampf den Rückfluss des Venenbluts aus den cavernösen Körpern zu unterbrechen und adurch die unvollkommene Erection, die in einer blossen Anschwellung ohne Erhärtung besteht, zu einer vollkommenen zu machen. Er wird dies auch vermögen, wenn nicht alles Blut der cavernösen Körper durch den M. transv. perin. prof. kommt, um die Erection zu Stande zu bringen, nicht auf absolute Hemmung des Bückflusses, sondern nur darauf an, dass die Bahnen, durch die das Blut zu den Venenstämmen zurückkehrt, im Verhältniss zu den zuführenden Gefässen erheblich beschränkt werden. Ja, es ist kaum denkbar, dass die Hemmung des Rück-lasses, wenn sie eine totale wäre, ohne Nachtheil für die Ernährung der Gewebe b lange Zeit bestehen könnte, als die Erection mitunter, z. B. bei Paraplegischen, ich erhält. Die Anheftungsweise des M. transv. perin. prof. bewirkt es, dass zine Contractionen, während sie dem aus der Wurzel des Penis kommenden Blute len Weg versperren, zugleich den Rückfluss durch die oberflächlichen Venen freier chen. Die transversalen Fasern des Muskels ziehen die Sehnenhaut, an der sie entspringen, von der V. pudenda ab, und wenn die schrägen Fasern sich an den hinteren Rand des Lig. transvers. pelvis anheften, so erweitern sie die Spalte, durch welche die V. dorsalis penis ins Becken gelangt.

Ein indirecter Beweis für die Beziehungen, die ich dem M. transv. perinei prof. zur V. profunda penis zuschreibe, ergiebt sich aus der Vergleichung der Lage dieser Vene und der gleichnamigen Arterie. Während in der Regel die Arteriented Venenstämme in derselben Bindegewebsscheide enthalten sind, gehen hier Arterie und Vene jede ihren eigenen Weg. Zwar findet man einzelne Arterientweige auch zwischen den Bündeln des M. transv. perin. prof., doch sind es stets untergeordnete, dem Corpus cavernosum uretrae, der Prostata oder dem Musselbst bestimmte Zweige der Art. bulbosa, welche jene Lage einnehmen. Die Art. profunda penis (Fig. 415, 3) geht von dem gemeinschaftlichen Stamm (1) mmer erst jenseits des Lig. transversum pelvis ab, und der Stamm, die Art. penis, legt in dem sehnigen Ursprung des Muskels, indess die Vene (4) medianwärts seben der Arterie in die Muskelsubstanz eintritt.

Nebst den tiefen Venen der cavernösen Körper zieht bei dem Manne die Pars membranacea uretrae durch den M. transv. perinei prof. und wird von den Bündeln desselben in einer Weise umfasst, dass seine Contraction nicht verfehlen kann, die Uretra zu verschliessen (vergl. Fig. 405). So kam es, dass man in dem

genannten Muskel den wilkürlichen Sphincter der Uretrae entdeckt und damit den Zweck desselben genügend erklärt zu haben glaubte. Diese Meinung ist schon dadurch widerlegt, dass wir an der Uretra oder vielmehr an der Blase einen animalischen Sphincter kennen gelernt haben, der innerhalb der Prostata gelegen und allerdings zweckmässiger angebracht ist, als er es an der Pars membranacea sein würde; denn hier würde er den Urin nicht hindern, in die Pars prostatica der Uretra oder gar in die auf dem Colliculus seminalis mündenden Gänge einzudringen. Auch ist die Mehrzahl der Bündel des M. transvers, perinei prof. und gerade der mächtigste Theil derselben über dem Bulbus uretrae (Fig. 402) so angeordnet, dass sie die Uretra nicht berühren und bei dem Weibe,

Fig. 415.



Schambogen mit den Muskeln der Pe-Das rechte rinealgegend, von unten. Corp. cavernos. penis (Ccp) vom Becken gelöst und theilweise abgetragen. \* Medianes Septum der Perinealmuskeln. \*\* Von der Fascia obturatoria aus in den M. levator ani ausstrahlende Sehnenstreifen. SM. sphincter ani. LM. Bc M. bulbocavernosus. levator ani. x Bündel desselben zum Sphincter. Ie Rechter M. ischiocavernosus, dicht am Ursprung durchschnitten. Tps\* Zurück-geschlagene Bündel des M. transv. perin. superfic. Tps' Ursprünge desselben Muskels von der unteren Aponeurose des M. transv. perin. prof. Tpp, Tpp Schiaten des M. transv. perin. prof. 1 Art. penis. 2 Art. profunda, 3 Art. dorsalis penis. 4 Vena prof. penis.

wo die Uretra nur in einer Strecke von wenigen Millimetern innerhalb des E. transv. perin. prof. eingeschlossen ist, kann ohnehin von einer Beziehung des Muskels zum Harnapparat nicht die Rede sein.

Der M. transv. perin. prof. ist also nicht eigentlich Sphincter der Uretra; wohl aber erklärt sich aus dem, wenn man so sagen darf, zufälligen Verhältniss desselben zur Uretra, warum während der Erection die Harnentleerung unmöglich ist.

Dem weiblichen M. transv. perinei prof. lässt sich dieselbe Function zuschreiben, wie dem männlichen. Doch ist die Erhärtung der cavernösen Körper der Clitoris nicht wesentliche Bedingung der Zeugungsfähigkeit, und so wäre es nicht zu verwundern, wenn der Muskel bei dem Weibe minder beständig wäre, als beim Manne.

## Mammae, Brüste.

Mannae.

Bis zur Pubertät sind die Brüste in beiden Geschlechtern gleich unentwickelt. Zur Zeit der Pubertät erlangen sie bei dem Weibe die für das Geschlecht charakteristische Wölbung; die Milch absondernde Drüse aber bildet sich erst während der Schwangerschaft vollständig aus und kehrt jedes Mal, wenn die Lactation vollendet ist, zu dem früheren Zustande zurück.

Der Theil der Mamma, der sich in den verschiedenen Lebensaltern und Geschlechtern am gleichförmigsten erhält, ist die Brustwarze, Papille

mammae 1), ein cylindrischer oder konischer, mehr oder minder vorragender Vorsprung der Haut, auf dessen Spitze die Ausführungsgänge der Drüse, die Milchgänge, Ductus lactiferi2), sich öffnen. Die Brustwarze sitzt im Centrum eines Kreises der Cutis, der sich durch rosige oder bräunliche Färbung auszeichnet und Areola3) mammae, Warzenhof, genannt wird. Die Tiefe der Färbung der Areola hängt zunächst zusammen mit dem Teint der Haut im Allgemeinen; sie ist demnach bei Brünetten dunkler, als bei Blon-Während der Schwangerschaft vermehrt sich das Pigment der Arcola, so dass die dunkle Färbung derselben als eines der sichereren Zeichen der Schwangerschaft gilt. Die Dimensionen der Brustwarze und ihres Hofs sind in der Regel schon bei Jungfrauen beträchtlicher, als bei Männern, und wachsen noch durch das Säugen. Der Durchmesser der Areola beträgt bei Männern 2 bis 3, bei Frauen 3 bis 5 Cm. Länge und Durchmesser der Warze sind nicht nur individuell in hohem Grade schwankend, sondern auch in demselben Individuum veränderlich.

Eine genaue Bestimmung der Lage der Brustwarze in Beziehung zu dem Gerüste des Thorax ist nur beim Manne möglich; hier befindet sie sich in der Regel im vierten Intercostalraum, rückt aber zuweilen auf die vierte Rippe hinauf oder auf die fünfte und selbst über die letztere hinab. Oft steht sie auf einer Seite tiefer, als auf der anderen, und so ist auch die Entfernung von der Medianlinie nicht immer auf beiden Seiten die gleiche.

Luschka (Müller's Arch. 1852, S. 402), Momberger (Unters. über Sitz, Gestalt und Färbung der Brustwarze. Inaugural - Diss., Giessen 1860) und Gruber (Ueber die männliche Brustdrüse und über die Gynäkomastie. A. d. Mém. de l'acad. des sc. de St. Petersb. 1866) haben genauere Mittheilungen über den Sitz Brustwarze veröffentlicht. Nach Luschka fand sie sich unter 60 Fällen 44 Mal im vierten Intercostalraum, 6 Mal auf der fünften, 8 Mal auf der vierten Rippe, 2 Mal im fünften Intercostalraum. Unter 50 von Momberger untersuchten Männern hatten 32 die Brustwarze im vierten Intercostalraum; 6 Mal sass sie auf der vierten, 10 Mal auf der fünften Rippe, 2 Mal im fünften Intercostalraum. Die Entfernung der Brustwarze von der Medal ninie betrug nach Momberger, entsprechend der Körpergrösse, zwischen 7 und 181/2 Cm.; 16 Mal unter 50 Fällen war die rechte Brustwarze weiter von der Medianlinie entfernt, als die linke; nur Einmal fand das Umgekehrte statt. Gruber untersuchte bei 110 Russen den Sitz der Brustwarze; sie sass in 95 Fällen beiderseits gleich hoch und zwar: 12 Mal auf der vierten Rippe,

31 im vierten Intercostalraum,

43 auf der fünften Rippe,

im fünften Intercostalraum.

9 " im füuften Intercostalraum. In 15 Fällen war sie auf der einen Seite etwas höher, als auf der anderen. Grösse des Abstandes von der Mittellinie war in 34 Fällen gleich, in 76 verschieden um 5 bis 25 Mm.; er war 34 Mal rechts und 42 Mal links grösser. Der Warzenhof ist häufiger elliptisch, als kreisförmig.

Wie die Areola äusserlich durch ihre Farbe und die feine Runzelung Areola, der Oberfläche gegen die weisse und glatte Cutis, insbesondere der weiblichen Mamma absticht, so ist auch ihr Gewebe vor dem Gewebe der übrigen Cutis durch eingelagerte glatte Muskelfasern ausgezeichnet. Der grösste

<sup>1)</sup> Mamilla, Zitze. 2) Ductus galactophori. 3) Aureola Chaussier.

548 Mammae.

Theil derselben umgiebt die Basis der Warze in concentrischen Zügen, welche von der Peripherie der Arcola gegen die Warze allmälig dichter und mächtiger werden. Zwischen denselben finden sich radiäre Bündel, welche (nach den von Meyerholtz im hiesigen anatomischen Institut unternommenen Untersuchungen) in der Nähe der Warze aus der Haut der Arcola entspringen und in dem Bindegewebe unterhalb der Warze einander von allen Seiten begegnen, auch wohl von je zwei entgegengesetzten Seiten in einander übergehen und so unter der Basis der Warze in flachen, nach aussen concaven Bogen verlaufen.

Die Brustwarze ist, wie die Arcola, pigmentirt, mit Ausnahme der Spitze, welche stets ungefärbt bleibt. Ihre Oberfläche ist rauh, wie zerklüftet, mit dichtgedrängten, aufwärts gerichteten, dem blossen Auge wahrnehmbaren, theils spitzen, theils abgestutzten Papillen besetzt, von denen viele wieder feine, secundäre Gefässpapillen von 0,06 bis 0,08 Mm. Höhe tragen, über welche die Epidermis glatt hinwegzieht. Zwischen den Papillen sind die



Theil des Frontalschnitts einer geköchten männl. Brustwarze. 1 Epidermis. 2 Cutis. 3, 3 Querschnitte sagittaler Muskelfasern. 4 Lumen eines Milchgangs, von Fett und abgelöstem Epithelium erfüllt. 5 Bindegewebige Wand desselben.

Milchgänge versteckt; die ersteren sind mikroskopisch, die letzteren für feine Borsten eben weit genug. Im Inneren der Warze nehmen die Milchgänge, 15 bis 20 an der Zahl, die Axe ein (Fig. 416, 5 u. 421, 6) und bilden mit den glatten Muskelfasern, von welchen sie umgeben sind, den festen Kern derselben. Diese Muskelfasern, die man am besten an Warzen untersucht, deren Bindegewebe durch Kochen gallertartig und durchsichtig geworden (Fig. 416), verlaufen vorzugsweise in frontalen Ebenen und in den mannigfaltigsten Richtungen gekreuzt, Netze bildend, die in der Aze der

Warze nur den nöthigen Raum für den Durchtritt der Milchgänge übrig lassen, gegen die Oberfläche allmälig weitere, von Bindegewebsbündeln erfüllte Maschen zusammensetzen und im subcutanen Bindegewebe sich verlieren. Hier und da, ebenfalls am zahlreichsten in der Axe der Warze, trifft man an Frontalschnitten in den Maschen des beschriebenen Netzes Querschnitte von Muskelbündeln (Fig. 416, 3), die also sagittal, d. h. von der Basis zur Spitze der Warze gerichtet sind.

Aus der muskulösen Structur der Warze und aus dem Verlauf der Muskelfasern innerhalb der Warze und des Warzenhofs erklärt sich die Formveränderung der Warze, die man früher mit dem Namen einer Erection derselben zu belegen und mit der Erection der cavernösen Körper zu vergleichen pflegte. Die Warze wird (in der Kälte und durch Berührung) länger, aber zugleich dünner und spitzer, die Verlängerung erfolgt zum Theil auf Kosten der Areola, deren der Basis der Warze nächste Region durch Contraction der Kreisfasern zur Warze mit einbezogen wird.

Die Milchgänge der kindlichen und männlichen Brustwarze haben einen Durchmesser von 0,1 Mm. und eine einfache, aus Bindegewebe gebildete Wand von 0,03 Mm. mit einem Cylinderepithelium von 0,02 Mm. Mächtig-Bei geschlechtsreifen Frauen ausser der Lactation sind die Milchgänge in der Warze 0,4 bis 1 Mm. weit, aber zusammengezogen, wobei sich eine innere Schichte, die sich in zahlreiche Längsfalten legt, von der äusseren, 0,15 Mm. mächtigen, bindegewebigen Schichte sondert. Die innere Schichte ist aus dem Epithelium und einer dünnen, das Epithelium tragenden Membran zusammengesetzt, deren wesentlichen Bestandtheil ein eben so feines als dichtes Netz vorzugsweise longitudinaler elastischer Fasern bildet. Das Epithelium ist in der Nähe der Ausmündung geschichtetes Pflasterepithelium von 0,1 Mm. Mächtigkeit, in tieferen Regionen besteht es sus cylindrischen Zellen. Die Faltung der inneren Haut verleiht dem Lumen der Gänge auf Querschnitten ein zierlich sternförmiges Ansehen.

Die eigentliche Mamma erhebt sich bei dem Manne kaum über das Corpus Niveau der Brustgegend; die Erhebung ist bedingt durch einen platten, undeutlich gelappten, an der Oberfläche höckerigen, weissröthlichen Körper, Corpus mammae, eine Bindegewebsmasse von festem Gefüge, von 6,5 bis 46 (im Mittel 16) Mm. Flächendurchmesser und 0,06 bis 8,2 Gr. Gewicht (Gruber), in der die Milchgänge auf die später zu beschreibende Weise sich verästeln und die sich nur schwer von der Cutis und dem Fette des Panniculus adiposus trennen lässt. Die weibliche Mamma ist in Volumen und Gestalt variabel, meist halbkuglig, zuweilen mehr kegelförmig, gegen die Achselgrube etwas verlängert und sanfter abgeflacht, als gegen die Medianebene. Basis reicht von der dritten bis zur siebenten Rippe und bedeckt einen Theil des M. pectoralis major, den sie zuweilen nach unten überragt. Dem Brustbein ist sie mehr oder weniger genähert und danach ist der eigentlich so m nennende Busen, Sinus, das Thal zwischen beiden Mammae, mehr oder minder breit. Starke Brüste werden mit der Zeit, und namentlich nach wiederholten Lactationen, hängend. In der Regel ist die linke Brust etwas stärker als die rechte.

Der Körper der weiblichen Mamma 1) ist ausser der Zeit, wo die Lac-

<sup>1)</sup> Glandula mammae. Glandula lactifera.

550 Mammae.

tation vorbereitet wird oder im Gange ist, dem entsprechenden Organe des Mannes in Farbe und Consistenz ähnlich, aber beträchtlich grösser und schärfer von den benachbarten Geweben geschieden. Er ist platt, elliptisch, gegen den lateralen Rand zugeschärft; im längsten, von der Achselgrube, dem unteren Rande des M. pectoralis maj. parallel schräg median - abwärts gerichteten Durchmesser hat er 12, im verticalen Durchmesser 10 Cm.; in der Mitte, wo er am stärksten ist, beträgt seine Mächtigkeit 2 bis 3 Cm. Er hat ein Gewicht von 133 Grm. und ein Volumen von 200 Ccm. (Krause). Wenn die Brust voller erscheint, so rührt dies von der Anhäufung von Fett theils unter, theils über dem Corpus mammae her. Die untere Fläche des letzteren ist plan, die obere schwach gewölbt und uneben durch eine grosse Zahl wall- oder kammförmiger, zum Theil am Rande gelappter Vorsprünge!), welche in allen Richtungen auf einander treffen und so ein unregelmässiges Fächerwerk bilden. Die Kämme erreichen die Cutis oder befestigen sich an dieselbe mittelst zarter Bindegewebsfortsätze; die Lücken zwischen den Kämmen sind von Fett erfüllt, welches eine gleichmässige, ebene Oberfläche herstellt (Fig. 421); sie sind um so tiefer, je mächtiger die subcutane Fettlage. Nur die Gegend unter der Warze und der Areola ist fettlos, und in dieser Ausdehnung ist auch das Gewebe des Corpus mammae minder derb, so dass sich die Warze leicht verschieben lässt.

Milchgünge.

Indem die Milchgänge von der Warze aus in den Körper der Mamma eindringen, erweitern sie sich zuerst und senden dann Aeste aus, die sich auf dem Weg zur Peripherie baumförmig theilen und durch Theilung verfeinern (Fig. 417). Jeder Milchgang verbreitet sich in einem besonderen Bezirk der Mamma ohne Communication seiner Aeste unter sich oder mit benachbarten Gängen.

Nuck (Adenographia curiosa. Lugd. Bat. 1691, p. 16. Fig. 2) und Verheyen (Anat. corp. hum. Bruxelles I, 153. Taf. XVIII. Fig. 4) bildeten ansehnliche, anstomosirende Queräste ab, welche an der Basis der Warze die Milchgänge verbinden sollten. Keiner der älteren Anatomen konnte sie bestätigen, auch J. F. Meckel nicht (Anat. IV, 579), der dagegen, wie sein Grossvater (Nova expermenta et observat. de finibus venarum. Berol. 1772. §. 4. 5. 9), vermittelst Quecksilberinjectionen Anastomosen der feinsten Zweige der Milchgänge nachgewissen haben will. Von neueren Beobachtern erklärt sich Dubois (Traité de l'art des accouchements. Paris 1849. I, 255) für die Existenz der Anastomosen der Milchgänge innerhalb und ausserhalb des Gebietes der Areola; Duval (Du mamelom et de son auréole. Paris 1861, p. 27) und Luschka (Die Anatomie der Brust. Tübingen 1863, S. 242) halten sie zwar nicht für normal, geben aber zu, dass in einzelnen Fällen einige und, wie Duval behauptet, sogar sämmtliche Milchginge unterhalb der Areola einander Verbindungsäste zusenden; Hyrtl's Corrosionspriparate (a. a. O. S. 153) zeugen entschieden gegen die Anastomosen.

Die Erweiterungen der Milchgänge unterhalb der Warze, Sinus ductuum lactiferorum<sup>2</sup>), sind auf Durchschnitten weiblicher Mammae mit freien Auge sichtbar, klaffend; bei Säugenden können sie, wenn die Mamma reichlich mit Milch gefüllt ist, einen Durchmesser von 5 bis 8 Mm. erreichen; sie haben alsdann einen leicht gewundenen Verlauf und unregelmässig buchtige Contouren (Fig. 421, 7). Die Wand dieser stärkeren Milchgänge besteht aus Bindegewebe, in welchem eine 0,03 Mm. mächtige Schichte ringförmi-

<sup>1)</sup> Ligg. suspensoria A. Cooper. 2) Sacculi s. ampullae. Reservoirs.

ger elastischer Fasern (Fig. 418, 3) bald näher der inneren Oberfläche, bald in grösserer Entfernung von derselben, eingeschlossen ist. Das Bindegewebe an der inneren Seite dieser elastischen Schichte (2) ist hell und gegen das Lumen von einer Lage niedriger, cylindrischer Epithelzellen (1)



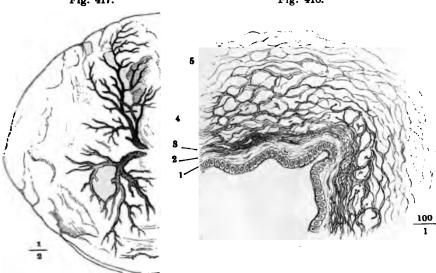

Ein Theil der äusseren Flache des Körpers einer weiblichen Mamma, mit den Verästelungen von zwei, mit verschiedenfarbigen Massen injicirten Milchgängen.

Ein Stück des Querschnitts eines stärkeren Milchganges innerhalb der Mamma. 1 Epithelium. 2 Ringförmige Bindegewebsschichte. 3 Ringförmige Schichte elastischer Fasern. 4 Bindegewebe mit elastischen Fasernetzen. 5 Einfaches Bindegewebe des Stroma.

von 0,015 Mm. Höhe bedeckt; von der äusseren Fläche der elastischen Schichte aus erstrecken sich elastische Fasernetze, allmälig an Stärke abnehmend, zwischen die nächsten Bindegewebsbündel.

Der Körper der Mamma ist, wie erwähnt, aus einem festen, compacten Bindegewebe und aus den Verästelungen der Milchgänge zusammengesetzt. In Beziehung zu den letzteren kann jenes Bindegewebe als Stroma der Drüse bezeichnet werden. Von der nicht absondernden Mamma macht es bei weitem den wesentlichen Theil aus: es besteht aus dicht verflochtenen, einander durchkreuzenden Bündeln, in deren Zwischenräumen nur sparsame und feine elastische Fasern, aber je nach den Entwickelungsstadien der Mamma mehr oder minder zahlreiche Kerne und hier und da Gruppen von Fettbläschen enthalten sind, die letzteren vorzugsweise in dem Corpus mammae von Männern und von Frauen, welche bereits geboren haben. Reichliche, starke und zu mächtigen Bündeln vereinigte elastische Fasern durchziehen, der hinteren Fläche des Corpus mammae parallel, das lockere Bindegewebe, mittelst dessen die weibliche Mamma auf dem M. pectoralis major befestigt ist.

Schon beim Neugeborenen zeigen die Milchgänge gablige Theilungen; bis zur Pubertät dringen sie von der Warze aus allmälig weiter in den 552 Mammae.

Körper der Mamma vor und senden innerhalb desselben Verzweigungen ans, welche bei Knaben nicht minder reichlich sind als bei Mädchen. Wie in der unentwickelten Prostata enden diese Verzweigungen anfangs blind mit bläschenförmiger Anschwellung des blinden Endes; später gruppiren sich mehrere solcher Bläschen, wie um einen Stiel, um das Ende eines Gangs; sie sind, wie die Gänge, von Cylinderepithelium ausgekleidet und äusserlich von einem Bindegewebe bedeckt, welches sich von dem Bindegewebe des übrigen Stroma durch Reihen verlängerter, parallel der Axe der Gänge

Fig. 419.



Endverzweigungen eines Milchgangs aus der Mamma einer 40jähr. Frau, die vor Jahren geboren hatte.

gestreckter Kerne unterscheidet<sup>1</sup>). Mit der Pubertät und mit der Ver grösserung des Körpers der Mamma bei Jungfrauen tritt auch die Geschlechtverschiedenheit der Milchgänge auf. Beim männlichen Geschlecht haben sie zur Zeit der Pubertät den Höhepunkt ihrer Entwickelung erreicht; sie erhalten sich auf demselben oder die Bläschen schwinden wieder. Bei Männern mit verhältnissmässig starker Mamma übersteigt doch die Zahl der kolbigen Enden an einem Aste nicht leicht 3 bis 4; zugleich sind sie gegen früher um das 3- bis 4fache vergrössert; in anderen Fällen wird die Ramification einfacher, ja sie kann völlig zurücktreten und die Astbildung nur durch kuglige oder kolbige Knospen angedeutet sein, die unmittelbar suf dem Hauptgange auflagern (Langer). Sogar die Drüsengänge scheinen sich schliesslich in solide Bindegewebsstränge umwandeln zu können.

Eine ziemlich grosse Zahl von Beispielen, welche Huschke (Eingeweißel. S. 530) und Gruber (a. a. O.) gesammelt haben, bezeugt die Möglichkeit eine Entwickelung des Körpers der männlichen Mamma zu wahrer milchabenderder Drüsensubstanz. Dass bei Neugebornen und Knaben in den Pubertätzjahren öfters unter Anschwellung der Mamma geringe Mengen einer colostrumartigen Flüssigkeit (Hexenmilch) aus der Brustwarze sickern, ist bekannt.

In weiblichen Körpern treiben mit dem Wachsen des Körpers der Mamma zugleich die Zweige der Milchgänge weitere und feinere Aeste; die letzten Verzweigungen von 0,03 bis 0,05 Mm. Durchmesser dringen bis an den Rand des Körpers und in die vorerwähnten Kämme der äusseren Oberfläche ein und besetzen sich überall mit ein - oder mehrfachen gestielten

<sup>1)</sup> Abgebildet bei Langer, über den Bau und die Entwickelung der Milchdrüse bei beiden Geschlechtern. Wien 1851. Taf. I, Fig. 3. 4.

Bläschen, welche aus einer hellen Basalmembran und einem cylindrischen Epithelium bestehen, und diese Gestalt nimmt die Drüse auch in den Zeiten der Ruhe nach der Lactation regelmässig wieder an (Fig. 419). Immer findet man auf Durchschnitten die Endverästelungen der Milchgänge durch weite Strecken bindegewebigen Stromas von einander geschieden.

Zur wirklichen acinösen Drüse wird der Körper der Mamma erst wähMilchdrüse
rend der Schwangerschaft. Damit ändert sich zugleich, unter Zunahme des
Volumen, das Gefüge und die Consistenz desselben. Die Umwandlung beginnt an der Peripherie des Körpers, die kammförmigen Vorsprünge desselben nicht ausgenommen, und schreitet gegen das Centrum fort. Die Kämme
gewinnen das Ansehen abgerundeter, stumpfer oder zungenförmiger Läpphen (Fig. 420, Fig. 421, 4); die hintere Oberfläche wird körnig, und so
Fig. 420.



Aeussere Oberfläche der Mamma einer Wöchnerin. Cutis u. Panniculus adiposus sind entfernt. \* Brustwarze. \*\* Areola.

wigt sich auch der Durchschnitt der Drüse (Fig. 421) aus Körnern (Acini) von 1 bis 2 Mm. Durchmesser zusammengesetzt; indem sich zwischen Körnergruppen stärkere Bindegewebssepta erhalten, zerfällt die Drüse in Lappen von sehr variabler Grösse 1), deren jeder der Verzweigung eines Hauptastes entspricht. So weit die Drüsensubstanz das bindegewebige Stroma verdrängt, tritt an die Stelle der ursprünglichen, weissröthlichen Farbe eine gelbliche. Von einem solchen gelblichen, mehr oder minder breiten Sam sind auch die im Centrum der Drüse verlaufenden Milchgänge eingefasst (Fig. 421, 8).

Wie das Mikroskop nachweist, beruht die erwähnte Aenderung der Textur der Mamma darin, dass aus den spärlichen Endbläschen, in welche die Verzweigungen der Milchgänge der jungfräulichen Mamma auslaufen, Lippchen mit zahlreichen und dichtgedrängten, theils kugligen, theils blinddarmförmigen Ausbuchtungen hervorgegangen sind, wie sie die traubigen Drüsen charakterisiren. Die Läppchen der secernirenden Brustdrüse sind, was die Form betrifft, von den Läppchen der Speicheldrüsen, des Pancreas und anderer Drüsen dieser Kategorie nicht verschieden: die kugelförmigen

553

<sup>1)</sup> Lobi mammae.

Ausbuchtungen haben einen mittleren Durchmesser von 0,06 Mm. und werden von einer Basalmembran begrenzt, welche in dem Maasse dünner wird,
Fig. 421.

Fig. 422.

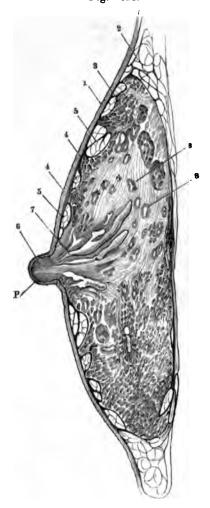

Sagittalschnitt der Mamma einer Wöchnerin durch die Mitte der Warze (P).

1 Cutis. 2 Panniculus adiposus. 3 Körper d. Mamma. 4, 4 Kammförmige Vorsprünge desselben. 5, 5 Fettmassen in d. Zwischenräumen der Kämme. 6 Milchgänge der Warze. 7 Sinus der Milchgänge, von Milch erfüllt. 8, 8 Durchschnitte von Milchgängen im Centrum der Mamma, von Drüsengewebe umgeben.



Durchschnitt der Drüsensubstanz der Mamma. \* Endast eines Milchgangs. \*\* Bindegewebiges Stroma.

Fig. 423.



Drüsenbläschen der Mamma einer Wöchnerin.

als die Drüse sich füllt, und am deutlichsten erscheint in Drüsen, deren Inhalt mittelst Kali aufgelöst worden ist. Der Inhalt der Drüsenläppehen ist vor anderen ausgezeichnet durch seinen Gehalt aukleinen Fettkügelchen, die den Fettoder Milchkügelchen des Secrets durchaus ähnlich sind. Sie verdecken vermöge ihrer dunkeln Contouren in den meisten Drüsenbläschen den Bau der Wandung; wo sie ser-

streuter liegen und eine Unterscheidung der übrigen, in den Bläschen enthaltenen Elemente gestatten, erkannte ich ein Epithelium von deutlich gederten kernhaltigen Zellen, welche, wiewohl niedrig, doch mehr der cylinschen, als der Pflasterform sich nähern (Fig. 423). Einzelnen Gängen ne Acini begegnet man noch in den Brüsten säugender Frauen (Hyrtl).

In die Gange, die innerhalb des centralen, noch ziemlich festen Stroma r Milchdrüse eingebettet sind, münden ungestielte, der Wand unmittelr aufsitzende Läppchen von derselben Beschaffenheit, wie die, in welche Endzweige der Ausführungsgänge übergehen. Erst da, wo die Milchnge in das lockere Bindegewebe unterhalb der Warze eintreten und zu n oben beschriebenen Sinus (Fig. 421, 7) sich erweitern, wird ihre Wand lkommen eben.

Accessorische Milchdrüsen 1) von 1 bis 4 Mm. Durchmesser, der eigenthen Milchdrüse in Bau und Function ähnlich, liegen 5 bis 15 an der Zahl l'Schwangeren und Säugenden unmittelbar unter der Cutis im Bereich · Areola, bald kreisförmig an der Basis der Warze, bald mehr unregelssig zerstreut. Selten fehlen sie gänzlich; mitunter überschreitet die e oder andere den Kreis der Areola (Cubolo<sup>2</sup>). Sie erheben die Haut gelförmig und münden auf der Spitze des Hügels.

Nach den klimakterischen Jahren scheint bei Frauen, wie nach der zertät bei Männern, eine weitere Rückbildung des drüsigen Elements l auch ein Schwinden des bindegewebigen Stroma einzutreten. Einzelne chgange erhalten sich bis in ein hohes Alter offen und füllen sich mit ıkörnigem Fett und Cholestearinkrystallen. Eine geringe Quantität Milch, sich jedoch nicht auspressen, sondern nur in mikroskopischen Tröpfchen der von den Schnittflächen abgestreiften Flüssigkeit nachweisen lässt, in der Brustdrüse älterer und jüngerer, nicht schwangerer und nicht säuider Frauen beständig zu finden (Bruch 3).

Varietäten der Mamma sind häufiger bei Frauen, als bei Männern, Ueber-il ist häufiger, als Mangel. Man hat zwei bis drei Warzen auf einer Mamma 1 eine bis drei überzählige Mammae beobachtet. Eine einzige überzählige mma liegt unter einer der beiden normalen, oder median unter dem Zwischenm der normalen; zwei überzählige liegen unter oder über den beiden norden. Auf dem Rücken, in den Achselhöhlen und selbst am Schenkel kamen lchabsondernde Brüste vor (Luschka, a. a. O. S. 529. Duval, a. a. O. p. 83). rei einander sehr ähnliche Beobachtungen von überzähligen symmetrischen ustwarzen in der Nähe des unteren Randes des Thorax bei Männern haben ratich gleichzeitig Bartels (Archiv für Anat. 1872, S. 304) und Handyside ourn. of anat. 2. ser. XI, 56) beschrieben und abgebildet. In Handyside's dl waren zwei Brüder mit der gleichen Anomalie behaftet.

Die Milchdrüse gleicht der Leber und den Nieren darin, dass sie beständig ab- Physiolog. edert, aber nur periodisch ihr Secret entleert. Die Stelle der blasigen Behälter Bemerk. streten, wie dies ja auch bei der Leber vieler Thiere der Fall ist, die Ausführegegänge selbst, insbesondere die erweiterungsfähigen Sinus. Die starke Schichte astischen Gewebes, welche die Milchgänge umgiebt, ist Ursache, dass die Fül-

<sup>1)</sup> Tubercula areolae Morgagni (Advers. anatomica V. animadv. 6. 7). Tubercules spillaires Dubois. Glandulae aureolares Duval. Glandulae lactiferae aberrantes aschka. Montgomery'sche Drüsen aut. In der Regel ist die Milchabsonderung aus issen Drüsen, ihrem Volumen entsprechend, gering. Für die seltenen Fälle, wo sie reichchere Mengen von Milch lieferten, glaubt Duval eine zufällige Communication derselben sit einem Milchgang annehmen zu müssen, welche nachzuweisen ihm indess nicht gelang. ) Santorini tabb. septemdecim. p. 107. <sup>3</sup>) Unters. üher die Entwickelung der Gewebe wird den warmblütigen Thieren. Frkf. 1867, S. 296.

lung derselben ihre Grenze hat und dass die Milch, wenn der Säugling nicht rechtzeitig angelegt wird, von selbst ausfliesst.

Wenn aber die Milchgänge das Maximum ihrer Füllung erreichen sollen, bevor das Ausfliessen beginnt, muss ein Apparat vorhanden sein, der die Mündungen geschlossen hält und nur einem mächtigeren Andrang weicht. Einen solchen Apparat bildet die Muskulatur der Papille. Die Gänge, deren Kaliber in der Warze schon an sich geringer ist, als unterhalb derselben, erscheinen noch enger, als sie sind, dadurch, dass sie von den Muskeln, zwischen welchen sie verlaufen, zusammengedrückt und in Falten gelegt werden.

laufen, zusammengedrückt und in Falten gelegt werden. Die Saugbewegungen des Kindes und, bei Thieren, die Manipulationen des Melkens haben den Widerstand dieser sphincter-ähnlichen Muskeln zu überwisden. Es ist bekannt, dass dies nicht immer gelingt und dass zuweilen, namestlich unter dem Eindruck gewisser Affecte, der Scham, Furcht u. s. f., die Mich in den Brüsten (dem Euter) zurückgehalten wird. Andererseits treibt die Mann öfters unter Einflüssen, die ebenfalls vom Nervensystem aus wirken, beim Amihern des Säuglings oder nach dem Beginn des Saugens, die Milch in kräftige Strahle aus. Man pflegt dies aus dem plötzlichen Zuströmen der Milch, d. h. aus einer raschen, congestiven Vermehrung der Secretion zu erklären. Es ver dient aber die Frage erwogen zu werden, ob nicht eine plötzliche Verminderung des den Ausfluss hemmenden Widerstandes an dieser Erscheinung betheiligt in Wenn man zwischen den mütterlichen Empfindungen und den Muskeln der War eine ähnliche Beziehung annimmt, wie zwischen erotischen Vorstellungen und d Muskeln der cavernösen Körper, so liesse sich begreifen, warum das Geschäft d Säugens naturgemäss mit einer Erschlaffung der Warzenmuskeln beginnt, mit w cher zugleich eine Vergrösserung der Warze und eine Vermehrung ihres Bh reichthums verbunden wäre. Dem widerspricht nicht, dass die Warze Erregungen anderer Art und unter anderen Verhältnissen, z. B. auf Berühr Kälte u. s. f., sich stärker contrahirt; denn auch die cavernösen Körper können noch über den gewohnten Tonus hinaus zusammenziehen, und werden nur du die bestimmte psychische Disposition erschlaffungsfähig. Demnach gäbe es e Erection der Brustwarze, die allerdings der Erection der cavernösen Körper d Genitalien, wenigstens den ersten Stadien derselben, verwandt ist und untersch den werden müsste von der Zuspitzung der Warze mit Erhärtung derselben, Thee tismus nach Duval, die das Resultat der Contraction der Muskeln, insbesord auch der Muskeln der Areola ist.

#### Zweiter Abschnitt.

# Blutgefässdrüsen.

Die Definition, die ich vor 25 Jahren in meinem Handbuch der allgemei- Blutgefasssen Anatomie von den unter dem Namen Blutgefässdrüsen 1) vereinigten drüse Irganen gab, ist leider auch heute noch ziemlich zutreffend. Ihre Ueberinstimmung bestand zu jener Zeit hauptsächlich darin, dass weder ihr feierer Bau, noch ihre physiologische Function bekannt war. Zwar ist seitem viel geschehen, um die Structur der Blutgefässdrüsen aufzuklären, und on manchen derselben glauben wir die letzten Elemente und deren Anording zu kennen. Aber so lange der Zweck dieser Elemente, ja der Zweck r Organe überhaupt ein ungelöstes Räthsel bleibt, kann man nicht umhin, vermuthen, dass auch die anatomische Structur noch ein Geheimniss

Von einer Gruppe, deren wesentlicher Charakter in einer negativen sigenschaft, dem Mangel des Ausführungsgangs, besteht, liess sich wohl vermuthen, dass sie Körper von heterogener Art enthalten müsse. Diese Vermuthung ist allmälig zur Gewissheit geworden. Das Element, das allen Blutgefässdrüsen gemeinsam ist und von welchem sie den Namen tragen, ist dasselbe Capillargefässnetz, welches sich auch in allen anderen Geweben, mit wenigen Ausnahmen, verbreitet findet; es ist nicht einmal reicher, als n den meisten absondernden Drüsen, wenn auch an der einen oder anderen Blutgefässdrüse die relative Stärke ihrer arteriellen und venösen Stämme auffällt. Die Meinung, dass neben den Verknäuelungen der Blutgefässe die Lymphgefässanfänge den wesentlichen Bestandtheil der Blutgefässdrüsen bilden, die auch heute noch die meisten Anhänger zählt, ist wenigstens nicht in dem Sinne richtig, wie sie ursprünglich verstanden wurde, als man die Lymphgefässwurzeln noch für geschlossene Netze hielt, und wird auch nicht durch einen besonderen Reichthum der fraglichen Organe an ausführenden Lymphgefässen bestätigt. Die Blutgefässdrüsen besitzen ausser den mit selbständigen Wänden versehenen Blut- und Lymphgefässen ein eigenthümliches Parenchym und zeigen, je genauer dies Parenchym erforscht wird, um so durchgreifendere Verschiedenheiten. Schon jetzt macht ich eine Scheidung in wenigstens vier Abtheilungen nothwendig. In der

<sup>1)</sup> Blutdrüsen. Blutgefässknoten. Blutgefässganglien. Drüsen ohne Ausführungs-

ersten Abtheilung steht die Glandula thyreoidea allein, deren mit Zellen und Kernen erfüllte Blasen sich von den Blasen der acinösen Drüsen nur dadurch unterscheiden, dass sie ringsum geschlossen sind. Die zweite Abtheilung umfasst zwei Organe, Thymus und Milz, die einzigen, deren Ban sich dem der conglobirten und der Lymphdrüsen nähert. Zur dritten Gruppe gehören die Nebennieren und die Hypophyse, von welchen ich indess die letztere nicht an dieser Stelle, sondern als einen Theil des Gehirns im Zusammenhang mit demselben beschreiben werde. Was diese Organe auszeichnet, ist ihr Reichthum an animalischen Nerven, während die Drüsen der beiden ersten Abtheilungen überhaupt wenige und fast ausschliesslich organische Nervenfasern erhalten; sie in eine Beziehung zum Nervensystem zu bringen, dazu gab ausserdem eine entfernte Aehnlichkeit ihrer kugligen oder zelligen Elemente mit den Kernen und Zellen der grauen Nervensub-Eine vierte Gruppe bilden die beiden Organe, welche stanz Anlass. Luschka als Glandula coccygea und Glandula carotica beschrieb und unter dem Namen Nervendrüsen mit den Nebennieren und der Hypophyse zu-Dass diese Zusammenstellung ein Missgriff war, erhellt sammenstellte. schon daraus, dass die Schläuche der genannten Drüsen von den Arteries aus injicirbar sind. Sie sind die einzigen aus der Gruppe der Blutgefasdrüsen, auf welche dieser Name sich mit einigem Recht anwenden liesse.

Aber selbst die in eine Abtheilung zusammangestellten Blutgefässdrüsen können nicht ohne Weiteres für gleichartig gehalten werden. Darauf derten schon die gröberen Unterschiede der Form und Farbe, Unterschiede, welche in Verschiedenheiten der feineren Textur und chemischen Zusammesetzung begründet sein müssen. Und wenn die letzten Elemente der Drisen einer Gruppe, wie die letzten Elemente aller organischen Bildungen, eine gewisse Uebereinstimmung zeigen, so schwindet die Aehnlichkeit, sebald man auf die Anordnung der Elemente Rücksicht nimmt.

So bleibt also nichts übrig, als die aufgezählten Organe jedes für sich zu beschreiben. Nur Eine denselben gemeinschaftliche Eigenthümlichkeit mag noch hier erwähnt werden, ihre Neigung nämlich, sich zu vervielfältigen oder in mehrere Theile zu zerfallen. Die median gelegenen Irüsen (Thyreoidea, Thymus) trennen sich in zwei mehr oder minder symmetrische Hälften; eben so häufig kommen als Anhänge einer Blutgefässdrüse klein, sogenannte accessorische oder Nebendrüsen vor, deren Structur sich von der des Hauptorgans nicht unterscheidet.

## Glandula thyreoidea, Schilddrüse<sup>1</sup>).

iland. thyevidea.

Die Gl. thyreoidea ist ein unpaariger Körper, dessen symmetrische Seitenhälften an den Seitenflächen des Kehlkopis und Pharynx liegen, indess das Mittelstück die drei bis vier obersten Trachealringe bedeckt.

Ihre Gestalt im Ganzen lässt sich als halbmondförmig bezeichnen mit aufwärts gerichtetem concaven Rande und nach der Convexität des Kellkopfs gewölbten Flächen; doch finden sich davon mannigfaltige Abweichungen.

<sup>1)</sup> Corpus thyreoideum. Kropfdrüse.

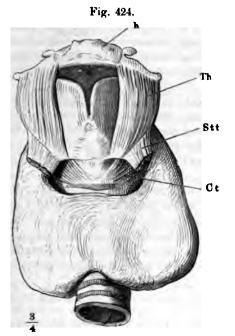

Fig. 425.



alkopf und Trachea, mit der Glandula thyreoidea, i vorn. A Zungenhein. Th M. thyreohyoideus, Stt. sternothyreoideus, dicht an der Insertion abgeschnitt. Ct M. cricothyreoideus. \* Mittlerer Lappen der Gland, thyreoidea.

Die hänfigste und über- Form. haupt die gewöhnlichste Form der Thyreoidea entsteht dadurch, dass die schräg medianwärts absteigenden oberen Ränder der Seitentheile in den oberen Rand des Mittelstücks unter einem stumpfen Winkel übergehen, und zugleich der untere, mehr gerade verlaufende Rand der Drüse in der Mitte aufwärts eingebogen ist (Fig. 424). So sondert sie sich in zwei Lappen 1), die durch eine niedrige Brücke, Isthmus glandulac thyreoid., zusammengchalten werden. Oft schärfen sich die Lappen gegen ihre Ränder zu und dann ist der Isthmus auch dünner als die Lappen. In seltenen Fällen fehlt er ganz und die Drüse besteht aus zwei durch Bindegewebe verbundenen Hälften. Andere Male erhebt sich von dem Isthmus oder von dem oberen Rande des Seitenlappens in der Nähe des Isthmus ein platter, allmälig verjüngter, zuweilen gablig getheilter dritter oder mittlerer Lappen (Fig. 425\*) 2), der bald bis zum oberen Rande der Cart. thyreoidea, bald bis zum Zungenhein reicht, und am häufigsten links, seltener rechts neben der medianen Kante oder auf derselben

<sup>1)</sup> Lohi s. Corma s. Corma lateralia. 2) Pyramis L'Alaaette (Mim. de Paris 1756). p. 159), Proc. pyramidalis. Columna media. Appendix gland. thys.

liegt. Auch dieser dritte Lappen kann selbständig werden 1) und sogar in eine Reihe rundlicher oder länglicher Lappen zerfallen. Die Ränder der Thyreoidea sind mehr oder minder tief, mitunter bis zur fast vollständigen Abschnürung eines Läppchens eingeschnitten, die Oberfläche ist glatt oder höckerig, die Farbe, je nach dem Blutreichthum, gelblich bis bläulich roth, die Consistenz eine ziemlich feste.

imenonen. Die Höhe der Seitenlappen wird, so weit sie am Kehlkopf liegen, begrenzt durch die Insertion des M. sternothyreoideus, welcher vor der Drüse herauf und über ihren oberen Rand hinweg an die Cart. thyreoidea geht (Fig. 424, 425 Stt). Zur Seite des Pharynx verlängern sie sich in eine Spitze, welche das Zungenbein erreicht. Hier beträgt ihre Höhe 5 bis 7 Cm.; ihre grösste Breite misst 3 bis 4, ihre Dicke 1,5 bis 2,5 Cm. Die Höhe des Isthmus schwankt zwischen 4 und 20 Mm., das Gewicht der ganzen Drüse zwischen 30 und 60 Grm. In der Regel ist der rechte Lappen in allen Dimensionen etwas grösser, als der linke. Im Schlaf und überhaupt im Liegen nimmt die Mächtigkeit des Halses zu, wie man daran erfährt, dass eng anliegende Kleidungsstücke lästig werden. Ob diese Zunahme aber nur auf Rechnung der Thyreoidea zu schreiben sei, ist zweifelhaft.

Nach Broers (De glandula thyreoidea, Traj. ad Rhen. 1839, p. 13) steht das Volumen der Thyreoidea mit dem der Milz in einem beständigen Wechselverhältniss, so dass in allen Leichen, wo die Thyreoidea gross ist, die Milz klein gefunden wird und umgekehrt. Die Mächtigkeit des Isthmus ist, wie erwähnt, in der Regel geringer, als die Mächtigkeit der Lappen; doch sah Cruveilhier eine Thyreoidea, die in der Gegend des Isthmus am stärksten war und gegen die Seitenwände allmälig an Mächtigkeit abnahm. Unter 100 von Gruber (Mel. Jahrb. des österr. Staats, LII, 146) darauf untersuchten Leichen besassen 40 den mittleren Lappen der Thyreoidea; bei 21 (14 weiblichen und 7 männlichen) lag er an der linken, bei 10 (6 männlichen und 4 weiblichen) an der rechten Seite, bei 9 (5 männlichen und 4 weiblichen) nahm er die Mitte des Larynx ein. Nur in Einem jener 100 Fälle war die Stelle des Isthmus durch lockeres Bindegewebe vertreten und die Thyreoidea, wie dies bei Wiederkäuern und Einhufern Regel ist, in zwei symmetrische Lappen gesondert. Sie kann auf einen eineitigen Lappen reducirt sein, wie dies Handfield Jones (Todd's cyclopaedia, Art. Thyreoid. gland.) und Luschka (Anatomie d. Menschen. Bd. I, Abth. 1, S. 295) beobachtetes. Dass der untere Rand des Isthmus ausnahmsweise bis zum sechsten Trachesl-

Dass der untere Rand des Isthmus ausnahmsweise bis zum sechsten Trachelring herabreiche, giebt schon Haller an. In einem von Nuhn beobachteten Fall
lag die, übrigens gesunde, Schilddrüse so tief, dass sie zum Theil in die Brusthöhle
vordrang, der schmale Isthmus hinter dem Brustbeingriff, der linke Lappen fast
ganz unter dem Sternaltheil des M. sternocleidomastoideus versteckt; der rechte,
noch tiefere, erreichte den oberen Rand des Aortenbogens und füllte mit seinem
untersten, stumpfen Ende den Winkel zwischen der Art. anonyma und carotis sinvollständig aus. Der Ursprung der Arterien war normal (Beobacht. und Untersuchungen aus dem Gebiete der Anatomie, Physiol. etc. Heidelb. 1849, S. 19).

In Verbindung mit der Thyreoidea steht ein unbeständiger Muskel,

# Musculus glandulae thyreoideae 2),

welcher platt am Zungenbein oder an der Cartilago thyreoidea und zwar bald am oberen, bald am unteren Rande derselben entspringt und in der bindegewebigen Hülle der Thyreoidea sich verliert. Am häufigsten kommt er zugleich mit einem

<sup>1)</sup> Glandula thyreoidea accessoria Bruch (Bericht der naturf. Gesellsch. in Basel, 19. März 1851). 2) M. azygos s. levator glandulae thyreoideae. Hyothyreoidien de Inverney Bourgery und Jacob (Anat T. II, pl. 90. fig. 4. 5).

elastischer Fasern (Fig. 418, 3) bald näher der inneren Oberfläche, in grösserer Entfernung von derselben, eingeschlossen ist. Das Bindeebe an der inneren Seite dieser elastischen Schichte (2) ist hell und en das Lumen von einer Lage niedriger, cylindrischer Epithelzellen (1)

Fig. 418. Fig. 417.

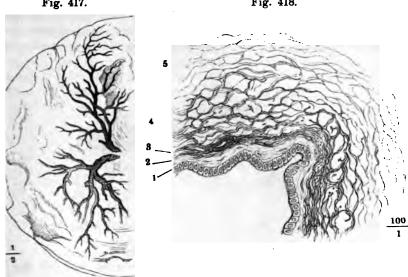

Theil der äusseren Fläche Körpers einer weiblichen ma, mit den Verästelunvon zwei, mit verschiedeni**gen M**assen injicirten Milchgängen.

Ein Stück des Querschnitts eines stärkeren Milchganges innerhalb der Mamma. 1 Epithelium. 2 Ringförmige Bindegewebsschichte. 3 Ringförmige Schichte elastischer 4 Bindegewebe mit elastischen Fasernetzen. Fasern. 5 Einfaches Bindegewebe des Stroma.

. 0,015 Mm. Höhe bedeckt; von der äusseren Fläche der elastischen ichte aus erstrecken sich elastische Fasernetze, allmälig an Stärke abmend, zwischen die nächsten Bindegewebsbündel.

Der Körper der Mamma ist, wie erwähnt, aus einem festen, compacten degewebe und aus den Verästelungen der Milchgänge zusammengesetzt. Beziehung zu den letzteren kann jenes Bindegewebe als Stroma der Drüse eichnet werden. Von der nicht absondernden Mamma macht es bei weiden wesentlichen Theil aus: es besteht aus dicht verflochtenen, einandurchkreuzenden Bündeln, in deren Zwischenräumen nur sparsame und ie elastische Fasern, aber je nach den Entwickelungsstadien der Mamma hr oder minder zahlreiche Kerne und hier und da Gruppen von Fettschen enthalten sind, die letzteren vorzugsweise in dem Corpus mammae Männern und von Frauen, welche bereits geboren haben. Reichliche, ke und zu mächtigen Bündeln vereinigte elastische Fasern durchziehen, hinteren Fläche des Corpus mammae parallel, das lockere Bindegewebe, telst dessen die weibliche Mamma auf dem M. pectoralis major befet ist.

Schon beim Neugeborenen zeigen die Milchgänge gablige Theilungen; zur Pubertät dringen sie von der Warze aus allmälig weiter in den kugligen Blasen (Drüsenblasen Ecker<sup>1</sup>), von sehr verschiedenen Dimens nen (0,015 bis 0,15 Mm. im Durchmesser), welche zum Theil durch feine bindegewebige, kernreiche Septa (von 0,01 bis 0,02 Mm. Mächtigkeit) v einander geschieden sind, zum Theil einander unmittelbar berühren.

Fig. 426.



1

Drüsenblasen der Glandula thyreoidea, eine von der Fläche, zwei im Durchschnitt.

Fig. 427.



Durchschnitt einer in Alkohol gehärteten Thyreoidea, die Drüsenblasen von Gerinnseln erfüllt.

Septa sind zwischen den k neren Blasen nicht nur re tiv, sondern absolut mäcl ger, als zwischen den gr seren und es gewinnt de nach den Anschein, als wü das Bindegewebe durch Ausdehnung der Blasen a primirt oder verdrängt. J Blase (Fig. 426) grenzt : nach aussen durch eine i serst feine, structurlose Me bran ab. An der Innenfia dieser Membran haftet, ein Epithelium ähnlich, eine fache Lage niedriger, cyl drischer Zellen, deren H 0,02, deren Flächendurch ser 0,01 Mm. beträgt, ind der scheibenförmige, kn runde Kern im Durchme 0,005 bis 0,006 Mm. mi Ihr angewachsenes Ende ähnlich, wie es an den F thelcylindern der Aust rungsgänge der Speicheldr vorkommt, in feine Fortel zerfallen (Peremeschke Der wasserklare Inhalt rinnt in Essigsaure und Alkohol. Feine Durchschni einer frisch in Alkohol härteten Thyreoidea zeig in jeder Drüsenblase ein: stes, hier und da etwas schrumpftes und von d Wand abstehendes Coagula dessen Oberfläche die A drücke der Zellenlage tri (Fig. 427). So verhalt s die Drüse bei Thieren und

Ztschr. für rat. Med. VI, 123. (1847.)
 Ztschr. für wissensch. Zool. XVII, 2 (1867.)

einzelnen Fällen auch beim Menschen, und deshalb ist anzunehmen, dass, wo in einer menschlichen Thyreoidea Zellen und Kerne in dem flüssigen Inhalt der Blasen suspendirt gefunden wurden, eine zufällige Aufweichung und Ablösung des Epithelium nach dem Tode stattgefunden haben müsse. So sind auch die Fälle für angehend pathologisch zu halten, in welchen ein feinkörniger, pigmentirter oder colloider Inhalt die Drüsenblasen erfüllt.

Bei älteren Individuen fand Le Gendre (De la thyroide. Thèse de Paris, 1852) in den Drüsenblasen der Thyreoidea öfters einen octaëdrischen Krystall, wahrscheinlich oxalsauren Kalk, wie ihn W. Krause (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXIII, 3. R. 1865) krystallinisch in kranken Drüsen nachgewiesen hat.

Die aus den beiden Artt. thyreoideae jederseits entspringenden zahlreichen Blutgefässe der Thyreoidea verbreiten sich in den Scheidewänden der
Läppchen, dringen aus diesen zwischen die Drüsenblasen ein und umspinnen
die letzteren mit engmaschigen Netzen. Aus diesen Netzen entspringen je
4 bis 6 Venenzweige, die sich wirbelförmig zu einem Stämmehen vereinigen.
Von diesen berichtet Le Gendre, dass sie klappenlos sind und bei beträchtlichem Durchmesser reichlich anastomiren. Die starken, die Hülle der Thyreoidea bedeckenden Lymphgefässe nehmen ihren Ursprung aus einem rundlich eckigen Maschenwerk, welches die secundären Läppchen umgiebt. Aus
diesem zweigen sich feinere, baumartig angeordnete Canäle für die primären
Läppchen ab, um sie mit vollkommenen Ringen oder mehr oder weniger
ansehnlichen Bogen zu umziehen. Aus diesen wieder senken sich zwischen
die einzelnen Drüsenblasen spärliche, feinere Gänge ein, welche nach Frey
blind enden, nach Boéchat 1) Netze bilden.

Die Nerven scheinen zur Thyreoidea nur mittelst der Gefässe zu gelan- Nerven. gen. Directe Aeste vom N. vagus oder hypoglossus, deren frühere Beobschter gedenken, wurden von den Neueren (Arnold, Ecker) nicht bestätigt. Im Inneren der Drüse findet man nur wenige und feine Nervenfasern.

nern. Dafür, dass sie nach der Geburt sich relativ verkleinere, liegt nur eine Beobachtungsreihe Huschke's vor, wonach die Thyreoidea des Neugebornen 1/1600 bis 1/128, eines drei Wochen alten Kindes 1/1166, eines Erwachsenen 1/1600 des Expergewichts betrug. Peremeschko behauptet, in älteren Embryonen, wie auch noch bei erwachsenen Thieren, Einschnürungen der Drüsenblasen bis zur vollendeten Abschnürung und Theilung derselben wahrgenommen zu haben. Demselben Beobachter zufolge nimmt der mittlere Durchmesser der Drüsenblasen mit den Jahren zu (0,063 Mm. bei einem 18jährigen, 0,09 Mm. bei einem 50jährigen Manne).

Bei Frauen soll die Gl. thyreoidea verhältnissmässig stärker sein, als bei Män-

## 2. Thymus<sup>2</sup>).

Die Thymus ist ein plattes Organ, in der oberen Hälfte des Thorax Thymus. wir dem Herzbeutel und den grossen Gefässstämmen gelegen, weicher und ion einer mehr rosigen Farbe, als die acinösen Drüsen, den letzteren aber, und insbesondere der Submaxillardrüse ähnlich bezüglich der tieferen und seichteren Furchen, welche ihre Oberfläche durchziehen und dieselbe in

Rech. sur la structure normale du corps thyréoide. Paris 1873.
 Glandula thysus s. Corpus thymicum s. thymianum. Brustdrüse. Milchfleisch.



Indian France Theres. In de la Prince Indiana Indiana

Tellingeringe Tellingeringe Tellingeringe Verlängeringe Verlängeringe von Aufter der Die Verlängeringe der Verlängeringe der Verlängeringe der Verlängeringe der Verlängeringe der Verlängeringen der Verlä

Vones of Art Report of Start.

Vones of Art Common Propries all the Indian Tone Butters (Therein theilungen all

A feet to the second of the second state of th

findet sich zwischen den beiden Seitenlappen ein dritter, medianer, keformiger (A. Cooper<sup>1</sup>). Auch Nebenthymusdrüsen kommen vor, 1 bis Mm. im Durchmesser, von der Hauptdrüse deutlich isolirt, entweder in Nähe an irgend einer Stelle ihrer Ränder oder auch entfernter von ihr der Art. thymica (Fig. 428\*), selbst auf der Schilddrüse (Jendrássik?).

Cooper sah in einem Falle die V. anonyma von der Thymus umgeben und sinem anderen Falle die obere Spitze der Thymus von der V. anonyma bedeckt-

Ebenso unbeständig, wie die Form der Thymus, sind ihre Dimensionen Dimenihr Gewicht, und deswegen haben Angaben über ihr Verhalten in veriedenen Lebensaltern nur dann Werth, wenn sie einer grossen Reihe von tersuchungen entnommen sind. Nach Simon 3) und Friedleben 4) shet die Thymus bis gegen das Ende des zweiten Lebensjahres, anfangs sher als der übrige Körper, dann langsam, dem allgemeinen Wachsthum sprechend, so dass ihr relatives Gewicht allmälig abnimmt. Vom zweiten pre an bleibt sie stationär oder nimmt nur unmerklich ab bis zur Zeit · Pubertät oder darüber hinaus; denn nicht selten findet man in Leichen s 20- bis 25jährigen, plötzlich verstorbenen Personen eine Thymus, die · Thymus der Säuglinge in Grösse und Structur vollkommen gleicht. Kör-· von der Form der Thymus, aber von verändertem Gewebe, theilweise ganz in Fett umgewandelt, kommen in späteren Lebensjahren und noch in hohem Greisenalter vor. In der Regel aber scheint die Thyinach und vermittelst der Fettumwandlung früher oder später zu schwin-L Das Durchschnittsgewicht der Thymus bestimmt Friedleben in smmen:

> In der reifen Frucht . . . . . Von der Geburt bis zum neunten Monat . . . . 19,84 Vom neunten Monat bis zum zweiten Jahre... Vom dritten bis zum vierzehnten Jahre . . . . 25,92

e Ziffern schwanken bei gut genährten Neugebornen zwischen 5 und Grm., bei Wochenkindern innerhalb noch weiterer Grenzen. Einige wbachtungen, die aber weder genau, noch zahlreich genug sind, um sichere alüsse zu gestatten, deuten darauf, dass die Thymus in kurzen Zeiträumen ster physiologischen und pathologischen Einwirkungen ihr Volumen ändert. soll nach starken Bewegungen einschrumpfen und in der Ruhe bei ausichender Nahrung sich wieder füllen (Gulliver 5). In acuten und chroschen Krankheiten der verschiedensten Art verliert sie an Umfang und ewicht (Friedleben).

Das lockere Bindegewebe, welches die Thymus im vorderen Mediastinum structur. fætigt, verdichtet sich an deren Oberfläche zur Membran 6), hüllt die gentliche Drüsensubstanz ein und theilt sie, indem es sich in das Innere melben fortsetzt, in Lappen und Läppchen, die aber nur selten vollstäng von einander abgesetzt sind, sondern in der Tiefe meistens zusammenessen. Das Bindegewebe ist reich an elastischen Fasern und enthält, so

<sup>1)</sup> The anatomy of the thymus gland. Lond. 1832, p. 20. 2) Wiener Sitzungsberichte II, 75. 8) On the thymus gland. Lond. 1845. 4) Physiologie der Thymusdrüse. Frankf. 58. 5) Appendix zu Gerber's Elements of the general and minute anatomy. Lond. 1842, 98. 6) Involucrum.

566 Thymus.

weit es die Drüsensubstanz unmittelbar berührt, feine Verzweigungen der Blutgefässstämmehen, die sich, arterielle und venöse meist nebeneinander, Fig. 429.

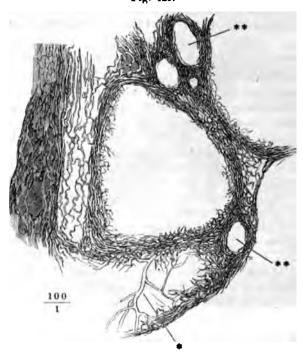

Läppehen der Thymus, feiner mit Kalilösung behandelter und in Wasser ausgewaschener Durchschnitt. \* Capillargefässe, die das Innere eines Läppehens durchziehen.

\*\* Blutgefässdurchschnitte.

zwischen den Läppchen verbreiten. Die Drüsensubstanz besteht einzig aus conglobirtem Gewebe, lymphkörperartigen Zellen in feinen, von Gefässen durchzogenen Bindegewebsnetzen (vergl. S. 59). Nur darin zeichnet sich die Thymus aus, dass die Mehrzahl ihrer Läppchen oder Körner, die den Follikeln anderer conglobirter Drüsen entsprechen, bedeutendere Dimensionen erreicht, und damit hängt es zusammen, dass das Netz der Bindegewebsfasern, zuweilen auch das der Capillargefässe, mehr auf die Peripherie der Läppchen beschränkt ist. Kommt die Flüssigkeit hinzu, die in den Läppchen der Thymus, wie im Centrum anderer conglobirter Drüsen, die Körperchen aufschlämmt, so können die Läppchen das Ansehen dickwandiger, von einem Secret erfüllter Bläschen gewinnen (Fig. 429). Das Secret dringt alsdann aus Durchschnittsflächen hervor, milchig weiss, wegen der in demselben enthaltenen Körperchen. Hauptsächlich von dem wechselnden Gehalt an Flüssigkeit scheinen die Schwankungen des Volumens der Thymus abzuhängen. Häufig liegen die Körperchen im centralen Theil der Läppchen ebenso dicht zusammen, wie im peripherischen; das Bindemittel, flüssig oder fest, reicht eben aus, um die Lücken zwischen den kugligen Körperchen auszufüllen, und dann erscheinen die Läppchen solid.

mit dürfte, nach meiner Meinung, der alte Streit über die Hohlräume der sich erledigen. Nachdem Lucae (Anatom. Unters. der Thymus. Frankf. 36) und Tiedemann (Meckel's Archiv 1815, S. 185) die Läppchen der für hohle, secernirende Bläschen erklärt, und Meckel und Becker ndulis thoracis lymphaticis atque thymo. Berol. 1826) eine grosse centrale m Inneren jeder Drüsenhälfte aufgefunden hatten, behauptete A. Cooper, : Höhlen sämmtlicher Läppchen mit der im Inneren der Drüse befindlichen wie mit einem gemeinsamen Reservoir, zusammenhingen. Die Methode, ich Cooper zur Darstellung dieses Höhlensystems bediente, Aufblasen der nittelst eines in die Substanz derselben eingeführten Tubulus, schien nicht t, die Structur eines so zarten Organs kennen zu lehren. Indess gelangte auf anderem Wege, durch das Studium der Entwickelungsgeschichte der , zu demselben Resultate und Ecker (R. Wagner's Handwörterbuch vergleicht danach die Thymus mit einer acinösen Drüse, welche statt des Aussgangs eine geschlossene centrale Höhle besitze; die Acini scheinen ihm n Drüseninhalt ganz ausgefüllt, während derselbe in den grösseren Hohlnur die Wände belege. Simon und Ecker, wie auch Gerlach, schreiAcini eine einfache, structurlose Wand von äusserster Feinheit zu und
die Körperchen, auch die fester zusammenhängenden, zum Drüseninhalt. er wurde dadurch, dass er die im Inneren der sogenannten Acini enthallapillargefässe entdeckte, veranlasst, die Körperchen als einen Theil des gewebes zu betrachten. Im Uebrigen aber bleibt er der Annahme, dass pchen hohl seien und sich in einen centralen Hohlraum öffnen, treu, und tht der eigentliche Unterschied zwischen seiner und Ecker's Ansicht darin, illiker als eine Schichte der Wand beschreibt, was Ecker für eine an der laftende Schichte des Inhalts angesehen hatte. Gegen den Hohlraum des ens grenzt sich diese Schichte der Wand nach Kölliker durch eine Mem-, welche er als eine dichtere Lage des die Körperchen einschliessenden netzn Gewebes betrachtet. Er fügt hinzu, dass diese innere Begrenzungshaut art genug gedacht werden könne. Richtiger fasst His (Ztschr. für wissen-Zoologie. X, 341.1860) das Verhältniss auf, wenn er sagt, dass die Wand von phlraum nicht anders, als durch jenes netzförmige Gewebe und durch e Gefässzweige abgegrenzt sei. Es ist dabei nur übersehen, dass der Hohlnbeständig ist und dass es durchaus solide und ganz von Gefännen durch-Läppehen giebt. Aber nicht minder einseitig verfährt Jendrannik, wenn Verflüssigung des Centrums der Läppehen und der Axe der Drüse in jedem ir das Product, einer Erweichung der Drüsensubstanz nach dem Tode erklärt. issik leitet diese Maceration von den Venen ab, welche sich im Centrum ppchen sammeln und von da aus mittel- oder unmittelbar in die der Drüentlang verlaufenden centralen Veneustämme münden sollen. Im Gegenerzu findet His (Ztschr.für wissensch. Zool. XI, 164. 1862) in der menschlichen s die stärkeren Arterienstämmehen an der Grenze der Höhle des Acinus venenstämmehen an dessen Peripherie. Beim Kalb verlaufen nach seiner die venösen Stämmchen mit den arteriellen im interacinösen Bindegewebe nden Aeste gegen das Centrum der Drüse, während Kölliker in den früheflagen der Gewebelehre zwar auch arterielle und venöse Stämmchen mitn, aber von der inneren Begrenzungshaut gegen die Peripherie sich verlässt. Diese Meinungeverschiedenheiten haben, wie ich glaube, ihren Grund dass die Läppehen der Thymus im Inneren des Organs nur unvollkommen nander geschieden sind und daher Zwischenräume und Centrum der Läppnt einander verwechselt werden können.

rurch die Umwandlung des Drüsengewebes in Fett erhält die Thymus selbe Farbe und einen deutlicher gelappten Bau. Das Fett ist theilin Form feiner Moleküle, theilweise flüssig in Zellen oder Bläschen gert, welche aus den Zellen der ursprünglichen Drüsensubstanz herzangen zu sein scheinen. Mit dem Schwinden dieses Fettes oder mit

der Fettinfiltration in das die Thymus umgebende Bindegewebe wird die Thymus selbst unkenntlich.

Zu den Producten der Involution der Thymus scheinen auch gewisse concentrisch gestreifte Körper zu gehören, die sich allerdings schon in frühen Stadien vereinzelt finden, in grösserer Menge aber erst in der Drüse erwachsener Personen vorkommen. Sie finden sich sowohl im aufgeschlämmten Inhalt der Läppchen als in der soliden Substanz und stehen in der letzteren mit den Gefässen in Verbindung, umgeben dieselben vollständig oder nehmen deren Theilungswinkel ein (His). Man kann unter ihnen mit Ecker einfache und zusammengesetzte Formen unterscheiden. Die einfachen sind kuglige Blasen von 0,017 bis 0,020 Mm. Durchmesser, welche innerhalb einer streifigen dicken Hülle eine homogene oder körnige fettige Masse, zuweilen auch einen Kern enthalten; die zusammengesetzten erreichen einen Durchmesser von 0,06 Mm. und bestehen aus mehreren der einfachen durch eine gemeinsame, ebenfalls concentrisch gestreifte Hülle vereinigten Blasen. Durch Druck oder Kalilösung zerfallen die concentrischen Körper in platte, faltige, je einen blassen Kern enthaltende Schüppchen, die, wie Epithelzellen, in Kalilösung zu Blasen aufquellen (Bruch 1).

Herkunft und Bedeutung dieser concentrischen Körper sind zweiselhaft. Ecker nimmt an, dass sie unmittelbar aus Drüsenzellen durch Fettmetamorphosentstehen; Paulizky (De stratis glandulae thymi corpusculis. Hal. 1863) hält in für Neubildungen, hervorgegangen aus unregelmässigen Hausen ursprünglich polygonaler Epithelzellen, die von sogenanten Bindegewebszellen der Thymus abstammen und durch den Druck, den die fortwährend sich vermehrenden Körpercheder conglobirten Substanz ausüben, in die kuglige Form gebracht werden sollen.

Blutgefässdrüsen nicht bedeutend. Die Lymphgefässe, welche die stärkeren

Der Blutgefässreichthum der Thymus ist im Vergleich zu den anderen

(вејавво.

Blutgefässe begleiten, entspringen mit einer oder mehreren Wurzeln auklappenlosen Räumen des die Läppehen umgebenden Bindegewebes. Zwischen diesen Räumen und dem Centrum der Läppehen glaubt His eine Communication durch 0,025 Mm. und darüber weite, mit Lymphkörperchapperfüllte Röhren wahrgenommen zu haben. His fiel die aus der Thymasstammende Lymphe wegen ihres bedeutenden Gehaltes an Körnchen auf Ecker dagegen fand den Inhalt der Lymphgefässe der Thymus von der Lymphe anderer, Körpertheile nicht verschieden. Nervenfasern gelangen mit den Arterien zur Thymus; sie sind fein und wenig zahlreich; ihr Verhalten im Inneren der Drüse ist nicht bekannt.

Norven.

## 3. Milz, Lien2).

Milz.

Form.

Die Milz ist ein abgeplattet elliptisches, nach der Fläche leicht gekrümmtes Organ, welches mit dem längsten Durchmesser annähernd vertical, hoch oben und hinten in dem von den unteren Rippen umgebenen. Theil der Bauchhöhle an der linken Seite des Magens liegt, rings vom Peritoneum umgeben und durch Duplicaturen desselben, welche Gefässe einschliessen, an den Magen und das Zwerchfell befestigt, deren Bewegunges

<sup>1)</sup> Ztschr. für ration. Med. IX, 202. (1850.) 2) Splen.

sie folgen muss. Sie berührt mit ihrer convexen, glatten Fläche, welche zugleich auf-, rück- und seitwärts gekehrt ist 1), die untere Fläche des Zwerchfells (Fig. 430, 9); ihre concave Fläche 2) wird durch den Hilus, d. h. durch
Fig. 430.

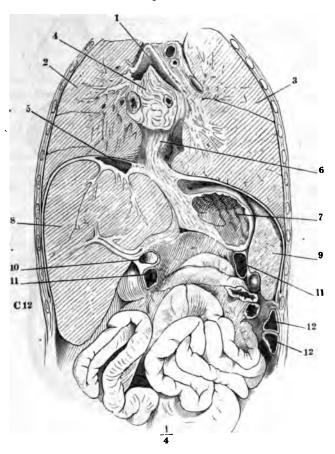

Frontaldurchschnitt des Rumpfes an der Spitze der zwölften Rippe. 1 Luftröhre, an der Theilungsstelle geöffnet. 2, 3 Rechte und linke Lunge. 4 Hintere Wand des Pericardium mit den einmündenden Lungenvenen. 5 V. cava inf. 6 Oesophagus. 7 Magen, geöffnet. 8 Leber. 9 Milz im Durchschnitt. 10 Duodenum. 11, 11 Durchschnitt des Colon transv. 12, 12 Durchschnitte einer Windung des Colon sinistr.

die von der einen zur anderen Spitze sich erstreckende Längsreihe der Gefässöffnungen, in zwei Felder getheilt, von denen in der Regel das vordere breiter ist als das hintere. Das vordere sieht gegen den Blindsack des Magens, das hintere gegen die Vertebralportion des Zwerchfells. Beide Felder stossen bald in einer stumpfen Kante, bald in einer seichten oder auch rinnenförmig vertieften Furche zusammen. Von den Rändern der Milz

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Facies convexa s. externa s. costalis. <sup>4</sup>) Facies concava s. interna s. gastrica.





en la companya di la

Topological and M. Starten and Installed an Wallingsgröse.

and the second of the state of the second that it is a Manga gentletter at obtains. The second of th

Milż. 571

emeinen um so kleiner, je zahlreicher sie sind, der Hauptmilz in Bezug Farbe, Umhüllung und feineren Bau vollkommen ähnlich (Fig. 431 1). Die frische bluterfüllte Milz hat eine glatte und glänzende Oberfläche; im ausgeschnittenen Organ legt sich die äussere Haut alsbald in feine meln. Die Grundfarbe sowohl der Oberfläche als der Durchschnitte der ist die des geronnenen Blutes; sie erscheint mehr oder minder deutlich s gesprenkelt, je nach der relativen Entwickelung des fibrösen Gerüstes der conglobirten Substanz. Die Festigkeit des Gewebes der Milz steht mgekehrten Verhältniss zu ihrem Volumen; früher als alle anderen ne wird sie durch die Fäulniss weich, ja zerfliesslich.

Die normale Milz hat eine Höhe oder Länge von 12 bis 14, eine Breite Dimensiobis 10, eine Dicke von 3 bis 4 Centimetern. Ihr Gewicht beträgt Gewicht. C. Krause im Mittel 255 (zwischen 210 u. 315), nach Sappey 195 Grm.; waren 30 Grm. Wasser nothwendig, um, durch Injection in die Blute, der äusseren Haut der Milz die Spannung zu geben, die sie während chens besitzt; wonach sich also das Gewicht der lebenden Milz auf Das Volumen bestimmte Krause zu 225 Grm. berechnen würde. Čbcm.

Das Verhältniss des Gewichts der Milz zum Gesammtgewicht des Körbleibt von der Geburt an bis zu den mittleren Lebensjahren stationär 20 bis 400); im höheren Alter nimmt das absolute und relative Gewicht filz merklich ab (Gray, On the structure and use of the spleen. Lond. , p. 76 ff. Frerichs, Klinik der Leberkrankheiten. Braunschw. 1858.

be fehlt nicht an Hypothesen, welche die individuellen Schwankungen des nens und Gewichts der Milz für Folgen einer periodischen Zu- und Abnahme lben erklären und diese Veränderungen irgendwie mit dem Verdauungsprocess withindung bringen. Die Ansicht von Bichat und Meckel, dass das Volumen Lilz. während der Verdauung zunehme, wurde durch Giesker (a. a. O. S. 52) Gray (a. a. O. p. 83) auf experimentellem Wege bestätigt.

Die Milz ist umschlossen von einer derben Hülle oder Kapsel<sup>2</sup>) (Fig. 433. Kapsel. 1), die, wie man annehmen darf, aus der Verschmelzung des Peritonealzugs mit einer eigenen fibrösen Haut hervorgegangen ist und sich wirkeine kurze Strecke weit vom Hilus aus in ein seröses und ein fibröses t zerlegen lässt. Dem serösen Blatt gehört das Epithelium an, welches freie Oberfläche der Milz bedeckt; im Uebrigen ist die Membran, deren htigkeit 0,08 bis 0,2 (beim Neugebornen 0,02 Mm.) beträgt, aus verttenen Bindegewebsbündeln gewebt, die von aussen nach innen allmälig ser werden, während zugleich die Zahl feiner elastischer Fasern, die die schenräume der Bündel einnehmen, von aussen nach innen continuirlich het, bis sie in den tiefsten Lagen das Uebergewicht erlangen. In den ren Schichten kommen neben elastischen und Bindegewebsfasern spär-Bündel glatter Muskelfasern vor.

<sup>1)</sup> Der Behauptung von Rosenmüller und Giesker (G. anatomisch-physiol. Unters. die Milz des Menschen. Zürich 1835, S. 41), dass Nebenmilzen im südlichen Deutschbäufiger seien, als im nördlichen, muss ich nach meinen Erfahrungen an den anatomi-1 Anstalten in Heidelberg und Göttingen widersprechen. 2) Membrana propria a. albus. fibrosa.

Bei vielen Säugethieren, namentlich beim Schwein, beim Hund und bei der Katze, machen die Muskelfasern einen wesentlichen Theil der Hülle der Milz aus Bei den Wiederkäuern sind sie spärlicher, jedoch unbestritten. Was die menschliche Milz betrifft, so sprechen der Hülle derselben Kölliker, Gerlach, Gray und Stinstra (De functione lienis. Groning. 1854) die Muskelfasern ab, wogegen Meissner (Ztschr. für rat. Med. 3. R. II, 319. 1858) behauptete, dass sie, allerdings noch minder zahlreich, als in der Milz des Schafs, vorhanden seien. W. Müller (Ueber den feineren Bau der Milz. Lpzg. und Heidelb. 1865, S. 64) sagt, dam sie bei einigermaassen beträchtlichen Trübungen und Verdickungen der Kapel häufig ganz zu fehlen scheinen, dass aber bei normalem Verhalten derselben es ihm stets gelungen sei, in den tieferen Schichten zwischen den an feinen elastischen Fasern sehr reichen Bindegewebsbündeln einzelne durch ihr starres Anschen auffallende Gewebszüge nachzuweisen, deren Elemente, sowohl bei Anwendung von Essigsaure als bei der Isolation, sich von glatten Muskeln nicht unterscheiden liessen. Schwarz (Ueber eine Methode doppelter Färbung mikroskop. Obj. A. d. 55. Bande der Wiener Sitzungsberichte 1867, S. 15) und Kyber (Archiv für mikroskop. Auat. VI, 540. 1870) bestätigen Müller's Angaben. Mir selbst hat die Untersuchung feiner Dickendurchschnitte, die sich sonst als das zuverlässigste Mittel erweist, vereinzelte Muskelfaserzüge zwischen Bindegewebs- und elastischen Elementen herauszufinden, bis jetzt kein positives Resultat ergeben.

Auch die Reizversuche, welche an der Milz von Enthaupteten unternommen worden sind, hatten zweifelhaften Erfolg. Der Angabe von Harless (Allg. Zig. 1850, Nro. 142, Beil.), welcher mittelst des Rotationsapparats schwache Contractionen erzielt haben wollte, stehen die negativen Ergebnisse von Kölliker und Virchow (Ztschr. für wissensch. Zool. III, 39, 1851), von Dittrich, Gerlach und Herz (Prager Vierteljahrsschr. 1851, III, 71), von Nuhn und mir (Ztschr. für rat. Med. N. F. II, 300, 1852) gegenüber. Doch fiel uns auf, dass die ausgeschnittene Milz, anfänglich blass und gerunzelt, nach einiger Zeit sich geglättet und zugleich eine etwas dunklere Farbe angenommen hatte, zum Beweis, dass jese Ranzelung ein Act lebendiger Zusammenziehung gewesen war, der freilich auch von den Gefüssen ausgehen konnte.

Parenchym.

Das Parenchym der Milz, mit welchem Namen man die Substanz der selben im Gegensatz zur Kapsel bezeichnet, lässt sich durch gröbere Manipulationen. durch Auswaschen. Auspressen oder Maceriren, zunächst in zwei Gebilde zerlegen, ein festeres Balkengerüst, das der Maceration widersteht, und eine weiche, breiartige Masse, die in den Maschen desselben enthalten ist. Das Balkengerüst (Fig. 432) wird zum Theil von den Blutgefässverzweigungen, zum anderen Theil von fibrösen Strängen gebildet, die von der Kapsel nach innen ziehen, manchfaltig untereinander und mit den Gefünwänden zusammenhängen und aus denselben Elementen bestehen, wie die

Kapsel nach innen ziehen, manchfaltig untereinander und mit den Gestewänden zusammenhängen und aus denselben Elementen bestehen, wie die Kapsel. Die weiche Masse, die Pulpa lienis im weiteren Sinne des Wortes, zeigt im frischen oder erhärteten Zustande ebenfalls zweierlei Bestandtheile, die sich durch ihre Farbe und einigermaassen auch durch ihre Consistent von einander unterscheiden. In eine gleichförmige rothe Grundlage, die

Pulps im engeren Sinne oder rothe Pulpa'), sind gallertartig weise Körper, meist von kugliger Gestalt, die Milzfollikel'), eingebettet. Sie scheinen durch die Kapsel hindurch und auf Durchschnitten (Fig. 433) als scheinen Figuren von 0.03 bis 0,5 Mm. Durchmesser, seltener als kurse scheinen, in deren Centrum oder Axe der Durchschnitt eines Blutgefissen sich zeich. Trotz ihrer, namentlich bei dem Menschen, grossen Weichheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Substancia pulpuou s. rubra s. rasculosa. <sup>2</sup>) Corpuscula Malpighii s. lienis. Glandules tentruras. Acrai femis. Vesiculus griseae. Mulpighi'sche oder Milzkörperchen. Milzblischen.

und Zerfliesslichkeit lassen sie sich doch mittelst Nadel oder Messer isoliren und bei den Wiederkäuern sogar durch eine nicht zu lange fortgesetzte Maceration aus ihrer Verbindung mit der rothen Pulpa lösen.

Die Eintheilung des Milzparenchyms in Gerüste, Pulpa und Follikel Textur.





Ralkengerüste der Milz, durch Maceration dargestellt. Al, Vl Zweige der A. und V. lienalis. \*\* Flottirende, büschelförmige Endzweige der A. lienalis.

kann indess vor den feineren Hülfsmitteln der Untersuchung nicht bestehen. Diese lehren, dass einerseits in der rothen Pulpa die letzten Ausstrahlungen des Balkenwerks und die zarteren Gefässverästelungen mitbegriffen sind und andererseits die Trennung der Follikel von den Gefässen eine künstliche ist, da sie nichts anderes bedeuten, als partielle Ausdehnungen einer die feizeren Arterien durch die ganze Milz begleitenden conglobirten Scheide.

Es giebt keinen Grund, die letzten, dem unbewaffneten Auge sich entniehenden Ausläufer des bindegewebigen Gerüstes des Organs von den stärkeren Balken zu sondern. Es müsste ferner der capillare Theil der Blutrefissbahn im Zusammenhang mit den arteriellen und venösen Verzweigungen
eschrieben und damit zugleich der Antheil erörtert werden, der den Lymphrefissen und Nerven an der Zusammensetzung der Milz zukommt. So bliebe
als dritter Bestandtheil das Parenchym im älteren Sinn, die Massa non injec-

tibilis übrig, welche die Räume ausfüllt, die die Bindegewebs- und Gefassnetze übrig lassen. Doch ist auch diese Eintheilung aus manchen, in der Fig. 438.



Durchschnitt der trischen Milz (von einem Enthaupteten). Al, VI Zweige der Art. und V. lienalis.

Sache und in dem gegenwärtigen Stande der Untersuchung liegenden Gründen nicht streng durchführbar. Der feinere Theil des bindegewebigen Gerüstes steht mit den erwähnten Gefässscheiden und zum Theil mit den Gefässwänden selbst in einem so genauen Zusammenhang, dass die Grenzen nur willkürlich gezogen werden können. Und was den Gegensatz zwischen Gefässen und Parenchym betrifft, so scheint derselbe gerade in der Milz verwischt zu sein und die Eigenthümlichkeit dieser Drüse in dem Verkehr zu bestehen, der zwischen dem Inhalt und der Umgebung der Gefässe durch die Gefässwand hindurch stattfindet.

Balken.

Von der Kapsel der Milz erstrecken sich solide und röhrige Fortsätze nach innen. Die röhrigen 1) begleiten die Gefässe, gehen also von dem Hilus aus und werden mit den Gefässen beschrieben werden. Die soliden Fortsätze entspringen von allen Theilen der Kapsel, die stärkeren derselben, die eigentlichen Milzbalken 2) in einigermaassen regelmässigen Abständen, meist

<sup>1)</sup> Capsulae Malpighii. 2) Trabeculae lienis.

von 1 bis 2 Mm. (Fig. 434, 2, 2), sie stehen meist senkrecht, doch auch zum Theil geneigt zur Oberfläche; manche setzen sich aus einer Anzahl convergirender Bündel zusammen, zu denen sie sich wie ein Stamm zu seinen Wurzeln verhalten; nach kürzerem oder längerem Verlauf theilen sie sich

Fig. 434.



Dickendurchschnitt der Kapsel und des angrenzenden Theils des Parenchyms der Milz, nach Behandlung mit verdünnter Kalilösung in destillirtem Wasser ausgewaschen, wodurch die zelligen Bestandtheile gelöst, die bindegewebigen isolirt erhalten werden. 1 Kapsel, aus längs - und querdurchschnittenen Bindegewebsbündeln zusammengesetzt. 2 Milzbalken. 3 Bindegewebsnetz der Pulpa. 4 Querschnitt, 5 Längsschnitt einer capillaren Arterie mit dem Bindegewebsnetz der conglobirten Scheide.

gabelförmig, die Aeste weichen auseinander und verbinden sich theils mit den Aesten benachbarter Balken, theils mit der Scheide der stärkeren Gefässzweige. Die Form der primitiven Balken ist, wie man an dicht unterhalb der Kapsel geführten Flächenschnitten sieht, fast immer eine genau cylindrische; ihr Durchmesser beträgt etwa 0,1 Mm., ihr Gewebe ist identisch mit dem Gewebe der Kapsel, aus Bindegewebs- und feinen elastischen Fasern zusammengesetzt, mit einem Gehalt an glatten Muskelfasern, der bei manchen Thieren ebenso reich und beim Menschen ebenso gering ist, wie dies in Bezug auf die Milzkapsel der Fall ist.

Zwischen den Ursprüngen der stärkeren Balken, die wie feine weisee Punkte durch die Kapsel hindurchschimmern, lösen sich von der letzteren, zuweilen in ebenfalls regelmässigen Abständen, Fäden ab, die die Dicke von Bindegewebsfibrillen haben, zuerst den Milzbalken parallel nach innen ziehen, sich aber bald theilen, um unter sich und mit ähnlichen Fäden, welche von den stärkeren Balken sich abzweigen, ein verhältnissmässig weitmaschiges und unregelmässiges Netz zu bilden (Fig. 434, 3). Die Fäden verlaufen theils gestreckt, theils leicht geschlängelt, hier vereinzelt und dort in lockeren Bündeln nebeneinander; das Netz durchzieht die ganze Drüse und steht mit den Scheiden der feineren Gefässe ebenso in Verbindung, wie die stärkeren Balken mit den starken Gefässscheiden.

Art. und Vena lienalis fallen auf durch ihr im Verhältniss zur Grösse des Organs, das sie versorgen, sehr bedeutendes Kaliber, ebenso die Arterie durch die relativ ansehnliche, wie die Vene durch die geringe Mächtigkeit ihrer Wandungen. Die primitiven Aeste, in welche beide Gefässe am Hilus der Milz zerfallen, 6 bis 12 an der Zahl, anastomosiren nicht untereinander und verhalten sieh auch im Inneren der Milz gesondert, so dass, wenn einer der Hauptarterienzweige injicirt wird, die Masse eher durch den entsprechenden Venenzweig zurückkehrt, als sie sich in benachbarte Gefässbezirke verbreitet (Giesker, Gray1). Je ein Arterien - und ein Venenast treten in gemeinschaftlicher Scheide in die Milz ein und verzweigen sich anfange gemeinschaftlich (Fig. 432, 4332). Die Scheide ist eine directe Fortsetzung der Kapsel, sie besteht aus denselben Fasergeweben, wie Kapsel und Balken und besitzt an den Hauptästen eine Mächtigkeit von 0,25 Mm. bindung mit den Gefässen wird an der Eintrittsstelle durch lockeres Bindegewebe bewerkstelligt; allmälig wird sie straffer, namentlich im Verhältniss zum venösen Zweig, mit dessen Wand sie verwächst, indess der arterielle Zweig immer eine gewisse Beweglichkeit und die Fähigkeit behält, sich innerhalb der Scheide zu strecken und zu schlängeln. Haben sich Scheide und Gefässe durch wiederholte Theilungen, die Scheide bis auf 0,1 Mm. Mächtigkeit, die arteriellen Zweige auf einen Durchmesser von 0,2, die venösen auf 0,4 Mm. verjüngt, so trennen sich die Wege der Gefässe und damit zugleich, selten etwas später oder früher, erfährt die Arterienscheide die Modification, die den Anlass zur Bildung der Milzfollikel giebt.

1886

<sup>1)</sup> Unterbindung eines Zweigs der Art. lienalis am lebenden Thier bedingt, wie Asselant erfuhr und Heusinger bestätigte, nekrotische Zerstörung, die sich auf den Bezirk des unterbundenen Gefässes beschränkt.
2) In der Beschreibung der Gefässverbreitung folge ich der eben erwähnten Monographie von W. Müller.

Man kann diese Modification bezeichnen als Umwandlung des lockeren Arterien.
Conglob.
Conglobirtes Gewebe. Verfeinerung und Auffaserung der Scheide legewebes in conglobirtes Gewebe, Verfeinerung und Auffaserung der Sche del zu einem zarten Netz und Erfüllung der Zwischenräume des Netzes Lymphkörpern ähnlichen Zellen, die durch ein mehr oder minder zähsiges Bindemittel zusammengehalten sind. Sie beginnt bald an den eren, bald an den äusseren Schichten der Scheide und verbreitet sich Bereich der Follikel bis auf die Adventitia der Arterie. Die Mächtigkeit conglobirten Scheide schwankt zwischen 0,03 und 0,1 Mm. sind kuglige, hier und da auch mehr gestreckte Auschwellungen dieser eide. Ist die Anschwellung einseitig, so hängt der Follikel seitlich und unter selbst wie gestielt an der Arterie; nimmt sie mehr oder minder chmässig den ganzen Umfang des Arterienrohrs ein, so führt dies zu entrischer oder centraler Lagerung der Arterie im Follikel. Häufig hadie Follikel ihren Sitz in den Theilungswinkeln der Arterien. Form der Netze betrifft, so sind sie an den einfach cylindrischen Scheiin der Richtung der Axe des Gefässes gestreckt, an den Follikeln daen mehr gleichmässig und nur im peripherischen Theil dem äusscren fang concentrisch in die Länge gezogen; sie nehmen von aussen nach en an Dichtigkeit ab und können, wie in anderen conglobirten Drüsen, Centrum der Follikel fehlen, zumal, wenn der Inhalt derselben durch hliche Mengen Flüssigkeit aufgeschlämmt ist (s. oben S. 60); die Bal-, in den cylindrischen Scheiden deutlich fibrillär mit Kernen an den stenpunkten des Netzes, sind in den Follikeln auf feine Fäden reducirt, an den Knotenpunkten etwas verbreitert sind und in einem Theil dieser breiterungen Kerne enthalten. Die Capillaren der conglobirten Subaz sind spärlich; in den Follikeln stammen sie aus kleinen, von aussen r von der durchsetzenden Arterie her eintretenden Arterienzweigen. Durchmesser der Capillaren hält sich zwischen 0,005 und 0,011 Mm.; » Wand ist zuweilen durch eine besondere Zartheit und einen ungewöhnen Reichthum an Kernen ausgezeichnet. In die venöse Blutbahn gehen se Capillaren auf dieselbe Weise über, wie diejenigen, in welche sich die erien nach dem Austritt aus den conglobirten Scheiden auflösen.

Bei dem Menschen ist die Entwickelung der conglobirten Scheiden und likel bedeutenden individuellen Schwankungen unterworfen, woran ohne eisel die dem Tode vorausgegangenen Krankheitszustände die Schuld gen.

Die Ansicht von Home, Heusinger, Meckel und Anderen (vergl. meine . Anat. S. 1000), dass reichliches Getränk die Milzfollikel schwellen mache, sich nicht bestätigt. Sanders (On the structure of the spleen. Edinb. 1850.

8) fand sie sehr deutlich in der blutleeren Milz von Choleraleichen. Gegen-· den Versuchen von Spring (Mém. de la soc. roy. des «ciences de Liège. T. I, p. 149), denen zufolge das Volumen der Follikel im geraden Verhältniss zur erptionsthätigkeit des Magens und Darms stehen sollte, sah Ecker (R. Wags Handwörterb. IV, 38) dieselben bei Katzen, die fünf Tage und länger get hatten, zahlreicher und praller, als bei Thieren, die bald nach der Mahlzeit itet worden waren.

Aus den conglobirten Scheiden hervorgetreten, zerfallen die kleinen Arte-Capillare rasch in divergirende Aeste, die, wenn sie aus der weichen Substanz hervor-

gezogen werden, sich quasten- oder pinselförmig aneinanderlegen 1) (Fig. 432\*\*, Fig. 435). Diese Aeste, die capillaren Arterien, haben 0,005 bis 0,01 Mm.

Fig. 435.



Büschelförmige Verästelung eines Zweigs der Art. lienalis, aus der macerirten Milz. \*, \* Follikel.

Durchmesser; sie bestehen aus dem eigentlichen Capillarrohr und einer Adventitia. Das Capillarrohr weicht, was seine Structur betrifft, von den Capillargefässen anderer Körpertheile nicht wesentlich ab, doch enthält es zuweilen dichter gestellte Kerne in seiner Wandung, oder die letstere lässt sich geraden in kernhaltige, spindelförmige Zellen zerlegen, die man als Fortsetzung der Epithelschichte der arteriellen Stämmchen erkennt. Die Adventitie in der Regel eine dum netzförmige Schichte Gewebes (Fig. 434, 4. 5) kann sich stellenwei bis zu einer Mächtigkeit von 0,007 bis 0,01 Millimeter entwickeln und besteht an solchen Stellen entweder ganz au

Bindegewebsbündeln, zwischen welchen kuglige und elliptische kernhaltige Zellen liegen, oder das Bindegewebe ist auf eine peripherische Lage zurückgedrängt, während die inneren von dichtgestellten, spindelförmigen, mit ihrem längsten Durchmesser der Längsaxe des Gefässes parallel geordnetes Zellen oder von rundlichen und eckigen Kernen gebildet werden, mit einer feingranulirten, hier und da von zarten, netzförmig verbundenen Fibrillen durchsetzten Zwischensubstanz.

In dieser Form erinnert die Adventitia der menschlichen Milz an die von Schweigger-Seidel zuerst beschriebenen Capillarhülsen (Capillarscheiden W. Müller), welche besonders in der Milz des Schweins zahlreich und deutlich sind, und in grosser Ausdehnung bei den Vögeln sich vorfinden (Schweigger Seidel im Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXVII, 460. 1863; W. Müller, a. a. O. S. 76; Kyber; a. a. O. S. 562).

Verfolgt man die Venen von der Stelle an, wo die Arterien die gemeinsame Scheide verlassen haben, so sieht man sie, unter allmäliger Verjüngung ihres Kalibers, sich baumförmig verzweigen; die stärkeren Aeste verlaufen

eneu.

<sup>1)</sup> Penicilli arteriarum aut.

er wenig gebogen, die feineren in unregelmässigen und eckigen gen. Das gegenseitige Verhältniss der letzten Arterien- und Venen-

Fig. 437.







tt einer capillaren -Milzvene.

Epithelzellen einer capillaren Milzvene, im Zusammenhang.

zweige erinnert an das Verhältniss der Lebervenen- und Pfortaderzweige zu einander, indem auf Durchschnitten die Venenstämmchen mit den von ihnen ausstrahlenden reichen Verzweigungen sternförmige Figuren bilden, in deren Umkreis die arteriellen Aeste sich verbreiten (Billroth).

Die aus der Scheide her-Capillare vortretenden Venen besitzen Veneu. ausser ihrem Epithelium anfänglich noch eine Bindegewebsschichte von geringer Mächtig-

keit, welche durch eine reichliche Einlagerung von Zellen ausgezeichnet ist. An den feineren

en Aesten der capillaren Venen Billroth's 2) erfährt sowohl das a, wie die Bindegewebsschichte eine eigenthümliche Umwandlung. 3lle der rhombischen Plättchen des ersteren treten 0,09 bis 0,12 Mm.

Fig. 138.

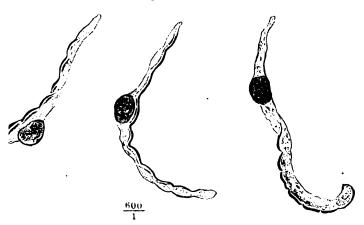

Isolirte Epithelzellen einer capillaren Milzvene.

hältnissmässig schmale, spindelförmige, gegen beide Enden zugelen, die an die Faserzellen des platten Muskelgewebes erinnern.

r. für wissensch. Zool. Bd. XI, Taf. 27. <sup>2</sup>) Archiv für patholog. Anat. XX, 409 (1861). Cavernöse Milzvenen oder cavernöse Milzvenensinus Billas. XXIII, 459 (1862).

Von diesen unterscheiden sie sich durch die Form und Lage des Kerns. Zwar nimmt der Kern, wie in den Muskelfaserzellen, ungefähr die Mitte der Länge der Zelle ein, selten theilt er sie in zwei ungleiche Hälften; aber er ist nicht stäbchenförmig, sondern kuglig, 0,01 Mm. im Durchmesser und beständig in einer Ausbuchtung der Zelle gelegen, die, wie der Querschnitt der Gefässe (Fig. 436) zeigt, in das Lumen vorspringt. Schiebt sich das Epithel im Zusammenhang aus einem Gefäss hervor, so sieht man, dass die Kerne nicht nur im Querschnitt, sondern auch der Länge nach dicht aneinander gereiht sind (Fig. 437). Dies ist nur dadurch möglich, dass die Zellen sich theilweise decken.

Den Zellen eigenthümlich ist eine Einkerbung oder Zähnelung des Randes, welche sichtbar wird, wenn sie schräg oder auf der Kante stehen (Fig. 438). In dieser Stellung erscheint der Rand dunkel aber in kurzen, regelmässigen Absätzen (von 0,006 Mm.) unterbrochen, wie eingeschnitten. Den Einschnitten entsprechend ist die Zelle in der Flächenansicht zuweilen undeutlich durch Querlinien getheilt.

Die Bindegewebsschichte ist an den capillaren Venen auf ein einfaches Fadennetz (Fig. 439, 1) reducirt, dessen Fäden spiralig und ringförmig mit spitzwinkligen Anastomosen das Gefäss umkreisen. Die Abstände der Ringe von einander sind ungefähr gleich den Abständen der Einschnitte an den

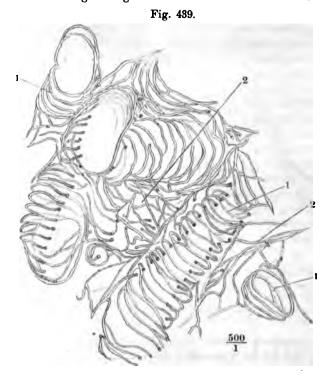

Aus der mit verdünnter Kalilösung behandelten und ausgewaschenen rothen Substanz der Milz. 1, 1, 1 Bindegewebsmembran der capillaren Venen. 2, 2 Bindegewebsnetz des Parenchyms.

Rändern der Epithelzellen und so lässt sich wohl vermuthen, dass die letzteren Abdrücke der ersteren seien.

Den schwierigsten und streitigsten Punkt in der Anatomie der Milz bildet der Uebergang des Blutes aus den oben erwähnten capillaren Arterien in die capillaren Venen. Meine Beobachtungen sprechen für die Ansicht Stieda's und W. Müller's, dass von den Enden der capillaren Arterien zu den Anfängen der capillaren Venen das Blut zwischen den Elementartheilen, den Zellen und Balken des Milzgewebes sich einen Weg in wandungslosen Rinnen bahnt. Farbige, durch die Arterien injicirte Massen bilden Netze, deren Lücken eben gross genug sind, um eine oder zwei der lymphkörperähnlichen Zellen des Parenchyms aufzunehmen, und deren Bälkchen nach den von diesen kugligen Zellen begrenzten Zwischenräumen geformt sind (Fig. 440). Die Netze enden im Umfange der Milzfollikel oder dringen

Fig. 440.



Feiner Durchschnitt einer injicirten Milz des Kanim hens. Die hellen Stellen sind von Capillargefässen durchzegene Follikel, deren Zusammensetzung aus lymphkörperähnlichen Zeilen bei \* angeleistet ist.

vom Rande derselben eine kurze Strecke gegen deren Centrum vor, Unterschiede, die ohne Zweisel von der Zähigkeit der Substanz abhängen, die die Zellen des Follikels zusammenhält. Die Breite der Bälkchen des Netzes ist, wahrscheinlich nach dem Injectionsdruck, verschieden; an unvolkommen injicirten Milzen sind sie oft nicht stärker, als die Fäden des seinen Bindegewebsnetzes der conglobirten Substanz; in anderen Fällen übertresen sie den Durchmesser der lymphkörperähnlichen Zellen und drängen diese auseinander, so dass es aussieht, als schwämmen die letzteren vereinzelt in der Injectionsmasse. Niemals zeigt sich dabei eine Spur einer die Injectionsmasse umgebenden Membran.

Indem ich Stunden lang unter mässigem Druck durch die Milzgesiese Wasser strömen liess, welches, um die farbigen Blutkörperchen zu construiren, mit Glaubersalz versetzt war, konnte ich die Milz fast vollständig entfärben und von der entfärbten Milz gewann ich Durchschnitte, welche das Bindegewebsnetz und die lymphkörperartigen Zellen, aber stellenweise kein einziges, farbiges Blutkörperchen zeigten. Umgekehrt bietet der Durchschnitt einer Milz, in der das Blut zurückgehalten worden, zahlreiche Stel-





Feiner Durchschnitt aus einer menschlichen Milz, die lymphkörperartigen Zellen met Kerne des Bindegewebsnetzes durch Hämatoxylin gefärbt. Die kleineren glänzende beperchen sind farbige Blutkörperchen. Am unteren Rande des Präparats ragt da mer pinselte Bindegewebsnetz hervor.

len dar, an welchen je eine lymphkörperartige Zelle von einem Kranze in biger Körperchen umgeben ist (Fig. 441).

Ueber die Art, wie Blut- und Injectionsmasse aus den Gefässen in das Parenchym gelangen, haben Stieda<sup>1</sup>) und W. Müller sich ausgesprochen. Nach Stieda erfolgt der Austritt aus den Enden, nach W. Müller's genauer Beschreibung aber aus der Seitenwand der Gefässe. Diese

<sup>1)</sup> Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXIV, 540, 1862.

liert die doppelten Contouren, wird feinkörnig und früher oder später, erst nach einer letzten gabligen Theilung des Gefässes, durchbrochen, lem entweder die spindelförmigen Zellen, aus welchen sie besteht, einh auseinanderweichen, oder, nach Vermehrung der Kerne, die Wand sich kurze, anastomosirende Fasern spaltet, welche von den Kernen aus- und das sogleich zu erwähnende Fasernetz des Milzparenchyms übergehen. benso entwickeln sich die Venen aus den Blutbahnen des Parenchyms mit itterförmig durchbrochenen Anfängen, deren Begrenzung von dem Gewebe es Parenchyms nicht wesentlich verschieden ist und deren Epithelzellen acken zu lassen scheinen.

Frey (Histologie, 3. Aufl. S. 329) nennt die Epithelzellen der capillaren Venen nverwachsen und meint, dass sie bei einer stärkeren Ausdehnung des venösen langes auseinanderrücken könnten. Wirklich sah Rindfleisch (Sitzung der iederrhein. Gesellsch. für Natur- und Heilk. vom 13. Mai 1872) in einer krankaft vergrösserten Milz diese Epithelzellen durch Zwischenräume getrennt, welche urchschnittlich von gleichem Umfange waren, wie die Zellen selbst. Wedl aber listol. Mittheilungen. A. d. 64. Bd. der wiener Sitzungsberichte 1871) streitet egen Frey für die knappe Juxtaposition der Epithelzellen.

Die Lehre von den wandungslosen Blutbahnen im Parenchym der Milz wurde ierst auf Grund von Injectionspräparaten von Stieda ausgesprochen, idann in 7.. Müller's Monographie für die Milz aller Wirbelthierclassen durchgeführt. men schlossen Peremeschko (Beitr. zur Anat. der Milz. A. d. 55. Bde. der iener Sitzungsberichte. 1870), M. Schultze (Sitzung der niederrh. Gesellsch. a. O.) und Frey's Schülerinnen, Olga Stoff und Sophie Hasse (Med. Centralbl-72. Nr. 48) sich an. Axel Key (Archiv für path. Anat. und Physiol. XXI, 8. 1861) gewann dasselbe Bild, behauptete aber, dass die um die lymphkörpertigen Zellen ergossene Injectionsmasse in einem regelmässigen, die Arterien und nen verbindenden Capillarnetz enthalten sei. Mit Stieda und W. Müller mmt Schweigger-Seidel (Archiv für pathol. Anat. und Phys. XXVII, 460. 63) überein, wenn er beweist, dass das Capillarsystem Axel Key's aus frei die Zwischenräume der Zellen eingedrungener Injectionsmasse bestehe; im iderspruch mit ihnen aber hält er diesen Erguss für ein künstliches Extravasat, lge einer zufälligen Zerreissung der Gefässe. Billroth, der in einer früheren Dhandlung (Müll. Arch. 1857, S. 88) der Milz ein cavernöses Netzwerk zuschrieb, welches Arterien und Venen frei zu enden schienen, nahm später den un-ittelbaren Uebergang capillarer Arterien in Venen ohne Dazwischenkunft eines gentlichen Capillarnetzes an, wofür auch Kölliker, Schweigger-Seidel und sch jüngst Kyber und Wedl sich erklärten.

Vielleicht existiren beide Arten des Uebergangs, die directe Communication er Arterien und Venen und die wandlosen Rinnen, nebeneinander. Gray (a. a. O. 118) lässt die Enden der Arterien durch plötzliche Erweiterung in Venen übershen, statuirt aber daneben die Eröffnung einzelner Arterien in wandlose Gänge se Parenchyms, aus welchen offene Venen ihren Ursprung nähmen. Nach Axel ley und Wedl finden sich zwischen kleinen Arterien und Venen kurze vorcapilre Verbindungszweige, durch welche die Masse aus den Arterien in die Venen elangt, ohne das eigentliche Capillarnetz zu füllen. Auch W. Müller (a. a. O. 79) erhielt von der menschlichen Milz Objecte, welche für eine directe Eintündung einzelner arterieller Zweige in venöse zu sprechen schienen, wie sie in er Vogelmilz unzweifelhaft vorkommt. Die Beobachtungen schienen ihm indess icht unzweideutig und nicht zahlreich genug, um neben der regelmässigen Verindung der Arterien und Venen durch die intermediäre Blutbahn eine zweite erbindungsweise sicher zu stellen.

Der Begriff der Milzpulpa im modernen Sinne des Wortes, des Paren-Extravascul. hyms oder extravasculären Gewebes ist abhängig von den Vorstellungen Gewebe.

über die Blutbahn der Milz. Billroth, der die rothe Substanz für ein Convolut capillarer Venen erklärt, behält als eigentliches Milzgewebe nur die verhältnissmässig schmalen Züge des die Venen verbindenden Gewebes (Fig. 439, 2) übrig, ein Fasernetz mit eingestreuten lymphkörperartigen Zellen, welches sich von der conglobirten Arterienscheide nur durch seine besondere Feinheit unterscheidet, weshalb Billroth auch das conglobirte Gewebe der Arterienscheide und der Follikel von dem eigentlichen Milgewebe nicht trennen möchte. Axel Key und Stieda erkennen als Milsparenchym nur die zelligen Gebilde an, die in den Lücken der, sei es mit besonderen Wänden versehenen oder wandlosen Capillargefässe liegen. W. Müller rechnet zur Milzpulpa, neben den der Milz eigenthümlichen Gewebselementen, die jeweilig ausserhalb der geschlossenen Gefässe liegenden Blutkörper, deren Zahl (selbstverständlich zugleich mit der Masse des in Uebergang von den Arterien zu den Venen befindlichen Blutplasma veränderlich ist und hauptsächlich durch ihre Veränderlichkeit die Schwarkungen des Volumens der Milz bedingt. Die der Milz eigenthümlichen Gewebselemente aber sind Zellen, die von denen der conglobirten Substans nicht wesentlich verschieden sind und von welchen jederzeit ein Theil in Vermehrung begriffen scheint (W. Müller), und eine zarte, netzförmige Zwischensubstanz mit so engen Maschen, dass in den Lücken nur eine oder wenige jener Zellen Platz finden. Das Netz bilden anastomosirende Fäden, welche theils sehr fein und cylindrisch, theils stärker und an vielen Stellen zu zarten, dünnen, feingranulirten Membranen verbreitert sind (Fig. 441); die breiteren Fäden und die Knotenpunkte des Netzes enthalten bier und da Kerne von elliptischer oder polygonaler Form und 0,006 Mm. längsten Durchmesser. Zwischen den Zellen und dem zarten Netzwerk bleibt ein System communicirender Hohlräume von 0,003 bis 0,01 Mm. Durchmesser, in welchem die Blutkörperchen enthalten sind. Die Bälkchen des Netzes hängen sowohl mit den Elementen der aufgefaserten Gefässwände, wie mit dem gröberen Balkenwerk der Milzfollikel ohne Unterbrechung zusammen.

Kyber (Arch. f. mikr. Anat. VIII, 612. 1872) meint die Zellen des Milzgewebes und der conglobirten Substanz der Arterienscheiden, welche im frischen Zustade nicht bemerkbar verschieden seien, daran unterscheiden zu können, dass die Kerm der letzteren sich lebhafter mit Carmin und Anilin färben. Die in dem Milparenchym hier und da eingestreuten Zellen mit stark gefärbten Kernen sollen demnach aus den Arterienscheiden in das Milzparenchym ausgewandert sein.

Neben den aufgezählten regelmässigen und wesentlichen Elementen enthält das Parenchym in wechselnder Menge zufällige und, streng genommen, abnorme Bestandtheile, von denen die meisten sich auf die Formen zurückführen lassen, in welche die Körperchen des stockenden Blutes sich umwandeln. Es sind die verschiedenen Nüancen des Pigments vom Gelbes bis zum Dunkelbraunen theils in einzelnen Molekülen, theils in Klümpchen, und die sogenannten blutkörperhaltigen Zellen, d. h. kuglige, zuweilen kernhaltige Körper, welche eine Anzahl gesonderter Bläschen oder Tropfen von der Farbe der Blutkörperchen einschliessen.

Was die Lymphgefässe der Milz betrifft, so sind wir für den Menschen auf Schlüsse aus der Analogie angewiesen, da eine vollständige Injection

/mphfässe.

Gefässe beim Menschen bis jetzt nicht gelungen ist 1). Von thieri-Milzen ist am genauesten durch Tomsa's Untersuchungen<sup>2</sup>) die des es gekannt. Hier füllt sich, durch Injection von den Lymphgefässen in Netzwerk, welches auf unregelmässige Weise Häufchen der lymphrartigen Zellen und Blutkörperchenconglomerate umspinnt. Es winch zwischen diesen Elementen auf ähnliche Weise hindurch, wie wenn · Wasserströmchen ein lockeres Kieselgerölle durchrieseln. Die Injectröme repräsentiren Hohlräume, welche sich in dem intervasculären verke durch lose gewordene und ausgeführte Zellen (Lymphkörper) erbrochen bilden und aus diesem Grunde keine selbständigen Wände :eine Beständigkeit haben. Die capillaren Venen sind gewöhnlich von tigeren Lymphräumen umgeben. Der Abfluss der in all diesen Räuebildeten Lymphe erfolgt auf zwei Wegen, die sich vielfach combiniren: die arteriellen Gefässscheiden nach dem Hilus (tiefe Lymphgefässe) lurch die Milzbalken nach der Peripherie, wo sie sich unter der Kapsel rtig ausbreiten (oberflächliche Lymphgefässe). Die Einhüllung der ien durch die Lymphe führende Adventitia nimmt in dem Maasse ab, is Kaliber der Arterien wächst, bis es am Hilus zur Bildung klappener Lymphgefässe kommt. Die Balken nehmen die Lymphe durch en auf, und die Interstitien des Fasergewebes derselben bilden die Bahauf welchen dieselbe bis zu den Lymphstämmen der Oberfläche durcht. Aus der Thatsache, dass die Frequenz der Lymphgefässe überall e Anwesenheit des Bindegewebes gebunden ist, erklärt Tomsa den wöhnlichen Lymphgefässreichthum der Pferdemilz, wo sowohl Balken rterienscheiden mächtige Bindegewebslagen darstellen; nach Kyber 3) der im Uebrigen Tomsa's Angaben bestätigt, sind es vorzugsweise luskelzellenbündel, die die Lymphräume der Balken, und zwar unmitohne Dazwischenkunft eines Endothelium, begrenzen. Die tiefen, rterien umhüllenden Lymphgefässe der Milz beschreibt Kyber auch Menschen; oberflächliche Lymphgefässe spricht Sappey der menschı Milz ab, Kölliker und Kyber fanden dieselben, aber in geringer und der Letztere meint, dass dies mit der geringen Entwickelung der alösen Faserzellen in der menschlichen Milz zusammenhänge. 1 zeigt Mascagni's Abbildung der menschlichen Lymphgefässe reiche ohgefässnetze auf der Oberfläche der Milz.

Die Nerven der Milz, in überwiegender Mehrzahl aus organischen Fasern hend, liegen anfänglich mit den Arterien und Venen in derselben de und begleiten die Arterien bis zu sehr feinen Aesten.

Die älteren Beobachter, Cruikshank und Mascagni (Geschichte und Beschreibung igadern, übers. von Ludwig, Lpz. 1789. I, 158. II, 73), welche von oberflächlichen efen Lymphgefässen der Milz sprechen, betonen, wie ihre Vorgänger, dass die Lymphgeren Milz beim Menschen nur mit grosser Mühe zu sehen seien; Mascagni veres, auf einem Umweg sie kenntlich zu machen, durch Uebergang farblosen Leims in mit einer gefärbten Leimlösung injiciten Blutgefässen, ein Mittel, dessen auch 1999 (Anat. III, 331) sich bediente. Arnold (Anat. II, 125), Teichmann (das Saugstem. Lpz. 1861, S. 95), Billroth (a. a. O. XIII, 463), und W. Müller gestehen ichtlosigkeit ihrer directen Injectionsversuche beim Menschen ein. 2) Die Lymphler Milz. A. d. 48. Bande der Wiener Sitzungsberichte. 1864. 3) A. a. O. VIII, 568.

Einen Weig, und dieser mus augen und des Allegen einen Einen wir Einen Weig, und dieser mus augen und des Allegen er und der V. lienalis und der Mildjunk in dieser Beziehung liegen bereit politiken. Die des Beziehung liegen bereit politiken for die Lymphe der Mild die ihr allein eine Britis grettenen, wesche, wie Tomsa gezeigt is von dem Druck, uter Mild steht. Diese Erfahrung erklärt sich mit vantenennen Beschaffenheit der Gefänwick der Gefänwick. Diese und der Lymphe sich mischen misse Britis und gesehen, Man sieht ein, wie unter diese Britis und gesehen, wird dieser Elemente der Gefänwick der G

## A. Februaren. Burtille suprarenales!).

The Members of the games at the **Bezel dreiseitiger oder hil** that I make the forest content with the state of the convexe Seite aufwirt alem international action and the ordinal Elevabelpeweise und Gefässe so befestigt 🕍 the many Plantest and Plantest for Nierez exteprechen und sein unter n in som nubben i så buspessin mener Rand entweder sich auf den oben Der Die Niere mitte Geler De Spitze meses Organs von vorn her ded The service of the services filter gefehrt die Nebenniere einer kreimi det Gart emptekten bindelte Fig. 448 . Die Ränder, so wie die be to de tra mei die Spitze sin i abgerundet. Flächen und Ränder eben oder de de de Her van in spitzen siner lieser Höcker in Form eines gröme nin Ger kleineren Kilpe segmente von einigen Mm. Durchmesser über d with the wire High 44%,  $A^*$  . Furth vollständige Abschnürung solde significations  $\mathbf{M}$  when extrement He sogenannten accessorischen Nebenie valle. Mosteau zieht über file vorfere Fläche der Drüse von der latente ann melisien Spitze. iem unteren Rande parallel oder etwas stärke ge krimmer, eine vin stumpfen Rin iern eingefasste Furche!), die der Die ein Ansehen zielt, als ware sie aus zwei mit einander verwachsenen mit nur gegen ien unteren Rand auseinanderweichenden Platten gebildet hi lieser Furche verlitift lie V. suprarenalis medianwarts, nachdem sie die oder jenselts der Mitte vas derselben hervorgetreten ist. Durch sie will slie Nebenniere rechterseits direct an die Wand der V. cava inf. gehald; Enkerseits steht sie mit ihr durch Vermittelung der V. renalis in Verlie dung. Eine der vor leren Furche ähnliche findet sich manchmal, derselber

Normairison. Nicronkapsein. Glandulae s. capsulae atrabiliariae. Renes succentrist.
Normairison. Nicronkapsein. Glornieron. 2) Apex glandulae supraren. 5) Nebennebre toran. Rescull succentraint. Die älteren Beobachtungen sind gesammelt und durch (2000 vermehrt von Kühn. Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXVIII, 147, 1866. 4) Hills.

parallel oder auch minder regelmässig, auf der hinteren Fläche (Fig. 442). Der Sagittaldurchschnitt der Nebenniere lehrt die Bedeutung dieser Fur-

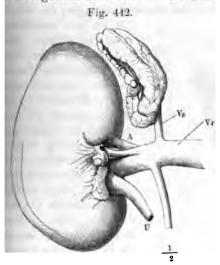

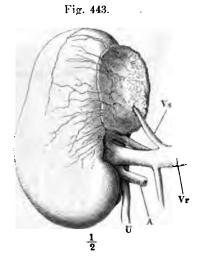

Niere, von hinten gesehen, mit der Nebenniere. A Art. renalis. Ur Vena renalis. Us Vena suprarenalis. U Ureter.

Niere und Nebenniere, vor vorn. Bezeichnung wie Figur 442.

hen kennen und zeigt, dass die Wülste, die sie begrenzen, Faltungen des arenchyms der Drüse entsprechen. Zuweilen lassen sich die Wülste, welche han Hilus einschliessen, als eine ausgehöhlte untere Fläche 1) der Drüse berachten, die dadurch eine dreiseitig prismatische Gestalt erhält.

Hellema (Geneeskundig Tijdschr. voor de Zeemagt. 1867. 1. Afl.) berichtet on einer Anomalie der Lage der Nebenniere: die rechte befand sich im Hilus av Niere über der A. renalis, ausser Berührung mit der Leber.

Die Dimensionen der Nebenniere sind veränderlich. In der Regel Dimensionen.

Ibertrifft der transversale Durchmesser den grössten verticalen; jener bestingt 40 bis 55, dieser 20 bis 35 Mm., doch giebt es auch Nebennieren, welche höher sind als breit. Die Dicke, an derselben Drüse vielfach wechselnd, schwankt zwischen 2 und 6 Mm. Das Gewicht beträgt 4,80 bis 7,30 Grm. (Krause). Gewöhnlich ist die linke Nebenniere etwas grösser und schwerer, als die rechte. Das Gewicht der Nebenniere verhält sich sum Gewicht der Niere beim Neugeborenen wie 1:3, beim Erwachsenen wie 1:28 (Meckel); doch nimmt die Nebenniere nach der Geburt bis zur Vollendung des Wachsthums, wenn auch nur in geringem Maasse, an absolutem Gewicht und Volumen zu.

Die Nebenniere besitzt eine mit dem Parenchym innig verwachsene Hulle. fibröse Hülle?) von 0,2 bis 0,3 Mm. Mächtigkeit, in welcher, wenn sie mittelst Essigsäure oder Kalilösung durchsichtig gemacht und aufgequollen ist, zwei Schichten unterschieden werden können. Die äussere (Fig. 444, 1)

<sup>1)</sup> Basis. 2) Involucrum glandulae suprarenalis.

besteht aus einem, nur mit spärlichen elastischen Fasern durchwebten, lockeron Bindegewebe, in welchem die Blutgefässe sich flächenhaft ausbreiten und verästeln, bevor sie in die Substanz des Organs eindringen; die innere





der Nevenmerel, mit Kalifösung t 'V ssor jusgewischen. 1, 2 Fibröse sansada . 4 Marysanstanzi -5 Durchsamma maist. 3, 3. Durs hischnitte, arte-foliasio. 7 New mistammichen.

(2) ist aus parallelen, dicht gedrängten und von feinen, aber sehr engen elastischen Fasernetzen umsponnenen Bindegewebsbündeln zusammengesetzt. Die aussere Schichte hängt mit dem fettreichen Bindegewebe zusammen, welches die Nebenniere umhüllt, die innere sendet in regelmässigen Abständen von 0,1 bis 0,15 Mm. Scheidewände ins Innere der Drüse, die das Parenchym unvollkommen in Fächer abtheilen. Sie entstehen breit, bogenförmig zusammenhängend aus der Umhüllungshaut, verjüngen sich aber bald und verlieren sich weiterhin in dem Parenchym (Fig. 444).

In diesem lassen sich zunächst zweierlei Substanzen unterscheiden, eine äussere Rinden- und eine innere Marksubstanz. Die Markeubstans (Fig. 444, 4) ist com-

... - twammer, hell-eder grauweiss; in chromsaurer Kalilösung und મ . - ner Passigkeit fürbt sie sich tief dunkelbraun. Die Rinden-Fig. . . . i ist in dem grössten Theil ihrer Mächtigkeit!) von : Susment regen die Obertläche faserigem Bruch und von gelin son in ien genannten Reagentien fast unverändert erhält sommer sich durch eine mehr körnige eine 2 's samme amore Schichte b durch eine mehr gleichförmige Beschafand the March Line letztere Schichte zugleich durch dunklere Fürand the state of the semalent dunklent braunrothen oder braungel-

A state of Assault Street Assault of Arnold. XXXV, 64.1866.

Saum dar, der die Rinde gegen das Mark abgrenzt. Seine Grenze gedie Marksubstanz ist scharf, und eine geringe Gewalt reicht hin, um



Sagittalschnitte von Nebennieren.

gs derselben einen Riss zu erzeugen; in die helle Rindensubstanz geht dunkle allmälig, wie eine Schattirung, über. Auf Durchschnitten der



Sagittalschnitt der Spitze einer in Alkohol gehärteten Nebenniere, in welcher die Marksubstanz theils fehlt, theils auf einen schmalen Streifen reducirt ist. 1 Fibröse Hülle. 2 Aeussere, 3 innere Rindensubstanz. 4 Marksubstanz.

Nebennieren (Fig. 445) sieht man, dass die Grenze zwischen Rinden - und Marksubstanz der äusseren Oberfläche parallel läuft und dass also die Form der Marksubstanz die der ganzen Drüse wiederholt. Doch gilt dies nur für die mächtigeren Partien derselben; in die dünneren Ränder und Spitzen dringt die Marksubstanz nicht vor: es fallen alsdann die beiderseitigen Rindenschichten unmittelbar zusammen und ihre inneren Lagen fügen sich zu einem einfachen dunklen Streifen aneinander, der nicht mit der eigentlichen Marksubstanz verwechselt werden Oft deutet eine darf1). Reihe feiner Gefässdurchschnitte die Zusammen-

<sup>1)</sup> Dies ist häufig genug geschehen und die Angaben der anatomischen Handbücher, die Marksubstanz dunkelbraun und brüchig nennen, beziehen sich alle auf die dunkle chte der Rindensubstanz, obgleich bereits Ecker (Der feinere Bau der Nebennieren, unschweig 1846) die Farbe der eigentlichen Marksubstanz richtig beschrieben hat.

setzung dieses Streifens aus zwei Schichten an; oft auch zeigt in demselben erst die mikroskopische Betrachtung eine mittlere Markschichte, die bei einer Mächtigkeit von 0,015 Mm. noch an ihrer Farbe und Structur unterscheidbar ist (Fig. 446, 4). Ausnahmsweise wird auch in dem mächtigsten Theile der Drüse die Marksubstanz dadurch eingeengt, dass Faltungen der Rindensubstanz von der einen oder anderen Seite her in dieselbe vorspringen; je nachdem der Durchschnitt fällt, sieht man diese Vorsprünge im Zusammenhang mit der Rinde oder als Inseln, welche in der Mitte hell und am Rande von dunkler Substanz eingefasst sind (Fig. 445, B).

Von allen Seiten her gelangen zur Oberfläche der Nebennieren arterielle Stämmchen, die, nachdem sie sich in dem die Drüse umgebenden lockeren Bindegewebe und in der äusseren Schichte der fibrösen Hülle feiner verästelt haben, sich theils in der hellen Rindensubstanz in capillare Zweige auflösen, theils durch dieselbe radiär zur Marksubstanz verlaufen. In der dunklen Rinden- oder in der Marksubstanz sammelt sich das Blut in einer Anzahl feiner Venen und einen starken Venenstamm; jene treten durch die Oberfläche wieder aus, dieser durchzieht die Drüse im grössten Theil ihrer Länge, um an der bereits bezeichneten Stelle aus derselben hervorsugehen

Je nachdem das Blut in einzelnen Gefässbezirken der Rinde oder, was häufiger der Fall ist, des Marks zurückbleibt, erhalten diese eine fleckweise oder diffuse röthliche Färbung; zuweilen ist das Mark gegen die Rinde durch einen bluthaltigen Saum abgesetzt.

Die Elemente sowohl der Rinden- als der Marksubstanz sind kernhaltige Zellen von verschiedener Form und verschiedener Anordnung. In der mittleren Schichte der Rinde sind sie zu Säulen oder in Schläuchen aneinander gefügt, die in fast gerader Richtung, nur selten anastomosirend oder zu zweien unter spitzem Winkel zusammenfliessend, von der Peripherie der Drüse gegen die Marksubstanz ziehen.

Ob die Zellen zu Säulen aufeinander geschichtet oder in Schläuchen eingeschlossen sind, dies richtet sich nach der Beschaffenheit der Zellen, von welchen zwei in ihren Extremen leicht unterscheidbare, aber allerdings durch Mittelstusen verbundene Arten existiren. Die Zellen der ersten Art (lig. 447. 2) sind klein und kuglig oder eckig und dann meist kubisch, nicht leicht über 0,01 Mm. im Durchmesser. Sie haben scharfe Contouren, einen blassen, feinkörnigen Inhalt und einen mehr oder minder deutlichen kugligen Kern, der manche Zelle fast vollständig, andere kaum zur Hälfte ausfüllt. Die Zellen der zweiten Art (Fig. 447, 1) sind grösser, bis su einem Durchmesser von 0,03 Mm., kuglig oder elliptisch, mit blassen Umrissen, undeutlichem Kern und einem grobkörnigen Inhalt, der grössere oder kleinere Fetttröpschen enthält, oft auch ganz in Fett umgewandelt ist. Die tettreichen Zellen sind häufiger und die Fetttropfen grösser bei erwachsenen Individuen als bei Kindern; bei Thieren (Schaf, Schwein) bilden die seinsornigen, beim Menschen die grobkörnigen Zellen die Regel. Der Fettgeialt der Zellen nimmt meistens von der Peripherie gegen das Mark ab Fig. 446, 447); selten nimmt er in dieser Richtung zu und eben so selten er in einer mittleren Zone der Rindensubstanz am reichlichsten. Die Furthern deren Zellen zahlreiche Fetttropfen enthalten, verrathen sich schon tem tossen Auge durch thre hochgelbe Farbe.

u**le**.

et Reihen der feinkörnigen Zellen liegen meistens nackt nebeneinin der Nähe der Oberfläche durch Bindegewebe in Gruppen abge-

Fig. 447



theilt, beim Pferde sogar einzeln in Fächern eines engmaschigen netzförmigen Bindegewebsgerüstes (v. Brunn¹), im Uebrigen von einander gesondert durch feine Streifen einer structurlosen Grundsubstanz (Fig. 448, 1), welche auch die nach der Axe der Säulen gestreckten Capillargefässnetze, so wie die stärkeren, nach innen ziehenden Gefäss- und Nervenstämmchen enthält. Ganz ausnahmsweise und seltener noch bei Thieren, als beim Menschen, sind diese Zellenreihen zu mehreren in häutigen Röhren eingeschlossen, deren Fig. 448.

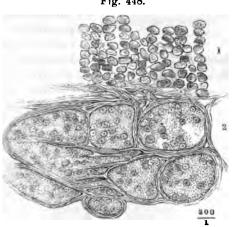

iuche und Zellen der Rindentanz der menschlichen Nebent, durch Maceration in verdünnter Salzsäure isolirt.

Durchschnitt aus einer in Alkohol gehärteten Nebenniere des Schafs. 1 Rindensubstanz. 2 Marksubstanz.

sich über die durch die kuglige Form der Zellen bedingten Unebenals eine feine gerade Linie fortsetzt. Umgekehrt liegen die groba, fetthaltigen Zellen nur selten frei in dem Stroma der Drüse; je lie Fettumwandlung fortgeschritten ist, um so deutlicher erscheinen nhalt von Schläuchen, die sie wie eine continuirliche Masse erfüllen, ner Kern- und Zellengrenzen verwischt sind. Durch Maceration in e werden die Schläuche isolirbar (Fig. 447) und wird jeder Zweider Selbständigkeit ihrer Wand beseitigt. Kaustisches Kali aber

löst die Wand der Schläuche und die Zellen früher, als das Bindemittel der Schläuche und bewirkt, dass die Fetttropfen nach allen Seiten auseinander-

Fig. 449.



Der Oberfläche paralleler Durchschnitt der äusseren Rindensubstanz einer injicirten Nebenniere. Die dunklen Flecke entsprechen Capillargefässdurchschnitten. fliessen. Im Querschnitt, den man durch einen Flächenschnitt der Rindensubstanz gewinnt (Fig. 449), sind die Schläuche kreisförmig; sie haben einen Durchmesser von im Mittel 0,03 Mm., der in der Richtung von der Oberfläche der Drüse gegen das Mark allmälig abnimmt (von 0,05 bis auf 0,015 Mm.); beim Neugeborenen sind sie im Mittel 0,016 Mm. breit.

Die Eigenthümlichkeit der äusseren Schichte der Rindensubstanz beruht in der Form sowohl der Säulen als auch der Zellen. Die Säulen sind öfters am äusseren Ende kolbenförmig angeschwollen, sie verlaufen wellig und an einzelnen Stellen sogar spiralig gewunden; sehr häufig biegen sie unter der fibrösen Hülle hirtenstabförmig um und ziehen eine Strecke weit parallel der Oberfläche. Deshalb zeigen senkrechte Schnitte der äusseren Rindenschichte öfters

Querschnitte der Säulen und gewähren ein Bild, als ob die der Oberfläche nächste Schichte aus kugligen oder elliptischen Zellengruppen zusammen-



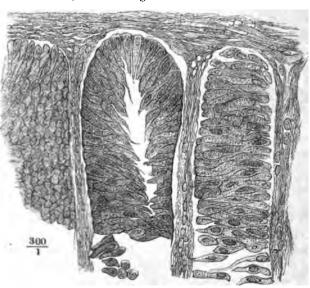

Aeusserste Schichte der Rinde der Nebenaiere vom Pferd.

gesetzt sei. Doch zerfallen manchmal die äusseren Enden der Säulen durch stärkere bindegewebige Scheidewände wirklich in Zellengruppen von der angegebenen Gestalt. Die besondere Form der Zellen der äussersten Rindenschichte tritt namentlich an der Nebenniere des Pferdes und Hundes in

lender und beständiger Weise hervor: hier sind die Säulen, wie der chnitt zeigt, platt, theilweise rinnenförmig gebogen und sogar zu n geschlossen (Kölliker); die Zellen, die sie zusammensetzen, sind atisch, mit länglichen, denen der glatten Muskelfasern ähnlichen Kerersehen und wie Holzscheite übereinander gethürmt, mit der längsten enkrecht zur Längsaxe der Säulen; sie haben die Länge des Quermessers der Säulen, oder sie sind kürzer und greifen ineinander, wobei inzelne in Spitzen ausziehen und eine mehr spindelförmige Gestalt, wohl stellenweise Einschnürungen erhalten. In einzelnen Säulen scheie alle einander parallel, in anderen zur Axe der Säule radiär gestellt. chdem sie sich mit den Seiten - oder Endflächen präsentiren, erscheiie Säulen querstreifig oder in kleine polygonale Felder von 0,006 Mm. messer getheilt (Fig. 450). Bei anderen Thieren und beim Menschen en Säulen dieser Art ebenfalls vor, aber immer nur vereinzelt und in kür-Strecken.

ich v. Brunn setzen sich die prismatischen Zellen von dem Einen Ende on beiden in feine Fäden fort, durch die sie mit den Bindegewebszügen, Säulen trennen, in Verbindung treten und sich mit den Fasern derselben

n den dunklen Zellen der innersten Schichte der Rindensubstanz finch Fettkörnchen nur vereinzelt, so dass sie den Zellenkern nicht ver-1; die feine, structurlose Membran, welche die Zellen der mittleren nschichte einschliesst, setzt sich zuweilen auch auf die Zellen der innerort; häufiger verliert sie sich schon innerhalb der mittleren Rinden-Der beständigste Unterschied der hellen und dunklen Rinbstanz besteht in der Anordnung der Zellen, welche dort parallele bilden, hier entweder ganz zerstreut liegen oder die Form eines ischigen Netzwerks annehmen, dessen Lücken kreisrund und kaum r, oft sogar schmaler sind, als die Balken des Netzes (Fig. 446). Die n entsprechen den Durchschnitten der Capillargefässe. )ie Uebergänge von den Schläuchen zu den Säulen, von den fetthaltigen

zu den feinkörnigen hat man an manchen Nebennieren nachzuweisen enheit, wenn man die Veränderungen verfolgt, welche das Parenchym nde an der Grenze der hellen und dunklen Substanz erfährt (Fig. 447). in Netzwerk stellt auch das Parenchym der Marksubstanz dar, aber Mark. st durchgängig so engen Maschen, dass man es nicht als solches era würde, wenn man nicht gelegentlich einmal, am häufigsten in der niere des Schweins und Schafs, eine aufgelockerte Partie und einen igen Uebergang ihrer weiten Lücken durch engere, von concaven Ränregrenzte, bis zu den engsten, spaltförmigen zu Gesicht bekäme (Fig. An den Stellen, wo die Balken der Netze grössere Zwischenräume erweisen sie sich als Röhren oder Schläuche, die von einer starken, faltigen Membran gebildet und mit Zellen gefüllt sind. Der Durchdieser Markschläuche ist beträchtlicher, als der der netzförmigen che der Rinde und beträgt nicht leicht unter 0,05 Mm. Auffallender st die Verschiedenheit der in den Schläuchen enthaltenen Zellen. Sie ı in Kalilösung rascher und vollständiger zerstört, als die Zellen der nehmen niemals Fett auf und sind, wenn auch einzeln von den fein-

körnigen Zellen der Rinde nur schwer zu unterscheiden, doch in Masse Ring 451 blasser, mit deutlicher ber-



Durchschnitt der Marksubstanz einer in Alkohol gehärteten Nebenniere vom Schwein.

vortretenden, zuweilen doppelten kugligen Kenen versehen, auch durchschnittlich grösser (0,02 bis 0,035 Mm. bei einem Durchmesser des Kern von 0,007 bis 0,008 Mm.), wenn sie sich im grössten Durchmesser präsentires. Sie kommen in dreierlei Formen vor. Beim Schaf sind ihre Grenzen so wenig markirt, dass der lehalt der Schläuche den Eindruck einer zusammehängenden feinkörnigen Substanz mit eingestreute Kernen macht (Fig. 448), Beim Menschen sind deutlich gesondert, kugig oder kubisch, wie die Zel len der Rinde. Beim Pferd und Schwein finden sich neben kugligen und pri-

Fig. 452.

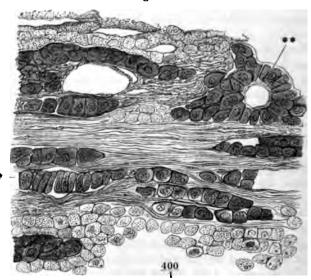

Durchschnitt einer in chromsaurer Kalilösung erhärteten Nebenniere vom Schweiz. Grenze der Rinden- und Marksubstanz.

matischen, in überwiegender Zahl scheibenförmige, eckige Zellen, deren Dicke kaum dem dritten Theil ihres Flächendurchmessers gleichkommt. Die Zellen der letzteren Art legen sich, wenn sie die Schläuche dicht erfüllen, mit den Flächen aneinander (Fig. 452\*) und bewirken so eine ähnliche, nur minder dichte Querstreifung der Schläuche, wie die prismatischen Zellen der äussersten Rindenschichte. In Schläuchen, welche eine runde Lücke umgeben, sind die platten Zellen mit dem Flächendurchmesser radiär gegen das Centrum der Lücke gestellt (Fig. 451 \*\*), so dass man den Querschnitt sines von Cylinderepithelium ausgekleideten Rohrs vor sich zu haben glauben könnte, und beim Pferd liegt der Kern der platten Zellen regelmässig am äusseren, von der Lücke abgewandten Rande der Zellen.

An den Zellen des Marks haftet die dunkle Farbe, die diese Substanz n chromsaurer Kalilösung annimmt. Sie rührt von einem Stoffe her, der lurch Alkohol ausgezogen wird, denn eine kurze Einwirkung dieses Rearens genügt, um die Chromfärbung zu vereiteln (v. Brunn). In dem Vermalten der Zellen des Marks gegen chromsaures Kali besitzen wir ein Mittel, um sie, auch wo die Formen nicht verschieden sind, von den Rindenzellen muterscheiden. Es zeigt sich, dass in manchen Nebennieren, zuweilen much beim Menschen, Rinde und Mark sich scharf gegen einander absetzen; sänfiger sieht man einzelne Reihen dieser dunkelgefärbten Zellen mit dunkeren oder helleren Kernen sich unmittelbar zwischen den Zellenreihen der Rinde weit in die letztere hinein und mitunter fast bis zur Oberfläche der Prüse erstrecken, während andererseits Rindenzellengruppen da und dort die Marksubstanz übergreifen (Fig. 452). Die Lücken des Netzes der Markschläuche sind an Durchschnitten erhärteter Präparate entweder ganz fer oder von Blutkörpern erfüllt; es unterliegt demnach keinem Zweifel, has sie im Leben dazu bestimmt sind, Blut aufzunehmen, und dass sie einen intermediären Theil des Gefässsystems zwischen den capillaren Verzweigungen der durch die Rinde eintretenden Arterien und den Venenwurzeln bilden. Sie sind von dem den Blutgefässen eigenen Endothel ausgekleidet, dessen platte Zellen entweder unmittelbar auf der äusseren Fläche der Membran der Schläuche ruhen oder durch eine dünne Bindegewebslage von dermilben getrennt sind. Das Bindegewebe, welches sich gegen die Mitte der Endensubstanz, wie erwähnt, bis auf einzelne Fäden verliert, tritt in der farksubstanz überhaupt wieder in stärkeren Zügen auf, welche vereinzelte chläuche des Marks zwischen sich fassen und den Venenästen folgen. Beim lenschen werden die stärkeren Venenäste, von 0,2 Mm. Durchmesser an, on longitudinalen Bündeln glatter Muskelfasern begleitet. Diese Bündel nd cylindrisch oder platt; im ersten Falle, der bei Venen von weniger b 0,4 Mm. Durchmesser die Regel bildet, liegen sie einseitig an der Veenwand, drängen auch wohl die Wand gegen das Lumen vor. Platte Bünal umgeben die Vene halbrinnenförmig oder vollständig; eine vollständige angsmuskelhaut hat der Stamm der V. suprarenalis vor seinem Austritt us dem Organ und behält dieselbe bei bis zu seinem Uebergang in die V. inf. oder renalis. Die cylindrischen Muskelbündel zeigen an Venen on 0,15 bis 0,4 Mm. Durchmesser eine Stärke von 0,5 bis 0,6 Mm., während ie platten Bündel an Gefässen von 0,5 bis 1,2 Mm. ebenfalls nur einen Dickenurchmesser von höchstens 0,5 Mm. erreichen. Eine ähnliche, aber viel

schwächere Musculatur besitzen die Venen in der Nebenniere des Pferdes und Kaninchens; beim Rind, Hund, der Katze und Ratte findet sie sich nicht (v. Brunn)<sup>1</sup>).

Die Nebenniere ist reicher an Nerven, als irgend ein drüsiges Organ. Vom N. sympathicus so wie von Zweigen der Nn. phrenicus und vagus aus dringen Aestchen von 0,04 bis 0,4 Mm. Durchmesser, deren Kölliker au einer Drüse 33 zählt, grossentheils dunkelrandige Fasern führend, durch die fibröse Hülle in die Rindensubstanz; sie durchsetzen diese, ohne Zweige abzugeben, theilen sich aber an der Grenze der Marksubstanz sogleich und wiederholt dergestalt, dass sie innerhalb des Markes ein dichtes Gesicht von theils stärkeren, theils feineren Fäden bilden (Fig. 444). Mikroskopsche Ganglien kommen in der fibrösen Haut der Nebenniere, vereinselse Nervenzellen in der Marksubstanz derselben vor.

Virchow (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XII, 183. 1857) beschrie zuerst an den Nervenästen im Inneren der Nebenniere sympathische Ganglie, deren Elemente von den zelligen Elementen der Marksubstanz verschieden a sollten. Kölliker, Leydig (Histologie S. 189) und Luschka (Der Hirnand und die Steissdrüse. Berlin 1860, S. 9. Anat. des Menschen Bd. II, Abth. I 8. 374) betrachten Zellen der Marksubstanz, die sich durch ein - oder mehra mitunter verästelte Ausläufer auszeichnen, als Nervenzellen, und Luschka sogar den Zusammenhang dieser Ausläufer unter sich und ihren Uebergang in unzweifelhafte Nervenfasern beobachtet haben. Moers (Archiv für pathol. Am tomie u. Physiologie XXIX, 336. 1864) hält die ästigen Zellen für wesentlich ich tisch mit den übrigen Zellen des Parenchyms, beschreibt aber wirkliche New zellen aus kleinen Nervenknoten, die sich an den Theilungsstellen der Nervestämmechen fluden und von welchen einer, in der Regel auf der äusseren Sei der Drüse gelegen, sich durch seine Grösse (4 bis 7 Mm.) auszeichne. Die Moer schen Nervenzellen sind beträchtlich grösser, als die Zellen der Rinden-u Marksubstanz, unregelmässig rund oder oval, mit einem oder mehreren Ausland Die Moer versehen; ihr längster Durchmesser beträgt durchschnittlich 0,045 bis 0,08 Mm. sie haben einen meist elliptischen Kern von 0,011 bis 0,018 Mm. Länge und 0,000 bis 0,012 Mm. Breite, ein grosses, bläschenförmiges Kernkörperchen und an ei Stelle ein gelbliches, körniges Pigment. Holm (Ueber die nervösen Elemente den Nebennieren. A. d. 53. Bdc. der Wiener Sitzungsberichte. 1866) fand die Ker venzellen in der Marksubstanz vereinzelt oder reihenweise innerhalb stärke und feinerer Nervenstränge, vorzugsweise an den Theilungsstellen. In Verbind mit vereinzelten Nervenfasern kamen sie, jedoch seltener, zwischen den Zellen d Marksubstanz vor; ihre Ausläufer liessen sich weithin verfolgen. Als Elem von zweifelhaft nervöser Natur bezeichnet Holm dunklere Zellen, welche in i lirten Haufen von verschiedener Form und Grösse im Marke enthalten sind durch ihr Aussehen, wie durch die Art ihrer Anordnung von den Zellen der M substanz grell abstechen. Sie sind oval oder dreieckig abgerundet, gelblich, gi zend, mit glänzendem grossem Kern und kleinem Kornkörperchen. Einzelne schie nen in einen kurzen spitzen Fortsatz auszulaufen, der sich aber an den isoliri Zellen nicht wiederfindet. An den grösseren Haufen oder durch dieselben zie ein Nervenstrang hin, der sich im letzteren Falle bisweilen astartig in demselb ausbreitet; kleinere Haufen werden von dem Nerven umfasst. Grandry (Jos de l'anat. 1867, p. 400) will ausser den zerstreuten Nervenzellen in der Marksi stanz der menschlichen Nebenniere zwei Ganglien von etwa 0,5 Mm. Durchmess gefunden haben, die dicht an dem centralen Venenstamm liegen und von Ve ästen durchsetzt werden sollen. Von den in der Kapsel gelegenen Ganglien v. Brunn, dass sie durchschnittlich 20 bis 30 Nervenzellen enthalten; die Ne

erven.

<sup>1)</sup> Gött. Nachr. 1873, Nr. 16.

enzellen des Marks konnte er an Chromsäurepräparaten leicht dadurch von den gentlichen Markzellen unterscheiden, dass sie hell blieben und sich nachträglich urch Carmin färben liessen.

## 5. Glandula coccygea, Steissdrüse.

Die Glandula coccygea 1) wurde erst vor wenigen Jahren durch Luschka Gland. coc 18 einem sehr verborgenen Orte ans Tageslicht gezogen. Sie liegt vor der und Form. æissbeinspitze oder auf der äusseren Fläche derselben über der Insertion s M. ischiococcygeus, öfters in einer rundlichen Lücke der Sehne dieses nskels, von Fettzellen nicht selten bis zur Unkenntlichkeit umhüllt, durch indegewebe und eine Art Stiel, den die Gefässe bilden, an das Periost des eissbeins befestigt. Sie stellt ein länglich-rundes, und zwar in der Richng der Längsaxe der Wirbelsäule verlängertes, in sagittaler Richtung geplattetes, gelbröthliches, pralles Klümpchen mit hügeliger Oberfläche z, dessen Länge 2,5 Mm. nicht überschreitet, indess der transversale archmesser durchschnittlich 2, der sagittale 2,5 Mm. beträgt. Nicht sela serfällt sie in zwei Lappen oder auch in mehrere (5 bis 6) nur durch skeres Bindegewebe im Zusammenhange erhaltene, kuglige, hirsekorngrosse actchen, die gleich Beeren an feinen Zweigen der Art. sacralis hängen.

Schon auf der Vorderfläche des letzten Kreuzwirbels und der oberen Textur. eisswirbel stehen mit der genannten Arterie durch kurze Aestchen kuglige Experchen in Verbindung, welche, die obersten nur mikroskopisch wahr-Ambar, von oben nach unten allmälig an Grösse zunehmen (J. Arnold). rch die Injection der A. sacralis erweisen sie sich als kuglige Aussackunm oder als spindelförmige Erweiterungen der Seitenzweige der Arterie, e grösseren von complicirterem Bau, indem sie eine Mehrzahl solcher ernterter, theilweis gewundener und unter einander anastomosirender Gesee enthalten. Die Läppchen der Steissdrüse bestehen aus einer ansehniheren Zahl von noch reichlicher ausgebuchteten, mit gestielten blasenförmim Anhängen versehenen Arterienzweigen, aus welchen capillare Gefässe zvorgehen, die sich netzförmig innerhalb des Knäuels und an dessen Oberiche verbreiten. Mit der Erweiterung der arteriellen Aeste ist eine Verskung ihrer Wand verbunden; in derselben verlaufen über dem Epithem und einer gefensterten elastischen Haut longitudinale und kreisförmige zakelfasern. Die feineren Gefässe umgiebt eine mehr oder minder mächs Lage kleiner, polygonaler Zellen, die demnach einen wesentlichen Theil s sogenannten Stroma der Drüse ausmachen; im Uebrigen ist dasselbe ı von einzelnen glatten Muskelbündeln und zahlreichen Netzen grauer rvenfasern durchzogenes Bindegewebe. Die Nerven rühren vorzugsweise s dem Ggl. coccygeum oder, wenn dasselbe fehlt, aus der schlingenförmi-

<sup>1)</sup> Steissbeindrüse oder Nervendrüse des Beckens Luschka (Archiv für pathol. Anaie und Physiologie XVIII, 106. 1860. Der Hirnanhang und die Steissdrüse des Menn, Berl. 1860. Anatomie des menschlichen Beckens. Tübingen 1864, S. 187). Luschka'-Drüse Heschl (Ocsterr. Zeitschr. für prakt. Heilkunde 1862, Nro. 14). Glomeruli iosi coccygei J. Arnold (Archiv für pathol. Anat. und Phys. XXXII, 293. 1865. us vasculosus coccygeus Eberth (Stricker's Handb. I, 213).

gen Verbindung der unteren Enden des Sympathicus her. In der Nähe der Gefässe lösen sie sich in zarte Fädchen auf und scheinen sich in der Muskelschichte derselben zu verlieren (G. Meyer).

Der Entdecker der Steissdrüse bezeichnete als Elemente derselben zweierig Arten geschlossener Gebilde, Blasen und Schläuche; er schrieb beiden eine binde gewebige Hülle und einen zelligen Inhalt zu, den er aus der zerzupften Drüse in Klümpchen hervortreten sah. W. Krause (Ztschr. für rat. Med. 3. B. X, 20. Anatom. Unters. Hannover 1860, S. 98) berichtigte diese Angaben dahin, dass die Blasen nicht abgeschlossen, sondern durch einen blutgefässhaltigen Stiel 🖦 den Schläuchen verbunden seien; die Hülle der Schläuche betrachtet er als muchlös, längs- und schrägfaserig, den Inhalt nennt er fein granulirt. Dans die Schlie che von der A. sacralis aus injicirbar, also arterielle Aeste sind, diese Erkenntzia verdanken wir J. Arnold und darin liegt zugleich eine Bestätigung der Krause'schen Ansicht von der muskulösen Natur der Faserhaut der Schläuche; doch find Arnold den Verlauf der Fasern, wie an den Arterien, vorzugsweise ringförnig; von den Zellen erkennt er nur eine einfache Lage, als Gefässepithelium, an; de Zellen und die Faserschichte trennt, seinen Angaben zufolge, die den Arterine eigene, elsstische Membran. Während dann W. Krause und G. Meyer (Zteck. für rat. Med. 3. R. XXVIII, 135, 1866) sich im Wesentlichen mit Arnold eiverstanden erklärten, isolirten sie doch, wie Luschka, aus der Drüse zusamme hängende Massen polygonaler Zellen, von denen sie annahmen, dass sie Fragmen eines, die Gefässe auskleidenden, mehrfach geschichteten Epithels seien. Die rich tige Deutung dieser Zellenschichten gaben schliesslich übereinstimmend, was auch im Ausdruck verschieden, Sertoli (Archiv für path. Anat. und Phys. XIII, 370. 1868) und Eberth (a. a. O.). Die Zellenstränge Sertoli's, deren Axe da Gefäss durchzieht, sind identisch mit den Gefässen Eberth's, die ein Zellender (Perithel) umgiebt. Mit Recht macht Waldeyer (Arch. für pathol. Anat. und Phys. LV, 133. 1872) auf die Aehnlichkeit dieser Zellenstränge mit denen des Testikels (s. o. S. 374) aufmerksam; dabei bleibt aber die physiologische Bedeutze der Einen so dunkel, wie die der anderen.

Zur Unterstützung der Ansicht, dass die Steissdrüse zum Darmrohr in Beziehung stehe und gleich der Hypophyse aus demselben abgeschnürt werde, führ Luschka an (Hirnanhang und Steissdrüse S. 84), dass ein der Steissdrüse des Menschen entsprechendes Organ bei Hunden nicht am Ende der Wirbelsäuls, sodern da angetroffen werde, wo der After an die Wirbelsäule grenzt. Bei Mass-cus cynomolgus liegt nach W. Krause (Beitr. zur Neurologie der oberen Extremität. Lpz. und Heidelb. 1865, S. 28) die Steissdrüse im Beckenausgang in det Höhe des dritten Schwanzwirbels. Auch bei der Katze fand G. Meyer ein des Steissdrüse ähnliches, mohnsamengrosses Gebilde, dessen Zusammenhang mit der A sacralis nachzuweisen er sich vergeblich bemühte, in der Gegend des zweiten wi dritten Steisswirbels. Dagegen fand J. Arnold (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXXIX, 497. 1867) bei einer Anzahl von Säugethieren (Hund, Katse Eichhörnchen, Kaninchen, Ratte) Gefässknäuel, Glomeruli caudales, welche is ihrer Beziehung zur A. caudalis und in ihrem Bau mit der menschlichen Steine drüse übereinstimmen, zu beiden Seiten der genannten Arterie in der hinteren Halb des Schwanzes. Bei anderen Säugethieren (Schwein, Pferd, Rind) beobachtste an dem den hinteren Abschnitt der Schwanzarterie umhüllenden Bindegewebe segedehnte Wundernetze, welche durch sehr muskulöse Gefässzweige mit dem Art Gefässknäuel und Wundernetze enthielt in rienstamm in Verbindung stehen. gefässreiche Lindegewebige Umhüllung des hinteren Endes der A. caudalis is der Fischotter. So scheint sich die Steissdrüse an die Wundernetze der A. sacr lis media der Faulthiere und Lori, wie Krause erinnert, und an die pinselfer migen Wundernetze der A. caudalis des Armadills (Turner, Journ. of anat I 175. 1868) anzuschliessen.

Während einstweilen die Glandula coccygea physiologisch unverwerthbar bleib blart sie doch ein pathologisches Räthsel, die Entstehung der perinealen Cysta geschwülste, auf.

#### 6. Glandula carotica.

Mit diesem Namen belegt Luschka<sup>1</sup>) ein Organ, welches bisher unter Glandula carotica. dem Namen eines Ganglion intercaroticum als ein Theil des sympathischen Nervengeslechts des Halses aufgeführt worden war<sup>3</sup>). Es liegt gewöhnlich Lage und Form. an der medialen Seite des oberen Endes der Art. carotis comm. und ihrer Aeste, von einer Fortsetzung der Adventitia umgeben und befestigt durch ein elastisches Band, welches aus der mittleren Haut der Arterie zum unteren Ende der Drüse geht. Diese ist meist einfach, 5 bis höchstens 7 Mm. lang, 2,5 bis 4 Mm. breit, 1,5 Mm. dick, zuweilen von oben her durch einen tiefen Einschnitt getheilt, ofters in 4 bis 5 rundliche Knötchen zerfallen. Ihre Farbe ist je nach der Füllung der Gefässe grau-, braun- bis bläulichroth; sie besteht aus kugligen Klümpchen, die in einem Stroma von elastischem, fettreichem Bindegewebe eingelagert sind, welches auch die stärkeren Blutgefässe und Nervenstämmchen enthält.

Durch das Band, welches die Gland. carotica an die Carotis heftet, ge- Textur. langt ein Ast der letzteren zur Drüse, der sich innerhalb derselben mehrfich theilt und in jedem Klümpchen in eine Anzahl gewundener, anastomosirender Zweige zerfällt, die sich schliesslich wieder zu einem oder mehreren Aesten sammeln und an dem der Eintrittsstelle entgegengesetzten oder einem anderen Punkte das Organ wieder verlassen, um an dessen Peripherie in ein Capillarnetz überzugehen. Erweiterungen und Aussackungen, wie an den Arterien der Steissdrüse, kommen in der Gland. carotica nicht vor; wohl aber sind die Gefässe von ähnlichen Massen kleiner polygonaler Zellen scheidenartig umgeben.

Ihre Nerven erhält die Glandula carotica aus dem Plexus intercaroticus; Nerven. doch glaubt Luschka, dass nur solche vom Ggl. cervicale supremum abstammende Fädchen mit der Drüse in Beziehung treten, welche als Rami vasomotorii an der Carotis ext. und den Aesten derselben sich ausbreiten. In der Substanz des Organs lösen sich die Nerven alsbald in ein förmliches Netzwerk auf; sie erreichen dabei mitunter eine solche Feinheit, dass sie sur aus einer oder aus einzelnen Primitivfasern bestehen, welche den Charakter der gelatinösen haben. In den Knotenpunkten des Geflechts sind Nervenzellen zu 2 bis 5 eingelagert; grössere Gruppen derselben finden sich in der äusseren Umhüllung.

Es war ein glücklicher Gedanke Luschka's, die Gland. carotica mit der Gland. coccygea zusammenzustellen. Die Aehnlichkeit beider erstreckt sich sogar bis auf deren Bearbeitung. Denn während Luschka und unter seiner Leitung Heppner (Arch. für pathol. Anat. und Physiol. XLVI, 401. 1869) die Zellenschichten mit den von ihnen eingeschlossenen Gefässen als Drüsenschläuche auf-Assen, legen Arnold (a. a. O.) und Pförtner (Ztschr. fürrat. Med. XXXIV, 240. 1871) so sehr das Hauptgewicht auf die Gefässe, dass sie die stellenweise in der That massenhaften Zellen als geschichtetes Epithelium der Gefässe deuten zu dürfen glauben. Die Darstellung, welche Sertoli und Eberth von den Zellen-

<sup>1)</sup> Archiv für Anatomie 1862, S. 405. Anatomie des menschlichen Halses. Tübingen 862, S. 421. 2) Glomeruli arteriosi intercarotici J. Arnold (Archiv für path. Anat. und hysiol. XXXIII, 190. 1865).

strängen der Steissdrüse geben, findet, wie ich mich überzeugt habe, ihre  $\mathtt{Anwe}_0$ .

dung auch auf die Gl. carotica.

Luschka sah die Gland. carotica beim Pferd und Kalb wieder, Heppner beim Schwein und Kaninchen; ihre Entwickelung betreffend hält Luschka en für wahrscheinlich, dass sie durch Abschnürung aus dem Darmdrüsenblatte entstehe und in den von Remak unterschiedenen Nebendrüsen der Gland. thyreoidea an-gelegt sei. Er weist auf den möglichen Zusammenhang der Glandula carotica mit den angeborenen Cystenhygromen der Halsgegend hin.

#### Dritter Abschnitt.

# Sinnesapparate.

Den fünf bekannten specifischen Sinnesenergien des Menschen ent- Sinnes chen ebenso viele, mehr oder minder selbständige Apparate, die den apparate. ck haben, dem Sinnesnerven Flächen zur peripherischen Ausbreitung darieten und die jedem Nerven gemässe, besondere Art von Reizen zu leiten, oncentriren oder zu mässigen. Am selbständigsten und am ehesten geandere Theile des Organismus abgrenzbar erscheinen die symmetrischen arate der beiden sogenannten höheren Sinne, des Gesichts und des Ge-, doch gehören auch zu diesen accessorische, schützende oder leitende ilde, deren Beschreibung zum Theil in anderen Gebieten der Anatomie Stelle findet. Es ist eine Frage nur der Convenienz und der Zwecksigkeit, ob z. B. die Muskeln des Augapfels und des äusseren und inne-Ohrs in der Muskel- oder Sinnenlehre abgehandelt werden sollen und weit bei der osteologischen Beschreibung des Schläfenbeins auf die Foreinzugehen sei, die durch das Gehörlabyrinth bedingt sind. Geschmacksapparat bieten die Schwierigkeit dar, dass sie gleichsam nur enbei auf Schleimhautflächen aufgenommen sind, welche einen integrilen Bestandtheil anderer organischer Systeme, des Respirations- und dauungsapparates bilden. Es fügt sich so, dass man bei dem Organ, ches den Geruchsapparat trägt, da es nicht in unmittelbarem Zusammeng mit der übrigen Respirationsschleimhaut steht, von dessen respirascher Bedeutung abstrahiren und es ganz und gar den Sinnesapparaten sihen kann. Umgekehrt steht die Schleimhaut der Zunge in so untrenner Verbindung mit der Schleimhaut, die den übrigen Theil der Mundle auskleidet, und schmeckende, tastende und absondernde Organe sind der Oberfläche der Zunge so innig gemischt, dass es unerlässlich war, Geschmacksorgan schon mit den Verdauungsorganen zu beschreiben; h habe ich dort (S. 134) wegen der eigenthümlichen Apparate, in wel-1 die Geschmacksnerven enden, auf den vorliegenden Abschnitt verwie-Mit dem Tastsinn hat es eine ähnliche Bewandtniss: die eigentlichen tapparate, die Tastkörperchen, sind auf gewisse Stellen der Cutis beänkt und wurden als Bestandtheile der Cutis geschildert. Aber ausserdem begeben sich Nerven von verwandter physiologischer Energie zu allen Theilen der äusseren und inneren Oberflächen und selbst in das Parenchym der meisten Organe, und so giebt es kaum eine Region des Körpers, die nicht mit Tastsinn begabt und im weiteren Sinne des Wortes als sensiblen oder Tastorgan zu bezeichnen wäre. Zur Darstellung dieser Art von Sinnesorganen genügen indessen die Angaben, welche die Nervenlehre in Betreff des Verlaufs der sensiblen Nerven macht. Nur von wenigen Stellen sind Endorgane sensibler Nerven bekannt, die sich, wie Pacinische Körperchen Endkolben u. a. ihrem Baue nach an die Tastkörperchen anschliessen. Wir werden einstweilen in solchen Endorganen Tastapparate erkennen und die Ansicht festhalten dürfen, dass dergleichen Apparate auch noch an den Enden derjenigen sensibeln Nerven, von denen sie bis jetzt noch nicht bekannt sind, gefunden werden mögen.

## A. Gesichtsapparat, Auge.

Auge.

Das eigentliche Sehorgan, die Sehsinnsubstanz nach Joh. Müller, bilden die Elemente des Nervensystems, deren Thätigkeit als Licht- und Farbenempfindung zum Bewusstsein gelangt, deren Reizung sich als Modification der Lichtempfindung kund giebt. Unter den mannigfaltigen Reisen, welche erfahrungsmässig eine mit solchen Kräften begabte Nervensubstanz zu afficiren vermögen, zeichnen sich als die wichtigsten, für den Verkehr mit der Aussenwelt bedeutsamsten, mit Einem Worte als die adäquaten oder specifischen die Schwingungen des von den Physikern sogenannten Licht äthers aus. Breiteten sich an einer dem Lichtäther zugänglichen, durch sichtigen oder nur durchscheinenden Stelle der Körperoberfläche licht empfindende Nerven aus, so wäre damit schon ein Gesichtsapparat gegeben der Hell und Dunkel etwa so unterschiede, wie ein menschliches Auge bei geschlossenen Augenlidern.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es niedere Thiere giebt, deren Auge auf dieser Stufe steht. Die Endigung des lichtempfindenden Nerven (Nopticus) ist bei denselben von einem Fleck körnigen Pigments umgeben; der Zweck dieses Pigmentflecks ist bis jetzt unerörtert geblieben; nach der von Draper¹) aufgestellten Theorie des Sehens würde er, gleich der Figmentschichte in den Augen höherer Thiere, dazu dienen, das Licht auf den Nerven zu reflectiren, welcher die verschiedenen Grade der Erwärmung, die dem verschiedenfarbigen Licht entsprechen, als Farbenunterschiede wahrnehmen soll. Doch scheinen, wie unter den Säugethieren bei den Albinos, so auch bei manchen niederen Gattungen wirbelloser Thiere pigmentlese Augen vorzukommen; wenigstens finden sich Zeichen der Empfänglichkeit für Licht auch bei Thieren ohne Augenpunkte.

Diesem Gesichtsapparat der niederen Organismen gegenüber, der muzur Auffassung diffuser Beleuchtung befähigt ist, zeichnet sich das Auge der vollkommneren Geschöpfe durch Einrichtungen aus, welche im Inneren des selben Bilder der leuchtenden Objecte entwerfen. In dieser Beziehung bet man das Auge einer Camera obscura verglichen: es gehört dazu eine diep

<sup>1)</sup> Meissner's Jahresbericht. 1857, S. 566.

rrichtung, welche die von einem Punkte ausgehenden Strahlen je einen Punkt sammelt, und eine flächenhafte Ausbreitung der denden Substanz in der Ebene, in welcher die Strahlen sich veradlich in dieser lichtempfindenden Substanz eine Anordnung der nente, welche es möglich macht, dass die objectiv auf derselben in leuchtenden Punkte auch Subjectiv auseinander gehalten werden. 1ehr oder minder genauen Durchführung dieser Requisite beruht der Vollkommenheit der Sehorgane (der aber immer nur ein relat) bei verschiedenen Thierclassen und verschiedenen Individuen Species.

Nervenausbreitung erscheint also in Gestalt einer Membran, der ig. 453, R). Glatt und eben wird diese Membran dadurch erhalsie über einen durchsichtigen Körper von annähernd kugliger Form gallertartiger Consistenz, den Glaskörper (Cv), ausgespannt ist, völlig zu zerfliessen, doch mit den tropfbar flüssigen Materien die





ldurchschnitt des rechten Auges, mittfläche. O N. opticus. Fc Fossa S Sclera. Ch Choroidea. R Re-Corpus vitreum. Os Ora serrata. s ciliare. Cj Conjunctiva. C Coris. L Linse. \* Vordere, \*\* hintere Augenkammer.

Eigenschaft theilt, sich jedem Druck anzubequemen und nach allen Seiten einen gleichen Druck auszuüben. Die Retina bedeckt den grössten Theil der Oberfläche des Glaskörpers, lässt aber einen kreisförmigen Abschnitt frei, der bei der natürlichen und ruhenden Lage des Auges vorwärts, dem einfallenden Licht entgegengekehrt und zugleich eingedrückt ist, um die hintere Fläche eines ebenfalls durchsichtigen, in einer durchsichtigen Kapsel eingeschlossenen Körpers von der Form einer biconvexen Linse, der Krystalllinse (L), aufzunehmen. Gleicht der Glaskörper einer Kugel, so stellt die Retina eine Hohlkugel dar, welche durch Abtrennung eines vorderen Segments mittelst eines frontalen Schnitts geöffnet ist; der kreisförmige Rand der Oeffnung umgiebt die Krystalllinse und befestigt sich an derselben, indem er mit dem peripherischen Theile ihrer vorderen Fläche verwächst. Doch setzt

tetina nicht mit allen ihren Elementen gleichmässig bis zur Linse gerade die am entschiedensten nervösen Bestandtheile derselben, Id nach dem Tode undurchsichtig werden, enden in einiger Entrom Linsenrande in einer, demselben concentrischen, fein ausgeinie. Diese Linie, die Ora serrata (Os), bezeichnet die Grenze der im engeren Sinnne des Wortes sogenannten Retina und sichtigen Zonula ciliaris.

Glaskörper und Linse in Verbindung mit einander bestimmen die Gestalt des wesentlichen Theils des Gesichtsapparats, des Bulbus oculi, Angapfels, und bilden den eigentlichen Kern desselben. Diesen Kern umbillen zwiehelartig eine Anzahl concentrischer Schichten, die sich mehr oder minder leicht von einander lösen, und sich zunächst, ohne feinere Halfmittel, in drei Membranen zerlegen lassen. Die innerste Membran ist die hereita erwähnte Retina mit der Zonula, die mittlere ist eine vorwiegend gelässreiche Haut, welche insbesondere den Ernährungs- und Absonderungprocessen im Auge zu dienen scheint; die äussere Membran, von festem G. fage, achlieset als schützende Decke die übrigen, zum Theil sehr zarten Gebilde ein. Die mittlere, vollkommen undurchsichtige, ja sogar an ihrer de Glaskörper zugewandten Fläche geschwärzte Membran ist, gleich der innesten, vorn mit einer kreisrunden Oeffnung versehen, welche dem Licht de Durchtritt zu einem mehr oder minder ausgedehnten centralen Theil der Linse gestattet. Die äussere Membran dagegen, deren Continuität keim Unterbrechung erfahren durfte, ist den Oeffnungen der beiden anderen Schickten gegenüber durchsichtig.

Den vorderen, durchsichtigen Theil der äusseren Augenhaut nennt ma Cornea (Fig. 453, C), den hinteren, undurchsichtigen und weissen Theil Sclera (S). Die Grenze zwischen beiden, der sogenannte Falz der Cornea 1), bildet einen Kreis in frontaler Ebene, wie die Ora serrata, liegt aber weiter nach vorn als diese und selbst noch etwas vor dem Rande der Line, so dass der Umfang des Kugelsegmentes, welchen die Cornea einnimmt, einem Bogen von nicht viel mehr als 750 entspricht. Zwischen dem Falz der Cornea und der Ora serrata erfährt auch die mittlere Augenhaut eine Unwandlung. Von der Gegend der Ora serrata an bis zum Falz der Come an Mächtigkeit zunehmend, geht sie einerseits mit der Zonula, andererseits mit der Sclera und Cornea feste Verbindungen ein. So weit führt sieden Namen Choroidea (Ch); der verdickte Ring ist das Corpus cilien (Cc); die Vermehrung ihrer Mächtigkeit rührt her theils von der Ausgerung eines organischen Muskels, des M. ciliaris, auf der äusseren Fläche, theils von Gefässknäueln, welche in radiärer Anordnung, als Corona ciliaria, nach innen ragen und in Gestalt stumpfer Vorsprünge, der Processus ciliares, den Rand der Linse umgeben. Der vordere Theil der mittleren Augushaut, welcher zwischen dem M. ciliaris und den Processus ciliares plötzlich wieder verdünnt, wiewohl etwas stärker als der die Retina bedeckende Theil der Choroidea, hervortritt, zeichnet sich vor dieser durch seinen Reichthan an contractilen Fasern aus. Er hat die Form eines platten, auf der Peripherie der Linse ruhenden Ringes, mit einem äusseren angewachsenen und cinem inneren freien Rande; dieser Ring ist die Iris (I), die von dem freien Rande umschlossene, kreisförmige Oeffnung ist die Pupille. Zwischen der Cornea einerseits und der Iris und Linse andererseits bleibt ein Raum, welcher ringsum durch die Verwachsung der Choroidea mit den beiden anderen Augenhäuten abgeschlossen ist. In demselben befindet sich der Humm aqueus, eine stark verdünntem Blutserum ähnliche Flüssigkeit, welche die Cornea hervorwölbt und in Spannung erhält.

<sup>1)</sup> Sulcus sclerae.

Es ist zweckmässig, sich schon hier über einige Ausdrücke zu verständigen, mit welchen wir die Localitäten des Augapfels bezeichnen. Die Worte aussen und innen benutzen wir, wie peripherisch und central, mit Racksicht auf den Mittelpunkt des Augapfels. Unter den verschiedenen Durchmessern, welche durch den Mittelpunkt des Augapfels gelegt werden können, erhält speciell derjenige den Namen der Augenaxe, welcher die Fortsetzung einer auf das Centrum der Cornea gefällten Verticalen ist. Die Augenaxe fällt zusammen mit dem sagittalen Durchmesser des Auges, insofern wir uns den Bulbus bei der Beschreibung gerade vorwärts gerichtet, die beiden Augenaxen parallel gestellt denken. Die Pole des Auges liegen un vorderen und hinteren Ende der Augenaxe. Aequator des Augapfels zeisst demnach der in der Frontalebene gelegene grösste Kreis; die Ebene, die ler Aequator begrenzt, sowie alle dieser Ebene parallelen, heissen Aequaerislebenen; meridional werden dagegen die Kreise genannt, welche he beiden Pole schneiden.

In der vorstehenden flüchtigen Schilderung des Augapfels ist bereits ine Aufzählung der Medien enthalten, aus welchen der dioptrische Apparat ich zusammensetzt. Der Glaskörper selbst ist ein Theil desselben, doch beben die Lichtstrahlen, bevor sie den Glaskörper erreichen, die Cornea, len Humor aqueus und die Linse zu passiren. Die wiederholte Ablenkung, reiche sie beim Uebergange aus der Luft in das Auge und aus dem einen ler brechenden Augenmedien in das andere erleiden, führt, wie die Erfahring lehrt, zu dem Resultate, dass Strahlen, welche mit geringer Divergenz ad in einer nicht zu sehr von der verticalen abweichenden Richtung auf len mittleren Theil der Cornea treffen, schliesslich in der Ebene, in welcher be Retina liegt, d. h. also in der Retina selbst, in einem Punkt sich kreum. Die erste und stärkste Brechung erleiden die Lichtstrahlen an der brnea; indem sie dann durch die Linse gehen, deren Schichten von der eripherie derselben gegen das Centrum an Dichtigkeit zunehmen, wird ire Convergenz aufangs vermehrt, dann gegen den Austritt aus der Linse Die verschiedenen brechenden Flächen erweisen sich ieder vermindert. n normalen Auge als ziemlich genau centrirt, d. h. sie gehören einem Syem von Rotationsflächen an, deren Axen in eine gerade Linie zusammen-Men.

So weit also der dioptrische Apparat dabei in Betracht kommt, wäre as Auge befähigt, deutliche Bilder von Objecten zu empfangen, welche in ngemessener Entfernung von der Cornea liegen. Die angemessene Entstanung ist für verschiedene Augen je nach ihrer Construction, d. h. je nach im Wölbung der Trennungsflächen und dem Brechungsindex der Augentsmigkeiten verschieden. Sie ist aber auch für dasselbe Auge veränderlich inch eine Operation, welche für den Gesichtsapparat das leistet, was an inseren optischen Instrumenten die Einstellung. Ohne diese Fähigkeit der Einstellung oder Accommodation würde das Auge nur für einen bestimmten Besichtskreis brauchbar sein; aber sie ist es auch, welche einen complicirten Bau der dioptrischen Mittel bedingt.

Bekanntlich rückt, bei gleichbleibender Brechungskraft eines dioptrischen Apparates, der Kreuzungspunkt der durch denselben gebrochenen Strahlen um so weiter zurück, je geringer die Entfernung zwischen dem

606 Auge.

leuchtenden Bilde und dem Apparate wird. Das Auge kann also von Objecten aus verschiedenen Abständen nicht gleichzeitig scharfe Bilder 🗽 fern. Sollen nach einander nähere und fernere Objecte deutlich geschen werden, so muss entweder die Wirkung der dieptrischen Mittel oder die Entfernung der Retina von der einen oder anderen Trennungsfläche des Es giebt eine der Ruhelage des dioptrische Apparates sich verändern. Apparates entsprechende Einstellung des Auges: bei den Augen, die 🐨 aus dem doppelten Grunde normale nennen, weil sie die gewöhnlichsten und zugleich die brauchbarsten sind, ist diese Einstellung auf eine Entienung von 21,5 bis 27 Cm. (8 bis 10") berechnet. Ob es eine Accommodation für grössere Fernen giebt, darf bezweifelt werden, weil bei ferner rückeden Objecten der Gesichtswinkel, unter welchem sie gesehen werden, w klein wird, dass eine genaue Unterscheidung des Details unmöglich wird, sodann weil der Durchmesser und damit die schädliche Wirkung der Zerstreuungskreise in dem Maasse abnimmt, als der Lichtkegel im Verhältnin zu seiner Basis, der Pupillenweite, sich verlängert. Findet eine Accommodation für die Ferne überhaupt statt, so ist sie jedenfalls nur unsicher und wahrscheinlich nur die Folge eines von aussen durch die Augenlider und die Augenmuskeln auf den Bulbus geübten Druckes. Um so unerlässlicher ist die Accommodation für die Nähe, die auch, je mehr sie an Intensität und Dauer zu leisten hat, um so mehr als Anstrengung empfunden wird. Die Mittel, wodurch das Auge sich momentan für die Nähe accommodirt, können nur in Bewegungen bestehen, die entweder eine stärkere Wölbung der lichtbrechenden Oberflächen oder eine Vergrösserung der Distanz zwischen die sen Flächen und der Retina zur Folge haben. Exacte Messungen an Lebenden haben festgestellt, dass in der That eine Formveränderung der Linse die Accommodation für die Nähe begleitet. Die vordere Fläche der Linse rückt vor, ohne dass die hintere ihren Ort verlässt; daraus folgt, dass sich der sagittale Durchmesser der Linse auf Kosten des äquatorialen ver-Wird dabei der Abstand zwischen Cornea und Linse verringert, grössert. so muss der angeheftete Rand der Iris zurückweichen, um für den verdrängten Humor aqueus Raum zu schaffen.

Nicht so allgemein einverstanden ist man über die Art der Muskelthätigkeit, die die Aenderung der Form der Linse zu Stande bringt; dech darf man wohl annehmen, dass diese Function dem M. ciliaris zufällt. Wie er sich dabei verhalte, darüber lässt sich erst nach einer genauen Beschräbung der Lage und Richtung seiner Fasern urtheilen.

Unter den Bedingungen, von welchen die Möglichkeit, die leuchtenden Punkte gesondert aufzufassen, abhängt, erwähnte ich auch eine Anordnung der Nervenelemente in der Retina, welche verhindert, dass objectiv gesonderte Bilder in der Empfindung sich vermischen. Den Werth einer solchen Anordnung lernen wir schätzen durch die Fälle, wo sie uns im Stiche läus, wo z. B. Mischungen verschiedenfarbiger feiner Pulver die Empfindung der einfachen Mischfarbe hervorbringen oder der Abstand paralleler Linien mit der Entfernung derselben vom Auge ununterscheidbar wird. Es lässt sich experimentell ermitteln, wie gross der Durchmesser eines Objectes oder der Gesichtswinkel, unter dem es gesehen wird, wenigstens sein müsse, un einen gesonderten Eindruck zu machen, und danach lässt sich berechnen,

der Durchmesser der Felder des musivischen Netzhautbildes sei, Vorstellung je eine Einheit repräsentiren. Die berechnete Grösse, 0,004 Mm., stimmt ziemlich genau überein mit dem gefundenen ser stabförmiger Körper, welche in der äussersten Schichte der aufgestellt sind, dass sie mit den Seitenflächen einander berühren len Endflächen eine regelmässige Mosaik bilden. Sie stehen am in der Gegend des hinteren Pols des Augapfels, die auch in diopleziehung am meisten begünstigt ist. Von da aus nach den Seit die Schärfe des Bildes, aber in noch auffallenderem Maasse die , die Eindrücke zu sondern, ab; die letztere wahrscheinlich dass sich zwischen die lichtempfindenden Stäbchen andere von ähnliaber nicht von gleicher physiologischer Bedeutung einschieben. telle, wo der N. opticus (Fig. 454 O) durch die Sclera tritt, um

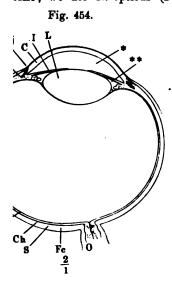

ldurchschnitt des rechten Auges, nittfläche. O N. opticus. Fc Fossa S Sclera. Ch Choroidea. R Retina. Os Ora serrata. Cc liare. Cj Conjunctiva. C Cornea. \* Vordere, \*\* hintere Augenkammer.

sich in die Retina auszubreiten, fehlt die Stäbchenschichte; daher durfte Eintrittsstelle des N. opticus nicht den Mittelpunkt der Retina einnehmen; sie befindet sich medianneben demselben in fast wärts gleicher Horizontalebene. Dagegen ist die Mitte der Retina, die Stelle des deutlichsten Sehens, ausgezeichnet durch Verdünnung aller nach von der Stäbchenschichte innen gelegenen Schichten und ausserdem durch ein diffuses gelbes Pigment. Wegen der Verminderung ihrer Mächtigkeit wird sie Forea centralis (Fig. 454 Fc), wegen der Pigmentirung Macula lutea ge-

Optische Instrumente werden, um die Aberration der Sphäricität zu corrigiren, mit einem Diaphragma Man versteht darunter versehen. eine kreisförmige Platte mit kreisförmiger Oeffnung, welche die Strahlen, die auf den Rand der Linse irden, ausschliesst und so die Störung beseitigt, die dadurch entss Central - und Randstrahlen nicht genau in demselben Punkte

streffen. Die Rolle des Diaphragma übernimmt im Auge die Iris Zwar ist der dioptrische Apparat des menschlichen Auges ig mit Fehlern behaftet, die aus Unvollkommenheit der Symmetrie en und neben welchen die Bedeutung der sphärischen Aberration t; doch werden auch solche Fehler in dem Maasse bedeutender, ar Wirksamkeit gelangende Theil der Oberfläche der brechenden ch vergrössert.

sche Instrumente bedürfen für Flächen von verschiedenem Radius

608 Auge.

Diaphragmen von verschiedener Weite, und da die Strahlen durch die Oeffnung des Diaphragma sich um so weiter gegen den Rand der Liuse verbreiten, je näher das Object, das sie aussendet: so muss, um den Durchmesser der Basis des Strahlenkegels unverändert zu erhalten, die Oeffnung des Diaphragma sich mit der Annäherung des Objects verengen. Um diese Forderung zu erfüllen, musste die Iris contractil sein: sie verengt sich unwilkürlich, sympathisch, mit der Einstellung des Auges für die Nähe, zugleich aber eben so sympathisch mit der Erregung der Retina, so dass der Stand der Pupille stets das Product zweier Factoren, des Accommodationsgrades und der Lichtstärke, ist.

Um die Spiegelung im Inneren des Augapfels zu vermeiden, sind die dem Mittelpunkt zugekehrten Flächen der mittleren Haut, die hintere Fläche der Iris und der Processus ciliares, so wie die ganze innere Oberfläche der Choroidea mit einer Lage dunklen Pigments überzogen und es schliest sich auch in Bezug auf diese Einrichtung der Gesichtsapparat den künslichen optischen Apparaten an, welche bekanntlich an der Innenseite geschwärzt zu sein pflegen. Der Gefässreichthum der mittleren Haut ist mnächst von Wichtigkeit für die Ernährung des Pigments, erstreckt aber wahrscheinlich seinen Einfluss auch noch weiter auf den gefässlosen Kern des Auges und dient nebenbei vielleicht noch mechanischen Zwecken, indem durch die Leichtigkeit, womit die Processus ciliares und die Venenplem der Choroidea sich füllen und entleeren, Raum für die Bewegungen der Linse und die damit verbundenen Ortsveränderungen des Humor aquess geschafft wird.

Zum Gesichtsapparat gehört noch eine Anzahl von Gebilden, die den Bulbus äusserlich umgeben. Um ihn nach der Seite, nach welcher er frei liegt, zu schützen und zu bedecken, bildet die Haut vor ihm zwei Falten, die Augenlider, auf deren Rand die Cutis sich in Schleimhaut, die sogenannte Conjunctiva (Fig. 454 Cj), umwandelt, die von der inneren Fläche des Augenlids auf die äussere des Bulbus übergeht. Um die vollkommene Glätte der äusseren Oberfläche der Cornea, die eine uuerlässliche Bedingung ihrer Durchsichtigkeit ist, zu erhalten, dient der Thränenapparat. Die Thränendrüse ergiesst in den lateralen Augenwinkel ein Secret, welches durch den Augenlidschlag gleichmässig über die Cornea verbreitet und beständig, wie es zuströmt, vom medialen Augenwinkel aus in die Nasenbible abgeleitet wird. Die Fähigkeit, die Augenaxe abwechselnd den Objecten des Gesichtskreises zuzuwenden, beruht auf dem Spiel der Augenmuskels In einer kugligen Aushöhlung des Fettes, welches die Orbita ausfüllt, ruht der Bulbus, wie ein kugliger Gelenkkopf in seiner Pfanne und macht Drehungen um drei Axen, zu deren Ausführung sechs Muskeln, je zwei einander entgegenwirkend, verwendet werden.

Die Duplicität der Augen, wiewohl schon durch das morphologischen Gesetz der Symmetrie genügend erklärt, hat doch auch einen physiologischen Sinn. Die stereoskopischen Bilder lehren, wie das Urtheil über die Körperlichkeit der Objecte wesentlich bedingt ist durch die Verschiedenheit der Gesichtsfelder der beiden auf Einen Gegenstand gerichteten Augen.

### a. N. opticus, Sehnerve.

The Norticus tritt durch den Canalis opticus in die Orbita und ver- a. N. opticus n der Axe derselben, locker mit dem Fett der Orbita verbunden, vor- verlauf.

Wärts zum Bulbus. In der Leiche findet man ihn schwach S-förmig

mmt, doch ist dies vielleicht nur die Folge der Entleerung der Blut
im Tode und des damit verbundenen Zurücksinkens des Bulbus. Die

des N. opticus, vom Austritt aus dem Canalis opticus bis zum Ein
a den Bulbus beträgt etwa 3 Cm., sein Durchmesser, der sich in dieser

strecke ziemlich gleich bleibt, 4 bis 5 Mm. In einer Entfernung

bis 20 Mm. vom Bulbus tritt die Art. centralis retinae in den Ner
mm, von der entsprechenden Vene begleitet, in dessen Axe ihren

mm Bulbus fortzusetzen. In der Regel liegen beide Gefässe in einer

mannen, übrigens von lockerem Bindegewebe erfüllten Spalte (Fig. 455,

; ausnahmsweise hat jedes seinen besonderen engen Canal.

Fig. 455.



mitt des N. opticus ausserhalb des \* Vasa centralia retinae. \*\* Querfeiner Gefässe, die in der Axe der Nervenbündel verlaufen.





Querschnitt des N. opticus innerhalb der Sclera. \* Vasa centralia retinae. 1 Acusseres Neurilem. 2 Lockeres Bindegewebe. 3 Inneres Neurilem.

ter N. opticus unterscheidet sich von anderen Nervenstämmen haupt-scheide.

th durch die relative Mächtigkeit und den zusammengesetzten Bau
Scheide. Zu dem gewöhnlichen, hier inneren Neurilem (Fig. 456,

nle, Anatomie. Bd. II.

458, 459, 3), das die Nervenfasern vom Ursprung aus dem Gehirn an einhüllt, tritt am Can. opticus ein äusseres, stärkeres (Fig. 458, 459, 5) von 0,5 Mm. Mächtigkeit 1), innerhalb dessen der Nerv sich verschieben lässt. Zwischen beiden, von elastischen Fasern reichlich durchzogenen Schichten des Neurilems befindet sich ein Lymphraum, Subvagin alraum Schwalben, welcher direct in den Subarachnoidealraum des Gehirns mündet; er wird. gleich dem Subarachnoidealraum von netzförmigem Bindegewebe durchzogen (Fig. 456, 2, Fig. 459, 4), dessen Bündel, zumal in der Nähe der inneren Schichte, regelmässig von elastischen Fasern spiralig umwickelt und in einer aus platten Epithelzellen gebildeten Scheide eingeschlossen sind. äusseren Neurilem überwiegen die longitudinalen, in dem inneren die kreisförmigen Bindegewebszüge; das äussere geht in die Sclera über und ist wie diese, so weit es Bindegewebslücken (Lymphräume) begrenzen hilft, mit Endothelplättchen bedeckt (Michel<sup>3</sup>); das innere Neurilem begleitet die Nervenfasern bis in die Nähe der Choroidea, mit welcher einige seiner Bandel zusammenhängen, während andere sich gegen die innere Fläche der

Fig. 457.



Längsschnitt des N. opticus mit den Querschnitten der zwischen den Bündeln verlaufenden Gefässe.

Sclera umschlagen (Fig, 459, 5). Das innere Neurilem allein giebt die Scheidewände ab, welche den Stamm des Nerven in Bündel theilen.

Die Nervenfasern des Opticus, obgleich von der feinsten Art - ihr Durchmesser beträgt im Mittel 0,002 Millimeter -, sind doch stark lichtbrechend, dunkelrandig, bei durchfallendem Lichte dunkel, bei auffallendem Lichte weiss. Sie sind in prismatische, seltener cylindrische Bündel von etwa 0,1 bis 0,2 Mm. Durchmesser abgetheilt (Fig. 455, 456), in deren schmalen Zwischenräumen Bindegewebsbündel von meist longitudinalen Verlauf und feine Gefässe hinziehen, dergleichen sich auch häufig, den Nervenfasern parallel, in der Axe der

stärkeren Bündel finden (Fig. 455\*\*). In dem dem Bulbus nächsten Theil des Nerven werden die Gefässe zahlreicher; sie bilden um die Bündel siemlich regelmässige und dicht zusammengedrängte, vermittelst longitudinaler Anastomosen aneinander gereihte Ringe, die sich auf dem Längsschnitte des Nerven in den Interstitien der Bündel im Querschnitt präsentiren; der Querschnitt der Gefässe zeigt sie zusammengesetzt aus einer inneren, in Zellen zerlegbaren, epithelialen Membran und einer äusseren, verhältnismässig mächtigen, structurlosen Schichte (Fig. 457).

Auf dem Wege durch die Sclera werden Theilungen und Anastomoen

<sup>1)</sup> Vagina fibrosa N. optici C. Krause. Acussere Scheide Donders (Archiv für Optibalmologie Bd. I, Abth. 2, S. 82. 1855).
2) Archiv für mikroskop. Anat. VI, 49. 1870.
3) Archiv für Ophthalm. Bd. XVIII, Abth. 1, S. 142. 1872.

ervenbundel häufiger; sie vervielfältigen sich dabei und verfeinern agleich auf 0,03 bis 0,05 Mm. (vergl. Fig. 455 und 456); die Ver-Fig. 458.

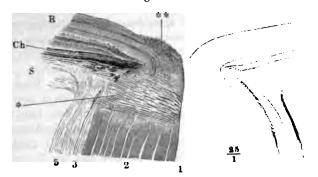

eridionaler Durchschnitt der Eintrittsstelle des N. opticus. 1 Canal der Vasa ntralia. 2 Nervenbündel. 3 Inneres, 5 äusseres Neurilem. S Sclera. Ch Choidea. R Retina. \* Die Stelle, an welcher die Opticusfasern ihre stark lichtbrechende Eigenschaft verlieren. \*\* Querschnitte von Nervenbündeln.

Fig. 459.

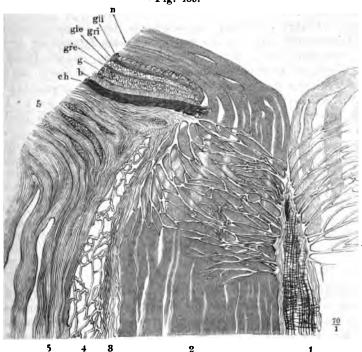

hschnitt wie Fig. 458, stärker vergrössert. 1 Art. centralis retinae. 2 Nervenel. 3 Inneres Neurilem. 4 Lockeres Bindegewebe. 5 Aeusseres Neurilem.
horoidea. b Stäbehenschichte der Retina. g Körnerschichte. gre, gri Aeussere
innere granulirte Schichte. gle, gli Aeussere und innere gangliöse Schichte.

n Nervenfaserschichte der Retina.

Bulbus. 613

urchmesser übertrifft in der Regel um Weniges (im Mittel um 0,4 Mm.) in verticalen. Auch um die sagittale oder eigentliche Sehaxe ist der Bulss nicht vollkommen symmetrisch gebaut. Das Centrum der Eintrittsstelle in N. opticus liegt 3 bis 4 Mm. medianwärts vom hinteren Pol und etwas würts von demselben (dem unteren Rande der Cornea um 1 Mm. näher, ist dem oberen); die Fovea centralis, die Stelle des deutlichsten Sehens, ist hysiologischen Ermittelungen zufolge 1) vom hinteren Pol um Weniges seitad abwärts gerückt. Die Iris ist an der Schläfenseite meistens etwas breigt, als an der Nasenseite. Aequatorialebenen, durch die Iris, die Linse id die Ora serrata gelegt, convergiren nach der Nasenseite und bei den eisten Individuen auch etwas nach unten (Bruecke<sup>2</sup>). Der grösste Durchesser der Aequatorialebene des Bulbus liegt weder genau horizontal noch mau vertical, sondern hat in der Regel eine diagonale Richtung mit dem iteren Ende lateralwärts.

Von dem sagittalen Durchmesser des Bulbus kommt auf die Cornea wa 1 Mm., auf Augenkammer und Linse kommen 6 bis 7, auf den Glasrper 14 bis 15 Mm., der sagittale Durchmesser der Linse beträgt im toda Auge nahe an 4 (3,3 bis 3,9) Mm.; die Methode, wodurch die Wölbung r Linse im Lebenden gemessen wird, ergiebt für das ruhende, d. h. auf Ferne eingestellte Auge eine etwas flachere Krümmung der Vorderfläche r Linse und demgemäss einen (um 0,5 Mm.) geringeren Werth für die e der Linse, als die directe Messung an der Leiche (Helmholtz<sup>3</sup>). ss auch die Tiefe der Augenkammer im Leben etwas beträchtlicher sein, Der Durchmesser einer durch den Falz der Cornea nach dem Tode. egten Ebene beträgt 10 bis 12 Mm. Den Krümmungsradius der voren Fläche der Cornea bestimmte Helmholtz am Lebenden (mittelst des hthalmometers) auf 7,3 bis 8,1 Mm. Doch gilt diese Bestimmung nur für ı Scheitel der Cornea, da diese Membran im Ganzen eben so wenig genau ıärisch gekrümmt ist, wie die übrigen gewölbten Flächen der äusseren d inneren Theile des Bulbus.

Das Gewicht des Bulbus schwankt zwischen 6,3 und 8 Grm. Das Vonen desselben beträgt etwa 6 Cubcm.

Ausführlichere Angaben über die Dimensionen des Auges finden sich bei Krause (Meckel's Archiv 1832, S. 86), Sappey (Gaz. méd. 1855. Nr. 26, Arlt (Archiv für Ophthalmologie. Bd. III, Abth. 2, S. 87. 1857), Nunneley (On organs of vision, London 1858, p. 129) und v. Jäger (Ueber die Einstellungen dioptrischen Apparats im menschlichen Auge. Wien 1861).

Das schematische oder mittlere Auge, welches die Physiologen nach Listing's rgange (R. Wagner's Handwörterbuch IV, 492) den physikalischen Erörtegen des Ganges der Lichtstrahlen zu Grunde legen, hat im sagittalen Durchsser (vom Hornhautscheitel bis zur Fovea centralis) 22,647 Mm., der Abstand vorderen Linsenfläche von der Vorderfläche der Cornea wird zu 4 Mm. und Axe der Linse ebenfalls zu 4 Mm. angenommen; der Krümmungsradius ist die Cornea auf 8 Mm., für die vordere Linsenfläche auf 10, für die hintere 6 Mm. bestimmt.

Das Gewicht des Auges' untersuchten Krause, Sappey und Schneyder

<sup>1)</sup> Helmholtz, Physiologische Optik S. 70. 2) Anatomische Beschreibung des menschl. apfels. Berl. 1847. 3) Archiv für Ophthalmologie Bd. I, Abth. 2, S. 56. Physiologische ik S. 83.

614 Sclera.

(Chemische Untersuchungen verschiedener Augen von Menschen und Freib. 1857).

Die Asymmetrie des Bulbus ist entschiedener und leichter auf physic Wege zu beweisen, als auf anatomischem. Sie erhellt aus der unreg Gestalt der strahlenförmigen Figur, welche statt eines einfachen Zer kreises entsteht, wenn man einen leuchtenden Punkt mit nicht gehörig dirtem Auge betrachtet. Diese Figur ist in verticaler Richtung länger, Auge für eine geringere Entfernung eingerichtet ist; sie ist in transver tung gedelnt, wenn das Auge für eine weitere Ferne eingerichtet ist. metrie des Bulbus ergiebt sich ferner aus der in verschiedenen Meridischiedenen Brechkraft (dem regelmässigen Astigmatismus nach Dond des gesunden Auges. Horizontale und verticale, in einer Ebene gekreu werden nicht gleichzeitig scharf gesehen; meistens ist die Brennweite i len Meridian kürzer als im horizontalen. Dass die Ursache dieser Ervorzugsweise in der Cornea und deren in verschiedenen Meridianen verkrümmung liegt, ist durch Knapp's Messungen am lebenden Auge Nach Zöllner verhalten sich in dieser Beziehung die beiden Augen eviduums verschieden. Bei den meisten Menschen stehen die Richtungen sten Krümmung der beiden Augen senkrecht zu einander (Helmholtz, Optik, S. 140. Zöllner, Poggend. Annal. XXI, 329. 1860. Donders, tismus und cylindr. Gläser. Berl. 1862. Knapp, Ueber Asymmetrie Archiv für Ophthalmologie. Bd. VIII, Abbanden beiden hielet ehre Augen einen der Augen beiden Augen beiden hielet ehre Augen beiden Augen Augen beiden Augen beiden Augen beiden Augen beiden Augen augen auch augen beiden Augen beiden Augen Augen beiden Augen augen auch auch

Das Auge der Frau ist im Allgemeinen, jedoch nicht ohne Ausnahm als das des Mannes. Das Mittel der drei Durchmesser ist für das Auge um 0,5 bis 0,6 Mm. höher als für das weibliche (Sappey). Der Durchmesser des Auges Neugeborner beträgt nach Jäger im Durchsc Millimeter; nach Sappey sind die Durchmesser in den ersten Lebensj ander ziemlich gleich, 20 bis 21 Mm. lang; sie erhalten sich so bis zum 14 bis 25 Jahren und erreichen dann schnell ihr definitives Maass. Da der beiden Bulbi bestimmte Schneyder bei einem 5 Monate alten Kindbei einem 12jährigen Knaben zu 15,86 Grm.

### I. Aeussere Augenhauti).

## $\alpha$ . Sclera<sup>2</sup>).

1. Acussere Haut c. Selera, Physik, Eigensch. Die Sclera nimmt ungefähr 5 6 der Oberfläche des Bulbus ein bei mässig geöffneten Augenlidern zu beiden Seiten des Augensters sogenannte "Weisse des Auges" sichtbar. Sie ist an dieser Stelle Conjunctiva bedeckt, durch deren Blutgefässe die Sclera einen n minder intensiven röthlichen Schimmer erhält. An und für sich reine Weiss der Sclera häufig durch einen Stich ins Gelbliche oliche alterirt; die gelbliche Färbung kommt, auch ohne Icterus, b Personen vor; bläulich ist die Sclera durch Pigmentanhäufung, vor bei Kindern mit brünettem Teint.

Mächtigkeit. Die Sclera besitzt die den fibrösen Häuten eigene Festigkeit sticität; ihre Mächtigkeit ist am geringsten an der Eintrittsste opticus, gegen den sie sich zuschärft, um mit dem Bindegewebsi ches die feinen Nervenbündel durchsetzen, in Verbindung

<sup>1)</sup> Cornea s. Dura der älteren Autoren. Häutige Kapsel des Schorgans Brue haut des Auges Kölliker. Capsula fibrosa H. Meyer. 2) Tunica sclerotica oculi, Cornea opaca, Sclerotica. Weisse oder harte Augenhaut, Schnenhaut

Sclera.

Fig. 459 1). In der nächsten Umgebung des Sehnerveneintritts erreicht die clera ihre grösste Stärke (1 Mm.) dadurch, dass mit den Ciliarnerven und rterien, die im Umkreise des N. opticus die Sclera durchbohren, zugleich in blättriges Bindegewebe, eine Art Adventitia des N. opticus, an die äusre Fläche der Membran herantritt und mit derselben verschmilzt. Von s an gegen den Hornhautfalz nimmt ihre Mächtigkeit allmälig (bis auf 3 bis 0,4 Mm.) und continuirlich ab, abgesehen von den Stellen, wo die shnen der Augenmuskeln sich an die Sclera anlegen und schliesslich antzen. Durch die Verbindung der Sehnen, so platt sie sind, mit der Subanz der Sclera wird diese etwas verdickt; unter den Sehnen, eine kurze

recke vor deren Insertion, ist sie um Weniges dünner 2).

Der zwischen der Insertion des N. opticus und den Insertionen der Verbinder der Verb uskeln befindliche Theil der äusseren Oberfläche der Sclera ist mit der ndegewebslage, die das Fett der Orbita gegen den Bulbus abgrenzt, und s Kapsel des Bulbus später beschrieben werden soll, durch zahlreiche, er so dünne und dehnbare Bindegewebsfäden verbunden, dass der Bulbus h frei um seine Axen drehen kann und nach der Herausnahme aus der bita glatt und glänzend erscheint. Soweit er von der genannten Kapsel ıfasst wird, ist die Sclera an ihrer äusseren Fläche mit platten Pflasterithelzellen bekleidet, deren Grenzen sich durch Versilberung darstellen sen (Schwalbe). Ebenfalls in hohem Grade dehn - und verschiebbar, er dichter ist das Gewebe, welches die Conjunctiva an die Sclera heftet. vordere Abgrenzung der Sclera gegen die Cornea<sup>3</sup>) wird mit dieser ımbran beschrieben werden; auf die Art des Zusammenhangs der inneren erfläche der Sclera mit der äusseren der Choroidea komme ich sogleich zurück.

Die Sclera besteht in ihrer ganzen Dicke aus Bindegewebsbündeln, die Textur. t ausschliesslich in einander rechtwinklig kreuzenden, vielfach durchchtenen, äquatorialen und meridionalen Richtungen verlaufen, so dass auf rchschnitten, die der einen oder anderen dieser Richtungen parallel sind, Bindegewebsbündel nur in mit einander alternirenden Längs- und Quermitten erscheinen (Fig. 460). Die Ausstrahlungen der Sehnen der gelen Augenmuskeln mischen sich den meridionalen Fasern, die der schräa Augenmuskeln den äquatorialen Fasern bei. In den äusseren Schichı der Sclera herrschen die meridionalen, in den inneren die äquatorialen ndel vor. Die im Querschnitt getroffenen Bündel zeigen sich in einer, f die Oberfläche der Sclera verticalen Richtung abgeplattet, und ihre ichtigkeit übertrifft nicht leicht 0,02 Mm. Zwischen alle hindurch ziea sich Netze elastischer Fasern, ebenso fein als dicht, an Dichtigkeit gea die innere Oberfläche der Membran zunehmend. Ein solches Netz diesst die Sclera gegen die Choroidea ab (Fig. 460 \*\*) und bleibt, obgleich auch in die elastischen Faserzüge der Choroidea sich fortsetzt, doch wea der grösseren Weichheit des Gewebes der Choroidea bei der Trennung bei-

<sup>1)</sup> Je nachdem man dies Bindegewebe als Bestandtheil der Sclera oder des Nerven bethtet, wird die dem Ansatz und Durchtritt des N. opticus entsprechende Stelle der Sclera l als Lamina cribrosa, bald als ein Foramen s. For. opticum scleroticae aufgeführt. Die Sehnen der Mm. recti und das dieselben verbindende Bindegewebe wurden früher er dem Namen einer Tunica albugineu s. tendinosa s. adnata als äussere Schichte der era beschrieben. <sup>3</sup>) Sulcus scleroticae. Foramen scleroticae ant.

616 Sclera.

der Membranen constant, zuweilen mit Fragmenten der Choroidea auf der Sclera liegen. Achnliche Netze kleiden die Canäle der Sclera aus, in welchen, meist in der Nähe der inneren Oberfläche, Gefäss- und Nervenstämmchen verlaufen.



200 1

Meridionaler Dickendurchschnitt der Sclera und der Choroidea. S Sclera. Ck Choroidea. Bch Basalhaut der Choroidea. P Pigmentschichte. b Stäbchenschichte der Retina. \* Arteriendurchschnitt. \*\* Elastische Fasern zwischen Sclera und Choroidea. † Nervenstämmehen im Querschnitt.

Einen in Bezug auf Menge und Lage wechselnden, in der Regel aber nur unbeträchtlichen Bestandtheil der Sclera macht das körnige Pigment aus. Es findet sich in meistens ganz unregelmässigen Klümpehen zwischen den Bindegewebsbündeln, vorzugsweise in der Nähe der inneren Oberfläche, bald in vereinzelten Flecken (Fig. 460), bald schichtenartig mit Schichten des Bindegewebes alternirend. Eine zusammenhängende Lage von Pigmentzellen, die den sternförmigen Pigmentzellen der Membrana suprachoroiden gleichen, breitet sich an der inneren Oberfläche der Sclera unter dem eben erwähnten elastischen Fasernetze aus 1).

Die Capillargefässe der Sclera sind fein und ihre Netze weitläufig. Ob die Nerven, die an der inneren Fläche dieser Membran verlaufen, Zweige is die Substanz derselben senden, ist zweifelhaft.

Bochdalek (Prager Vierteljahrsschrift 1849) beschrieb Aeste, welche in die Sclera von einem an der inneren Seite derselben gelegenen Nervennetze eindrigen, und Gerlach (Gewebelchre, S. 476) bestätigt diese Beobachtung, währed Arnold (Anat. II. Abthl. 2, S. 1005), Luschka (Zeitschrift für ration. Med. 3.k. X, 29. 1861) und Kölliker (Gewebelchre 5. Aufl., S. 645) sie bestreiten.

<sup>1)</sup> Bruecke (Beschreibung des Augapfels, S. 43) schlägt vor, auf diese innerste, gefärbte Lage der Sclera den Namen Lamina fusca scleroticae zu übertragen, mit welchen man sonst die Fragmente der äussersten Schichte der Choroidea zu bezeichnen pflegt, die bei der Trennung der Sclera von der Choroidea zufällig an jener hängen bleiben und sich in Gestalt dünner flockiger Läppehen abziehen lassen.

a der Sclera erhält sich, nach v. Ammon (Prager Vierteljahrsschrift 1860. ), wie auch in den tieferen Augenhäuten, zuweilen als Spur der fötalen des Auges eine Art Narbe, Raphe scleroticae.

### β. Cornea, Hornhaut 1).

Die Cornea ist uhrglasförmig gewölbt, in die vordere Oeffnung der β. cornea. a in der Regel so eingefügt, dass ihr zugeschärfter Rand äusserlich von Form. zugeschärften Rande der Sclera überragt wird (Fig. 454). Von innen ien ist der Verbindungsrand kreisrund; von aussen erscheint er daı, dass die Sclera oben und unten um etwa 0,5 Mm. weiter als an den n übergreift, etwas in die Breite gezogen elliptisch.

Die Krümmung der äusseren Oberfläche der Cornea ist nach Knapp?) Art, dass die einzelnen, durch einen central gelegenen Scheitel gehen-Meridiane fast symmetrische und nahezu elliptische Curven darstellen, a Excentricität jedoch bedeutend variirt. Die Krümmung der hinteren he der Cornea ist nicht bekannt; im Scheitel geht sie der vorderen he concentrisch, gegen den Rand aber wird sie etwas steiler; dies ert sich daraus, dass die Mächtigkeit der Cornea vom Centrum gegen die pherie zunimmt, von 0,9 bis zu 1,12 Mm. (C. Krause). Der Brechungsx der menschlichen Cornea beträgt im Durchschnitt 1,3525 (W. Krause<sup>3</sup>), Gewicht derselben 180 Milligramm (Huschke).

Den wesentlichen Theil der Cornea macht ein blätteriges Gewebe aus, Schichten. hes in Essigsäure, chromsaurer Kalilösung und kochendem Wasser auft, in letzterem, so wie in Weingeist weiss und undurchsichtig und durch ien in Chondrin verwandelt wird. Dieses Gewebe, die Cornea im enge-Sinne (Fig. 461, 462 Cp), wird an der äusseren, wie an der inne-Fläche von einer Basalmembran bekleidet, die die genannten Reagennicht oder nur wenig verändern; jede dieser Basalmembranen besitzt hrer freien Fläche ein Epithelium, von welchem also das eine (Ece) die iea nach aussen abgrenzt, das andere (Eci) die äusserste Lage der ies gegen die Augenkammer bildet. Das äussere Epithelium ist mächr als das innere, dagegen wird die äussere Basalmembran (Bce) von der ren (Bci) an Mächtigkeit übertroffen.

Das Gewebe der eigentlichen Cornea nannte ich blättrig. So ist Rigentl. on jeher betrachtet worden, schon zu einer Zeit, wo man sich zur Zerng desselben nur des Skalpells bediente und sich mit der Trennung der 1ea in 4 bis 5 Lamellen begnügte<sup>5</sup>). An feinen, in Wasser aufgeweich-Dickendurchschnitten von getrockneten oder in Weingeist oder Chrome erhärteten Hornhäuten verräth sich der blättrige Bau durch dunkle, eilen körnige, der Oberfläche parallele Streifen von regelmässiger Anung und wechselnder Länge (Fig. 461); ein Zug in der Richtung des zendurchmessers der Cornea verwandelt jene Streifen in Oeffnungen

617

<sup>1)</sup> Cornea pellucida. 2) Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. Hei-erg 1860. Meissner's Jahresbericht 1859, S. 575. 3) Die Brechungsindices der hsichtigen Medien des menschlichen Auges. Hannover 1855. 4) Lamellated cornea 5) Laminae corneae der älteren Anatomen. d-Bowman.

(Fig. 462), deren Höhe mit der Intensität des Zuges auf Kosten ihrer, den Flächendurchmesser der Cornes entsprechenden Länge zunimmt; die Sub-

Fig. 461.

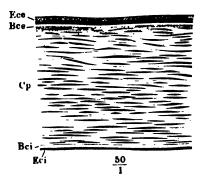

Fig. 462.

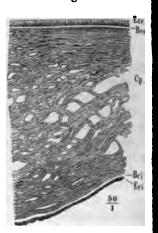

Dickendurchschnitte der Cornea, von der getrockneten Membran, in Wasser wieder aufgeweicht. Fig. 461 unversehrt, Fig. 462 der Dicke nach auseinandergezogen. Ece Epithelium corneae ext. Bce Acussere Basalmembran. Cp Cornea propria (Carnea im engeren Sinn). Bci Innere Basalmembran. Eci Epithelium corneae ist.

stanz der Cornea gewinnt an solchen Schnitten das Ansehen eines Netswerks. Ich will die Oeffnungen einstweilen mit dem Namen Interlamellarlücken<sup>1</sup>) belegen; die scheinbaren Balken des Netzes erweisen sich da Schnitte in allen Meridianen das gleiche Bild gewähren, als Durchschnitte vielfach unter einander zusammenhängender Lamellen; die Mächtigkeit dieser Lamellen beträgt 0,02 Mm.; es würden ihrer also, wenn man sie sich regelmässig auf einander geschichtet denkt, etwa 50 bis 60 dazu gehören, um eine Membran von der Dicke der Cornea zu bilden. Ohne weitere Priparation lassen sich Lamellen dieser Art, die ich aus einem gleich näher zu erörternden Grunde secundäre<sup>2</sup>) nenne, und die offenen Lücken swischen denselben an Dickendurchschnitten von Hornhäuten demonstriren, die durch längeres Liegen in Alkohol geschrumpft sind (Fig. 463).

Betrachtet man die Durchschnitte der secundären Lamellen mit stärkeren Vergrösserungen und bei passend gedämpstem Lichte, so entdeckt man die Zusammensetzung derselben aus seineren, primitiven Lamellen. Jede secundäre Lamelle ist nämlich von einer Anzahl seiner, den Rändern paralleler, bald gerader, bald leicht geschlängelter Linien durchzogen (Fig. 464). Auch diese Linien sind an Dickendurchschnitten jeder Richtung dieselbes; sie dehnen sich aber, abgesehen von dem der äusseren Oberstäche nächsten Theil der Cornea, ununterbrochen über grosse Strecken des Dickendurchschnitts aus und vereinigen sich nur selten je zwei unter spitzen Winkeln.

Interlamellarspalten Dornblüth (Ztschr. für rat. Med. N. F. VII, 212. 1855).
 Bowman'sche Lamellen Henle (Canstatt's Jahresbericht 1852. I, 28).

ntsprechen demnach den Contouren von Lamellen, welche vielleicht als die ganze Fläche der Cornea, aber doch immer einen grossen Theil

Fig. 463.



kendurchschnitt einer längere Zeit in Alkohol aufbehrten Cornea. \* Losgerissene und umgeschlagene Lamelle, die sich von der Fläche präsentirt.

derselben einnehmen, und mit zugeschärftem Rande zwischen den benachbarten enden. natürlichen Zustande haben sie eine Mächtigkeit von etwa 0,005 Mm.; ihre Gesammtzahl lässt sich also, wenn sie continuirlich wären, auf 300 anschlagen; je 5 bis 6 sind in der Regel zu einer secundären Lamelle verbunden. Die Verbindung geschieht durch einen Kitt, der den Lösungsmitteln der eiweissartigen und leimgebenden Substanzen widersteht, aber in Müller'-

r Flüssigkeit allmälig erweicht, so dass es möglich wird, einigermaassen 1e Dickendurchschnitte der Cornea auf dieselbe Weise, wie man einen

Fig. 464.

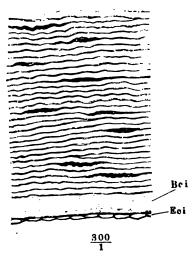

ickendurchschnitt des hinteren Theils einer wementan in heisses Wasser getauchten, dann etrockneten Cornea, in Wasser aufgeweicht. bei Innere Basalmembran. Eci Inneres Epithelium.



Flächenansicht einer secundären Lamelle der Cornea mit den der Schnittfläche des Dickendurchschnitts entsprechenden Grenzen der primären Lamellen. Von einer in Chromsäure erhärteten Cornea.

Muskel in Bündel und Fasern zerlegt, mittelst Nadeln in die Durchschnitte der einzelnen Lamellen und Lamellengruppen zu zerspalten. An Flächen-

schnitten der gehärteten Cornea zeigt der Schnittrand die parallelen Conturen der übereinander geschichteten Lamellen (Fig. 465). Ragen Lappen





Fragment einer in Chromsäure erhärteten Cornea, Flächenansicht. \*\* Umgeschlagener Rand einer Lamelle.



Fig. 467.

Dickendurchschnitt aus einer getrockneten Cornea, aufgeweicht und mit kaustischer Kalilösung behandelt.

primitiver Lamellen über den Schnittrand vor, so legen sie sie gen in steife, eckige Falten, die zumal an Chromsäurepräparaten mituntersehr regelmässig rechtwinklig gegittert erscheinen, oder rollen sieh von freien Rande her ein (Fig. 466 \*\*). In destillirtem Wasser quellen sie auf, mehr noch in Kalilösung, Fasigsäure und Holzessig, nach längeren

Verweilen in letzterem bis auf das Fünffache ihrer ursprünglichen Mächügkeit und also bis zur ursprünglichen Stärke der secundären Lamellen. De Fig. 468.

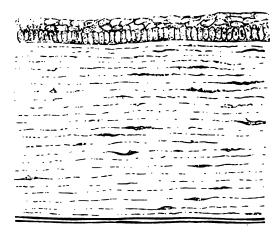

Dickendurchschnitt durch die getrocknete Cornea des Froschs, in verdünnter Essigsäure aufgeweicht.

werfen sie sich, so dass der Parallelismus der Trennungslinien auf dem ekendurchschnitt verloren geht (Fig. 467).

Da die Cornea des Frosches so vielfach zu Versuchen über Entzündung nutst zu werden pflegt, so will ich nicht unterlassen, zu bemerken, dass r Bau sich von dem Bau der Cornea des Menschen und der Säugethiere nig durch die geringere Zahl der primitiven Lamellen unterscheidet. In sähle deren an dem Dickendurchschnitt, den ich von der getrockneten mes gewann und in verdünnter Essigsäure aufweichte, 23 bis 25. Die gelmässigkeit ist sogar noch vollkommener, als bei den höheren Thieren, dem der Parallelismus der Lamellen sich bis an die vordere Grenze der mes erhält. Auch die Interlamellarlücken kehren in gleicher Weise und weilen ebenso beständig nach der fünften Lamelle wieder.

Die jüngsten embryonalen Hornhäute, von denen sich Dickendurchschnitte antigen liessen, fand ich ebenfalls aus Lamellen zusammengesetzt, die nur eine leutend geringere Mächtigkeit besassen, als die des Erwachsenen.

Die primitiven Lamellen sind die näheren Elemente der Cornea, aber ; sind nur auf die oben angegebenc Weise an Durchschnitten getrockneter

<u>150</u>

Fig. 469.



zendurchschnitt einer in Müller'scher Flüssigkeit Erirten Cornea. Ecc Aeusseres Epithel. Bcc ssere Basalmembran. \* Zur Oberfläche aufsteigende Erbündel der äusseren Schichten. \*\* Schräg gegen den Faserverlauf durchschnittene Lamelle.

oder gehärteter Membranen darstellbar, an welchen sie einfach, glashell und structurlos erscheinen. Versucht man irgendwie, die frische Cornea in ihre histologischen Bestandtheile zu zerlegen, so gewinnt man unmittelbar die ferneren oder letzten Elemente derselben, Fasern von dem chemischen Charakter Bindegewebsfibrillen, vielleicht noch etwas feiner als Sehnenfasern und von demselben eigenthümlichen, feingekräuseltem Verlauf. das Verhältniss dieser Fibrillen zu jenen Lamellen zu ermitteln, bedarf es einer, wenn auch nur geringen Maceration der Cornea in Wasser, in Humor aqueus mit oder ohne feuchte Kammer, in Müller'scher Flüssigkeit und dergleichen. Einer Maceration ähnlich wirkt die

tzündung, indem sie mittelst Durchfeuchtung der Cornea die Lamellen ihre Elemente zerlegt. Die Cornea des Frosches ist dünn und durchzeinend genug, um nach dieser Behandlung in Flächenansichten die der serung der Lamellen entsprechende Streifung erkennen zu lassen. Zur

Untersuchung der mächtigeren Cornea des Menschen und der dem Menschen verwandten Thiere sind Methoden anzuwenden, welche zugleich mit der Maceration oder nach derselben eine Härtung bewerkstelligen und die Cornea schnittfähig machen; man muss die Augen längere Zeit in Müller'scher Flüssigkeit und allenfalls noch einige Tage in Alkohol liegen lassen. Ein glücklich in dem richtigen Meridian geführter Dickendurchschnitt zeigt abdann, dass die Fibrillen jeder Lamelle einander genau parallel, die Fibrillen der aufeinander folgenden Lamellen aber mitunter in einem grossen Theil der Cornea sehr regelmässig in rechtwinklig gekreuzter Richtung verlaufen; solche Schnitte bieten abwechselnd die Längs- und Querschnitte der die Landlen zusammensetzenden Fasern dar (Fig. 469) und zeigen an den Querschnitten zugleich eine Abtheilung der Fasern in feine Bündel, die nicht ohne Einfluss auf die Bewegung der Säfte durch die Cornea sein kann. sich, dass der Contrast zwischen Längs- und Querschnitt verwischt werden muss, wenn der Dickendurchschnitt in einen Meridian fällt, der gegen den Meridian des Durchschnitts Fig. 469 um 45° gedreht ist. Doch gleichen an Durchschnitten jeder Richtung einzelne Stellen dem abgebildeten. ist zu schliessen, dass Fasern in allen möglichen Richtungen vorkommen und dies wird durch dunne Flächenschnitte bestätigt, in welchen häufig genug spitzwinklige Kreuzungen der Fasern übereinanderliegender Schichten beobachtet werden.

Ich habe angedeutet, dass die der Oberfläche nächsten Schichten der Cornea eine von den übrigen abweichende Structur besitzen. In jenen Schichten zerspalten sich die Lamellen in breitere und schmalere, meist abgeplattete Faserbündel, die sich miteinander nicht bloss in der den tieferen Blättern parallelen Ebene verflechten, sondern auch in schräger, öfters gekreuzter Richtung zur äusseren Basalmembran emporsteigen. Entsprechend dieser Zerklüftung der Lamellen nehmen auch die Interlamellarlücken verschiedene Richtung und unregelmässige Formen an und ähneln mehr den Lücken der gewöhnlichen fibrösen Häute. Bei den grösseren Thieren, deren regelmässige Lamellen von elastischen Fasern durchzogen werden, mischen sich solche auch den Bündeln der vorderen zerklüfteten Lamellen bei.

Wohl zu unterscheiden von diesen wirklichen elastischen Fasern sind die scheinbaren, welche mittelst Essigsäure an Dickendurchschnitten der Cornea auch des Menschen und kleinerer Säugethiere zuerst von Bowman (Todd and Bowman Physiol. anat. 1847, III. 20) dargestellt und seitdem als (Bowman'sche) Stütfasern beschrieben wurden. Der Anschein solcher, der Essigsäure widerstehenden Fasern wird hervorgebracht durch die verhältnissmässig dunkeln Conturen, durch die sich die gequollenen Bündel gegen einander absetzen. Fasern dürften sich bei Aenderungen des Focus nicht so lange sichtbar erhalten, wie es bei diesen Conturen der Fall ist und müssten sich auch gelegentlich im Querschnitt als Pünktchen zeigen, was am menschlichen Auge nicht vorkommt.

Zerrt man eine Cornea, deren Faserung durch Maceration gelockert ist, in der Richtung ihres Dickendurchmessers, so weichen die Lamellen, deren Fasern in der Ebene des Gesichtsfeldes ziehen, auseinander und zwischen ihnen spannen sich, schräg von der einen zur anderen verlaufend, die im Querschnitt getroffenen Faserbündel. Schweigger-Seidel benutzt ein solches Bild (Ueber die Grundsubstanz und die Zellen der Hornhaut. A. d. Leipz. Sitzungsberichten, 1869. Taf. I, Fig. 2), um zu beweisen, dass die Lamellen nicht durch einen Kitt, sondern durch Faseraustausch mit einander verbunden seien. Aber dann müssten die Fasern der Einen Schichte, sobald sie die andere erreicht haben, in deren Richtung umbiegen.

e die Faserbündel bei dieser Operation erleiden, spricht gerade m dafür, dass sie nach beiden Seiten festgehalten, d. h. ange-ewisse, später anzuführende Resultate der Injection werden dies

mellarlücken der Cornea stellen sich auf Dickendurchschnitten Interlamelschen den auseinanderweichenden Lamellen dar. Sie sind er Länge, meist 0,02 bis 0,03, in einzelnen Fällen zwischen Lücken von grösseren Dimensionen finden sich vor-'räparaten, die durch die Methode der Härtung (Trocknen sandlung) stärker geschrumpft sind und einen höheren Grad erreicht haben (Fig. 463). Die Vergrösserung der Lücken ir Folge der Schrumpfung der Lamellen oder einer Splitte-

Fig. 470.



nige Canäle der Cornea, Flächenansicht.

rung beim Durchschneiden sein. Immerhin begründen die kleinen und natürlichen Interlamellarlücken die Disposition zur Bildung der grossen und künstlichen. Denn nur von jenen aus schreitet die Trennung der Lamellen fort.

Wie die Länge, variirt auch die Höhe, d. h. der auf die Oberfläche senkrechte Durchmesser der Interlamellarlücken. An aufgeweichten Dickendurchschnitten getrockneter Hornhäute haben sie, wenn sie nicht zufällig durch Luftblasen offen erhalten werden,

n; der Contur, der die Grenze je zweier Lamellen anzeigt, elben unverklebt an einander liegen, nur etwas dunkler und wo sie fest aneinander haften. Noch weniger zeichnen sich rlücken an den mit Essigsäure behandelten Durchschnitten 2 Quellung werden die Schichten aufeinander gepresst und leich zu erwähnenden Kernen erkennt man die unverkitteten lie Cornea vor der Erhärtung der Siedhitze ausgesetzt, so derselben ein körniges Gerinnsel, das sich auf Dickendurchn längliches, geschlängeltes Körperchen ausnimmt (Fig. 464). , welche Flächenansichten möglichst dünner Lamellencomere Vorbereitung darbieten, entsprechen einigermaassen delurchschnitte. Die Lamellen sind, wie erwähnt, je nach dem ration feingestreift oder homogen and nur am Schnittrande 466); Kerne, die man durch Hämatoxylinfärbung deutlicher von runder Gestalt (Fig. 465) oder langgestreckt, gebogen,

. a. O.) und von Lavdowsky (Archiv für mikroskop. Anat. VIII, 533. 1872). eber die Beziehung derselben zu den geraden Bowman'schen Röhren weichen e Ansichten der genannten Beobachter von einander ab. v. Reckling hausen, r die netzförmigen Röhren nur beim Menschen und Meerschweinchen, beim then, Schaf und Schwein dagegen stets gerade Röhren sich füllen sah, hält beirlei Arten für specifische, d. h. je nach der Thierspecies verschiedene Formen melben natürlichen Bildung. Müller erklärte sich, da er netzförmige Canäle, mangleich seltener, auch in der Cornea der Wiederkäuer auffand, gegen die scifität, aber auch gegen die Natürlichkeit der Formen. Beide verdankten seir Meinung nach ihren Ursprung der Ausdehnung interfibrillärer Räume und tsformig würden diese Räume an den Stellen, an welchen sie verzweigte Zelı einschlössen. Es gründet sich dieser Ausspruch auf die Wahrnehmung, dass Injectionsmasse auch bei den Thieren, bei welchen sich zuvörderst Netze fül-1, aus den Netzen leicht in die geraden Röhren eindringt. Die Thatsache bekigt Schweigger-Seidel, ohne daraus den gleichen Schluss zu ziehen; vergleicht den Uebergang der Massen aus den netzförmigen in die Bowman'-ken Canäle trotz der Leichtigkeit, mit welcher er erfolgt, einer Extravasation nd so sind ihm die netzförmigen Gänge natürliche, die geraden künstlich gebahnte ege. Ich finde auch diese Auffassung nicht ganz zutreffend. Im ursprüngthen, engen Zustande dienen die geraden, interfibrillären oder richtiger inter-

Fig. 472.



Aus dem Dickendurchschnitt einer mit Terpentinöl injicirten Cornea der Katze.

iculären Gänge sicherlich ebenso der Circulation einer Ernährungsflüssigkeit, die netzförmigen. Künstlich und Folge theilweiser Zerreissung ist nur die mässige Ausdehnung der geraden Gänge. Wenn sich gerade Gänge von den förmigen aus füllen, wie in der Cornea der Katze, des Hundes, des Menschen, at die Masse sich feinere Rinnsale zwischen den Primitivbündeln, die den Lamellen dem Dickendurchschnitte ein gitter- oder leiterförmiges Ansehen geben (Fig. 472) auf dem Flächenschnitt dichtgedrängten fadenförmigen Canälen gleichen müssen. Isrartigen Präparaten sehe ich zugleich, beiläufig gesagt, einen ferneren siche Beweis für die Existenz eines die Lamellen verbindenden Kittes, denn nur dessen Hülfe ist es erklärlich, dass die Injectionsmasse die Bündel Einer Lass auseinanderdrängt, ohne sich zwischen den Lamellen auszubreiten. Eine ngere Widerstandsfähigkeit dieses Kittes oder des Gewebes mag Ursache sein, in der Cornea der Wiederkäuer die feinen Ströme sich nicht gesondert erhalsondern alsbald zu den weiten Bowman'schen Röhren zusammenfliessen.

Zwei Punkte in der Anatomie der netzförmigen Canäle der Cornea ten noch der Erledigung, ihr Verhältniss zum Gefässsystem und die zetur ihrer Wände. Wenn sie mit Gefässen anderer Theile des Bulbus 7erbindung stehen, so können dies nur Lymphgefässe sein, an die sie, erwähnt, in der That durch die Ungleichmässigkeit des Kalibers erinn. Aber es ist bis jetzt nicht gelungen, weder von Lymphgefässen aus enle, Anatomie. Bd. II.

die netzförmigen Canäle zu injiciren, noch die in die letzteren Masse durch Lymphgefässe absliessen zu sehen. v. Recklingh: Angabe 1), dass die netzförmigen Röhren sich in die Canäle öffnen, chen die Nerven der Cornea verlaufen (s. u.), wird von Schwiseidel auf das Entschiedenste in Abrede gestellt.

Die Frage, ob die Canäle von einer eigenen Membran ausgekleit verneinen v. Recklinghausen und Müller hauptsächlich auf Gr Dehnbarkeit der Lücken und der Leichtigkeit, mit der von ihnen Injectionsmasse in alle Zwischenräume der Faserbündel eindringt mir schien die Verklebung der Lamellen längs dem Rande de lamellarlücken zur Begrenzung der letzteren genügend und wenn Dickendurchschnitten die Interlamellarlücken künstlich weiter eins versuchte, so gelang es mir niemals, zwischen den auseinanderwe Lamellen eine den Raum bekleidende Membran sich anspannen 1 Dagegen behauptet Lavdowsky die Selbständigkeit der Canäle dem er sich auf Leber beruft, der dieselben im injicirten Zustam Säuren isolirt haben wollte<sup>2</sup>), nachträglich aber die Beweiskraft se thode selbst angezweifelt hatte<sup>3</sup>). Hoyer<sup>4</sup>) und Schweigger-Seiclich schreiben den Canälchen eine einseitige Begrenzung zu dur Zellen, auf deren Schilderung ich jetzt näher eingehen muss.

Ich habe oben (S. 623) Kerne erwähnt, die sich auf Dickenchenschnitten der Cornea präsentiren, auf Flächenschnitten längs ( förmigen Canälen, auf Dickendurchschnitten an der Wand der Inter lücken, in deren Lumen vorragend, ja nicht selten von der Wand und innerhalb des Lumens flottirend. Im letzteren Falle zeigt es der Kern im Inneren eines zarten, dünnen, sehr durchsichtigen P liegt. Plättchen dieser Art sah ich in Menge aus der Cornea eine auges sich isoliren, die ich, nachdem die Vergoldung vergeblich worden war, zum Behuf der Lösung der Fasersubstanz mit 35pr Kalilösung und dann mit Wasser behandelte. Die Conturen der 1 haben Hoyer und nach ihm Schweigger-Seidel mittelst der rungsmethode in der Wand der Interlamellarlücken dargestellt. Si entweder nach Art der Endothelzellen mit geraden oder leicht wel gen Rändern aneinander oder berühren einander mit je 3 bis! Fortsätzen. Nirgends aber vereinigen sie sich zu einem, die Canale auskleidenden Endothelrohr; vielmehr überziehen sie, wie der Dick schnitt zeigt, nur die Eine, nach Schweiger-Seidel in der Regel tere Wand der Interlamellarlücken und würden demnach mit de dings so viel besprochenen Bindegewebszellen zusammenzustellen die Bündel der Sehnen theilweise umgeben, von einander trennen gen die Spalträume begrenzen.

Körperchen ganz anderer Art zeigen sich auf Dicken- und sehnitten von Hornhäuten, die im Ganzen der Behandlung mit Es oder dem Kochen ausgesetzt waren (Fig. 473, 474) oder mittelst:

A. a. O. S. 72.
 Archiv für Anat. 1865, S. 210.
 Die Lymphwege haut. Monatsbl. für Augenheilk. 1868.
 Archiv für Ophthalm. Bd. XIV, S. 314. 1868.

. Cornea. 627

uren Silberoxyds oder Goldchlorids tingirt wurden. Es sind unregelissig begrenzte, dunkle Scheiben, welche den Kern in Gestalt eines dunk-

Fig. 473.



kendurchschnitt einer in Holzessig Erteten und gequollenen Cornea vom Kalb.

len Flecks einschliessen und von der Peripherie in ziemlich gleichen Abständen eine Anzahl faserförmiger, hier und da unterbrochener oder in Körnchenreihen aufgelöster Fortsätze aussenden, für die es charakteristisch ist, dass sie, rechtwinklig gegen einander gerichtet, die einen von den Spitzen, die anderen von den Seitenrändern der Körperchen abgehen, dass ihre sparsamen Verzweigungen wieder mit den Stämmchen rechte Winkel bilden und so die Ausläufer vieler in Einer Ebene gelegener Körperchen ein rechtwinkliges Gitterwerk zusammensetzen, das sich mit dem ebenfalls rechtwinkligen Gitterwerk einer höheren oder tieferen Ebene unter verschiedenen Auch diese sternförmigen Winkeln kreuzt. Zellen 1) sind isolirbar durch Kochen und

Fig. 474.

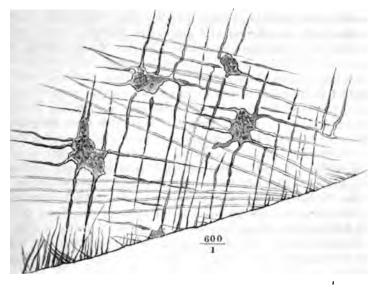

Flächenschnitt aus der in Holzessig erhärteten Cornea des Kalbes.

arch Säuren, welche das Fasergewebe der Lamellen auflösen (His?). wlirten Körperchen sind elliptisch oder dreiseitig, 0,012 bis 0,015 Mm.

<sup>1)</sup> Hornhautkörperchen Toynbee (Philos. transact. 1841. P. II, p. 179), Toynbec'sche Erperchen Henle. Fixe Hornhautkörperchen. 2) Verhandl. der physikalisch-medicin. Gesellsch. in Würzburg. IV, 92. 1854. Vergl. Classen, Archiv für Ophthalm. XIII, 461. 1867.

lang, mit vom Ursprung an feinen oder rasch verjüngten, fadenförmigen For sätzen. Die Fortsätze kommen von den Spitzen und den Rändern der Kö

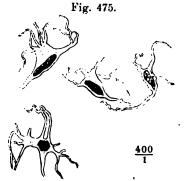

Isolirte Hornhautkörperchen. Nach einem Präparat von Leber.

perchen, verästeln sich spitz- oder rech winklig, zeigen zum Theil noch denselb starren parallelen Verlauf, wie die An läufer der Körperchen der in Essigsäm gequollenen Cornea, zum Theil sind s winklig geknickt oder gebogen; ihr Länge kann den längsten Durchmesse der Körperchen übertreffen, nicht selte hängen mehrere Körperchen durch Ver mittlung dieser Fortsätze zusammen.

Es fragt sich nun, wie die Reultate dieser verschiedenen Präparationmethoden zu vereinigen seien. Ich glaubte, die Ausläufer der Zellen, die

an den mit Essigsäure behandelten Hornhäuten sichtbar werden, damit erklären zu dürfen, dass bei der Aufquellung, die die Lamellen erleiden, eine in den Interlamellarlücken enthaltene, gerinnbare Substanz in die Zwischenräume der Faserbündel eingepresst werde. Dieser Ansicht schlieut Schweigger-Seidel sich an und sie wird plausibel durch die körnige Beschaffenheit und die veränderliche Stärke der Ausläufer, durch die häufg zu constatirenden Unterbrechungen derselben (Fig. 474), endlich durch ihre Aehnlichkeit mit den rechtwinklig gekreuzten Streisen, welche durch den Austritt der in die netzförmigen Canäle injicirten Massen erzeugt werden. Einer solchen Erklärung aber fügen sich die glatten, genau umschriebene Fortsätze der isolirten Hornhautzellen nicht. Diese Fortsätze sind sicher lich nicht Kunstproducte und so bleibt nichts übrig, als anzuerkennen, den die Cornea von sternförmigen Zellen durchzogen ist, die ihre Fortsätze in die Zwischenräume der Bündel senden. Füllen sich diese Zwischenräume mit einem Extravasat oder einem Gerinnsel oder wird die in den Zwischenräumen enthaltene Substanz durch salpetersaures Silber oder Goldchlorid oder in anderer Weise 1) gefärbt, so erhält man scheinbare Ausläufer der Zellen, die die wirklichen verdecken. Künftige Untersuchungen hitten noch das Verhältniss der sternförmigen zu den plättchenförmigen Z len zu ermitteln, ob beide mit- oder übereinander in der Wand der Canlei liegen, wie eine Abbildung von Schweigger-Seidel (Taf. I, Fig. 6c) # wahrscheinlich macht, oder ob die plättchenförmigen Zellen zur Wand der Canäle, die sternförmigen zu den Fibrillenbündeln in besonderer Beziehung stehen.

Vielleicht dürfte die Abbildung, welche Rollett (Stricker's Handb. Bd. II. Fig. 385) von einer durch Inductionsschläge gereizten Hornhautzelle des Freches giebt, zur Bestätigung der Vermuthung dienen, dass Zellenfortsätze in interfibiläre Lücken ragen, ohne sie auszufüllen. Als eine Contractionserscheinung in die Zurückziehung der Zelle und ihrer Fortsätze von der Wand der Lücks, welcher sie enthalten ist, nicht wohl gelten, da wir keine contractile Substans kennen, die auf Reizung sich in allen Durchmessern verkleinerte. Uebriges

<sup>1)</sup> Vgl. Leber, Archiv für Ophthalmologie Bd. XIV, Abth. 3, S. 300. 1868.

t es nicht meine Aufgabe, die manichfaltigen Trugbilder zu erläutern, die durch nwendung der Silbermethode auf gerunzelte, von ausgetretenen Eiweisstropfen edeckte oder anderweitig alterirte Hornhäute hervorgebracht wurden und verreise ich deshalb auf Schweigger-Seidel's einlässliche Kritik.

Einen constanten, aber der Menge nach sehr veränderlichen Bestandheil der Cornea machen die Lymph- oder farblosen Blutkörperchen, die sogenannten amöboiden Zellen 1) aus, deren Wanderungen beim Frosch an ler unversehrten Membran, bei Säugethieren an Flächenschnitten zu verfolgen sind. v. Recklinghausen?) zählte deren in einem Gesichtsfeld meist 3 bis 6, beim Kalb und Hund oft auch gegen 10 bis 12; in den vorderen Schichten der Cornea schienen sie ihm etwas zahlreicher zu sein, als in den hinteren. Innerhalb der in der feuchten Kammer macerirten Cornea des Frosches drängen sie sich nach Engelmann's Beschreibung3) von Lamelle zu Lamelle zwischen den Fibrillen hindurch; es darf wohl angenommen werden, dass sie in der frischen Cornea die gebahnten Wege benutzen. In ihnen scheinen sie sich auch bei entzündlicher Reizung der Cornea vorzugsweise anzusammeln, ob durch vermehrte Einwanderung oder durch Theilung der der Cornea eigenthümlichen fixen Zellen, ist eine viel ventilirte, zur Zeit noch ungeschlichtete Streitfrage.

Die äussere Basalmembran<sup>4</sup>) fehlt öfters; in anderen Fällen setzt sie Aeussere sich nur undeutlich gegen das Gewebe der Cornea ab und nimmt sich wie ine erhärtete Schichte desselben aus; wo sie scharf begrenzt ist, beträgt Epithelium. hre Mächtigkeit 0,0045 bis 0,01 Mm. In kochendem Wasser und in Kaliösung quillt sie auf; möglichst rein von der Cornea abgelöst, rollt sie sich 18ch innen ein (His). Das Epithelium ist 0,03 Mm. mächtig, geschichtet, offasterförmig, nur die unterste Lage zuweilen aus hohen, schmalen Zellen msammengesetzt.

Rollett (a. a. O.) sagt von der äusseren Basalmembran, dass sie durch Kochen nit übermangansaurem Kali in ähnliche Fibrillen zerfalle, wie die eigentliche ?ornea und nur besonders dicht aus vielfach in einander greifenden, unter ver-chiedenen Winkeln durchflochtenen Fasern gewebt sei.

Die innere Basalmembran<sup>5</sup>) (Fig. 476 Bci) ist constant und von min- Innere ler veränderlicher Mächtigkeit, die jedoch mit den Lebensjahren zunimmt. bran. die beträgt beim Neugebornen nirgends über 0,005 bis 0,007 Mm., bei Erwachsenen in der Mitte 0,006 bis 0,008, am Rand 0,01 bis 0,012 Mm., bei Breisen in der Mitte 0,01, am Rand 0,015 bis 0,02 Mm. (H. Müller 6). Die Verbindung der inneren Basalmembran mit der eigentlichen Cornea wird eicht, schon durch oberflächliches Streichen mit der Schneide des Scalpells zelöst; die Basalmembran erscheint dann mit ihrem Epithelium in Bruchtücken, die sich wie Papier, welches gerollt aufbewahrt worden war, von len Rändern her und zwar nach innen, gegen die der Augenkammer zuge-

<sup>1)</sup> Bewegliche oder wandernde Hornhautzellen (im Gegensatz zu den fixen). ir pathol. Anat. und Physiol. XXVIII, 176. 1863. 3) Ueber die Hornhaut des Auges. pz. 1867. 4) Lamina elastica ant. Todd-Bowman. Vordere Grenzschichte Reichert. Subpitheliaschiche J. Arnold (Die Bindehaut der Hornhaut und der Greisenbogen. Heidelerg 1860). <sup>6</sup>) Lame cartilagineuse Demours. Membrana humoris aquei Descemet. lembrana Duddeliana s. Descemetii s. Demoursii aut. Glasartige Lamelle der Hornhaut Lamina elastica posterior Todd-Bowman. 6) Archiv für Ophthalmologie. d. II, Abth. 2, S. 48. 1856.

wandte Fläche, einrollen. In der Flächenansicht ist sie so durchsichtig, dass man sie, wie Glas, nur durch die Schatten an den Rändern oder an den Stellen, wo sie umgebogen ist und Falten wirft, erkennt; am Dickendurchschnitt der Cornea unterscheidet sie sich von den Lamellen der eigentlichen Cornea durch ihre Mächtigkeit und ihren besonderen Glanz.

Fig. 476.

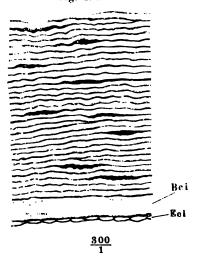

Dickendurchschnitt des hinteren Theils einer momentan in heisses Wasser getauchten, dann getrockneten Cornea, in Wasser aufgeweicht. Bei Innere Basalmembran. Eci Inneres Epithelium.

Fig. 477.



Warzen der hinteren Fläche der inneren Basalmembran in der Nähe des Falzes der Cornea.

Fig. 478.



Inneres Epithelium der Cornes, Flächenansicht. Von einem Chromsäurepräparat.

Solche Durchschnitte, den Augen grösserer Säugethiere entnommen, verrathen eine Zusammensetzung der Basalmembran aus Lamellen durch äusserst feine, nur bei gedämpftem Lichte wahrnehmbare, dem vordere und hinteren Rande parallel und in regelmässigen Abständen verlaufende Linien; wirklich zerfällt die hintere Basalmembran des Ochsen nach 30ständigem Kochen in eine Menge feinster, etwas eingerollter, glasartig durchsichtiger Plättchen. Beim Menschen ist es mir nicht gelungen, jene Zeichnung zu sehen; nach Mensonides 1) würde sie auch hier durch Maceration oder durch Kochen in Essigsäure bemerkbar. Da die Membran, wie erwähnt, im Alter dicker und zugleich steifer und spröder wird und die der inneren Oberfläche nächste Schichte von Jod minder gefärbt, von Kali leichter gelockert wird, als die weiter nach aussen gelegenen Schichten, so ist die Vermuthung gestattet, dass die Membran durch Ablagerung neuer Lemellen vom inneren Epithelium her auch noch beim Erwachsenen zunehme.

<sup>1)</sup> Nederlandsch Lancet. IV, 694. 1849.

Nach mehrtägiger Maceration in destillirtem Wasser oder in Jodkaliumjodung sah Tomamscheff (Med. Centralbl. 1869. Nr. 23) die hintere Basalmeman der Cornea des Ochsen, Schweins, des Hundes und der Katze in Lamellen d jede Lamelle ohne weitere Manipulation in feinste Fasern zerfallen. An Präraten vom Ochsen, die mit Kochsalzlösung behandelt worden, unterschied hweigger-Seidel drei Schichten der Basalmembran, zunächst unter dem pithel eine glänzende Schichte, in welcher durch hellere oder dunklere Linien nach der Einstellung), die von weiteren, in ihren Knotenpunkten gelegenen heinbaren Poren ausgehen, kleine, unregelmässige, 3- bis 4seitige Felder abgeenzt werden. Die mittlere Schichte der Membran wird in ähnliche Felder gehieden durch Bündel feinster Fibrillen, die den Knotenpunkten resp. Poren entrechend wie zusammengeschnürt erscheinen. Bei starker Vergrösserung macht an bestimmten Stellen den Eindruck, als ob ein Fibrillenbündel, durch eine ge Oeffnung gesteckt, sich büschelförmig ausbreite, um in die allgemeine Faseıg der Membran überzugehen. Die Bündel sind am schönsten entwickelt in Nähe des Cornealrandes; Schweigger-Seidel bezieht sie auf die Einfügung Lig. pectinatum. Die dritte, der Cornea nächste Schichte gleicht wieder der

Das innere Epithelium der Cornea 1) ist eine einfache Lage platter, Inneres ygonaler Zellen von 0,025 Mm. Durchmesser, deren Kerne, von der iche betrachtet, ziemlich genau kreisförmig sind und einen Durchmesser a 0,006 bis 0,008 Mm. haben (Fig. 476 Eci. Fig. 478).

An der Grenze der Cornea gegen die Sclera, dem sogenannten Horn-Hornbautatfalze 2), verhalten sich die einzelnen Schichten der Cornea verschieden. s äussere Epithelium setzt sich, an Mächtigkeit zunehmend, ununterbroen auf die Conjunctiva fort. Die äussere Basalmembran endet allmälig geschärft noch diesseits des Randes der im engeren Sinne sogenannten rnes. Die eigentliche Cornea scheint dem unbewaffneten Auge in einer t Schuppennaht, und zwar auf Kosten der äusseren Fläche abgeschrägt, it der Sclera zusammengefügt oder in einen Falz der letzteren eingelasn, dessen äussere Wand mächtiger ist und weiter übergreift, als die inre. Die mikroskopische Untersuchung aber weist einen allmäligen Ueberng der histologischen Elemente der einen Membran in die der anderen ch. Derselbe erfolgt in der Art, dass der faserige Bau der primitiven mellen, der im Bereich der Cornea nur angedeutet ist, entschiedener herrtritt, successiv an jeder Lamelle in um so weiterer Entfernung vom heitelpunkt der Cornea, je weiter nach innen sie gelegen sind. rn behalten zwar anfangs in jeder Lamelle den parallelen Verlauf, aber s werden dunkler und steiler wellenförmig, sondern sich deutlicher in und alsbald treten in den Zwischenräumen der Bündel elastische ssernetze auf, besonders reichlich in der Nähe der inneren Oberfläche der ilera, der Anheftungsstelle des M. ciliaris gegenüber. Hier (Fig. 479) han die Bindegewebsbündel der Sclera einen fast ausschliesslich äquatorian Verlauf, so dass sie in Verbindung mit den elastischen Fasernetzen, von elchen sie umsponnen sind, eine Art von festem Reif bilden, der den und der Cornea umfasst. Aus ihm gehen die früher erwähnten, spärlichen utischen Fasern hervor, welche in den Randtheil der Cornea ausstrahlen d die zur äusseren Basalmembran aufsteigenden Faserbündel begleiten.

<sup>1)</sup> Epithelium der Demour'schen Haut Henle. Epithelium humoris aquei Todd-Bowin. 2) Limbus corneae.

Mit den letzteren begeben sich, ebenfalls von der Sclera aus, Gefässe und Nerven in die Cornea. Vor jenem Reif, aber noch innerhalb des Gewebes Fig. 479.



Innerer Theil der Region des Hornhautfalzes, Meridianschnitt. Cp Eigentliche Cornea. Bei Innere Basalmembran derselben. S Sclera. c M. ciliaris. Cc Corpus ciliare. I Iris. p Lig. pectinatum.

der Sclera und ganz nahe der inneren Fläche derselben, weichen die Bindegewebsbündel auseinander, um den Sinus venosus iridis 1) aufzunehmen, eine dem Hornhautrande concentrische, zuweilen getheilte Vene, deren Lamen zunächst von drei bis vier Schichten einer feinfaserigen, elastischen, der inneren Gefässhaut ähnlichen Membran begrenzt wird (Fig. 479).

<sup>1)</sup> Sinus s. Canalis Schlemmii. Circulus venosus iridis. Plexus ciliaris Leber (vgl. Geffaslehr).

Die innere Basalmembran (Fig. 479 Bci) endet, der äusseren gegenüber, nfalls zugeschärft an der inneren Fläche des Sinus venosus iridis, zwischen elastischen Wand desselben, und einer Lage platter Fasernetze, welche von Basalmembran auf die der vorderen Augenkammer zugekehrte Fläche des iliaris übergehen. Ich komme auf dieses Gewebe zurück bei Beschreibung Verbindung der mittleren Augenhaut mit der äusseren. Von ihm, wenn es htig ist und weit übergreift, rührt der Anschein einer Einfalzung der nea in die Sclera her 1).

Die Blutgefässe, welche sich beim Embryo von der Conjunctiva aus über Gefüsse. Vorderfläche der Cornea verbreiten, sind zur Zeit der Geburt obliterirt, so i die Capillaren der Conjunctiva am Hornhautrande, den sie in einer Breite höchstens 2 Mm. bedecken, schlingenförmig umbiegen. Capillargefässe ster Art (0,006 Mm. im Durchmesser) setzen sich nach Gerlach aus den illargefässen der Sclera, in die Substanz der Cornea fort, sie bilden um die venstämmehen langmaschige Netze, scheinen aber auch beim Menschen it weit vorzudringen? Lymphgefässe aus der Substanz der Cornea sind it bekannt, wenn nicht die netzförmigen Röhren, deren Zusammenhang mit Lymphgefässen der Conjunctiva, wie oben bemerkt, problematisch ist, oder sogleich zu erwähnenden Nervencanäle dafür gelten sollen.

Nervenstämmchen, welche innerhalb einer mit Kernen bedeckten Scheide Nerven. e meist nur geringe Anzahl feiner, dunkelrandiger Primitivfasern enthalten, ten etwa 30 bis 40 in ziemlich regelmässigen Abständen aus der Sclera in den ad der Cornea, senden einander Anastomosen zu und vertheilen sich unter tzen Winkeln in Zweige, welche in radiärer Richtung gegen das Centrum der mea und vorzugsweise in den äusseren Schichten derselben verlaufen. Anwellungen, welche an den Knotenpunkten vorkommen und von Einigen als agliös hezeichnet werden, rühren nicht von Nervenzellen, sondern von einer häufung von Kernen und Durchflechtung der Fasern her. An der Oberfläche :Cornea treten feine, aus wenigen marklosen Fasern bestehende Aestchen zu em engmaschigen Geflecht zusammen, das nach Sämisch 3) noch in der entlichen Hornhautsubstanz, nach Cohnheim 4) in der vorderen Basalmemın gelegen ist, nach Hoyer 5) aus zwei Lagen, einer subbasalen und einer epithelialen, besteht. Feinste, nur mittelst der von Cohnheim erfundenen, enannten Vergoldungsmethode darstellbare. Nervenfädchen erheben sich jenem Geflecht, um zwischen den unteren Epithelzellen der Cornea emporteigen und zwischen den oberen Zellenlagen sich zu verästeln. Die Unterhungen über die Endigungsweise der Nervenfasern innerhalb der Cornea d zu einem Abschlusse noch nicht gediehen.

Cohnheim glaubte die im Epithelium verlaufenden Fäden über die äussersteenschichte hinaus verfolgt zu haben, vor welcher sie mit kleinen knopfnigen Anschwellungen enden sollten. Mit Kölliker haben alle späteren Bechter diese Angabe bestritten und nur Rollett (Stricker's Handb. II, 1137)

Bei ältern Individuen ist die freie Fläche der Basalmembran häufig in der Nähe deses mit mehreren concentrischen Beihen niedriger kegelförmiger Warzen besetzt (Fig. 477).
 Bei Thieren verfolgte sie Coccius (Ueber die Ernährungsweise der Hornhaut. Leipz.
 S. 81, 100) bluterfüllt bis zur Mitte der Cornea.
 Beitr. zur normalen und holog. Anat. des Auges. Lpz. 1862.
 Archiv für path. Anat. und Physiol. XXXVIII, i. 1866.
 Archiv für mikroskop. Anat. IX. 220. 1873.

gedenkt eines Präparats von Chapman, welches auf der Oberfläche des äusseren Epithels der Cornea des Kaninchens ein feines Geflecht gezeigt haben soll Kölliker fand die Endfasern meistens noch von der äussersten Zellenlage gedeckt und sah sie nur hier und da zwischen einzelnen Zellen bis zur Oberfläche sich erstrecken, die sie jedoch nicht überschritten. Auch bezweifelt er, dass das Endknöpfchen eine natürliche Bildung sei; einige Mal, wiewohl selten, kamen ihm im Epithelium Anastomosen der Endfasern vor. Nach Petermöller (Zusch, für rat. Med. 3. R. XXXIV, 88. 1869) enden die Fasern frei, zwischen den Epithelzellen, nach Rollett (a. a. O.) und Hoyer (Archiv für mikroskop. Anat. II. 220. 1873) frei und etwas verdickt, nach Klein (Quart. Journ. of microscop. science. 1871. Oct. p. 405) biegen sie unter den obersten Zellen um und kehren in die Tiefe zurück.

Was die Nervenendigung in der Substanz der Cornea betrifft, so hat sich der Behauptung Kühne's (Unters. über das Protoplasma und die Contractilität Lpz. 1864. S. 132), dass die Primitivnervenfasern Verbindungen mit den Fortsätzen der sternförmigen Hornhautzellen eingehen, nur v. Thanhoffer (Allg. med. Centraltg. 1873. Nr. 46) angeschlossen. Ebenfalls zwei Beobachter, Lipmann (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XLVIII, 218. 1869) und Lavdowsky (a. a. O. S. 556), wollen die Nervenfasern bis zu den Kernkörperchen der genannten Zellen verfolgt haben. Doch statuirt der letztere daneben einen Uebergang der Nerven in kernlose Plättchen, die sich an die Wand der netzförmigen Canäle anlegen sollen. Netzförmige Endigungen an der Oberfläche des Epithels beschreibt Duraute (Todaro Ricerche fatte nel laboratorio di anat. norm. Roma 1873. p. 81). Entschieden für einfache freie Endigungen sprechen Kölliker und Hoyer sich aus

Ich habe oben (S. 626) der Thatsache gedacht, dass bei Einstichsinjectionen der Cornea Canäle sich mit Masse füllen, in welchen die Nervenstämmehen verlaufen. Wenn es richtig ist, was C. F. Müller¹) behauptet, dass die Injectionsmasse bald innerhalb der Nervenscheiden, bald ausserhalb derselben vorwärts dringt, so dürften diese sogenannten Nervencanäle wohl nur als künstlich erweiterte Lücken anzusehen sein; nach Durante und v. Thanhoffer aber wären sie von einem Endothel ausgekleidet.

Im Fötus- und Kindesalter nimmt die Cornea einen verhältnissmässig größeren Theil des Bulbus ein, als beim Erwachsenen. Eine zwar krankhafte, aber doch ziemlich häufige Veränderung, welche die Cornea bei Greisen erleidet, ist die Bildung des sogenannten Arcus senilis (Gerontoxon), einer weisslichen Tröbung, die den Rand der Cornea einnimmt. Sie rührt her von der Ablagerung feiner Fettkörnchen, die zwischen den Lamellen und um die Faserbündel der vorderen Fläche zwar durch die ganze Cornea verbreitet sind, am Rande aber auffallendere Trübung veranlassen, weil hier die Fasern besonders gedrängt und in verschiedenen Richtungen durch einander gewirrt sind.

## 2. Mittlere Augenhaut?).

Mittlere ugenhaut. Wenn man in der Gegend des Aequators des Auges einen Schnitt durch die Sclera führt, so lässt sich ohne merklichen Widerstand, von dem Schnittrande aus, der vordere Theil der Sclera vorwärts, der hintere rückwirts umschlagen und so die äussere Fläche der Choroidea frei legen. Es füllt dabei nur eine Anzahl von Nerven und Gefässen auf, die, nachdem sie die Sclera durchbohrt, in die Choroidea eintreten oder zwischen beiden Menbranen vorwärts verlaufen, und es bedarf besonderer Aufmerksamkeit, un

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 142. 2) Tunica uvea, Traubenhaut. Tunica vasculosa, Gefässhaut.

n elastischen Fasern, welche die innere Obertläche der Selera mit eren der Choroidea verbinden, abreissen zu seheu. Einer fosteren sung begegnet man an dem hinteren Segment erst im Umfang der stelle des N. opticus, am vorderen Segment in der Gegend des tfalzes (Fig. 480); doch kann auch an dieser Stelle mittelst eines 1 Zuges die Verbindung der Choroidea mit der ausseren Augenhaut





adurchschnitt der Augenhäute in der Gegend rnhautfalzes. C Cornea. Se Sinus venosus I Iris. Cc Corpus ciliare. S Sciera. E Lietum. Ch Chieronies. Z Zornia.

Nachdem dies gewerden. schehen, wobei die Augenkammer geöffnet wird und der Humor aqueus sich entleert, zeigen sich Choroidea und Iris im Zusammenhang, den Kern des Bulbus bis auf die Pupillenöffnung vollständig umhüllend, durch intensive Färbung, wie durch eine eigenthümliche Zeichnung der Oberfläche charakterisirt. Die Grenze zwischen beiden ist, ausser durch die Verschiedenheit der Farhe und Zeichnung, nuch dudurch scharf bestimmt, dass die Choroidea gegen den Fulz der Cornea an Mächtigkeit zunimmt und die Iris (Fig. 480, I) plötzlich dünner nus der Mitte des verdickten Raudes der Choroides hervorgeht. Die Verdickung erfolgt vorzugeweise durch Einlagerung der Fasern des Musculus ciliarie, sodaon durch die nach innen vorragenden Processus ciliares, getas-reiche Fortsätze, welche einunder die Flächen zukehren und mit You aussen geschen, ist der

anscheinend reinlich gelöst

vexen Rändern auf der Zonula ruhen. Choroides angelieftete Ranc der Irie, whe you einem ringförmigen von den Fasern umfasst und überragt, mit welchen sich der M. an dem Hornhautfair vefestigt, von innen an einem im Aequator en Auge, desser vordere Halts man von der Schnittflache aus be-, wird der Ursprung der Iris nurm die Giliariortsatze bedockt.

#### «. Choroidea1).

. Choroi-

hysical. igensch.

egionen.

Die Choroidea hat an ihrer Aussenfläche eine mehr oder minder tief schwarzbraune Farbe, der sich, wenn die Blutgefässe gefüllt sind, ein Stich ins Rothe beimischt; ihre innere Fläche ist, so lange sie ihren Pigment überzug besitzt, dunkler, nach Entfernung desselben aber heller, als die äussere. Die letztere zeigt sich, wenn man sie in Wasser legt, fein flockig;

Fig. 481.



Choroidea, äussere Fläche. C Cornea. Ch Choroidea (im eugeren Sinne). \*,\* Venenstämme.

die innere Fläche ist von der Eintrittsstelle des N. opticus bis zur Ora serrata, also me weit sie mit der eigentlichen Retina in Berührung steht, völlig glatt; mit der Zonnla geht die Choroidea so innige Verbindungen ein, dass die Art, wie beide Membranen sich von einander trennen, zufüllig und sehr schwalkend ist. In der Regel bleibt ein Theil des Pigments der Choroidea auf der Zonnla zurück.

Die Müchtigkeit der Cheroidea beträgt im hinten Segment des Bulbus, je nach dem Blutgehalt, 0,05 bis 0,08 Mm.; von der Onserrata an nimmt sie sa,

in der ersten Hälfte nur um Weniges, dann rasch und stetig, bis sie am vorderen Rand 1 Mm. erreicht und selbst überschreitet. den vorderen, ansehnlich verdickten Theil der Choroidea Ciliarkörper, Corpus ciliare (Fig. 481), die zwischen Ora serrata und Corpus ciliare gelegene Zone Orbiculus ciliaris nennen, ohne damit zu behaupten, dass zwischen dem C. ciliare und dem Orbiculus ciliaris eine bestimmte Grenze z Den Orbiculus ciliaris zeichnet, der eigentlichen Choroides geziehen sei. genüber, der Verlauf der Gefässe und das Verhalten der inneren Pigmentlage aus; in der Farbe nähert er sich schon dem Corpus ciliare, gewinst aber vermöge des Durchscheinens der inneren Pigmentlage einen mehrblitlichen Ton. Das C. ciliare ist aussen gesättigt bräunlich oder grauweis, im Inneren gelblich weiss und an der inneren Fläche mit einem mächtigen dunkeln Pigmentüberzug versehen; gegen denselben stechen, durch ihr helle Farbe, die bereits erwähnten Ciliarfortsätze ab, welche, 70 bis 80 u der Zahl, in ihrer Gesammtheit einen Kranz regelmässiger, radienformige Linien um den Rand der Linse bilden 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Choroidea, Vasculosa. Aderhaut. <sup>2</sup>) Corona radiata, Strahlenkranz, Faltenkranz der Handbücher. Im Uebrigen ist die Synonymik des vorderen, verdickten Theils der Choroidea sehr verwirrt. Bevor die muskulöse Natur des Corpus ciliare bekannt war, wurde.

Jeder dieser Fortsätze erhebt sich von der Fläche des C. ciliare in Form s wulstigen, am Rande vielfach ausgebogenen, von hinten nach vorn



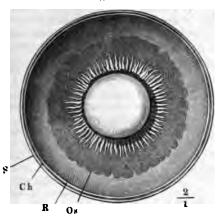

rderer Theil des durch einen Aequatorialschnitt lbirten Bulbus, von innen gesehen. S Sclera. Ch Choroidea. R Retina. Os Ora serrata.

an Höhe zunehmenden Saumes, dessen vordere, abgerundete Spitze vor dem Rand der Linse liegt und in einer Länge von 0,7 Millimeter frei gegen denselben vorspringt, ohne ihn zu erreichen. Vielmehr bleibt zwischen den Spitzen sämmtlicher Ciliarfortsätze und dem Rande der Linse ein ringförmiger Zwischenraum von 0,5 Breite, in dessen Grund, wenn man die vordere Hälfte des im Aequator halbirten Auges von hinten her betrachtet (Fig. 482), ein Theil der Fläche der Iris sichtbar wird.

Dieser Satz ist nicht unbe-

stritten. Namentlich hat Helm-z (Archiv für Ophthalmologie Bd. I, Abth. 1, S. 65. 1854) die Behauptung estellt, dass man an einem möglichst frischen, in der Aequatorialebene durchittenen menschlichen Auge, wenn man Linse und Ciliarfortsätze von hinten durch den Glaskörper betrachte, die Gipfel der Ciliarfortsätze bis ganz nahe en Rand der Linse reichen und Verlängerungen derselben noch eine kleine cke vor ihre Vorderfläche sich erstrecken sehe, und Henke (ebendas. Bd. VI, 1. 2, S. 57. 1860), der dies bestätigt, findet auch an einem von vorn her geöffneten e, nachdem die Iris vorsichtig abgehoben, die Spitzen der Ciliarfortsätze vor über dem Rande der Linse. Meine Untersuchungen an ganz frischen, sowie rhärteten und injicirten Augen stimmen mit denen von v. Reeken (Nedersch. Lancet. [3] V, 13. 1855) und Arlt (Archiv für Ophthalmol. Bd. III, Abth. 2, 01. 1857) überein. Eine andere Frage ist es, ob in diesem Falle ein Schluss dem todten, wenn auch noch so frischen Auge auf das lebende gestattet sei, sicht das Durchschneiden des Bulbus, ja schon die Entfernung desselben aus Orbita Veränderungen herbeiführe, die auf die Form und Lage der Ciliarforte und auf ihr Verhältniss zur Linse Einfluss haben. Diese Ansicht vertreten

iussere Schichte desselben, ihrer weissen Farbe wegen, als ein Ligament, Ligamentum e, Strahlenband (Circulus s. Annulus ciliaris der französischen Autoren. Lig. sclero-choroidale v. Ammon) beschrieben. Unter Corpus ciliare verstand man die tiefere chte, von welcher die Processus oder Plicae ciliares ausgehen, auch wohl mit Inbegriff T Fortsätze. Einige ältere Anatomen zogen den Theil, den ich Orbiculus ciliaris zu en vorschlage, zum Corpus ciliare und unterschieden an dem letzteren eine vordere plicata und eine hintere Pars non plicata (Ora serrata C. Krause). Der Name Orbis ciliaris wurde bald mit Lig. ciliare, bald mit Corp. ciliare gleichbedeutend gebraucht. use versteht unter Lig. ciliare s. Orbiculus ligamentosus die äussere, festere Lage des liare, die er von der immer noch weissen, aber weicheren tieferen Schichte, dem Orbigangliosus, trennt. Bei Todd und Bowmann ist Lig. ciliare der Anheftungsrand M. ciliaris an dem Hornhautfalz. Gerlach gebraucht den Namen Strahlenkörper für ciliare (Musc. ciliaris) und Processus ciliaris; Sappey's Zone choroidienne umfasst r C. ciliare nebst dem Orbiculus ciliaris.

Henke und Klebs (Archiv f. path. Anat u. Phys. XXI, 176. 1861). Sie nehmen an, einerseits dass die Linse, da sie nach Helmholtz' Beobachtungen im todten Auge gewölbter ist als im lebenden, im lebenden einen grösseren Aequatorialdurchmesser habe als im todten, andererseits dass die Ciliarfortsätze bei der natürlichen

Fig 483.

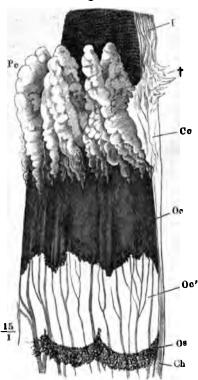

Vorderer Theil der mittleren Augenhaut von innen. Ch Eigentliche Choroidea. Os Ora serrata. Oc Orbiculus ciliaris. Cc Corpus ciliare. I Iris. Pc Processus ciliares. Von den letzteren und einem Theil des Orbiculus ciliaris (Oc') ist das Pigment entfernt. † Abgerissene Verbindungsfasern des Corpus ciliare mit dem Hornhautfalz.

Füllung ihrer Blutgefässe voluminöser und deshalb der Augenaxe mit ihren Spitzen mehr genähert seien, als dies in der Leiche der Fall ist. Ich mus indess mit Arlt bezweifeln, ob beide Momente, wenn sie auch den Abstand zwischen Ciliarfortsätzen und Linsenrand verringern mögen, bedeutend genug sind, um ihn gänzlich aufzuheben, Am lebenden Auge lässt sich, nach Ausschneidung eines Stückes der Iris, wie Arlt, Donders (s. Henkea. a. 0.) und v. Gräfe (Archiv für Ophthal-mologie Bd. VII, Abth. 2, S. 155, 1860) bezeugen, zwischen den Ciliarfortsätzen und dem Rande der Linse in die Tiefe sehen. Henke begegnet dieser Thatsache mit dem Einwurf, dass die Zerstörung der Iris ein Zurückweichen der Ciliarfortsätze möglicher Weise im Gefolge haben könne. Jedoch auch bei unversehrter Iris liegen nach Untersuchungen, welche Becker (Wiener medicin. Jahrbücher. 1863, S. 159) an Augen von Albinos anzustellen Gelegenheit hatte, die Ciliarfortsätze nach aussen und vorn vom Linsenrande; ihre Grösse ist wechselnd; sie wachsen mit der Erweiterung der Pupille und schieben sich dann nach vom und innen zwischen die peripherischen Theile der Iris und der vorderen Linsenfläche, berühren aber auch dann die Line nicht.

Die Spitzen der Ciliarfortsätze (Fig. 483, Pc) sind abgerundet; vom Pigment befreit erscheinen sie, ebenso wie die Seitenflächen der Fortsätze und die Thäler zwischen denselben mit gröberen und feineren Fältchen besetzt, welche runde

und eckige, flache Grübchen umschliessen. Das Pigment gleicht diese Unebenheiten aus. Oft finden sich in den Zwischenräumen der Ciliarfortsitze,
deren Breite ungefähr gleich ist der Mächtigkeit der Fortsätze, niedrigere
Hervorragungen von gleicher Richtung, die aber den vorderen Rand des
Ciliarkörpers nicht überschreiten 1). Auch Theilungen der Ciliarfortsitze
von der Basis gegen die Spitze oder in umgekehrter Richtung sind häufig.
Die Choroidea besteht aus drei Schichten, die in der Richtung von

<sup>1)</sup> Plicae ciliares C. Krause.

ssen nach innen in folgender Reihe geordnet sind: eigentliche Choroi-schichten sa, Basalmembran derselben<sup>1</sup>), Pigmentmembran<sup>2</sup>). Die Pigmentden im weiden 10roidea und Retina von einander getrennt hat, von der inneren Oberiche der ersteren, nach Art eines einfachen Pflasterepithelium leicht in össeren Lappen abstreifen und löst sich einige Zeit nach dem Tode von Ibst in Fetzen ab, die freilich auch bald ihren inneren Zusammenhang rlieren. Die Basalmembran (Bch) haftet etwas fester, jedoch auch rein-



Meridionaler Dickendurchschnitt der Sclera und der Choroidea. S Sclera. Choroidea. Bch Basalhaut der Choroidea. P Pigmentschichte. b Stäbchenschichte der Retina. \* Arteriendurchschnitt. \*\* Elastische Fasern zwischen Sclera und  ${\it P}$  Pigmentschichte.  ${\it b}$  Stäbehenschichte Choroidea. † Nervenstämmchen im Querschnitt.

lich trennbar, an der Innenfläche der eigentlichen Choroidea. An Dickendurchschnitten injicirter Augenhäute stellt sie einen hellen Streifen von 0,0015 Mm. Durchmesser zwischen den Capillargefässen der Choroidea und der Pigmentmembran dar (Fig. 484). Die eigentliche Choroidea (Ch) zeigt a. Eigentl. das Eigenthümliche, dass die Blutgefässe, die den wesentlichen Bestandtheil Schichten. derselben ausmachen, in zwei Schichten vertheilt sind, eine äussere, welche die Stämme der Arterien und Venen und deren gröbere Aeste enthält, und sine innere, in welcher die capillaren Verzweigungen sich ausbreiten. Jewebe, welches die gröberen Gefässe zur Membran verbindet, erstreckt nich zugleich über deren äussere Fläche als continuirlicher Ueberzug, der ich in feinen Lappen abstreifen lässt und zum Theil schon beim Oeffnen les Auges der Sclera folgt. So lässt sich die eigentliche Choroidea wieder a drei Schichten zerlegen, von welchen die mittlere, die Schichte der grö-

<sup>1)</sup> Membrana pigmenti Bruch (Zur Kenntniss des körnigen Pigments. Zürich 1844). Iembrana Bruchii aut. Elastische Lamelle der Choroidea Köll. Lamina vitrea choroieae Arnold. 2) Stratum pigmenti aut. Tapetum nigrum. Choroidal epithelium Toddowman.

beren Gefässe, mit der inneren oder Capillarschichte durch ihre Gefässzweige, mit der äusseren, der Suprachoroidea, durch ihr Parenchym, das sogenannte Stroma, zusammenhängt.

iupraroidea. Die Membrana suprachoroidea Montain¹) ist ein aus mehreren, weitläufig anastomosirenden Lamellen bestehendes, elastisches Fasernetz mit eingestreuten pigmenthaltigen und farblosen Zellen und Kernen, welches die clastischen Fasern einerseits der Selera, andererseits der mittleren Schichte der Choroidea mit einander verbindet. Wenigstens Eine Lamelle bleibt, bei der Trennung der mittleren von der äusseren Augenhaut, beständig mit der letzteren in Zusammenhang (S. 616), die übrigen folgen zufällig bald der Selera, bald der Choroidea. Zieht man an dünnen Meridionaldurchschnitten der Augenhäute Selera und Choroidea auseinander, so sieht man den Raum zwischen beiden Membranen von den anastomosirenden Dickendurchschnitten der Lamellen der Suprachoroidea in Form feiner dunkler Fäden durchzogen. Ein entsprechendes Bild gewinnt man, wenn man vor Anfertigung des Meridionalschnitts den Raum zwischen Selera und Choroi-

Fig. 485.

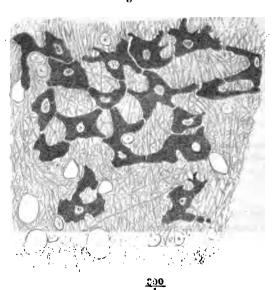

Membrana supra horoidea.

dea, Perichoroidealraum Schwalbe<sup>2</sup>), mit erstarrender Masse injieit; die Masse zeigt sich durch drei und mehr dünne, pigmentirte Scheidewände in Schichten abgetheilt<sup>3</sup>). Zugleich giebt sich durch die Injection der Perichoroidealraum als ein Lymphraum zu erkennen: die in denselben eingeführte Flüssigkeit verlässt den Bulbus durch Lymphgefässe, die beim Durchtritt durch die Sclera die Venae verticosae (s. unten) scheidenartig einhüllen.

Meckel's Archiv IV, 123. Oberaderhaut Huschke.
 Archiv für mikreskop.
 Anat. VI, 1. 1870.
 Schwalbe, a. a. O. Taf. I, Fig. 2.

ler elastischen Lamellen gehören zu den feinsten, ihre Anaalreich, ihre Netze also dicht und gleichförmig, mit eckigen ald in jener Richtung verlängerten Maschen. Die Fasern structurlose Substanz zusammengehalten, die nur dadurch dass sie hier und da mit den Fasern runde oder ovale sst (Fig. 485). In allen diesen Beziehungen gleicht dieses mir sogenannten gefensterten Haut der Arterien; wie diese rtige Fragmente desselben beständig und zwar nach innen ch in steife, eckige, grobe Falten. Von der Mannigfaltig-tirten Zellen durch Beschreibung einen Begriff zu geben, se weniger gedrängt sie liegen, um so mehr verdienen sie sternförmigen; doch finden sich in der Zahl und in dem trahlen zu dem Körper der Zellen die verschiedenartigsten haben die Zellen mit einander gemein, dass sie in einer , senkrechten Richtung abgeplattet sind und dass ihre Ausene der Choroidea verlaufen. Im Uebrigen gleichen die ırzen Zacken (Fig. 485), bald faserartigen Fortsätzen (Fig. nfach oder gablig getheilt, an den Enden zugespitzt oder zerundet, schlank oder breit und im letzteren Falle unre-

Fig. 486.



1

kle Pigmentzellen der Membrana suprachoroidea.

gelmässig eingebogen; nicht selten zeigen sich in der Fortsetzung der Spitze kuglige oder eckige Klümpchen, die wie abgeschnürte Theile derselben erscheinen. Es kommt vor, dass die Fortsätze je zweier Zellen in einander übergehen (Fig. 486 \*) und dass in dem Verbindungsfaden auf einer kurzen Strecke das Pigment fehlt; doch muss ich dies für eine ziemlich seltene Ausnahme halten. Wo die Zellen sich dichter zusammendrängen, werden sie gedrungener, unregelmässiger, die Fortsätze kürzer; Zellen und Fortsätze platten sich aneinander ab, oft nur durch sehr schmale, helle Zwischenräume getrennt (Fig.

suprachoroidea.

485). Die barocksten Gesich mitunter daraus, dass die Körper oder Fortsätze der hnitten versehen sind, mit welchen sie für sich allein oder isförmige oder elliptische Räume umfassen, deren Grösse 1 oder einer Zelle entspricht. In manchen Ausschnitten

sieht man Kerne liegen, die die Pigmentzelle umwachsen zu haben scheint (Fig. 485). Wie die Form, variirt auch die Farbe der Pigmentzellen; manche, wiewohl von entschieden sternförmiger Gestalt, sind fast farblos; von da an nimmt die Intensität der Farbe zu bis zum dunklen Braun. Je dunkler die Zellen, desto gleichmässiger ist die Farbe, desto schwerer wird die Unterscheidung der einzelnen Pigmentkörner. Doch lassen sie meistens die Gegend des Zellenkerns als einen scharf abgegrenzten runden Fleck frei; selten wird auch der Kern vom Pigment verdeckt.

Von farblosen Zellen der Suprachoroidea lassen sich zweierlei Formen unterscheiden. Die Einen sind platt, eckig, hängen gruppenweise zusammen und gleichen in allen diesen Beziehungen den Plättchen der serösen Endothelien. Wirklich ist es Schwalbe gelungen, durch die Versilberungmethode bei weissen Kaninchen auf der äusseren Fläche der Choroides und der inneren Fläche der Sclera, an pigmentirten Augen wenigstens auf der letzteren das Netz dunkler Linien herzustellen, welches die Endothelien charakterisirt, und ferner von Fragmenten der menschlichen Suprachoroiden nach längerer Aufbewahrung in Müller'scher Flüssigkeit ein zartes kenhaltiges Häutchen abzuheben, von dem sich annehmen liess, dass es aus verschmolzenen Endothelzellen bestehe. So vermuthet er, dass jede der clastischen Lamellen der Suprachoroidea an beiden Flächen von einem Endothelium bekleidet sei und hält es für gewiss, dass die scheinbar nackten Kerne, die hier und da in dem Fasernetz zum Vorschein kommen (Fig. 485), diesem Häutchen angehören.

Die Zellen der zweiten Art sind vereinzelt, kuglig oder elliptisch, zum Theil kaum grösser, als der Kern, den sie einschliessen, die grössten etwa mehr als doppelt so gross (0,025 Mm.); von den grösseren enthalten manche zwei Kerne; der übrige Inhalt hat eine sehr feinkörnige Beschaffenheit. Die Bedeutung dieser grösseren Zellen ist zweifelhaft, die kleineren dürfen wohl als Lymphkörperchen angesprochen werden.

Schichte r gröbeı (lefüsso.

In der Regel werden die Pigmentzellen um so dunkler und dichter, demnach auch um so eckiger, je weiter nach innen sie liegen. Innerhalb der Schichte der Choroidea, die die gröberen Gefüssverzweigungen enthält!), erfüllen sie, ebenfalls in elastische Fasernetze eingebettet, die schmalen Zwischenräume zwischen den Gefässen, die sich deshalb durch ihre helle Firbung wie ausgespart in dem dunkelbraunen Grunde auszeichnen. Am meisten fallen wegen ihres zierlich wirtelförmigen Verlaufs die Venen saf? (Fig. 482, 487 3), Stämmchen von 0,5 Mm. mittlerem Durchmesser, welche sich, je 10 bis 12 an der Zahl, in 4, seltener 5 oder 6 Knotenpunkten vereinigen, die in demselben Parallelkreise und ungefähr mitten zwischen der Eintrittsstelle des N. opt. und dem hinteren Rande des C. ciliare in ziemlich gleich weiten Abständen von einander liegen. Die Knotenpunkte sind die Wurzeln der Vv. ciliares post., die durch die Sclera aus dem Bulbus austretes; die Stümmehen gehen aus spitzwinklig zusammenmundenden Zweigen ros vorherrschend meridionalem Verlauf hervor, die ihrerseits wieder auf eiger thümliche, sogleich näher zu beschreibende Weise das Blut aus den Gefinen

Tunica rasculosa Halleri seu Choroidea propria sic dicta aut. Venüse Gefisalamelle M. J. Weber.
 Vasa s. Venae rerticosa s. rorticosa. Strudelgefüsse.

Choroidea.

Iris fein injicirt. Os Gegend der Ora Orbiculus ciliaris. Cc Corpus ciliare. liares. /Iris. 1,1 Stämmehen der Artt. Art. ciliar. ant. 3 Venenstämmehen.

der capillaren Schichte sammeln. Die Arterien der Choroidea (Fig. 487, 1) verbreiten sich vom Hintergrunde des Bulbus aus, wo im Umkreise des N. opticus etwa 20 Stämmchen von 0,2 Mm. Durchmesser durch die Sclera treten, um theils an der äusseren Fläche der Gefässschichte, spitzwinklig verästelt, mit Zweigen von 0,08 Mm. Durchmesser gegen den Orbiculus ciliaris vorzudringen, theils durch die Gefässschichte hindurch an deren innere Fläche und zu der dieselbe deckenden Capillargefässausbreitung zu gelangen. Die arteriellen Stämmchen unterscheiden sich von den venösen durch eine verhältnissmässig mächtige Ringmuskelschichte; beider-Gefässe bekleidet eine Adventitia von longitudinalen Bindegewebsbündeln. An der Aussenseite der Adventitia der Arterien unterscheidet H. Müller¹) einen Streifen trüber Substanz, von der halben bis ganzen Breite der Arterie, der dieselbe nicht gleich der Adventitia ringsum, sondern nur an den Seiten mit Ausschluss der der Sclera und der capillaren Schichte zugewandten Flächen bedeckt und, seiner Ansicht zufolge, aus glatten Muskelfasern besteht. Er verläuft bisweilen gestreckt, während die Arterie kleine Windungen macht; der Strei-

Verhandl. der physikalischmedicinischen Gesellschaft in Würzburg. X, 179. 1860.

fen, der die Art. ciliaris longa begleitet, setzt sich am vorderen E den Muskelfasern des C. ciliare in Verbindung und zieht sich hint eine Strecke weit in den Canal der Sclera hinein, der die Arterie Die Arterien im hinteren Theile des Bulbus sah H. Müller bal sparsame, bald aber auch durch sehr zahlreiche anastomosirende von ähnlichem muskulösen Charakter verbunden, die mitunter zelastischen Netzen auszulaufen schienen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bündel Muskeln seien, wi H. Müller mit Recht bemerkt, dadurch erhöht, dass an der entspr Stelle bei Vögeln ein quergestreifter Muskel vorkommt (v. Wittich, Z für wissenschaftliche Zoologie IV, 456. 1853. Archiv für Ophthalmologie Abth. 1, S. 124. 1855. Pagenstecher, Verhandlungen der würzburger lisch-medicinischen Gesellschaft. X, 173. 1860).

Neben den Muskeln findet H. Müller in der Choroides ein weilen sehr reichen Plexus von Nervenbündeln, welche zum Theil akelrandigen, zum vorwiegenden Theil aus blassen Fasern mit einge Nervenzellen bestehen. Die Ciliarnervenstämmehen geben in ihr lauf von der Sclera bis zum C. ciliare unter verschiedenen Wink selbst rückwärts eine grössere oder geringere Zahl von Aestchen (anur ein einziges) ab, bestehend aus dunkelrandigen oder blassen oderlei Arten von Primitivfasern. Mit diesen Aestchen steht ei vorzugsweise blasser Fasern in Verbindung, welches vorwiegend ader Sclera und den Choroidealgefässen in der hinteren Hälfte der liegt; die feinsten Ausläufer desselben scheinen sich an den Arterien





 Capillarschichte.

Schichten der Choroidea.  $Ch^2$  pigmentirte Gefässschichte.  $Ch^3$  pigmentlose Capillarschichte. Bch Basalmembran der Choroidea.

lieren. In diesem Netz, wie Stämmehen der Ciliarnerv Nervenzellen von 0,04 Mm. messer einzeln oder grupp enthalten.

Die Capillarschicht Choroidea (Fig. 488, Ch<sup>3</sup>) mentlos und besteht ledig den durch eine structurlos körnige Substanz verbunde pillarnetzen der Choroide den Thieren, die ein Tape ben, ist sie durch das letst lich von der Gefässschichte roidea geschieden und in Falle bilden die Capille regelmässige an der Periph sammenhängende, sternföri guren?), da sie von den in b ten Abständen durch das 1 aufsteigenden Aestchen nach

Membrana choriocapillaris Eschricht (Müll. Archiv 1838, S. 588).
 Ruyschiana Todd-Bowmann. Innere Capillarhaut Huschke. Arterielle Gef M. J. Weber.
 Stellulae vasculosae Winslowii.

Beim Menschen, ausstrahlen. wo die Schichte der Capillarunmittelbar auf den gröberen Gefässen ruht, sind die Verbinder Arterien und Venen mit den Capillarien und die Ausstrahder letzteren minder regelmässig; doch haben auch hier die in pillarschichte enthaltenen Gefässe ein sehr gleichmässiges Kaliber 37, 488), sie nehmen ihren Ursprung ebenfalls von einzelnen Knoteni, den von aussen an die Capillarschichte herantretenden Arteriennenzweigen, und sie haben stellenweise eine Sternform, häufiger je-Form eines Strickwerkes mit leicht wellenförmig begrenzten rhom-, im vorderen Theile äquatorial verlängerten Maschen. Der Durchder Capillargefässe beträgt im mässig bluterfüllten Zustande nicht nter 0,03 Mm.; der Durchmesser der Zwischenräume ist häufig geoft aber auch, besonders in Einer Richtung, grösser als der der Ge-Trotz ihres verhältnissmässig bedeutenden Kalibers bestehen die Cafäese nur aus einer einfachen Membran.

Basalmembran der Choroidea (Fig. 484, 488, Bch) ist, was ihre b. Basalbetrifft, in der Regel vollkommen glasartig, wasserhell, brüchig, durch a der Choroidea in grösseren Fetzen ablösbar, die, wie alle glasar-1d elastischen Lamellen des Auges, die Neigung haben, sich nach inzurollen. Feine polygonale Figuren, die man stellenweise auf ihr cheinen nur Abdrücke der Pigmentmembran zu sein. Zuweilen ist haus und so dicht mit elliptischen Zellenkernen besäet, dass sie einem n Pflasterepithelium ähnlich wird 1).

Elemente der Pigmentmembran sind platte, polygonale, meist c. Pigmenttige Zellen von 0,013 bis 0,016 Mm. Flächendurchmesser, scharf, jene eigentliche membranöse Umhüllung gegen einander abgegrenzt 39, A). Der Mangel der Zellmembran ergiebt sich sowohl aus benen und nur durch die Pigmentmoleküle gebildeten Contur der als auch aus der Art, wie diese Moleküle abbröckeln und sich zerwenn die Zellsubstanz durch Essigsäure aufgelöst wird. sich die Pigmentkörner, die den Inhalt der polygonalen Zellen der



der Pigmentmembran A von dem hinheil der Choroidea, B aus der Gegend der Ora serrata.

dem inneren, der Retina zugekehrten Theil der Zelle sich anhäuft,

Choroidea bilden, vor denen anderer Augen- und Körpertheile durch ihre Grösse und ihre Kürbiskernen ähnliche, wahrscheinlich krystallinische Form aus (sie haben 0,0011 bis 0,016 Mm. im längsten Durchmesser und sind etwa  $^{1}/_{4}$  so dick als lang). Substanz, welche sie zusammenhält, hat eine gewisse Festigkeit. Nur dadurch ist es erklärlich, dass das Pig-

ach, der nur diese Form der Basalmembran beobachtete, erklärte sie der Kerne eine jüngere Schichte der Pigmentmembran.

646 Choroidea.

und eine dünne äussere Schichte, in deren Mitte der Kern liegt, frei läst Die Stelle, die der Kern einnimmt, erscheint je nach dem Pigmentreichthun der Zellen als ein mehr oder minder ausgedehnter heller Fleck, jedoch fin niemals so scharf umschrieben, wie dies in den Pigmentzellen der eigent lichen Choroidea häufig der Fall ist. Von dem Grade der Füllung der Pigmentzellen hängt die Breite der hellen Streifen ab, durch welche in eine Flächenansicht der Pigmentmembran die Zellen von einander gesonder sind. Sie erscheinen mitunter auch bei starken Vergrösserungen nur af feine Linien und können gänzlich schwinden, in welchem Falle die Membra eine gleichförmig dunkle, nur durch die den Kernen entsprechenden Flech unterbrochene Fläche darstellt. Solche und andere Unregelmässigkeite kommen namentlich in der Nähe der Ora serrata vor (Fig. 488 B).

Von ihrer inneren Fläche senden die Pigmentzellen feine, haarst mige Fortsätze aus, welche die Elemente der äussersten Schichte der Retin die Stäbchen und Zapfen, scheidenförmig umfassen. Nach Ablösung de Retina bilden diese Fortsätze Büsche langer Wimpern, deren Spitzen häuf pigmentlos sind (M. Schultze<sup>1</sup>).

For. opt.

An der Eintrittsstelle des N. opticus, dem sogenannten Forames of der Choroidea, sind die sämmtlichen Schichten dieser Membran durch ein Lage netzförmigen Bindegewebes vertreten, welche sich von dem Bindegewebsnetz der Sclera durch die eingestreuten sternförmigen Pigmentselle unterscheidet. In den Augen vieler Thiere ist die der Choroidea entspanchende Bindegewebslage in der ganzen Breite, so weit sie von Nervenben deln durchsetzt wird, pigmentirt; beim Menschen pflegt das Pigment zwischen die äussersten Nervenbündel vorzudringen.

Fov. centr.

In der Gegend der Fovea centralis ist die eigentliche Choroidea, sowi die Pigmentmembran durch dunklere Farbe ausgezeichnet. Die Pigment zellen der Fovea sind höher als breit und umgeben zum Theil die Element der äussersten Schichte der Retina (H. Müller<sup>2</sup>).

Orbic cil.

Von den Veränderungen, welche die Bestandtheile der Choroides at der Ora serrata erfahren, betreffen die augenfälligsten die Blutgefässe. De Capillarschichte überschreitet die Ora serrata nicht (Fig. 487) und de Stämmchen, die sich in der Gefässschichte des Orbiculus ciliaris gegen de Corpus ciliare fortsetzen, haben einen fast durchaus parallelen, meridiosekt Verlauf mit verhältnissmässig sparsamen, gabligen Theilungen. Mit de Capillarschichte ändert sich auch die Substanz der Choroidea, so wie de Basalmembran, und die Pigmentlage erhält eine andere Textur. Die Granlage des Gewebes des Orbiculus ciliaris bilden feine parallele, in meridiosekt Richtung verlaufende Bindegewebsbündel (Fig. 490\*). Von der inner Fläche dieser Bindegewebshaut erheben sich schon in der Nähe der Osserrata schmale und niedrige netzförmig zusammenhängende, bindeges bige Leistchen, die anfangs weit von einander abstehen und ausgedehn flache, meist vierseitige Räume gegeneinander abgrenzen, dann aber, je weter vorwärts man sie verfolgt, um so feiner werden und ein um so enge Gitterwerk bilden, flache Grübchen von 0,02 bis 0,03 Mm. Durchmes

Archiv für mikroskop. Anat. II, 221 (1866). Stricker's Handb. II, 1013. Fig. 3
 Würzburger naturwissenschaftl. Zeitschrift II, 221. 1861.

einschliessend. Diesen Unebenheiten folgt die auch in ihren chemischen Eigenschaften etwas modificirte, gegen Alkalien und Säuren minder resi-



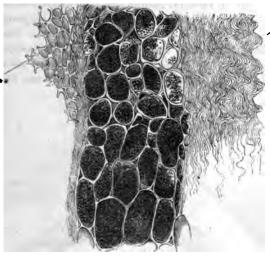

200

Innere Oberfläche des Orbiculus ciliaris. \* Bindegewebige Grundlage, \*\* Basalmembran desselben.



Fig. 491.

Durchschnitt des Orbiculus ciliaris und eines Proc. ciliaris, senkrecht auf die Oberfläche der Choroidea.

stente Basalmembran (Fig. 490 \*\*). Gewöhnlich bleibt, wenn man am frischen Auge den Orbiculus ciliaris der Zonula ablöst, ein Theil der Pigmentschichte auf der Zonula liegen, ein anderer Theil folgt der Choroidea und füllt mehr oder minder vollständig jene Grübchen aus (Fig. 490) die mit den hellen Leistchen, durch die sie von einander getrennt werden, dem Pigmentgewebe des hinteren Augensegments ähnlich sehen; im Dickendurchschnitt gewähren sie ein Bild, wie der Durchschnitt einfach traubiger Drüschen (Fig. 491).

Das Pigment, welches in den scheinbaren Drüsenbläschen enthalten ist und sich über dieselben hinaus als gleichförmiger Ueberzug auf der inneren Oberfläche des Orbiculus ciliaris und Corpus ciliare ausbreitet, trennt sich in grössere und kleinere Klümpchen; aber diese Klümpchen sind nicht um Kerne gruppirt und scheinen demnach nicht die Bedeutung von Zellen zu haben. Die Pigmentkörner selbst sind von denen des Pigmentgewebes der Choroidea durch ihre mehr kuglige Form, von den Körnern der sternförmigen Pigmentzellen durch ihre bedeutendere Grösse unterschieden. Der Durchmesser der meisten schwankt

zwischen 0,0007 und 0,0022 Mm.; einzelne, genaukuglig und tief purpurroth, erreichen noch stärkere Dimensionen. Die Schichten, die dies diffuse Pigment nach innen bedecken und befestigen, sind Fortsetzungen der inneren Augenhaut und werden mit dieser beschrieben werden.

oil.

Schon im Orbiculus ciliaris verliert die Suprachoroidea an Mächtigkeit, das Pigment derselben wird durch zahlreiche Nervenverzweigungen verdrängt und diese, in Verbindung mit Bündeln glatter Muskelfasern, welche in meist meridionalem Verlauf und in variabler Menge sich dem Bindegewebe der Gefässschichte beimischen, geben Anlass zu dem allmäligen Uebergang der braunen Färbung der Choroidea in die weisse des Corpus ciliare. Die Substanz des letzteren besteht zum grössten Theil aus glatten Muskelfasern, dem M. ciliaris Todd-Bowman<sup>1</sup>), dessen Elemente sich bündelweise zwischen die Bindegewebsbündel des Orbiculus ciliaris lagern, indess an der

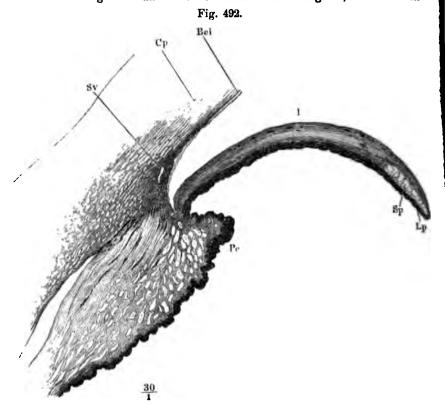

Meridionalschnitt der äusseren und mittleren Augenhaut am Hornhautfalz. M. ciliaris.

Cp Eigentliche Cornea. Bei Innere Basalmembran derselben. Sr Sinus venosus. I Lis.

Sp Sphineter pupillae. Lp Pigmentlamelle. Pe Processus ciliaris.

inneren Fläche des Corpus ciliare die venösen Gefässe verlaufen, welche theils von den Basen der Processus ciliares, theils in den Zwischenräumen der Proc. ciliares von der Iris herstammen. Auf der äusseren Fläche des C. ciliare und in der Substanz desselben verästeln sich die Artt. ciliares longse und anteriores, deren rückwärts laufende Aeste zahlreiche Anastomosen mit den Zweigen der Artt. cill. breves eingehen (Fig. 487).

In derselben Richtung, in welcher die Suprachoroidea an Mächtigkeit

<sup>1)</sup> M. tensor choroidene Bruccke. M. Brucckianus Donders (van Recken a. a. O.

immt, bis sie da, wo die Fasern des Ciliarmuskels sich an den Hornhautbefestigen, ihr Ende erreicht, wächst die Stärke der Muskelsubstanz C. ciliare. Der Muskel ist ein dreiseitig prismatischer Ring, im Meri-

Fig. 493.



1

uatorialdurchschnitt der mittleren Augenhaut h den M. ciliaris. S Sclera. Cc Corpus ciliare. c Processus ciliaris. \*,\* Gefässdurchschnitte. \*\* Innere Bindegewebslage des Corpus ciliare.

dionalschnitte (Fig. 492, 494) spitzwinklig dreiseitig mit lang ausgezogener, rückwärts gerichteter Spitze; die kürzeste, dieser Spitze gegenüberliegende Seite ist concav, der Augenkammer zugekehrt und, so weit sie nicht vom Anheftungsrande der Iris eingenommen oder von den Ciliarfortsätzen überragt ist, frei; von den beiden längeren Seiten folgt die eine der inneren Fläche der Sclera, die andere der Zonula.

Das Bindegewebsgerüste des C. ciliare lässt sich an manchen Augen an dem Pigment erkennen, welches in den Bindegewebszügen eingestreut, den Muskel durchzieht; vollständiger übersieht man es an feinen Durchschnitten des Ciliarkörpers, die man mit kaustischer Kalilösung behandelt und dann in Wasser ausgewaschen hat. Es zeigt sich alsdann, am deutlichsten an Durchschnitten parallel dem Aequator des Auges (Fig. 493), dass sich der Ciliarkörper nach innen, gegen das Pig-

durch eine continuirliche, feste, etwa 0,1 Mm. mächtige Bindegewebs(\*\*) abgrenzt, von der auch die starke, bindegewebige Grundlage der
rfortsätze (Pc) ausgeht und welche zwischen den Basen dieser Fortmit denselben Leisten und Grübchen, wie die innere Fläche des Orbiciliaris versehen ist. Zwischen dieser innersten Bindegewebshaut und
suprachoroidea findet sich, je näher dem vorderen breiteren Rande des
rkörpers der Schnitt geführt ist, eine um so grössere Zahl schmaler,
und de unterbrochener Septa, welche aus theils longitudinal, theils quer
sechnittenen Bindegewebsbündeln bestehen und den äusseren Theil des
sels ziemlich regelmässig in Schichten abtheilen, weiter nach innen aber
er werden, vielfach anastomosiren und runde und spaltförmige Räume
unzen, in welchen die durch das Kali durchsichtig gewordene Muskel-

substanz enthalten ist. Diese besteht aus schmalen, schwer isolirbar serzellen von verschiedenem Verlauf, den man am sichersten aus der



Innerer Theil der Region des Hornhauttalzes, Meridianschnitt.

Cp Eigentliche Cornea. Bei Innere Basalmembran derselben.

Sv Sinus venosus iridis. S Sclera. c M. ciliaris. Cc Corpus ciliare. I Iris. p Ligam. pectinatum.

tung der Längm stäbchenförmigen ermittelt. Feine, Essigsäure auge Meridionaldurche zeigen zunächst de seren Fläche des M mehrere Lagen voi nen im Längsec (Fig. 494 c'), lin; concaven, der A kammer zugekel Fläche eine ih Schichte quer schnittener Kern gur 494 c") undin gen Theile des h Längs- und Quers in regelloser Anor Daraus folgt, d. der Sclera nächst tien des M. cilia meridionalen, d freien Fläche Partie aus äqua oder ringförmige deln¹) bestehen 🗨 in den (von de. an gerechnet) Schichten innerk anastomosirenden gewebsbündel au Muskelbündel Net den, in welchen in ebenfalls die circ Bündel vorzuher scheinen.

Iwanoff<sup>2</sup>) ha interessante Bee

tung gemacht, dass die ringförmige Abtheilung des Ciliarmuskels in

<sup>1)</sup> Compressor lentis H. Müller (Archiv für Ophthalmologie. Bd. III, Abth. 1857). Müller'scher Ringmuskel Kölliker. Henke's Eintheilung des Muskels M. ciliaris circularis und radialis hat eine andere Bedeutung, indem unter diese sämmtliche circulare und radiare (meridionale) Fasern auch aus dem Theil des zusammengefasst werden, wo beiderlei Fasern einander durchkreuzen. 2) Archiv thalm. Bd. XV, Abth. 3. S. 284. 1869.

pischen Auge fehlt, im hypermetropischen ungewöhnlich stark entwickelt Da die Ringfasern vorzugsweise die mediale Spitze des im Meridionalst. schnitt dreiseitigen Muskels einnehmen, so unterscheidet sich der Muskel des myopischen Auges von dem des normalen durch die Abflachung dieser Spitze; der vordere Rand desselben bildet mit dem medialen im myopischen Auge einen stumpferen, im hypermetropischen einen spitzeren Winkel, als im normalen.

Die äusseren, meridionalen Fasern befestigen sich, während sie sich mit den hinteren Enden allmälig in dem Orbiculus ciliaris verlieren, mit den vorderen Enden unter sehr spitzen Winkeln an die Innenfläche der Sclera gegenüber der inneren Wand des Sinus venosus (Fig. 494 Sv) und in einer Breite, welche den meridionalen Durchmesser dieses Sinus nur wenig über-Die circulären Fasern werden an ihrer der Augenkammer zugekehrten Fläche von einer 0,1 Mm. mächtigen Lage feiner Fasernetze bekleidet, die sich von der Cornea zu dem angehefteten Rand der Iris hinüberschlagen ınd Septs in den Muskel senden, durch welche er oberflächlich in Bündel bgetheilt wird. Das Verhältniss dieser Netze zur inneren Basalmembran er Cornea (Bci) wurde schon oben berührt. Sie liegen, 6 bis 8 an der ahl, an der inneren Fläche dieser Membran, die sich über ihnen zuschärft, elleicht auch selbst in Eines der Fasernetze fortsetzt oder successiv in lche spaltet; den wirklich oder scheinbar zugeschärften Rand der Basal->m bran überschreiten die Fasernetze in der Richtung gegen das Centrum r Cornea um so weiter, je mehr sie sich dem Lumen der Augenkammer hern. Die Fasern, die die Netze bilden, sind glatt, verhältnissmässig breit, nstreifig (Fig. 494), die Maschen eng, rundlich oder oval und im letzte-Fall mit dem längsten Durchmesser äquatorial gestellt. ucken der am weitesten gegen die Augenaxe vordringenden Netze ragen nzelne der oben (Fig. 477) abgebildeten Warzen der hinteren Basalmemran. Auf die innerste netzförmige Platte folgt noch ein weitläufigeres und unregelmässigeres Netz von entschiedener bindegewebigem Charakter, Lig. pectinatum iridis (Fig. 494 p), wegen dessen ich auf die Beschreibung des Ciliarrandes der Iris verweise.

Nachdem sich herausgestellt hat, dass weder die Iris, noch die äusseren Physiol. Augenmuskeln bei der Accommodation für die Nähe in Betracht kommen und <sup>Bemerk</sup>. dass die Fähigkeit zu dieser Operation nach der Exstirpation der einen und der Lähmung der anderen sich erhält, nachdem ferner erwiesen ist, dass die Kunst der Accommodation wesentlich in einer Formveränderung der Linse beruht, darf man nicht länger anstehen, die Contraction des M. ciliaris als die Ursache zu betrachten, vermöge welcher die Linse, ohne merkliche Verrückung ihrer hinteren Wand, in der Richtung der Augenaxe auf Kosten ihres äquatorialen Durchmessers verlängert wird. So weit stimmen die Ansichten überein; in Bezug auf die Art, wie und durch welche Vermittlungen der M. ciliaris seiner Aufgabe entspricht, gehen sie weit auseinander. Dass das Problem nicht auf eine einfache Weise zu lösen sei, ergiebt schon der complicirte Bau des Muskels: den meridionalen und zirculären Fasern lässt sich nicht wohl die gleiche Function zuschreiben, ja es ragt sich, ob sie nur gleichzeitig zu demselben Zwecke zusammen- oder nicht rielmehr, wie Henke vermuthet, gleich den circulären und radiären Fasern der ris abwechselnd und einander entgegenwirken, die einen für die Nähe accommolirend, die anderen die Accommodation aufhebend.

Brücke, Todd-Bowmann und Helmholtz, denen nur die meridionalen Fasern bekannt waren, betrachteten deren vordere Insertion als den festen Punkt

en.

cill.

oder vielmehr Kreis, gegen welchen die Choroidea und insbesondere die Ciliarforsätze und die mit diesen verwachsene Zonula gelioben werden sollten; damit wirden nach Helmholtz eine Erschlaffung der vorderen Kapselwand eintreten, die im Zustande der Ruhe durch die Elasticität der Zonula gespannt und abgeflacht wire. Im Gegensatze hierzu meint Happe (Meissner's Jahresbericht 1860, S. 562), dass die Contraction des Ciliarmuskels die Zonula stärker anspanne und der verstärke Druck der Ciliarfortsätze auf den Rand der Linse das Centrum der letzteren hervorwölbe. Nach der Entdeckung der circulären Fasern durch H. Müller konntennan an eine mehr directe Einwirkung des M. ciliaris auf die Form der Linse, an eine Compression der letzteren denken; die meridionalen Fasern hätten dann nur den Zweck, das Zurückweichen der Linse zu verhindern; doch wandte Arlt gegen jene Vermuthung mit Recht ein, dass die Hauptmasse der Ringfasern vor den

Rande der Linse liegt. Eine Untersuchungsmethode, durch welche sich eine dieser verschiedenen Möglichkeiten zur Gewissheit erheben liesse, ist noch nicht gefunden. Vielmehr wächst bei genauerer Erwägung noch die Zahl der Möglichkeiten. Es ist zunicht die Gestaltveränderung, die der Muskel durch seine eigene Zusammenziehung 🥷 fährt, in Betracht zu ziehen; der Tendenz der Kreisfasern, gegen die Augenage vorzutreten, kommt die mit der Verkürzung der meridionalen Fasern verbundene Dickenzunahme der letzteren zu Hülfe. Wenn der Wulst, der auf diese Weise entsteht, mit seiner grössten Breite in die Aequatorialebene der Linse fällt, müsste er wie ein um die Linse gelegter Ring wirken. Ferner verdient der Einfluss der Muskelcontraction auf die Kreislaufsverhältnisse berücksichtigt zu werden, wie es allerdings von Rouget (Meissner's Jahresbericht 1856, S. 553) und Fick (Compendium der Physiol. Wien 1860, S. 196) bereits versucht ist. Es scheintmir nicht bedeutungslos, dass sich die meridionalen Fasern des M. ciliaris so der inneren Wand des Sinus venosus iridis gegenüber anheften, dass sie sich nicht zusammenziehen können, ohne diesen Sinus zu öffnen, der sonst vielleicht nur eine spaltförmige Lücke darstellt. Freilich bleibt es zweifelhaft, welchem Organ der auf diese Art erweiterte Abzugsweg zu Gute kommt, ob der Iris oder den Ciliarfortsätzen oder dem Ciliarmuskel selbst, durch welchen ansehnliche Arterienzweige einwärts gegen die Ciliarfortsätze verlaufen. Wenn andererseits wirklich, wis Bruecke annahm, vermöge der hinteren Endigungen der meridionalen Fasern der Ciliarmuskels die Choroidea vorwärts gezogen und um den Glaskörper angespanat wird, so müssen dadurch die Venae verticosae von einem Theil des auf ihnen lastenden Drucke befreit und zur Aufnahme grösserer Blutmengen disponirt werden.

Die Plexus, die die Ciliarnerven vor ihrem Eintritt in den gleichnamigen Muskel bilden 1), enthalten Nervenzellen, und an den feinen intermuskulären Aesten der Ciliarnerven kommen eigenthümliche knotige Anschwellungen der Primitivfasern vor 2), veranlasst durch rundlich-ovale Körperchen von 0,012 Mm. Durchmesser, die im Inneren der Fasern liegen, zuweilen auch ein dem Kernkörperchen ähnliches Korn enthalten (H. Müller, Verhandl. der Würzb. physikal.-medicin. Gesellschaft X, 107. W. Krause, anatomische Unters. Hannover 1861, S. 91).

Die Ciliarfortsätze bestehen aus einem Gerüste von feinen und vielfach verflochtenen Bindegewebsbündeln (Fig. 493 Pc), welches die reichen, dünnwandigen Gefüssplexus zusammenhält. Die in die Fortsätze eintretenden Aeste der Ciliararterien theilen sich in eine Anzahl paralleler Zweige. Diese lösen sich in ein Netz auf, dessen Röhren verhältnissmässig dick (0,02 bis 0,04 Mm. im Durchmesser) und eng gewunden sind (Fig. 487 Pc). Die stärksten Zweige ziehen längs dem freien Rande der Fortsätze hin und sen-

Orbiculus (gangliosus) ciliaris C. Krause.
 Müller'sche Ganglienzellen W. Krause.

gen in deren secundäre Ausbuchtungen. Ueber dem straffen ge-Bindegewebe liegt, so weit die Ciliarfortsätze frei in die Augengen, eine helle, gegen die freie Oberfläche scharf conturirte on etwa 0,006 Mm. Mächtigkeit, die in ihren chemischen Eigenn übrigen Basalmembranen des Auges gleicht, sich aber von der u deren Bekleidung sie dient, nicht trennen lässt und sich nicht elbe abgrenzt (Fig. 491). Zwischen der Besalmembran und den ndet sich eine Schichte diffusen Pigments, deren Mächtigkeit über 0,02 Mm. beträgt.

## β. Iris¹).

is ist eine kreisrunde Scheibe, von einer ebenfalls kreisrunden, 8. Iris. genau centralen, sondern um weniges der Nasenseite genäherten Form und der Pupille<sup>2</sup>), durchbohrt. Ihre Breite, von dem angehefteten ler Ciliarrande zum freien inneren oder Pupillarrande gemessen, it der Accommodation für verschiedene Entfernungen und mit ät des Lichtes; sie ist um so grösser, für je geringere Entfer-Auge eingerichtet und je grösseren Lichtmassen es ausgesetzt

Fig. 495.



archschnitt des rechten Auges, tfläche. O N. opticus. Fc Fossa 8 Sclera. Ch Choroidea. R Relorpus vitreum. Os Ora serrata. ciliare. Cj Conjunctiva. C Cor. L Linse. \* Vordere, \*\* hintere Augenkammer.

prechendem, aber umgekehrtem Maasse ändert sich die Weite der Pupille. In der Leiche, wo beide Dimensionen von mittlerer Grösse sind, beträgt der Durchmesser der Pupille 3 bis 6, die Breite der Iris 3,5 bis 4,5 Mm. 1 Mm. vom 'Pupillenrande entfernt und demselben im Ganzen concentrisch zeigt sich auf der Vorderfläche der Iris mehr oder minder deutlich die Grenzlinie, welche die Membran in zwei Zonen scheidet, eine äussere und eine innere 3), deren Unterschied in Bezug auf Farbe und Textur schon beim flüchtigen Blick in ein lebendes Auge auffällt.

> Da die Iris auf der Linse ruht, so ist sie vorwärts gewölbt, um so mehr, je stärker die Wölbung der vorderen Linsenwand (Fig. 495). Ob die hintere Fläche der Iris in ihrer ganzen Ausdehnung mit den hinter ihr gelegenen Gebilden in Berührung stehe, oder ob sie vom äusseren Rande an eine Strecke weit frei

pogenhaut, Blendung. 2) Sehloch, Sehe. 8) Annulus iridis major s. extern. minor s. intern. s. pupillaris.

vor den Spitzen der Ciliarfortsätze vorüberziehe, ist noch streitig; jedenfalls scheint sie in dem Zustande der Spannung, der mit der Verengung der Pupille eintritt, auf dem kürzesten und demnach geraden Wege vom Anheftungsrande zur Vorderfläche der Linse verlaufen zu müssen. Die Vertiefung zwischen den Spitzen der Ciliarfortsätze, der Zonula und dem Linsenrande stellt alsdann, von der Iris überbrückt, die hintere Augenkammer dar (Fig. 495 \*\*). Dieselbe ist von Flüssigkeit erfüllt, welche, so lange die Iris mit der vorderen Fläche der Linse nur in Berührung und nicht mit ihr verwachsen ist, durch eine wenn auch noch so dünne Schichte mit dem flüssigen Inhalt der vorderen Augenkammer (Fig. 495 \*) in Verbindung steht.

Die Meinung, dass die Iris in einer frontalen Ebene vor der Linse schwebe, die auf Petit's Autorität (seit 1728) allein herrschend geworden war, darf als beseitigt angesehen werden, nachdem schon die älteren Aerzte und Ophthalmologu das Richtige gefunden und Cramer (Het accommodatievermogen der oogen. Haarlem 1853, p. 61) deren Argumente aufs Neue bestätigt und befestigt hat. Danit fällt auch die Vorstellung von der Form der Augenkammern, die den schematischen Augendurchschnitten bis auf die neuere Zeit zu Grunde lag und der zufolge die Pupille als Communicationsöffnung angesehen wurde zwischen der w deren und einer hinteren Augenkammer, die nach vorn von der Iris, nach hinten von den Ciliarfortsätzen, der Zonula und der Linse begrenzt sein sollte. Wen eine hintere Augenkammer existirt, so ist sie, wie oben angegeben, ringförmig und auf einen engen Raum längs dem Rande der Linse beschränkt. sich in den Augendurchschnitten von Helmholtz und Arlt, die Beide unter sich nur insoweit verschieden sind, als die Iris bei Arlt nur mit dem Pupillarrande, bei Helmholtz in grösserer Ausdehnung auf der Linse liegt. Doch wird selbst in diesem Sinne die hintere Augenkammer nicht allgemein anerkannt und von Cramer. v. Reeken, Rouget (Gaz. méd. 1855, Nro. 50) und Henke be-Sie sind der Meinung, dass der äussere Umfang der hinteren Fläche der Iris ebenso auf den Ciliarfortsätzen (und der Zonula), wie der innere Umfang auf der Linse ruhe. Dazu wird verlangt, dass die Spitzen der Ciliarfortsätze mit der Zonula und der Vorderfläche der Linse in einer Ebene liegen und dieser Forderung könnte in zweierlei Weisen entsprochen werden. Entweder so, dass, wie Cramer meint, die Ciliarfortsätze bis zu den Spitzen und mit denselben in Furchen der Zonula eingesenkt wären, oder, nach Henke's Ansicht, dadurch, das die Spitzen der Ciliarfortsätze bis an oder selbst über den Linsenrand reichten und die Iris von der Berührung mit der Zonula ganz ausschlössen. v. Beeken, welcher die Spitzen der Ciliarfortsätze frei gegen die Augenaxe gerichtet was ausserhalb des Linsenrandes enden sieht, begeht darum auch die Incompuenz, im Texte Cramer zuzustimmen, während seine Abbildung einen im Durchschnitte dreieckigen leeren Raum zwischen der Iris, der Zonula und der Spitze eines Ciliarfortsatzes darstellt. Als Beweise für die Existenz einer histere Kammer in dem Sinne von Helmholtz und Arlt führt der Letztere die von ihm gemachte Beobachtung an, dass die zwischen Ciliar- und Pupillarrand gelegene Partie der Iris schwach erzittert in dem Momente, wo man nach einer rasches Bewegung plötzlich still hält, und dass die Iris blasenartig vor die Cornes gedrängt wird, wenn an der Peripherie der Cornes eine twa 1" langer Einstich gebrucht und durch Drahme der Mosses beim "Anzeich eine der Line in der Beinstelle gebrucht und durch Drahme der Mosses beim "Anzeich eine der Beinstelle gebrucht und durch Drahme der Mosses beim "Anzeich eine der Beinstelle gebrucht und der Beinstelle gebrucht gebrucht und der Beinstelle gebrucht und der Beinstelle gebrucht geb macht und durch Drehung des Messers beim Zurückziehen schneller Abflus des Kammerwassers bewirkt wird.

Mit dem äusseren oder Ciliarrande ist die Iris an der freien, gegen die Augenaxe gerichteten Fläche des Ciliarkörpers und an der inneren Fläche der Cornea befestigt, mit einem um so überwiegenderen Theil an der ersteren, je reicher der M. ciliaris an ringförmigen Fasern ist und je mehrer demgemäss gegen die Augenaxe vorspringt (vgl. Fig. 492 und 497). Gegen

über den letzteren die Sub-

stanz der Iris sich in ein zartes Fasernetz auflöst, welches das Pigment der Ciliarfortsätze durchschimmern lässt. Der Ciliarrand der Iris erhält dadurch, wenn man sie anspannt und von der Cornea abwārts zieht, ein gezahntes oder kammförmiges Ansehen (Fig. 496), das ihm den Namen eines Lig. pectinatum iridis eingetragen hat. Auf die stärkeren und oberflächlichen Balken, die sich hakenförmig gegen die Cornea aufwärts krümmen, um sich an deren untere Fläche anzulegen, setzt sich an braunen

igsrand lockert sich das Gewebe der Iris; compacte Bälkchen entsprechend den Zwischenräumen der Ciliarfortsätze, während

Fig. 496.



sale Schnitte getrenntes Segment der ittleren Augenhaut, von innen, die Iris zegezogen und theilweise von der Cort. Pe Proc. ciliaris, mit der Iris umgebogen.

auch diese Bälkchen dünn ind gehen in das feine Bindegewebsnetz (Fig. 497 \*) über, des-(S. 633) als innerster Lage der umgewandelten Basalmembran

Fig. 497.



ı iridis, Meridionalschnitt. C Innerer Theil Cornea. I Iris. Sr Sinus venosus.

yandelten Basalmembran gedachte. Die Bündel desselben haben einen Durchmesser von 0,01 bis 0,02 Mm., sie sind ähnlich den Bindegewebsbündeln der Hirnbasis von feinen elastischen Fasern durchzogen und umsponnen und von Endothelzellen umhüllt (Schwalbe), weshalb sie in Essigsäure nur wenig quellen und eine bauschige Beschaffen-

heit annehmen 1).

Augen das eigenthümliche

Pigment der Iris eine kür-

zere oder längere Strecke

Zuletzt werden

weit fort.

1) Unter dem Lig. pectinaceht Hueck (Die Bewegung der Krystalllinse. Lpz. 1841, S. 71) lediglich die Iris in Farbe und Gewebe ähnlichen, mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Fortnbran, derentwegen der Auhettungsrand derselben gezähnelt erscheint. Iwaett (Archiv für Ophthalm. Bd. V. Abth. 1, S. 17, 1869) rügen die Uebertragung

Heiberg (Nordiskt medicinskt arkif 1869. Hft. 2. Nr. 7) sagt von den Maschen des Lig. pectinatum, dass die oberflächlichen in meridionaler, die tiefere in äquatorialer Richtung gestreckt seien und nimmt an, dass durch die Wirtung Eig. 498 des Ciliarmuskels auch die tie-

Fig. 498.

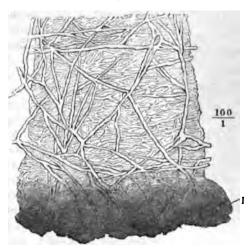

Innere Fläche des Randes der Cornea mit dem Lig. pectinat. iridis. I Ciliarrand der Iris.

feren Maschen im meridiomie Durchmesser verlängert werden, so dass ihr längster Durchmes ser sich senkrecht zum Sinm venosus corneae stelle.

Die stärkeren farbigen Irisfortsätze sind an ihre der Augenkammer sugewandten Fläche mit einem Enthelium bekleidet, welche mit dem inneren Epithelium der Cornea zusammenhingt und aus denselben kleinen platten Zellen besteht, Nach Iwanoff und Rollettspannt sich das Epithelium brückenförmig über die Zwischenräume der Balken, um die Lücken des Lig. pectinat. gegen die Augenkammer abzuschliessen. Schwalbe be-

streitet dies und es spricht dagegen auch die Leichtigkeit, mit welcher gefürbte, in die Augenkammer injicirte Flüssigkeiten bis in den Sinus venom durchfiltriren (Leber 1). Zwischen den Bälkchen des Lig. pectinatum finden sich hier und da kleine kuglige Zellen (Fig. 494) vom Ansehen und ohne Zweifel auch von der Bedeutung farbloser Blut- oder Wanderzellen.

Grössere, zum Theil mit Fortsätzen versehene Zellen, von welchen Iwanoff und Rollett die Räume des Lig. pectinat. erfüllt sahen, werden von Schwalbe für Zellen des Endothelbelegs der Bälkehen erklärt, die sich besonders nach Macration in Müller'scher Flüssigkeit leicht ablösen; doch lässt er es zweifelhaft, d nicht sternförmige Zellen, als Anlagen neuer Bälkchen, zwischen den alten sich ausspannen.

des von Hueck geschaffenen Namens auf das feine, die Iris und Cornea verbindende Birde gewebsnetz. Sie wollen ihn auf die Irisfortsätze beschränkt wissen und bezeichnen die farbleet Bälkehen als Balken oder Balkennetz des Fontana'schen Raumes, worunter sie den von lockerem Gewebe erfüllten Raum zwischen dem Hueck'schen Lig. pectinatum und er Insertion des M. ciliaris an den Hornhautfalz verstehen, einen Raum, welchen Fontasa aus dem Ochsenauge irrthümlich als Canal beschrieben hatte. Ich halte mit Schwalbe (Archiv für mikroskop. Anat. VI, 272. 1870) eine Trennung der stärkeren farbigen und der feineren farblosen Bälkehen für unnöthig, ja für unthunlich, da, beim Menschen wenig stens, die als Irisfortsätze anzusprechenden Balken auf dem Wege zur Cornea in die Balkchen des Bindegewebsnetzes übergehen und auch seitlich mit solchen zusammenhägen. Eine andere Frage ist, ob unter dem Lig. pectinatum nur eine oberflächliche, die Auger kammer begrenzende Schichte oder auch das Gewebe des sogenannten Fontana'schen Basmes zu begreifen sei? Ich würde, wie Schwalbe, der letzteren Alternative den Vorze geben, weil ja die tieferen Schichten, wie die oberflächliche, ihre Entstehung einer Auflerkerung des Irisgewebes verdanken. Freilich werden dadurch Lig. pectinatum und Ciliarrad der Iris synonym. 1) Arch. für Ophthalm. Bd. XIX, Abth. 2, S. 124 (1873).

Den Pupillarrand der Iris zeigt eine mässige Vergrösserung sehr fein usgebogen (Fig. 499). Die Ausbiegungen entsprechen feinen Fältchen, welche über die innere Zone der hinteren Fläche der Membran in radiärer Richtung verlaufen, indess die äussere Zone in gröbere concentrische Falten zelegt ist (Fig. 500).

Fig. 499.



Fig. 500.



is, Fig. 499 vordere, Fig. 500 hintere Fläche. \* Grenze der äusseren und inneren Zone.

Die Mächtigkeit der Iris wechselt an verschiedenen Stellen zwischen ,2 und 0,4 Mm. Am bedeutendsten ist sie im äusseren Theile der inneren one und fällt von da an gegen den Pupillarrand rasch ab; die äussere Zone immt in der Regel vom äusseren gegen den inneren Rand an Stärke zu, ft aber ist die Iris an der Grenze der beiden Zonen am dünnsten und dann rhebt sich die innere Zone an der Vorderfläche der Iris wie ein niederer Vulst über das Niveau der äusseren.

Durch eine einfache Operation lässt sich die Iris zunächst in zwei Häute schichten. rennen, eine vordere, die man Iris im engeren Sinne nennen kann 1), und ine hintere, die Pigmentlage oder Pigmentlamelle?) (Fig. 492, 501, 04 Lp), die sich im frischen Zustande nur unvollständig, nach einiger faceration aber leicht in grösseren Lappen ablösen lässt. Die Schwantungen der Mächtigkeit beziehen sich auf die eigentliche Iris und berühren ie Pigmentlage nicht, die ziemlich gleichmässig 0,008 Mm. stark ist. Am upillarrande wird die eigentliche Iris um etwa 0,1 Mm. von der Pigmentage überragt, so dass in Wahrheit die letztere den freien Rand der Mempran bildet (Fig. 500).

<sup>1)</sup> Faserlage der Iris Kölliker. 2) Uvea, Traubenhaut.

. Eigentl.

Die Farbe der Iris oder des sogenannten Augensterns wird durch die Bekanntlich werden die Augen in zwei Grupvordere Schichte bestimmt. pen, braune und blaue, sortirt, die im Allgemeinen den beiden Arten des Teints, dem brünetten und blonden, entsprechen. Die braunen Augen erscheinen in manchen Nüancen vom Gelben bis tief Schwarzbraunen; zu den blauen Augen gehören ins Graue und Grüne schillernde Spielarten und dasselbe Auge kann, je nach körperlicher Stimmung und Beleuchtung, wischen Blau und Grau variiren. Auch Uebergänge zwischen beiden Classen kommen vor, nicht nur in dem seltenen Fall, dass von den beiden Augen Eines Individuums das eine blau, das andere braun ist, oder dass die Iris Eines Auges zur Hälfte der einen, zur Hälfte der anderen Classe angehört. Selbst fleckweise können beide Farben sich in eine Iris theilen und verwaschen ineinander fliessen. Man sieht dies häufig bei Kindern, wenn die blanen Augen, die sie mit zur Welt gebracht, sich zu braunen umzugestalten beginnen. Alle diese Erscheinungen erklären sich leicht aus den Ursachen, welche der verschiedenen Färbung zu Grunde liegen.

Die blaue Iris ist die pigmentlose, ihre Farbe ist, gleich der des Tapetum verschiedener Säugethiere, Interferenzfarbe, Wirkung der parallelen Anordnung sehr feiner, an sich farbloser Fäden. Die Farbenntanen degegen, die man unter dem Namen der braunen Augen zusammenfast, rürren von einem Pigment her, das in groben und feinen Körnern, gleichnissig oder gruppenweise, in verschiedener Menge und verschiedener Intentit bald nur in der vorderen Schichte, bald in der ganzen Dicke der kris eigelagert ist. Wo dies Pigment reichlich ist, verhüllt es die eigentliche Structur der Iris; zum Studium der Structur eignet sich deshalb die blaue Iris besser, als die braune.

Gefässiche Sub-

Das Gewebe der Iris ist weich und zerreisslich und die Art seiner Anordnung an der frischen Membran kaum zu ermitteln. Durchschnitte der selben im getrockneten, oder durch Alkohol oder Chromsäure gehärteten Zustande (Fig. 501) zeigen, dass die Blutgefässe, die den Hauptbestandtheil der Iris ausmachen, in einer lockeren schwammigen Substanz (I) zwischen zwei festeren häutigen Schichten (1 und 2) eingeschlossen sind. gefässe, arterielle und venöse Stämmchen, haben in der äusseren Zone der Iris einen meist radiären, geschlängelten und, wenn die Pupille stark erwitert ist, selbst zickzack- oder korkzieherförmig gebogenen Verlauf. Sie liegen, wie der Dickendurchschnitt der Iris (Fig. 501) lehrt, in 2 bis 3 Reihm übereinander; in der Regel theilen sie sich mehrfach gabelförmig unter spitzen Winkeln, geben aber zugleich feinere Seitenzweige ab, die an der vorderen und hinteren membranösen Begrenzung der Iris ein capillares Nets Erst an der Grenze beider Zonen (Fig. 502 \*) gehen stärker Aeste unter rechtem Winkel von den Stämmchen ab und schlagen eine mehr kreisförmige, dem Pupillarrande parallele Richtung ein, wodurch sie chen die Demarcationslinie der äusseren und inneren Zone bilden. In der inneren Zone herrschen zwar, allerdings verfeinert, noch die radiären Gefine vor, welche theils Fortsetzungen der radiären Gefässe der äusseren Zoss sind, theils aus den Kranzgefässen der inneren Zone entspringen; doch setsen sie sich durch quere Anastomosen mit einander in Verbindung, die, je näher

arrande, um so zahlreicher werden und zuletzt ein gleichförmiges rk darstellen.

ämmchen der äusseren Zone haben im blutleeren Zustande einen er von 0,05 bis 0,1 Mm. Von den Gefässen anderer Körpertheile en sie sich hauptsächlich durch die relativ ansehnliche Mächtige eigenthümliche Textur der Adventitia (Fig. 501, 503). Diese t für sich allein bedeutend stärker als die übrigen Schichten der

Fig. 501. Fig. 502.



nschnitt der Iris, parallel rn. I Schwammiges, ge-Gewebe. 1 obere, 2 unembranöse Begrenzung. p Pigmentlamelle.



Gefässe der Iris. \* Grenze der äusseren und inneren Zone.

zusammengenommen, und statt der längs-ovalen Kerne, die r Adventitia enthalten sind, finden sich zwischen den longitudigewebsbündeln derselben und an deren Oberfläche feinkörnige, je gen oder elliptischen Kern dicht umschliessende Zellen, mit schmaern von gleicher Beschaffenheit, welche bald zu zweien an entzten Polen, bald nach mehreren Seiten abgehen, einfach oder gere oder kürzere Strecken durchziehen und häufig mit den Fortachbarter Zellen anastomosiren (Fig. 503). Das spärliche Gehen den Gefässen besteht theils aus ähnlichen verzweigten Zellen, feinen, den Gefässen parallel, aber isolirt verlaufenden Bindeleln. Zwischen diesen Elementen zerstreut kommen in der brauirner und Klümpchen desselben Pigments vor, welches die vornzungshaut erfüllt. In der Iris des blauen Auges sind durch die lurch die Gefässe als glänzende und verworren vom Ciliar- zum de sich schlängelnde Fasern sichtbar; die Grenze der äusseren 1 Zone sieht aus wie ein Polygon mit schwach gegen den Pupilvexen Seiten. Von der Masse des Pigments der eigentlichen Iris

hängt es ab, ob etwas von dieser Zeichnung und wie viel an braunen Augen wahrgenommen werden kann.

Vordere egreningshaut. Die vordere Begrenzungshaut der Iris 1) (Fig. 501, 503, 1) trägt in den Augen von Kindern, wie von vielen Sängethieren, regelmässig ein einfaches Pflasterepithelium, dessen platte, eckige Zellen denen des inneren Epithelium der Cornea gleichen. Beim erwachsenen Menschen setzt sich zwar, wie erwähnt, das Epithelium der hinteren Basalmembran auf die Balken des Ligpectinatum fort; von der Existenz eines regelmässigen Epithelbelegs der vorderen Irisfläche vermochte ich mich aber nicht zu überzeugen. Der



Dickendurchschmtt der Iris, wie Fig. 501, ohne die Pigmentlamelle. Di Schichten durch Druck umgelegt und möglichst ausgebreitet.

Oberfläche zunächst liegen enge und sehr feine Bindegewebsnetze, dem Maschen von Kernen, Zellen und in braunen Augen von grob- und feiskörnigem Pigment erfüllt sind. Nicht immer ist diese Oberfläche eben; de zeigt sie seichte Gruben, von breiten Leisten getrennt, oft ist sie ranh und sogar flockig. Die feste, von dicht gedrängten Kernen und Zellen darksetzte Substanz kann eine Mächtigkeit von 0,3 Mm. erreichen.

Was das Epithelium der Vorderfläche der Iris betrifft, so stimmen mit meinen Untersuchungen diejenigen von Bruch (Zur Kenntniss des körnigen Pigmest der Wirbelthiere. Zürich 1844, S. 9), Todd-Bowman (a. a. O. III, 21) und F. Merkel (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXXI, 163, 1867) überein, während Brucke, F. Arnold, Luschka (Die Structur der serösen Häute. Tübingen, 1851, S. 49, J. Arnold (Archiv f. path. Anat. u. Phys. XXVII, 366, 1863), Iwanoff und Rollett (a. a. O. S. 38, 49) und Schwalbe (a. a. O. S. 283) das Epithelium is zum Pupillarrande der Iris verfolgt haben wollen. Indess lauten die Beschribungen sehr verschieden. Brucke enthält sich einer genaueren Schilderung;

<sup>1)</sup> Lamella iridis anterior Zinn. Membrana Zinnii oder Wasserhaut der Iris Arreld.

nold der Aeltere sagt, das Epithelium werde durch lichte, unregelmässig ormte Plättchen gebildet; Luschka sieht eckige und rundliche, häufig kern-Plättchen in mehreren Lagen übereinander; Arnold der Jüngere bezeichdas Epithelium als ein einschichtiges, aus dachziegelförmig übereinander geerten, kernhaltigen Plättchen bestehendes; einschichtig nennen auch die neue-1 Beobachter das Epithelium, bestreiten aber die dachziegelförmige Lagerung. h Iwanoff und Rollet sind die Zellen granulirt, kleiner, als die der Cornea, der regelmässig sechsseitig und minder glatt und scharf von einander abge-azt; nach Schwalbe sind es äusserst zarte, glashelle Plättchen. Kölliker nt, sich in den meisten Fällen von der Gegenwart des Epithels überzeugt zu en, giebt aber zu, dass es beim Erwachsenen durchaus nicht immer schön und lich sei und dass die Zellen nicht sehr dicht stehen. Der Anschein eines dergen Epithels kann leicht dadurch entstehen, dass hier und da die in dem rgewebe eingeschlossenen Zellen und Kerne über die freie Oberfläche hervor-

Die hintere Begrenzungshaut lässt sich leicht, wenn auch nicht ganz 3. Hintere lich, von der lockeren Mittelschichte der Iris trennen. Sie zeigt sich im zungshaut. chschnitt hell (Fig. 501, 2), in der Flächenansicht fein radiär gestreift g. 503, 2) und in Fasern zerlegbar. Den Charakter dieser Fasern näher ergründen, ist schwierig, wegen der Masse von Pigmentkörnern, die an Begrenzungshaut haften, auch wenn man die Pigmentlamelle vollstänabgestreift zu haben glaubt. Die Pigmentkörner bedecken nicht nur hintere Fläche der Membran, sondern liegen auch reihenweise zwischen Fasern, indess an der vorderen Fläche der letzteren in braunen Augen der eigentlichen Iris eigene Pigment sich reichlich ansammelt. Doch ht Essigsäure trotz des Pigments hier und da stäbchenförmige Kerne 0,018 Mm. Länge sichtbar (Fig. 503 \*); nach Ablösung des Pigments, che durch Einlegen der Präparate in Müller'sche Flüssigkeit und Abseln erreicht werden kann, lassen sich diese, für glatte Muskeln charakstischen Kerne mittelst Hämatoxylinfärbung mühelos darstellen und zuch nimmt die Grundsubstanz einen eigenthümlich graugrünen Ton an, sie dem entschieden musculösen Sphincter ähnlich und es möglich macht, von dem Bindegewebe des Stroma zu unterscheiden (Merkel). Aus der rupften Membran ragen zuweilen feine Spitzen hervor (\*\*) und in allerzs seltenen Fällen gelingt es, lange spindelförmige Zellen vom Ansehen musculösen Faserzellen zu isoliren. Auch die chemischen Reactionen hinteren Begrenzungsmembran stimmen mit denen des Muskelgewebes rein; sie erblasst in Essigsäure, so wie in Kalilösung, zum Beweis, dass nicht zu den elastischen oder Basalmembranen zu zählen sei; vom Binewebe unterscheiden sich die Fasern derselben dadurch, dass ihre Grenan Durchschnitten der gekochten Iris sichtbar bleiben. Die Membran tzt an solchen Durchschnitten eine Mächtigkeit von 0,006 bis 0,01 Mm. h allem diesem darf man in der gleichmässig und lückenlos, wenn auch lünner Lage vom Ciliar - zum Pupillarrande sich erstreckenden Faserchte den Muskel, Dilatator pupillae, erkennen, dessen Contraction die ille erweitert. Den Abschluss desselben gegen den Ciliarkörper bildet h Merkel eine kreisförmige Faserlage, in welcher die aus dem radiären lauf umbiegenden, feineren und stärkeren Bündel sich mannigfaltig verhten und so stellenweise einen kleinen Vorsprung in das Stroma der Iris Nach innen verharren die oberflächlichsten Muskelfasern in ugen.

ihrem starren, gestreckten Verlauf bis dicht an den Pupillarrand der die tiefer liegenden dagegen gehen, zuweilen netzförmig anastomosiren den ringförmigen Verlauf des Sphincter über und verschwinden in demse

Wahrscheinlich hat Bruch (a. a. O. S. 7) die hintere Begrenzungsschicht Iris gesehen und sich dadurch zu der Annahme verleiten lassen, dass die 1 membran der Choroidea sich über die Processus ciliares auf die hintere Fläch Iris fortsetze. Einer ähnlichen Ansicht huldigt Grünhagen. Auf Grund pl logischer Versuche und Erwägungen, deren Würdigung den Physiologen überl bleiben muss, hatte er die Erweiterung der Pupille aus einer allgemeinen traction der Gefässe der Iris abgeleitet und sich von der Entbehrlichkeit eine nen pupillen-erweiternden Muskels überzeugt. So erwuchs ihm die Aufgabe, die culöse Natur der hinteren Begrenzungsschichte der Iris zu bekämpfen, welche vo in der 1. Aufl. dieses Handbuchs behauptet und seitdem von F. Merkel (Ztsch rat. Med. 3. R. XXXI, 136; XXXIV, 83. Die Musculatur der menschl. Iris. R. 1873), Kölliker (Gewebelehre, S. 667), Luschka (Anat. des Kopfs, S. 416), v. Hü brenner (Wiener Sitzungsber. LVII, 517) Hulke (Monthly microscop. Jour 236), Wagner (Die Entwickelung der Muskelfaser. Marb. und Lpz., S. 17), D (Archiv für mikroskop. Anat. VI, 89) und Jeropheeff (Stricker's Handb. 8. mittelst der verschiedensten Untersuchungsmethoden bestätigt worden ist. I nen ersten Abhandlungen (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XXVIII, 176; XXXI erklärt Grünhagen die Schichte, die er Henle'sche Begrenzungsschichte für eine gleichmässige, streifenlose Membran ohne Kerne, oder mit nur m aus den benachbarten Schichten abgelösten und an ihr haftenden Kernen einer späteren Publication (Ebendas. XXXVI, 40) leugnet er zwar noch die l giebt aber zu, dass die Membran namentlich nach Behandlung mit erhärt Reagentien, in Fasern zerlegbar sei. An diese Beschreibung schliesst in einer Do Dissertation (Ein Beitrag zur Anat. der Iris. 1869) Hampeln sich an. Die tung der aus der Begrenzungsschichte gewonnenen Fasern lässt Grünhag der erwähnten Abhandlung unberührt, in einer späteren (Archiv für mikr Anat. IX, 286) neigt er dahin, sie dem elastischen Gewebe zuzurechnen. 1 neuesten, durch Merkel's letzte Schrift hervorgerusenen Mittheilung (Eb IX, 726) erkennt Grünhagen endlich die Faserzellen in der dicht unter de mentlamelle der menschlichen Iris gelegenen Schichte an, legt aber Gewich ihre von den gewöhnlichen Muskelfaserzellen abweichende Form. Es darf Wunder nehmen, wenn an einer in Müller'scher Flüssigkeit erhärteten, wässerten, dann in absoluten Alkohol und in Hämatoxylinlösung gebrachten mals ausgewässerten, getrockneten, nochmals mit absolutem Alkohol und Ne behandelten, endlich in Canadabalsam eingekitteten Iris die musculösen Ele bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind.

Grünhagen hat die Entdeckung gemacht, dass in der Iris der Vögel gestreiften radiären Muskelfasern eine Lage von Faserzellen sich findet, die der hinteren Begrenzungshaut der menschlichen Iris vollkommen ähnlich is erblickt auch hierin einen Beweis gegen unsere Deutung dieser Faserzelle doch nicht anzunehmen sei, dass zugleich mit dem gestreiften ein glatter tator existire. Mir scheint diese Annahme nicht so verwerflich, da sie di logie der Sphincteren der Harnblase und des Rectum, des Cremasters und d vator palpebrae und eine von Grünhagen selbst (Archiv f. mikr. Anat. II citirte Beobachtung Cramer's für sich hat, wonach elektrische Reizung de pathischen Nerven der Vogeliris eine Pupillenerweiterung bewirkt, welche sie einer Langsamkeit entwickelt, wie sie nur glatten Muskelfasern eigen ist.

f. sphinter pup. Der Verengerer der Pupille, *M. sphincter Pupillae*<sup>1</sup>) (Fig. 493, ist eine viel stärkere, 0,15 Mm. mächtige, aber auf die innere Zone de beschränkte und daher nur etwa 1 Mm. breite Lage platter, durch

<sup>1)</sup> Sphincter iridis.

Bindegewebszüge abgetheilter Muskelbündel, welche unmittelbar auf der radiären Muskelschichte ruhen.



Dickendurchschnitt der inneren Zone der Iris. Lp Pigmentlamelle. Sp Sphincter pupillae.

Die Nervenstämmchen, welche zahlreich aus dem Corpus ciliare in die Nerven. Iris eintreten, verbinden sich zunächst in einwärts convexen Bogen. der convexen, wie aus der concaven Seite dieser Bogen treten feinere Aeste aus, die ihre meist dunkelrandigen Fasern in unregelmässigen Plexus gegeneinander austauschen. Die Endigungsweise der Fasern ist nicht bekannt

Die Pigmentlamelle der Iris (Fig. 493, 501, 504 Lp) ist in ihrer tief-d. Pigment lamelle. sten, d. h. der hinteren Begrenzungshaut der eigentlichen Iris nächsten Schichte zuweilen aus platten, polygonalen Pigmentzellen zusammengesetzt, die den Pigmentzellen der Choroidea ähnlich, aber dichter von Körnchen Häufiger bildet jene Pigmentlage, gleich der des Orbiculus ciliaris, eine zusammenhängende, nur durch die eingestreuten Kerne unterbrochene Membran. Näher der freien Oberfläche sind auch Kerne nicht mehr sichtbar und die Pigmentmoleküle scheinen zu einer gleichförmigen Masse verbunden. Beim Zerzupfen trennen sie sich in Klümpchen von unregelmässiger Gestalt und Grösse; unter der Einwirkung einer concentrirten Kalilauge lösen sie sich einzeln nach einander von der freien Oberfläche ab und an noch so sorgfältig behandelten Dickendurchschnitten der Iris bilden in der Regel die Pigmentmoleküle den Rand des Präparats (Fig. 501). Wenn in anderen Fällen über die Pigmentkörnchen, durch einen schmalen hellen Raum von ihnen geschieden, ein scharfer Contur hinzieht, kann dieser nur die Grenze des Kittes bedeuten, der die Körnchen zusammenhält.

Ich muss mich demnach mit Kölliker (Gewebelehre 5. Aufl. 8. 663) gegen die Existenz einer, die freie Oberfläche des Pigments bekleidenden Membran (Membrana s. Lamina pigmenti C. Krause. Stratum cinereum pigmenti s. membrana Jacobi Arnold. Membr. limitans Pacini) erklären, aber auch in der Deutung des betrefenden Contours von Kölliker abweichen, der ihn als den Ausdruck der vereinten äusseren Zellenwandungen der Pigmentzellen auffasst. Dass die Pigmentzellen an der hinteren Fläche der Iris die hintere Begrenzung dieser Membran bilden, ist, wie Merkel (Die Zonula ciliaris Lpz. 1870, S. 8) bemerkt, am entschiedensten 🖴 solchen Stellen gehärteter Augen nachzuweisen, wo das Pigment der Iris auf der vorderen Fläche der Linsenkapsel liegen geblieben ist. Schabt oder schneidet man solche Stellen ab, so erhält man nur unregelmässige Pigmenthäufchen oder auch ganze Pigmentzellen, ohne Spuren einer Membran, welche doch auch auf der Linse liegen geblieben sein müsste.

- 3. Innere Augenhaut.
- α. Retina, Netzhaut¹).

nnere renhaut. Retina. Die Retina ist im frischen Zustande glatt, weich und hinreichend durch sichtig, um, wenn man das hintere Segment eines äquatorial getheilten Auges von innen betrachtet, das braune Pigment und alle stärkeren Blutgefasse

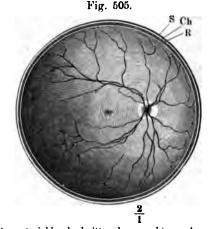

Aequatorialdurchschnitt des rechten Auges, hinteres Segment.  ${\cal S}$  Sclera.  ${\cal C}h$  Choroidea.  ${\cal R}$  Retina.

der Choroidea durchscheinen zu lassen; doch dämpft sie die Farben mit einer schwachgrauen Minder durchsichtig, Trübung. einem kreisförmigen weissen Fleck von 1,5 Mm. Durchmesser ahnlich erscheint (Fig. 505) die Eintrittsstelle des N. opticus, Papilla optica2), von welcher aus die meistens noch bluterfüllten Zweige der Vasa centralia retinae sich verbreiten; eine durchsichtigere Stelle, die sich wie ein feines Loch ausnimmt3), aber nur einer Verdünnung der Retina entspricht, die Fovca centralis, findet sich in der Gegend des hinteren Endes der Augenaxe, am

Orte des deutlichsten Sehens; sie hat einen Durchmesser von 0,2 bis 0,4 Mm. und liegt ungefähr im Centrum eines kreisförmigen, jedoch meistens etwas in die Quere verzogenen gelben Flecks, der Macula lutea<sup>4</sup>), deren Grösse individuell verschieden und überall nur approximativ bestimmbar ist, weil sie sich allmälig in die Umgebung verliert. In der Regel ist eine intensiv gefärbte Stelle von 1 bis 1,5 Mm. Durchmesser von einem schwächer gefärbten Hof umgeben. Der directe Abstand zwischen der Macula lutea und dem Centrum der Papille beträgt nach Landolt's Messungen<sup>3</sup>) in normalen Augen 3,915 Mm. in der Breite, 0,785 Mm. in der Höhe; sie ist grösser bei Hypermetropen, kleiner bei Myopen.

Auch im lebenden Auge zeichnen sich, wenn man dasselbe mittelst des Augenspiegels betrachtet, nur die Papilla optica durch ihre weisse, die Blutgefässe der Retina durch ihre rothe Farbe aus; im Uebrigen wird die Farbe des Augengrundes durch die Choroidea und deren Pigment bestimmt.

Bald nach dem Tode fängt die Retina an sich zu trüben, und während der Bulbus einsinkt, legt sie sich in Falten, von welchen die zuerst entstehenden regelmässig parallel und dicht nebeneinander in gerader und transversaler Richtung von der Papilla optica zur Fovea centralis verlaufen<sup>6</sup>).

Tunica nervea oculi. T. amphiblestroides.
 Papilla s. colliculus n. optici.
 Deher der Name Foramen centrale (Soemmerringii).
 Limbus luteus foraminis ovalis.
 Mel. Centralbl. 1871. Nr. 45.
 Plica centralis der älteren Anatomen.

Wenn die Retina schon im frischen Zustande durch die geringfügigste ewalt zerreisst, so wird sie bei beginnender Fäulniss geradezu zerfliesslich. on dem Glaskörper wird sie durch eine structurlose Membran geschieden, elche, wenn man beide Gebilde künstlich von einander trennt, zufällig bald em einen, bald dem anderen folgt.

Die Mächtigkeit der Retina beträgt an der Papilla optica 0,3 bis 0,4 Mm., e nimmt von da an gegen die Ora serrata zuerst rasch, dann allmälig ab. wei Millimeter vom Rande der Papilla optica ist sie bereits unter 0,2 Mm. esunken und vermindert sich im weiteren Verlauf auf 0,1 Mm.; doch nimmt ters in der Nähe der Ora serrata die Mächtigkeit der Retina plötzlich ieder zu in Folge einer eigenthümlichen Cavernenbildung, deren Beschrei-



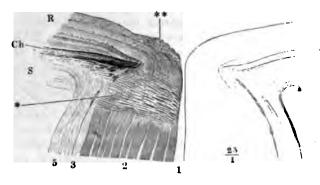

Meridionaler Durchschnitt der Eintrittsstelle des N. opticus. 1 Canal der Vasa centralia. 2 Nervenbündel. 3 Inneres, 5 äusseres Neurilem. S Sclera. Ch Choroidea. R Retina. \* Die Stelle, an welcher die Opticusfasern ihre stark lichtbrechende Eigenschaft verlieren. \*\* Querschnitte von Nervenbündeln.

ng später folgt. Die Fovea centralis bedingt eine Unregelmässigkeit in r sonst nach allen Seiten gleichmässig fortschreitenden Verdünnung der tina.

An der Eintrittsstelle des N. opticus besteht die Retina nur aus den Papilla opt. ervenbundeln, welche, nachdem sie die äusseren Augenhäute durchsetzt ben, sämmtlich unter fast rechtem Winkel umbiegen (Fig. 506), um an r Aussenfläche des Glaskörpers und gedeckt von der eben erwähnten strucxlosen Membran strahlenförmig in ziemlich genau meridionalen Richtunen zur Ora serrata zu verlaufen. Die Nervenfasern verlieren, wie schon ther angegeben wurde, beim Eintritt in den Bulbus ihre dunklen Contuen und die übrigen an die Anweschheit des Nervenmarks gebundenen Doch werden sie in verdünnter Chromsäure varicös, entigenschaften. zhiedener, wenn die Retina in nicht ganz frischem Zustande zur Aufbeahrung gelangte. Es zeigen sich breitere, etwas platte Fasern mit spärchen, spindelförmigen Anschwellungen und feinere mit zahlreichen kuggen Varicositäten. Der Durchmesser der ersteren beträgt bis 0,004 Mm., er feineren 0,0015 Mm. und weniger. Den Nervenbündeln folgend verreiten sich Art. und Vena centralis retinae in der Ebene dieser Membran; die

Hauptäste der genannten Gefässe liegen dicht unter der inneren Oberläche der Papilla optica und vermehren die Wölbung derselben, die demach im lebenden Auge bedeutender sein muss, als sie sich an Durchschnitten des erhärteten Organs darstellt. Ein im erwachsenen Körper obliterirter Ast, die Art. capsularis, tritt in der Fortsetzung der Richtung des Stammes in den Glaskörper; ein Stumpf derselben ragt zuweilen, nach der Entfernung des Glaskörpers, in Gestalt eines kurzen fadenförmigen Fortsatzes aus der Papilla optica hervor.

Die Form der Papilla optica ist verschieden, je nach dem Verhalten der Schichten, welche an der Aussenseite der Nervenfaserausbreitung hinzukon. men, um die Retina zu constituiren. In dem einen Fall schärfen sich dies Schichten gegen den Rand des Foramen opticum der Choroidea zu, im anderen erreichen sie dasselbe unverjüngt; danach fallen die Nervenfasern entweder schon gleich nach dem Durchtritt durch die Choroidea auseinander oder sie werden noch eine Strecke weit, entsprechend der Mächtigkeit der äusseren Retinaschichten, zusammengehalten. Im ersten Fall bildet die Pr pilla optica einen flachen, im anderen einen mehr gewölbten Hügel. In beiden Fällen erzeugt die Divergenz der Fasern auf der Höhe der Papille eine kraterförmige Vertiefung; doch ist bei stark gewölbter Papille, wo die in der Axe des Nerven gelegenen Bündel weit aufsteigen müssen, bevor in zur Umbeugung gelangen, die Grube eng und seicht, während sie bei facher Papille weiter wird und mit ihrer Spitze tief, bis gegen das Nivon der Choroidea eindringt. Die Grube liegt nicht immer in der Mitte der Papille, sondern mehr gegen die Seite der Macula lutea, während die Gefässstämme an der entgegengesetzten Seite der Grube heraufsteigen; auch dringen die äusseren Retinaschichten öfters auf der Seite der Macula luta weiter gegen den Rand des Foramen opt. der Choroidea vor, als auf der aderen Seite. In ähnlicher Weise wechselt die Anordnung der Vasa centralia: manchmal gehen ihre Hauptüste sämmtlich in der Mitte der Papille bis zur Oberfläche, in anderen Fällen dringen sie früher seitwärts in die Nervamasse ein (II. Müller1). In allen Fällen ist der Wall, der die Grube ungiebt, an der lateralen, der Macula lutea zugewandten Seite höher, als in übrigen Umfange.

Jenseits der Papille wird die Retina zu einem sehr complicirten Gebilde durch die verschiedenartigen, an Dickendurchschnitten mikroskopisch unterscheidbaren Schichten, welche sich zwischen das Pigment der Choroidea und die Ausbreitung der Nervenfasern einschieben. Wir sondern sie sunächt in zwei Abtheilungen, in die auch feine Dickendurchschnitte der Retina leicht von selbst zu zerfallen pflegen, eine äussere, von specifischem, der Retina eigenthümlichem Charakter, von der sich also annehmen lässt, das sie eine besondere Beziehung zu dem specifischen Reize des Gesichtssinss habe, und eine innere, deren Elemente den in allen Theilen des centrales Nervensystems verbreiteten Elementen gleichen. Ich werde von diesen beiden Abtheilungen die äussere, wegen ihrer mosaikähnlichen Zusammersetzung, als die musivische, die innere als die eigentlich nervöse Schichte der Retina bezeichnen, ohne damit den Antheil nervöser Elemente

<sup>1)</sup> Archiv für Ophthalmologie. Bd. IV. Abth. 2, S. 3. 1858.

ler Zusammensetzung der musivischen Schichte leugnen zu wollen. Zwin beiden tritt bei den Säugethieren zuweilen, ohne dass eine Species
eine Region des Auges bevorzugt schiene, beim Menschen häufig und
centralen Theil der Retina des letzteren regelmässig eine Zwischenchte hinzu, aus Fasern bestehend, welche die musivische Schichte mit
nervösen verbinden. Die Zwischenschichte, die ich äussere Faser-

Fig. 507.



Fig. 508.



Zu Fig. 507.

kendurchschnitt einer in Alkohol gehärteten Retina ungefähr in der Mitte zwischen silla n. opt. und Ora serrata. In diesen und in allen folgenden Figuren bedeutet: Stäbchenschichte. Le Membrana limitans ext. g Körnerschichte. f Aeussere Fasersichte. gre Aeussere granulirte Schichte. gle Aeussere gangliöse Schichte. gri nnere granulirte Schichte. gli Innere gangliöse Schichte. n Nervensaserschichte.

Zu Fig. 508.

ckendurchschnitt der in Alkohol erhärteten Retina des Kalbs, aus dem hinteren Theil des Auges.

ichte nennen werde, ist nur an Dickendurchschnitten der erhärteten na nachweisbar. Die Fasern verlaufen in der thierischen und im perischen Theil der menschlichen Retina radiär, d. h. durch die Dicke der na (Fig. 507); in der Macula lutea und eine grössere oder geringere cke weit im Umfange derselben haben sie einen flächenhaften Verlauf. musivische und äussere Faserschichte sind absolut gefässlos; die nervöse wiewohl nicht durchgängig gleich gefässreich, doch in keinem Theil sohne Gefässe. Die musivische Schichte zerfällt in zwei deutlich gedene Lagen, eine äussere Lage im Wesentlichen stabförmiger, senkrecht in die Fläche der Retina gestellter Körper, und eine innere Lage, deren ptbestandtheil eigenthümliche, stark lichtbrechende, vielfach übereinander hichtete Kügelchen bilden. Jene Lage (b) nennt man die Stäbchen-

schichte 1), diese (g2) werde ich schlechthin Körnerschichte nennen; zwischen beiden liegt eine dünne Membran (Le), die Membrana limitans externa M. Schultze<sup>3</sup>). Die eigentlich nervöse Schichte ist darin den Randwälsten des Gross- und Kleinhirns ähnlich, dass die Ausbreitung der Nervenfasern. die der weissen Substanz der Centralorgane entspricht, von einer Lage grauer oder Gangliensubstanz überzogen wird. Die weisse Substanz liegt an der inneren Fläche der grauen. Die letztere aber zerfällt in vier Schich. ten dadurch, dass zweimal eine fein granulirte Substanz, wie sie an der Peripherie der Gross- und Kleinhirnwindungen vorkommt, mit den der Ganglienmasse eigenthümlichen Kernen und Zellen alternirt. Den wesentlichen und beständigen Theil der äussersten, also der Körnerschichte nächsten Schichte bildet eine dunne Lage granulirter Substanz; ich nenne sie deshalb äussere granulirte Schichte 1) (gre); ihr folgt eine Schichte von Kernen oder von Zellen, die den Kern eng umschliessen, äussere gangliose Schichte<sup>5</sup>) (gle); an diese schliesst sich eine mächtigere Lage granuliter Substanz, die innere granulirte Schichte 6) (gri), dann eine Lage grüserer Ganglienzellen, innere gangliöse Schichte 7) (gli). Auf der letzteren ruht die Ausbreitung des N. opticus oder die Nervenfaserschichte (n) und mit dieser bleibt unter Umständen, zuweilen nur stellenweise, die bereits erwähnte, structurlose Membran in Zusammenhang, welche Glakörper und Retina gegen einander abgrenzt. Die Umstände, von wekha es abhängt, ob diese Membran an der Substanz des Glaskörpers oder der Retina haftet, liegen zum Theil in jenem, zum Theil in dieser. ganz frischen oder im künstlich erhärteten Zustande hat der Glaskorper eine hinreichende Consistenz, um im Ganzen von der Retina abgelöst werden zu können, und dann kann er die Grenzmembran mit sich nehmen. Weas einmal die Verflüssigung desselben, die bald nach dem Tode beginnt, bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten ist, so bleibt beim Oeffnen des Bubus ein Rest des Glaskörpers und die Grenzmembran mit der Retina in Verbindung. Dasselbe ereignet sich aber auch zuweilen am frischen Auge, wenn die Fasern, welche, wie später beschrieben werden wird, in radiam Richtung zwischen den Bündeln der Nervenfaserschichte hindurchtreten, zahlreich und mit der Grenzhaut verwachsen sind. Constant findet dies an der vorderen Grenze der Retina statt, und so konnte es geschehen, dam man die Membran, die zuerst als Umhüllungshaut des Glaskörpers aufgefasst wurde, nunmehr als innersten Ueberzug der Retina zu beschreiben pflegt. In ersterer Eigenschaft hat sie den Namen Glashaut, Membrass hyalvidea, in letzterer den Namen Membrana limitans interna erhalten. Un

<sup>1)</sup> Stratum bacillorum s. cylindrorum. Jacob'sche Haut. Wärzchenschichte Valestin. 2) Aeussere oder Aussenkörnerschichte H. Müller. 3) Observationes de reisse structura penitiore. Benn 1859. 4) Zwischenkörnerschichte H. Müller. 5) Innere Kenerschichte H. Müller; dieser Autor fasst seine beiden Körnerschichten nebst der wichten sogenannten Zwischenkörnerschichte unter dem Namen "Körnerschichte" rusamme, synonym mit Pacini's Schichte der Nervenkerne (Nuclei nervosi) und dem Stratus genulosum Todd-Bowmann. 6) Granulirte Schichte H. Müller. Schichte der grass Fasern Pacini. 7) Ganglien- oder Nervenzellenschichte Pacini. Die granulirte Schichte H. Müller's vereinigt Kölliker mit der Ganglienzellenschichte als "Lage grauer Hinsubstanz."

iese ihre doppelte Natur zu bezeichnen und sie von der M. limitans ext. zu nterscheiden, werde ich sie als Membrana limitans hyaloidea aufführen 1). ch stelle in folgender Tabelle die Schichten der Retina noch einmal überichtlich zusammen.

| BITTMOAT |                                               |                                                  | (1. Stäbchenschichte (b).                 |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
|          | Musivische Schichte                           | ·                                                | $\{2.\ {f Aeussere\ Limitans\ } (Le).$    |  |  |  |
|          | Ì                                             |                                                  | 3. Körnerschichte $(g)$ .                 |  |  |  |
|          | Acussere Faserschie                           | bte                                              | 4, Aeussere Faserschichte (f).            |  |  |  |
|          | Nervöse Schichte                              | 1                                                | 5. Aeussere granulirte Schichte $(gre)$ . |  |  |  |
|          |                                               | Graue Substanz                                   | 6. Aeussere gangliöse Schichte (gle).     |  |  |  |
|          |                                               |                                                  | 7. Innere granulirte Schichte (gri).      |  |  |  |
|          |                                               |                                                  | 8. Innere gangliöse Schichte (gli).       |  |  |  |
|          |                                               | Weisse Substanz 9. Innere Nervenfaserschichte (* |                                           |  |  |  |
| ļ        | Grenzmembran 10. Limitans hyaloidea ( $Lh$ ). |                                                  |                                           |  |  |  |

Scharf gegen einander abgegrenzt sind unter diesen Schichten nur die ste und dritte durch Vermittelung der zweiten. Die Limitans hyaloidea eht, wie erwähnt, mit der nervösen Schichte durch die aus der letzteren rvordringenden Radialfasern in Verbindung, und zwischen den Untertheilungen der nervösen Schichte verwischen sich die Grenzen dadurch, ss einerseits die granulirte Substanz alle Lücken und Unebenheiten der emente der anderen Schichten ausfüllt, und andererseits die gangliösen

<sup>1)</sup> Eine selbständige Umhüllungshaut des Glaskörpers wurde von den älteren Anaton nicht sowohl demonstrirt, als vorausgesetzt, und mit dem Namen Glashaut, Memma Ayaloidea s. vitrea, belegt. Der Erste, welcher eine glashelle Membran an der freien sche der Retina wirklich nachwies, war Michaelis (N. Acta nat. Curios. Vol. XIX, P. II, 1. 1842); er betrachtet aber bereits diese Membran als integrirenden Bestandtheil, als innere röse Haut der Retina, auf der sie bei der vorsichtigsten Trennung des Glaskörpers gen bleibt, und lässt es unentschieden, ob daneben noch eine Hyaloidea existire oder ht. Auch mir (Allg. Anat. S. 331) blieb die Hyaloidea zweifelhaft; die Membran, lehe, so lange Glaskörper und Retina mit einander in Verbindung stehen, als Umhülgshaut des Glaskörpers erscheint, zog ich ebenfalls zur Retina und beschrieb sie unter n Namen einer Glashaut derselben. Pacini (Nuovi annali delle Scienze naturali di logna. 1845) ertheilte ihr den Namen Membrana limitans, welcher allgemeinen Eingang d, obschon Pacini's Beschreibung nicht ganz der Membran entspricht, die jetzt diesen men führt. Denn seine Limitans liegt an der äusseren Seite der Blutgefässe, die a zwischen ihr und der Hyaloida ausbreiten sollen.

Ich darf übrigens nicht verschweigen, dass, während I.wanoff (Arch. für Ophthalm. XV, Abth. 2, S. 51. 1869), F. Merkel (Die Zonula ciliaris, S. 3) und Lieberkühn riften der marb. naturf. Gesellsch. X, 344. 1872) bezüglich der Identität der Memnae hyaloidea und limitans int. mit mir übereinstimmen, doch auch in jüngster Zeit eine zahl Beobachter wieder für die Selbständigkeit beider Membranen aufgetreten sind, natlich W. Krause (Die Membrana fenestrata der Retina. Lpz. 1868, S. 43), Hulke inthly microscop. Journ. 1869. Novbr. p. 238), Blix (Stockh. medic. arkif. 1869. Nr. 4), hwalbe (De canali Petiti et de Zonula ciliari. Lps. 1868) und Retzius (Nordiskt lic. arkif. Bd. III, Hft. 1, Nr. 2. 1871). Die abweichende Meinung der letztgenannten tomen bezieht sich übrigens, wie sich später zeigen wird, mehr auf die Namen, als auf Thatsachen, denn wenn man den Enden der Radialfasern, die sich über der inneren venfaserschichte ausbreiten, den Namen Limitans ertheilt, so ist allerdings noch eine loidea vorhanden, an die sie sich ansetzen.

Körner und Zellen zerstreut auch in den granulirten Schichten und zwischen den Nervenfasern vorkommen. Auf den Zusammenhang zwischen der mesivischen und nervösen Schichte und dessen stellenweise Vermittelung durch die äussere Faserschichte komme ich bei der Beschreibung der Macula lutea zurück.

Die Mächtigkeit aller einzelnen Schichten genau zu bestimmen, wird schon durch diese Uebergänge, mehr aber noch dadurch erschwert, dass alle Härtungsmethoden, welche die Retina zur Anfertigung von Dickendurdschnitten vorbereiten müssen, die einzelnen Schichten und nicht einmal inmer in gleicher Weise verändern, quellen oder schrumpfen machen. Nur so viel ist gewiss, dass die Abnahme der Mächtigkeit, welche die Retina von der Eintrittsstelle des N. opticus gegen die Ora serrata erfährt, vorsugweise auf Rechnung der inneren Faserschichte kommt, obgleich im Algemeinen auch die übrigen Schichten in gleicher Richtung allmälig dünner werden. Eine Ausnahme macht die Schichte der Nervenzellen, die auser an der Macula lutea überall nur in einfacher, hier und da unterbrochener Lage vorkommen.

Folgende Tæbelle II. Müller's (Zeitschr. für wissenschaftliche Zoologie VIII, 78) drückt in Millimetern die Mächtigkeit der Retinaschichten in verschiedenen, ebenfalls nach Millimetern bestimmten Abständen von der Papilla optica aus und gewährt eine Vorstellung von dem Grade der gegen die Peripherie fortschreitenden Verdünnung.

| Entfernung<br>vom Rand<br>der Pap. opt. | Stäbchen-<br>schichte | Körner-<br>schichte | Aeussere Fa-<br>ser- und gra-<br>nulirte (Zwi-<br>schenkörner-)<br>Schichte | Aeussere<br>gangliöse<br>Schichte | Innere<br>granulirte<br>Schichte | Innere<br>gangliöse<br>Schichte | Nerves-<br>faser-<br>schichte |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 0,5                                     | 0,05                  | 0,045 bis 0,065     | 0,03 bis 4                                                                  | 0,033 bis 0,038                   | 0,036 bis 0,04                   | 0,015                           | 0,2                           |
| 1                                       | _                     | . –                 | <del>-</del>                                                                | _                                 | _                                | _                               | 0,1 bis 0,11                  |
| 2                                       | _                     | 0,036 bis 0,05      |                                                                             | 0,025 bis 0,033                   | _                                | _                               | 0,04 bis 0,0                  |
| 5                                       |                       |                     | _                                                                           | _                                 | _                                | 0,012                           | 0,02 bis <b>0,0</b>           |
| 8                                       | 0,045                 | _                   | _                                                                           | _                                 | -                                | 0,02                            | 5 bis 0,29                    |
| 11                                      | _                     | _                   | 0,023                                                                       | 0,024                             | 0,03 bis 0,035                   |                                 | 0,02                          |
| 14                                      | _                     | 0,08                | 0,02 bis 0,082                                                              | 0,02                              | 0,03                             |                                 |                               |
| 18                                      | $\theta_i \theta 4$   | 0,28                | 0,012 bis 0,016                                                             | 0.016 bis 0,02                    | 0,04 bis 0,045                   |                                 | )45                           |

## 1. Musivische Schichte der Retina.

. Musiv. chichte. Das Charakteristische der musivischen Schichte beruht in ihrer Gesische losigkeit und in der ausserordentlichen Gleichsörmigkeit und der regelmissigen Anordnung ihrer Elemente. Eigenschaften, welche vermuthen lasen, dass in dieser Schichte der Grund der musivischen Construction des Netshautbildes und der Scheinheiten liege, welche man nach physiologischen Ersahrungen statuiren muss, und dass die Elemente derselben entweder selbst

ipfinden oder zwischen dem Lichtreiz und der eigentlichen Nervenvermittelnd eintreten.

Stäbchenschichte hat ihren Namen von den an Zahl vorherrschen- stabchenschichte. andtheilen, genau cylindrischen Stäben, Bacilli, deren Länge idenmit der Mächtigkeit der Schichte (0,04 bis 0,05 Mm.), deren Durchtwa den 30. Theil ihrer Länge beträgt. Zwischen den Stäbchen, stäbchen amter Reihenfolge mit denselben alternirend, steht eine zweite Art zapfen. nenten, die Zapfen, Coni, die sich auf den ersten Blick durch ihren deren Dickendurchmesser und ihr geringeres Lichtbrechungsver-



400

Fig. 509.



der Stäbchenschichte von der äusseren Fläche, us ist in A auf die Endflächen der Stäbchen,

Ausfallen einiger Stäbchen entstandener Lücken ma-3 auf die Endflächen der Zapfen eingestellt. chen (Fig. 509 A). Näher et, zeigen Stäbchen und Zapfen einen im Wesentlichen gleichen Bau. Gebilde zerfallen nämlich durch eine auf die Längsaxe senkrechte

gsfläche in je zwei Abtheilungen, Aussen- und Innenglieder Krause 1), deren Material unter sich verschieden, aber an den entden Abtheilungen der Stäbchen und Zapfen gleichartig ist.

Aussenglied zeichnet sich durch starkes Lichtbrechungsvermögen 510\*). Fig. 511.

centralis.

Zapfen der Retina, aus der Gegend der Fovea

der Retina,

und demnach durch Glanz und dunkle Conturen aus, während das Innenglied aus einer schwach lichtbrechenden, feinkörnigen und fein conturirten Substanz In Carminlösung färbt besteht. sich nur 'das Innenglied, nicht das Aussenglied der Stäbchen und Zapfen (Braun2). Die Substanz der Innenglieder ist sehr klebrig; sie heften sich überall an und ziehen sich, wenn sie durch Druck oder durch Strömungen der Flüssigkeit fortbe-

mögen unterscheiden, so

dass, wenn bei einer Flächenansicht der Retina die hinteren Endflächen der Stäbchen sich im Focus

befinden, die Stellen, wo Zapfen sitzen, den Eindruck kreisrunder, durch

rden, in feine Fäden von unbestimmter Länge aus. Der Durchmeser Glieder ist an den Stäbchen (Fig. 510) nur wenig verschieden bis 0,0018 Mm. das Aussenglied, 0,0018 bis 0,0022 Mm. das Innenrause); die Zwischenräume zwischen den dünneren Aussengliedern

itschr. für rat. Med. 3. R., XI, 175. 1861. 2) Sitzungsberichte der Wiener Aka-II, 15. 1860. 1 W. Krause, a. a. O. Taf. VII, B.

lultze<sup>1</sup>) dieselben unter diesen Umständen dünner, als wenn sie durch llung in Serum isolirt worden waren. Eine der Sonderung in Plättchen sprechende Querstreifung der unversehrten Stäbchen konnte er an den ten Stäbchen der Froschretina verhältnissmässig leicht, an den Stäbchen Menschen nur mittelst der stärksten Vergrösserungen bei Anwendung efer Beleuchtung erkennen<sup>2</sup>); nach den Abständen dieser Querstreifen iessen, würde die ursprüngliche Mächtigkeit der Plättchen etwa 0,0003 Mm. agen.

An Aussengliedern der Stäbchen der Amphibien bemerkt man eine Cannelirung, welche parallel der Axe oder in steiler Spirale verläuft; Furchen dienen zur Aufnahme der Pigmentfortsätze der Choroidea. ultze<sup>3</sup>) behauptet, eine sehr zarte und dichte Längsstreifung auch an Stäbchen der Säugethiere und des Menschen wahrgenommen zu haben führt dieselbe auf eine ähnliche Cannelirung zurück, während Merkel<sup>4</sup>) theils von Faltungen einer die Stäbchen umhüllenden Membran, theils dem Druck ableitet, den die Stäbchen in der künstlich gehärteten und hrumpften Retina aufeinander ausüben.

An den Innengliedern der Stäbchen und Zapfen beobachtete Schultze<sup>5</sup>) Streifung, die aber nicht auf die Oberfläche beschränkt ist, sondern m von ihm sogenannten Fadenapparat angehört, dessen Elemente in oberflächlichen Schichte wesentlich parallel, der Länge nach, in der e vielfach spitzwinklig gekrenzt verlaufen. Sie convergiren gegen die ere Spitze des Innengliedes und enden an derselben dicht zusammengen mit scharfer Grenze; nach innen reichen sie an den Zapfen bis Mitte, an den Stäbchen, an welchen sie minder zahlreich sind, nicht das äussere Drittel des Innengliedes hinaus. Sie lassen sich durch ek isoliren und zeigen sich dabei hier und da verkrümmt oder veren.

Ich habe hier noch einer Reihe von Beobachtungen zu gedenken, welche, bis jetzt zum Abschluss gediehen zu sein, auf eine complicirtere Structur Elemente der Stäbchenschichte deuten. Bevor deren Zusammensetzung aus Gliedern bekannt war, beschrieb Ritter (Arch. für Ophth. Bd. V, Abth. 2, 11. 1859) zunächst vom Frosch einen das Stäbchen durchziehenden Faden, im Grunde des letzteren angeschwollen endigen, andererseits sich in die Körund vielleicht bis in die Nervenfaserschichte fortsetzen sollte. Während ter's Angaben von Manz (Ztschr. für rat. Med. 3. R. X, 301. 1861) für die na des Froschs und der Fische, von Schiess (Ebendas. XVIII, 129. 1863) für das Huhn und die Ziege bestätigt wurden, erklärten Braun (a. a. O.), Krause (Anat. Unters. Hannover 1861, S. 56), Hulke (Lond. ophthalm. reports. Vol. IV, P. 3. p. 243. 1864), Schultze (Arch. für mikr. Anat. II, und Steinlin (Ebendas. IV, 10. 1868) den Ritter'schen Faden für ein zweisftes, wahrscheinlich durch das Reagens, die Chromsäure, erzeugtes Gebilde. sen (Archiv für path. Anat. und Phys. XXXIX, 475. 1867) nahm sich des zer'schen Fadens wieder an, indem er eine demselben ähnliche, wenngleicht ganz mit ihm übereinstimmende Bildung auch an den mit Osmiumsäure beleiten Präparaten zu finden glaubte. Beim Frosch zeigte der optische Queritt der Stäbchen die Querschnitte von drei dicht nebeneinanderliegenden fei-

Archiv für mikroskop. Anat. III, 237. 1867.
 Ebendas. V, 380. 1869.
 Stricker's buch II, 999.
 Archiv für Anat. 1869.
 658.
 Archiv für mikroskop. Anal. 244. 1871.

Innenglied verfolgen lässt, vielleicht auch noch einen Theil des Aussenglieds überzieht, wofür der Umstand zu sprechen scheint, dass (bei Triton) die Spaltung in Plättchen in der äusseren Hälfte beginnt und auf dieselbe oft lange Zeit beschränkt bleibt, bevor sie weiter nach innen vorrückt (Merkel 1). Die Membran ist so vollkommen durchsichtig, dass sie nur an ihren Faltungen zu erkennen ist. Diese nehmen sich in der Profilansicht (Fig. 513)
wie starre, den Zapfen- oder Stäbchenkörper begleitende

Fig. 513\*).

Fasern aus und erscheinen in der Flächenansicht der Membrana limitans ext. als ein Kreis feiner, die Basis der Zapfen und Stäbchen umgebender Pünktchen<sup>2</sup>). Die Substanz, welche die Stübchen und Zapfen in ihrer

Lage erhält und verbindet und die Räume zwischen densel-

hülle.

ben ausfüllt, ist klar und durchsichtig, nur an ihren Wirkungen erkennbar, im frischen Zustande fest, aber dehnbar, zäh und elastisch. Durch Zug und Druck lässt sie sich sostrecken, dass alle Elemente weiter aus einander rücken und doch in Aus dem Dicken- ihrer relativen Lage befestigt bleiben. Lässt der Druck nach, durchschnitt der menschl. Retina; so kehren sie in ihre früheren Stellungen zurück; treibt man ein Stück der ihn weiter, so geht plötzlich ein unregelmässiger Riss durch Membrana limit. die Stäbchenreihen und die Membran trennt sich in zwei ext. (Le) mit dem Lappen, in welchen die Stäbchen sogleich wieder gegenein-Zapfenkorn (g') anderschnurren, um sich in der ursprünglichen Ordnung aufund der ZapfenFinzelne Stücke lassen sich zu Fäden verlängern. zustellen. Einzelne Stücke lassen sich zu Fäden verlängern,

in welchen die Stäbchen, je nach dem Grade der Dehnung,

schief nebeneinander oder auch in eine Reihe hintereinander iegen kommen, so dass sich die ehedem hintere Endfläche des einen der vorderen Endfläche des nächsten zuwendet. Mit dem Tode ändert sich die Consistenz des Bindemittels; es wird zuerst schleimig und nach kürzerer oder längerer Zeit vollkommen flüssig.

Was nun die Vertheilung der beiderlei Elemente der Stäbehenschiehte vertheilung betrifft, so findet zwischen den peripherischen Theilen und dem Centrum der Retina ein Unterschied Statt, der dafür spricht, dass die Zapfen die für die Lichtempfindung wesentlicheren Elemente sind. Die Reihen der End-Anchen der Stäbchen, die in Flächenansichten wie Reihen kleiner, glänzender Perlen aussehen, lassen in regelmässigen Abständen Lücken zur Aufnahme der Zapfen; sie bilden selbst die Brücken, welche jene Lücken scheiden, und die Brücken in ihrer Gesammtheit bilden ein Netzwerk mit kreis-

<sup>1)</sup> Archiv für Anat. 1870, S. 642. Von den Stäbehen und Zapsen des Frosches meint andolt (Archiv für mikroskop. Anat. VII, 81. 1871), dass die membranöse Hülle Innen-Aussenglied gleichmässig überziehe, ja sogar sich zwischen die Plättchen der Aussen-Blieder hinein erstrecke. <sup>2</sup>) Als ein drittes Element der Stäbchenschichte (neben den epfen und Stäbehen) wurden diese scheinbaren Fasern zuerst von W. Krause (Membr. stet. Schultze (a. n. O. V, 394) erkannte ihre Beziehung zu den wesentlichen Elementen der Stäbehenschichte und vermuthete eine Zeitlang in diesen, wie er meinte, auf lie Oberfläche der Stäbehen und Zapfen aufgekitteten Fäserchen die Endigungen des N. ticus gefunden zu haben. Merkel ermittelte den wahren Sachverhalt durch Färbung er Präparate mit Anilin, welches die, die Fältchen verbindende Membran sichtbar macht.

") Nach Merkel, a. a. O. Taf. XIV, Fig. 19.

### Retina.

Die Die Die Fig. 509 A). Der Durchmesser der Lücken des Zeiche, die Breite der Brücken aber ist am grössten zum Theilen der Retina, wo sie denselben und oft noch wie die Lücken und drei bis vier & -nrhalten; sie nimmt vom Rande der Macula lute mar noch einzelne Stäbchen die Zapfen i The second secon 

and hafter and sich aus der Stäbehenschichte heraus und hafter Land imitans ext. Noch öfter fehlt das Aussenglied der Zapi In Internation brechen leicht zwischen Aussen - und In The state of the state of the Received of the ner einen Hohe um die Hälfte geringer ist, als die de

Eman mit der Trennung der Stäbchen- von der Körne

In Immorana imitans ext. giebt sich auf Dickendurchschni Larra un antache, etwas rauhe, übrigens ebene und der äuss mer z Begrazing ier Retina concentrische Linie zwischen den Ei 🎫 🎞 In: Zipien und der äussersten Lage der Körner zu Fiz. 307 Let. Soncentrirte kaustische Kalilösung macht diese Lit

n record description also eine Quellung der Membran. Die le menten zu isoliren, gelingt nicht, doch überragt sie A James arrascantten um Weniges die benachbarten Schichten. Den ansehnlichsten und an der frischen Retii -r -

and in Sec

sentbaren Bestandtheil der Körnerschichte, den man zerneuten und mit Glaskörperflüssigkeit bedeckter sticken ier Membran untersuchen muss, machen kug ----mear ellipsoidische Körper aus, welche durchgi

ner angeren Axe senkrecht auf die Ebene der Re stellt ami. Piese Axe misst 0,006 bis 0,007 Mm., rere has nituater nicht viel mehr, als die Hälfte de

فالما للحلجانية er 👝 ien regien remachbarten Reihen offen bleiben. In der den

-n. Er iem Diekendurchschnitt der Retina sind : missing minimagise and so übereinander geschichtet Litter je aner Beihe die Räume einnehmen, welche um ananier sugewandten spitzen Enden der Kö

armsen ansprenden Lage zeigt jedes Korn eine ebenso bewirkt durch Abwechslung st en welche an die Querstreifung ani have the streifen sieht man bei men sich und von den Polen der Kör wie a service sure reschieden sind; doch kann man, wie murrer Santaga. e nach der Einstellung des Mikroske and die blassen dunkel sehen. The state of the state of the control of the contro mer in weiter auf n Leinen von Kügelchen aufzulösen scheir number - a i.m n semer Dicke durchsetzen, erweisen sie

lass sie nur in der Seitenansicht der Körner wahrnehmbar sind inden, wenn die letzteren das spitze Ende dem Auge des Beob-In dieser Lage erscheinen die Körner entweder ganz akehren. oder mit einem feinen centralen dunkeln Körnchen versehen. er Gestalt, welche die gestreiften Körner einige Zeit nach dem hmen und welche demnach in menschlichen Augen die gewöhnliche en sie kugelrunden Bläschen von 0,006 Mm. Durchmesser, die mit serhellen Flüssigkeit und einer Menge zerstreuter, punktförmiger,

r Moleküle erfüllt sind. Es ist wahrscheinlich, dass diese Körner 'erfall der einen der beiden Substanzen hervorgehen, deren schich-

Inordnung die Querstreifung erzeugt.

nach dem Tode die charakteristische Streifung der Körner verloren indet auch der Unterschied derselben von den kugligen Elementen der angliösen Schichte. Ebenso verwischt er sich an Chromsäurepräparaten, lchen, die mit Karmin gefärbt sind; dagegen tritt er sehr auffallend feinen, in Wasser aufgeweichten Dickendurchschnitten von frisch geeinigermassen auch an in Alkohol gehärteten Netzhäuten. Die Stelle schichte nimmt an aufgeweichten Präparaten ein breiter, heller, durchtreifen ein, in welchem man nur mit Mühe die Umrisse der einzelnen ennt, während die gangliösen Körner und Nervenzellen sich durch ihre aturen und den Glanz ihrer Bestandtheile auszeichnen. Durch längeres in Alkohol werden die Körner klein, eckig und glänzend; die Elemente sen Schichte dagegen behalten ihre ursprünglichen Dimensionen, ihre

Fig. 515.



schnitt der in Alkohol des Kalbes. Retina and innere gangliöse Schichte.

rm und ihre matte, granulirte Oberfläche. begünstigenden Unter gewissen Umständen. deren Ermittelung mir noch nicht gelang, erhält sich die Querstreifung der Körner an Alkoholpräparaten. Dann macht der unversehrte Dickendurchschnitt der Körnerschichte den Eindruck eines feinen Korbgeflechtes (Fig. 515). Reihen von glänzenden, in die Breite verzogenen, nicht über 0,001 Mm. mächtigen Körperchen (die stark lichtbrechenden Querstreifen der Körner) stehen, abwechselnd mit hellen Zwischenräumen von gleicher Stärke, in radiärer Anordnung dicht neben einander, die dunkeln Striche einer radiären Reihe auf die hellen der beiden benachbarten stossend, die Reihen von einander getrennt durch radiäre Linien, welche den Grenzen der Körner entsprechen. einer radiären Reihe liegen sechs bis acht Körner übereinander.

Die Querstreifung der Körner wurde bis jetzt nur beim Menschen und den Säugethieren beobachtet und scheint auch bei den letzteren Ver-Vom Kaninchen beschiedenheiten darzubieten. richten sowohl Schultze als Krause, dass die Körner desselben nur Einen dunkeln Streifen zei-

en doppeltgestreiften Körnern findet Krause die mittlere Schichte bibeiden Randschichten biconvex.

ilen zeigt sich an Präparaten aus frischer Retina das gestreifte einer Hülle umgeben, zuweilen in der Richtung der längeren Axe ze ausgezogen. Um die Bedeutung dieser Fortsätze kennen zu Härtung der Retina erforderlich, vorzugsweise, nach Schultze's glücklicher Erfindung, Härtung in Osmiumsäure, die daneben noch den Vortheil gewährt, die Elemente der Retina zu färben und die Membran nach der Richtung der Dicke in die feinsten Blätter zu zerspalten. Macht die Osmiumsäure in der Regel die Querstreifung der Körner unscheinbar, so conservirt sie dagegen Fasern, die, ausser in der Macula lutea, die Körnerschichte in radiarer Richtung durchsetzen, Fasern von zweierlei Art, die wieder zwei? Arten von Körnern zu sondern gestatten. Die Fasern gehen namlich, feinere von den Stäbchen, stärkere von den Zapfen aus und werlen demnach in Stäbehen- und Zapfenfasern unterschieden; sie schliessen jede innerhalb ihres Verlaufs durch die Körnerschichte ein Korn ein, worauf die Unterscheidung in Stabehen- und Zapfenkörner sich gründet. Ob die Zapfenkorner die gleiche Structur Laben, wie die Stäbehenkörner, ist noch ungewiss: Ritter D vermisste bei Untersuchung der Körnerschichte die Questreifen an einzelnen Kornern, die ihm fester mit den Fasern verbunden

Fig. 314.

schienen: dies könnten wohl Zapfenkörner gewesell sein. Auch Merkel2) vermochte an den Zapfenkörnern der Macula lutea eine Querstreifung nicht zu erkennen. Krause ligegen behauptet sie an den Zapienkirnern des Affen und mehrerer Vögel wahr-202 Einen zu haben; sie sei nur feiner und nie Zahl ber wechselnden Schichten grösser sl- 👊 🧺 Stäbchenkörnern. 🏣 :- Stäbehen und jeder Zapfen sei-

Ist je Erne Faser aus und in den Zapferfi -- ru tu let sl. h das Korn meistens dicht a 👉 🗀 😐 - 🖛 - 🕳 ext. in unmittelbarer Berührung z : let Essis des Zapfens (Fig. 516). Nu verne wie in der Macula lutea, die Zapfen ni in at steien, als dass die Zapfenkörner, 19992 Purchmesser hier den Durchmeser ... /a fig. Bertrifft, nebeneinander Phi werden einzelne · Lands gleichsam abgedrängt ud ta : 11-2 geschoben, wodurch sie weiter 12 2. Faser hineingerathen und eine Ar---: v-\_ang im Verlauf derselben bilden F\_ 512). Bei den Stäbehenfasern ist des Line da das Missverhältniss zwischen der Ereite des Stäbchens und des zugehöriges Die Zahl der Stäbeben-

🗓 💳 größer ist, als das zwischen Zepfen mi Zapfenkorn. kiener entspricht der Zahl der Stäbehen sie letzteren stehen in Einer Reite nelen-, die ersteren in mehreren Reiber immereinander, durch um so längere Fide 4 002 1, S. 89 (1865). 2) Ueber die Macula lute

.=

unic Senestr, S. 33.

Retina. 679

an die Limitans ext., um so kürzere Fäden an die äussere granulirte Schichte befestigt, je weiter sie von der Limitans ext. abgerückt sind.



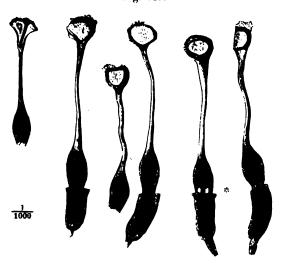

Isolirte Zapfen mit Zapfenkorn, Zapfenfaser und deren Endanschwellung, aus einer in Osmiumsäure erhärteten Retina.

Die an die Limitans anstossende Basis ist an den isolirten Zapfen etwas eingeschnürt oder mit einem den Körper überragenden schmalen Rand versehen (Fig. 517). Das Korn, das auf der Basis aufsitzt, besteht aus einem elliptischen, mit dem längeren Durchmesser parallel der Axe des Kegels gelegenen Kern und einer den Kern eng umgebenden Hülle, die sich, kaum verjüngt, in das Innere des Zapfens fortsetzt oder vielmehr aus demselben hervortaucht, wie ein Cylinder aus dem Rande eines Bechers, dessen Weite den Durchmesser des Cylinders um Weniges übertrifft. Oefters sah ich in dieser Hülle unmittelbar über dem Rande des Zapfens ein paar helle kreisrunde, kleinen Löchern ähnliche Flecke (Fig. 517\*). An der gegenüberliegenden Seite, über der inneren Spitze des Kerns, zieht sich die Hülle zu einer cylindrischen Faser von 0,001 Mm. Durchmesser zusammen, welche gerade oder leicht geschlängelt durch die Körnerschichte verläuft bis zur äusseren granulirten Schichte, an die sie sich mit einer Anschwellung befestigt. Die Anschwellung, die sich an Osmiumpräparaten leicht von der äusseren granulirten Schichte ablöst, gewöhnlich aber feine unregelmässige Fragmente der granulirten Substanz mitnimmt, ist mehr oder minder regelmässig kugelförmig, zuweilen etwas in die Breite verzogen, zuweilen eckig, einer Schale ähnlich, die ein gewölbter oder platter Deckel schliesst. Sie macht den Eindruck einer mit wasserheller Flüssigkeit nicht ganz prall gefüllten, daher faltigen Blase, deren Wand, gleich der Scheide der Innenglieder der Stäbchen und Zapfen, so durchsichtig ist, dass sie nur an den umgeschlagenen Rändern und Falten erkennbar wird (Fig. 516. 517).

discussed Ansekwellingen in the Spitzen der Fasen der Fermingen in frei Spitzen der Fermingen in frei Spitzen der Fermingen der Zagfenfaser mit der Diensteiningen Schultzeit der Diensteining Schultzeit der Diensteining Schultzeit der Dienstein und kinden aus der Dienstein Winden aus die der Dienstein Winden aus

The state of the s

Service of The Tier and the sense of the Appfenfasern, aber a service of the analysis of the sense of the sen

The second of th

The second restrict stricted (Fig. 516). Sie for word in Electroschichte sich von der äusse teil grund in trematit olenst häufig der Einen als der einer word sie mit ier Körnerschichte in Zustral in Auf im ben filttren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filttren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filttren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filttren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filttren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben den filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben den filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben den filteren sie an den feinen Fädstral in Auf im ben der Fädstral in Auf im Bandarie in Ban

in. inter integrat ste darstellen, hin und ber

ter der die dieseren granulirten Schichte haben der Euspersten labe dien niemals mit Sicherheit der Labe dien Enden beobachten könzer des seinem der stete nur durch ein structurder Endem die mit der feinkörnigen Substanz ver-

Name Stille hat der feinkörnigen Substanz ver beite der Stille haben hach innen in geschen hat der sich in der stille hat der sich in der sich der andas

State leine in his attractive Fader vor denselben kegelförmig aus und so gent den der den Spare des Korns, statt in einen Faden, in ein

Retina. 681

blasses Häutchen über, das sich erst weiterhin wieder zur Faser

h stimme, was die Endigung der Stäbchenfaser betrifft, mit Schultze's unbefangener Beschreibung derselben (Archiv Bd. II) überein und kann es als einen Fortschritt betrachten, wenn er später (Archiv. Bd. III), um die mität zwischen den Stäbchen und den Opticusfasern herzustellen, die spindelen Körperchen als Varicositäten bezeichnet, über welche hinaus man die ienfasern in die granulirte Schichte sich fortsetzen sehen würde, wenn nicht rtheit und Vergänglichkeit des nach innen vom Stäbchenkorn gelegenen der Faser dies verhinderte. Das spindelförmige Körperchen hat keine Aehnit mit den Varicositäten der Nervenfasern und findet sich an Stäbehenfasern, rigens nicht die geringste Neigung zeigen, varikös zu werden. Auch ist ltze in seiner neuesten Darstellung wieder dahin zurückgekehrt, die Eigenichkeit der spindelförmigen Endanschwellung der Stäbchenfasern anzuerkenad sogar sie der kegelförmigen Anschwellung der Zapfenfaser an die Seite allen; nur verlegt er (Stricker's Hdbuch. Fig. 357) die Eine dicht an, ja in die granulirte Schichte, wo sich deren weiteres Verhalten arfolgung entzieht. Krause lässt die Anschwellungen der Stäbchenfasern, Stäbchenkegel nennt, gleich den Zapfenkegeln an die Zellen seiner Memfenestrata sich inseriren; wie er dazu kommt, dieser Membran die Stelle sseren granulirten Schichte einzuräumen, erklärt sich, wenn man erfährt, r die Körnchen dieser Schichte sämmtlich als Stäbchenkegel deutet, ein m, der an jedem feinen Durchschnitt leicht zu widerlegen ist. Hasse ist nzige, welcher den Zusammenhang der Stäbchenfasern mit Fasern der nerschichte wirklich dargestellt, ja sie bis in eine Zelle der äusseren gangliösen te verfolgt haben will.

Auf die bindegewebigen Bestandtheile der Körnerschichte, welche im ımenhang einerseits mit den Scheiden der Stäbchen und Zapfen, andeis mit den Stützfasern der nervösen Schichte mehr oder minder vollge Fächer zur Aufnahme der Stäbchenkörner bilden, werde ich bei reibung der nervösen Schichte zurückkommen.

#### Aeussere Faserschichte.

Die äussere Faserschichte besteht aus den über die innerste Körnerlage 2. Acussere s verlängerten Stäbchen- und Zapfenfasern. Wo sie ausserhalb der schichte. la lutea in ansehnlicher Mächtigkeit vorkommt (Fig. 507), haben die n einen radiären Verlauf und sind in Bündel gesondert, welche grosse, sche, in einer auf die Retina senkrechten Richtung verlängerte Lücken iliessen.

Wie diese radiäre Schichte durch allmälige Aufrichtung aus der in der der Retina streichenden Faserschichte der Macula lutea hervorgeht, bei der Beschreibung der letzteren geschildert werden.

ie äussere Faserschichte ist diejenige, die sich in Lösungen von Chromsäure hromsaurem Kali am auffallendsten verändert. Die Fasern werden rauh, verworren, wie aus einem Gerinnsel erzeugt, und die Mächtigkeit der Schichte, h an Alkoholpräparaten kaum über 0,94 Mm. erhebt, kann auf 0,1 Mm. und Eine solche Stärke der äusseren Faser- oder Zwischenkörnerschichte chon H. Müller (a. a. O. S. 54) verdächtig vorgekommen. Der Grund der derung liegt, wie ich vermuthe, in der Schrumpfung des Glaskörpers, dem lera wegen ihrer natürlichen, durch die Einwirkung des Reagens noch erRetina, 683

merklich, helle, kugelrunde, bläschenförmige Kerne von 0,006 bis 0,007, nzelne bis 0,01 Mm. Durchmesser mit Kernkörperchen, und dunklere Körer von ungefähr gleichen Dimensionen, aber von mannigfaltiger, unregelässiger Gestalt, die sich daraus erklärt, dass die Körper an der Grenze er Schichte abgeplattet, gegen die blasseren Kerne, zwischen denen sie egen, ausgehöhlt (Fig. 520) und von den Ecken in Fäden ausgezogen sind,

Fig. 519. Fig. 520.





Nickendurchschnitt der äusseren gangliösen ichichte einer in Osmiumsäure erhärteten Retina.

Flächenschnitt der äusseren gangliösen, zunächst der inneren granulirten Schichte.

welche in radiärer Richtung durch die gangliöse nach der äusseren und inneen granulirten Schichte verlaufen (Fig. 519). Was die Anordnung der
beiderlei Elemente betrifft, so herrschen zwar im Allgemeinen die helleren
ror, doch lässt sich eine Regel in den Zahlenverhältnissen derselben nicht
srkennen. Ebenso wenig in der Art ihrer Lagerung. Häufig haften die
dunkeln Körper in Einer continuirlichen oder unterbrochenen Reihe an
der inneren granulirten Schichte (Fig. 519), aber auch das Umgekehrte, eine
reihenweise Anordnung der dunkeln Körner längs der äusseren granulirten
Schichte kommt vor; an Stellen, wo die äussere gangliöse Schichte eine grössere Mächtigkeit besitzt, sind dunkle Körper durch die Dicke derselben zerstreut; in Einem Falle alternirten an der Grenze der äusseren gangliösen
gegen die innere granulirte Schichte helle und dunkle Körperchen regelmässig so, dass auf je vier oder fünf dunkle ein helleres folgte.

Die hellen Körperchen oder Kerne gleichen in ihrem Habitus den Kernen der unzweiselhaften Nervenzellen der inneren gangliösen Schichte; sie zeigen sich mitunter von einem feinen hellen Saum umgeben, von dem man, wenn es glückt, sie unversehrt zu isoliren, nach zwei entgegengesetzten Richtungen Fasern ausgehen sieht, eine sehr feine in centraler, eine stärkere in peripherischer Richtung. Darnach ist man wohl berechtigt, sie zu den nervösen Elementen der Retina zu zählen. Die dunkeln Körper, die zich mittelst anderer Präparationsmethoden ebenfalls als kernhaltige Zellen erweisen, machen mit den von ihnen ausgehenden Fäden einen Theil des bindegewebigen oder stützenden Netzes der Retina aus.

W. Krause (Membr. fenestr.) unterscheidet in der äusseren gangliösen Schichte vier Arten von Elementen: 1) längliche den Radialfasern ansitzende Kerne, deren jede Faser nur Einen besitzt; 2) an der granulirten Schichte etwas größere Körser, kleinen Nervenzellen nicht unähnlich, mit grossem Kern und etwas Zellsubstanz; 3) kuglige, gegen dreiprocentige Essigsäure resistente Elemente, von 0,0076 Mm. Durchmesser, welche je zwei nach innen und aussen verlaufende Fasern aussenden, viel dünner als die Radialfasern; sie bilden die Hauptmasse; 4) etwas größere, 0,0095 bis 0,0114 Mm. im Durchmesser haltende Körner, welche die äusserste Lage

bilden und in die Lücken der Membrana fenestrata hineinragen; sie sind unipola und schieken nach aussen keine weiteren Fortsätze. In ihnen vermuthet Kraudie peripherischen Endigungen der Opticusfasern.

Die Zellen der inneren gangliösen Schichte sind echte Nervenzellen, fein körnig mit grossem. bläschenförmigen Kern und glänzenden Kernkörperchet mehrfach geschichtet und regelmässig birnförmig im Bereich der Maculalute vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und mannichfaltig gestaltet in den peripherischen Regionen der Retin vereinzelt und den Peripherischen Retin vereinzelt und der Retin vereinzelt der Retin vereinzelt und der Retin vereinzelt der Retin



The content of statement of a factories emaketering flower of many transfer of the Queryan techniques and profession of the Assentian Factoria.

(Fig. 516. 521. 523. 526). Die kleit sten haben einen Durchmesser vo 0,015 Mm., viele erreichen die do pelte und dreifache Grösse. D Formverschiedenheiten der Nerve zellen des peripherischen Theils d Retina hängen von der Zahl ihr Fortsätze ab. Diese zerfallen centrale und peripherische. In œ traler Richtung, d. h. gegen die Ne veniaserschichte, scheint von jed Zelle nur Ein Fortsatz abzugehe der den Fasern der genannt Schichte gleicht und sich denselb beigesellt. Peripherische Fortsät treten in grösserer Zahl und in radi rer Richtung in die innere gran lirte Schichte ein, in welchersie si nich weiter theilen, nach Hasse in feine Fäserchen auflösen solle Hinng ist die innere ganglië Sehichte durch radiare zur Mei brana limitans hyaloidea aufste gezie Fasern in Fächer abgethei

1- von jeder eine Nervenzeise ider kurk al wechelungsweise ein Blutgefäss ein sind im 121. Neben den Nervenzellen sind in diesen Fächern av vonen des nervenzeiten sind in diesen Fächern a

We an der inneren Takine her inneren gangliösen Schichte die Neutrinissern von der Frydlie igstens an nach allen Seiten in der Ebene die Institut ausstration und wie inden die anfangs mächtige Schichte rasch a Statisch automatik vurde seinen ihem beschrieben. Dabei wird die Abtheilung Franzen, die in dem Statisch beschrieben. Dabei wird die Abtheilung Franzen, die in dem Statisch vorgebildet sind, nicht aufgreicht, von auch nung mann der Nähe der Papille, die Bündel vielfach platt aufgreicht von auch nung kritischen sie massenweise übereinander; bei die Tomanien sie verstungen mehrenhander; sie sind platt gedrückt eine diese Tomanien im Turchen sie in einem auf die Richtung der Schicht seinen Interentien (Fig. 522) dreiseitige, gegen die Limitation auf fieren zuwennender Länden, über welche diese Membran sich lie



n den mehr peripherischen Theilen der Retins sind die Nervench Zwischenräume getrennt, welche so breit und selbst breiter

Fig. 522.



dem Aequator des Bulbus, von der inneren Fläche.

sind als die Bündel, und in welchen wenn man sie von der Fläche betrachtet, die Zellen der inneren gangliösen Schichte zu Tage treten (Fig. 522). Was die Endigungsweise der Nerven betrifft, so lässt sich aus der Analogie und aus dem, was soeben über die Nervenzellen der, inneren gangliösen Schichte berichtet wurde, erschliessen, dass die Nervenfasern successiv in diese Zellen, durch Vermittlung der centralen Fortsätze der letzteren übergehen.

In dem Stamme des N. opticus sind die Nervenbündel durch bindegewe-

dewände getrennt. Beim Uebertritt der Nerven in die Retina ese Scheidewände mehr und mehr durchbrochen, die Bindege-

Fig. 523.



hschnitt der Retina ifs, aus Alkohol.

websbündel feiner und noch innerhalb der Papilla optica werden sie durch Reihen platter, zum Theil stäbchenförmiger Kerne ersetzt, die die Interstitien der Nervenbündel einnehmen. In denselben liegen auch die stärkeren Blutgefässe, welche gegen den Glaskörper vorragen und die Membrana limit. hyaloidea hügelartig hervortreiben, sowie die Stützfasern 1), welche, den Lauf der Nervenfasern rechtwinklig kreuzend und entsprechend der Oberfläche der Nervenbündel gekrümmt, zwischen denselben zur Membrana limitans aufsteigen (Fig. 523). diese Fasern nicht zu den physiologisch wesentlichen Bestandtheilen der Retina gehören, wird schon durch ihre Unbeständigkeit erwiesen. In der Gegend der Macula lutea finden sie sich nicht und häufig sucht man sie auch in anderen

rergebens. Zuweilen sind sie so zahlreich, dass sie die Nervenverdecken; in anderen Fällen zeigen sie sich nur spärlich und ur von Strecke zu Strecke leichte Einschnürungen der Nervenen Fasern des Bindegewebes ähnlich erblassen sie in Essigsäure ung; aber sie unterscheiden sich vom Bindegewebe dadurch, dass liese Reagentien nicht quellen und dass sie in kochendem Wasser twerden (Kölliker). An dem inneren Ende theilt sich in der Radialfaser in eine Anzahl divergirender Aeste (Fig. 524 A), die ieder untereinander anastomosiren und ein durchbrochenes dreiättchen oder ein kegelförmiges Körperchen darstellen, mittelst sich an die Aussenfläche der Limitans anlegen. Sie können so

um der elben verwachsen, dass sie sich mit der Limitans von der Retina

Fig. 524.



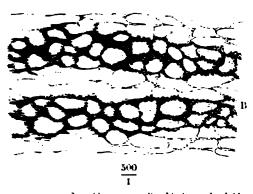

rection or Saxualfasern an die Limitans hyaloiden.

2 (1) sommurfaschnitt. B Flächenansicht der
Retina.

dann, von der Fläche betrachtet, die reihenweisen Insertionen der Stützfasern die, indem sie einander Verbindungen zusenden, eine Art von dunklem Netzoder Gitterwerk bilden, welches hellere, kreisrunde oder elliptische Räumeum. schliesst (Fig. 524 B). In anderen Fällen ist der Zusammenhang der Radialfasern mit der Limitans lockerer; die letztere löst sich von den kegelförmigen Enden der Stützfasern roinlich ab; diese bleiben entweder in ihrer natürlichen Verbindung und dann stellen deren Endflächen in der Profilansicht eine dunkle, vielfach unterbrochene Linie an der inneren Fläche der Nervenfaserschichte dar 1) oder sie trennen sich von einander,

ragen frei büschelformig

über die Nervenfaserbün-

del hervor und wenden som Auge im Beobachters bald die Seiten- bald die Endflächen zu (Fig. 525), im uneren ier kegelförmigen Endanschwellungen der Stützfasern sind zewien Kerne enthalten (Kölliker<sup>2</sup>).

Die Frenzen der Endflächen der Stäbehen haben Schelske (Archiv für path. 1980) und Retzius (a. a. 0.) durch Behanding er ausgebreuteren Kerma mit Silberlösung kenntlich gemacht und danach de Frenze der Smifflächen beschrieben. Beim Menschen sind sie unregelmässig de Labour der Matten einen, bei niederen Thieren greifen die Platten mit wellenformiger kontrom neumander und zeigen, wie auch beim Kaninchen, regelmässigere an weit welchen der Retina verschiedene Formen.

Siesen in Verh, i. St. Gallischen naturw. Gesellsch. 1866) nennt die Verbreitering im weicher die Radialfasern sich an die Limitans hyaloidea ansetze, were imag seue Verästelung, deren Zwischenräume von structurloser Substant

Autoren, Melche bei der Trennung der Hyaloidea und Limitans ist.

Sied. Seinehen die letztere Benennung auf die Endflächen der Stützion Siedelschenden Anschein einer Membran gewähren konnten, ist bemit innen nach Aufklärung des wahren Sachverhaltes den Namen einer

kannen seiner Stützenen seiner Stützenen seiner Sachverhaltes den Namen einer

gefüllt werden. Der Trichter sei oft faltig collabirt und enthalte zufällig hingerathene Zellen oder Körperchen.

Zwischen Limitans interna und Nervenfaserschichte durchziehen die 1tzfasern einen Raum von veränderlicher Breite, welchen man zuweilen

Fig. 525.



:kendurchschnitt der Retina des Kaninchens. Nach einem Präparat von Schrön.

r unsichere Aufschlüsse und es wird nöthig, die Zerlegung der in dünnen '4- bis 1/2procentigen) Osmiumsäurelösungen macerirten Membran zu Hülfe

Fig. 526\*).



400

Dickendurchschnitt der in Platinchlorid gehärteten Retina des Schafs. \* Lymphraum.

leer, andere Male von einzelnen Lymphkörperchen erfüllt antrifft und demnach als einen Lymphraum bezeichnen darf (Fig. 526); in ihm liegen die Stützfasern deutlich isolirt und so verhalten sie sich auch in den nächst tieferen Schichten, der Nervenfaser- und inneren gangliösen Schichte, in welcher sie leicht zu unterscheiden Beim Uebergang in sind. die innere granulirte Schichte wird die Verfolgung schwieriger; hier geben Durchschnitte gehärteter Präparate

> zu nehmen. Ist es gelungen, Theile des Stützgewebes durch die ganze Dicke der Membran im Zusammenhang zu gewinnen (Fig. 527), so zeigt es sich, dass jede Stützfaser unverästelt durch die innere granulirte in die äussere gangliöse Schichte gelangt. Hier geht sie in eine der dunkeln, eckigen und, wie man an diesen Macerationspräparaten sieht, kernhaltigen Zellen über, welche oben (S. 683) als bindegewebige Elemente der äus-

en gangliösen Schichte beschrieben wurden. Dadurch, dass zwei, oder vieltht auch mehrere Stützsasern in den peripherischen Rand Einer idegewebszelle eintreten, kann eine Verbindung zwischen denselben hertellt werden. Nach der anderen Seite sendet die Zelle eine Faser, selte-

<sup>&</sup>quot;) Nach Henle und Merkel, Ztschr. für rat. Med. Bd. XXXIV, Taf. IV, Fig. 11.

ner zwei aus, die bis über die äussere granulirte Schichte hinaus die Stirtuund den Charakter der peripherischen Fasern beibehalten, dann aber, in den Körnerschichte, in ein zartes Netz cylindrischer oder platter Fäden zerfallen dessen Maschen je ein Stäbchenkorn enthalten.



imitana y**a**loidea

solirte Stützfasern der Retina. Zeichnung von F. Merkel.

Fig. 528.

Dickendurchschnitt einer in Alkohol gehärteten Retina, senkrecht auf den Verlauf der Nervenfasern.

Die Membrana limitans hyaloides so lange sie ihre natürliche Lage beha tet, an Dickendurchschnitten der Ret die dem Verlaufe der Nervenfasern pa lel geführt sind, von dem inneren Cor der Nervenbündel kaum zu unterscheit Auf senkrecht gegen den Verlauf der 1 venfasern gerichteten, also äquatori Durchschnitten erkennt man sie an dunkeln, ebenen Linie, welche von Bu zu Bündel über die Furchen zwisc denselben hinzieht (Fig. 528), und el so zeigt sie sich über der Grube der pilla optica und über den Vertiefun zwischen den aus dieser Grube her tretenden Gefässstämmen. Durch V sereinsaugung oder in Folge der Pri ration oder indem sie dem Glasko folgt, löst sie sich manchmal in kurs oder längeren Strecken weiter von der venfaserschichte ab; der Durchschnitt selben erscheint dann, wenn sie t

die Radialfasern mit sich nimmt, wie eine feine Faser. Ihre Neigung, nach innen einzurollen, bedingt, dass alle solche Durchschnitte, sich süberlassen, einen gegen das Centrum des Bulbus concaven Bogen bilden grösseren Lappen isolirt und von der Fläche betrachtet, macht sich dinyaloidea, wie die anderen durchsichtigen Häute des Auges, nur durch Falten bemerklich; diese sind steif, eckig, von regellosem Verlauf, bald lich und bald dicht, zuweilen jedoch in grossen Strecken parallel. An den ten hat man Gelegenheit, die Mächtigkeit der Membran zu messen, welche Menschen 0,002 bis 0,004 Millimeter (beim Ochsen 0,01 Millimeter) be

ıd im höheren Alter auf 0,008 bis 0,012 Millimeter wächst (H. Müller 1). i jangen Thieren schliesst sie in regelmässigen und weiten Abständen Zellen 1; beim Erwachsenen ist sie ganz homogen. Kerne und Eiterkörperchen nliche (cytoide) Körper, welche ihrer inneren Fläche anhaften, werde ich t den Bestandtheilen des Glaskörpers beschreiben.

Ein einziges Mal, an einer Retina, welche ziemlich frisch in Alkohol gelegt rden war, sah ich zwischen Nervenfaserschichte und Limitans hyaloidea platte, sserhelle, manchfach gekrümmte, kernlose Schüppchen von 0,01 Mm. Durchsser, die eine einfache Lage gebildet zu haben schienen.

#### Macula lutea. Fovea centralis.

Form und Ausdehnung der Macula lutea sind nicht in allen Augen Macula sich: sie ist kreisrund oder elliptisch mit transversal gestelltem längeren rchmesser; eine intensiver gefärbte centrale Scheibe, deren Durchmesser va 2 Mm. beträgt, ist von einem schwächer gelblichen Hof eingefasst. r sich ganz allmälig in die farblose Umgebung verliert. Die gelbe Farbe art von einem diffusen Pigment her, welches die ganze Dicke der nervö-1 Schichte der Retina durchzieht und von Wasser und Weingeist in kurzer it ausgezogen wird. In der Gegend der Macula lutea ist die Retina iner, als im übrigen Bereiche, mit der Choroidea verbunden; wenn sich 1st beide Membranen glatt von einander lösen, so folgen an der Macula ea die Pigmentzellen der Choroidea häufig der Stäbchenschichte. Die nne Stelle im Centrum der Retina, Forea centralis, die, auch nachdem Fores Substanz der Retina sich getrübt hat, das Pigment durchscheinen lässt d sich deshalb wie ein Loch ausnimmt<sup>2</sup>), ist eine trichterförmige Grube a etwa 0,2 Mm. Durchmesser mit sanft geneigten Wänden. In der Tiefe r Grube beträgt die Mächtigkeit der Retina nicht viel über und manchd unter 0,1 Mm.; gegen den Rand des intensiv gefärbten Theiles der eula lutea nimmt die Mächtigkeit der Retina auch von der Peripherie

Ausser der gelben Färbung zeigen die Retinaschichten an der Macula se und Fovea centralis noch manche Eigenthümlichkeiten. Ich habe ion erwähnt, dass die Stäbchenschichte der Fovea centralis nur Zapfen thält (Fig. 529) und dass weiter vom Centrum entfernt die Stäbchen aniglich nur vereinzelt zwischen den Zapfen stehen. Die Zapfen der Fovea stralis zeichnen sich ferner vor den übrigen durch schlankere Gestalt aus; P Durchmesser übertrifft kaum den der Stäbchen; er beträgt an ihrem 1eren, breiteren Ende, nur 0,002 Mm. 3), an dem Aussengliede kaum über 101 Mm. Das Aussenglied ist dem der Stäbchen ähnlich, cylindrisch, iger als an anderen Stellen der Retina 4) und zuweilen noch mit einem

<sup>1)</sup> Archiv für Ophthalmologie. Bd. II. Abth. 2, S. 59. 1856. 2) Foramen centrale der ren Beschreibungen. 30 0,002 bis 0,0025 Mm. M. Schultze (Archie für Antomie. 1, S. 785); 0,003 Mm. und in einem kleinen Bezirk 0,0015 bis 0,002 H. Müller rzburger naturwissenschaftl. Zeitschr. II, 218. 1861); 0,0038 im Mittel, zwischen 51 und 0,0036 Welcker (Zeitschr. für rationelle Medicin. 3. R. XX, 173. 1863). I. Schultze fand in einem Falle die längsten Zapfen über 0,1 Mm. lang.

blasseren Aufsatze versehen, der in der Pigmentschichte zu stecken scheint (H. Müller). Sie stehen in Bogenlinien, welche in der Richtung nach dem Centrum des gelben Flecks convergiren und, von der Fläche gesehen, eine Zeichnung darbieten, wie die guillochirte Rückseite der Taschenuhren (M. Schultze).



Dickendurchschnitt einer in Alkohol gehärteten Retina durch den Mittelpunkt der Form centralis.

oussero aserbichte. Die charakteristische Schichte der Macula lutea ist die änssere Faserschichte 1), welche an dieser Stelle niemals fehlt und aus Bündeln besteht, die in der Ebene der Retina streichen. Schnitte durch den Mittelpunkt der Foven in jedem Meridian gewähren das gleiche Bild und zeigen, dass die Fasern von einem Punkte radienförmig nach allen Seiten ausstrahlen (Fig. 529). Sie bilden an der inneren Fläche der Körnerschichte eine 0,03 bis 0,04 Mm. mächtige Lage von welligem Verlauf, wie Bindegewebsbündel; auch bündelartige Abtheilungen lassen sich erkennen, wenn der Schnitt die Fasern schräg getroffen hat; sie wenden alsdann in regelmässigen Abständen die Durchschnittsflächen, die sich wie Gruppen feiner Pünktchen ausnehmen, dem Auge zu (Fig. 530).

Der Ausspruch, dass die Fasern der äusseren Faserschichte in der Gegend der Macula lutea parallel der Ebene der Retina ziehen, ist nicht ganz wörtlich zu nehmen. In der That haben sie eine von der Körnerschichte zur äusseren granulirten aufsteigende Richtung und nur die sehr gerings Neigung ihres Ansteigens ist Schuld, dass sie lange Strecken horizontal zu verlaufen scheinen. Oft stellen sie einen in der Ebene der Retina dahinziehenden Strang dar, an dessen einen Rand, ungefähr so, wie dies beim M. iliccostalis der Fall ist, Bündel schräg herantreten und sich anlegen, während zugleich von dem entgegengesetzten Rande in gleicher Richtung Bündel abgehen (Fig. 531).

<sup>1)</sup> Innere Partie der äusseren Körnerschichte M. Schultze.

kreis der Fovea centralis, in einer Entfernung von etwa 2 Mm. vom



chschnitt einer in Alkohol gehärteten Reh die Macula lutea, schräg gegen den Ver-Fasern der hinteren Faserschichte. \* Helle : an der Grenze der äusseren gangliösen gen die innere granulirte Schichte. Mittelpunkt derselben, richten die liegenden Fasern sich auf und dies geschieht rasch und in der Regel so, dass Bündelchen erst eine Strecke gerade aufsteigen, ehe sie in die schräge Richtung umbeugen und sich an die nächsten schrägen Züge anschliessen und dass der gerade aufsteigende Theil im Verhältniss zum schrägen allmälig das Uebergewicht erhält (Fig. 531). Sind die Fasern völlig aufgerichtet, so geben sie den wellenförmigen Verlauf nicht ganz auf, aber sie schliessen sich nicht mehr dicht an einander, wie die flächenhaften, sondern lassen (was freilich nur an recht feinen Durchschnitten ersichtlich) Zwischenräume, die häufig dadurch eine elliptische, in der Richtung der Fasern gestreckte Form erhalten, dass

Fig. 531.



300 1

idurchschnitt des äusweren Theils einer in Alkohol gehärteten Retina an renze der Macula lutea. Autrichtung der horizontal streichenden Fasern der hinteren Faserschichte. \* Vierseitige Maschen derselben. bindegewebigen Bestandtheil der liegenden Faserschichte hat Merkel siner neuen Methode, Maceration der Retina in einer Verbindung

Fig. 532\*).



durchschnitt der mit einer Mischung von Platinchlorid und Chromsäure behan-Retina durch die Fovea centralis. Die Scheiden des Stützapparats quer und schräg durchschnitten.

latinchlorid mit Chromsäure, kennen gelehrt. Diese Flüssigkeit löst sentlichen Elemente der Körner- und Faserschichte bis auf die Kerne d lässt nur den Stützapparat mit den darin eingeschlossenen Kernen Der Stützapparat besteht aus aneinander gekitteten Schläuchen, im Zerfasern in Halbrinnen und breite Bänder zerreissen, kernlos und irchsichtig sind, dass sie nur an den Randconturen und Falten sich men lassen. Sie umschliessen die Zapfenfaser mit dem Zapfenkorn in ganzen Länge, eng zwischen der Limitans und dem Zapfenkorn, weitger im übrigen Verlauf. Ein senkrecht auf den Verlauf der liegenden rn geführter Durchschnitt (Fig. 532) zeigt die leeren Fächer des Stützrats im Querschnitt. Dicht an der nervösen Schichte, wo die Zapfenr sich gegen die letztere umbiegt, nehmen sie eine regelmässig vierge Form an (Fig. 531, 532).

Was das Verhalten der übrigen Schichten im Bereich der Macula lutea Granulirte und gangl. rifft, so habe ich die Körnerschichte einige Mal bedeutend, stellenweise Schichten ar auf eine einfache Reihe reducirt gefunden. Eine äussere granulirte nichte ist, so weit die Fasern der äusseren Faserschichte in der Ebene Retina streichen, nicht nachweisbar; gegen den Mittelpunkt der Fovea ntralis verliert sich auch die innere granulirte Schichte (Fig. 529); die iden gangliösen fliessen zuerst unter sich und im eigentlichen Centrum Fovea mit der Körnerschichte zu einer Körnerlage von 0,08 Mm. Mäch-

Nach F. Merkel, Macula lutea Taf. I, Fig. 12.

punkt der Retina verdrängt, sich im Umkreis der Fovea zusammenschieben und die Zapfenfasern der Fovea mussten, um die nach den Seiten ausgewichenen Nervenzellen zu erreichen, eine Strecke Wegs in der Ebene der Retina zurücklegen.

Ist hierdurch, so wie durch die Unempfindlichkeit der Papilla optica (im sogenannten Mariotte'schen Versuch) der hervorragende Antheil der Stäbchenschichte an der Lichtempfindung unwiderleglich festgestellt, so erwächst der Anatomie die Aufgabe, den Zusammenhang zwischen den Fasern des N. opticus und den Elementen der Stäbchenschichte nachzuweisen, denn bis jetzt müssen wir die Continuität der Nervenfasern vom Ursprung in den Centralorganen an bis zum peripherischen Ende als unerlässliche Bedingung der sinnlichen Wahrnehmungen

Durch die eben erwähnten Angaben Merkel's ist jener Forderung für die Strecke von der inneren bis zur äusseren Grenze der nervösen Schichte einigermassen genügt und zugleich die Function angedeutet, welche den den Lauf der Nervenfasern unterbrechenden Zellen zukommt, wenn wirklich allgemein die austretende Faser die eintretende an Mächtigkeit übertrifft. Von der anderen Seite kommen den Nervenfasern die Stäbchen- und Zapfenfasern bis an die Grenze der nervösen, bis an die äussere granulirte Schichte entgegen. Hier aber bleibt eine Lücke, welche die Beobachtung noch nicht ausgefüllt hat. Wenn die Endanschwellung der Stäbchenfaser sich gegen die nervöse Schichte abzuschliessen scheint, so wire dies zu verschmerzen, da jedenfalls die Zapfen in hervorragenderer Weise wenn nicht ausschliesslich, bei der Erzeugung des Netzhautbildes betheiligt sind. Aber auch von den Zapfen ist, wie ich nach meinen Beobachtungen behaupten muss, die Brücke zu den Nervenfasern der nervösen Schichte noch nicht geschlagen und so bleibt für jetzt die physiologische Bedeutung der kugelförmigen Endanschwellung der Zapfenfasern, so wie die Art, wie sich die Erregung der letzteren auf die Nervenfasern fortpflanzt, im Dunkel gehüllt.

#### Vorderer Rand der Retina.

Dass die Nervenfasern und die Zellen der inneren gangliösen Schichte ge- Vorderer Rand. gen den peripherischen Rand der Retina sich allmälig verlieren, wurde schon oben angegeben. Die äusseren Schichten bleiben, nur um Weniges an Mächtigkeit abnehmend, bis in die Nähe der Ora serrata unverändert. Dann schwinden zuerst die Stäbehen und Zapfen, und weiterhin die Körnerschichte mit der äusseren granulirten. Was übrig bleibt, sind die beiden Limitantes mit den Stützfasern, die gegen die Ora serrata dichter und breiter, aber kürzer werden, als in den übrigen Partien der Retina. Nach Merkel erhalten sie die Form abgeplatteter Cylinderzellen. M. Schultze 1) fand ihre Oberfläche nicht selten mit feinen Zäckchen und Rauhigkeiten besetzt, vermittelst deren sie ineinandergreifen.

An menschlichen (und Hunde-) Augen kommt in der Gegend der Ora serrata eine übermässige Entwickelung der Radialfasern vor, die, da sie nach Merkel's Beobachtungen sich auf ältere Individuen beschränkt, wohl für krankhaft gehalten werden muss, aber ihrer Häufigkeit wegen doch Erwähnung verdient. Sie verräth sich schon dem blossen Auge dadurch, dass an einem meridionalen Durchschnitt die Mächtigkeit der Retina in einer Entfernung von 0,5 bis 2 Mm. von der Ora serrata plötzlich bedeutend zunimmt, um an der Ora serrata ebenso rasch wieder abzunehmen (Fig. 480, 537),

<sup>1)</sup> Stricker's Handbuch, S. 1028.

Zonula. 697

Retina gestellten Faserbündeln, welche an beiden Enden büschelförmig ergirend in die ebene Schichte ausstrahlen. Im Dickendurchschnitt der ina (Fig. 535) stellen die Gänge Reihen kreisrunder oder elliptischer, der Richtung der Dicke der Retina verlängerter Oeffnungen von 0,13 Mm. derem Durchmesser dar, durch welche man, wenn der Schnitt eine gese Mächtigkeit hat, auf eine zweite Reihe von Pfeilern und Oeffnungen, in eine Säulenhalle, sieht. Der Durchmesser der Pfeiler beträgt an der anksten Stelle 0,02 bis 0,06 Mm. Sie enthalten Blutgefässe und zwind den Faserbündeln parallele und gegen die Enden divergirende Reihen tischer Kerne, welche in Essigsäure deutlicher werden und im längsten ahmesser 0,016 Mm. messen (Fig. 536). In den der Ora serrata nächsten ten sind cytoide Körperchen in bald grösserer, bald geringerer Zahl einhlossen.

Wegen der Veränderung, welche die Membrana limitans hyaloidea in Nähe der Ora serrata erfährt, verweise ich auf den folgenden Abschnitt.

## β. Zonula ciliaris¹).

Mit der soeben beschriebenen Structur, reducirt auf die zwischen Limizonula. externa und L. hyaloidea eingeschlossenen Stützfaserzellen, setzt sich Retina von der Ora serrata aus auf den Orbiculus ciliaris und weiter, in die Nähe des Ciliarrandes der Iris, fort. Sie bildet eine helle Schichte gelblicher Farbe und 0,02 Mm. Mächtigkeit, die Lamina ciliaris retin, welche mit ihrer äusseren Fläche an die Pigmentlage jener Region mittleren Augenhaut grenzt. Von ihrer inneren Fläche, d. h. von der abrana limitans hyaloidea, entspringen auf der Strecke von der Ora seran bis in die Nähe der Spitzen der Ciliarfortsätze Fasern eigenthümer Art, die gegen den Rand der Linse, einige wenige der hintersten auch len Glaskörper ausstrahlen. Die Fasern bilden also ein ringförmiges, der Vorderfläche des Glaskörpers zwischen Corpus ciliare und Linse in ezu frontaler Ebene ausgespanntes, gegen die Linse an Mächtigkeit zumendes Band, die Zonula ciliaris Merkel<sup>3</sup>) (Fig. 537); wie sie mit ihren

<sup>1)</sup> Membrana coronae ciliaris Zinn. Zonula Zinnii. Pars ciliaris hyaloideae. Lig. usorium lentis. Strahlenblättchen. 2) Pars ciliaris retinae. 3) Die Zonula ciliaris, wie isher beschrieben wurde, ist die vorderste von zwei Lamellen, in welche die Hyaloidea in der Nähe des Linsenrandes theilen sollte, um mit dem Einen Blatte, der eben gezen Zonula, sich auf der Vorderfläche der Linse, in der Nähe des Randes derselben, seriren und die vordere Wand der Kapsel zu verstärken, indess das andere Blatt hiner Linse auf die Vorderfläche des Glaskörpers übergehen und dessen tellerförmige auskleiden sollte. Man nahm an, dass die auseinanderweichenden Blätter der Hyamit dem Linsenrande einen Canal, den Can. Petiti (Canal godronné Petit. Camera sertia Delle Chiaje), begrenzten, von dreiseitigem Querschnitt mit nach aussen geter Spitze, und man bewies dessen Existenz, indem man ihn durch Einstich in dessen verliche vordere Wand mit Lust oder flüssiger Masse füllte. Merkel (Die Zonula ciliapz. 1870) beseitigte diesen Irrthum, indem er zeigte, dass der Petit'sche Canal ich auf Kosten der Zonulafasern dargestellt wird, die bald nach dem Tode ihre Resi-

698 Zonula.

äusseren Enden aus einer Basalmembran, der Limitans hyaloidea, hervorgeben, so verschmelzen ihre inneren Enden wieder mit einer Basalmembran, der Linsenkapsel.

Was man als Zonula ciliaris bei der gröberen anatomischen Behand. lung des Bulbus darzustellen pflegt, das radiär streifige oder faltige, mehr Fig. 537.

C

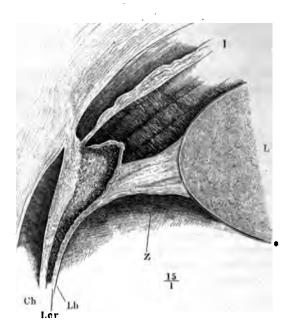

Meridionalschnitt des vordersten Theils des Bulbus. C Cornen. I Iris. L Liss.

\* Kapsel derselben. Z Zonula. S Sclera. Ch Cheroidea. Ler Lamina ciliaris retinae. Lh Limitans hyaloidea.

oder minder pigmentirte, übrigens wasserhelle Häutchen, welches nach Ablösung der äusseren und mittleren Augenhaut zwischen der Ora serratader Retina und dem Linsenrande ausgespannt bleibt, ist ein aus mehreren, spallig und unregelmässig verbundenen Schichten zusammengesetztes Gebilden Die erwähnte Faserlage trägt nämlich das Corpus ciliare und ist mitde innersten Lage desselben, der Lamina ciliaris retinae, so fest verwachse

stenz einbüssen, sich zerreissen und auseinanderdrängen lassen. Iw anoff (Stricker's Hande in 1978) sucht den Petit'schen Canal dadurch zu retten, dass er das ganze ist wie Band für die vordere Wand desselben erklärt und einer verdichteten Rick in des Glaskörpers die Mission ertheilt, den Canal von hinten her abzuschlies in Canal hätte jedenfalls eine von dem Petit'schen durchaus verschiedene ist wie auch mit Merkel und Lieberkühn (Schriften der Marburger asta in S. 315) für unzweifelhaft, dass die Substanz des Glaskörpers ohne

em Versuch, das Corpus ciliare abzulösen, beständig Lappen dieser Fasern und Kerne, an jener Faserlage hängen bleiben, denen wieheil der mächtigen Pigmentlage des C. ciliare folgt. Sie bilden,

Fig. 538.



id Linsenkapsel, Ansicht von der Vorder-Epithelium der vorderen Wand der Kapsel. er Kapsel. 3 Fasern der Zonula, auf die apselwand übergehend. 3' Auf die hintere übergehende Zonulafasern. 4 Reste des Corpus ciliare.

den zapfen- und leistenförmigen Hervorragungen des C. ciliare entsprechend, kreisförmige und elliptische, oder auch mehr eckige, mäandrisch zusammenhängende Figuren (Fig. 538, 4), die bald den äusseren, bald den mittleren Theil der Zonula einnehmen, immer aber einen inneren, der Linse nächsten Saum frei lassen, auf welchem die Spitzen der Ciliarfortsätze nur locker aufliegen, Die von fremdartigen Auflagerungen befreite Zonula besteht aus Fasern, deren oberflächlichste, der Augenkammer zugewandte Schichte durch eine feste Zwischensubstanz zu einer Membran verbunden sein müssen. Zu dieser Annahme wird mau dadurch genöthigt, dass diese Schichte Luft und Injectionsmassen zurückhält, welche man hinter dieselbe eingetrieben hat.

Die Angabe von Jacobson und Delle Chiaje (Osserv. anat. sull' occhio umano. Napoli 1838. p. 41), welcher auch Schwalbe (De canali Petiti et de zonula ciliari. Hal. 1870)

dass der Can. Petiti durch eine regelmässige Reihe feiner Lücken in die mer münde, bezieht sich vielleicht auf Fälle, wo die die Fasern verbintanz ungewöhnlich weich oder bereits (durch Zersetzung nach dem Tode)

nabe die Fasern der Zonula eigenthümliche genannt; die überwiehrzahl derselben lässt sich unter keines der bekannten Fasergeeihen. Sie sind glatt, wasserhell, scharf conturirt, von sehr vern Durchmesser, unmessbar fein bis 0,03 Mm. breit. Die stärketen aus Bündeln der feineren zusammengebacken; sie theilen sich gen den Ursprung aus der Limitans hyaloidea, wie gegen die Inder Linse gabel- und büschelförmig unter spitzen Winkeln, ohne h die Theilung in den Stämmen vorgebildet wäre. In Essigsäure ösung werden sie blass ohne aufzuquellen. Von ihrer Insertion

700 Zonula.

abgelöst ragen sie entweder steif hinaus oder krümmen eich in einfachen, weiten Bogen und zwar stets mit dem inneren Ende rückwärts gegen den Hintergrund des Bulbus. Mitten zwischen diesen Fasern findet sich hier und da einmal ein Bindegewebsbündel mit den Einschnürungen, wie sie durch umspinnende Fasern hervorgebracht werden.

Ihren Ursprung nehmen die Fasern von den Firsten, wie aus den Furchen der Ciliarfortsätze; die aus den letzteren entspringenden sind zahlreicher; indem sie die Substanz des Glaskörpers, welche die Furchen erfüllt, schräg durchsetzen, kommen sie allmälig in gleiches Niveau mit den Fasern, welche von den Firsten der Ciliarfortsätze entspringen. An der Linse angelangt, geht der grössere Theil der Fasern (Fig. 538, 3) auf die vordere, ein kleinerer Theil (3') auf die hintere Wand der Kapsel über; an beiden Wänden lösen sie sich bald in dichte und sehr feine parallele Züge auf, welche sich in die wasserhelle Substanz der Kapsel verlieren und mit ihr verschmelzen. Zieht man nach Eröffnung des Bulbus die Ciliarfortsätze von der Linse ab, so spannen sich die Fasern der Zonula in einzelnen Bündeln zu bedeutender Länge, bevor sie abreissen 1).

Beim Schaf biegt (nach Merkel) eine Anzahl Fasern noch diesseits des Linsenrandes plötzlich im rechten Winkel um; sie gehen brückenförmig von Einem Ciliarfortsatz zum anderen als ein Band, welches die meridionalen Fasen an ihrer hinteren Fläche deckt. Lieberkühn fand sie auch beim Schwein, aber nicht beim Menschen.

Am nächsten verwandt sind die Fasern der Zonula den elastischen Fasen, von welchen sie sich jedoch durch ihr Verhalten gegen Essigsäure und Kali mterscheiden. Finkbeiner (Ztschr. für wissensch. Zool. VI, 330, 1855) will in dem vom C. ciliare bedeckten Theil der Zonula quergestreifte Muskelfasern gefunden haben. Nuhn (Amtl. Bericht der 34. Vers. d. Naturf. und Aerzte, Cariruhe 1859, S. 216) beobachtete, dass die Fasern der Zonula durch essigsaure Bleioxyd und Essigsäure in bestimmten Procenten querstreifig wurden; Heiberg (Arch. für Ophthalm. Bd. XI, Abth. 3, S. 168) fand auch in der frischen Zonus Fasern, die er von gestreiften Maskelfasern nicht zu unterscheiden wusste und so nahmen beide die schon früher von Einzelnen (Camper, Retzius) geäuserte Ansicht, dass die Zonula muskulöser Natur sei, wieder auf, obgleich die Identität ihrer Elemente mit Muskelsubstanz weder chemisch, noch mit Hülfe der elektrischen Reizung nachgewiesen werden konnte. Die durch Essigsäure hervorge brachte Querstreifung ist von der den animalischen Muskeln im frischen Zustande eigenen wesentlich verschieden und zeigt nur eine feine Kräuselung der Fasern an, wie sie auch die Bindegewebsfasern durch Essigsäure erleiden. Was die Querstreifung der frischen Zonula betrifft, so bemerkt Lieberkühn, dass sie nicht bloss des Fasern eigen sei, sondern sich auch in den Lücken zwischen denselben finde; « betrachtet sie demnach als Faltungen einer Grenzschichte des Glaskörpers, welch die Zonulafasern bedecke und den Theil der hinteren Wand der Augenkamme bilde, dessen Begrenzung man der Zonula zuschreibe.

# 4. Glaskörper, Corpus vitreum<sup>2</sup>).

Glaskör-

Der Glaskörper (Fig. 539 Cv) hat die Form einer Kugel, deren Vorderfläche mit einer der Convexität der hinteren Linsenwand entsprechenden

<sup>1)</sup> Der in dieser Weise ausgespannte innere Theil ist v. Ammon's Orbiculus capsulo-ciliaris (Ztschr. f. Ophthalmologie I, 1. 1830). 2) Humor vitreus. Glasfeuchtigkeit. Capus hyaloideum. Der Name Humor v. wird von Manchen auf die Substanz des Glaskörpen, im Gegensatz zur äusseren Hülle (Hyaloidea) bezogen.

ssa patellaris 1), versehen ist. In einem sanften Bogen, auf dessen Ibhang das Corpus ciliare ruht, geht der convexe Theil der Ober-

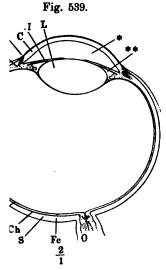

lurchschnitt des rechten Auges, ittfläche. O N. opticus. Fc Fossa S Sclera. Ch Choroidea. R o Corpus vitreum. Os Ora ser-Corpus ciliare. Cj Conjunctiva. I Iris. L Linse. \* Vordere, hintere Augenkammer.

fläche in den concaven über. Brechungsindex des Glaskörpers bestimmten Fleischer<sup>2</sup>) und Hirschberg 3) zu 1,335 bis 1,337. Beide fanden ihn etwas niedriger, als den Brechungsindex des Humor aqueus.

Was das Gewebe des Glaskör- Textur. pers betrifft, so ist zunächst die äussere Hülle, die Limitans hyaloidea, von der eigentlichen Substanz oder dem Inhalt zu unterscheiden. Die L. hyaloidea habe ich schon in Verbindung mit der Retina beschrieben und dort bereits der Kerne und zelligen Gebilde gedacht, die häufig, namentlich bei jüngeren Individuen, auf ihrer inneren Fläche vorkommen. Die Kerne sind rund oder elliptisch, platt, mit Kern-körnerchen versehen und haben körperchen versehen und 0,01 Mm. im längsten Durchmesser; die Zellen4) besitzen in der Regel alle Eigenschaften cytoider Körper; sie bestehen aus einer fein körnigen, im frischen Zustande nicht

rf begrenzten Zellsubstanz und einem Kern, der in Essigsäure in ücke zu zerfallen scheint; in anderen Fällen sind sie heller, von rferen Contur eingefasst, entschieden kuglig, zum Theil auch grösit zwei gesonderten Kernen versehen. Im frischen Glaskörper amöboide Bewegungen (Iwanoff). Die nackten Kerne sowohl llen und cytoiden Körper sind über den grössten Theil des Glaseinfacher Schichte und in weiten ziemlich regelmässigen Abstänbreitet; gegen die Ora serrata aber, wo die L. hyaloidea dicker z wird, häufen sich auch die Zellen theils zwischen den Fasern, er in die Substanz des Glaskörpers hinein reichlich an; und eben drängt, wenn auch wieder in einfacher Lage, finden sie sich hinssa patellaris.

neren des Glaskörpers trifft man zuweilen vereinzelte, einfache telte, von Spiralfasern umsponnene feine Bindegewebsbündel an, lich Reste der obliterirten fötalen Blutgefässe. Der Hauptstamm sse, die in der Axe des Glaskörpers verlaufende Art. capsularis, tändig oder bis auf einen kurzen kegelförmigen Stumpf zu verder aus der Papilla optica hervorragt. Der Canal aber, den diese

lenticularis. F. hyaloidea. Tellerförmige Grube. 2) Neue Bestimmung der onenten des Auges. Jena 1872. 3) Med. Centralblatt 1874. Nr. 13. 4) Subllen Ciaccio.

nd nur beim Mende gefunden, die er . so zwar, dass die nenstossen, der Augen-Die Differenz zwischen over (Das Auge. Lpz. Bowman angewandten. Lagen zu schnell und die een Lamellen sich abschä-Augapfels" schliesst sich in Hannoveran, ohne jetens weder die concentrischen Menschen die Consistenz des mentale Verschiedenheit zwischen ere, wie sie nach jenen Beobi. Eine ursprüngliche Verschie-Urfolg der Erhärtung zu erklären, nichten des thierischen und die Segstproducte erweisen.

Zool. VI, 330. 1855) beschreibt den in Fächer abtheilen, übereinstimmend er weiter auf die Textur jener Memn ebenso, wie die Limitans hyaloides, n einem feinen, kleinzelligen Pflaster-nute Doncan (Nederlandsch Lancet. ch an erhärteten Augen Scheidewände over vorgeschriebenen Weise behan-torialen Durchschnitten die von dem a radiäre Streifung, welche Hannoer die Streifen entsprachen nicht den Erklärung derselben bieten sich nach n: entweder nämlich in jener Streieren Existenz in der Anordnung der oder sie als Resultat des Zusammenseinen Häuten eingeschlossenen Glasnative hat auch Kölliker sich ausrch die Beobachtung, dass der isolirte umpfen frei folgen kann, niemals das

t Doncan die Existenz membranöser ielte er eine intensive Färbung sowohl aber eine Fortsetzung der ersteren men, die sich doch auch hätte färben hatten die eben erwähnten, in den ysloidea Farbstoff aufgenommen. Zu mittelst einer noch einfacheren Meines Augensegments, auf welchem der so quillt auch der Glaskörperdurchsichtigen Masse, deren Grenze nur an ährend des Trocknens auf der Schnittie mit dem Glaskörper von der Retinaloidea sind an ihren geradlinigen Umbzusammenlegen, leicht zu erkennen; ige Membranen, wenn sie das Innere entziehen sollten.

gsweise gegen die Form der Scheideass Scheidewände existiren und den

nicht; ja er glaubt, die Gestalt und

Dimension der Fächer erschliessen zu können aus den entoptischen Bildem, welche die in dem Glaskörper auspendirten mikroskopischen, insbesondere die zellengigen Körperchen auf der Retina entwerfen. Aus den Bewegungen der betreffenten Figuren im Gesichtsfelde berechnet Doncan, dass die Räume im hinteren Theile des Auges vorzugsweise in verticaler Richtung und zwar bis zu 3 Mm., im voderen Theile dagegen in querer Richtung ausgedehnt seien, und dass in der Ge gend der Fovea centralis Einrichtungen vorhanden seien, welche eine Bewegne der Körperchen in sagittaler und transversaler Richtung verhindern. Helmholtz (Physiolog, Optik, S. 153) konnte sich nicht davon überzeugen, dass bei den beweglichen Körperchen ein Unterschied zwischen den verticalen und Fransversalen Ercursionen bestehe. Eine Bewegung derselben in sagittaler Richtung liem sich nicht constatiren. Viele, obgleich scheinbar von einander getrennt, scheinen eine ander immer in gleichem Abstande zu begleiten oder bleiben in derselben Beziehung zu anderen Formen, als ob ein unsichtbarer Zusammenhang zwischen denselb bestände. Wenn demnach die entoptischen Erscheinungen auf ein begrenztes Hisund Hergleiten der an der inneren Fläche der Hyaloidea gelegenen cytoiden Körper deuten, so ist es doch nicht nothwendig, dass die Grenze durch Scheidewände abgesteckt sei. Die Substanz des Glaskörpers selbst hat vermöge ihrer gallertartige Beschaffenheit eine gewisse, beschränkte Beweglichkeit und an ihren Oscillationen scheinen die mikroskopischen Körperchen Theil zu nehmen.

Eine einfachere Structur des Glaskörpers, aber doch eine Structur, hat neues dings J. Stilling beschrieben. Beim Aufträufeln von Carminlösung auf eine äquatoriale Schnittfläche des Glaskörpers füllten sich ausser dem Centralcanal bis zu einer Tiefe von 2 bis 3 Mm. eine Anzahl Furchen, welche im äusseren Theile des Glaskörpers concentrisch in geringen Abständen von einander verliefen. Stilling unterscheidet demnach einen Kern des Glaskörpers von der concentrisch geschichteten Rinde. An meridional durchschnittenen Schafsaugen wichen Kern und Rinde zuweilen von selbst auseinander. Bei jungen Thieren fehlte die geschichtete Rinde. Den Kern theilt vom Centralcanal aus eine in lateraler Richtung verlaufende Furche, die sich zuerst gablig und dann noch mehrfach theilt und eine Spaltung der Kernsubstanz zu repräsentiren scheint. Lieberkühn (a. a. 0. XI, 65) glaubte Blätter von structurioser Substanz zu erkennen, die die Schichten von einander trennen. Merkel erklärt die von Stilling als Furchen gedeuteten concentrischen Linien für Falten eines Hautchens, welches sich bei der Berührung mit dem Farbstoff auf der Schnittfläche des Glaskörpers bildet. Sie lassen sich mit dem Scalpellstiel glätten, wolurch die concentrische Streifung schwindet.

## 3. Krystalllinse).

Krystall. Die Krystalllinse (Fig. 539 L) hat die Form des Körpers, nach welchen er Form sie benannt wird, weicht aber von demselben darin ab, dass ihre beiden convexen Flächen nicht in einem scharfen, sondern in einem abgerundetes Rande zusammenstessen. Von den gleichnamigen optischen Werkzeugen unterscheidet sie sieh dadurch, dass sie nicht vollkommen symmetrisch und auch nicht eigentlich sphärisch ist: dech kann die Mitte der vorderen und hinteren Fläche, die beim Sehen allein in Betracht kommt, ohne allzugrosen Fehler als sphärisch angenommen werden. In der Regel ist die vordere Fische der Linse bedeutend fischer gekrümmt als die hintere; die Redien beider verhalten sicht wenn man die Flächen als sphärische gelten lissen eines wie 3 : 2. Im Alter fischt sieh die Linse ab.

C. Krause rublige ist die vierbere Fläche der Linse nach einer Ellipse ge krimmit. feren grosse Axe f für fill fieren kleine Axe 3,76 bis 5,06 Mm. beträgt;

N. Done and state of Physics angustellines. Compute impatalliness.

intere Fläche hat eine parabolische Krümmung von 8,55 bis 11,25 Mm. ParaKnapp (Archiv für Ophthalmologie Bd. VI, Abth. 1, S. 1. 1860) bete den Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche im Mittel aus vier
ngen beim Nahesehen zu 8,2918 Mm., beim Fernsehen zu 5,1610 Mm., den
mungsradius des centralen Theiles der hinteren Linsenfläche beim Fernsehen
3 bis 6,49, beim Nahesehen zu 4,05 bis 5,08. Nach Nunneley hat die vorläche einen Badius von 0,2551", die hintere von 0,1906" engl.

ie Unregelmässigkeit der Krümmung der Linse, der directen Messung schwer zlich, lässt sich aus den Fehlern, womit die auf der Netzhaut entworfenen behaftet sind, erkennen. Es gehören dahin die sternförmigen Zerstreuungs- und das Doppelt- und Mehrfachsehen mit Einem Auge (Diplopia und Pomonophthalmica). Der letztgenannte Fehler vermehrt sich mit der Erweiteler Pupille und muss demnach auf Anomalien der Brechung in den Randder Linse bezogen werden. Vgl. Meissner's Jahresbericht 1856, S. 561.

Pie Dimension der Linse im sagittalen Durchmesser ist schon oben langegeben. Der Durchmesser des grössten Frontal- oder Aequatorchschnittes misst 9 bis 10 Mm. Das Gewicht der Linse beträgt im 0,27 Grm. Den Brechungsindex der Linse im Ganzen nimmt Helmzu 1,44 bis 1,45 an (reines Wasser 1,3354); W. Krause bestimmte 1 Mittel zu 1,4053 für die äussere, 1,4294 für die mittlere Schichte, 1 für den Kern der Linse (Wasser 1,3342).

bie Linse ist im lebenden Auge durchsichtig und wasserhell, im höhelter mit einem Stich ins Gelbe; nach dem Tode wird der centrale derselben weiss und undurchsichtig, und so macht sich ein Gegenwischen Rinde (Substantia corticalis) und Kern (Nucleus lentis) bech, den das Verhalten gegen Reagentien bestätigt. Die äussere Oberder Linse gehört einer dunnwandigen Membran, der Kapsel, an, von der eigentlichen Linsensubstanz oder der Linse im engeren ausgefüllt wird. In ihrer Verbindung mit der Kapsel besitzt die einen hohen Grad von Elasticität; für sich allein ist sie weich und zu zerdrücken; daraus ist zu schliessen, dass die Elasticität der von psel umgebenen Linse Resultat der Spannung der Kapsel ist. Durch telung der Kapsel ist die Linse in ihrer Lage befestigt; in der Regel hintere Wand der Kapsel mit dem Theil der Hyaloidea, welcher die patellaris auskleidet, so innig verklebt, dass Linse und Glaskörper hne Zerreissung ihrer Hüllen von einander getrennt werden können, bedarf einiger Maceration, um die hintere Wand der Linsenkapsel r Fossa patellaris des Glaskörpers zu lösen. Doch giebt es Augen, Linse sich im frischen Zustande mit der Kapsel unversehrt und reins der Fossa patellaris entfernen lässt. Hier sind es vorzugsweise die der Zonula, welche die Lage der Linse sichern.

ie Linsenkapsel ist, abgeschen von der Gegend des Randes, in welche Kapsel. ula-Fasern (Fig. 540, 4 a. f. S.) sich inseriren, völlig structurlos, mit Auge betrachtet wasserhell, unter dem Mikroskop etwas gelblich und wie mattes Glas; sie ist ganz glatt, fest und steif, rollt sich, wenn geschnitten ist, nach aussen um und legt sich in grosse eckige Falten. ngeist und verdünnten Säuren verändert sie sich eben so wenig, wie salmembran der Cornea, durch mehrstündiges Kochen in Wasser

ale, Anatomie. Bd. II.

löst sie sich, ohne zu gelatiniren (Strahl, J. Arnold¹); durch concentrirte Säuren wird sie rasch zerstört. Ihre vordere Wand ist fast doppelt so mich-Fig. 540. tig, als die hintere, jene 0,011.



Randtheil der vorderen Wand der Linsenkapsel.

1 Epithelium. 2 Abdrücke der Grenzen der Epithelialzellen, welche der Linsensubstanz gefolgt sind. 3 Structurlose Membran. 4 Insertion der Fasern der Zonula, deren freier Theil sich in Querfalten gelegt hat.

diese 0,005 bis 0,007 Mm. stark.

Valentin (R. Wagner's Handwörterbuch I, 663), Mensonides
(Nederlandsch Lancet. 2. Ser. IV.

699. 1849) und J. Arnold (a. a. 0.) finden an optischen und wirklichen Durchschnitten der Linsenkapel eine der Oberfläche parallele Strifung, von welcher Kölliker (Mikroskop. Anat. II, 706) bemerkt, dan sie nach Einwirkung von Säurer und Alkalien deutlicher hervortres und, wie an der hinteren Basalmenbran der Cornea, eine Schichung anzudeuten scheine. Robinski (Arch. für Anat. 1872, S. 200) spricht von "verschiedenartigen Streifunger und bezweifelt, dass dieselben auf einen lamellösen Bau der Kapel deuten.

mässig sechsseitiger, platter Zellen mit kreisrundem Kern und deutlichem Kernkörperchen (Fig. 540, 1), die man ebensowohl als Epithelium der Kapsel, wie als äusserste Schichte der Linse auffassen kann. Hosch 2) sah von Rande der isolirten Zellen fein, mitunter getheilte Fortsätze ausgehen. Der Durchmeser

beträgt 0,020, der

Zieht man

der Zellen

Kerne 0,013 Mm.

Die innere Fläche der vorderen Kapselwand ist bedeckt von einer einfachen Lage regel-

die vordere Wand der Kapsel von der Linse ab, so folgt der Kapsel in der Regel die Zellenlage allein, zuweilen aber auch ein Theil der nächsten Schichte der Linsensubstanz. In der Nähe des Randes bleibt die Zellenlage gewöhnlich mit der eigentlichen Linse in Zusammenhang und auf der inneren Fläche der Kapselwand findet sich nur ein Abdruck der Zwischenräume der Zellen (Fig. 540, 2). Die Ursache dieser Erscheinung liegt darin, dass die Zellen gegen den Rand almülig an Höhe gunehmen und schlieselich in Fassern übergeben, die mit der

mälig an Höhe zunehmen und schliesslich in Fasern übergehen, die mit der übrigen Fasersubstanz der Linse fest verbunden sind (Fig. 541). Darses ergiebt sich zugleich die Art, wie die Linse nach der Geburt in die Breits wächst, durch Anlagerung von Fasern, welche sich aus den epithelialen Zellen der Aequatorialgegend hervorbilden.

<sup>1)</sup> Handb. der Ophthalm. I, 289. 2) Arch. f. Ophthalm. Bd. XX, Abth. I, S. 83. 1874.

Die Substanz der eigentlichen Linse<sup>1</sup>) besteht aus Fasern, welche im Linsenhen Zustande völlig durchsichtig und krystallhell sind, sich aber in allen fasern.

Fig. 541.



quator der Linse im Meridionalschnitt. Oberflächliche Faserlagen. \* Kapsel.

Medien, welche Eiweiss gerinnen machen, trüben. sind sechsseitige, in einer auf die Oberfläche der Linse senkrechten Richtung abgeplattete Prismen; ihr Querschnitt gleicht also einem Sechseck mit paarweise parallelen Seiten, von denen ein Paar die beiden anderen um Zwei- bis Vierfache an Länge übertrifft, und ein durch eine grössere Anzahl von Fasern geführter Querschnitt sieht wie eine Mosaik sechsseitiger, alternirend geordneter Plättchen aus (Fig. 542). Man gewinnt solche Durchschnitte, indem man das Messer senkrecht gegen die Oberfläche und die Meridiane der Linse führt; die längste Diagonale des Sechsecks liegt also in Ebenen, welche der Linsenoberfläche parallel sind. Der zugeschärfte Rand, mit welchem je eine Faser in den Winkel zwischen den benachbarten vorspringt, ist mit feinen, besonders an den tieferen Schichten deutlichen Zähnelungen versehen (Fig-543); auch unterscheiden sich die Fasern der tieferen Schichten von den oberflächlichen durch geringere Breite; dieselbe beträgt an den oberflächlichen Fasern 0,01 bis 0,012, an den tieferen 0,007 bis 0,008 Mm., während die Dicke der Fasern dort 0,0045 bis 0,0055 Mm., hier etwa die Hälfte misst.

Das Uebergreifen der zuge-

<sup>1)</sup> Parenchyma lentis.

schärften Ränder der Fasern übereinander bedingt es, dass die Fasergrenzen den Eindruck schmaler, dunklerer, mitunter streifiger Wülste machen





Querschnitte der Fasern aus der Rinde der Linse.

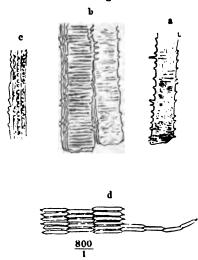

Fasern aus dem Kern der Linse. a Stück einer isolirten Faser. b Flächenansicht der Zähnelungen. c Die Zähnelungen von der Kante gesehen. d Dieselben im Querschnitt der Fasern.

(Fig. 544). Der Auschein, als ob sie mit den Zähnelungen ineinandergriffen, kann ebenfalls nur das Resultat einer optischen Täuschung sein, und wird

Fig. 544.



Linsensubstanz, von der Fläche.

durch die Betrachtung des Querschnitts der Fasern widerlegt. Die Zähne dringen vielmehr von beiden Seiten in den Raum vor, den die breiten Flächen der Fasern begrezen (Fig. 543 d); manche derselben sind lang genug, um die Mitte dieses Raumes zn erreichen, und ich glaube, dass die feine Querstreifung, die öfters an Flächenansichte der Linsenfasern wahrgenommen wird, der Ausdrack jewer einander entgegenkommenden Zähnelungen ist.

Mit demselben Rechte, wie die Elemente der organischen Muskeln, verdienen die Linsenfasern den Name Faserzellen; denn die Fasern der äusseren Schichten enthalten je einen runden oder elliptischen, platten Zellenken, selten in einiger Entfernung hintereinander deren zwie Der Flächendurchmesser des Kerns bleibt hinter der Breite der

oder drei. Der Flächendurchmesser des Kerns bleibt hinter der Breite der Faser zurück, die Dicke des Kerns aber übertrifft die Dicke der Faser und bedingt eine bauchige Anschwellung ihrer Flächen, welche an Profilansieten der Fasern sichtbar wird (Fig. 541, 545). Die Fasern laufen in der Axe des Kerns der Linse gerade von Pol zu Pol (Fig. 547) und von da a. Meridianen ähnlich, von vorn nach hinten in um so weiteren Bogen, je weiter von der Axe entfernt sie liegen. Eine Ausnahme machen die äussersten,

tor der Linse gelegenen Fasern, die mit ihrer Convexität gegen axe gerichtet sind (Fig. 541). Die kernhaltigen Anschwellungen

Fig. 545.



n aus der Gegend des Aequators im Profil, die äussersten am unten Rande der Figur von der Fläche. der Linsenfasern entsprechen der Stelle, wo sie den Aequator kreuzen; doch wird eine Auftreibung der Linse an dieser Stelle dadurch vermieden, dass die Kerne der zunächst übereinander geschichteten Fasern einander nicht genau decken, sondern in einem, wenn auch im Ganzen nur engen Bereich, der Kernzone H. Meyer, doch in verschiedenen Höhen zerstreut sind (Fig. 541, 545).

Auch von den gegen die Augenaxe concaven Fasern haben nur die wenigsten einen eigentlich meridionalen Verlauf, d. h. nur wenige reichen mit ihrem vorderen oder hinteren Ende bis zur Axe. Diese sind regelmässig in sechs Gruppen vertheilt und durch gleiche Zwischenräume von einander geschieden; durch die Mitte dieser Zwischenräume aber gehen von der Axe aus in radiärer Richtung nahtförmige, etwas zackige Linien, welche dadurch entstehen, dass die Fasern, die zwischen je zwei eigentlich meridionalen Fasergruppen liegen, sich symmetrisch von beiden Seiten einander entgegenneigen und aufeinander treffen (Fig. 548). Die umgebogenen Enden, mit welchen die Fasern an die Kapsel stossen oder die Naht begrenzen, sind bald nur um Weniges, bald beträchtlich breiter als die

er und schräg abgestutzt. Zuweilen theilt sich gegen den Rand die eine oder andere Naht in zwei oder drei secundäre, welchen asern von beiden Seiten ebenso zustreben, wie der primären; nicht unmittelbar von den Polen eine grössere Anzahl von Nähten aus. Kern der Linse dagegen vereinfacht sich die von den Nähten sternförmige Figur; es bleiben meist nur drei Strahlen übrig, n 120° einschliessend, von denen manchmal der eine auf Kosten n sich vergrössert. Nur ausnahmsweise haben die Strahlen an en und hinteren Fläche die gleiche Richtung, und dann zerfällt durch Maceration in drei keilförmige, mit der Schneide einander Stücke. Zuweilen treffen die drei Hauptstrahlen der einen ade in die Mitte der von den Hauptstrahlen der anderen Fläche

eingeschlossenen Winkel, in den meisten Fällen aber stehen sie in keiner Dann sind auch die P. regelmässigen Beziehung zu einander (Fig. 546).

Fig. 546\*).



Profilansicht der Linse. Faserung und Faserlücken.

sern unsymmetrisch und diejenigen, welche auf der einen Linsenfläche sich zum Pol erstrecken enden auf der anderen an einer Naht. Dun Faserenden, und zwar zugespitzte, auch a anderen Stellen, als an den beschriebenen Nibten vorkommen, ergiebt sich aus der Betrachtung von senkrecht auf den Faserverlauf geführten Durchschnitten der Linsensubstanz: man sieht zwischen den gleichförmigen Querschnitten einzelne Reihen, welche successiv an Breite abneh. men, bis die beiden benachbarten Reihen vor denselben zusammentreten (Fig. 542).

Durch Maceration (in Wasser), durch Kochen oder Behandlung mit Säuren oder Weingeist wird die Linse rissig; an der Stelle der Nähte erzeugen sich mehr oder minder weit klaffende Spalten 1), welche zuweilen von der

Oberfläche ausgehen, öfters aber die oberflächlichen Schichten unberührt lassen. Die Substanz, welche die Spalten erfüllt, ist in Chromsaure-Priperaten zu einer structurlosen oder feinkörnigen gallertartigen Masse erhirtet, deren Oberfläche einen genauen Abguss der Wand darstellt, die die Spalle begrenzt; diese Wand aber ist mit zahlreichen, fein conturirten Kugch oder Blasen von sehr variabler Grösse (bis zu 0,1 Mm. Durchmesser) beetst,

Fig. 547.



Meridionalschnitt das Centrum der Linse.



Fig. 548.

Nähte der Linsenfasern.

welche den bekannten sogenannten Eiweisskugeln gleichen und aus der Fesermasse der Linse hervorgedrungen zu sein scheinen, sich auch schichterweise zwischen der Kapsel und der Linse und zwischen den ausera Faserlagen der Linse ausgebreitet finden (Fig. 549). Ob derartige von

<sup>1)</sup> Faserlücken. Linsensterne. Radii lentis.
2) Nach Arnold. Tabb. Anat. Fasc. II, Taf. III, Fig. 20.

eit erfüllte Spalten in der Linse des lebenden Auges existiren, sie erst durch die Reagentien erzeugt werden, ist wegen der htigkeit der frischen Linse schwer anatomisch festzustellen; doch ich unter den von Listing 1) abgebildeten entoptischen Figuren, das durch die Linse fallende homocentrische Licht auf der Netzhaut entwirft, manche, die an die Strahlen und Faserlücken







40

aschnitt einer in Chromsäure erhärteten Linse, senkrecht auf die Oberfläche auf den Verlauf einer Spalte (\*). A in natürlicher Grösse. B Grenze der Linsensubstanz gegen die Substanz, die die Lücke ausfüllt.

rteten Linse erinnern. Es ist möglich, dass das Verbalten der nd der Zwischenräume der Fasern während des Lebens Wechseln rfen ist. Eiweisskugeln kommen in Linsen, welche ganz frisch in unde Flüssigkeit gebracht wurden, nicht vor<sup>2</sup>).

ch die ganze Dicke der Linse sind die Fasern in grosser Regelzit neben - und übereinander geordnet. Sie haften aber fester mit

Fig 550.



es Schafs, in Wasser macerirt, aufgeblättert.

den Seitenrändern, als mit den Flächen aneinander. Deshalb zerlegt sich schon die frische Linse, noch leichter die getrocknete oder erhärtete oder in Wasser gequollene, in Blätter, von denen, gleich den Schalen einer Zwiebel, eines immer Trennen sich das andere einschliesst. auch die Nähte, so weicht jede Schichte in drei oder sechs oder mehr Zipfel auseinander, die sich nach aussen umschlagen und zu dem unaufgeblätterten Theil der Linse wie Kelchblätter zu einer Knospe verhalten (Fig. 550). Im Kern der Linse haften die Schichten fester aneinander als in der Rinde, ein Unterschied, an

die ungleichen Mengen der das Organ durchtränkenden Ernährungsit betheiligt sein mögen. Doch müssen die Fasern der Rinde und ns auch einigermaassen chemisch verschieden sein; darauf deutet

itr. zur physiologischen Optik. Göttingen 1845. 2) So ist auch die Flüssigkeit, ch in todten Augen zwischen Kapsel und vorderer Oberfläche der Linse findet, rgagni aut., nur ein Product der Zersetzung.

der an den in Weingeist aufbewahrten Linsen hervortretende Gegensstage die Rinde wird weiss und undurchsichtig, der Kern gelb bis bräunlich, bernsteinartig durchscheinend.

Linse und Kapsel des erwachsenen Auges sind gefässlos; aber noch beim Neugeborenen umgiebt die Kapsel ein gefässreicher Sack, der die Foves patellaris sukleidet, mit seinen Seitenwänden am Rande der Linse vorüber zum Pupillarindder Iris geht und mit seiner vorderen Wand die Pupille verschliesst. Nach der
Geburt verschwindet die vordere Wand (Membrana pupillaris) und die seitlich
(Membrana capsulo-pupillaris). Auch der zwischen der Foves patellaris des Ghakörpers und der hinteren Wand der Linsenkapsel befindliche Theil wird unsch zbar. Doch erhält sich in seltenen Fällen bei erwachsenen Thieren die Geffaramification auf der hinteren Fläche der Kapsel.

Schon vor der Geburt erreicht, nach Sappey und v. Jäger (Die Einstellung des dioptrischen Apparates im menschl. Auge. Wien 1861. S. 14), die Linse ihren definitiven sagittalen Durchmesser; sie wächst dann nur noch im Durchmesser der Aequatorialebene, welcher beim Neugeborenen 7, im 10. bis 12. Lebensjahre 8 lm. beträgt und mit dem 17. bis 18. Jahr sein Wachsthum vollendet hat. Im höheren Alter, wie erwähnt, flacht sich die Linse ab.

# 6. Augenkammern und Humor aqueus.

Augen-

Schon bei der Beschreibung der Lage der Iris musste ich der Controversen gedenken, welche bezüglich der vom Humor aqueus eingenommene Räume, der sogenannten Augenkammern, bestehen. Ich kam zu dem Reultat, dass die Iris an beiden Flächen von Flüssigkeit bespült werde, wen auch die Auflagerung ihres Pupillarrandes auf der Vorderfläche der Line

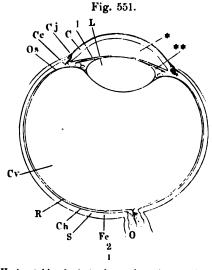

Horizontaldurchschnitt des rechten Auges, obere Schnittfläche. O N. opticus. Fc Fossa centralis. S Sclera. Ch Choroidea. R Retina. Cv Corpus vitreum. Os Ora serrata. Cc Corpus ciliare. Cj Conjunctiva. C Cornea. I Iris. L Linse. \* Vordere, \*\* hintere Augenkammer.

die freie Communication der hinter der Iris und vor derselben befindlichen Flüssigkeit einigermassen beschränkt. Ganz aufgehoben wird diese Communication erst durch Verwachsung der Iris mit der Kapsel.

Wir unterscheiden also zwei Augenkammern, eine vordere und eine hintere. Die vordere (Fig. 551\*) gleicht einem Kugelabschnitt, deues vordere gewölbte Fläche von der Cornea, dessen hintere etwas engedrückte Fläche von der Iris and so weit diese durchbrochen ist, von der vorderen Kapselwand gebildet wird. Den scharfen, kreisförmigen Rand, in welchem beide Flächen zusammer stossen, begrenzt das Lig. pectins tum iridis. Die hintere Augenkanmer (Fig. 551 \*\*) würde ausgefülk einen dreiseitig prismatischen Ring darstellen, der eine Kante nach ausen kehrt. Von den beiden, gegen \* Kante convergirenden Flächen entspricht die vordere der Iris, die hinden Ciliarfortsätzen und der Zonula, soweit dieselbe zwischen den sen der Ciliarfortsätze und dem Rande der Linse frei liegt. In die der eren Kante gegenüberliegende Fläche, die von dem Linsenrande gebilwird, geht die hintere Fläche unter einem stumpfen, die vordere unter m spitzen Winkel über.

Der Humor aqueus, Kammerwasser, ist ein verdünntes Blutserum, wel- Humor nur Spuren von Eiweiss enthält; er ist wasserklar, sein specifisches Get 1,0053, sein Brechungsindex 1,3366. Die Menge desselben beträgt wenige Tropfen (0,21 bis 0,30 Grm. C. Krause).

## c. Muskeln der Augenhöhle.

## I. Animalische Muskeln.

Man vergleicht die Bewegungen des Bulbus denen eines arthrodischen c. Augen-nkes, wobei der Bulbus den Gelenkkopf, das nach der Form desselben vergleicht des Bulbus den Gelenkkopf, das nach der Form desselben vergleicht des Bulbus den Gelenkkopf, das nach der Form desselben vergleicht des Bulbus den Gelenkkopf, das nach der Form desselben vergleicht des Bulbus den Gelenkkopf, das nach der Form desselben vergleicht des Bulbus den Gelenkkopf, das nach der Form desselben vergleicht des Gelenkkopf, das des Gelenkkopf vergleicht des Gelen Fehlt auch eine lische. odelte Fettpolster der Orbita die Pfanne darstellt. ntliche Synovialkapsel, so ist doch die äussere Fläche der Sclera und dieser Fläche entsprechende, bindegewebige Begrenzung des Orbitalfettes eichend glatt und das lockere Bindegewebe zwischen beiden hinreichend ıbar, um das Gleiten beider Flächen aneinander zu gestatten. Der Drehtt liegt in der Mitte der Sehaxe und fällt also ziemlich genau, wie in eigentlichen Arthrodien, mit dem Mittelpunkt des kugligen Kopfes zu-Die Drehungen beschreiben in der Richtung von einer Seite zur ren mit Bequemlichkeit einen Bogen von 900, in der Richtung von oben unten einen Bogen von 6001); der Hemmungsmechanismus der Dregen liegt in den Verbindungen, welche die Muskeln durch ihre Fascie der Wand der Orbita eingehen. Auch der N. opticus erfährt bei raschen enbewegungen eine Zerrung, wie die unter diesen Verhältnissen wahrnbaren subjectiven feurigen Kreise beweisen; doch wird der Drchung der Anspannung des Nerven ein Ziel gesetzt.

Zur Drehung um drei Axen sind sechs paarweise antagonistische Muserforderlich, wie sie wirklich mehr oder minder genau in den Normalien einander gegenüber liegen und mit platten Sehnen, denen die abattete Form des Muskelbauches entspricht, an die Sclera treten. Die hung um die verticale Axe vollführen zwei Muskeln, welche in einer zontalen Ebene zu beiden Seiten des Bulbus angebracht sind, ein laler und ein medialer. Zur Drehung um die transversale Axe dienen i, in einer verticalen Ebene gelegene Muskeln, ein oberer und ein unte-

Muskeln, welche den Bulbus um die sagittale Axe, die mit der Augenzusammenfällt, drehen sollen, müssten einander in einer frontalen Ebene müber liegen, der eine von oben, der andere von unten her den Bulbus Der Erfolg bleibt aber wesentlich derselbe, wenn die Ebene, in

<sup>1)</sup> Melissner, Bericht. 1859, S. 615.

welcher die Zugrichtungen dieses Muskelpaares verlaufen, eine schräge lage annimmt, so dass die Ursprünge desselben vor, die Insertionen hinter den Aequator des Bulbus fallen. Und es wird hiermit ein Nebenzweck erreicht. Die vier Muskeln nämlich, welche die Drehung des Bulbus um die verticale und transversale Axe bewerkstelligen — sie werden gerade Augenmuskel, Mm. recti, genannt — entspringen im Hintergrunde der Orbita und gehen divergirend vorwärts zum Bulbus, einen kegelförmigen oder vierseitig pynmidenförmigen Raum umfassend, in dessen Axe der N. opticus verläuft. Diese Richtung bedingt es, dass sie dem Bulbus zugleich mit der Drehbewe-

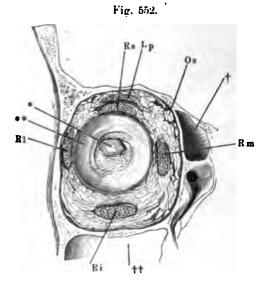

Frontalschnitt der Orbita durch den Aequator des Bulbus, hintere Schnittfläche. Der Bulbus ist bis auf ein Stück der Selera, an welches der N. opticus sich heftet (\*), entfernt. \*\* Kapsel des Bulbus. † Nasenhöhle. †† Kieferhöhle. Lp Querschnitt des M. levator palpebrae. Rs, Rm, Ri, Rl, desgl. der Mm. recti sup., medial., inferior und lateral. Os Querschnitt der Sehne des M. obliquus sup.

gung eine Bewegung rick. wärts, gegen den Grund der Orbita mittheilen, und wenn durch gleichzeitige Contraction je zweier Artagonisten die Impulse zur Drehung sich gegenseitig neutralisiren, so bliebe den geraden Augenmuskeln nur eine retrahirende Wirkung. Wäre diese auch wegender Incompressibilität des Fettes der Orbita von geringem Erfolg für die Ortsbewegung des Bulbus, so könnte sie doch hinderlich werden durch den Druck dem sie einerseits den Balbus, andererseits die in dem Fette der Orbita verbreiteten Gefässe aussetzen würde. Dem Bestreben der geraden Muskeln, den Bulbus rückwärts zu ziehen, widersetzen sich nur die beiden schrägen, Im. obliqui, welche von der me-

dialen Wand der Orbita vor dem Bulbus ausgehen, mit den geraden Augenmuskeln sich kreuzen und am hinteren lateralen Umfange des Bulbus endes. Doch entspringt nur der eine der schrägen Muskeln, der untere nämlich, su dem Theil der Orbita, von welchem aus er den Bulbus angreift; der obses schräge Muskel wirkt dadurch von der vorderen medialen Ecke des Daches der Orbita aus, dass seine Schne durch eine an dieser Stelle aufgehangene Schlinge läuft, indess der Muskelbauch mit den vier geraden Muskeln vereint im Hintergrunde der Orbita seinen Ursprung nimmt. Und mit den Ursprüngen dieser fünf Muskeln vereinigt sich noch ein sechster, der klevator palpebrae, der sich in dem oberen Augenlied verbreitet und als Antgonist des M. palpebralis sup. (Mskl. S. 150) dasselbe aufwärts zu ziehen bestimmt ist.

Neben dem Bulbus und den Muskeln und abgesehen von den Gefäss-Nervenverzweigungen, erfüllt die ganze Orbita ein Fettgewebe, in welsich einige derbere, fascienähnliche Bindegewebslagen auszeichnen. derselben ist die schon erwähnte, dünne Membran, welche das Fett )rbita gegen die Sclera abschliesst (Fig. 552 \*\*); man kann sie Kapsel Bulbus nennen, obgleich sie mehr einem Gürtel, als einer Kapsel gleicht. ı sie ist am hinteren Umfang des Bulbus von einer weiten unregelmässig en Oeffnung durchbrochen, durch die der N. opticus und die Vasa ciliaosteriora zum Bulbus treten, und vorwärts verliert sie sich in der Geder Insertion der geraden Augenmuskeln an die Sclera. Eine andere itigere, aber auch minder bestimmt gesonderte Bindegewebsschichte, um orbitale m., grenzt das Fett der Orbita nach aussen gegen die Conjuncund die Pars orbitalis des M. orbicularis oculi ab; sie ist zwischen dem us und dem Rande der Orbita ausgespannt, medialerseits an die Crista malis post. befestigt, so dass der Thränensack ausserhalb derselben (Merkel), und sendet rückwärts Fortsätze in Form von Blättern, he fest mit der Aussenfläche der geraden Muskeln verwachsen 1). Der motorische Nerve der Muskeln der Orbita ist der N. oculomotorius, enommen den M. rectus lateralis, welcher vom N. abducens, und den bliquus sup., welcher vom N. trochlearis versorgt wird.

# 1. M. levator palpebrae $Lp^2$ ).

Entspringt kurzsehnig am oberen Umfang der vorderen Mündung des 1. M. levaopticus, mit einigen Bündeln auch von der oberen Fläche der Sehne tor palp.
M. rectus sup., der ihn von unten her bedeckt und mit dem lateralen
le überragt (Fig. 554), nimmt sogleich, indem er unter der Decke der
ta gerade vorwärts verläuft, an Breite zu und an Mächtigkeit ab und

<sup>1)</sup> Die zuerst von Tenon (Mém. d'anatomie et de physiologie. Paris 1806, p. 193) riebene und nach ihm benannte Kapsel des Bulbus (Albuginea Malgaigne. Turaginalis bulbi Hyrtl. Aponeurosis orbito-ocularis Richet, Traité pratique d'anamédico-chirurgicale. Paris 1857, p. 303) umfasst nebst der von mir sogenannten el (Tenon'sche Fascie Schwalbe, Archiv für mikroskop. Anat. VI, 41. 1870) und Septum orbitale das Periost der Orbita (Periorbita aut.) und wird geschildert als eine mirliche Membran, die an dem Can. opticus und der Fissura orbitalis sup. mit der en Hirnhaut zusammenhängen und die Wand der Orbita bekleiden soll, sich dann, verdurch transversal in der Oeffnung ausgespannte Bündel (Alae ligamentosae int. et ext. n) vom Rande der Orbita hinter der Conjunctiva zum Bulbus begebe und so, gleichn sich selbst zurückgestülpt, den Bulbus umkreise. Den Muskeln, die diese Kapsel bohren, soll sie, an den Sehnen rückwärts laufend, scheidenförmige Hüllen geben, und r Eintrittsstelle des N. opticus in den Bulbus soll sie wieder mit der Vagina n. opusammenstiessen. Budge (Ztschr. für rat. Med. 3. R. VII, 273. 1859) theilt diese in drei Schichten, eine Fascia Tenoni, die die Sclera kapselartig umgiebt und bis Hornhautfalz reicht, eine Fascia profunda, an der Aussenseite der Tenon'schen Kapid mit derselben in der Gegend des vorderen Drittels des Bulbus verschmelzend, und Vascia superficialis (Augenlidaponeurose Arnold), die sich am Kande der Orbita vom tt der letzteren trennt und die fibröse Scheidewand zwischen den Augenlidern und den Theilen der Orbita bildet. 2) M. levator palp. superioris aut. M. orbito-palpebrataussier. Aufheber des Augenlids. Oeffner der Augenlidspalte H. Meyer.

geht in der Gegend des Oberaugenhöhlenrandes mit dem bei weiten grönten, mittleren Theil seiner Fasern zum Theil in den M. orbicularis, zun Theil in eine platte Sehne über, die sich in einem sanften Bogen abwirts wendet und mit dem convexen oberen Rand der das obere Augenlid stitzen den Bandscheibe (Tarsus) verschmilzt (Fig. 555).

Die den beiden Seitenwänden nächsten Bündel erhalten sich länger musculös und biegen vom Tarsus seitwärts ab, um in einer mit den Ligg.

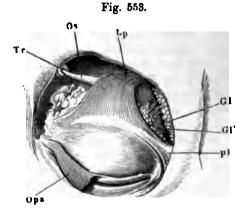

Linke Orbita von vorn. Die Haut des oberen Augenlids ist weggenommen, der M. palpebralis sup. (Ops) herabgeschlagen. Insertion des M. levator palpebrae (Lp) in das obere Augenlid und das Lig. palpebrale laterale (pl). Os Sehne des M. obliquus sup. Tr Trochlea. Gl, Gl' Obere und untere Thränendrüse.

palpebralia laterale und mediale zusammenhängenden Aponeurose zu enden (Fig. 553, 557). Vom medialen Rande des Muskels gehen einige Bündel in das Bindegewebe über, welches die Trochlea umgiebt 1).

Loesel (Scrutinium renum. Regiomont. 1642, p. 59) will eine Verdoppelung des Muskels beobachtet haben.

# 2. Mm. recti, **Rs, Rm, Ri, Rl.**

. Musc.

Die geraden Augenmuskeln stellen mit einander die Wandungen einer an den Kanten durchbrochenen, vierseitigen Pyramide dar, die den N. opticus einschliesst, mit ihrer Spitze im Hintergrunde der Orbita liegt und mit ihrer Basis einem Aequatorialschnitt des Bulbus entspricht. Im Hintergrunde der Orbita entspringen die Muskeln, zuerst nur undeutlich gesondert, dann divergiren sie und legen sich an die obere, untere, laterale und mediale Wand der Orbita an, wobei sie zugleich breiter und platter werden.

<sup>1)</sup> Faisceau orbitaire interne Cruv. M. tensor trochleae Budge.

gen Ursprünge der Mm. recti umfassen einen mit dem längser schräg lateralabwärts gestellten, elliptischen Raum, welne des N. opticus und der A. ophthalmica und darunter die ius und abducens ausfüllen. Sie folgen einer Linie, welche

Fig. 554.



er Orbita, hintere Hälfte, luskelursprünge entleert. ferhöhle. Lp M. levator I. obliquus oculi sup. II ustritt aus dem Can. opt. III N. oculomotorius und ngen, der Zweig zum M. I Ursprung abgeschnitten. italis, zur Seite gelegt. N. abducens.

am oberen Rande der vorderen Mündung des Can. opticus beginnend, längs dem medialen Rande dieser Oeffnung quer über den Winkel, in welchem die Fiss. orbit. sup. u. inf. sich vereinigen, zum unteren Theil des Randes des Temporalflügels zieht, der die Fissura orbitalis sup. von unten her begrenzt (Fig. 554). Bekanntlich dient nur das mediale, weitere und meist rundliche Ende der Fissura orb. sup. zum Durchtritt von Nerven und Gefässen, indess die engere, lateral-aufwärts gerichtete Fortsetzung der Spalte durch das Periost verschlossen wird. Die Grenze des rundlichen Theils gegen den spaltförmigen wird durch ein Hökerchen, zuweilen durch einen stärkeren, stachelförmigen Vorsprung, Spina recti lateralis Merkel, bezeichnet. Bis zu ihr reicht der Ursprung des M. rectus lateralis. Vom oberen Rande des Can. opt. nimmt der M. rectus sup. seinen Ursprung und reicht mit seinen seit-

oft tief in die obere Wand des Canals hinein 1). Am media-Can. opt. haftet der grösste Theil des M. rectus medialis. I asern dieses Muskels, der Rect. inf. und eine Anzahl Bündel eralis wurzeln in dem festen Bindegewebe, welches am Bo-Seitenwand der Orbita die Lücke schliesst, von welcher aus bit. sup. und inf. divergiren 2). Der M. rectus lateralis endn zweiten Kopf von dem erwähnten Höcker des Temporalien diesem Kopf und dem M. rectus sup. bleibt eine Lücke r Muskelursprünge, die der N. ophthalmicus bei seinem Einita ausfüllt.

n Theil ihres Verlaufes liegen die Mm. recti dicht an der ta, zwischen ihr und dem Fett, welches die Orbita erfüllt . Vom letzten Drittel ihrer Länge an neigen sie sich ein-

ı

n Periost des Can. opticus auch die Vagina N. opt. verschmolzen ist, so prung der Mm. recti auch im Zusammenhang mit der Vagina N. opt. Ursprung der Muskeln auf die letztere zurückführen. Doch trennt sich früher von dem Periost des Can. opt., als der von den Muskelsehnen Das von dem Boden der Orbita gelöste Bindegewebe hat Zinn (Descr. 148) als ein Band (Lig. Zinnii aut.) beschrieben, von welchem die , inf. und ein Kopf des M. r. lateralis entsprängen.

ander und dem Bulbus zu, so dass das Fett auf ihre äussere Fliche n liegen kommt, und in geringer Entfernung von ihrer Insertion am Bulbu gehen sie in dünne platte Sehnen über, deren Fasern, wie oben erwähnt die meridionalen Fasern der Schera verstärken. Die Insertionen dieser Sehnen

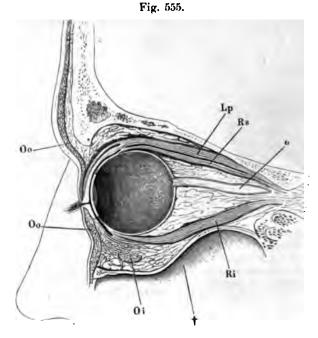

Sagittalschnitt der Orbita und ihres Inhalts bei geschlossenen Augenlidern. † Kielerhöhle. o N. opticus. Oo M. orbicularis oculi. Lp M. levator palpebrae. Rs, Ri Mm. recti sup. und inf. Oi M. obliquus inf.

sind nicht ganz symmetrisch: sie bilden um den Falz der Cornea einen Kreis von 12,4 Mm. Radius, dessen Mittelpunkt sich etwas über 1 Mm. seitwärts vom Mittelpunkt der Cornea befindet (C. Krause); die Insertion des M. rectus medialis steht 6,5 Mm., die des R. lateralis beinahe 8 Mm. vom Hornhautfalze ab. Der Abstand des M. rectus inf. vom Hornhautfalze stimmt ungefähr mit dem des medialen, der Abstand des M. rect. sup. mit dem des lateralen Muskels (Merkel). Die Insertionen der um die transversale Aze drehenden Muskeln sind um Weniges aus der verticalen Meridianebene des Bulbus medianwärts gerückt, die des M. rect. sup. etwas weniger als die des M. rect. inf., so dass eine durch die Mitte der Insertionen beider Muskeln gelegte Ebene mit der entsprechenden Ebene der anderen Körperhälfte abwärts convergirt. Auch die Dimensionen und die Stärke der Mm. recti seigen constante Verschiedenheiten: der laterale und untere sind länger als "deren, und der laterale ist, wie schon der Augenschein lehrt, igen.

hoff (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XX, 81. 1863) beträgt das tus lateralis 0,7 Grm., das eines jeden der übrigen Recti 0,5 Grs., kmann's Wägungen (Zur Mechanik der Augenmuskeln. A. d. Sitzungshten d. sächsischen Akad.) ergaben ein grösseres Gewicht für den R. medialis Grm.), während die Mm. rect. lat., inf. und sup. je 0,71, 0,67 und 0,51 wogen. erklärt Volkmann den M. rect. sup. für den längsten, den M. rect. inf. für kürzesten unter den geraden Augenmuskeln.

An der Stelle, wo die Mm. recti die Wand der Orbita verlassen, um gegen den Bulbus zu wenden, verschmelzen mit ihrer äusseren Fläche Fig. 556.



izontalschnitt der Orbita und ihres Inhalts. Der Bulbus entleert und die Sclera der Kapsel (\*) abgebogen. † M. temporalis, Querschnitt. †† Geöffnete Stirnle. Cj Comjunctiva. Pl Punctum lacrymale des oberen Augenlids. Cnl Canalisa lacrym. Sl Saccus lacrym. Op M. orbicularis palpebr. Rm, Rl Mm. rect. medialis und lateralis.

ben erwähnten, vom Septum orbitale rückwärts ziehenden Fascienblät-Fig. 556 Rl', Rm'. Fig. 557 Rm', Ri'). In derselben Gegend lösen zuweilen von dem einen oder anderen geraden Muskel feine Bündel ab, ich im Gewebe dieser Blätter verlieren (Fig. 557 Ri'').

<sup>)</sup> Tenon und Cruveilhier betrachten die Verbindung der geraden Muskeln mit ascienblättern als eine Spaltung des Muskels in zwei Portionen, von welchen Cruier die eine Portion oculaire, die andere am R. sup. und inf. P. orbito-palpebrale, medialis und lateralis Portion orbitaire nennt. Bei Richet heisst das mit dem l verhundene Fascienblatt Tendon accessoire ou oculaire.

Schlemm (Observat. neurolog. Berol. 1834, p. 15) sah vom unteren Rande des M. rect. lateralis ein Bündel abgehen und sich an den lateralen Rand des M. rectus inf. anlegen.

Moseley (Monthly Journ. 1853, Decbr. p. 581) beschreibt einen Muskelder Orbita, welcher vom Jochbein vor der Naht dieses Knochens mit dem Temporalfügel entspringt und sich in der Bindegewebsmasse des lateralen Augenwinkels verliert, so dass er diesen lateral- und rückwärts zu ziehen bestimmt scheine. Er fand ihn in mehreren Köpfen.

Ein von Curnow (Journ. of anat. VII, 304. 1873) als accessorische Portion des M. rect. lateralis gedeuteter und mit demselben gemeinschaftlich entspringender Muskel bestand aus zwei Fascikeln, von welchen das Eine an die laterale Wand der Orbita und den Tarsus des unteren Augenlids, das andere nur an den letzteren sich inserirte.

ia**log.** r**k**.

n. ob-

letzteren sich inserirte.

Das Verhältniss der Fascie zu den geraden Augenmuskeln muss bei der Beurtheilung der Function der letzteren mit in Rechnung gebracht werden. Es ist klar, dass die Anhestung der aponeurotischen Blätter an die Muskeln den Rotstionsbewegungen ein Ziel setzt, dass sie der Tendenz der Mm. recti, den Bulbus rückwärts in die Orbita zu ziehen, entgegenwirken hilft, so wie sie sie auch hindert, sich zu sest an den Bulbus anzulegen. Zugleich aber scheinen mir die von den Muskeln zu dem Septum orbitale sich erstreckenden Bündel und Fascienblätte eine ähnliche Function zu haben, wie die Muskelbündel, die von den Streck- und Beugemuskeln der Extremitäten sich abzweigen, um sich an Kapselmembranen anzusetzen. Durch Vermittelung des Septum orbitale wirken sie auf die mit dem Septum sest verbundene Conjunctiva und so ziehen sie zugleich mit dem Bulbus und im gleichen Sinne die Conjunctiva an und vertiesen die Falte der letzteren in der Richtung, nach welcher der Bulbus bewegt wird.

## 3. Musculi obliqui.

# a. M. obliquus superior Os 1).

Dieser Muskel, dünner und mehr der cylindrischen Form sich nähernd als die übrigen Augenmuskeln, entspringt mit einer kurzen, platten Sehne von der Orbitalplatte des Stirnbeins und dem Körper des Wespenbeins in dem Winkel, in welchem die obere und mediale Wand der Orbita zusammenstossen (Fig. 554). In demselben Winkel, gleich weit von den Mm. rect. sup. und medialis entfernt, verläuft er nach vorn und geht in der Nähe des Randes der Orbita in eine cylindrische Sehne über. Diese tritt in eine Schlinge, Trochlea, welche in einem Grübchen oder an einem Stachel des Stirnbeins (Fossa s. Spina trochlearis. Knochenl. S. 138) befestigt ist, und wendet sich über dem vorderen Rand der Schlinge sogleich rück- und lateralwärts, um unter dem M. rect. sup. durchtretend den Bulbus zu erreichen. Die Schlinge, durch welche die Sehne des M. obliq. sup. hindurchgeht

(Fig. 553, 557 Tr), ist ein faserknorpliger Halbring, durch elastische Bander einigermaassen beweglich an der Decke der Orbita befestigt. Er gleicht einem umgekehrt, den Sitz nach unten und mit der Längsaxe sagittal aufgehängten englischen Sattel, ist demnach im frontalen Durchschnitt aufwärts concav, im sagittalen aufwärts convex. In beiden Richtungen hat er eine Länge von 3 bis 5 Mm.; seine Mächtigkeit beträgt fast 1 Mm.

<sup>1)</sup> M. obliq. longus. M. trochlearis.

Die Sehne des M. obliquus sup. (Fig. 552, 553, 557 Os) ist, so weit der Trochlea gleitet, von einer Synovialscheide umgeben; nach dem Fig. 557.

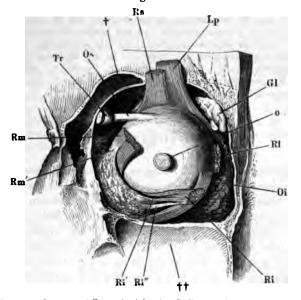

Orbita von hinten geöffnet, Ansicht des Bulbus und der durchschnittenen Augenmuskeln von hinten. † Stirnhöhle, †† Kieferhöhle, geöffnet. o N. opticus, dicht an der Eintrittsstelle abgeschnitten. Gl
Gland. lacrymalis. Lp M. levator palpebrae und Rs M. rectus sup., nach oben umgeschlagen. Rl M. rectus lateralis. Ri, Rm Min. recti inferior und medialis. Oi M. obliq. inferior. Os Sehne des M. obliq. sup. Tr Trochlea.

tritt erhält sie eine Hülle von dichtem, blättrigem Bindegewebe. Geie Insertion wird sie allmälig breiter und platter, mehr membranförnd schliesst sich endlich mit ihren Bündeln den äquatorialen Bündeln der an. Die Anheftung der Schne an der Sclera erfolgt in einer der les N. opt. ungefähr parallelen Linie von 6 bis 7 Mm. Länge; der ste Punkt der Anheftung liegt in der Mitte zwischen dem Hornhautad der Eintrittsstelle des N. opticus.

lbin (Hist. musc. p. 176) beschreibt unter dem Namen Gracillimus einen i Muskel, der zuweilen mit dem M. obliq. sup. entspringt, neben ihm vernd in die Synovialscheide desselben ausstrahlt. Von den anomalen Muswelche Bochdalek (Prager Vierteljahrsschr. 1868. IV, 1) in den Augeneines Mannes auffand, entspricht der Eine dem M. gracillimus Albin's; dere, den der Verf. als M. anomalus transversus bezeichnet, verläuft in der I des Aequators des Bulbus quer von der medialen zur lateralen Wand der In der rechten Orbita geht der M. gracillinus, indem er sich verbreitert

In der rechten Orbita geht der M. gracillinus, indem er sich verbreitert gleich verdünnt, mit dem grössten Theile seiner Fasern theils fleischig, sehnig in den M. anom. transv. über und sendet nur ein dünnes Bündeln der medialen Wand der Orbita zum Augenlidtheil der Orbitalfascie und sprungssehne des M. anomalus transv. Der letztgenannte Muskel entspringt er von der A. ophthalmica durchbohrten Sehne vom vorderen oberen Theil der

Lamina papyracea, kreuzt und verwebt sich mit dem M. levator palpebrae und inserirt sich fächerförmig in die laterale Fascie der Orbita und in die Orbital fläche des Jochbeins. In der linken Orbita entspringt der M. gracillimu nit zwei Köpfen von der Scheide und dem oberen Umfange des N. opticus und pales sich im hinteren Drittel der Orbita in zwei Caudae, von denen die stärkere, abermals getheilt, in den M. transversus, in die Scheide des M. obliquus sup und in die mediale Fascie der Orbita übergelt und mit einigen Sehnenfasern an den vorderen Rand der Lamina papyracea befestigt ist, die schwächere am Rande des M. levator palpebrae vorwärts geht und ebenfalls in der medialen Orbitalfascie und der Lamina papyracea endet. Der M. transversus durchbohrt den M. levator palpebrae. Der M. gracillimus erhielt seine Nerven vom N. nasociliaris, der M. transversus von den Rr. frontalis und lacrymalis.

## b. M. obliquus inf. Ot.

M. obliq.

Die Ursprungssehne des M. obliquus inf. liegt dicht am unteren Rande der Orbita, in der Ecke, welche dieser Rand mit der Crista lacrymalis des Thränenbeins bildet, und erreicht nicht selten den unteren Rand der über den Sulcus lacrymalis gespannten fibrösen Membran (Mskl. Fig. 65, 1). Sie geht sogleich in den platten Muskelbauch über, der zuerst am Boden der Orbita, unter dem M. rectus inf. schräg rück- und seitwärts zieht (Fig. 555, 557), dann sich gegen den Bulbus erhebt und, nur durch die fibröse Kapel von ihm getrennt, den seitlichen Umfang desselben umkreist, um zwische der Insertion des M. rect. lateralis und der Eintrittsstelle des N. opticus in einer schräg rückwärts aufsteigenden Linie von 8 bis 9 Mm. Länge mit der Sclera zu verschmelzen. Der hintere Endpunkt der Insertion des M. obliquus inf. ist nur etwas über 2 Mm. vom hinteren Endpunkt der Augeraxe entfernt.

Näheres über die Excursion der Augenbewegungen und über die Drehmenaxen der Augenmuskeln findet man bei Fick (Ztschr. für rat. Med. N. F. II, 101. 1854) und bei Ruete (Ein neues Ophthalmotrop. Lpz. 1857). Vergl. Meissner's Jahresbericht 1857, S. 572.

'hysiolog. Jemerk.

Der Zweck und die bestimmende Ursache der Drehungen des Auges un die verticale und transversale Axe leuchtet von selbst ein und damit ist auch die Function der geraden Augenmuskeln erklärt. Nicht ebenso klar ist der Zwek der Drehungen um die sagittale Axe oder der sogenannten Raddrehungen den Bulbus, welche durch die Mm. obliqui vermittelt werden; denn wenn nur de empfindlichste Stelle der Retina, die Fovea centralis, dem Objecte zugekehrt it. so muss die Empfindung gleich deutlich sein, wie auch die Retina um ihr Centres orientirt sein möge. Hueck (Die Axendrehung des Auges. Dorpat 1838) hatte den schrägen Muskeln die Function zugeschrieben, die Meridiane des Auge is ihrer absoluten Lage zu erhalten, wenn der Kopf seitwärts geneigt, d.h. um seine sagittale Axe gedreht würde, so dass z. B. bei der Neigung des Kopfes gegen de linke Schulter die Contraction des M. obliquus sup. das linke, des M. obliq. id das rechte Auge in die Stellung bringe, in welcher es sich bei aufrechter Halten des Kopfes befand. Zum Beweise berief sich Hueck auf die Beobachtung, des die über die Conjunctiva verlaufenden Gefässe, wenn der Kopf geneigt wird, im Lage zu den Augenlidern, nicht aber ihre absolute Lage ändern, ein transten gerichtetes Gefäss also immer transversal bleibt. Meissner's Untersuchungen (Beitr. zur Physiologie des Sehorgans. Lpz. 1854. Archiv für Ophthalmologie Bd. L. Abth. 1, S. 1. 1855. Ztschr. für rat. Med. 3. R. VIII, 1. 1860) haben den schrigen Muskeln eine reichere und den geraden Muskeln mehr gleichartige Thitight vindicirt. Fänden Drehungen des Auges nur um zwei, in Einer Ebene gelegen

statt, so gäbe es für den Uebergang einer Augenstellung in eine andere nur bestimmt vorgezeichneten Weg. Dadurch dass Drehungen um eine dritte, er Ebene senkrechte Axe hinzukommen, werden die Bewegungsmöglichkeivielfältigt und es, kann zwischen den verschiedenen Wegen, auf welchen llung der Augen abgeändert zu werden vermag, eine Wahl getroffen werDie Wahl wird bestimmt durch Rücksichten auf Schonung der Kräfte, Verg der Zerrungen des N. opticus und der Gefässe, endlich auf das Zusam-ken der correspondirenden Netzhautstellen, und in so weit ist die Thätigr schrägen Muskeln der der geraden coordinirt. In einer anderen Bezie-velche schon oben angedeutet wurde, bleiben sie verschieden, ja antagonidie geraden Muskeln haben die Nebenwirkung, den Bulbus rückwärts zu n, die schrägen üben einen Zug nach vorn. Schon um dieses Gegensatzes wird es wahrscheinlich, dass jede Stellung des Bulbus das Resultat combi-Contractionen der schrägen und geraden Augenmuskeln sei, die, während Augenaxe die gewollte Richtung ertheilen, zngleich unbewusst den Mittelles Bulbus in seiner Lage erhalten.

#### II. Organische Muskeln.

urch die activen und passiven Bewegungen des Bulbus und durch die b. Organ. womit die Blutgefässe vom Herzen aus gefüllt werden, übt der Inr Orbita einen Druck auf die Wände derselben aus; um diesem Druck tand zu leisten, ist bei den Säugethieren die Membran, welche die gegen die Schläfengrube abschliesst, die sogenannte Membrana orbion starken Bündeln glatter Muskeln durchzogen. Bei dem Menschen Augenhöhle gegen die Schläfengrube ebensowohl, wie nach den an-Seiten, von knöchernen Wänden begrenzt; die Membrana orbitalis die geringe Menge faserigen Gewebes reducirt, welches den Seitenler Fissura orbitalis inf. ausfüllt. Aber auch dies Fasergewebe ist ise muskulös und deshalb von H. Müller1) mit dem Namen eines orbitalis belegt. Die glatten Muskelfasern sind am reichlichsten im en Drittel der Membran; sie bilden hier eine über 1 Mm. mächtige e, in welcher Bindegewebe nur in Form dünner Scheidewände der und als dünner Ueberzug der Oberflächen vorkommt. Gegen den en Rand der Fissur nehmen sie stetig an Mächtigkeit ab und treten lich gegen das Bindegewebe ganz zurück. Die Richtung der Fasern ausschliesslich dem oberen und unteren Rande der Fissur parallel; der Muskel seine grösste Mächtigkeit erreicht, sind einzelne ver-Bündel eingeschoben. Am oberen Rande lassen sich die Muskelbünh einige Millimeter weit in das Periost der Facies orbitalis des Temigels verfolgen; den unteren Rand erreicht der Muskel nicht; nur e Bündel scheinen in das dem Boden der Augenhöhle und der Fossa maxill. angehörende Periost sich fortzusetzen (Harling?). Enden der Muskelbündel von reichen elastischen Fasernetzen um-

n anderer organischer Muskel, M. palpebralis sup. 3) und inf. H. Mül-M. palpebr.

tschr. für wissensch. Zool. IX, 541. 1858. Würzb. Verhandl. IX, 244. 1859. M. inf. Sappey (Comptes rendus. 1867. 21. Octbr.). 2) Ztschr. für rat. Medicin, UV, 275. 1865. 8) Orbito-palpebralis Sappey.

ler, gehört den Augenlidern an. Am oberen Augenlid liegt er in der unmittelbaren Fortsetzung des animalischen M. levator palpebrae, an der unteren Fläche seiner Sehne; die glatten Fasern entspringen zwischen den gestreiften und endigen in der Nähe des oberen Randes des Tarsus, theils frei, theils in elastischen Sehnen, die sich am Tarsus befestigen. Die Länge des Muskels beträgt etwa 10 Mm. Nur vereinzelt finden sich transversal, dem Rande des Tarsus parallel verlaufende Bündel eingestreut.

Der entsprechende Muskel des unteren Augenlids erstreckt sich dicht unter der Conjunctiva, etwas minder mächtig als der obere, von der Uebergangsstelle der Conjunctiva bis dicht an den Rand des Tarsus, und geht am vorderen Ende, vielleicht auch am hinteren, in eine elastische Sehne über. Der Verlauf seiner Fasern ist vorwiegend sagittal, doch mehr netzförmig, als im M. palpebralis des oberen Augenlids.

Verven derelben.

Die organischen Muskeln der Augenhöhle stehen unter dem Einfluss des N. sympathicus. Auf Reizung des Halstheils dieses Nerven tritt bei Säugethieren, in Folge der Contraction des M. orbitalis, der Bulbus vor und die Augenlider öffnen sich; beim Menschen ist eine Wirkung des M. orbitalis auf die Stellung des Bulbus nicht bemerkbar; dass aber Reizung des Sympathicus am Halse auch beim Menschen eine langsame und einige Zeit anhaltende Eröffnung der vorher geschlossenen Augenlidspalte zur Folge hat, wurde von R. Wagner 1) am Kopfe eines Enthaupteten constatirt. Die Nerven des M. orbitalis, zum Theil vom Ganglion sphenopalatinum stammend, haben fast durchaus organische Fasern.

hysiolog. Semerk. Der Zweck der, wie man nach Analogien schließen muss, unwilkürlichen Augenlidmuskeln ist räthselhaft. Harling vermuthet, dass sie von geringer Bedeutung seien, da er sie bei Erwachsenen fast in allen Fällen mehr oder weniger fettig degenerirt fand. Vielleicht dienten sie dazu, den Augenlidern einen grösseren Halt und eine grössere Widerstandskraft zu geben, namentlich um einem den Bulbus aus seiner Höhle hervordrängenden Druck entgegenzuwirken.

Nach H. Müller kämen glatte Muskelfasern auch an der Decke der Orbit und in der Plica semilunaris vor, welche Harling nicht wiederfinden konte. Sappey beschreibt einen M. orbitalis int. und einen externus. Der M. orbitalis int., aus queren, 2 bis 3 Mm. langen Bündeln zusammengesetzt, liege in dem Assatz der Orbitalfascie an die Crista lacrymalis post., der etwas stärkere M. orbitalis ext. sei in dem Ansatz der Orbitalfascie an den lateralen Rand der Orbita enthalten. Von dem M. palpebralis sup. behauptet Sappey, dass er sich nachbeden Seiten bis zur Wand der Orbita erstrecke und an derselben in einer schig und vorwärts gerichteten Bogenlinie von 5 bis 6 Mm. Länge anheste.

### d. Augenlider, Palpebrae.

l. Augenlider.

Die Augenlider sind zwei dünne Hautsalten, eine obere und eine untere, die sich vor dem Bulbus auf und nieder bewegen. Die äussere Platte des oberen Augenlids ist eine Fortsetzung der Haut der Stirn, die äussere Platte des unteren eine Fortsetzung der Wangenhaut. Der freie Rand der Augenlider, welcher etwa 2 Mm. breit, eben und am oberen Lid auf Kostes der inneren, am unteren Lid auf Kosten der äusseren Platte sanft abge-

<sup>1)</sup> Ztschr. für rat. Med. 3. R. V, 331. 1859.

schrägt ist, besitzt noch einen Epidermisüberzug. An der Kante, welche der Rand und die innere Fläche des Augenlids mit einander bilden, geht die Cutis in die Schleimhaut, die Conjunctiva palpebrarum, über; diese bildet die innere Platte der Falte und kehrt in der Nähe des oberen und unteren Randes der Orbita um, um als Conjunctiva bulbi vor dem Septum orbitale an den Augapfel zu treten, dessen freie Oberfläche zu bekleiden und so die Orbita nach aussen abzuschliessen (Fig. 558). Der Winkel, den



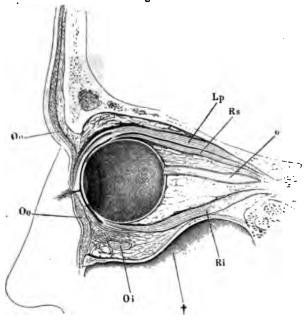

Sagittalschnitt der Orbita und ihres Inhalts bei geschlossenen Augenlidern. † Kieferhöhle. o N. opticus. O o M. orbicularis oculi. Lp M. levator palpebrae. Rs, Ri Mm. recti sup. und inf. Oi M. obliquus inf.

die Conjunctiva bulbi und palpebrarum miteinander einschliessen, wird Fornix conjunctivae genannt.

Die Grenze des oberen Augenlids gegen die Stirne ist durch die Augenbraue, Supercilium, bezeichnet, einen dem Oberaugenhöhlenrande entsprechenden Hautwulst, welcher Fasern der Mm. frontalis und orbitalis zur Insertion dient und steife Haare trägt, deren Spitzen seitwärts und am oberen Rande zugleich abwärts, am unteren aufwärts gerichtet sind. Zwischen dem unteren Augenlid und der Wange wird die Grenze durch eine Furche, Wangenlidfurche Arlt<sup>1</sup>), gebildet, welche etwas über dem Unteraugenhöhlenrande steht. An jedem Lide aber lassen sich zwei Abtheilungen unterscheiden. Die Eine, dem Lidrande nähere, ist durch eine feste Band-

<sup>1)</sup> Sulcus orbito-palpebralis inf. Sappey.

scheibe, Tarsus 1), gestützt, daher steif, glatt, nach der Form der vorderen Hemisphäre des Bulbus gewölbt und in genauer Berührung mit dem Bulbus; ich werde sie den Tarsaltheil des Augenlids nennen. Die andere, dem knöchernen Rande der Orbita nähere Abtheilung, die deshalb Orbitaltheil genannt werden mag, ist einfach häutig, von der Form des Bulbus unabhängig, am oberen Augenlid sogar etwas concav und bei geschlossenen Augen sanft abwärts geneigt. Wird das Auge geöffnet, so legt sich der Orbitaltheil des oberen Augenlids regelmässig in eine quere Falte; er stellt alsdann einen überhängenden Wulst dar, unter welchem sich der Tarsaltheil bis auf einen schmalen Saum verbirgt, einen Wulst, der durch Aufziehen der Stirnhaut wieder ausgeglichen werden kann. An dem unteren Augenlid ist bei jugendlichen Köpfen die Grenze zwischen Tarsal- und Orbitaltheil nicht wahrnehmbar. Im reiferen Alter bauscht sich auch der Orbitaltheil des unteren Augenlids aus und legt sich in quere Falten, der Orbitaltheil des oberen Augenlids bleibt auch bei geschlossenen Augen wulstig und an beiden Augenlidern sind die beiden Abtheilungen durch mehr oder minder tiefe Furchen geschieden 2). Der Fornix conjunctivae des oberen Augenlids befindet sich in gleicher Höhe mit dem Rande der. Orbita und mit der Augenbraue, 12 bis 15 Mm. nach innen (hinten) von dem Knochenrand; der Fornix conjunctivae des unteren Augenlids steht fast gerade über dem Unteraugenhöhlenrande, in gleicher Höhe mit der Wangenlidfurche (Fig. 558). Die Höhe des oberen Augenlids beträgt, an der Schleimhautfläche gemessen, 22 bis 25 Mm., die Höhe des unteren 11 bis 13 Mm.

ugeninkel.

Die beiden Winkel, in welchen die Augenlider, wenn sie geöffnet sind, sich vereinigen, sind verschieden gestaltet. Der laterale 3) ist einfach spitz durch den eben erwähnten, überhängenden Wulst des oberen Lids mehr oder minder beschattet oder selbst versteckt; er liegt auf dem Bulbus, 4 bis 5 Mm. medianwärts von dem knöchernen Rande der Orbita entfernt. Der mediale Augenwinkel4) ist abgerundet und hat seine Lage medianwärts neben dem Bulbus; um zu ihm zu gelangen, ändern die Ränder der geöffneten Augenlider in doppeltem Sinn ihre Richtung und gehen aus einem vorwarts und zugleich nach dem Rande der Orbita gebogenen Verlauf unter stumpfen Winkel in einen geraden ziemlich genau transversalen über. Der Raun, welcher von diesen transversal verlaufenden Theilen der Augenlidrinder und dem abgerundeten medialen Augenwinkel eingeschlossen wird und einer Ausbuchtung der Augenlidspalte gleicht, führt den Namen Lacus lacrymelie, Thränensee. Bei geöffneten Augenlidern steht der laterale Augenwinkel um 4 bis 6 Mm. höher, als der mediale; ist das Auge geschlossen, so bildst die Augenlidspalte 3) mit Einschluss des Lacus lacrymalis eine ununterbrochene, leicht abwärts convexe Linie, deren lateraler Endpunkt auf gleicher Höhe mit dem medialen oder noch etwas tiefer steht als dieser. Die ganse Lidspalte liegt tiefer, dem Unteraugenhöhlenrande näher als der horisontale Meridian des Bulbus (Fig. 559).

Fälschlich Augenlidknorpel genannt.
 Die Rinne zwischen dem Orbital und Tarsaltheil des oberen Augenlides ist Sappey's Sulcus orbito-palpebralis sup.
 Angulus s. Commissura s. Canthus externus s. temporalis s. minor.
 Angulus etc. internus s. samilis s. major.
 Rima s. Fissura palpebrarum.

Die Ränder der Augenlider passen beim Lidschluss genau auf einan-Augenlider; die beiden Kanten jedes Randes 1) sind in der Regel scharf, doch ist ränder. uch bald die äussere (vordere), bald die innere (hintere), etwas abgerundet. m letzteren Fall begrenzen sie mit der Vorderfläche des Bulbus einen engen Canal, dessen Bedeutungslosigkeit für die Thränenleitung schon aus seiner Unbeständigkeit erhellt 2). Längs der vorderen Kante des Augen-



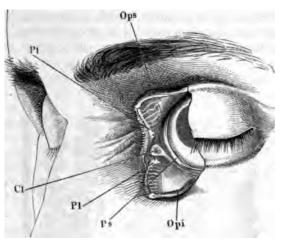

Augenlider, durch einen verticalen Schnitt gespalten, die medialen Hälften aufund abwärts zurückgeschlagen. Ops. Opi Mm. palpebralis sup. und inf. Pl, Pl Puncta lacrymalia sup. und inf. Cl Caruncula lacrymalis. Ps Plica semilunaris.

drandes stehen die Cilien (Augenwimpern), mehrere dicht gedrängte eihen steifer, mit den Spitzen nach aussen gerichteter, am oberen Lid aufärts, am unteren abwärts gekrümmter Haare, von denen die längsten am veren Lid 8 bis 12, am unteren Lid 6 bis 8 Mm. messen. Der Cilien agende Saum ist am oberen Lide 2 Mm., am unteren 1 Mm. breit; er reift bald mehr auf die äussere Haut, bald mehr auf die Randfläche des ides über. In der Nähe der inneren Kante des Augenlidrandes finden ch in einer ziemlich regelmässigen Reihe die feinen, punktförmigen Münngen der Talgdrüsen der Augenlider, Glandulae tarsales m. 3), 30 bis 40 1 oberen, 20 bis 30 im unteren Lide (Fig. 556. 559). Doch erstrecken ch Cilien und Drüsenmündungen nur bis an den Eingang des Thränenes. Der Theil der Augenlidränder, der den Thränensee einfasst 4), ist hmaler als der cilientragende Theil, mehr abgerundet und nur mit äusrst feinen Härchen besetzt. Der oben erwähnte Winkel am Eingange des

<sup>1)</sup> Limbus s. Labium ant. und post. 2) Ein Rieus lacrymalis im Sinne von Petit und an, d. h. ein dreiseitig prismatischer Canal zwischen der vorderen Fläche des Bulbus I den von aussen nach innen divergirenden Rändern der Augenlider existirt nicht. Meibom'sche Drüsen aut. Glandulae palpebrales sebaceae. Folliculi ciliares. 4) Saptunterscheidet ihn als Portio lacrymalis palpebrae von der Portio ocularis s. ciliaris.

Thränensees wird noch etwas markirter durch eine stumpfe, von der inneren Kante des Lidrandes hervorragende Erhabenheit, die Thränenpapille, Papilla lacrymalis 1), welche die feine, kreisrunde, klaffende Mündung des Thränencanälchens, den Thränenpunkt, Punctum lacrymale (Fig. 559), trägt. Innerhalb des Thränensees wird die Thränenkarunkel, Carusgula lacrymalis, und vor dem Eingange desselben auf dem Bulbus die mit dem concaven Rande lateralwärts schauende Plica semilunaris der Conjunctiva 2) sichtbar, auf welche ich zurückkomme.

chichten.

utis.

Was die Textur der Augenlider betrifft, so trennt sich der Durchschnitt des Tarsaltheils derselben zunächst in zwei Schichten, eine innere, welche aus dem Tarsus (Fig. 560, 6) und der mit ihm fest verwachsenen Fig. 560.

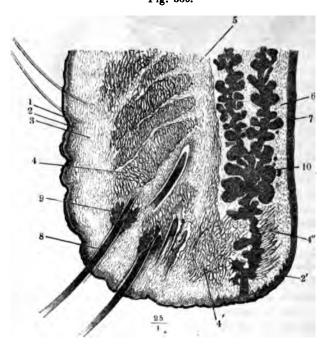

Sagittaldurchschnitt des unteren Theils des oberen Augenlides. 1\*Epidermis 2 Cutis. 2' Papillöse Region derselben am Uebergang in die Mucosa. 3 Subcutanes Gewebe. 4 M. orbicularis palpebralis. 4' 4" Bündel desselben zur Schleimhäutfläche. 5 Lockeres Bindegewebe zwischen Muskelschichte und Tasus. 6 Tarsus. 7 Conjunctiva palpebr. 8 Cilie. 9 Haarbalgdrüse derselben. 10 Tarsaldrüse.

Conjunctiva (7) besteht, und eine äussere, die Cutis (1,2) mit dem subcutsnen Gewebe (3). Die Faserung des M. palpebralis (4), von dem Tares ebenso, wie von der Cutis, durch lockeres Bindegewebe (5) geschieden, folgt ohne bestimmte Regel bald der Einen, bald der anderen Schichte. Die Cutis zeichnet sich, wie schon früher (S. 9) erwähnt, durch ihre besondere

<sup>1)</sup> Tuberculum lacrymale. 2) Membrana nictitans. Palpebra tertia.

heit aus und ist, ebenso wie das subcutane Bindegewebe, arm an elastin Fasern. Papillen kommen nur in der Nähe des freien Randes und demselben vor (2'), versteckt in der verhältnissmässig mächtigen Schleimchte; sie sind kegelförmig, spitz, kaum 0,05 Mm. hoch und an der Basis 2 Mm. breit. Die Haare sind spärlich und sehr zart, 0,016 Mm. im chmesser; Haarbalgdrüsen fehlen im Allgemeinen, treten jedoch in der e des freien Randes, besonders an der Schläfenseite hier und da auf 111). Die Knäueldrüsen sind im unteren Lid etwas stärker als im obehier 0,2 bis 0,25 Mm. breit, 0,11 bis 0,18 Mm. dick, dort 0,4 Mm. breit ebenso dick. In der Nähe des freien Randes sind die Knäueldrüsen nthumlich geformt, ein einfacher, oft nur zickzackförmig gebogener, ger und schmaler Gang, der nicht selten, statt auf die Oberfläche der s, in einen Haarbalg mündet (Kölliker, Moll). Die subcutane Schichte alt Fett nur im orbitalen Theil der Augenlider und auch hier nur in nger Menge. Die Muskelschichte wurde bereits früher (Muskellehre 50) beschrieben; ihre Mächtigkeit beträgt etwa 1 Mm. Die Tarsi sind Tarsus. te, 0,8 bis 1 Mm. mächtige Scheiben mit einem geraden und einem conn, zugeschärften Rande; der gerade Rand entspricht dem Cilien tragen-Theil des freien Augenlidrandes; der convexe Rand beschreibt im unn Augenlid einen flachen, im oberen einen steilen Bogen; demnach ist obere Tarsus höher als der untere, jener fast halbkreisförmig (9 Mm. n auf 20 Mm. Länge), dieser halbelliptisch (4,5 Mm. hoch). Das Gee der Tarsi ist dem Gewebe der Bandscheiben ähnlich, aus dicht veren, in mannichfaltigen Richtungen durchkreuzten Bindegewebsbündeln mmengesetzt, zwischen denen nur sparsame und feine elastische Fasern, zahlreiche elliptische, an beiden Enden zugespitzte Kerne enthalten Im oberen Theil des oberen Tarsus herrschen die von der Sehne des evator palpebrae stammenden verticalen Faserzüge vor. In der Subz der Tarsi liegen, durch ihre weisse Farbe ausgezeichnet, in Einer e nebeneinander die Tarsaldrüsen (Fig. 560, 10); jede derselben besteht Tarsaldrüsen. einem Gang, der mit einem Durchmesser von 0,1 Mm. an einer der erwähnten punktförmigen Oeffnungen in der Nähe der hinteren Kante Augenlidrandes beginnt, gerade oder leicht geschlängelt gegen den conn Rand des Tarsus vordringt und auf diesem ganzen Wege ringsum Aestchen abgiebt, auf welchen Bläschen von 0,1 bis 0,2 Mm. Durcher einzeln oder zu mehreren aufsitzen. Die Höhe dieser Drüsen ist nach gleich der Höhe des Tarsus, doch giebt es einzelne, die am conn Rande des Tarsus umbiegen und mit dem blinden Ende abwärts raoder sich über die Enden der benachbarten Drüsen hinüberlegen. Der nach entsprechen sie der Zahl der Mündungen auf dem Augenlidrande, kommen auch hier und da gablige Theilungen des Ausführungsgangs Der Inhalt der Tarsaldrüsen ist feinkörniges Fett; ihr Lumen scheint durchschnitten frischer Präparate von der bindegewebigen Substanz des sus selbst begrenzt zu werden; Behandlung mit Kalilösung macht einen en, einer Basalmembran entsprechenden Saum und in vielen Drüsenchen ein regelmässiges Pflasterepithelium sichtbar.

<sup>1)</sup> Bijdragen tot de anatomie en physiologie der oogleden. Utrecht 1857, p. 5 ff. v für Ophthalmol. Bd. III. Abth. 2, S. 258. 1857.

ijunctiva peb.

Die Grenze zwischen Tarsus und Schleimhaut ist, trotz des innigen Zusammenhanges dieser beiden Schichten, an feinen Durchschnitten auch bei schwacher Vergrösserung scharf bezeichnet durch die Undurchsichtigkeit der Schleimhaut, die von einer Unzahl in das netzförmige Bindegewebe der letzteren eingestreuter, Lymphkörperchen ähnlicher Zellen herrührt Minder augenfällig ist die Grenze zwischen der eigentlichen Mucosa oder Propria und dem Epithelium, doch tritt auch diese auf Zusatz von Essigsing oder Kalilösung deutlicher hervor in Folge der Aufquellung einer Busmembran, welche die Zellen des Epithelium von der conglobirten Substanz der Propria scheidet. Die Schleimhaut aber und namentlich das Epithelium haben an dem tarsalen und orbitalen Theile des Augenlids verschiedene Beschaffenheit. Beim Uebergang der Cutis in Mucosa an der hinteren Kante des Augenlidrandes verlieren sich die Papillen der ersteren und die für die Cutis charakteristische Hornschichte der Epidermis, deren Mächtigkeit auf dem Augenlidrande noch 0,02 Mm. beträgt. Es bleibt, als Fortsetzung der eigentlichen Cutis eine Propria von 0,1 Mm. (Fig. 561, 3) und Fig 561.

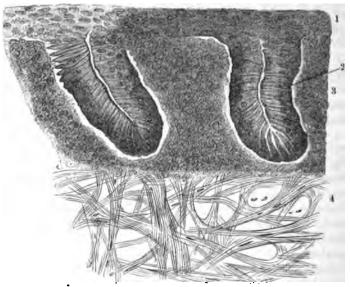

Diekendurchschnitt des Tarsaltheils der Conjunctiva. 1 Epithelium. 2 Blinddarmförmige Drüse. 3 Mucosa. 4 Gewebe des Tarsus.

als Fortsetzung der Schleimschichte der Epidermis, ein Epithelium, welcher an der freien Oberfläche der Conjunctiva 0,025 Mm. mächtig ist und aus 3 bis 4 Lagen kleiner, in den äusseren Schichten abgeplatteter Zellen besteht, überall aber, wo die Conjunctiva sich in Falten legt und Furchen bildet, an den einander berührenden Flächen der Furchen durch schlank, eylindrische, 0,03 Mm. hohe Zellen ersetzt wird. Solche Furchen finden sich auf dem Tarsaltheil des Lids mehr oder minder reichlich und von verschiedener Form zwischen schmalen oder breiten, bald papillen-, bald umgekehrt kegel- oder auch leistenförmigen Erhebungen der Schleimhaut. Von der

e betrachtet gewähren sie das Bild eines zusammenhängenden Netzes gesonderter sternförmiger Figuren. Aus dem Grunde der Furchen erstrecken sich, ebenfalls in veränderlicher Zahl, cylindrische, blindförmigen Drüsen ähnliche Schläuche 1) gerade, schräg oder gebogen in liefe der Mucosa bis an den Rand des Tarsus (Fig. 561).

sei Kindern sind nach Stieda (Arch. für mikrosk. Anat. III, 357. 1867) die scheiten noch wenig ausgeprägt und ist der ganze Tarsaltheil der Conjuncait Cylinderepithelium überzogen, von dem Stieda vermuthet, dass es sich später, in der Reibung mehr ausgesetzten Stellen, in Pflasterepithelium umwandle. fring (Arch. f. Ophthalmol. Bd. XIV, Abth. 3, S. 159. 1868) giebt diesen Untied des Epithelium der freien und der in den Falten verborgenen Obernied des Epithelium der freien und der in den Falten verborgenen Obernied (and ich eine Keigenen zwar meist breiter als dick, doch besässen sie am freien Rande eine Art, wie die Cylinderzellen an den Körpertheilen, wo Cylinder- in Pflasterepitheübergeht. Diesen Saum hebt auch Waldeyer (Handb. der Ophthalm. I, als eine Eigenthümlichkeit der oberflächlichen Zellen des Tarsalepithelium ir; er nennt sie cylindrisch, obgleich er neben langen, sehr schlanken Zellern auch kurze, dicke, fast cubische findet. Auf den freien Oberflächen der inctiva sieht er unter diesen sogenannten Cylinderzellen nur eine einfache Lage ir rundlicher Zellen; in den Buchten erscheine das Epithelium mehrschichtig i Eindrängen von Zellen der verschiedenartigsten Formen zwischen die cyschen.

An der Grenze des tarsalen Theils gegen den orbitalen wandelt sich chst das Epithelium der freien Oberfläche in ein geschichtetes Cylinderselium von 0,08 Mm. Mächtigkeit um. Zugleich nehmen die Unebenn, welche schon auf dem Tarsaltheil gefunden werden, grössere Dimennan, so dass die warzige Beschaffenheit der Oberfläche dem unbewaffa Auge bemerklich werden kann.

Der orbitale Theil der Conjunctiva palpebrarum enthält zweierlei Drüderen Sitz und Zahl jedoch grossen Schwankungen unterworfen ist. Die en der Einen, beständigeren Art gehören zu den acinösen; man kann ls accessorische Thränendrüsen betrachten, da sie nach Grösse Form der Acini und nach Beschaffenheit des Inhaltes mit den Thränenm übereinstimmen?). Sie liegen im submukösen Bindegewebe, 0,3 Mm.: der Oberfläche, am zahlreichsten (bis zu 20) in der Umgebung der lungen der Thränendrüse und im Fornix conjunctivae des oberen Auds, von wo sie sich auf den Orbitaltheil des Augenlids, einzelne selbst en Tarsus und bis an das obere Ende der Tarsaldrüsen erstrecken?); nteren Augenlid kommen sie spärlich (zu zwei bis sechs) vor. Sie haeine linsenähnliche, senkrecht gegen die Oberfläche abgeplattete Form einen Flächendurchmesser von 0,1 bis höchstens 0,4 Mm.; ihr Ausfühsgang, 0,06 bis 0,1 im Durchmesser, steht geneigt zur Oberfläche; der

<sup>)</sup> Henle'sche Drüsen Ciaccio (Osservazioni intorno alla struttura della congiuntiva a. Bologna 1874, p. 13). 2) Glandulae mucosae C. Krause. Glandes sous-convales Sappey. Groupe oculo-palpebral supérieur et infér. Béraud (Gaz. med. 1859.
53). 5) Diese zuerst von Klein (Stricker's Handbuch II, 1148) beschriebenen, von
'ring (Med. Centralbl. 1872. Nr. 54) bestätigten Drüsen trennt Ciaccio unter dem
n der Glandulae tarso-conjunctivales von den acinösen Drüsen der übrigen Regionen
lonjunctiva; den Anlass zu dieser Scheidung bietet ein conglobirtes Drüsengewebe,
es die Verzweigungen des Ausführungsgangs und die Acini nur der in der Nähe der
ldrüsen gelegenen acinösen umgeben soll.

Querschnitt des Ausführungsgangs und seiner Aeste zeigt eine (längsfaserige) Bindegewebshaut und ein feinzelliges Pflasterepithelium. Die zweite Art von Drüsen, die man im Orbitaltheil der Conjunctiva palpebr. antriff, die sogenannten Trachomdrüsen 1), sind conglobirte, tuberkelförmige, deren Flächendurchmesser 0,5 Mm. selten überschreitet. Sie stehen vereinzelt oder in Gruppen, bald dem lateralen, bald dem medialen Augenwinkel näher, zuweilen reihenweise am Fornix conjunctivae oder am convexen Rande des Tarsus. Häufig fehlen sie gänzlich.

Gegen den freien Rand der Augenlider verwischen sich die Grenze der einzelnen Schichten, da das Bindegewebe, welches sie trennt, fester wird und die Bündel des M. palpebralis sich weiter nach innen und selbst an der inneren Fläche des Tarsus ausbreiten (Fig. 560, 4"). Zwischen die Bindegewebs- und Muskelbündel ragen die Bälge der Cilien schräg hinein, von denen einzelne mit ihrem blinden Grund 3 Mm. vom Augenlidrande entfernt sind. Die Haarbalgdrüsen?) (Fig. 560, 9) sind kreisförmig, meistens zu vier bis fünf, um den Haarbalg gruppirt und münden etwa 0,3 Mm. unterhalb der Oberfläche in denselben ein.

Conjunctiva bulbi.

Indem die Conjunctiva sich von den Augenlidern auf den Bulbus himüberschlägt, ändert sich ihr Epithelium abermals um und zwar in ein
0,06 Mm. mächtiges, geschichtetes Pflasterepithelium, welches, allmälig bis
auf 0,03 Mm. verdünnt, auf die Cornea übergeht und als äusserste Schichte
der letzteren schon bei der Beschreibung des Bulbus erwähnt wurde. Die
Propria der Conjunctiva bulbi ist 0,03 Mm. mächtig; von dem Bindegewebe,
welches sie mit der Sclera bis zum Hornhautfalz locker verbindet, unterscheidet sie sich durch ihre der conglobirten Drüsensubstanz ähnliche Structur. Sie ist ohne Papillen und in der Regel ohne Drüsen.

Beim Ochsen und der Ziege besitzt die Conjunctiva in der Nähe des Honhautfalzes Knäueldrüsen und beim Schweine stehen an derselben Stelle die nach dem Entdecker sogenannten Manz'schen Drüsen, kuglige Säckchen von 007 bis 0,22 Mm. Durchmesser, mit einer feinen Oeffnung und einem hellen Inhalt, in welchem Kerne, kleine Zellen und feinkörnige Masse suspendirt sind. Zellen liegen zuweilen nach Art eines Epithelium regelmässig geordnet an der Drüsenwand, welche aus einer Basalmembran und concentrischen Bindegewebsbündeln besteht. Bei anderen Thieren und beim Menschen suchten Manz, W. Krause und Kleinschmidt diese Drüsen vergeblich. Stromeyer dagegen fand is beim Pferd, Ochsen, Schaf, Reh, Fuchs und auch beim Menschen wieder, vorzugweise zahlreich im Umkreise der Cornea, besonders an deren lateralem Rand, aber in geringeren Dimensionen auch in allen anderen Theilen der Conjunctiva. Er beschreibt sie als runde, seltener ovale Säcke mit weiten Mündungen, durch welche hindurch das Epithelium im Grunde des Sackes erkennbar sei; eine zute Glashaut scheine den Sack zu umgeben. Die Mündung hatte im Durchmesser 1/3 bis 1/4 des Durchmessers des Sackes und zeigte mitunter eine gelbliche Färbung; sie ist von elastischen Fasern umschlossen. Den Umfang der Säcke fand Stromeyer sehr verschieden, mitunter so gross, dass sie mit freiem Auge erkennbar waren; sie waren dann meistens oval und ihre Mündung entweder sbelut oder doch im Verhältniss sehr klein (vergl. Kleinschmidt, Archiv für Opthalnol. Bd. IX, Hft. 3, S. 144. 1863). Mir selbst sind nur einmal, an einem in Chromsäure aufbewahrten menschlichen Auge, ein paar Drüsen vorgekommen,

Bruch'sche Follikel Köll. Lymphfollikel der Conjunctiva W. Krause (Anaton. Untersuch. Hannover 1861, S. 145).
 Glandulae ciliares Sappey.

en von Manz beschriebenen glichen; sie nahmen die Gegend des Fornix en Augenlids ein.

len Augen älterer Personen bildet die Conjunctiva um den Horneinen ringförmigen Wulst<sup>1</sup>); auch häufen sich im submukösen webe, insbesondere zwischen dem medialen Augenwinkel und dem er Cornea, Gruppen von Fettzellen an.

z (Ztschr. für rat. Med. 3. R. V, 126. 1859) schreibt dem Limbus condes Menschen am oberen und unteren Rande der Cornea eine eigenstructur zu: es sollen sich die Bindegewebsfaserzüge der Conjunctiva gefässhaltiger Leisten in regelmässigen Abständen gegen die Oberfläche die äussersten Lagen des Epithelium erheben und dadurch in der Epinte, welche den Limbus bekleidet, Fächer entstehen, welche von Bindegen seitlich und nach unten begrenzt und mit kugligen Zellen, der mittge des Epithelium, gefüllt wären. Ciaccio bestätigt diese Beschreibung einigermaassen auf die Bilder, welche man erhält, wenn man einen rateridionalen) Dickendurchschnitt der feinen und regelmässigen Falten, in ch die Conjunctiva am Hornhautrande, diesem Rand concentrisch, zu legen ikroskopisch untersucht. Ich muss vermuthen, dass Manz durch solche

Fig. 562.

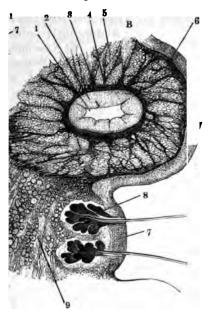

nitt der Caruncula lacrymalis und der Thräen, A natürliche Grösse, B die obere Hälfte
t. 1 Lumen des Thränenröhrchens. 2 Epiberflächliche, kleinzellige Schichte. 3 Dase Schichte. 4 Propria. 5 Querdurchschnitlel des M. orbic. palpebralis. 6 Conjunctiva,
hautüberzug der Caruncula lacrym. 8 Härchen derselben. 9 Fett.

Faltungen der Conjunctiva getäuscht worden sei. In keinem Fall gehört die von ihm geschilderte Anordnung zu den regelmässigen und beständigen.

Die Conjunctiva, für sich und im Zusammenheng betrachtet, ist ein platter Sack, dessen Wände nach Art der Wände seröser Säcke, aufeinander gleiten. Das viscerale Blatt ist am Bulbus, das parietale an den Augenlidern angewachsen, das letztere durch eine Querspalte geöffnet. Fest und unverschiebbar haftet das parietale Tarsaltheil der Blatt am Augenlider, das viscerale, auf ein Epithelium reducirt, an der Cornea. Locker und beweglich ist an die darunter befindlichen Schichten, an den M. orbitalis und die Sclera. der Theil der Conjunctiva angeheftet, der von dem convexen Rande dés Tarsus zum Fornix und von da zum Rande der Cornea verläuft.

Um die Rotationen des Plica semi-Bulbus zu ermöglichen, liegt lunaris. der locker angeheftete Theil der Conjunctiva in kreisförmigen Falten. Die Falten befinden sich in der Nähe des Fornix und sind, wie dieser, am oberen, unteren und lateralen Umfange des Bulbus unter den Augenlidern versteckt. Nur der dem medialen Augenwinkel entsprechende Theil der Falte liegt eine Strecke weit mit verticalem, lateralwärts concavem Rande frei, dies ist die erwähnte Plica semilunaris (Fig. 559). Auf der äusseren Fläche derselben erhebt sich innerhalb des Thränensees in Form eines platten, röthlichen Hügelchens die Caruncula lacrymalis. Die Wölbung der Schleimhat an dieser Stelle (Fig. 562, 7) ist durch Fetteinlagerung in das submukte Bindegewebe und durch ein Häuschen von Haarbälgen mit den zugehörigen Hanrbalgdrüsen, 13 bis 15 an der Zahl, bedingt, aus welchen sehr seine und kurze Härchen hervorragen. Die Haarbalgdrüsen (8), mit unbewafnetem Auge als weisse Pünktchen eben erkennbar, sind singerförmig gelappt, mit angeschwollenen blinden Enden.

# C. Thränenapparat.

. Thränenpparat. Zum Thränenapparate gehören die drüsigen Organe, welche die Thrinenflüssigkeit absondern und zwischen die Augenlider ergiessen, und der

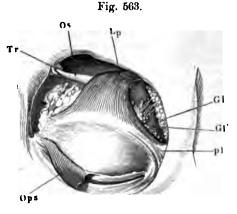

Linke Orbita, von vorn. Die Haut des oberen Augenlids ist weggenommen, der M. palpebralis sup. (Ops) herabgeschlagen. Insertion des M. levator palpebrae (Lp) in das obere Augenlid und das Lig. palpebrale laterale (pl). Os Sehne des M. obliquus sup. Tr Trochlea. Gl, Gl' Obere, untere Thränendrüse.

Abzugscanal, durch welchen sie in die Nasenhöhle befördert wird. Secretionsorgan der Thränen ist, nebst den oben beschriebenen acinosen Drüsen der Conjunctiva palpebrarum, eine eigentlich segenannte Thränendrise, Glandula lacrymalis, deren Ausführungsgänge am lateralen Augenwinkel in den Fornix conjunctivae sup.munden. Der Abzugscanal beginnt am medialen Augenwinkel mit den ebenfalls bereits beschriebenen feinen Oeffnungen, den Thrinenpunkten, Einem an jedem Die Thrinen-Augenlid. punkte führen in die Thrinenröhrchen, Canaliculi

lacrymalcs<sup>1</sup>), welche längs dem oberen und dem unteren Rande des Thrinensees convergirend medianwärts laufen und unter einem spitzen Wirkel vereinigt sich in die laterale Wand des häutigen Ganges öffnen, der die Fossa und den Canalis lacrymalis (Knochenl. S. 92) ausfüllt<sup>2</sup>). Der Thrinengang, Ductus lacrymalis, zerfällt in zwei Abtheilungen dadurch, dass sein oberes, aufwärts blind abgeschlossenes Ende mit der lateralen Wand

<sup>1)</sup> Thränencanälchen. Cornua limacum. 2) Thränenschlauch.

ei liegt, während er weiterhin in einen ringsum von knöchernen Wänden mgebenen Canal eintritt. Die obere Abtheilung wird Thränensack, accus lacrymalis1), genannt; den Namen Thränencanal, Canalis lacryvalis, werde ich auf die untere Abtheilung des Thränengangs?) beschränken nd sie, wo es erforderlich ist, als häutigen Thränencanal von dem knöhernen unterscheiden. Da der Thränensack einer Erweiterung gegen die drbita fähig ist, so können beide Abtheilungen auch im Kaliber verschieden ein und müssen im künstlich injicirten Zustande eine solche Verschiedeneit zeigen; doch gehört dies nicht zum normalen Verhalten, sowie auch die em oberen Rande des knöchernen Thränencanals entsprechende Grenze des äutigen zwar häufig, aber nicht beständig durch einen Vorsprung der innen Oberfläche bezeichnet ist.

Die Thränendruse, wegen deren Textur ich auf die allgemeine Be- Thränenhreibung der acinösen Drüsen (S. 67) verweise, besteht aus mehreren Lapen, welche in zwei Lagen geordnet und durch die mit dem M. levator palbrae zusammenhängende, sehnige Ausbreitung von einander geschieden nd. Die obere Lage (Fig. 557, 563, Gl3) ist ein compacter, eirunder, im erticalen Durchmesser abgeplatteter und nach der Decke der Orbita gerümmter Körper, dessen längste (15 bis 20 Mm. lange) Axe in einer transersalen, gegen das mediale Ende aufsteigenden Richtung liegt. onvexe Fläche entspricht der Fossa lacrymalis des Stirnbeins; sein vordeer Rand wird, wenn das Augenlid in der Höhe des Margo supraorbitalis urchschnitten ist, unter dem lateralen Ende des letzteren sichtbar. Sein rewicht beträgt 0,67 Grm. (Krause). Die untere Lage (Fig. 563 Gl'4) ird durch eine Gruppe grösserer und kleinerer, theils kugliger, theils mehr estreckter Drüschen gebildet, welche reihenweise über dem Fornix der Conmctiva und unmittelbar auf deren äusserer Fläche liegen. Durch Läpphen, welche an den, aus der oberen Drüse stammenden Ausführungsgängen ängen, wird eine Verbindung zwischen der oberen und der unteren Drüse Die Zahl dieser Ausführungsgänge (vergl. Fig. 563) beträgt wischen 3 und 5, ihr Durchmesser, im injicirten Zustande, 0,45 Mm. (Sapey); sie bestehen aus einem Cylinderepithelium und einer bindegewebigen ropria, deren Bündel innen longitudinal, aussen ringförmig verlaufen. Die urzen Ausführungsgänge der unteren Drüsen münden zum Theil in die Ausihrungsgänge der oberen, zum Theil selbständig zu beiden Seiten derselben; e gruppiren sich unregelmässig und in verschiedener Anzahl, höchstens 2 bis 14, um die Hauptausführungsgänge (Merkel).

Die beiden Thränenpapillen stehen nicht genau einander gegenüber, Thränenndern die obere um Weniges der Nase näher (Fig. 564), so dass sie beim Punkte. idschluss nicht auf- sondern nebeneinander zu liegen kommen. Von den beiden

<sup>1)</sup> Dacryocystis. Orbitalportion des Thränenschlauchs v. Hasner (Beitr. zur Physio-; und Pathol. des Thränenableitungsapparats. Prag 1850). 2) Ductus s. canalis nasorymalis. Ductus nasalis. Nasalportion des Duct. lacrymalis. Maxillar - und Nasaltion des Thränenschlauchs v. Hasner. 3) Gland. lacrymalis sup. s. innominata Galeni t. Gland. lacr. orbitaria Cruv. Portion orbitaire Sappey. Groupe orbitaire Béraud v. méd. 1859, Nr. 53). 4) Gland. lacrymalis inf. s. Gland. congregatae Monroi aut. lacrym. accessoria. Gl. lacrym. palpebralis Cruv. Portion palpebrale Sappey. oupe palpébral Béraud.

Thränenpunkten ist der untere etwas weiter als der obere, dessen Durchmesser nicht über 0,25 Mm. beträgt.

Merkel's Abbildung eines parallel dem Lidrande und dicht unter demelben geführten Schnittes, der die Thränenpapille und den Anfang des Thrinenröhrchens quer durchschneidet (a. a. O. Fig. 52), zeigt den letzteren von bogenförmigen Bündeln des M. palpebralis dergestalt umzogen, dass an die Möglichkeit einer Verschliessung des Thränenpunktes durch die Contraction des genannten Muskels wohl gedacht werden kann. Auch deutet das Thränenträufeln, das sich bei vielen Menschen in der Kälte einstellt, auf einen Verschluss der Thrinenpunkte, den man als krampfhaft bezeichnen dürfte. Nur würde diese Annahme zu dem schwer lösbaren Widerspruch führen, dass im Momente des Lidschlag, der die Absorption der Thränenflüssigkeit begünstigen soll, die Oeffnung unzugänglich würde.

ränenhrchen. Die Thränenröhrchen, in welche die Thränen durch die Thränenpunkte gelangen, laufen zwischen Fasern des M. palpebralis längs den

Fig. 564.

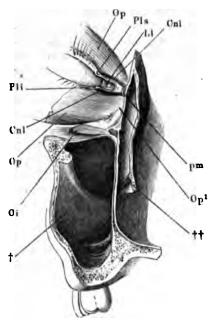

Frontalschnitt des Gesichts, welcher die Orbita, die Kieferhöhle (†) und den Ductus laerymalis geöffnet hat. Op, Op M. orbicularis palpebr. Op' Auf der Wand des Saccus laerymalis entspringende Bündel desselben. Pls, Pli Punctum laerymale sup. und inf. Cnl, Cnl Canaliculi laerymales. Ll Lacus laerymalis. pm Lig. palpebrale mediale im Querschnitt. Oi Ursprung des M. obliquus oculi inf.

Rande des Thränensees zum Thrinensack in wesentlich transversaler Richtung, das obere aufwärts, das untere abwärts leicht convex (Fig. 564 Cnl). Mit den medialen Enden einander entgegen geneigt, treffen sie hinter dem Lig. palpebrale mediale (Fig. 564 pm) zusammen entweder unmittelbar an der late-Wand des Thränensach ralen oder in geringer Entfernung (1 bis 3 Mm.) von derselben. Im ersten Fall durchbohren sie die Wand des Thränensacks mit zwei gesonderten Mündungen (Fig. 564); im zweiten entspricht der einfachen Fortsetzung der beiden Thränenröhrchen eine einfache Thränensackmündung. Der Thränenpunkt führt zunächst in eine birnförmige Höhle1); diese geht medialerseits in das Lumendes Thränenröhrchens über, welches cylindrisch, jedoch meist in sagittaler Richtung etwas abgeplattet ist (Fig. 565, 1). Die Länge desselben beträgt 7 bis 9 Mm.; das Lumen, dessen Durchmesser im lichen Zustande 0,5 Mm. misst, kann am Lebenden künstlich bis auf einen Durchmesser von 1,5 Mm. erweitert werden 2). Der Gang, der

<sup>1)</sup> Ampulla canaliculi lacrym. Sappey. ports. I, 10.

<sup>2)</sup> Bowman, ophthalmic. hospital re-

irch Vereinigung der beiden Thränenröhrchen vor der Ausmündung enteht, ist bald ebenso weit, bald etwas weiter als jedes einzelne Röhrchen 1).

Von Haller an galt als Regel, dass die Thränenröhrchen sich gesondert in n Thränensack öffnen. Nach Huschke's Angabe (Eingeweidel. S. 645) fliesn sie unter sieben Fällen Einmal in eine gemeinschaftliche Oeffnung zusammen; ch von Merkel und in Quain's Handbuch (p. 709) wird die gesonderte Ein-indung für die häufigere erklärt. Den meisten neueren Beobachtungen zufolge ire sie eine seltene Ausnahme. Sappey kennt keine andere, als die gemeinafliche Einmündung; Foltz (Ann. d'oculistique 1860, p. 227) u. Hyrtl (Corromsanat. S. 44) sind derselben Ansicht; der Erste theilt demnach die Thränenbrchen in drei Portionen, eine erste, verticale, die dem Thränenpunkt zunächst gt, eine zweite, horizontale und eine dritte, gemeinschaftliche, deren Länge 2 bis Mm. beträgt. Lesshaft (Archiv für Anat. 1868, S. 265) fand eine gesonderte amündung der Thränenröhrchen unter 112 Augen 3 Mal.

Nach Foltz verjüngt sich vom Thränenpunkt an das Kaliber des horizonta-Theils der Thränenröhrchen. Ihre convexe Wand findet derselbe mit einer ihe von Einschnürungen und Ausbuchtungen versehen; Lesshaft sah an der teren Wand des gemeinschaftlichen Ganges eine niedere transversale Falte, acovich (Osservazione anat. sulle vie lagrimali. Padova 1871) fand die Röhrn in ihrer ganzen Länge mit longitudinalen und schrägen Falten besetzt und rtl deutet diese Falten als Theile einer Spiralklappe, die seinen Corrosionsprästen zufolge die Thränenröhrchen durchziehen soll.

Einigemal wurde an dem Einen oder anderen Augenlid eine Verdoppelung der inenpunkte und Röhrchen beobachtet. Solche Fälle beschreiben Foltz, 3raefe (Archiv für Ophthalmol. Bd. I, Abthl. 1, S. 288. 1854), A. Weber (eben-Bd. VIII, Abth. 1, S. 352. 1861) und Bochdalek (Prager Vierteljahrsschr. 6. II, 121). In dem Foltz'schen Falle vereinigten sich die beiden im oberen rerlaufenden Böhrchen mit dem unteren zu einem gemeinschaftlichen Gang; sinem der beiden, von Weber beobachteten Fälle schien das überzählige, me-nwärts vom normalen Thränenpunkte entspringende Thränenröhrchen sich etändig in den Thränensack zu öffnen; in dem Einen Bochdalek'schen Falle ıprang das überzählige, kaum 0,75 Mm. lange Canälchen neben der Caruncula ymalis und mündete in eins der normalen Röhrchen; in dem zweiten Bochek'schen und in dem von v. Graefe beschriebenen Falle endlich war das rzählige Thränenröhrchen, dessen Eingang sich auf dem Rande des Augenlids, en dem Thränenpunkt befand, ein etwa 2 Mm. langer blinder Gang.

In der Wand des Thränenröhrchens lassen sich drei Schichten unter-Textur eiden, ein Epithelium, eine Basalmembran, die nur nach Aufquellung in ilösung sichtbar wird, und eine Propria. Das Epithelium (Fig. 565, 2, 3) geschichtet pflasterförmig, von bedeutender Mächtigkeit (0,1 bis 0,15 Mm.), zeht aber bis zu den oberflächlichsten Schichten, deren Zellen 0,02 Mm. chendurchmesser haben, und mit Ausnahme der tiefsten Schichte, deren len senkrecht zur Oberfläche verlängert sind, nur aus sehr kleinen, den n eng umschliessenden kugligen Zellen. In der Propria (4), deren Mächteit nicht über 0,1 Mm. beträgt, ist das Bindegewebe fast ganz durch ke elastische Faserzüge verdrängt. Von ihrer äusseren Fläche aus igt das elastische Gewebe in Form von Scheidewänden zwischen die idel des M. palpebralis (5), welche regelmässig longitudinal geordnet, Hülle von 0,3 Mm. Mächtigkeit rings um die Thränenröhrchen bilden. Von der Gestalt des Thränensacks wird man eine richtige Vorstellung Thränensacks

<sup>1)</sup> Eine etwas auffallendere Erweiterung desselben dicht vor der Einmündung belegt hdalek mit dem Namen Sinus Maieri.

erhalten, wenn man sich die Ränder der Fossa lacrymalis durch eine über diese Grube ausgespannte Membran verbunden denkt (Fig. 566 Sl). In der That geht das Periost der Orbita, die sogenannte Periorbita, eben über die Grube hinweg, und von ihrer wechselnden Mächtigkeit hängt es ab, ob die Gegend des Thränensacks sich vermöge ihrer Farbe, d. h. vermöge des Durchschimmerns, ihrer gefässreichen Schleimhaut, von dem soliden Theil der medialen Fläche der Orbita unterscheide, so wie auch der Grad der Dehnbarkeit des Thränensacks durch den Widerstand bestimmt wird, welchen jene fibröse Membran leistet. Die Höhe des von ihr überspannten



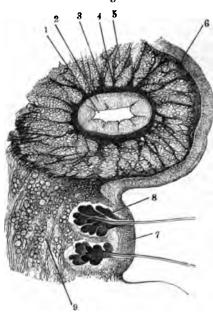

Fig. 566.



Frontalschnitt der Caruncula lacrymalis und der Thränenröhrchen. 1 Lumen des Thränenröhrchens. 2 Epithelium, oberflächliche, kleinzellige Schichte. 3 Desselben tiefe Schichte. 4 Propria. 5 Querdurchschnittene Bündel des M. orbic. palpebralis. 6 Conjunctiva. 7 Schleimhautüberzug der Caruncula lacrym. 8 Härchen derselben. 9 Fett.

Sagittaldurchschnitt der Augenhöhle, mediale Schnittsläche. Op Thrisenbeisursprung des M. orbicularis palpets.

Cnl, Cnl Querschnitte des oberen und unteren Canaliculus lacrymalis. Cluruncula lacrymalis. pm Lig. palpetrale mediale. Sl Saccus lacrymalis. † Eieferhöhle, geöffnet.

Raumes beträgt 11 bis 13 Mm., sein grösster Horizontalschnitt (Fig. 567) hat im längsten (sagittalen) Durchmesser 7, im kürzesten (transversalen) Durchmesser 5 Mm.; er spitzt sich aufwärts zu (Fig. 564) und wird auch abwärts, gegen den Eingang in den Thränencanal, um Weniges enger. Wie viel von diesem Raum für das Lumen des Thränensacks übrig bleibt, wird durch die Mächtigkeit der Wand bestimmt, welche an der freien Seite bedeutender ist als an der vom Knochen umgebenen. Mit der lateralen Wand ist an der unteren Grenze ihres oberen Viertels das Lig. palpebrale mediale

wachsen (Fig. 567 pm). Das über diesem Ligament gelegene spitze es Thränensacks wird Grund 1) desselben, Fundus sacci lacrym., geIn gleicher Höhe mit dem Lig. palpebr. mediale findet sich an der
Seite der lateralen Wand des Thränensacks die Einmündung der
nröhrchen (Fig. 564, 567), eine einfache oder zwei durch eine schmale
Fig. 567.



izontaldurchschnitt des Gesichts durch den Thränensack, untere Schnitthälfte. asenscheidewand. † Sielbeinzellen. \* Rechte Nasenhöhle. \*\* Rest der junctiva. Op M. orbicularis palpebralis, Ursprung vom Lig. palpebrale me- e (pm). Op' Thränenbeinursprung des M. orbic. palpebr. Sl Saccus lacrymalis. Cnl Einmündung des Can. lacrymalis.

getrennte feine Oeffnungen, bald auf einem niederen Vorsprung, einem seichten Grübchen, dessen unterer und vorderer Rand zuweiseinem Schleimhautfältchen umgeben ist. Eine mehr wulstige Erder Schleimhaut bezeichnet nicht selten an der lateralen Wand die des Thränensacks gegen den Thränencanal (Fig. 564). Sie enteiner Verdickung des Periost an der Kante, die den Boden der von dem knöchernen Thränencanal scheidet.

er häutige Thränencanal variirt in seiner Länge, je nachdem die Thränenihaut lediglich den knöchernen Wänden folgt oder, was häufiger vorkommt, über die Nasenmündung des knöchernen Thränencanals hinweg von der unteren Fläche der unteren Muschel an die Seitenwand der Nase trit, und in ihrer Dicke eine Fortsetzung des Thränencanals enthält. Im ersten Falle ist der häutige Thränencanal nicht länger als der knöcherne und übertrifft kaum die Länge des Thränensacks (Fig. 564). Mit Hinzutritt der gleichsam durch die Dicke der Schleimhaut gegrabenen Portion kann der

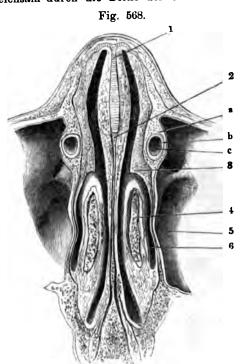

Horizontalschnitt des Gesichts durch den Thränencanal, obere Schnittfläche. a Knöcherner, b häutiger Thränencanal. c Lumen desselben. 1 Knorplige, 2 knöcherne Nasenscheidewand. 3 Rest der unteren Muschel. 4 Mittlere Muschel, angeschnitten. 5 Kieferhöhle. 6 Mittlerer Nasengang.

häutige Thränencanal eine Länge von 20 Mm. erreichen und seine untere Ansmündung kann sich dem Boden der Nasenhöhle bis auf 9 Mm. nähern. Ebenso veränderlich ist das Kaliber des Canals; ein senkrecht gegen die Längsaxe geführter Durchschnitt des knöchernen Thränencanals (Fig. 568) zeigt sich fast kreisförmig, kaum seitlich etwas comprimirt, 3 Mm. im Durchmesser; das in der Schleimhaut enthaltene Endstück verjüngt sich plötzlich oder allmälig, höher odertiefer und seine Wände berül-Der Verlauf ren einander. des Thränencanals ist gerade oder leicht vorwärts convex, rückwärts und zugleich, der Neigung der Seitenwand der Nase entsprechend, lateralwärts absteigend (Fig. 569); seine laterale Abweichung von der Medianebene entspricht einer Linie, welche vom Halbirungspunkte des Lig. palpebrale mediale sum Sulcus nasolabialis gezogen

wird (Arlt). Am auffallendsten sind die Varietäten der unteren oder Nasenmündung dieses Canals, welche sich 25 bis 30 Mm. hinter dem unteren Rande des Nasenlochs und ungefähr an der Grenze des ersten und zweiten Viertels des Anheftungsrandes der unteren Muschel, von vorn an gerechnet, befindet. Ich habe schon erwähnt, dass die Schleimhaut in manchen Fällen einfach einen Ueberzug der knöchernen Wände bildet. Dann steht die Nasenmündung des Canals weit offen, ist scharfrandig und rund (Fig. 570 C). Setzt sich der Canal innerhalb der Schleimhaut an der Seitenwand der Nase eine Strecke weit fort, so ist die Mündung bald eng, bald weit, hier rund, dort spaltförmig und die Spalte bald horizontal (Fig. 570 A), bald vertical (B) gestellt. Im Allgemeinen ist die Oeffnung um so enger, je tiefer sie

zeht. Nicht selten bemüht man sich umsonst, sie aufzufinden, selbst wenn nan nach Entfernung des Gaumens das volle Licht in den von der unteren Iuschel bedeckten Raum einfallen lässt, und man muss die Einführung iner feinen Borste oder die Injection zu Hülfe nehmen, um vom Thränen-

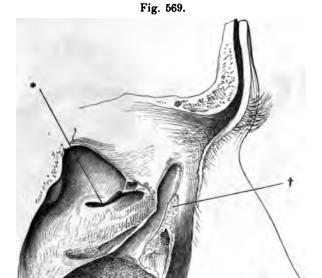

Ductus lacrymalis im Profil, die laterale Wand entfernt. † Grenze des Saccus und Canalis lacrymalis. \* Communicationsöffnung der Kiefer - und Nasenhöhle. \*\* Laterale Fläche der unteren Muschel.

sack und Canal aus die Mündung zu öffnen und kenntlich zu machen. Das Auffinden der Mündung wird zuweilen dadurch erleichtert, dass von ihr sus eine ihrer Weite entsprechende, also breite oder schmale seichte Furche an der Seitenwand der Nase herab und sanft gebogen rück- oder vorwärts nicht (Fig. 570 B, D).

Nach Bochdalek steht die von der Nasenmündung des Duct. lacrymalis hertbziehende Furche Sulcus lacrymalis Verga (Annali univ. di med. CCXXI, p. 93-1872) zuweilen mit einem in die Schleimhaut des Bodens der Nasenhöhle eingegrabenen Canal in Verbindung, dessen blindes Ende bis an den Eingang des Canncisivus reichen kann, ohne mit diesem zusammenzuhängen. Statt dieses Canals indet sich auch wohl eine von einigen Fäden überbrückte Furche.

Vlacovich und Manfredi fanden bei Neugeborenen zuweilen (unter 36

Vlacovich und Manfredi fanden bei Neugeborenen zuweilen (unter 36 fällen 4 Mal Vlacovich) den Thränengang am unteren Ende geschlossen, auch vohl zu einer kleinen Ampulle (Sacculus terminalis Manfredi) ausgedehnt; sie ermuthen, dass er ursprünglich blind angelegt sei und sich erst zur Zeit der Geurt in die Nasenhöhle öffne.

Die Fortsetzung des Periost der Orbita, welche über die Fossa lacry- Schichten. nalis ausgespannt ist, bildet im Zusammenhang mit dem Periost, welches

diese Grube auskleidet, zugleich eine äussere fibröse Schichte des Thränensacks; mit ihr ist mehr oder minder verschiebbar die Schleimhaut verbunden, die aus einem 0,15 Mm. mächtigen, conglobirten Gewebe und einem einfachen Flimmerepithelium von 0,05 Mm. Mächtigkeit besteht.

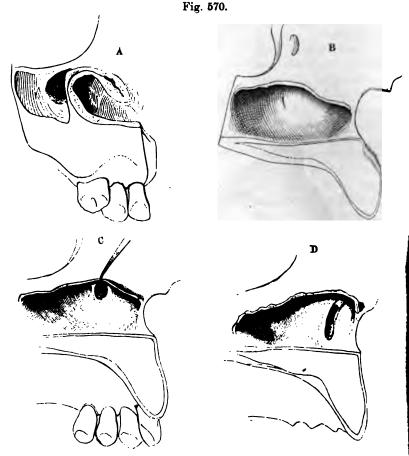

Laterale Wand der Nasenhöhle, die untere Muschel entfernt. Verschiedene Formes der Ausmündung des Ductus lacrymalis.

Stelle des Flimmerepithelium tritt in dem unteren Theil des Thränencanals ein geschichtetes Pflasterepithelium von derselben Form und Stärke, wie es die Schleimhaut des knorpligen Theils der Nase bekleidet; zugleich nimmt die eigentliche Schleimhaut, die conglobirte Schichte, an Mächtigkeit zu und die fibröse wandelt sich in ein entschieden cavernöses Gewebe um, welches eine Fortsetzung des cavernösen Gewebes der Schleimhaut der unteren Muschel ist (Fig. 571, 3). Ihre Mächtigkeit beträgt im blutleeren Zustande 0,5 bis 1,5 Mm.; davon zeigt nur eine dünne, der Knochenwand nächste Schichte (4) die dem Periost eigenthümliche Zusammensetzung aus feinen, der Axe des Canals parallelen Bindegewebsbündeln, in deren Zwischenräs-

reiche, ebenfalls sehr feine elastische Fasern in gleicher Richtung . Im Uebrigen bilden den Hauptbestandtheil der Membran Netze Jefässe mit longitudinal verlängerten Maschen, deren Lücken durch te Arterien, durch verhältnissmässig zahlreiche und starke Nerven-





ück aus dem Querschnitt des häutigen Can. lacrymalis, nahe dem unteren 3 Cavernöse, 4 periostale Schichte der fibrö-1 Epithelium. 2 Mucosa. sen Haut.

n und ausserdem durch ein mit elastischen Fasern reichlich verindegewebe ausgefüllt werden. Der Durchmesser der (uninjicirten) trägt bis 0,6, der Durchmesser der stärkeren arteriellen Stämm-

der Nasenschleimhaut aus erstrecken sich acinöse Drüsen in den ang und zuweilen selbst in die Thränenröhrchen. Ihr Durchmesgt 0,25 bis 0,5 Mm. Ihre Zahl ist unbeständig und scheint mit r abzunehmen (R. Maier).

aier (Ueber den Bau der Thränenorgane. Freib. 1859, S. 31) u. Man-orn. della r. accademia di med. di Torino, 1872. 10. Maggio) bezeichnen elium der gesammten Thränenwege als ein überall gleichförmiges, ges, nicht flimmerndes Cylinderepithelium. Was die Schichtung betrifft, bevor der Kernreichthum des Gewebes mancher Schleimhäute allgemein war, ein verzeihlicher Irrthum, die Kerne der Mucosa, besonders nach g der Präparate mit Essigsäure, dem Epithelium zuzurechnen. So weit ränenwegen wirklich geschichtetes Epithelium vorkommt, sind die oberen Zellenlagen nicht cylindrisch, sondern abgeplattet. In der Frage, ob erzellen Cilien tragen oder nicht, stimmt Merkel mit Maier überein; i findet die Flimmerzellen auf die Einmündungsstelle des unteren Thräens in den Thränensack beschränkt. Ich muss zugeben, dass man die ifig vermisst unter Umständen, wo man sie constatiren zu können erwarten dürste. Es sind weitere Untersuchungen nöthig, um zu entscheiden, ob sie ungewöhnlich hinfällig oder wirklich unbeständig sind.

In den Beschreibungen der ableitenden Thränenwege spielen die Klappen eine bedeutende Rolle. Es sind viererlei Localitäten, die man sich damit vereben dachte, und zwar 1) der Eingang der Thränenröhrchen, der nach Foltz im Grunde eines trichterformigen Raumes liegt, zu welchem die Thränenpunkte führen. An der ausseren Wand des Eingangs soll eine Klappe mit abwärts, d. h. gegen des Thrän-n-ack gerichtetem, freiem Rande stehen. 2) Die Einmündung der Thring. röhrchen in den Thränensack. Nach Rosenmüller (Organorum lachrymalism descr. Lips. 1797, p. 41) findet sich oberhalb derselben eine halbmondförnige Falte. Valvula sacci lacrymalis (Plica Rosenmülleri Rosas); Arnold spricht von eine halbmondförnige seine Schreiben eine halbmondförnige Falte. Valvula sacci lacrymalis (Plica Rosenmülleri Rosas); Arnold spricht von eine Rande aufwärts gekehrten, die Mündung der Röhrchendecker Identisch mit den Falte, welche also unterhalb der Mündung liegen müsste. dieser Falte ist Bérau d's Valvula sup. sacci lacrymalis (Gaz. méd. 1851, Nr. 26) welche, was Foltz und Bochdalek bestätigen, in der Mitte ihres freien Ranie ein dem Nodulus Arantii der Semilunarklappen vergleichbares Knötchen trem soll. Sie kann sich nach Bochdalek zu einer, den blinden Grund des Thring. sackes gegen den Körper abschliessenden ringförmigen Falte (Kuppelklappe Both. dalek) ausdehnen oder als ein schräges durchbohrtes Septum den Thränensch und selbst einen Theil des Thränenganges in zwei Hälften theilen; häufiger als solche Septa kommen ein bis drei feinere und stärkere, den Thränensack durchziehende Balkchen vor. 3) Die Grenze zwischen Thränensack und Thränencand. Hier liegt die Klappe, welche Béraud Valrula inf. sacci lacrymalis nennt, ster selbst für unbeständig erklärt. Bochdalek sah auch sie in einigen Fällen in en Diaphragma mit kaum sichtbarer Oeffnung, andere Male in eine auf den Namgang sich fortsetzende Spiralklappe verwandelt. Lesshaft zufolge ist sie schwicher und kommt seltener vor, als die Valv. sup.; in acht Fällen lag sie unterhalb des Urbergangs des Thränensacks in den Thränengang. An der Uebergangstelle selbst findet Arlt (Archiv für Ophthalmologie Bd. I, Abthl. 2, S. 144. 1855) eine Einschnürung oder ringförmige Falte, deutlicher an der lateralen Seite, da iber derselben der Thränensack seitwärts ausgebuchtet oder mit einem Recessu versehen sein soll, den ich, wie oben erwähnt, nur für eine zufällige Erweiterung des nachgiebigen Theils der Wand des Thränensacks halten kann. 4) Die Nasenmündung des Thränencanals. v. Hasner (a. a. O. S. 22) stellt hier eine Klappa, welche Hyrtl die Hasner'sche Klappe nennt, dadurch dar, dass er die James Wand des knöchernen und häutigen Thränencanals entfernt und so den Blick in das Innere desselben öffnet. Was dann als eine von dem angewachsenen Rade der Muschel herabhängende Klappe erscheint, ist offenbar nichts anderes, als die mediale Wand des innerhalb der Schleimhaut verlaufenden unteren Endes des Canals.

rsiolog. nerk. Keine der beschriebenen Klappen verdient diesen Namen im mechanische Sinne des Worts; keine, auch nicht die hier und da vorkommenden wirklichen Schleimhautfalten sind im Stande, die Oeffnung, an welcher sie sich erheben, abzuschliessen. Es liegt aber auch kein Grund vor, eine solche Einrichtung vormzusetzen. Man glaubte sie nicht entbehren zu können, um begreiflich zu machen, warum die Erweiterung des Thränensacks durch die Contraction des M. palpebrlis (Mskl. S. 152) die Absorption der Thränenfüssigkeit durch die Thränenförchen fördert, ohne zugleich Luft und Flüssigkeit aus der Nasenhöhle aufsteigen zu machen. Indessen wird die Absperrung des Thränenganges gegen die Nasenhöhle genügend erklärt durch die relative Enge der unteren Oeffnung und selbst des Endstücks des Canals, vor Allem aber durch das cavernöse Gewebe, welche den unteren Theil des Canals und die Mündung umgiebt. Ich betrachte das cavernöse Gewebe als eine Varietät der Form, welche ich (S. 414) mit dem Namen der compressibeln belegt habe; denn der gewöhnliche Zustand desselben ist Schwellung und es hält, gleich dem cavernösen Gewebe der Uretra und Vagina, den Canal, den es umgiebt, mit sanfter Gewalt verschlossen. Aber es scheint darauf eingerichtet, diesen Verschluss unter Umständen zu verstärken und zwar gerade dann, wenn durch die Erweiterung des Thränensacks ein leerer Raum erzeugt

hrend das Vacuum im oberen Theil des Thränenganges die Aspiration en vermittelt, muss es, sofern seine Wirkung sich bis in den unteren langes erstreckt, in diesem schröpfkopfartig die Anfüllung der Gefässe id so den Eintritt von Luft und Schleim in die Nasenmündung des Castens erschweren. Unüberwindlich ist dies Hinderniss nicht, und so lässt en, warum eine übermässige Gewalt, z. B. heftiges Schnäuzen, die Luft den Thränensack hinauftreibt. Die beschriebenen Varietäten der Nag des Thränenganges erklären, warum dies sich bei Einem Individuum ihter ereignet, als bei anderen.

## II. Gehörapparat.

uater Reiz des Gehörorgans sind die durch Schwingungen der II. Gehörigeregten Erzitterungen des Mediums, welches den Organismus apparat.
les Wassers und der Luft; der Apparat, auf oder in welchem der
e sich verbreitet, muss also darauf eingerichtet sein, an diesen
igen Theil zu nehmen, sie zu concentriren oder nöthigenfalls zu

einfachste Organ, das sich mit Sicherheit als Ohr erkennen lässt, ı bei einer Anzahl Acalephen, Anneliden und bei den Mollusken. 1 Bläschen, an dessen Wand der Hörnerve mit einer gangliösen ung sich befestigt und dessen Inhalt aus Wasser und einem oder festen Körpern, Gehörsteinen, Otolithen, besteht. Die eintolithen sind meist kuglig, concentrisch geschichtet; wo deren orkommen, haben sie oft einen krystallinischen Bau. Sie sind zusetzt aus einer organischen Grundlage und Kalksalzen, welche in indlage eingebettet sind oder dieselbe incrustiren. In welcher Otolithen die Fortpflanzung der Schallschwingungen begünstioch nicht aufgeklärt; sie erweisen sich aber als wesentlicher Theil rats durch die Beständigkeit ihres Vorkommens, so wie durch ihre Nervenausbreitung gegenüber. Durch ein Flimmerepithelium, ie innere Oberfläche des Bläschens bekleidet, werden die Otolithen otirenden oder regelmässig oscillirenden Bewegung erhalten. opoden ragen zwischen den Flimmerhärchen längere, steife, beoder unbewegliche Haare, einzeln oder büschelweise in regelmässiinden gegen den Otolithen vor. Sie entspringen von Zellen, die h ihre Grösse und körnige Beschaffenheit vor den Flimmerzellen en 1). Eine besondere Entwickelung erreichen diese haarförmigen die sogenannten Gehörhaare, bei den Decapoden<sup>2</sup>). Es sind Chitinröhrchen, in welche von dem Endganglion des Nerven je eintritt, um sich an einen eigenthümlich gebildeten Theil der festzusetzen. Von diesen Haaren, die auch ausserhalb des Bläsder freien Körperoberfläche vorkommen, bemerkt Hensen, dass tsprechenden Tönen bedeutende Schwingungen vollführen können, ich vollführen.

Schultze, Unters. über den Bau der Nasenschleimhaut, S. 9. Keferstein: Classen und Ordnungen des Thierreichs III, 826. 2) Vergl. Hensen, Zeitschr. haftl. Zool. XIII, 319. 1863.

Die Gehörorgane der Mollusken liegen zu beiden Seiten des Schlundrings, in größerer oder geringerer Entfernung von demselben, ringsum von Weichtheilen umgeben. Bei einigen Gattungen (Helix, Neritina) scheinen sie indess durch einen Canal mit der Körperoberfläche in Verbindung zu stehen 1). Die Gehörblasen der Decapoden öffnen sich durch eine enge Mündung nach aussen, und merkwürdiger Weise ist es der eigenen Thätigkeit dieser Thiere überlassen, den Otolithen, der mit der inneren Membran der Blase bei jeder Häutung verloren geht, durch Einführung von Sand und dergleichen wieder zu ersetzen.

Bei allen Wirbelthieren hat der Theil des Gehörapparats, der die Aubreitung der Hörnerven trägt, seine Lage in der Schädelhöhle oder in der Wand des Schädels. Zu der ursprünglichen, kugligen Blase mit ihren Stein und den Hörhaaren kommen cylindrische Canäle, die sogenannten hietigen Bogengänge, die aus jener Blase und zwar aus dem hinteren Umfang derselben entspringen, nach einem bogenförmigen Verlauf wieder n derselben zurückkehren und durch die nämliche wässerige Flüssigkeit wie die Gehörblase ausgespannt erhalten werden. Es giebt fast allgemein dei solcher Gänge, einen in einer der Basis des Schädels parallelen Ebene, die beiden anderen rechtwinklig zu jenem und zu einander gestellt. Aber als ob die Natur nicht im Stande wäre, eine höhere Form zu entwickeln, ohne die Spuren des Ueberganges, wenn auch nur in einigen wenigen, anomalen Guttungen zurückzulassen, so kommen an der unteren Grenze der Wirbelthiere, bei den Cyclostomen, Gehörblasen mit Einem und mit zwei Bogengängen von Der Gehörapparat der Myxinoiden ist ein ringförmiger Canal, dessen obrer, weiterer Theil, als Gehörblase, dessen übriger Theil als Bogengang agesehen werden kann. Petromyzon besitzt zwei symmetrische Bogengänge, die mit dem Einen angeschwollenen Ende gesondert, mit dem anderen vereinigt in die Gehörblase münden?).

Bei der regelmässigen Zahl von drei Bogengängen sind stets die beiden zur Ebene der Schädelbasis senkrechten Bogengänge an dem Einen Ende eine Strecke weit zu einem einfachen Gang verbunden; die anderen Enden, ebenso wie das Eine (vordere) Ende des horizontalen Bogenganges, sind dicht über der Einmündung erweitert und an dieser Erweiterung, Ampulle, mit einer in das Lumen vorspringenden Leiste, Crista acustica, verschen, welche die Ausstrahlung eines an die Ampulle herantretenden Zweiges des N. acusticus trägt. Entsprechend der Vervielfältigung seiner Endpunkte theilt sich dieser Nerve vom Ursprung an in mehrere Aeste, deres Zahl noch dadurch vermehrt wird, dass sich die anfangs einfache Gebörblase in mehrere, jede mit einem Otolithen, abschnürt. Die Sängethiere und der Mensch besitzen zwei solcher Blasen, eine hintere, Utriculus, die die Bogengänge aufnimmt, und eine vordere, Sacculus, von welcher noch weiter die Rede sein wird. Beide sind durch einen kurzen, soliden Strang an einander geheftet, ihre Höhlen aber communiciren durch den Recessus labyrinthi, einen häutigen Gang, welcher in dem Aquaeductus vestibuli

<sup>1)</sup> Keferstein, a. a. O., S. 971. 2) J. Müller über den eigenthümlichen Bau des Gehörorgans bei den Cyclostomen. Berlin 1838.

nthalten, an dem äusseren Ende gablig getheilt ist und mit den Theilungsten in die beiden Blasen mündet.

Sowohl die Cristae acusticae, als auch die den Gehörsteinen gegenberliegenden Flächen der Gehörblasen, die sogenannten Maculae acusticae er Wirbelthiere sind mit ähnlichen feinen, in das Lumen der Blasen und anäle vorragenden Härchen besetzt, wie die Gehörblasen der Wirbellosen. örper von der Festigkeit der Otolithen kommen aber in den Ampullen der ogengänge nicht vor und so besitzen die Wirbelthiere in den Bogengänm einen Apparat, der nicht nur die Vergrösserung der Oberfläche für die ervenausbreitung, sondern auch eine Besonderheit der Aufnahmsweise be-Wenn wir berechtigt sind anzunehmen, dass mit der Vervollkomming der Organismen nicht sowohl die Feinheit oder Schärfe der Sinne, als elmehr die Fähigkeit, die Eindrücke zu sondern, sich ausbilden müsse, darf man den Bogengängen die Function zuschreiben, irgend eine der odificationen des Schalls zum Bewusstsein zu bringen. Welche? darüber set sich kaum eine Vermuthung wagen. Die Lage der Gänge in drei ormalebenen macht es wahrscheinlich, dass sie eine Beziehung zur Richng der Schallwellen haben, und demgemäss hat man angenommen, dass e Nerven der Ampullen vorzugsweise von den durch die Kopfknochen leiteten Schwingungen afficirt zu werden bestimmt seien. Dem widerricht, dass bei den Cetaceen, die zum Hören im Wasser organisirt sind d denen, bei verschlossenem äusseren Gehörgang, die Schallwellen vorgsweise durch die Kopfknochen zukommen, die Bogengänge bedeutungssscheinen, da sie im Verhältniss zu den übrigen Theilen des Gehörappats ausserordentlich klein sind 1).

In unseren Tagen ist der Antheil der Bogengänge an den Functionen des Gerapparats in Zweifel gezogen worden. Indem Goltz (Archiv für Phys. 1870. 172), wie früher Flourens u. A., auf Verletzungen der Bogengänge ähnliche örungen in der Aequilibrirung des Körpers und namentlich des Kopfes eintreten h, wie sie den Verletzungen des Kleinhirns zu folgen pflegen, kam er zu dem hluss, dass der N. acusticus Fasern von zweierlei Energie, neben den Gehörnsfasern centripetale Fasern enthalte, welche die Gleichgewichtslage und deren rungen zum Bewusstsein bringen, und dass die Ampullen die Endapparate für se Fasern zweiter Art, also ein specifisches Sinnesorgan enthalten. Es musste h gegen diese Deutung sogleich das Bedenken aufdrängen, dass Taubstumme, welchen fast regelmässig die Bogengänge mangelhaft entwickelt sind oder theilise fehlen, in der Kunst der Aequilibrirung hinter den Individuen mit wohl-zildeten Gehörapparaten nicht zurückstehen. Sodann, bei der nahen Beziehung Schläfenbeins zum Kleinhirn, weckt die Aehnlichkeit, welche zwischen den Igen der Verletzung der Bogengänge und den Folgen der Verletzungen des sinhirns besteht, den Verdacht, dass die erstgenannte Operation ihre Wirkungen, es durch Zerrung oder Fortpflanzung der Congestion oder in anderer Weise auf s Kleinhirn erstrecke. Es sind allein die von Flourens und allen späteren perimentatoren beschriebenen Pendelbewegungen des Kopfs, die sich dieser Errung nicht fügen, weil sie bei einer möglichst auf die Bogengänge beschränkten rletzung öfters ohne anderweitige Gleichgewichtsstörungen vorkommen und bei lirten Verletzungen des Kleinhirns nicht beobachtet werden. Welcherlei Empfinagen die Thiere zu jenen seltsamen Bewegungen bestimmen mögen, ist freilich iwer festzustellen; wie Cyon meint, (Archiv für Physiol. VIII, 306. 1874) könn-

Claudius, Physiologische Bemerkungen über das Gehörorgan der Cetaceen.
 1858.

ten es Gehörempfindungen tässchender oder betäubender Art sein. De spricht aber, dass die Richtung der Pendelbewegungen von der Durchs bestimmter Canāle abhängig ist; die Reflexbewegung auf eine ungewöhn hörempfindung dürfte, wie Böttcher (Archiv für Ohrenheilk, N. F. III, bemerkt, nicht in einer vorgeschriebenen Bahn erfolgen. Da Böttcher i fand, dass die Pendelbewegungen unter Umständen ausbleiben und biswerst nachträglich entwickeln, so glaubt er das Auftreten auch dieses i von einer Mitleidenschaft des Centralorgans ableiten zu müssen.

Gehörblasen und Bogengänge, die man unter dem Namen der gen Labyrinths vereinigt, liegen, wie erwähnt, in der Höhle od Wand des Schädels. Auch dazwischen giebt es Uebergänge. Bei chenfischen wird ein Theil des Labyrinths von Vorsprüngen der Oberfläche der Schädelwand umfasst oder in Vertiefungen derselbe nommen, bei manchen Gattungen der Eine oder andere Bogen Knochenmasse umlagert. Erst bei den Plagiostomen und dann höheren Wirbelthieren schliesst die Schädelwand und in specie der theil des Schläfenbeins das Labyrinth auch von der dem Gehirn z ten Seite ein und lässt nur einen Zugang für den Gehörnerven üb das häutige Labyrinth aber legt sich die Knochenmasse nicht üb mittelbar an; sie bildet eine Höhle, welche weiter ist, als zur Aufm Blasen und Bogengänge erforderlich wäre; diese sind nur mit ein nen Theil ihrer Oberfläche unmittelbar an das Periost, welches die höhle auskleidet, befestigt und lassen einen Raum frei, welcher nu nen vereinzelten Fasern und Gefässen durchzogen und übrigens vo erfüllt wird. Das Wasser, welches das häutige Labyrinth umst keine Communication mit der in dem häutigen Labyrinth enthalter sigkeit. Wir nennen, nach Breschet, jenes Perilymphe, diese lymphe1).

Man sagt von dem häutigen Labyrinth, wenn es von Knoc schlossen ist, dass es in einem knöchernen Labyrinth enthalten sogenannte knöcherne Labyrinth hat bei den Erwachsenen eine maassen nur einseitige Selbständigkeit, als Begrenzung des Hohln welchem der Hörnerve enthalten und das häutige Labyrinth, von keit umgeben, suspendirt ist. Wie die Gypsmasse um ein abzufe Modell, nur in einigem Abstand von der Oberfläche, ist die Kno stanz des Schläfenbeins um das häutige Labyrinth ergossen. Und der Former sich um die Gestalt der äusseren Oberfläche der Gype kümmern pflegt, wiewohl sie zufällig im Allgemeinen und Rohen risse des Modells wiedergiebt, eben so wenig hat die natürliche Begrenzung des Felsentheils Bezug auf das in demselben einges Gebilde. Indessen lässt sich, indem man den Knochen bis nahe anfläche der inneren Höhle wegnimmt, künstlich eine mehr oder mächtige, knöcherne Kapsel des häutigen Labyrinths gewinnen, die men desselhen genauer wiederholt und wenn wir ein derartig ku Präparat unseren Beschreibungen zu Grunde legen, so findet sich

<sup>1)</sup> Aquula auditira s. labyrinthi ext. et interna aut. Die Perilymphe wird Aquula Cotunni, die Endolymphe des Aq. labyrinthi membranacei (Vitrina auditoria beschrieben.

rechtigung dazu 1. in der Entwickelungsgeschichte, da eine knöcherne Labyrinthkapsel wirklich vor der Verknöcherung der übrigen Substanz der Pyramide vorhanden ist; 2. in der Verschiedenheit des Knochengewebes, welches, so weit es die Labyrinthhöhle begrenzt, beim Neugebornen und theilweise noch beim Erwachsenen durch seine compacte Beschaffenheit gegen die spongiöse Substanz der Umgebung absticht, sich auch beim Erwachsenen noch, wahrscheinlich in Folge eines besonderen Verlaufs der Inochenlamellen, nach der Extraction der Kalkerde von der übrigen Knohensubstanz ablöst; 3. endlich in Rücksichten der Zweckmässigkeit, da es eichter ist, das knöcherne Labyrinth zu handhaben und sich in demselben u orientiren, als dies bei dem schwierig im Zusammenhang präparirbaren äutigen Labyrinthe der Fall sein würde. Man fasst das knöcherne Labyinth in seinem Verhältniss zum häutigen ebenso auf, wie das Skelett im erhältniss zu den Weichtheilen, als das Stützende und die Lage Bestimtende.

Die Abtheilungen des knöchernen Labyrinths werden im Allgemeinen zenso benannt, wie die Abtheilungen des häutigen, die sie umschliessen ad deren Form sie wiederholen. Eine Ausnahme macht nur der Raum, ir die Gehörblasen enthält und den Namen Vestibulum, Vorhof, führt. die hintere Wand des Vestibulum öffnen sich die knöchernen Bogeninge; die mediale Wand ist von feinen Oeffnungen durchbrochen, welche in Hörnervenzweigen den Eintritt gestatten; an der lateralen Wand findet ih eine grössere Knochenlücke, das Vorhofsfenster. Sie stellt bei den schwänzten Batrachiern den Zugang dar, durch welchen sich die Schallhwingungen der äusseren Medien direct der Perilymphe mittheilen; den inschluss derselben bildet ein knorpliges Deckelchen, über welches die Cushinweggeht.

Neben den zweierlei bis jetzt erwähnten Organen, in welchen die Farn des N. acusticus den Erzitterungen des Labyrinthwassers ausgesetzt id, den Gehörblasen und den Ampullen, tritt rudimentär bei den Fischen 1), allmälig mehr entwickelter Form bei den Batrachiern und allen höheren irbelthieren ein drittes auf, die Schnecke, Cochlea. Bei Reptilien und geln ist sie ein blinddarmförmiger, gegen das blinde Ende verjüngter swuchs der vorderen Wand des Vestibulum, der Länge nach durch eine ieidewand, Septum cochleae, in zwei halbcylindrische Gänge oder Trepn getheilt. Die Scheidewand sperrt die beiden Gänge an ihrem vestibuen Ursprung vollständig von einander ab, erreicht aber nicht die Spitze blinddarmförmigen Canals und lässt hier eine Lücke, Helicotrema, durch che die (perilymphatische) Flüssigkeit, wenn sie aus dem Vestibulum in Einen Gang vordringend gedacht wird, in den anderen Gang gelangen l bis zum abgeschlossenen Ende desselben am Vestibulum zurückfliessen inte. Hier, in der Wand des gegen das Vestibulum blinden Ganges, che zugleich die laterale Wand der Schnecke ist und in Einer Flucht der lateralen Wand des Vestibulum liegt, findet sich die zweite, durch

<sup>1)</sup> Das Rudiment der Schnecke der Fische lehrte Hasse kennen, auf dessen vergleide Morphologie und Histologie des häutigen Gehörorgans. Lpz. 1873, ich wegen der weige Details verweise.

Membran ausgefüllte Lücke des knöchernen Labyrinths, die den Namen des Schneckenfensters trägt. Der für die Schnecke bestimmte Nerremzweig begiebt sich in einer, zur Längsaxe derselben senkrechten Richtung an den medialen Rand der Scheidewand; seine einzelnen Fasern verlaufen, die Wand der Schnecke durchbohrend, parallel und dicht nebeneinander geordnet, quer über die Scheidewand zu dem eigenthümlichen Endapparat. In dem Labyrinth der Säugethiere ist die Schnecke, wie und zu verhüten, dass der beträchtlich verlängerte Canal die Spitze des Felsenbeins überschreite, spiralförmig aufgewunden; die Windungen umkreisen eine Fortsetzung des inneren Gehörganges, aus welcher die Nerven bündelweise auf das ebenfalls spiralige Septum cochleae hervortreten. Das Septum besteht aus zwei Theilen, aus einer Knochenplatte, Lamina spiralia welche die Nervenbündel, geflechtartig zusammenhängend, durchsetzen, und einem von Flüssigkeit erfüllten Schlauch, Ductus cochlearis, der dadurch gebildet wird, dass sich vom Rande der Lamina spiralis aus zwei Membranen divergirend zur äusseren Wand der Schnecke begeben und an demelben befestigen. Der Schlauch ist an der Spitze der Schnecke blind geschlossen und steht an der Basis derselben durch einen engen Canal, Canalis reuniens. in offener Verbindung mit der vorderen der im Vestibulum gelegenen Gehörblasen, dem Sacculus; die Flüssigkeit, die der Schlauch enthält, hat also die Bedeutung einer Endolymphe gegenüber der mit der Penlymphe des Vestibulum communicirenden Flüssigkeit der Schneckenginge. Im Inneren des Schlauchs aber ruht eine Reihe steifer, gebogener Stäbchen und haartragender Zellen, an welchen die Nervenfasern endigen, auf der elastischen und gespannten Membran, die in der Fortsetzung der Lamins spiralis liegt und wohl fähig scheint, an den Schwingungen des inder Schnecke enthaltenen Wassers Theil zu nehmen und diese Schwingungen auf die Nervenfasern zu übertragen. Was ich oben über die physiologische Bedeutung der verschiedenen Endigungsweise der Nervenfasern in den Säckchen und Ampullen sagte, gilt um so mehr fürden Schneckennerven, je charakteristischer die Endapparate sind, die der Ductus cochlearis enthält. Die Vermuthung, dass hier das die Tonhöhe unterscheidende Organ vorliege, bietet sich bei einem auch nur oberflächlichen Blick auf die einer Claviatur ähnliche Einrichtung des Apparats ungesucht dar. Aber erst nach der ausführlichen Beschreibung der mannichfaltigen Bestandtheile dieses Apparats wird sich die Frage aufwerfen lassen, wie sie sich an der Fortpflanzung der consonirenden Schwingungen auf den Nerven betheiligen.

Bei den mit einer Schnecke versehenen Organismen, welche sämmtlich Luft athmen, schauen die beiden Fenster des Labyrinths in die Paukenhöhle, die einen Theil des in der Knochenlehre (S. 98) beschriebenen Zuleitungerohrs des Gehörapparats ausmacht. Dies Rohr durchsetzt, einer Kiemenspalte ähnlich, die Körperwand, indem es sich einerseits auf die äussere Oberfläche, andererseits in den Pharynx öffnet. Eine nach aussen von des Labyrinthfenstern in das Lumen des Canals eingesetzte Membran, das Paukenfell, schliesst aber den Eingang desselben hermetisch gegen die vom Pharynx her zugängliche Partie ab, die ihrerseits wieder in die verhältnismässig geräumige Pankenhöhle und die enge Tube zerfällt. Das Pau-

11 bildet die Grenze zwischen dem im weiteren Sinne sogenannten äus-Ohr oder dem äusseren Theil (der äusseren Sphäre) des Gehörapparats Lem mittleren Ohr, wozu man die Paukenhöhle und Tube rechnet, wähman das Labyrinth und den Gehörnerven unter dem Namen des inne-)hrs zusammenfasst. Auf das Paukenfell übertragen sich, vom Ohr (im ren Sinne) und äusseren Gehörgang zugeleitet, die Schwingungen der ; vom Paukenfell werden sie auf das Vorhofsfenster fortgepflanzt durch Reihe von Knöchelchen, welche dadurch, dass sie gegeneinander verbbar und mittelst Muskeln beweglich sind, auch den Spannungsgrad Paukenfells bestimmen.

In der Vermehrung der Spannung des Paukenfells liegt das Mittel, Excursionen dieser Membran und damit die Stärke der Schallempfingen zu mässigen. Die Communication der Paukenhöhle mit der Rachenle durch die Tube scheint unerlässlich, um die in der Paukenhöhle zug gebildeten Secrete, abgelöste Epithelzellen und dergleichen zu enten und die in derselben enthaltene Luft mit der äusseren Luft ins Gleichicht zu setzen.

# I. Aeusserer Theil des Gehörapparats.

#### a. Ohrknorpel.

Eine biegsame, faserknorplige Platte von 1 bis 2 Mm. Mächtigkeit und I. Aeussehr complicirter Gestalt vervollständigt das feste Gerüste des äusseren a. Ohrknor-5rapparats und stützt den lateralen Theil des äusseren Gehörgangs, so pel. die Hautfalte, zu welcher der Eingang desselben sich erweitert. Der l dieser Platte, der dem Gehörgang angehört, Knorpel des änsseren törgangs, Cartilago Meatus aud. ext. (Fig. 572), gleicht im Welichen einer aufwärts offenen Rinne; die hintere Wand dieser Rinne sich ohne bestimmte Abgrenzung aufwärts in den Knorpel fort, den Eingang in den Gehörgang von oben her überragt und Knorder Ohrmuschel, Cartilago Conchae auris (Fig. 573) genannt wer-

Die Rinnenform des Knorpels des äusseren Gehörgangs ist schon durch Kn. d. Ge-hörganges. Haut hindurch sicht- und fühlbar, indem der freie, laterale Rand des rpels den tiefen, aufwärts concaven Ausschnitt, Incisura auris 1), bildet, den Eingang in das Ohr gegen die Wangen - und Unterkiefergegend das Ohrläppchen abgrenzt. Nur ist die Rinne an diesem ihrem late-1 Rande enger als in ihrem weiteren Verlauf, in Folge einer Einbiegung der hinteren Ecke zunächst gelegenen Theils der Wand, die ebenfalls h die Haut hindurch gefühlt und durch einen Druck von vorn her ausichen werden kann. Von den lateralen Ecken des rinnenförmigen Geangknorpels, sowie von den Hervorragungen, in welche sie die Haut

<sup>1)</sup> Incisura intertragica s. semilunaris.

n Rand und die obere Hälfte des hinteren Randes der

Rändern, die den medialen und lateralen Rand des verbinden, verläuft der vordere und vermöge der Bieaufwärts gerichtete, eben und ziemlich genau transverohe Wand der Rinne hat demnach eine frontale Stellung Wölbung nach vorn. Der hintere Rand ist in seiner älfte ebenfalls aufwärts und transversal gerichtet, aus seiste wächst der Knorpel der Ohrmuschel hervor, der sich t und mit dem unteren Theil seines vorderen Randes an des hinteren Randes des Knorpels des Gehörgangs anlegt

n des letztgenannten Knorpels sind eine innere, aufwärts welcher die Haut des äusseren Gehörgangs unverschiebbar und eine äussere, die bis in die Nähe des lateralen Randes s (Fig. 573, 11) umhüllt wird. So weit die Platte den Boden zs bildet, ist sie bald eben, bald in der Richtung von aussen iregelmässig aufwärts gebogen oder selbst in einem stumpfen ickt, wozu der Anlass in einer der Spalten liegt, die den chziehen. Solcher Spalten 1) finden sich in der Regel zwei \*); sie sind linear oder lang gezogen elliptisch und dann von m Haut ausgefüllt, verlaufen einander und dem Anheftungsrande is parallel oder etwas gegeneinander geneigt gerade oder stumpfbogen, zuweilen auch die eine oder andere gabelig getheilt, und ie Platte in drei Streifen, von welchen der laterale so breit ist, ittlere und mediale zusammengenommen. Die laterale Spalte ersh an der vorderen Wand hinauf, die mediale, die die eben ernickung bewirkt, nimmt die untere und hintere Wand ein. Der ale Durchmesser der entfalteten Platte beträgt über 20 Mm., der etwas weniger.

-e Knorpel der Ohrmuschel ist birnförmig, mit der abgestutzten un- Knorpel d. pitze in der bereits näher bezeichneten Art aus dem Knorpel des Ge- muschel. m hervorgewachsen, mit dem breiten, abgerundeten oberen Ende vorn -bogen und auf dem Tragus ruhend, von dem er lateralwärts über-⇒ird, während er sich vorwärts über denselben hinaus erstreckt?). Er Ganzen napfförmig ausgehöhlt, jedoch mit vielen Unebenheiten verf die, wie an den Werken getriebener Arbeit, auf der Einen Fläche auf der anderen entsprechend vertieft erscheinen und durch straffe, ele, über die Furchen brückenartig hinwegsetzende Bindegewebszüge 3) Die Hauptkrümmung des Knorpels der Ohrmuschel halten werden. et ihre Convexität dem Schädel zu, und da der untere Theil des vor-Randes genau an dem Schädel und zwar am hinteren Rande des Porus

Incisurae Santorini. 2) Die Spalte, welche sich zwischen Ohrmuschel und Tragus dem oberen Rande des Gehörgangknorpels in die Tiefe zieht, wird als Incisura trago-les (Incisura s. scissura auris, incisura inter tragum et scapham, sulcus auris ant.) be-leben. 8) Die von Cruveilhier sogenannten eigenen Bänder (Ligamens intrinsèques) Auricula.

acust. ext. anliegt, so wird durch den Grad der Convexität der Ohrmuchel der Abstand ihres oberen und hinteren Randes vom Schädel bestimmt

So weit der vordere Rand des Ohrmuschelknorpels dem hinteren Rande des Porus acust. ext. folgt, ist er durch die in den Gehörgang sich einsenkende Cutis verdeckt. Indess erhebt sich aus der Tiefe der äusseren conce.



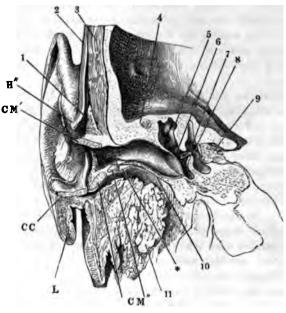

Frontalschnitt des Kopfs durch den äusseren Gehörgang und das Ohr an der Uebergangsstelle des Knorpels der Ohrmuschel (UU) in den Knorpel des äusseren Gehörgangs. Von der oberen Wand des letzteren ist ein schmaler Streif (UM) zurückgeblieben. Untere Wand des Knorpels des äusseren Gehörgangs. III Spia helicis. L. Ohrläppchen. Fibröse Lippe des Raudes des knöchernen Gehörgangs. M. epicranius temporalis. 2 M. auricularis sup. 3 M. temporalis. 4 Ober Wand des knöchernen Gehörgangs. 5 Paukenhöhle. 6 Paukenfell. 7 Steigbüge. 8 Vestibulum. 9 Innerer Gehörgang und N. acusticus. 10 Untere Wand des knöchernen Gehörgangs. 11 Parotis.

ven Fläche des Knorpels in gleicher Höhe mit der oberen Wand des Gebörgangs eine Firste (Fig. 572 H'), welche in der Richtung von hinten nach vorn die Grube durchsetzt, sich in der Nähe des vorderen Randes zur Furde vertieft und so, gedeckt von einem nach aussen überhängenden, einer Kreupsähnlichen, von vorn nach hinten an Breite abnehmenden Umschlag des Knorpels, am vorderen, oberen und dem oberen Theil des hinteren Randes der Ohrmuschel herumzieht. Der Umschlag, der von individuell verschiedener Breite und zuweilen auf eine schwache Einbiegung des Randes redusit ist, wird Helix, Leiste 1) (Fig. 572), die Furche unter demselben wird

<sup>1)</sup> Capreolus. Ohrkrempe. Aeusserer Ohrkreis. Aeussere Leiste.

nannt; die Firste, mit welcher er in der Ohrmuschel beginnt<sup>2</sup>), zel des Helix bezeichnet werden; ein höcker- oder stachelförtz, der vor dem Tragus aus der convexen Fläche des Helix sich 572, 573 H") und einer Zacke des M. auricularis sup. (Mskl. Ansatze dient, ist die Spina helicis<sup>2</sup>).

let sich in dem vorderen unteren Theil des Helix, etwa in gleicher Spina, eine kurze Längsspalte, *Rima helicis* Alb. oder eine kleine, fnung (Sömmerring, Abbild. des menschlichen Hörorgans. Frankf. Fig. 7. b).

rfste und am weitesten vorspringende Erhabenheit der concaes Ohrmuschelknorpels ist eine, dem Helix concentrisch verlau-

Fig. 574.



nd Muskeln desselben von der medialen 

Knorpel des äusseren Gehörgangs. 

Bäche desselben an den Rand des knörgangs. 

CC Knorpel der Ohrmuschel. 

icis. 

Eft Eminentia fossae triangularis. 

scaphae. 

EFc Eminentia fossae consc. 

transversus auriculae. 

O M. obliquus auriculae.

fende Kante Anthelix, Nebenleiste4) (Fig. 572), welche mit zwei convergirenden Schenkeln oder Kanten 5), einer oberen, stumpfen (A h')und einer unteren schärferen (Ah") aus dem vorderen Theil der Scapha hervortritt und am hinteren Ende mittelst einer flachen Biegung 6) in den Antitragus (At)übergeht. Die Schenkel des Anthelix umfassen eine seichte, dreiseitige Vertiefung, Fossa triangularis7); der Anthelix begrenzt von oben, wie der Eingang in den Gehörgang von vorn eine ansehnliche Vertiefung, die Muschel-

höhle Jung, Fossa conchae oder Concha im engeren Sinn (Fig. 572), welche selbst wieder durch die Wurzel des Helix in eine obere, kleinere 8) und eine untere grössere Abtheilung 9) geschieden wird.

Stelle an, wo der Anthelix mit dem Antitragus zusammenstösst, zwischen Helix und Anthelix gelegene Theil des Knorpels iel in Gestalt eines platten, allmälig zugespitzten Anhangs, 5 (Fig. 572, 574 10), gegen das Ohrläppchen fort.

aphoidea s. navicularis. F. innominata Albin. Sulcus inter helicem et Trus s. crista s. spina aut. Proc. acutus helicis Krause. 8) Process. car-Santor. Process. acutus hel. Albin. Dorn der Leiste. Hörnchen Sömm. Weber-Hildebr. Innere Leiste Jung. 5) Crura s. radices helicis. 6) Incisura anthelicis. 7) Scapha Albin. Fossa scaphoidea s. navicularis ralis s. anonyma. Cavitas innominata. Fossa anthelicis Cruv. 8) Cymba innominata aut. 10) Processus helicis. Spina. Extrémité caudale de l'helix Cruv. Languette terminale de l'helix et de l'anthelix Sappey.

Den Vertiefungen der äusseren Fläche des Ohrmuschelknorpels sprechend, ragen an der inneren eine *Eminentia Scaphae* (Fig. 574), *E. I triangularis* und *E. F. conchae* hervor. An der letzteren ist die satzstelle des M. auricularis post. durch einen verticalen Vorsprung¹ einer Verdickung des Knorpels entspricht, bezeichnet. Näher dem vor Rande befestigt sich an die Eminentia conchae eine Bindegewebsn welche den Knorpel der Ohrmuschel an die Wurzel des Jochbeins und Warzenfortsatz heftet²).

## b. Muskeln des äusseren Ohrs.

o. Ohrnuskeln. Die mit dem äusseren Ohr in Verbindung stehenden Muskeln, we ihren Ursprung am Schädel haben, wurden in der Muskellehre (S. 145)

Fig. 575.

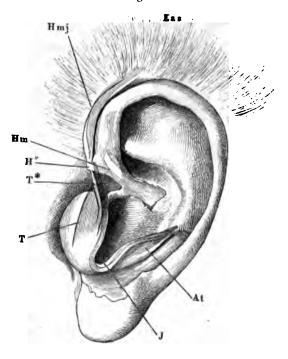

Muskeln des äusseren Ohrs, laterale Fläche. 1 Incisura auris. H" Spina helicis. Eas M. auricularis sup. Hmj M. helicis major.

schrieben. Die im Folgenden aufzuzählenden eigentlichen Ohrmuskeln laufen, mit Ausnahme eines einzigen, zwischen verschiedenen Regionen

<sup>1)</sup> Eminentia conchae. Agger perpendicularis s. ponticulus aut. 2) Lig. auricularis s. Valsalvae Arnold. Lig. auriculare ant. sup. und posterius aut.

inorpels der Ohrmuschel und des äusseren Gehörgangs. Sie sind sämmtch animalisch, aber wegen ihrer geringen Mächtigkeit blass, liegen platt nmittelbar auf dem Knorpel auf, in dessen fibrösen Ueberzug sie sich mittelst kurzer Sehnenfasern inseriren. Nicht alle sind gleich beständig; ob e, ursprünglich gleichartig angelegt, durch Mangel an Gebrauch atrophisch erden, ist erst noch durch statistische Vergleichung der Ohren von Kintern und Erwachsenen zu ermitteln.

Unter den eigenen Muskeln des Ohrs gehören zwei dem Knorpel des ehörgangs, die übrigen dem Knorpel der Ohrmuschel an, doch greifen auch e Muskeln des Gehörgangs zuweilen auf benachbarte Theile der Ohrnschel über. Die Muskeln des Gehörgangs liegen, der Eine vorn, der dere hinten, auf der convexen Fläche desselben; an der Ohrmuschel finn sich Muskeln sowohl auf der medialen als auf der lateralen Fläche; doch nn man in gewissem Sinne auch die der lateralen Fläche als Muskeln der dialen oder convexen Fläche betrachten, da die Fläche des Helix, auf der befestigt sind, eigentlich eine mediale und nur durch das Umkrempen Randes des Ohrknorpels zur lateralen geworden ist.

# 1. M. tragicus T1).

An der vorderen Fläche der vorderen Wand des Gehörgangknorpels, 1. M. trae dem oberen und dem lateralen Rande, vierseitig und beinahe ebenso hoch gicus.
breit, aus parallelen, fast verticalen Bündeln zusammengesetzt (Fig. 575<sup>2</sup>).
Am lateralen Rande des Muskels erstrecken sich zuweilen einige Bünüber den Tragus hinauf bis zur Spina helicis (Fig. 575 T\*3).

# 2. M. antitragicus At1).

Besteht ebenfalls aus parallel und senkrecht gegen den oberen Rand 2. M. anti-Gehörgangknorpels gerichteten Fasern an der hinteren Fläche der hinin Wand dieses Knorpels. Einzelne Bündel können auf die Cauda heliübergehen (Fig. 575).

#### 3. M. helicis minor $Hm^5$ ).

Der beständigste und häufig auch mächtigste Muskel der Ohrmuschel s. m. belicis 3. 575), breitet sich fächerförmig, aufwärts divergirend, auf der lateralen min. che des Helix zwischen der Wurzel und der Spina desselben aus.

<sup>1)</sup> M. tragi Valsalva. Muskel der Ecke. 2) Santorini (Observat. anat. Tafel III, 4 f.) und Theile sind die Einzigen, welche den Bündeln einen horizontalen, dem ren Rande des Tragus parallelen Verlauf zuschreiben. 3) M. pyramidalis Jung. Fasc. ssorius s. superficialis Sappey. 4) Muskel der Gegenecke. 5) Kleiner Leistenkel.

# 4. M. helicis major Hmj1).

M. helicis

Ein nicht ganz beständiger Muskel, der zwischen dem M. epicranius und den eigenen Muskeln des Ohrs eine mittlere Stellung einnimmt. Er umhüllt von der Spina an aufwärts den vorderen Rand des Helix (Fig. 575), mit dem er nur locker zusammenhängt, haftet mit dem unteren spitzen Ende an der Spina und geht, indem er vor dem M. auricularis sup., die Fasen desselben spitzwinklig kreuzend, aufsteigt, mit dem breiteren Ende in eine Art sehniger Inscription über, die in den M. auricularis sup. eingewebt ist. Demnach liesse sich der M. helicis major auch als eine besondere Ursprungszacke des M. auricularis sup. ansehen.

# 5. M. transversus auriculae Ta?).

M. transv. Unter diesem Namen versteht man Muskelbündel, die in wechselnder und meist nur geringer Zahl den straffen Bindegewebsbündeln beigemischt

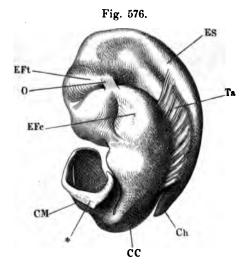

. M. obliq.

Ohrknorpel und Muskeln desselben von der medialen Fläche. CM Knorpel des äusseren Gehörgangs.

\* Anheftungsfläche desselben an den Rand des knöchernen Gehörgangs. CC Knorpel der Ohrmuschel. Ch Cauda helicis. EFt Eminentia fossae triangularis. ES Eminentia scaphae. EFc Eminentia fossae conchae.

sind, welche an der medialen Fläche des Ohrs von der Eminentia scaphae zur Eminentia conchae über die tiefe, dem Anthelix entsprechende Furche quer hinübergespannt sind (Fig. 576). Muskeln kommen am reichlichsten im unteren Theil der Ohrmuschel vor, scheinen aber in manchen Fällen ganz zu fehlen.

# 6. M. obliquus auriculae Tod3) O.

Ueberbrückt mit schräg ab- und rückwärts laufenden Fasern die tiefe Furche, welche an der medialen Fläche des Knorpels der Ohrmuschel dem Vorsprung entspricht, den die untere, schaffe Wurzel des Anthelix an der lateralen Fläche bildet (Fig 576).

Die Nervenzweige der eigenen Ohrmuskeln stammen vom N. facialis;

Grosser Leistenmuskel.
 Quermuskel des Ohrs.
 The anatomy and physiol. of the organ of hearing. Lond. 1832, p. 5.

sch soll, wie Jung nach Präparaten von Grimm berichtet, das zum Helix ıfsteigende Bündel des M. tragicus regelmässig ein Aestcheu vom N. temoralis superficialis erhalten.

Ausnahmsweise kommt am Gehörgang ein dritter Muskel vor.

#### M. incisurae Santorini1).

Er liegt ab- und medianwärts vom M. tragicus an der vorderen Fläche der rderen Wand des Knorpels des Gehörgangs und geht mit queren oder etwas aber aufsteigenden Fasern über die laterale Spalte des Knorpels hinweg. nd diesen Muskel sehr deutlich in einem Falle, in welchem der M. tragicus nur nz rudimentär vorhanden war.

Von dem Bündel des M. styloglossus, welches zuweilen mit dem Knorpel des hörgangs in Verbindung steht (M. stylo-auricularis) war oben (S. 104) die Rede. as der M. subcutaneus colli in manchen Fällen Fasern an die Auricula sendet, rde in der Muskellehre (S. 113) erwähnt.

Die Wirkung der Muskeln des äusseren Ohres wird verschieden beurtheilt, je Physiolog. ihdem man den Nutzen, den dies Organ leistet, mehr in seiner Theilnahme an Bemerk. Schwingungen oder mehr in der Leitung und Reflexion der Schallwellen ht. Im ersten Fall wäre die Richtung der Muskelfasern gleichgültig und es rde genügen, dass sie durch Spannung einzelner Theile des Knorpels die Schwinngsfähigkeit desselben im Ganzen erhöhten. Im anderen Fall würde es darauf kommen, die Gestalt der Oberfläche des Ohrs und die Stellung der einzelnen gionen zu einander zu verändern. Die erstgenannte Ansicht vertheidigt Jung schandl. der Baseler Naturf. Gesellsch. VIII, 60. 1849); er glaubt nicht an eine isoe Wirkung einzelner Ohrmuskeln und nicht einmal an die gemeinsame Wirkung nmtlicher eigener Muskeln des Ohrs, ohne dass gleichzeitig auch alle zum Epinius gehörigen Ohrmuskeln, ja auch die übrigen Muskelzüge des Epicranius sich ammenziehen, wobei allerdings durch den Zug nach verschiedenen Richtungen zuich der Eingang des Gehörgangs erweitert werde. Im Widerspruch damit stea die Erfahrungen, welche Duchenne (De l'éléctrisation localisée. Paris 1855, 388) und Ziemssen (Die Elektricität in der Medicin. Berl. 1857, S. 43) mitst der Faradisation gewannen. Beide fanden, dass die Muskeln des Gehörgangorpels die Incisura auris und somit den Eingang des Gehörorgans verengen und o einen Theil der Schallwellen abhalten, bis zum Paukenfell vorzudringen, wähid die Mm. helicis major und minor nach Duchenne den Helix erheben und den Zutritt der Schallwellen erleichtern sollen.

# c. Aeusseres Ohr, Auricula<sup>2</sup>).

Die als normal angenommene Stellung der Auricula ist die zwischen c. Aeusseei horizontalen Linien, von welchen die obere die Augenbraue, die untere Nase berührt, ziemlich in der Mitte zwischen Stirn und Hinterkopf. Es nmen zahlreiche Abweichungen von dieser Norm, am häufigsten ein Hinrücken der Ohren vor und selten stehen die beiden Ohren Eines Indivium in ganz genau gleicher Höhe.

Die Haut der Auricula bekleidet die Knorpel des äusseren Gehörgangs d der Ohrmuschel so, dass beide als ein zusammenhängendes Ganze er-

<sup>1)</sup> Santorini, Observ. anat. Taf. I, 9. Taf. III, Fig. 4 e. M. dilatator conchae eile. M. intertragicus Jung. 2) Pinna. Ohrmuschel.

scheinen, der tiefe Spalt zwischen dem Helix und dem oberen Rande der vorderen Wand des Gehörgangknorpels bis auf eine leichte Einbiegung verdeckt wird und nur die vordere Ecke des letzteren, der Tragus, in Gestalt einer niederen Klappe über das Niveau der Wange hervorspringt. Im Uebrigen schliesst sich die Haut genau dem Knorpel an. Eine Ausnahme macht sie am unteren Theil des hinteren Randes und an der unteren Spitze: dort setzt sich der Umschlag, welcher oben vom Helix gestützt wird, als umgerollter Hautsaum eine Strecke weit über den Knorpel hinaus abwärts fort (vergl. Fig. 577); die untere Spitze der Auricula wird von einer, jenseit der Cauda helicis ebenfalls knorpellosen Hautfalte, dem Ohrläppchen, Lobulus auriculae 1), gebildet, welches von der Haut der Wange durch einen mehr oder minder tiefen Einschnitt, zuweilen auch nur durch eine tiefe Furche geschieden ist.

An der concaven Fläche der Auricula ist die Haut genau mit dem Knorpel verwachsen und nur eine sehr dünne Schichte lockeren, subcutanen Bindegewebes, die kein Fett aufnimmt, bezeichnet die Grenze zwischen dem festen Gewebe der Cutis und dem Perichondrium. An der convexen Fläche, die laterale Fläche des Helix mit eingeschlossen, ist die subcutane Bindegewebslage mächtiger, und daher die Cutis verschieb- und faltbar; das subcutane Gewebe ist geneigt, Fett aufzunehmen und Fett bildet auch den Inhalt des häutigen Theils des Helix und des Ohrläppchens.

Bis in die Nähe der Muschelhöhle ist die Cutis der Auricula von der Cutis der benachbarten Regionen nieht verschieden, nur mitunter, besonders bei älteren Personen, durch einzelne lange Haare ausgezeichnet, die gegen die Incisur und namentlich an der äusseren und inneren Seite des Tragus dichter werden<sup>2</sup>). In der Muschelhöhle und deren nächster Umgebung erreichen die Haarbalgdrüsen eine im Verhältniss zu den feinen Wollhaaren, in deren Bälge sie münden, sehr bedeutende Ausdehnung, so dass sie dem freien Auge wie flache Grübchen erscheinen.

Varietäten der Form der Auricula beschreibt L. Meyer, Archiv für path. Anat. u. Phys. LIII, 485, 1871.

# d. Aeusserer Gehörgang. Meat. auditorius ext.3).

Aeusse-Gehörig. rlauf, Der äussere Gehörgang besteht aus einem knorpligen und einem knöchernen Theil. Die äussere Mündung desselben, welche dem knorpligen Theil angehört, fällt vorn und unten mit dem Rande des äusseren Ohrs resammen; nach hinten wird sie durch die stumpfe Kante begrenzt, in welcher der vordere Rand des Knorpels der Ohrmuschel mit dem Rande des knöchernen Gehörgangs zusammentrifft; von oben endlich wird sie durch die Wurzel des Helix überwölbt. Auch nach innen erstreckt sich die Wand des Gehörgangs, vermöge der in doppeltem Sinne geneigten Stellung des Parkenfells, an verschiedenen Theilen ihres Umfangs verschieden weit, weiter am unteren und vorderen, als am oberen und hinteren Rande (Fig. 578).

Auricula. Auricula infima. Fibra auriculae.
 Bockshaar. Tragi s. hirci barbal.
 Meat. auditorius ext. Hannover (De cartilaginibus, musculis, nervis auris extense.
 Havn. 1839) nennt den knorpligen Theil Tubus auditorius, den knöchernen Meatus.

t es schon aus diesem Grunde unmöglich, ein einfaches exactes Maass für ie Länge des Gehörgangs anzugeben, so finden sich noch weitere Hinderisse in der Krümmung des Ganges und der Dehnbarkeit eines Theils desliben. Die Krümmungen sind zweierlei, eine sehr beständige im Horizonldurchschnitt und eine variable im Frontaldurchschnitt. Die Krümmung er ersten Art (Fig. 577) ist zickzackförmig: der Theil der vorderen Wand, Fig. 577.

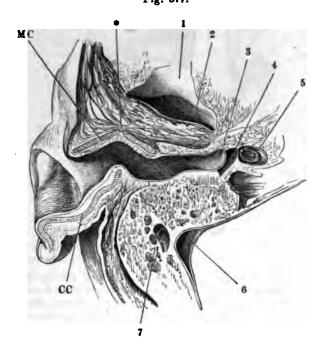

Horizontalschnitt des Kopfes durch den äusseren Gehörgang. CM Knorpel des äusseren Gehörgangs. \* Spalte desselben. CC Knorpel der Ohrmuschel. 1 Tuberculum articulare des Unterkiefers. 2 Fossa mandibularis. 3 Paukenfell. 4 Paukenhöhle. 5 Vestibulum. 6 Sinus transversus durae matris. 7 Cellulae mastoideae.

der Muschelhöhle gegenüberliegt, verläuft vom Eingang an median-vorts; der stumpfen Kante zwischen Concha und knöchernem Gehörgang enüber wendet sich die vordere Wand median-rückwärts, um dann unter em stumpfen Winkel an den median-vorwärts gerichteten knöchernen il des Gehörgangs sich anzuschliessen. Der Scheitel der ersten Biegung vorderen Wand entspricht der ersten, am meisten lateralwärts gelege-Spalte des Gehörgangknorpels (Fig. 577\*). Die Biegungen lassen sich i Theil ausgleichen durch An- und Rückwärtsziehen des äusseren Ohrs, ei die Spalte im Gehörgangknorpel erweitert und das Bindegewebe, welt den Knorpel an den Schädel heftet, in die Länge gezogen wird.

Die Krümmung, welche die Axe des Gehörgangs in der Frontalebene ht (Fig. 578), ist im knöchernen Theil desselben aufwärts convex; der knorplige Theil steigt in der Regel einfach und allmälig, seltener absatzweise gegen die lateralwärts gerichtete Abdachung des knöchernen auf. Fig. 578.

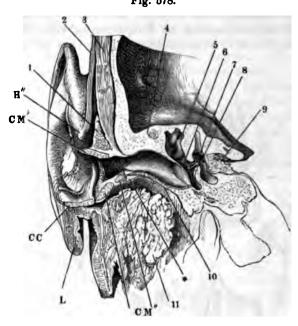

Frontalschnitt des Kopfes durch den äusseren Gehörgang und das Ohr an der Uebergangsstelle des Knorpels der Ohrmuschel (CC) in den Knorpel des äusseren Gehörgangs. Von der oberen Wand des letzteren ist ein schmaler Streif (CM) zurückgeblieben. CM" Untere Wand des Knorpels des äusseren Gehörgangs. I" Spina helicis. L. Ohrläppchen. \* Fibröse Lippe des Randes des knöchernes Gehörgangs. 1 M. epicranius temporalis. 2 M. auricularis sup. 3 M. temporalis. 4 Ohere Wand des knöchernen Gehörgangs. 5 Paukenhöhle. 6 Paukenfell. 8 Vestibulum. 9 Innerer Gehörgang und N. acusticus. 10 Untere Wand des knöchernen Gehörgangs. 11 Parotis.

Steht die Auricula schräg mit dem oberen Ende rückwärts gerichtet, wis se besonders häufig an Köpfen semitischer Rasse vorkommt, so tritt mit der Verlängerung des äusseren Gehörgangs auch eine entsprechende Drehung desselles um seine Längsaxe auf, welche sich an Abgüssen deutlich ausprägt (Sappey, Traité d'anat. 2. éd. III, 793. Hyrtl, Corrosionsanat. S. 59).

Dimension**e**n. Je nachdem diese verschiedenen Krümmungen mehr oder weniger stall sind, erscheint der Gehörgang weiter und der Eingang in denselben fra oder versteckt. Doch ist auch die Weite des Ganges individuell verschieden und in verschiedenen Tiefen wechselnd. Sein elliptischer Durchschnitt, der sen längste Axe nur wenig von der Verticalen (mit dem unteren Ende rackwärts) abweicht, verjüngt sich ziemlich continuirlich bis gegen die Mitte des knöchernen Theils und nimmt von da an bis zum Paukenfell wieder un Weniges zu (Fig. 578). Der knorplige Theil, ohnehin der weiteste, ist noch einer Erweiterung fähig, weniger am Eingang, wo ein straffes Band die Wurzel des Helix an den oberen Rand des Gehörgangs heftet, als unmittel-

ar nach innen, in dem Raume zwischen dem Knorpel der Ohrmuschel und em Schädel, wo eine häutige Masse den rinnenförmigen Knorpel des Geörgangs zum Rohr ergänzt. Auf die Weite des äusseren Theils des Geirgangs hat auch noch, wie man durch den in das Ohr eingebrachten Finr erfahren kann, die Stellung des Unterkiefers Einfluss; so oft der Conlus desselben, beim Schliessen des Mundes, in seine Höhle tritt, drängt die vordere Wand des Gehörgangs rückwärts.

Die Angaben über die Länge des Gehörgangs lauten \*sehr verschieden (zwi-1en 22 und 42 Mm.), wofür der Grund weniger in objectiven Schwankungen, in der Verschiedenheit einerseits der angewandten Methoden, andererseits der stimmung der äusseren Oeffnung zu suchen ist. v. Tröltsch (Die Anat. des irs in ihrer Anwendung auf die Praxis. Würzb. 1861, S. 5), welcher als äussere enze des Gehörgangs eine durch die Grenze der hinteren Wand gelegte Sagittal-ene annimmt, den Tragus also ausschliesst, bestimmt die Länge der vorderen and zu 27, der unteren zu 26, der hinteren zu 22, der oberen zu 21 Mm. Das Ver-Itniss des knorpligen Theils zum knöchernen ist ziemlich allgemein wie 1 : 2. ır grösste Durchmesser des Querschnitts beträgt am Eingang 8 bis 9, in der efe 6 bis 7 Mm. (Richet).

Die Haut, die den Gehörgang auskleidet, hat anfänglich Ansehen und Auskleider, der Gehörgang auskleidet, hat anfänglich Ansehen und Auskleider, der Gehörgang auskleidet, hat anfänglich Ansehen und Auskleidet, der Gehörgang auskleidet, hat anfänglich Ansehen und Auskleidet, der Gehörgang auskleidet, der ructur der Cutis und behält diese Eigenschaft an der oberen Wand, so eit der abgerundete Rand der Schläfenschuppe den Porus acust. ext. bilden lft, bis in die Nähe des Paukenfells, bei, während sie im übrigen Umfang it dem Uebergang aus dem knorpligen in den knöchernen Gehörgang ren Charakter ändert, rasch an Mächtigkeit abnimmt und den eigenthüm-:hen Silberglanz einer fibrösen Haut erhält. Was die Cutis des knorplin Gehörgangs vor den anderen Regionen auszeichnet, ist die immer noch trächtliche Stärke der Wollhaare und die eigenthümliche Entwickelung r Knäueldrüsen 1), welche einen Durchmesser von 0,2 bis 1 Mm., einen rzen Ausführungsgang von 0,1 Mm. Weite besitzen und ein Secret, das renschmalz, liefern, das schon in Geruch und Farbe von dem Secrete der rigen Knäueldrüsen unterschieden ist. Die Drüsen bilden im grössten ieil des knorpligen Gehörgangs, eine neben der anderen gestellt, eine consuirliche Schichte; ihre Mündungen, dem freien Auge als feine Pünktchen htbar, lassen erkennen, wie die Drüsen gegen den knöchernen Gehörgang mälig sich verlieren. Die Mächtigkeit der Cutis sammt der Drüsennichte beträgt 1,5 bis 2 Mm. Ein lockeres subcutanes Bindegewebe trennt B Drüsenschichte von dem Perichondrium.

Den knöchernen Gehörgang überzieht eine 0,1 Mm. starke, aus vielch durchflochtenen Bündeln bestehende Bindegewebshaut, deren oberflächhe Lage sich durch ihre Epidermis, durch feine Härchen und durch niere Gefässpapillen, die der Axe des Ganges parallel in Reihen geordnet id, als Fortsetzung der Cutis erweist, indess der tieferen Lage die Bedeung eines Periost zukommt.

Während die Dimensionen des mittleren und inneren Ohrs beim Neugebornen um kleiner sind als beim Erwachsenen, nimmt das äussere Ohr und insbeson-re der äussere Gehörgang noch nach der Geburt beträchtlich an Umfang zu. r knöcherne Gehörgang entwickelt sich aus dem Paukenfellring in den ersten

<sup>1)</sup> Glandulae ceruminosae.

Lebensjahren (Knochenl. S. 166); er ist nach v. Tröltsch häutig, nach Böle (Archiv für pathol. Anat. und Physiol. XXIX, 472. 1864) durch einen Knorpel vor. gebildet; die Richtung des Gehörgangs geht bei kleinen Kindern ohne merkliche Krümmung median-abwärts, so dass das Paukenfell tiefer liegt, als die äusere Ohröffnung (v. Tröltsch).

## e. Paukenfell. Membrana tympani 1).

.. Paukenell. age.

Das Paukenfell ist die glatte und gespannte, im frischen Zustande durchscheinende, perlgraue oder blassröthliche Membran, welche den ausseren Gehörgang gegen die Paukenhöhle absperrt. Um von der Stellung, die es gegen die Wände des Gehörgangs einnimmt, eine richtige Anschauung zu gewinnen, ist es nöthig, dasselbe in zwei Durchschnitten zu betrachten. einem horizontalen und einem frontalen. Der Horizontalschnitt lehrt, dass an der Stelle, wo das Zuleitungsrohr des Gehörapparats aus dem diagonalen seit-rückwärts gerichteten Verlauf unter einem stumpfen Winkel in den transversalen umbiegt, das Paukenfell in der Flucht der lateralen Wand des diagonalen Theils zur hinteren Wand des transversalen sich begiebt, demnach mit seinem hinteren Rande lateralwärts weicht (Fig. 577, vgl. Knochenlehre Fig. 92). Aus dem Frontalschnitt (Fig. 578) entnehmen wir, dass es in einer sanften Abdachung von der oberen Wand des Gehörgangs zur unteren niedersteigt, seine äussere Fläche abwärts, die innere aufwärts gekehrt, mit dem oberen Rande der äusseren Mündung des Gehörgangs näher, als mit der unteren. Aus der Combination beider Neigungen ergiebt sich dass ein auf die äussere Fläche des Paukenfells gefälltes Loth die Richtung auf-, rückwärts und medianwärts haben müsse.

Der obere Rand liegt dem Eingang des Gehörgangs um etwa 7 Mm. niher als der untere, der hintere Rand ist um etwa 5 Mm. dem Eingang des Gehörgangs näher als der vordere. Der Winkel, den das Paukenfell mit der Axe des Gehörgangs bildet, wird auf 55° angegeben, die Neigung der beiden Paukenfelle gegeneinander auf einen aufwärts offenen Winkel von 130 bis 135°. Beim Neigebornen ist das Paukenfell stärker gegen den Horizont geneigt als beim Erwachsenen und liegt fast in Einer Flucht mit der oberen Wand des äusseren Gehörgangs.

orm.

Das Paukenfell ist ziemlich genau kreisrund, 9 bis 11 Mm. im Durchmesser und am grössten Theil seines Umfangs mittelst eines verdickten Saums 2) in dem Sulcus tympanicus des Paukentheils des Schläfenbeims (Knochenl. S. 161) befestigt und dadurch gegen die Auskleidung des Gehörgangs abgesetzt. Nur am oberen Rande, wo der Margo tympanicus des Schuppentheils (Knochenl. S. 144) dem Paukenfell zur Anheftung dient, hängt es ohne Unterbrechung mit der Haut des Gehörgangs zusammen (Fig. 579), und erhält dadurch, dass der ebengenannte Rand des Schuppentheils zuweilen nach einem kleineren Radius gekrümmt ist, als die Furche des Paukentheils, in einzelnen Fällen eine elliptische und selbst birnförmige Begrenzung. Dicht unterhalb dieser oberen Anheftung wird das Pauken-

Septum membranaceum auris. Trommelfell.
 Annulus cartilagineus aut. Schrering Arnold. Ringwulst Gerlach.

fell durch einen kurzen, spitzen Fortsatz des mit der inneren Fläche desselben verbundenen Hammers höckerartig gegen den Gehörgang vorgetrieben (\*). Von diesem Höcker an, wie von dem ganzen übrigen Umfang senkt es sich sanft gegen einen Punkt, der in geringer Distanz vor und Fig. 579.

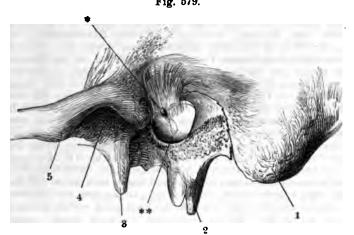

Ansicht des linken Paukenfells von aussen; der Schädel ist um die sagittale Axe mit der linken Seite aufwärts gedreht, die vordere Wand des knöchernen Gehörgangs weggenommen. 1 Proc. mastoideus. 2 Proc. styloideus. 3 Spina angularis. 4 Fossa mandibularis. 5 Tuberculum articulare. \* Die dem kurzen Fortsatz des Hammers entsprechende Hervorragung. \*\* Nabel des Paukenfells.

nter dem Centrum liegt; es gleicht so einem flachen Trichter, der seine pitze nach der Paukenhöhle kehrt; die, von aussen betrachtet, tiefste Stelle, er Nabel, *Umbo*, des Paukenfells (Fig. 579 \*\*), entspricht dem unteren nde des Stiels des Hammers.

Der schmale halbmondförmige Saum der Membran, welcher oberhalb is kurzen Fortsatzes des Hammers, zwischen diesem und dem Margo tymnicus des Schuppentheils liegt 1), ist minder gespannt, als das übrige ukenfell und zuweilen, einer Tasche ähnlich, gegen die Paukenhöhle einsunken.

Die Concavität des Paukenfells bedingt es, dass sich bei der Untersuchung sselben mit dem Ohrenspiegel eine Stelle, ein sogenannter Lichtkegel, zeigt, r den vorderen unteren Theil des Paukenfells in Form eines Dreiecks einnimmt, n welchem Eine Spitze dem Nabel, Eine Seite der Peripherie des Paukenfells tspricht. Ausdehnung und Form dieses Reflexes sind je nach der Neigung und ölbung des Paukenfells verschieden. Die Veränderungen desselben dienen zu thaltspunkten für die Diagnose der Krankheiten des mittleren Ohrs (v. Tröltsch, atomie des Ohrs, S. 27. Politzer, Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells. ien 1865).

Wie die nicht seltene Kunstfertigkeit, Tabacksdampf durch die Ohren hervorblasen, beweist, kommen Perforationen des Paukenfells öfters und ohne Beeinichtigung des Hörens vor. Ob aber eine Oeffnung im Paukenfell, das soge-

<sup>1)</sup> Membrana flaccida Shrapnell (Lond. med. gazette X, 120).

nannte Foramen Rivini, zu den normalen Bildungen gehöre, ist ein Controvenpunkt, über den nunmehr zum drittenmal gestritten wird. Die von Rivin (he auditus vitiis, Lips. 1717, p. 32) beschriebene und von vielen seiner Zeitgenomen bestätigte Lücke, die sich regelmässig in der Nähe des Hammerkopfs unter der Chorda tympani finden sollte, wurde von Haller bekämpft und durch seine Autorität beseitigt. Sie tauchte wieder auf und zwar als ein das Paukenfell in der Gegend des Nabels schräg durchziehender Canal, in dem Grundriss der Physiol von Berres (II, 126) und schien endgültig bestattet, als sie in den maassgebenden Handbüchern von Meckel, Rudolphi, Weber-Hildebrandt, Cloquet, Huschke, Hyrtl u. A. einmüthig zurückgewiesen worden war. Neuerdings hat indess Bochdalek sen. (Prager Vierteljahrsschr. 1866. I, 33) das Foramen Rivini wieder für normal und beständig erklärt. Er fand es durch unverdrossenes Tasten mit einer feinen Borste oder einem Pferdehaare, einfach oder doppelt, nahe am oberen Rande des Paukenfells, unterhalb der Unterbrechung des Sulcus tympan. und dicht über und vor oder hinter dem kurzen Fortsatz des Hamm Oefters, zumal bei Erwachsenen, gelang es, die Oeffnung in Form eines teinen Löchelchens oder Spältchens zu entdecken, das sogar in seltenen Fällen von einer Art wulstiger Lippe umgeben war; zuweilen führt vom oberen Rande des Pauken fells eine seichte, kaum mit der Lupe auffindbare, 0,37 bis 0,45 Mm. lange Furche oder ein trichterförmiges Grübchen zum Eingang des Canälchens, welches das Paukenfell in geneigter Richtung von oben und hinten nach unten und vorn durch An zwei Schläfenbeinen (von Kindern), an welchen das Canälchen ungewöhnlich schräg zwischen den Schichten des Paukenfells verlief, betrug die Linge desselben 2,4 bis 3,6 Mm. Wo zwei Canälchen vorhanden waren, gingen sie en weder parallel oder einwärts convergirend; ihre äusseren Oeffnungen lagen zu beiden Seiten der Wurzel des Handgriffs des Hammers. Bochdalek jun beiden Seiten der Wurzel des Handgriffs des Hammers. Bochdalek jun. (Oesterr. Ztschr. für prakt. Heilk. 1866. Nr. 32. 33) sah in 48 Schläfenbeinen die vordere Rivin'sche Oeffnung constant, die hintere häufig. v. Tröltsch (a.a.0. S. 26), J. Gruber (Ohrenheilk. Wien 1870. S. 91) und Kessel (Stricker's Handb. II, 843) erkennen zwar die Häufigkeit, nicht aber die Beständigkeit der von Bochdalek geschilderten Spalte an; v. Tröltsch hält sie mit Huschke für eine Bildungshemmung, Kessel für Folge von Entzündung.

ztur.

Die Mächtigkeit des Paukenfells beträgt nicht ganz 0,1 Mm. kommt der bei weitem grösste Theil auf Rechnung einer eigenen, fibrösen Haut, auf deren äussere Fläche eine dünne Fortsetzung der Cutis. auf deren innere Fläche die zarte Schleimhaut der Paukenhöhle sich hinüberschlägt. Die fibröse Haut 1) besteht aus Lamellen, deren jede ein Flechtwerk platter Fasern mit engen fast spaltförmigen Lücken darstellt (Fig. 580). Die Fasern, durchschnittlich 0,01 Mm. breit, verhalten sich in chemischer Besiehung wie Bindegewebe, unterscheiden sich aber von gewöhnlichen Bindegewebsbündeln dadurch, dass sie weder lockig, noch fibrillär sind; die Zwischenräume derselben enthalten keine elastischen Fasern und nur spersame und sehr schmale Kerne. In den Lamellen, welche der äusseren Oberfläche zunächst liegen, haben die Fasern einen radiären, in den der Paukerhöhle nächsten Lamellen haben sie einen der Peripherie der Membran concentrischen Verlauf. Es ist leicht, die Masse der radiärfaserigen Lamellen von der Masse der kreisförmigfaserigen zu trennen und so die fibröse Hast des Paukenfells in zwei Schichten zu zerlegen, von denen die äussere in der Nähe des Randes des Paukenfells etwa halb so mächtig ist, als die innere. Gegen das Centrum der Membran ändert sich dies. Die radiären Fasera, welche zum grössten Theil aus dem Bindegewebe, das den Sulcus tympanicus

<sup>1)</sup> Lamina propria s. fibrosa.

üllt, sum kleineren aus dem Periost des äusseren Gehörganges entsprinsuccessiv an Seitenwand und Spitze des Hammergriffs sich inseriren

Fig. 580.



icaler Dickendurcht der fibrösen Haut der Paukenfells.

und nur in dem oberhalb des Proc. brevis des Hammers befindlichen Theil des Paukenfells continuirlich von beiden Seiten bogenförmig in einander übergehen, nehmen von der Peripherie zum Centrum an Mächtigkeit zu (von 0,022 auf 0,040 Mm. Gerlach); die kreisförmigen Fasern beginnen stark in der Nähe des Sulcus tympanicus, verdünnen sich gegen das Centrum erst rasch, dann mehr allmälig, so dass im Centrum selbst nur Andeutungen einer kreisförmigen Faserung wahrgenommen werden.

Unter dem Namen eines Lig. mallei post. s. manubrii (Lig. mallei ext. Arnold) beschreibt Lincke ein Band, welches vom oberen Umfang des Endes des knöchernen Gehörgangs zum kurzen Fortsatz des Hammers gehen und die Stelle einnehmen soll, die man früher dem M. laxator tympani min. (M. mallei ext. s. Casserii) vindicirte. Dass Muskelfasern an dieser Stelle nicht vorkommen, ist allgemein zugestanden. Aber auch den Namen eines besonderen Ligaments scheint mir die Periostlage nicht zu verdienen, die sich in der Lücke des Paukentheils direct von der Schuppe auf das Paukenfell fortsetzt (Fig. 579) und in demselben, vielleicht auch mit einigen Fasern an dem Hammer, sich verliert.

Die fibröse Haut des Paukenfells ist gefäss- und nervenlos. Die Geund Nerven, an welchen das Paukenfell reich ist, gehören den Uebern an, welche dasselbe von der Cutis und Mucosa erhält. Der äussere Cutisüberzug¹) besteht aus einer dünnen, mit der fibrösen Haut fest achsenen Bindegewebslage, in welcher ein dichtes Netz feiner Capillanit radiär verlängerten Maschen enthalten ist, und aus einer Epidermis, 1e derb genug ist, um nach einiger Maceration im Zusammenhang mit Epidermis des äusseren Gehörganges abgelöst und aus dem Ohr hervorgen werden zu können. Der innere Ueberzug<sup>2</sup>), eine Fortsetzung der osa der Paukenhöhle, ist eine ebenfalls mit der fibrösen Haut unzertrennverbundene, sehr feine, doch minder gefässreiche Schichte, welche im oherischen Theil ihrer freien Oberfläche kugel- oder fingerförmige Geapillen von etwa 0,02 Mm. Höhe trägt (Gerlach3). Das Epithelium Schleimhautüberzuges des Paukenfells ist einfaches Pflasterepithelium. Fasergerüst ist ein Netz feiner Bälkchen4), die zum Theil zwischen die rbündel der Propria eindringen.

3ei Neugebornen fand Köppen (Ueber Ansammlung von Flüssigkeit in der melhöhle Neugeborner. Marb. 1857. S. 28) die innere Fläche des Paukenmit Flimmerepithelium bekleidet.

Nach Kessel (Med. Centralbl. 1869. Nr. 23. 24) erstrecken sich Nerven, Blut-Lymphgefässe auch in die fibröse Haut des Paukenfells; als Lymphgefäss-

<sup>)</sup> Stratum externum s. cutaneum. Cuticula membranae tympani Arnold. Dermoid Toynbee. <sup>2</sup>) Stratum int. s. tympanicum. Lamina mucosa Arnold. <sup>8</sup>) Mikroche Studien. Erlangen 1858, S. 61. <sup>4</sup>) Dendritisches Fasergebilde J. Gruber.

Mittes Ohr. Pauken-

bhle. Form u. netze bezeichnet er ein von Epithelzellen ausgekleidetes und von der Pantsnhälle aus injicirbares Höhlensystem, das die Bälkchen des Fasergerüstes der Schleinhaut durchziehen soll.

## II. Mittlerer Theil des Gehörapparats.

# I. Paukenhöhle, Cavum tympani<sup>1</sup>).

## a. Form und Begrenzung.

So weit die Paukenhöhle von knöchernen Wänden begrenzt ist, wurde sie bereits in der Knochenlehre (S. 160) beschrieben. Ich nannte die Höhle des mittleren Theils des Gehörapparats im Allgemeinen dreiseitig prissatisch, insofern die innere Wand, die dem Felsentheil angehört, und die äussere, welche von dem Paukentheil gebildet wird, abwärts in einem äusserlich scharfen, innerlich ausgerundeten Winkel convergiren, aufwärts aber um die Breite des Tegmen tympani, welches die oberen Ränder der inneren und äusseren Wand verbindet, auseinanderweichen. In der Paukenhöhle wird indess die Ausrundung des unteren Winkels flach genug, um eine untere Wand oder einen Boden der Paukenhöhle darzustellen. So vermindert sich auch die Convergenz der äusseren und inneren Wand, und so weit die äussere durch das Paukenfell ergänzt wird, gewinnen beide eine fast parallele Lage, die bei der Beschreibung des Paukenfells genauer bestimmt wurde (Fig. 578).

Die innere, der Paukenhöhle und dem Labyrinth gemeinsame Wand ist fast in ihrer ganzen Ausdehnung knöchern; nur in der Nähe der Wölbung, die der unteren Schneckenwindung entspricht und mit dem Namen Promontorium belegt wird (vergl. Knochenl. Fig. 146 A), bemerkt man zwei Lücken oder Fenster, das Vorhofs- und Schneckenfenster, durch welche nach Entfernung der Weichtheile die Paukenhöhle mit dem Labyrinth com-Das Vorhofsfenster findet sich oberhalb des Promontorium; auf municirt. den Verschluss desselben, der durch den Steigbügel bewerkstelligt wird, komme ich bei Beschreibung der Gehörknöchelchen zurück. Das andere, das Schneckenfenster, liegt in dem rückwärts steil abfallenden Theil des Promontorium und also eigentlich noch in dem Bereich der letzten Schneckenwindung. Die in der Tiefe dieses Fensters und in der Flucht der Schneckenwand ausgespannte Membran, Membrana tympani secundaria, erweist sich, nach Lage und Entwickelung, als ein unverknöchert gebliebener Theil der Kapsel des häutigen Labyrinths, aus deren Ossification das knöcherne Lebyrinth hervorgeht. An Präparaten, welchen man durch Säuren die Kalkerde entzogen hat, besteht keine Grenze zwischen der Membrana tympasi secundaria und dem auf Kosten seiner äusseren Fläche zugeschärften Knochenrand, an welchen die in umgekehrter Richtung zugeschärfte Membra angefügt ist. Dieser Knochenrand, Crista fenestrae rot. Reichert'), liegt bei jüngeren Embryonen an der inneren Wand der Paukenhöhle frei m

<sup>1)</sup> Tympanum. Pauke, Trommel. 2) Limbus fenestras rot. Reichert (Beitrag zu feineren Anatomie der Gehörschnecke. Berl. 1864, S. 22).

lem die Labyrinthwand sich durch Auflagerung von aussen, namentberen und vorderen Rande, verdickt, kommt die Crista sammt der in eine Vertiefung, Fossula fenestrae rot., zu liegen. Ueber die läche der Membrana tymp. secundaria schlägt sich die Schleimhaut enhöhle, lose angeheftet, hinweg; mit der inneren Fläche der erstee Beinhaut des Labyrinths verwachsen.

äussere Wand der Paukenhöhle ist zum grösseren Theil häutig und bringer Ausdehnung, in der Umgebung des Paukenfells, knöchern. sentlichen Antheil an der Bildung derselben nimmt das halbmondfeld, welches an der inneren Fläche der Schuppe abwärts von der ng des Tegmen tympani und oberhalb des Margo tympanicus liegt, Paukenfell zur Anheftung dient (Knochenl. Fig. 132). Hinter diel der Paukenhöhlenwand verbirgt sich der Kopf des Hammers. Am

Fig. 581.

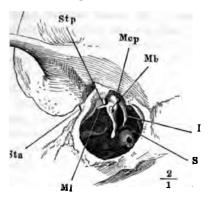

chläfenbein des Neugeborenen mit den Geelchen in situ. Sta Spina tympanica ant.
a tympan. post. Mcp Kopf des Hammers.
er , Ml langer Fortsatz des Hammers. I
Amboss. S Steigbügel.

Uebergang des Margo tympan. in den Falz des Paukenfells, springt von dem vorderen Rande des letzteren die Spina tympanica post. (Knl. Fig. 149) gegen die Paukenböhle vor, um sich in den Winkel zwischen den Kopf und den langen Fortsatz des Hammers einzufügen (Fig. 581).

Die Wände der Paukenhöhle, welche die Ränder der äusseren und inneren Wand mit einander verbinden, haben eine geringe Höhe; die Paukenhöhle gleicht daher im Ganzen einem flachen Parallelopipedon oder, da die obere, vordere, untere und

Vand abgerundet in einander übergehen, einem niederen Cylinder, mit Rücksicht auf den einwärts vorspringenden Nabel des Paund die Wölbung des Promontorium, einem Cylinder mit concaven n. Die Höhe der Seitenwände nimmt von hinten nach vorn allan der Grenze der hinteren und oberen Wand findet sich die unig gerissene Oeffnung, die in das Antrum mastoideum führt; an se der unteren und vorderen Wand ist der Eingang in die Tube, nrch den cylindrischen Wulst, den an der Decke und inneren Wand enhöhle das Rohr bildet, in welchem der M. tensor tympani verm Uebrigen sind die Seitenwände der Paukenhöhle innen rauh, I zum Theil von sehr geringer Mächtigkeit. Dies gilt besonders beren Wand, welche Paukenhöhle und Schädelhöhle scheidet, und interen, deren concave äussere, glatte Fläche die Fossa jugularis Beide können sich bis zu völliger Durchbrechung verdünnen, so

dass das Periost der Paukenhöhle dort mit der fibrösen Hirnhaut, hier mi dem Periost der Schädelbasis in unmittelbare Berührung tritt.

Der Flächendurchmesser der Paukenhöhle übertrifft um einige Mill meter den des Paukenfells; ihre Höhe oder Tiefe, d. h. der Abstand ihn äusseren und inneren Wand, ist je nach den Regionen und den Individu schwankend; er beträgt an der seichtesten Stelle, zwischen dem Nabel de Paukenfells und dem Promontorium, 2 bis 3 Mm.

#### b. Gehörknöchelchen, Ossicula auditus.

. Gehör-nöchelien.

Drei kleine Knochen sind es, welche die Leitung vom Paukenfell zum Vorhofsfenster vermitteln, Hammer, Amboss und Steigbügel. Der Hammer ist im Paukenfell, der Steigbügel mittelst einer gespannten Membran einigermaassen beweglich im Vorhofsfenster befestigt; der Amboss articulirt an seinem oberen Ende mit dem Hammer, an seinem unteren Ende mit dem Steigbügel (Fig. 582). Hammer und Amboss liegen mit ihren Körpern



Fig. 582.

Gehörknöchelchen in gegenseitiger Verbindung, von vorn und von einer rechten Kopfhälfte, welche um die verticale Axe etwas nach rechts gedreht ist. M Hammer. IAmboss. S Steigbügel. Mcp Mc Hals, Ml langer Fortsatz, Mm Handgriff des Hammers. Ic Körper, Ib kurzer, Il langer Fortsatz, Ipl Proc. lenticularis des Ambosses. Scp Capitulum des Steigbügels.

über dem oberen Rande des Paukenfells an der Innenseite der Schuppe, also in dem Theil der Paukenhöhle, welcher ringsum von knöchernen Wänden umgeben ist; von den Körpern gehen in paralleler Richtung dünne, stabähnliche, ungefähr gleich lange Fortsätze abwirts (Fig. 582 Mm u. II), der des Hammers im Paukenfell, der des Ambosses frei in geringem Abstande von jenem. Der Steigbügel ist als ein platter Knochen m betrachten, dessen Flächen in einer gegen die Fortsätze des Hammers und Amboses fast rechtwinklig gestellten Ebene gelegen sind. Darum biegt die untere Spitze des Ambossfortsatzes unter einem rechten Winkel nach innen um und wendet die Articulationsfläche, an welcher der Steigbügel eingelenkt ist (Fig. 582 lp), dem Vorhofsfenster zu. Der Steigbägel liegt zwischen dem Wulst, welchen der Can. facialis über dem Vorhofsfenster bildet, und dem Promontorium mehr

oder minder tief versteckt (Fig. 590). Als eine histologische, ohne Zweifel auch physiologisch bedeutsame Eigenthümlichkeit der Gehörknöcheleben muss hier hervorgehoben werden, dass sie nicht nur an ihren gegenseitige Articulationsslächen, sondern auch überall da, wo sie mit Weichtheilen is Verbindung treten, von einer verhältnissmässig mächtigen Knorpellage 💆 kleidet sind, so der Hammer gegen das Paukenfell, der Steigbügel gegen die Membran des Vorhofsfensters.

Um die Beschreibung der in der Paukenhöhle befindlichen Knochen

Muskeln zu vereinfachen, gehe ich von der Fiction aus, als ob ine Paukenfells in einer sagittalen Ebene läge. Dadurch wird die iner abwärts ragenden Fortsätze des Hammers und Ambosses eine van der Steigbügel kommt mit seinen Flächen horizontal zu stehen. In welche dem Paukenfell zugekehrt sind, können laterale, die ibulum zugewandten mediale genannt werden; vorn und hinten ich auf die Richtung gegen die Tube und das Antrum mastoideum. If diese Weise die Lage der Theile in ihrem Verhältniss zu den der Paukenhöhle festgestellt ist, so darf man nicht vergessen, sie iken sammt der Paukenhöhle eine doppelte Drehung, um die sagitmit der lateralen Fläche abwärts und um die verticale Axe mit alen Fläche vorwärts machen zu lassen.

#### 1. Hammer, Malleus.

Hammer lässt sich in zwei Theile zerlegen, von welchen der obere 1. Hammer. oder birnförmig ist mit abwärts gewandter Spitze, der untere, in



Hammer, A von vorn, B von hinten. cp Kopf. als. b kurzer, l langer Fortsatz. m Handgriff. \* Gelenkfläche.

sagittaler Richtung abgeplattet, einem langgezogenen Dreieck oder
einer Sense gleicht,
welche mit der Spitze
abwärts, mitder Schneide
lateralwärts gegen das
Paukenfell gekehrt ist.
Die Axe des keulenförmigen Theils steht vertical oder mit dem oberen Ende leicht vorwärts geneigt und bildet im letzteren Fall
mit dem sichelförmigen
Theil in der Sagittal-

nen stumpfen, vorwärts offenen Winkel. In der Ansicht von vorn ten (Fig. 583) geht der mediale Rand des keulenförmigen in den Rand des lateralwärts convexen sichelförmigen Theils in einem ärts concaven Bogen über. Die untere Spitze des keulenförmigen tin transversaler Richtung nur etwa halb so breit, als der obere s sichelförmigen; sie nimmt daher, indem sie sich mit dem letzteren nfügt, nur die Hälfte und zwar die mediale Hälfte desselben ein t die laterale Hälfte frei. Diese ist es, die mit dem lateralen Rande elförmigen Theils den kurzen, spitzen Fortsatz, Processus brevis bildet (b), der das Paukenfell vor sich hertreibt. Der Rest des migen Theils wird als Handgriff, Manubrium<sup>2</sup>), des Hammers ben (m); der keulenförmige Theil wird Kopf, Caput (cp<sup>3</sup>), und die

oc. externus s. obtusus. 2) Processus primus Vals. Processus inferior Spiegel.

772 Hammer.

untere Einschnürung desselben oberhalb des Proc. brevis wird Hals, Collum  $(c^1)$ , genannt. An der vorderen und lateralen Fläche ist der Hals durch eine scharfe, rück- und abwärts laufende Kante vom Kopf geschieden. Zwischen dieser Kante und dem kurzen Fortsatz entsteht von der Vorderläche des Halses der lange Fortsatz  $(l^2)$ , ein in transversaler Richtung abgeplattetes, schmales und dünnes Stäbchen, welches in einem sanften, lateralwärts concaven Bogen vor- und etwas abwärts geht und am Kinderschied, indem er in dem Sulcus malleolaris des Paukenringes die Paukenhöhle verlässt, den Paukenring von innen her umfasst. Beim Erwachsenen lässt nich dieser Fortsatz selten durch die Fissura petrotympanica verfolgen; in der Regel findet man ihn schon vom Ursprunge an in ein Ligament verwandelt.

An dem Kopf des Hammers findet sich die zur Articulation mit dem Amboss bestimmte Gelenkfläche (Fig. 583 B \*3), elliptisch, 2 bis 3 Mal 10 lang als breit und zuweilen in der Mitte ihrer Länge eingeschnürt, mit aufgeworfenen und über die Fläche des Kopfes vorragenden Rändern. Sie zieht schräg median-abwärts über die hintere Fläche des Kopfes und nimmt mit ihrer unteren Spitze noch einen Theil der medialen Fläche ein. Im Uebrigen ist der Kopf glatt, eine nicht ganz constante, verticale Vertiefung über dem Ursprung des langen Fortsatzes ausgenommen. Der kurze Fortsatz ist von der Spitze an bis zur Mitte und selbst bis zu 2/3 seiner Länge knorplig (Prussak4), Rüdinger5). Der Griff des Hammers, ebenfalls ringsum mit einer oberflächlichen Schichte hyalinen Knorpels versehen, wendet, wie erwähnt, die Eine Kante gegen das Paukenfell; an der unteren Spitze plattet er sich aber im entgegengesetzten Sinne ab, so dass er mit den Flächen in der Ebene des Paukenfells liegt. Auf dieser Gestalt beruht die grösser Beweglichkeit des oberen Theils des Handgriffs, denn während dieser sich nur mit einem verhältnissmässig schmalen Theil seiner cylindrischen Oberfläche an das Paukenfell anlehnt und von einer dünnen Lage der Paukenfellfasern umkreist wird, ist das untere, spatelförmige Ende des Hanmers ganz in das Paukenfell eingesenkt und an beiden Flächen gleichmisig von dessen Fasern überzogen (Brunner<sup>6</sup>). Oft ist die Krümmung der Handgriffs nicht rein sensen-, sondern mehr S-förmig, im oberen Theile leteralwärts convex; auch kommen zu den gegen das Paukenfell senkrechtes Krümmungen mitunter leichte Krümmungen in der Ebene des Paukenfella

Die Insertionsstelle der Sehne des M. tensor tympani, am oberen Ende der medialen Kante des Handgriffs, dem kurzen Fortsatz gegenüber, kan an einer geringen Hervorragung kenntlich sein.

# 2. Amboss, Incus.

1. Amboss. Der Amboss ist ein platter, in transversaler Richtung comprimiter Knochen, an Einem Rande tief halbkreisförmig oder fast rechtwinklig ausgeschnitten, am gegenüber liegenden in zwei rechtwinklig divergirende

<sup>1)</sup> Cervix. 2) Proc. anterior s. Folianus s. Ravii s. longissimus s. gracillinus s. prosus. 3) Superficies ginglymoidea. 4) Med. Centralbl. 1867. Nr. 15. Archiv für Ohreheilk. III, 255. 5) Beitr. zur Histologie des mittleren Ohrs. München 1873, S. 14. 6) Archiv für Augen- und Ohrenheilk. III, 36. 1873.

n ungleicher Form und Länge gespalten (Fig. 584 A). Der halbg ausgeschnittene Rand ist vorwärts gerichtet und trägt den gröss-



boss. A Mediale Fläche. B Anrn. c Körper. b kurzer, l langer Proc. lenticularis. \* Gelenkfläche f des Hammers. \*\* Auf der Wand akenhöhle ruhende Fläche.

ten Theil der Gelenkfläche, die mit dem Kopf des Hammers articulirt (\*), nur die untere Spitze derselben wendet sich von dem vorderen Rande auf die laterale Fläche des Ambosses.

Der Theil des Knochens, der dem vorderen Rande zunächst liegt, wird Körper, die beiden Zacken werden Fortsätze<sup>1</sup>) genannt. Der Körper (c) nimmt von der Gelenkfläche gegen die Fortsätze an Mächtigkeit allmälig ab; die Abnahme schreitet noch fort auf dem oberen, kürzeren Fortsatz (b²), welcher rückwärts gerichtet, platt und dreiseitig, mit sei-

n Rande in der Flucht des oberen Randes des Körpers schräg , mit dem unteren Rande ziemlich genau horizontal steht und an len Fläche seiner Spitze eine längliche, unregelmässig vertiefte über-Fläche (\*\*) trägt, mittelst welcher er auf einer Hervorragung der hinad der Paukenhöhle articulirt. Der längere Fortsatz (13) ragt, des Hammers parallel und nach hinten von demselben, gerade ad rundet sich rasch zur cylindrischen Form ab mit einer in der ne S-förmigen Krümmung, deren Convexität oben medianwärts, ralwärts gewandt ist (Fig. 584 B). Das untere verjüngte Ende s höher, als die Spitze des Hammergriffs (Fig. 582); es wendet sich n der Fortsetzung der letzten Krümmung gegen die hintere Wand nhöhle und schwillt zu einem, im transversalen Durchmesser abı, rundlichen Knöpfchen an, oder es steht mehr gerade und trägt s Knöpfchen unter einem Winkel von etwas weniger als 900 an lialen Fläche. Das Knöpfchen, Proc. lenticularis (pl4), ist gegen rischen Theil des Fortsatzes durch eine enge, rinnenförmige Einabgesetzt und an der freien Fläche, die mit dem Steigbügel artih gewölbt und überknorpelt.

# 3. Steigbügel, Stapes 5).

r Knochen hat eine, in der Anatomie seltene Aehnlichkeit mit dem 3. steige ach welchem er benannt ist. Auf einer platten, dem Tritt des bügel.

<sup>2.</sup> Radices. 2) Pr. transversus s. superior s. posterior. 3) Pr. inferior s. antesstiel Helmholtz. 4) Ossiculum Sylvii s. orbiculare s. subrotundum. Lentinknochen. Diese Benennungen geben der Meinung Ausdruck, dass der fragentheil, wie er in früheren Stadien eine durch Synchondrose oder vielleicht ein Gelenk gesonderte Epiphyse darstellt, sich der Regel nach auch im reifen adert erhalte und dass die Verschmelzung desselben mit dem cylindrischen Ankylose zu betrachten sei, eine Ansicht, welche widerlegt wird durch die der Verschmelzung schon beim Neugeborenen. 5) Stapha.

Bügels entsprechenden Basis (Fig. 585 B) erhebt sich ein allerdinge nicht ganz symmetrischer Bogen, der auf seiner höchsten Wölbung, da wo der



Rechter Steigbügel; A von innen, B von vorn, C von unten. B Basis. cp Capitulum. a, p Vorderer, hinterer Schenkel.

Ring eines Steigbügels zu sitzen pflegt, mit einem niederen cylin. drischen Knöpfchen (cp) versehen ist.

Die Basis 1) isthalbeioder nierenförmig (Fig. 585 A), genau entsprechend der Form des Vorhofsfensters und

ebenso wie dies mit der längsten Axe horizontal gestellt. Sie hat eine geringe Mächtigkeit, ist gegen das Labyrinth gewölbt und, wie auch am Rande, von hyalinischem Knorpel bekleidet und an der dem Paukenfell zugekehrten Fläche vermöge einer Umbeugung des Randes, die an den beiden Spitzen auffallender ist, als an den langen Seiten, stark, fast schüsselförmig vertieft. Ueber diese Fläche zieht ein mehr oder minder deutliches, feines Leistchen, Crista stapedis, welches die beiden Enden des Bogens verbindet.

Der Bogen ist an seiner concaven Seite rinnenförmig vertieft und durch das Knöpfchen in zwei Schenkel, Crura2), getheilt, von denen der vordere (a3) kürzer und steiler ist, als der hintere (p4). Beide fügen sich an die laterale Fläche der Basis in geringer Entfernung von deren seitlicher Spitze.

Der Knopf') ist von dem Bogen durch eine seichte Einschnürung geschieden und an seiner freien Endfläche überknorpelt und der Wölbung des Proc. lenticularis entsprechend, vertieft. Unmittelbar am hinteren Rande der Endfläche befindet sich die Rauhigkeit, welche der Sehne des M. stapedius zur Anheftung dient.

Ein Processus muscularis an der Insertionsstelle des M. stapedius, der bei manchen Thieren normal ist, erscheint ausnahmsweise beim Menschen in Gestalt eines feinen, vom hinteren Rande des Halses ausgehenden Knochenplättchen (Hyrtl, Vergl. anat. Unters. über das innere Gehörorgan. Prag 1845, S. 82).

c. Bänder der Gehörknöchelchen.

## Gelenkbänder.

#### Hammer-Amboss-Gelenk.

Dies Gelenk (Fig. 586) gehört zu den Sattelgelenken, indem die spiral-

Bänder. . Gelenk-under.

Hammer-

oboss-clenk.

förmig um den Kopf gelegte Gelenkfläche des Hammers im kleineren Durchmesser concav und die der Länge nach concave Gelenkfläche des Ambosses von einer Seite zur anderen convex ist. Doch unterscheidet es sich von den übrigen Sattelgelenken dadurch, dass die Convexität der Gelenkfliche des

Grundstück. Querfläche. 2) Aeste. 3) Crus rectilineum. 5) Kopf, Capitulum. neum.

mbosses zu einer von der einen zur anderen Spitze verlaufenden Firste ch entwickelt, während über die Gelenkfläche des Hammers der Länge

Fig. 586.



schte Paukenhöhle, von oben geöffnet. ammer - Amboss und Amboss - Paukendenk. Mcp Kopf des Hammers. 1b arzer Fortsatz des Ambosses. Tt' Sehne s M. tensor tympani. \* Kapsel des nboss-Paukengelenks. 1 Lig. mallei anterius. 2 Chorda tympani.

nach eine Rinne zieht, die von zwei im Winkel zusammenstossenden Flächen begrenzt wird. Helmholtz1) vergleicht es den Gelenken mit Sperrzähnen, wie sie an den Uhrschlüsseln gebräuchlich sind; von den Sperrzähnen ist je Einer an der unteren Seite beider Gelenkflächen deutlich ausgebildet; der des Hammers liegt nach der Seite des Paukenfells, der des Ambosses gegen die Paukenhöhle ge-Das Gelenk erlaubt eine allerwandt. dings nur sehr geringe Drehung (von kaum 50) um eine quer durch den Kopf des Hammers gegen den kurzen Fortsatz des Ambosses verlaufende Axe; bei der Einwärtstreibung des Handgriffs des Hammers nimmt der Kopf des letzteren den Amboss mit, bei der Auswärtstreibung des Handgriffs lösen sich beide Knochen von einander.

Die Mächtigkeit des hyalinischen Knorpels, der die Gelenkflächen des ammers und Ambosses bekleidet, beträgt 0,04 Mm. Die Kapsel ist straff, ı der medialen Seite mächtiger als an der lateralen und durch eine Bandheibe, welche Knorpelzellen eingestreut enthält, vollständig in zwei Kamern geschieden (Rüdinger<sup>2</sup>).

Rüdinger giebt zu, dass unter krankhaften Verhältnissen die Bandscheibe silweise oder ganz mit den hyalinen Knorpelflächen verwachsen könne. Brunr (a. a. O.) erklärt die Continuität der Knorpelflächen und der Bandscheibe für ı regelmässigen Zustand und rechnet demgemäss die Verbindung des Hammers i Ambosses zu den Synchondrosen.

## 2. Amboss-Paukengelenk.

Eine Amphiarthrose zwischen der von einer dünnen Knorpelschichte 2. Amboosleckten Gelenkfläche des kurzen Fortsatzes des Ambosses und einem Vor- gelenk. ung der hinteren Paukenhöhlenwand. Die Kapsel<sup>3</sup>) wird ringsum von hältnissmässig mächtigen und straffen Fasern 1) eingehüllt (Fig. 586 \*).

Brunner (Beitr. zur Anst. und Histol. d. mittleren Ohrs. Lpz. 1870, S. 23. hiv für Augen- und Ohrenheilkunde III, 32) spricht auch dieser Knochenverdung die Gelenkhöhle ab und beschreibt ein aus verschiedenen, gegen die Pauwand divergirenden Faserzügen bestehendes solides Band, wodurch die über-rpelte Spitze des Ambossfortsatzes an den knorpelfreien Vorsprung der Pauhöhlenwand befestigt sei.

<sup>1)</sup> Archiv für Physiol. I, 1 (1868). 2) Beitr. zur Histologie des Gehörorgans. Münn 1870, S. 23. Monatsschr. für Ohrenheilk. 1871. Nr. 10. Beitr. zur Histol. d. mittl. , S. 17. S. Capsula incudis tympanica Huschke. Lig. capsulare incudis Arnold. Lig. incudis posterius. Ligg. processus brevis incudis Barkow.

#### 3. Amboss-Steigbügel-Gelenk.

i. Amboss-Steigbügeljeleuk.

Ein flaches Kugelgelenk, dessen Kopf der Proc. lenticularis des Ambones, dessen Pfanne das Knöpfchen des Steigbügels trägt, dessen Articulationsebene also medianwärts convex ist. Die Gelenkflächen, mit hyalinem Knoppel von 0,03 bis 0,04 Mm. Mächtigkeit überzogen, decken einander genan; die Excursion der Bewegungen kann demnach nur eine sehr geringe sein. Die Kapsel ist zarter, als die der beiden anderen Gelenke, zeichnet sich aber durch einen grossen Reichthum an elastischen Fasern aus.

Nach Rüdinger ist dieses Gelenk, gleich dem Gelenk zwischen Hammer und Amboss, durch eine Bandscheibe in zwei Kammern getheilt. Ich fand es einfach und so schildert es auch Eysell (Archiv für Ohrenheilkunde V, 237. 1870); Bruzner bezeichnet es, ebenfalls wie das Hammer-Ambossgelenk, als Synchondross. Vielleicht variirt die Form desselben in ähnlicher Weise, wie die des Acromic-Claviculargelenks (Bdl. S. 68).

# β. Haftbänder.

f. Haftsänder. Lig. obtur. stap.

Unter den Haftbändern der Gehörknöchelchen ist hier zunächst ein eigenes Band des Steigbügels, Lig. obturatorium stapedis 1), zu nennen, eine dünne bindegewebige Haut, welche in der Rinne des Bogens und an der Crista der Basis befestigt ist und die Oeffnung des Steigbügels verschlieset.

Die schon an sich, wegen der Form der Gelenke, geringe Beweglichkeit der Gehörknöchelchen wird durch die Befestigung der letzteren an den

Fig. 587.

Stp

Mcp

Rechtes l'aukenfell mit dem Hammer, von innen. Das innere Blatt der Hammerfalte

Lig. mallei sup.

der Schleimhaut (s. u.) ist weggenommen.

Stp Spina tympanica post. Mcp Kopf
des Hammers. Ml Langer Fortsatz desLig. mallei
ant. 1 Chorda
tympani. 2 Tube. \* Sehne des M. tensor tympani dicht an der Insertion durchschnitten.

Wänden der Paukenhöhle noch weiter eingeschränkt. Wie der Griff des Hammers mit dem Paukenfell verwachsen ist, wurde schon oben erwähnt. Die Lage des Kopfes hat nicht in allen Fällen die gleiche Festigkeit. Zuweilen wird die obere kugelförmige Convexität desselben in eine entsprechende Vertiefung der Decke der Paukenhöhle aufgenommen; häufiger ist die Decke höher gewölbtund dann ist sie mit dem Scheitel des Ham-Merkopfes durch ein cylindrisches Band, Lig. mallei sup. Sömm.2), verbunden. Der lange Fortsatz selbst oder das Band, in welches er zuweilen umgewandelt wird, erhält den Hals des Hammers in seiner. Lage gegen die Fissura petrotympanies. Demselben Zwecke dient eine Bindegewebsmasse, Lig. mallci anterius Arnold 3), die von der Spina angularis des Wespenbeins an parallel mit der Fissura

petrotympanica lateral - und rückwirts

<sup>1)</sup> Membrana obtur. stap. 2) Lig. suspensorium mallei. 3) Lig. mallei tympani Moskviz.

ht and durch diese Fissur hindurch an den Hammerkopf tritt, um sich der an der lateralen Fläche des letzteren befindlichen Grube zu inseriren g. 587).

Nach Moskwin's Beschreibung (Wiener med. Wochenschr. 1869, Nr. 38) entingt das Band von der hinteren Wurzel des Proc. zygomaticus und mit einnen Fasern von der Bandscheibe des Kiefergelenks. Verga (Archiv für Ohren-Ik. II, 230. 1867) bringt ebenfalls das Lig. mallei ant. in Beziehung zum Unterfer, indem er es für ein Umwandlungsproduct der inneren Hälfte des Meckel'en Knorpels erklärt, dessen äussere Hälfte sich zum Lig. accessor. mediale des terkiefers entwickeln soll.

Das Lig. mallei ant. ist identisch mit dem M. laxator tympani maj. Sömm. . mallei ant. s. Folii), dessen Existenz, nachdem ihn zuerst Folius (Haller, put. anat, IV, 367) als M. auris externus beschrieben hatte, mit unzulänglichen teln der Untersuchung bald behauptet, bald bestritten wurde. Seit man das kroskop anwendet, um gestreiftes Muskelgewebe sicher von jedem anderen unterscheiden, sind es allein C. Krause, Moskwin und, ich weiss nicht, ob [Grund eigener Untersuchungen, Hyrtl, welche den M. laxator tympani aufht erhalten. Krause sagt (Synopsis nervorum system. gangliosi in capite honis. Hannover 1839, p. 8): Errant, qui hunc musculum nequaquam inveniri itendunt. Licet persaepe ligamenti e rubello flavescentis speciem prae se ferat, idem musculum verum, a spina angulari, tuba Eustachiana laminaque profunda ciae buccopharyngeae, superficiem internam musculi pterygoidei interni obdunte, ortum, — facie inferiore fere tendineum, superiore muscularem, fibris conmatum rubris iisdem striis transversis microscopii ope conspiciendis insignitis, quenter reperi aliisque ostendi. Ich halte einen Irrthum für möglich, weil die sprünge des M. sphenostaphylinus sich zuweilen rückwärts über die Spina anlaris hinaus auf die Umgebung der Fissura petro-tympanica erstrecken. diesen Muskel sorgfältig getrennt hatte, konnte ich ebensowenig, wie Hagen-ch (Disquis. anat. c. musculos auris int. Basil. 1833), J. Müller (Archiv 1834, 18), Lincke (Ohrenheilkunde. Leipz. 1837. I, 136), Huschke und Verga in a von der Spina angularis gegen die Fissura petrotympanica gerichteten fett-ltigen Faserzügen quergestreifte Muskelbündel auffinden. Darin aber stimme Krause bei, dass, wenn Muskelbündel an dieser Stelle auch nur ausnahms-ise vorkommen, der M. laxator tympani seine Stelle im System behaupten müsse, sich eher Ursachen und Analogien für die Verwandlung eines Muskels in Bandsse, als für das Musculöswerden eines Ligaments finden lassen.

Das physiologisch wichtigste Band des Hammers, weil es dessen Dre-Lig. mallei radiat. agsaxe bestimmt, will ich mit dem Namen eines Lig. mallei radiatum been. Es besteht, nach Helmholtz' Beschreibung, aus zwei Abtheilungen, nebeneinander vom oberen Rande der lateralen, zur Aufnahme des Pauıfells bestimmten Oeffnung der Paukenhöhle zu einer über die äussere che des Hammers vom langen Fortsatz aus quer herüberziehende rauhe vie verlaufen. Die vordere Abtheilung 1) ist sehr kurz und breit, von der na tympanica post. (Fig. 587) zur gegenüberliegenden Aushöhlung des mmers zwischen dem Ursprung des langen Fortsatzes und dem unteren ade des Kopfes ausgespannt. Die hintere Abtheilung?) entspringt vom urgo tympanicus 3) der Schläfenschuppe mit einer Anzahl Bündel, welche gen den Hammer convergiren. Die hintersten dieser Bündel4) sind am

<sup>1)</sup> Helmholtz ertheilt ihr den bereits anderweitig vergebenen Namen Lig. mallei anter. 2) Lig. mallei ext. Helmholtz. Sie scheint identisch zu sein mit dem Lig. trans-rum s. internum mallei Bochdaleck jun. (a. a. O.). 3) Dem Rivini'schen Ausschnitt lmholtz. 4) Lig. mallei post. Helmholtz.

meisten gespannt; die Verlängerung derselben durch den Hammer trifft auf die mittleren stärksten Züge der vorderen Abtheilung des Lig. radiatum, die von der Spina tympan, post. ausgehen. Beide Faserzüge zusammen machen in mechanischer Beziehung Ein Band aus, das Axenband des Hammers Helmholtz, um welches die Drehungen desselben erfolgen.

Lig. incad. sup.

Wie der Kopf des Hammers, so erhält auch der Amboss, wenn er nicht in unmittelbarer Berührung mit der Decke der Paukenhöhle steht, ein von der letzteren herabsteigendes plattes Band, Lig. incadis superius Arnold, welches sich an den hinteren Rand des Körpers des Ambosses ansetzt.

Die Basis des Steigbügels füllt das Vorhofsfenster nicht vollkommen

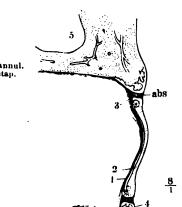

Fig. 588\*).

Durchschnitt der Basis des Steigbügels mit dem Rande des Vorhofsfensters, parallel dem kürzeren Durchmesser der Basis. 1 Knöcherne, 2 knorplige Schichte der Basis. 3 Schleimhaut der Paukenhöhle. 4 Knorpelüberzug des Vorhofsfensters. 5 Durchschnitt des Can. facialis.

Die Spalte zwischen dem überknorpelten aus. Rande der Basis des Steigbügels und dem Rande des Vorhofsfensters, welcher gleichfalls von einem auf die Vestibularfläche übergreifenden, hyslinischen Knorpel bekleidet ist, wird von einem ringförmigen Bande, Lig. annulare baseos stapedis, ausgefüllt, dessen Mächtigkeit der Höhe des Randes der Steigbügelplatte gleichkommt (Fig. 588). Die Breite der Spalte und somit des Bandes beträgt durchschnittlich 0,04 Mm., doch ist der Abstand der Basis von Fensterrande nicht überall gleich: er betrigt an der vorderen Spitze 0,1, an der hinteren 0,015, in der Mitte des oberen und unteren Randes 0,030 Mm. (Eysell). Das Band besteht aus einem Fasergewebe, welches in den äusseren Schichten derb, im Inneren locker ist; ob es einen von Flüssigkeit erfüllten Hohlman einschliesst, ist noch streitig.

Nach Rüdinger (Beitr. z. Histol. d. Gehörorgans, S. 15) verlaufen von beiden Knorpelränden starke elastische Fasern einander entgegen, an der tympanalen und vestibularen Oberfläche ein festes Band erzeugend, die Ligg. orbicularia baseos stapedis vestibulare und tympanicum, zwischen diem Bändern ein Lückensystem einschliessend, welche mit Flüssigkeit gefüllt ist. Die Verbindung wirde demnach zu der Art von Synchondrosen gehören,

die, wie die Schambein- und Brustbeinsynchondrose, eine Art Gelenkhöhle anschliessen. Eysell (Archiv für Ohrenheilkunde. V, 237. 1870) sagt, von der Peripherie der Steigbügelbasis strahlen kurze, straffe Bindegewebsbündel mit vielen eingestreuten spindel- und sternförmigen Zellen radiär gegen den Knorpelrahmen Vorhofsfensters, um sich an demselben zu inseriren; die mittleren Partien des Bandes seien fast ganz frei von elastischen Elementen, die mediale und laterale Schichte dagegen werden von sehr zahlreichen seinen elastischen Fasern in gleicher Richtung mit den Bindegewebsbündeln durchzogen. Die Richtung der Isern sei senkrecht gegen die Knorpelflächen in einer Entfernung von 0,3 km. vom hinteren Rande; weiter nach hinten verlaufen sie in einer medianwärts convergirenden, weiter nach vorn in einer lateralwärts convergirenden Richtung. Brunner (Beitr. S. 24) vergleicht die Verbindung der Steigbügelbasis mit

<sup>•)</sup> Nach Eysell, a. a. O. Taf. II, Fig. 3.

1 Bande des Vorhofsfensters den Wirbelsynchondrosen: das Verbindende sei 1 Bindegewebsmasse, deren zierliche Streifung von feinen, geraden, elastien Fasern herrührt; die Mitte zeige die Streifung weniger deutlich, sei mehr nogen mit eingestreuten Knorpelzellen, die übrigens in den oberflächlichen ichten auch nicht ganz fehlen, und reisse leicht ein. Buck (Archiv für gen und Ohrenheilk. I, 121. 1870) nennt das ringförmige Band ein elastisches, sen Fasern convergirend vom Vorhofsfenster zum Steigbügel verlaufen, aber nlich zahlreiche ovale Kerne und eine geringe Menge einer gleichartigen, dicht igten Intercellularsubstanz zwischen sich fassen. Es setze sich aus den Periostne der das Vorhofsfenster begrenzenden Knochentheile zusammen und weiche Bande der Steigbügelplatte wieder auseinander, um deren beide Flächen zu leiden.

#### d. Muskeln der Gehörknöchelchen.

## 1. M. tensor tympani $Tt^{1}$ ).

Der M. tensor tympani entspringt vor der vorderen Mündung des Can. d. Muskeln. sculo-tubarius von der Schläfenpyramide, die hier die lateral-vordere 1. M. tensor nd des Can. caroticus bildet, zugleich von der oberen Wand des Tuben-



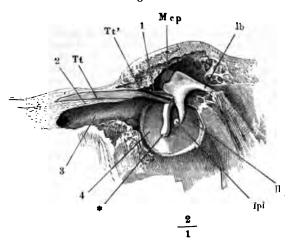

Laterale Wand der rechten Paukenhöhle von innen mit Hammer und Amboss und geöffnetem Can. musculo-tubarius. Tt M. tensor tympani. Mcp Kopf des Hammers. \* Spitze des Handgriffs desselben. 1b Kurzer, /l langer Fortsatz, Ipl Proc. lenticularis des Ambosses. 1 Chorda tympani. 2 Septum tubae. 3 Tube.

4 Paukenfell.

rpels und vom angrenzenden Rande des Temporalflügels des Wespens, wo er durch sehnige und zuweilen durch Fleischfasern mit dem Uring des M. sphenostaphylinus zusammenhängt (Kessel<sup>2</sup>), Rüdinger<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> M. mallei intern. Petro-malleal Bonnafont (Revue méd. 1859. I, 652, 705). rchiv für Ohrenheilk. III, 307. 1867. 8) Stricker's Handb. S. 871.

Er tritt über dem Septum tubae in den Can. tensoris tympani, den er, durch kurze schräge, von der oberen Wand des Canals entspringende Fasern verstärkt, von einem Ende zum anderen durchzieht (Fig. 589 Tt). Dicht vor dem Austritt aus demselben geht er in die cylindrische Sehne (Tt) über, die sich um den Proc. cochleariformis, wie um eine Rolle windet, rechtwinklig zum Muskelbauch durch die Paukenhöhle verläuft (Fig. 586 Tt) und sich an der oben (Fig. 587\*) bezeichneten Stelle des Hammergriffs festsetzt.

Der Bewegungsnerv des M. tensor tympani stammt vom Ganglion oticum und in letzter Instanz, wie die Versuche von Politzer und Ludwig!) beweisen, von der motorischen Wurzel des N. trigeminus.

J. Gruber (Anatomisch-physiol. Studien über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen. Wien, 1867) bemerkt und Kessel bestätigt, dass die Sehne des M. tensor tympani in die vordere Fläche des Hammers ausstrahlt, wodurch der Hammer, wenn er nach innen gezogen wird, zugleich genöthigt wird, eine Drehungum die Längsaxe des Handgriffs zu machen. Dadurch werde, wie Kessel meint, das vordere Segment des Paukenfells bedeutend stärker gespannt, als das hintere, was für die gleichzeitige Perception hoher und tiefer Töne von Bedeutung sei. Magnus (Archiv für path. Anat. und Phys. XX, 79. 1861) sieht einzelne Fasern des M. tensor tympani an den Wänden des Canals, in welchem er enthalten ist, sich inseriren, so wie die Insertion der Sehne über den Griff des Hammers hinaus zur Spina tympanica post. sich erstrecken.

Toynbee (Medico-chirurg. review XI, 235. 1853) beschreibt als Tensor ligament des Paukenfells ein aus derbem Bindegewebe geformtes, einerseits an den Proc. cochleariformis, andererseits an den Hammer befestigtes Rohr, welches die Sehne des M. tensor tympani umschliessen und die Aufgabe haben soll, die Spannung des Paukenfells auch während der Ruhe des Muskels zu erhalten. Nach Sappey (p. 541) begleitet den Muskel von seinem Ursprunge an bis zur Insertion eine fibröse Scheide, innerhalb welcher die Sehne durch Vermittlung einer Synvialmembran gleite. Auch Helmholtz sieht den durch die Paukenhöhle ziehenden Theil der Sehne glatt und frei innerhalb einer äusserlich von der Schleinhaut überzogenen Scheide verlaufen. Magnus erkennt in der Umhüllung der Sehne nur die Schleimhaut der Paukenhöhle, verstärkt durch ein etwas derbere submuköses Bindegewebe. Ich finde nicht einmal die Sonderung der Schleimhaut von der Sehne überall durchführbar. Das Pflasterepithelium, das die Schleimhaut charakterisirt, sitzt unmittelbar auf den kreisförmigen Bindegewebsfasern, von welchen die Längsbündel der Sehne des M. tensor tympani, wie aller anderen Sehne, umwickelt sind.

# 2. M. stapedius S2).

l. M. stapelius.

Entspringt im Grunde der Eminentia stapedii (Knochenl. Fig. 146 A), die er ausfüllt und an deren Mündung er sich zu der haarfeinen Sehne zuspitzt; die Sehne bildet mit der Axe des pyramidenförmigen Muskels einen stumpfen, abwärts offenen Winkel und tritt zu dem Knöpfchen des Steigbügels, um sich dicht unter dem Rande der Gelenkfläche desselben zu befestigen (Fig. 590). Nach Rüdinger<sup>3</sup>) setzt er sich mit einigen Fasern an die Kapsel und an den Proc. lenticularis des Ambosses fest.

Der Bewegungsnerv des M. stapedius ist ein Zweig des N. facialis, der aus dem Can. facialis direct in die Basis der Eminentia stapedii gelangt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Meissner's Jahresbericht 1860, S. 583. <sup>2</sup>) Pyramido-stapéal Bonnaf. Skitbügelmuskel. <sup>3</sup>) Monatsschr. für Ohrenheilk. 1871. Nr. 10.

Rüdinger (Beitr. zur Histol., S. 21) beschreibt einen gelblichen festen Strang, welchem er einen glatten Muskel vermuthet, den er Fixator baseos stapedis annen möchte. Seine Ursprungsstätte ist die Spitze eines dünnen, im Querschnitt 08 Mm. messenden Knochenleistchens, welches in der Paukenhöhle, 1 Mm. vom

Fig. 590.

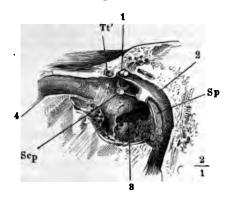

Mediale Wand der linken Paukenhöhle mit dem Steigbügel. Eminentia stapedii und Can. facialis geöffnet. Sep Capitulum des Steigbügels. Sp M. stapedius. Am Proc. cochleariformis abgeschnittene Sehne des M. tensor tympani. 1 Stumpf des N. facialis. 2 Can. facialis. 3 Promontorium. 4 Tube.

Vorhofsfenster entfernt, an dessen hinterem oberen Rande beginnt und sich mit leicht 8förmiger Krümmung gegen das untere Ende des Steigbügelschenkels wendet. Zur Insertion des Stranges dient der hintere Rand und ein Theil des oberen Randes der Steigbügelplatte.

Ueber die Function des M. Physiol. Bemerk tensor tympani, die in seinem Namen ausgedrückt liegt, besteht kaum noch eine Meinungsverschiedenheit. Magnus ist der Einzige, dem der Muskelbauch innerhalb des Canals und die Sehne in der Oeffnung desselben zu straff befestigt erscheint, um einen Einfluss auf die Spannung des Trommelfells auszuüben, der demnach die Wirksamkeit des M. tensor tympani, wie auch des Stapedius, darauf beschränkt, das Gewebe, das die Sehne an ihrer Austrittsöffnung umgiebt, in seiner

astischen Widerstandskraft zu unterstützen. In diesen Widerspruch mit der allmeinen Auffassung ist, wie ich glaube, Magnus nur dadurch gerathen, weil ine Erwartungen von der Ausdehnung der auszuführenden Bewegung zu hoch spannt waren. Die Excursion der Bewegungen, welche die beiden inneren Ohruskeln den Gehörknöchelchen ertheilen, kann jedenfalls nur eine geringe sein. es ergiebt sich, wie schon früher hervorgehoben wurde, aus der Form der Geıkflächen und aus der befestigten Lage der Knochen; es spricht dafür auch der nstand, dass die Muskelbäuche ganz oder grösstentheils von knöchernen Wänden igeben sind, die eine Anschwellung der Muskeln, wie sie mit einer ansehnlichen rkürzung verbunden sein würde, nicht gestatten können. Es wird demnach bei Thätigkeit dieser Muskeln, wie bei der des M. palmaris und ähnlicher, nicht sehr auf die Ortsbewegung als auf die Spannung ankommen, die sie der Memn, auf welche sie wirken, ertheilen. Ja es ist denkbar, dass eine geringe Spang des Paukenfells und die Dämpfung, die sie im Gefolge hat, ohne augenfällige sveränderung der Gehörknöchelchen erzielt werde.

Für den M. stapedius hat man jede Bewegungsmöglichkeit erschöpft, indem a ihn den Steigbügel in das Vorhofsfenster oder aus demselben ziehen, schräg len oder um seine Axe drehen lässt und demgemäss bald als Socius, bald als An-Inisten des M. tensor tympani ansieht. Lucae (Berl. klin. Wochenschr. 1874. 16) leitet eine Erschlaffung des Paukenfells, die nach seinen Beobachtungen Contraction des M. orbicularis oculi begleitet, von der Zusammenziehung des stapedius ab, die durch Mitbewegung in ähnlicher Weise zu Stande kommen, wie nach Fick mit der Thätigkeit der Kaumuskeln die Zusammenziehung M. tensor tympani sich associirt. Mir scheint eine Bewegung des Steigbügels einer auf die Ebene des Vorhofsfensters senkrechten Richtung schon durch die ge der Sehne des M. stapedius ausgeschlossen; die Punkte, welche durch diese me verbunden werden, die Mündung der Eminentia stapedii und das Knöpfchen s Steigbügels, liegen in Einer der längeren Axe des Vorhofsfensters parallelen

e schliesst sie in Duplicaturen ein, welche nach Art der Merösen Häute, mit Einem Rand an der Wand der Paukenhöhle ind, mit dem anderen frei in dieselbe hineinragen. Unter eichnen sich einige durch ihre Grösse und Beständigkeit aus, len Knochen, an welche sie sich anschliessen, als Hammer-, Steigbügelfalte bezeichnen kann.

lammer gehörige Falte 1) liegt am oberen Theil der lateralen Hammerkenhöhle, nahe und ziemlich parallel dem Paukenfell, die

Fig. 591.



ell mit dem Hammer, das Hammerfalte der Schleimommen. Stp Spina tymtep Kopf des Hammers, satz desselben. ma Lig. Thorda tympani. 2 Tube. tensor tympani dicht an ion durchschnitten.

obere Insertion desselben verdeckend (Fig. 591). Ihr freier Rand sieht abwärts und ist zweimal halbmondförmig eingebogen, so dass die Spitze, welche die beiden Bogen trennt, dem Halse des Hammers entspricht; der hinter dem Hammer gelegene Theil der Falte ist höher, als der vordere, dieser ist (in sagittaler Richtung) länger; er ist gestützt durch die Spina tympan. post. (Stp) und enthält den langen Fortsatz des Hammers (Ml) und die übrigen durch die Fissura petrotympanica in die Paukenhöhle eintretenden Gebilde, dem freien Rande zunächst die Chorda Der hintere Theil der tympani (1). Falte wird ebenfalls, dem Falz des Paukenfells zunächst, von der Chorda tympani ausgefüllt, steigt dann aber, indess die Chorda sich aufwärts wendet, als ein leerer Saum an dem Hammer herab und setzt sich unterhalb des Hammer-Ambossgelenkes mit dem

: des Ambosses in Verbindung. Die Falten schliessen straffe, zewebszüge<sup>2</sup>) ein, die zur Befestigung des Hammers beitragen. rchiv für Ohrenheilk. III, 255. 1867) beschreibt als obere Tasche inen Raum (Prussak'schen Raum Brunner), welcher dem schlaffen afells entsprechen und die durch den vorderen und hinteren Theil gebildeten Taschen scheiden soll. Er sei begrenzt nach aussen nfell, nach innen durch die äussere Fläche des Halses, nach unten Fläche des kurzen Fortsatzes des Hammers, nach vorn durch den er vorderen Tasche, nach oben endlich durch ein von der Inserells am Margo tympan. der Schläfenschuppe absteigendes Blatt, kleine Erhabenheit zwischen Kopf und Hals des Hammers, Spina ich ansetze. Mit der Paukenhöhle communicire er nur durch eine ren Paukenfelltasche gelegene, rückwärts gerichtete Oeffnung. v für Augen- und Ohrenheilkunde III, 40) konnte in einigen Fäl-Angaben bestätigen, in Einem Falle fand er den Zugang von der m Tasche, meistens aber endete die vordere Tasche in der Höhe

ranae mucosae ant. et post. Arnold. Vordere und hintere Paukenfellih (Zeitschr. für wissenschaftl. Zool. IX, 91. 1858). <sup>2</sup>) Taschenbänder Züdinger (Beitr. z. Histol. d. mittleren Ohrs, S. 13). des Proc. brevis und der Spina tympan. post. blind. Helmholtz bestreitst die Existenz der Prussak'schen Tasche.

mbossilte. Der Amboss erhält eine eigene Falte<sup>1</sup>), die von der hinteren Wand der Paukenhöhle aus schräg am langen Fortsatz herabgeht und über dem Proc. lenticularis endet.

teigbügelilte.

Die Falte des Steigbügels schliesst nicht nur diesen Knochen mit seinem Lig. obturatorium ein, sondern spannt sich auch constant zwischen der Sehne des M. stapedius und dem feinen Stäbchen aus, welches die Spitse der Eminentia stapedii mit dem Rande des Vorhofsfensters verbindet (Knochenlehre, S. 162).

Ich erwähne noch eine Schleimhautfalte, welche nach Zaufal (Wiener Wochenschr. 1866. Nr. 62 ff.) zwischen der oberen Wand der Paukenhöhle und der Sehne des M. tensor tympani beständig vorkommen soll, eine minder beständig Falte, welche derselbe Beobachter zwischen dem langen Schenkel des Ambosse und der medialen Wand der Paukenhöhle beobachtete, sodann eine klappenartige Falte, die, zwischen dem Lig. mallei ant. und dem Canal des M. tensor tympani ausgespannt, den Eingang in die Tube überwölbt und, durch krankhafte Vergrüserung, verschliesst (Magnus im Archiv für Ohrenheilk. VI, 258. 1873). Büdinger (Beitr. zur Histol. S. 13) sah öfters einen von der Schleimhaut umhülten Faserzug von der lateralen Seite der Kapsel des Hammerambossgelenks zur Wand der Paukenhöhle sich erstrecken. Eine grosse Anzahl derartiger fadenformige Verbindungen, Reste der die Paukenhöhle des Fötus erfüllenden Bindegewebmasse, zählt Urbantschitsch auf (Archiv für Ohrenheilk. N. F. II, 50. 1874).

Die nämliche Bedeutung haben, wie es scheint, gewisse membran- und stangförmige, mit ovalen oder birnförmigen Körperchen von etwa 0,1 Mm. Länge, besetzte Bindegewebszüge, welche gleichzeitig Politzer (Wiener med. Wochenschr. 1869. Nr. 93) und Kessel (Med. Centralbl. 1869. Nr. 57) häufiger in normalea, als in erkrankten Paukenhöhlen auffanden. Nach beider Beobachter übereinstimmender Schilderung haben sie eine epitheliale Bekleidung, einen geschichteten faserigen Bau mit spindelförmigen Körperchen zwischen den Schichten. In das abgerundete Ende tritt ein von der membranösen Unterlage entspringender faseriger Stiel ein, welcher scharf abgegrenzt das Gebilde durchzieht, am entgegengesetzten Ende wieder austritt und sich abermals an einer membranösen Grundlage oder an der gegenüberliegenden Knochenwand inserirt. Zuweilen tritt ein Stiel durch mehrere dieser Körper und theilt sich nach dem Austritt gabelförmig (Politzer) oder mehrfach (Kessel). Zuweilen sitzt nur efn einziges Körperchea, zuweilen sitzen deren 6 bis 8 an Einer Membranplatte.

# II. Antrum und Cellulae mastoideae.

intr. mast.

Während die obere und laterale Wand der Paukenhöhle ununterbrochen in die entsprechenden Wände des Antrum mastoideum übergehen, ist der Eingang in diese Höhle durch einen Vorsprung der unteren Wand, der sich auf die mediale fortsetzt, verengt, so dass ein Horizontalschnitt durch des Schläfenbein, je nachdem er höher oder tiefer gelegt wird, die Paukenhöhle und das Antrum mastoideum entweder communicirend oder "durch eine frontale Scheidewand getrennt zeigt.

Die Formen des Antrum mastoid. und der äusserst variabeln Zellen des Warzenfortsatzes, die sich in dasselbe öffnen, wurden schon in der Knochenlehre (S. 163) beschrieben. Hier ist nur hinzuzufügen, dass die

<sup>1)</sup> Lig. processus longi incudis I.incke a. a. O., S. 138.

nit dem Periost verwachsene Schleimhaut, indem sie von der Paukenhöhle a das Antrum mastoideum und die Cellulae mastoideae übergeht, sich noch erfeinert, dass sie hier und da selbständig dünne Plättchen und Bälkchen ildet, welche die Knochenzellen weiter abtheilen und einzelne Zellen sogar In seltenen Fällen (unter 68 Fällen fünf Mal) ollständig abschliessen. and sich die Communicationsöffnung der Cellulae mastoideae mit dem Antr. lastoideum durch ein resistentes Häutchen verschlossen (Zoja 1).

Drei Mal unter 600 Schädeln sah Hyrtl (Wiener med. Wochenschr. 1860. r. 45) das Hinterhauptsbein an der Bildung der mit dem Antr. mastoid. com-unicirenden Knochenzellen Antheil nehmen, dergestalt, dass ein haselnussgrosser heil der Pars condyloidea des Hinterhauptsbeins blasig aufgetrieben war und e in dieser Auftreibung enthaltenen Fächer durch eine oder zwei Oeffnungen der Sutura mastoidea mit den Zellen des Warzenfortsatzes in Verbindung anden.

## III. Tube2).

Die Tube zerfällt, gleich dem äusseren Gehörgang, in eine knöcherne 111. Tube. ad eine knorplige Abtheilung. Beide Abtheilungen liegen, die knorplige sum merklich vor- und lateralwärts convex, in einer geraden Linie oder ilden mit einander einen sehr stumpfen, abwärts offenen Winkel. Die änge der Tube, von ihrem nicht ganz scharf zu bestimmenden Ursprung 18 der Paukenhöhle, dem Ostium tympanicum, an bis zur Ausmündung in r Rachenhöhle, dem Ostium pharyngeum, beträgt ungefähr 35 Mm.

Genauere Zahlenangaben über die Dimensionen der Tube findet man bei . Meyer, Studien über die Anat. des Can. Eustachii. München 1866.

Der Canal hat im Ganzen eine fast genau zwischen der transversalen nd sagittalen diagonale Richtung (Fig. 592), zugleich mit einer Neigung es Schlundendes nach abwärts. Mit der Axe des Gehörgangs, welche ansversal ist, macht die Axe der Tube einen Winkel von 1350, mit dem lorizont einen Winkel von etwa 40°.

Im Anschluss an die Beschreibung der Paukenhöhle und die den Reionen derselben ertheilten Benennungen werde ich die Tube so zu berachten haben, als ob ihr Verlauf ein rein sagittaler wäre; das Ostium ympanicum wird als hinteres, das Ost. pharyngeum als vorderes Ende zu ezeichnen sein, wobei man suppliren muss, dass jenes Ende zugleich das sterale und obere, dieses das mediale und untere ist. Die lateral-vorwärts erichtete Wand soll einfach laterale, die median-rückwärts gerichtete soll sediale heissen.

Die knöcherne Abtheilung geht mit ihrem hinteren Ende auf die oben Knocherne eschriebene Weise aus der Paukenhöhle hervor; ihr Lumen ist dreiseitig ut ausgerundeten Winkeln und einem Durchmesser von etwa 2 Mm. Die Vande sind glatt, von einer glatten, dünnen Schleimhaut, die wie in der aukenhöhle mit dem Periost verwachsen ist, bekleidet. Die laterale Wand

<sup>1)</sup> Annal, universali. CLXXXVIII, p. 241. 1864. 2) Tuba Eustachii. Tuba acustica. lpinx. Can. gutturalis. Can. palatinus tympani. Ohrtrompete. Eustachische Röhre oder ompete. Schlundröhre Langer.

gehört der Pars tympanica an; die mediale scheidet die Tube vom  $C_{an}$  caroticus; die obere Wand wird medianwärts vom Septum tubae, dem  $B_0$ -



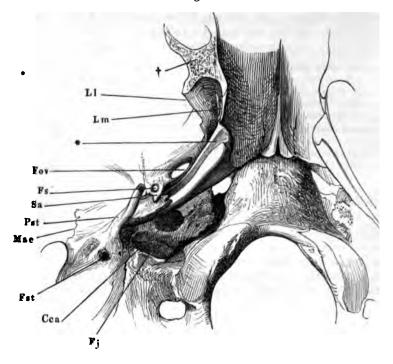

Schädelbasis mit dem Knorpel der Tube (\*). † Horizontalschnitt des Gaumesflügels. Ll Laterale, Lm mediale Lamelle desselben. Fov For. ovale. Fs Foramen spinosum. Sa Spina angularis. Pst Proc. styloideus. Mae Meat. audit. ext. Fst Foramen stylomastoideum. Cca Eingang des Can. carot. Fj Fossa jugularis.

den des Canals für den M. tensor tympani, gebildet, mit der lateralen Wand stösst sie in der Fissura petrotympanica zusammen (Knochenl. Fig. 128).

Die vordere Mündung der knöchernen Tube ist unregelmässig, rah und schräg abgeschnitten, so dass die obere und laterale Wand, die dem Tegmen tympani und der Pars tympanica des Schläfenbeins angehört, früher endet, als die von dem Felsentheil gebildete mediale Wand (Knochenlehre Fig. 139). An diese Mündung ist der Knorpel, der die zweite Abtheilung der Tube stützt, unmittelbar angefügt. Er hat dem Rande der knöchernen Tube zunächst die Gestalt einer engen Rinne, welcher, um ein vollständige Rohr darzustellen, nur ein schmaler Streifen an der unteren Fläche fehlt; ein von dem lateralen Theil des hinteren Randes rückwärts ragender Forsatz ergänzt die mangelnde laterale Wand der knöchernen Tube. Das Lemen, das dieser röhrenförmige Theil umschliesst, ist meistens enger als das der knöchernen Tube, und zuweilen nur spaltförmig, 0,25 Mm. im kleineren

lubenmorpel.

Durchmesser1). Zuerst reducirt sich die mediale Wand auf einen schmalen und niedrigen Saum (Fig. 593 A), dann, am vorderen Rand der Spina angularis, kehrt sich das Verhältniss um: die laterale Wand verkürzt sich, indess die mediale allmälig an Höhe zunimmt, von anfangs 3 bis auf 12 Mm. (Fig. 593 B, C). Der Querschnitt des Knorpels gleicht einem aufrechten Stab mit hakenförmig umgebogener oder hirtenstabförmig eingerollter oberer

Fig. 593.



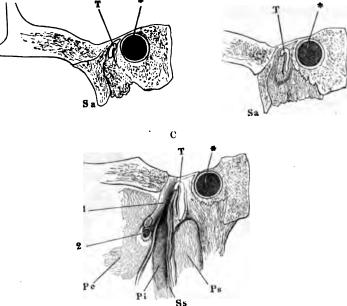

Querschnitte des knorpligen Theils der Tube, A dicht vor der Verbindung des knorpligen Theils mit dem knöchernen, B am vorderen Rande der Spina angularis, C in der Gegend des Foramen ovale. \*Durchschnitt der Carotis int. TTu-benknorpel. Sa Spina angularis. 1 Dritter Ast des N. trigeminus. 2 Art. meningen media. Pe, Pi Querschnitt der Mm. pterygoid. ext. und int. S. M. Ps Querschnitt des M. petrostaphylinus. sphenostaphylinus.

Spitze; die obere Wand entspricht der mehr oder minder steilen Umbeugung der medialen in die kurze und zugeschärfte laterale Wand. Die mediale Wand ist im hinteren Theile leicht, in der Nähe des vorderen Randes, der die Schlundmündung der Tube begrenzt, etwas stärker gegen das Lumen der Tube, also lateralwärts, ausgehöhlt. Auch in anderer Weise wird die Form des Tubenknorpels in der Nähe der Schlundmündung alterirt. Aus der oberen Wölbung wächst nach der einen oder anderen Seite eine Leiste hervor, welche die verticalen Wände dachförmig überragt und die Anheftungsfläche des Knorpels vergrössert (Fig. 594 B). Schon in der Mitte des Knorpels sendet das Perichondrium hier und da gefässreiche

<sup>1)</sup> v. Tröltsch schlägt deshalb für diesen Theil der Tube den Namen Isthmus vor.

Fortsätze nach innen (Fig. 596); am unteren Ende wird er durch zwei oder drei solcher Fortsätze tiefer eingeschnitten (Fig. 594 B) oder vollständig der Länge nach getheilt (Fig. 594 A); durch die Zwischenräume des zersplitterten Knorpels gehen die Ausführungsgänge ansehnlicher, auf der Aussenfläche des Knorpels unter der Rachenschleimhaut gelegener Schleindräsen (\*) nach innen, um ihr Secret in das Lumen der Tube zu ergiessen.

Die mannigfaltigen Formen und Lagerstätten der durch Abtrennung vom Tubenknorpel erzeugten sogenannten Knorpelinseln beschreiben Zuckerkandl (Monatsschr. für Ohrenheilk. 1873. Decbr.) und Moos (Beitr. zur normalen und pathol. Anat. der eustach. Röhre. Wiesbaden 1874. S. 18).

Der beschriebene Knorpel ist mit seiner oberen Wand an der Schädelbasis befestigt, zuerst an der Bandmasse, welche die Fissura sphenopetrosa

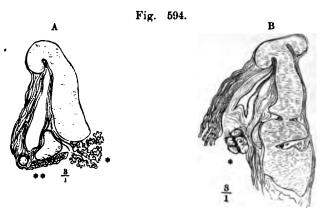

Querschnitte durch das untere Ende der Tube. \* Schleimdrüse. \*\* Bündel des M. petrostaphylinus im Querschnitt.

ausfüllt, dann, weiter vorn, an einer medianwärts vom Foramen ovale gelegenen flachen Grube der unteren Fläche des Wespenbeins, die auf den hinteren Rand der medialen Platte des Gaumenflügels übergeht. Eine geringe Hervorragung am hinteren Rande der medialen Platte des Gaumenflügels (Knochenl. S. 123) bezeichnet regelmässig die Stelle, auf welcher die Ecke ruht, die der obere Rand des Tubenknorpels mit dem concaven vorderen Rande bildet (Fig. 592).

Die Mächtigkeit des Knorpels der medialen Wand der Tube beträgt am hinteren Ende unter 1 Mm., wächst allmälig auf 2,5 bis 3 Mm. und kann am freien vorderen Rande 7 Mm. erreichen. Was das Gewebe des Knorpels betriffs so ist es im Wesentlichen hyalinisch, erhält aber an verschiedenen Stellen bald an der Oberfläche, bald im Inneren (Fig. 595) und vorzugsweise in der Näbe der Ränder eine faserige Grundlage. Die Schleimhaut (Fig. 595, 1), welche die Concavität des Knorpels ausgleicht und bis in die Nähe der unteren Mändung dem Lumen eine plane Fläche zuwendet, hat, wo sie am stärksten ist, eine Mächtigkeit von 0,6 Mm.; sie ist mit dem aus regelmässigen longitudinalen Bindegewebszügen bestehenden Perichondrium (3) durch lockeres Bindegewebe

weit vom Ostium pharyn-

geum rückwärts bilden diese Drüsen, mehrfach über einander geschichtet, eine continuirliche Lage; gegen die Paukenhöhle werden sie spärlicher, kommen jedoch vereinzelt noch am Ostium tympanicum vor (v. Tröltsch 1). Gegen das Ostium pharyngeum treten die bereits erwähnten grösseren Schleim-

drüsen hinzu, die an der Aus-

senseite des Knorpels liegen.

ar verbunden, glatt und reich an linsenförmigen acinösen Drüsen Mm. Flächendurchmesser und 0,15 Mm. Dicke. Eine Strecke



nitt der Wand der knorpligen Tube.

2 Submuköses Bindegewebe. 3 Pepel, an der Oberfläche hyalinisch, im Inneren faserig.

An einigen Stellen, am häuder Knochenlamelle, welche die Tube vom Can. tensoris tymnimmt die Schleimhaut den Charakter conglobirter Drüsen-Rüdinger<sup>2</sup>).

ale Wand der Tube, die sich mit ihrem oberen Rand an die e des umgeschlagenen Saums des Tubenknorpels anschliesst,

Fig. 596.



les oberen Theils der ibe. \* Bündel des M. enostaphylinus. hat ungefähr dieselbe Mächtigkeit, wie die mediale und den gleichen Schleimhautüberzug. Im Uebrigen ist ihr Gewebe in der oberen Hälfte ziemlich fest, aus verflochtenen Bindegewebsbündeln zusammengesetzt, in der unteren Hälfte dagegen eine lockere, schwammige Substanz, deren Hauptbestandtheil Fett ausmacht (Fig. 596). Mit dem festeren Theil der Wand verschmilzt ein Theil der sehnigen Ursprünge des M. sphenostaphylinus und streckenweise drängen sich diese Urspünge in einer dünnen Lage zwischen dem oberen Rande der weichen Tubenwand und dem Umschlag des Knorpels der Tube durch, um mit der convexen Fläche des letzteren zu verwachsen (Fig. 596\*).

Durch diese Anheftung an den Knorpel der Tube wird der M. sphenostaphylinus fähig, den oberen umgerollten Rand des Knorpels aufzurollen und so den Win-

des Knorpels aufzurollen und so den Winern, den die laterale Wand mit der medialen bildet. Hierauf belung der Tube, welche erfahrungsmässig mit jeder Schlingbewegung, on Contraction der Gaumenmuskeln begleitet ist, eintritt.

S. 63. 2) Stricker's Handb. II, 872.

Das Epithelium der Tube in ihrer ganzen Länge ist Flimmerepithelium; die Richtung der Flimmerbewegung geht von der Paukenhöhlen- zur Rachenmündung. In dem grössten Theil der knorpligen Tube stehen die flimmernden Wände mit einander in Berührung; das Lumen stellt eine lineare verticale Spalte von 7 Mm. Höhe dar. Am hinteren Ende wird es in der Nähe des oberen Randes durch die Umbeugung des Knorpels in Form einer engen Röhre offen erhalten (Fig. 596), die sich zuweilen durch vorspringende Schleimhautfältchen gegen den spaltförmigen Theil des Lumensabgrenzt 1); gegen das vordere Ende wird das Lumen durch longitudinale, vom Boden sich erhebende Falten getheilt; am Ostium pharyngeum erweitert es sich trichterförmig. Eine genauere Bestimmung der Form und Lage dieser Mündung behalte ich mir für die Beschreibung des Geruchsapparats vor.

Hyrtl (Corrosionsanat. S. 57) bemerkte zuweilen an der unteren Wand der knöchernen Tube eine scharfe Leiste, Crista tubae, in deren Verlängerung auch durch die knorplige Tube ein Schleimhautkamm sich hinzieht.

Der Tubenknorpel des Neugebornen ist, wie Rüdinger an Querschnitten deselben erweist, in der Art gekrümmt, dass ein Verschluss des Lumens bei gegenseitiger Annäherung der lateralen und medialen Wand nicht stattfinden kann. Auch ist der offene Raum stets mit einem körnig-schleimigen Niederschlag und abgestossenen Epithelzellen erfüllt. Die von Kunkel (Hasse's anat. Studien, Hf. I. S. 172. 1869) beobachtete Lageveränderung der pharyngealen Tubenmündung ist von der Art, dass die Mündung beim Fötus unterhalb des harten Gaumens liegt, beim Neugebornen das Niveau desselben ungefähr erreicht, beim vierjährigen Kinde 3 bis 4 Mm., beim Erwachsenen 10 Mm. über jener Ebene liegt. Die Irsache beruht in Lageveränderungen der Knochen der Schädelbasis, Aufwärtsücken der Schläfenpyramide im Vergleich zu den benachbarten Knochen und relative Senkung des harten Gaumens.

### III. Innerer Theil des Gehörapparats. Labyrinth.

II. Labynth. Ich habe oben (S. 748) den Begriff erörtert, den man mit dem Namen des häutigen und knöchernen Labyrinths verbindet. Neben der dort erwähnten Methode, das knöcherne Labyrinth darzustellen, giebt es noch eine andere, in manchen Beziehungen zuverlässigere: sie besteht darin, die Hohräume des Schläfenbeins mit einer erstarrenden Masse zu füllen und den Abguss durch Auflösung des Knochens (in Säuren) zu isoliren. Man ist auf diese Weise sicher, ein genaues Bild der Form und des Umfangs der Höhlen zu erhalten, opfert aber den Anblick der in der Schnecke enthaltenen festen Gebilde und der Beziehungen der Lage des Labyrinths zu anderen Theilen des Schädels. Es ist deshalb nothwendig, die Resultate beider Untersuchungsmethoden zu combiniren.

<sup>1)</sup> Rüdinger (Aerztl. Intelligenzbl. 1865. Nr. 37. Beitr. zur vergleichenden Aust. u. Histol. der Ohrtrompete. München 1870) gab dem offenen Theil des Lumens der Tube, von dem er anfangs glaubte, dass er in der ganzen Länge des Rohrs sich erhalte, den Namen Sicherheitsspalte, im Gegensatz zur Hülfsspalte, dem spaltförmigen Tbeil, der sich nur gelegentlich, namentlich beim Schlingacte, erweitern sollte. Da jedenfalb die grüssere vordere Hälfte der Tube durch die aneinanderliegenden Wände vollkommen schliesst, so lohnt es sich kaum der Mühe, zu untersuchen, ob der Inhalt der sogenanden Sicherheitsrühre Luft oder Schleim ist.

intige Labyrinth besteht aus zwei Abtheilungen, den Bogenit dem Utriculus (dem elliptischen Säckchen) und dem Schnemit dem Sacculus (dem runden Säckchen), welche so zu einant sind, dass die Bogengänge nach hinten, der Schneckengang iegen und zwischen beiden der Utriculus und Sacculus einander Das knöcherne Labyrinth hat für Utriculus und Sacculus einen irch eine niedere Firste getheilten Raum, das Vestibulum, an ı hinten die knöchernen Bogengänge, vorn die knöcherne anschliessen. In Verbindung mit diesen Theilen sind die Canäle en, durch welche das Periost und die Gefässe der Oberfläche le mit den gleichnamigen Gebilden der Labyrinthhöhle zusamdie sogenannten Aquaeductus, deren äussere Mündungen schon henlehre erwähnt wurden. Auch der innere Gehörgang bener einlässlicheren Schilderung, als dieselbe in der Knochenen wurde: freilich wird dieselbe erst im Zusammenhang mit gung des Hörnerven, die die Form des knöchernen Canals bez verständlich. Zu den Weichtheilen des inneren Gehörappaneben dem Hörnerven und dem eigentlich häutigen Labyrinth mbranöse Auskleidung der Labyrinthhöhle.

### Knöchernes Labyrinth 1).

## 1. Innerer Gehörgang.

h hier in der Beschreibung des knöchernen Gehörgangs weiter a. Knocherhabe, ist das Verhalten der feinen Oeffnungen, die sich im rinth. es Ganges finden. Ich gedachte in der Knochenlehre (S. 157) I. Innerer Gehörgung. a Vorsprungs, welcher die Grube zunächst in eine obere und



echten inneren knöchernen Gehörgangs, gung des Knochens von beiden Flächen r<sup>1</sup> bis r<sup>5</sup> Oeffnungen zum Eintritt der N. vestibuli in das Labyrinth. Fcc For. chleae. Tsf Tract. spiralis foramin.

untere theilt. Die obere ist schmaler und tiefer, als die untere; es finden sich in derselben, durch eine scharfe Knochenleiste von einander geschieden, vorn der Eingang in den Can. facialis (Fig. hinten eine enge, 597), trichterförmige, von unregelmässigen feinen Löcherchen umgebene Vertiefung  $(v^1)$ , welche der oberen Spitze der später zu beschreibenden Crista vestibuli entspricht. Die Firste, welche die untere Grube in verticaler Richtung

breit und flach. Sie begrenzt, indem sie abgerundet in die quere geht, ein kreisförmiges Feld feiner Löcherchen, Fossa cochleae,

labyrinthi Brenchet. Labyrinthus osseus s. durns.

in dessen Mitte eine stärkere Oeffnung, For. centrale cochlee, in gang zur Axe des Modiolus der Schnecke bezeichnet; von der der w calen Firste entgegengesetzten Seite setzt sich das kreisformige und dann rückwärts in einen spiraligen Streisen seiner, allmälig m zunehmender Löcher fort, der am unteren Rande des Grunde in ren Gehörgangs die hintere Abtheilung der unteren Grube ereicht kreisförmige Feld sammt dem spiraligen Streifen wird a h spiralis foraminosus 1) bezeichnet; der Streifen umschreibt die i Wand der untersten Schneckenwindung. Er endet in der hinteren I lung mit einer kreisrunden, ebenfalls siebförmig durchlöcherten ! fung  $(v^5)$ , die sich, vom Vestibulum aus gesehen, als Macula cribrea präsentirt. Rückwärts neben dieser Vertiefung öffnet sich ein enge chen (v4), durch welches ein Nervenzweig zur Ampulle des hinter ticalen Bogengangs zieht; über derselben aber, zwischen ihr und de terförmigen Grube neben dem Can. facialis finden sich noch zwe Gruppen feiner Oeffnungen (v2 und v3), welche auf der Crista vestih münden.

#### 2. Vestibulum, Vorhof2).

2. Vestibulum.

Ein Durchschnitt des Vestibulum, parallel der Wand, welche mit der Paukenhöhle gemein hat, zeigt eine rundliche oder ellipti grenzung, deren Form je nach der grösseren oder geringeren En von der Paukenhöhlenwand mannigfaltig dadurch alterirt wird, d die Höhle des Vestibulum da und dorthin mehr oder minder rasch: drischen Canälen verengt. Auf einem Durchschnitt, der senkrecht ersten, der unteren Wand der Paukenhöhle parallel geführt wird, die Höhle des Vestibulum birnförmig mit vorwärts gerichteter Spitz bedeutet, dass die mediale und laterale Wand vorwärts convergiren nothwendig zusammenhängt, dass die obere und untere Wand vo nach vorn im transversalen Durchmesser sich verjüngen müssen. dies namentlich in Bezug auf die obere Wand in dem Maasse St die laterale und mediale an der Decke des Vestibulum bogenförmi ander übergehen, und da auch an der vorderen Spitze die medis sich im Bogen gegen die laterale wendet, so erhalten die Flächen theoretisch insofern der medialen Wand angehören, als sie den Eis Nervenfasern in das Vestibulum vermitteln, factisch eine zum Theil zum Theil rückwärts schauende Lage.

Die Angaben über die Dimensionen des Vestibulum müssen demna sehen von individuellen Schwankungen, weit auseinandergehen, je nac gend, von welcher die Durchmesser entnommen sind. Der grösste Ab lateralen von der medialen Wand (der transversale Durchmesser der I trägt in der Regel 3 bis 4, in einzelnen Fällen aber bis zu 6 Mm.; der und sagittale Durchmesser, die nur um wenig zu Gunsten bald des I des anderen differiren, übersteigen nicht leicht 5 Mm.

Die laterale Wand des Vestibulum ist durch die Lücke unte welche in der Paukenhöhle als Vorhofsfenster sichtbar ist; aber di

<sup>1)</sup> Tr. sp. foraminulentus s. foraminum cochlege. 2) Vestibulum osseum. V

so vollständig und glatt durch die Basis des Steigbügels verschlossen, die innere Oberfläche der Wand durchaus eben erscheint. An der salen Wand fallen, dem vorderen und oberen Rande zunächst, zwei durch eine niedere, verticale Firste geschiedene Vertiefungen auf, Recessus sphuericus (Fig. 598¹) und der Recessus ellipticus²). Der Recessus.

Fig. 598.

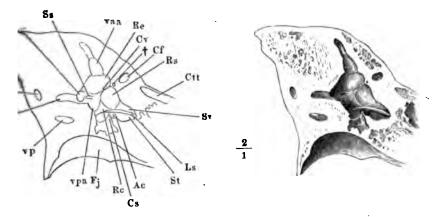

thschnitt der rechten Schläfenpyramide durch die Höhle des Vestibulum, parallel der alen Wand des letzteren; mediale Schnittsläche. vc Gemeinsame Mündung der verten Bogengänge. vaa Ampullare Mündung des vorderen verticalen Bogengangs. urchschnitt des Canälchens, welches den Zweig des N. vestibularis zur Pyramis vestisührt. Cf Durchschnitt des Can. sacialis. Ctt Can. tensoris tympani. Sv Scala buli. Ls Lamina spiralis. St Scala tympani. Ac Innere Mündung des Aquaeductus leae. Cs Crista semilunaris. Fj Fossa jugularis. vpa Ampullare Mündung des hint verticalen Bogengangs. vp, vp Durchschnitte dieses Bogengangs. hp Hintere Mündung des horizontalen Bogengangs.

essus sphaericus, die vorderste der beiden Gruben, ist schärfer begrenzt scheint tiefer als die hinterste, weil sie zum Theil in den ausgerunde-Winkel fällt, der die vorderen Ränder der medialen und lateralen Wand bindet und weil die zwischen beiden Recessus aufsteigende Firste, die ista vestibuli 3), sich mit ihrem oberen Ende um den oberen Rand des sessus sphaericus vor- und lateralwärts herumbiegt. Die Crista nimmt rbei zugleich an Höhe zu und läuft, fast schon auf der lateralen Wand, er dem Vorhofsfenster, in eine mehr oder minder scharfe Spitze, Pyramis libuli 4), aus. Unten spaltet sich die Crista vestibuli in zwei schwache sten, eine vordere, welche den unteren Rand des Recessus sphaericus kreist, und eine hintere, welche gegen die ampullare Mündung des verden hinteren Bogengangs (vpa) zieht. Beide Firsten schliessen den vessus cochlearis Reichert 3) ein. Der Recessus ellipticus erhält eine von hinterer Begrenzung durch eine seichte Furche, Sinus sulciformis

Fossa s. cavitas hemisphaerica s. orbicularis s. subrotunda s. rotunda.
 Fossa s. tas hemielliptica s. semielliptica s. oralis s. semiovalis s. orbicularis. Sinus semioralis 'gagni.
 Crista pyramidalis. Spina vestibuli.
 Eminentia pyramidalis.
 Beitrag feineren Anatomic der Gehörschnecke. Berlin, 1864, S. 27.

Morg. 1), welche von der inneren Oeffnung des Aquaeductus vestibuli aus gerade vorwärts zur Crista vestibuli zieht.

Mündungen der Bogengänge.

In die obere Wand des Vestibulum mündet dicht über dem Recessus ellipticus und durch eine quere Firste von demselben geschieden, das obere ampullare Ende des vorderen verticalen Bogengangs (vaa). In dem Winkel der hinteren und medialen Wand findet sich, in gleicher Höhe mit dem unteren Ende der Crista vestibuli und der inneren Oeffnung des Aquaeductus vestibuli, die Einmündung des den beiden verticalen Bogengängen gemeinsamen Schenkels (vc). Auf derselben Linie oder auch etwas höher liegt in der Mitte der hinteren Wand die hintere Oeffnung des horizontalen Bogengangs (hp). Die untere Mündung des hinteren verticalen Bogengangs (rpa) nimmt die Ecke ein, in welcher die hintere, untere und mediale Wand der Vestibulum zusammenstossen. Die vordere ampullare Mündung des horizontalen Bogengangs endlich liegt an der lateralen Wand zwischen dem Vorhofsfenster und der ampullaren Mündung des vorderen verticalen Bogengangs.

Maculae cribrosae. Mehrere Gruppen feiner Löcher, Maculae cribrosae<sup>2</sup>), die bei dem Neugebornen noch mit freiem Auge sichtbar, beim Erwachsenen aber in der Regel mikroskopisch sind, bezeichnen die Eintrittsstelle der Nerven in das Vestibulum. Die grösste, M. cr. superior, zu welcher ein besonderes Canilchen (Fig. 598†) vor dem Canal für den N. facialis führt, findet sich auf dem stachelförmigen oberen Ende der Crista vestibuli und in dessen Ungebung; eine zweite, M. cr. media<sup>3</sup>) (13 bis 16 Löcher) liegt in dem Recesus sphaericus, etwas vor- und abwärts vom Centrum desselben, die dritte, M. cr. inferior (8 Löcher), an der ampullaren Mündung des hinteren verticalen Bogengangs.

Hierzu fügt Reichert noch eine vierte, aus wenigen feinen Oeffnungen bestehende Macula cribrosa im oberen Theil des Recessus cochlearis nahe am Ursprung der Lamina spiralis, durch welche ein Zweig vom kleineren Aste des N. cochleae (N. saccularis minor) zum Septum der beiden im Vestibulum enthaltens Säckchen hindurchtrete. Middendorp (Het vliezig slakkenhuis in zijne wordig en in den ontwikkelden toestand. Groeningen 1867, p. 38) bemühte sich vergeblich, diese Macula cribrosa quarta aufzufinden und meint, dass der Nerve, der durch dieselbe eintreten sollte, kein anderer sei, als der, der Ampulle des unteres verticalen Bogengangs bestimmte Zweig des N. vestibularis, welcher dicht am Boden des Vestibulum verlaufe.

Durch die Macula cribr. sup. gelangen die Nerven zum Utriculus und zu den Ampullen des vorderen verticalen und des horizontalen Bogengangs); durch die M. cribrosa inf. werden der Ampulle des hinteren verticalen Bogengangs, durch die Macula cribrosa media dem Sacculus Nervenfasern segeführt.

1--1--

An der vorderen Spitze des Vestibulum, unter dem Recessus sphærien und unter dem vorderen Rande des Vorhofsfensters nimmt die eine Schnecker

<sup>1)</sup> Fossa sulciformis Morgagni aut. Sulcus ad aquaeductum vestibuli. Recessus lebr rinthi Reissner (De auris int. formatione. Dorpat, 1851). 2) Siebflecke. 3) M. crisess fossae hemisphaericae. 4) C. Krause (Müll. Arch. 1837, S. 2) scheidet diese obere Marili cribrosa in zwei, eine von 15 bis 19 Löchern am oberen Ende der Crista vestibuli für de Nerven des Utriculus und eine kleinere, von 14 bis 17 Löchern, näher den Mündungen der Bogengänge.

ppe, die Scala vestibuli (Sv), ihren Anfang; wie das Vestibulum gegen , Scala tympani (St) sich abschliesst, wird später erörtert werden.

### 3. Bogengänge, Canales semicirculares1).

Die Bogengänge sind halbelliptisch oder C-förmig gekrümmte, cylin- 3. Bogengänge. ische, jedoch senkrecht auf die Krümmungsebene abgeplattete Canäle, Lage. elche von dem Vestibulum ausgehen und zu demselben zurückkehren. Sie gen, drei an der Zahl, in drei senkrecht zu einander gestellten Ebenen, r Eine horizontal mit seitwärts gerichteter Convexität, die beiden anderen rtical, einen rechten Winkel einschliessend, der seinen Scheitel der Schälhöhle zuwendet (Fig. 599). Der hintere verticale Bogengang (cp2) liegt



bgüsse des knöchernen Labyrinths, nach einem von Prof. Claudius dem Verfasser mittheilten Präparat. A Linkes Labyrinth, von aussen. B Rechtes Labyrinth, von innen. Linkes Labyrinth, von oben. Fe Fenestra cochleae. Fv Fenestra vestibuli. Re Recess ellipticus. Rs Recessus sphaericus. h Horizontaler Bogengang. ha Ampulle desselben.

14 Ampulle des vorderen verticalen Bogengangs. rpa Ampulle des hinteren verticalen gengangs. vc Gemeinschaftlicher Schenkel der beiden verticalen Bogengänge. Av Ab-486 des Aquaeductus vestibuli. Fc Fossa cochleae. Tsf Tractus spiralis foraminosus. \* Abgüsse der auf der Pyramis vestibuli mündenden Canälchen.

einer, der Axe der Pyramide parallelen Ebene, die Convexität rückwärts swandt; der vordere verticale Bogengang (va3) liegt in einer Ebene, welche nkrecht zur Axe der Pyramide steht, mit aufwärts gekehrter Convexität. ie beiden Mündungen des vorderen verticalen Bogengangs befinden sich ziemlich gleicher Höhe nebeneinander, die Eine seit- und vorwärts, die idere median- und rückwärts. Die Mündungen des hinteren verticalen ogenganges sind übereinander geordnet, eine obere und eine untere, und i die obere Mündung des hinteren Ganges mit der medialen des vorderen h vereinigt, so steht der hintere Gang fast um die ganze Höhe des vorren tiefer als dieser. Der horizontale Bogengang (h4) wird von den bein verticalen umfasst: seine Mündungen liegen bald in gleicher Höhe mit

<sup>1)</sup> Halbkreisförmige Gänge oder Canäle. 2) Can. semicirc. internus s. inferior. Sagiter Bogengang Langer. 3) C. semic. sup. Frontaler Bogengang Langer. 4) C. semic. ernus s. medius s. minimus.

denen des vorderen Ganges, bald etwas tiefer, die hintere der Medianebene um Weniges näher als die vordere.

Aus diesen Normalstellungen entfernen sich die Bogengänge nicht leicht um mehr als um einen Winkel von 10°. Beträchtlichere Varietäten zeigen sie bezüglich ihrer Länge und Krümmung, wobei jedoch stets die Symmetrie der beiderscitigen Organe vollständig gewahrt bleibt. Zu der Kantenkrümmung — so kann man die Hauptkrümmung der Canäle wegen ihrer comprimirten Gestalt bezeichnen — kommt eine Flächenkrümmung, vermöge welcher die Bogengänge mit ihren Enden bald nach derselben Seite, bald divergirend aus der Ebene der Hauptkrümmung weichen.

Der Kreisform am nächsten kommt der vordere verticale Bogengang, der auch die grösste Excursion macht und am schlanksten erscheint, weil er am wenigsten abgeplattet ist. Der hintere Bogengang ist von seiner ampullaren Oeffnung bis zur Einmündung in den gemeinschaftlichen Schenkel fast genau C-förmig; er zeigt die Flächenkrümmung am stärksten, mit dem oberen Ende lateral-, mit dem unteren medianwärts. Der horizontale Bogengang ist der kürzeste und weiteste; zeine Kantenkrümmung gleicht einer Parabel oder Hyperbel (Huschke), doch hat der hintere Schenkel nicht selten einen fast geradlinigen Verlauf; die meist nur leise angedeutete Flächenkrümmung dieses Ganges ist mit dem vorderen Ende auf, mit dem hinteren Ende abwärts gerichtet.

Was die Länge der Canäle betrifft, so beträgt sie, am convexen Rande

Dimensio-

Ampulle.

gemessen, mit der Ampulle und dem gemeinschaftlichen Schenkel für den vorderen verticalen Bogengang fast 20 Mm., für den hinteren 22 Mm, für den horizontalen 15 Mm. (Huschke). Der gemeinschaftliche Schenkel der verticalen Bogengänge ist 2 bis 3 Mm. lang. An dem elliptischen Querschnitt der Canäle verhält sich der kleinere Durchmesser des Lumens zum grösseren wie 2:3 oder 3:4. Der grössere misst beim erwachsenen Menschen zwischen 1,3 und 1,7 Mm. Die Weite bleibt sich, auch abgesehen von der Ampulle, in verschiedenen Regionen desselben Canals nicht gass gleich; sie wächst in der Regel von der glatten Mündung gegen die ampul-Die Ampulle 1) nimmt an dem horizontalen Bogengang die vordere Mündung (ha), an den verticalen Bogengängen die gesonderten Mündungen an dem vorderen also die laterale (vaa), an dem hinteren die untere Mündung (vpa) ein. Die Gestalt der Ampulle ist im Allgemeinen die eines in demselben Sinne, wie der übrige Bogengang, abgeplatteten Ellipsoids; sie ist an den verticalen Bogengängen durch eine scharfe Kante sowohl gegen den Gang, wie gegen das Vestibulum abgesetzt (Fig. 598), während der horizontale Bogengang sich mehr allmälig zur Ampulle erweitert. Die Höbe der Ampulle beträgt im Mittel 2,5 Mm., nicht ganz so viel der grösser Durchmesser des Lumens.

Wegen der Lage der Mündungen der Bogengänge im Vestibulum verweise ich auf die Beschreibung des letzteren. Ich erwähne nur noch, dass die Ampullen des vorderen verticalen Bogenganges<sup>2</sup>) und die des horisetalen<sup>3</sup>) im vorderen oberen Theil des Vestibulum unmittelbar aneinanderstossen, die Ampulle des hinteren Bogenganges<sup>4</sup>) aber für sich allein is dem diametral entgegengesetzten hinteren unteren Winkel des Vestibulum sich öffnet.

Ampulla ossea. Sinus s. recessus ampullaceus Lincke. Sinus ellipticus Scatpl.
 Ampulla ossea superior. 3) A. o. externa s. anterior. 4) A. o. inferior.

Schnecke.

In den späteren Lebensjahren zeigen die Bogengänge eine constante Längenunahme, die für den horizontalen Gang am grössten, für den vorderen verticalen m kleinsten ist. Die Weite sämmtlicher Canäle nimmt, wenn auch unbedeutend im Maximum um 0,7 Mm.) zu (Hyrtl, Vergleichend. anatom. Unters., S. 98).

## 4. Schnecke, Cochlea 1).

Der Schneckencanal, Canalis cochlearis<sup>2</sup>), geht aus der vorderen, schnecke. anteren und lateralen Ecke des Vestibulum hervor in einer der Wölbung cochlearis. des Promontorium entsprechenden Krümmung, die zugleich auf- und lateralwärts convex ist; er wendet sich alsdann mit einer leicht S-förmigen Biegung vor- und aufwärts, verläuft eine Strecke von 4 bis 5 Mm. frei und weiter in Spiraltouren 3), von denen, wie am Gehäuse der Gattung Helix,

Fig. 600.



bguss des linken Labyrinths Vergl. Fig. 599.

jede folgende enger ist als die vorhergehende und jede folgende sich lateral- oder vorwärts über die vorhergehende erhebt. Das freie Stück verhält sich zu dem enger gewundenen etwa wie das Mundstück oder der Schallbecher des Waldhorns zu dem kreisförmig gewundenen Theil desselben (Fig. 600). Die Axe, um welche die Windungen der Schnecke verlaufen, liegt in der Fortsetzung des Meat. acust. int. ziemlich genau horizontal und senkrecht gegen die Längsaxe der Pyramide, d. h. in einer mittleren Stellung zwischen der sagittalen und transversalen mit dem vorderen Ende lateralwärts gerichtet (Fig. 601). Ihre Länge, gleich der Höhe

er Schnecke, misst 4 bis 5 Mm., die Basis des enger gewundenen Theils er Schnecke ist nahezu kreisrund und hat einen Durchmesser von 7 bis Mm. Die Spitze der Schnecke ist nur durch eine dünne Knochenschichte om Can. musculotubarius geschieden; nach vorn grenzt die Schnecke ebenso licht an den Can. caroticus.

Die Zahl der Windungen beträgt, vom Vestibulum an gerechnet, 21/2 ris höchstens 23/4. Der Canal, der sie bildet, hat eine Länge von 28 bis 10 Mm., er ist anfangs in einer der Axe parallelen Richtung leicht abgelattet und misst im längsten Durchmesser des Lumens etwas über 2 Mm., labald aber gewinnt der der Axe parallele Durchmesser oder die Höhe des anals das Uebergewicht: sie hat in der Mitte der ersten Windung 2 Mm., Thrend die Breite auf 1,5 Mm. reducirt ist und dieses Verhältniss bleibt, idess das Lumen sich sehr allmälig verjüngt, bis zum Anfang der letzten alben Windung 4), von wo an eine raschere Verjüngung, wieder vorzugseise auf Kosten der Höhe, eintritt. Die Form des Lumens ist sehr veränrlich; der Querschnitt desselben gleicht, vorläufig von der Lamina spiralis esehen, bald einer Ellipse, bald der Hälfte eines Kreises, mit gegen die ze gerichtetem Durchmesser, bald endlich, und das am häufigsten, einem

<sup>1)</sup> Cavitas cochleata. 2) Canalis spiralis cochleae. Can. cochl. osseus. 8) Ductus spi-Gyri. 4) Gyrus semitertius. Semigyrus Cassebohm (De aure humana. Hal. 1734).

Kreisausschnitt, dessen Spitze der Axe zugekehrt ist. Das blinde Ende des Canals, welches den Gipfel der Schnecke<sup>1</sup>) bildet, ist abgerundet (Fig. 600).

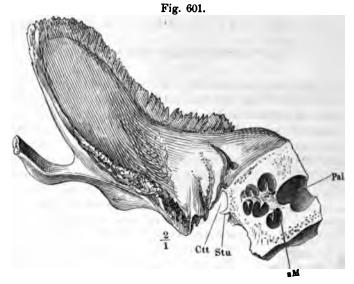

Durchschnitt der Pyramide des Schläfenbeins, senkrecht auf deren Längsaxe; histere Schnittfläche. Pai Porus acust. int. Ctt Can. tensoris tympani. Stu Septum tabee im Querschnitt.

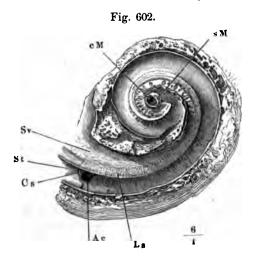

Knöcherne (rechte) Schnecke des Neugeborenen, von aussen geöffnet. Sv Scala vestibuli. St Scala tympani. Cs Crista semilunaris. Ac Innere Mündung des Aquacductus cochleae. cM Canalis centralis.

Das ringsum freie Anfangsstück des Schneckencanals, das ich dem Mundstück des Waldhorns verglich, entspricht etwa einem Drittel der ersten Windung; es zieht entlang der Reihe feiner Löcher des Tractus foraminosus (s. o. S. 792); diese Löcher sind Ursache, das der Abguss des Schneckencanals an seiner, der Axengewandten Seite rauh srscheint (Fig. 599). Der abgeplatteten Gestalt diese Theils des Canals gemiss kann man demselben eine obere und untere Wand, einen äusseren und inneren Rand zuschreiben, alle diese Ortsbezeichnungen auf die Axe

<sup>1)</sup> Cuputa aut. Man versteht unter dieser, völlig entbehrlichen Bezeichnung sorchliche Spitze oder das Dach der knöchernen Schnecke, als auch den Binnenraum der letzes Windung.

Schnecke. 799

hnecke bezogen, deren unteres Ende, wie sich von selbst versteht, der das obere der Spitze der Schnecke entspricht. Wenn weiterhin die les Schneckencanals gegen die Breite das Uebergewicht erhält und indungen sich übereinanderthürmen, wird die Oberfläche der Schnecke r gewölbten äusseren Wand des Schneckencanals gebildet; die obere jeder Windung verwächst mit der unteren Wand der nächsten zu infachen knöchernen, gegen die Spitze der Schnecke allmälig an Mächabnehmenden Scheide- oder Zwischenwand von spiraligem Verlauf, e inneren Wände oder Ränder aller Windungen verschmelzen zu einem rmigen Rohr, welches auf der kreisförmigen Fläche des Tractus foras aufgerichtet ist (Fig. 601). In früheren Stadien der Entwickelung ch beim Neugeborenen ist die Begrenzung dieses Rohrs, welche in siner dünnen Lamelle compacter Knochensubstanz 1) von der verknö-Wand des Schneckencanals 2) gebildet wird, deutlich abgesetzt gegen ngiöse Knochenmasse, die das Rohr und den Raum zwischen dem and dem gewundenen Theil des Schneckencanals erfüllt (Fig. 602). verwischt sich der Unterschied jener compacten und dieser spongiöstanz, und so entsteht der Anschein einer Spindel, des Modiolus, um die Windungen des Schneckencanals, mit Ausnahme des Anfangs-Doch gewährt ein Theil der inneren idstücks, herumgelegt sind. des Schneckencanals für immer den Anschein der Selbständigkeit, ıne Lamelle nämlich, welche die Scheidewand darstellt zwischen dem kencanal und einem im Modiolus dicht unter dessen Oberfläche spierlaufenden Canal, Canalis spiralis Modioli (Fig. 601, 602,), auf zurückkomme.

er Modiolus 3) hat, wie erwähnt, die Gestalt eines Kegels, der sich Modiolus. verjüngt; seine Höhe, von der Fossa cochleae bis zur Gegend des anges der zweiten Windung in die dritte, beträgt 2,5 Mm.; sein 1esser beträgt an der Basis, gleich dem Durchmesser der Fossa coch-Mm., an der Spitze 0,4 bis 0,5 Mm. Mit seiner äusseren Oberfläche nilzt in einer Spirallinie die Zwischenwand der Windungen des kencanals und etwa in der halben Höhe dieses Canals, bald der obeld der unteren Wand mehr genähert, geht ebenfalls von der äusseren che des Modiolus und in einer ebenfalls spiraligen Linie ein Plättıs, die Lamina spiralis 4), das mehr oder minder weit in den Schneckenvorspringt und ihn unvollständig in einen oberen und einen unteing abtheilt (Fig. 601, 602). Vervollständigt wird diese Theilung den Ductus cochlearis, der zwischen dem freien Rande der Lapiralis und der äusseren Wand des (knöchernen) Schneckencanals annt ist.

Lamina modioli s. columellae. Spindelblatt Lincke. 2) Lame des contours Sappey. Nucleus. Pyramis. Columella. Säulchen. Die älteren Autoren gebrauchen he Ausdrücke synonym für das ganze Axengebilde der Schnecke; bei den Neueren ses meistens mit dem Namen Modiolus bezeichnet und die sogenannte Axe der ersten; Basis, die der mittleren und letzten Columella genannt. Arnold theilt den Mon in Basis, Columella und Apex (columellae). Die Basis modioli aber ist idendem Theil des Grundes des Meatus auditor. int., auf dem der Tractus spiralis sus verläuft, und der Apex columellae wird mit Unrecht als ein Theil des Modionrieben (s. unten). 4) Zonula ossea laminae spiralis. Septum osseum cochleae.

An einem Durchschnitt des Modiolus parallel seiner Axe zeigen sich jederseits alternirend die Insertionen der Zwischenwand und der Lamina



Durchschnitt durch die Spitze der (rechten) knöchernen Schnecke, parallel der Basis. A Untere, B obere Schnittfläche.

cf Canalis facialis.





Knöcherne (rechte) Schnecke, von vorn geöffnet.

Md Modiolus. Ls Lamina spiralis. H Hamulus. Fec Fenestra cochleae. † Durchschnitt
der Zwischenwand der Schnecke. †† Oberes
Ende derselben.

spiralis; hat der Durchschnitt des Schneckencanals die oben beschriebene, einem Kreisausschnitt ähnliche Form und convergiren die Durchschnitte der Zwischenwand gegen den Modiolus, so theilt die Lamina spiralis den Winkel, den die convergirenden Durchschnitte der Zwischenwand mit einander einschliessen.

Die Mächtigkeit der Zwischenward nimmt, wie erwähnt, von der Basis gegen die Spitze der Schnecke ab; sie beträgt (ohne das Periost) dort 0,3, hier stellenweise nicht mehr als 0,03 Mm. Ebenso vermindert sich die Mächtigkeit der

Lamina spiralis von 0,3 Mm., die sie an ihrem Ursprung vom Modiolus im unteren Theil der Schnecke misst, auf 0,15 Mm. in der Nähe ihres oberen Endes. Die Breite der Lamina spiralis beträgt in der untersten Windung 1,2 Mm. und reducirt sich im Aufsteigen allmälig bis auf 0,5 Mm.

Jeder Durchschnitt der Zwischerwand wird mächtiger in der Richtung von der Axe gegen die Perpherie, an welcher sie sich in die Aussenwand je zweier aneinandergrenzender Windungen spaltet (Fig. 601). Die Lamina spiralis schärft sich in der gleichen Richtung m; sie besteht aus zwei dünnen Lamellen, welche sich einerseits auf und abwärts in die Wand des Modiolus fortsetzen, andererseits in einem feingekerbten scharfen Rande (Fig. 602) vereinigen und ein spongiöses Knochengewebe zwischen sich

fassen, das von zahlreichen anastomosirenden Canälen durchzogen wird. Der Winkel, unter welchem die Zwischenwände und die Lamina spiralis vom Modiolus abgehen, ist in der unteren Schneckenwindung ein rechter, wird aber in den folgenden Windungen allmälig spitzer, indem sich die obere Fläche jener Scheidewände dem Modiolus zuneigt, und so geschieht es, dass der Theil der Zwischenwand, welcher den Boden des letzten blinden

ndes des Schneckencanals bildet 1), fast aufrecht und in der Flucht des odiolus zu stehen kommt<sup>2</sup>), und dass die Spitze des Schneckencanals theileise nicht über, sondern zur Seite der nächstvorhergehenden Windung liegt. er äussere und nunmehr obere Rand jener immer noch spiralförmig geehten Wand setzt sich etwas verdickt und abwärts gebogen an die Ausnwand der Schnecke (Fig. 603. Fig. 604 ++). Der freie Rand 3), um den e letzte Schneckenwindung sich herumkrümmt, ist leicht wulstig, schwach förmig oder einfach gebogen und zuweilen mit einer Rinne4) versehen, e von oben nach unten tiefer wird und unten in eine kegelförmige Verfung 5) mündet, mit welcher der Modiolus abschliesst.

Die Oberfläche des Modiolus und der Lamina spiralis ist mit zahlreichen, sonders bei jüngeren Individuen auffallenden Oeffnungen versehen, durch siche Gefässe und Nerven aus dem Modiolus und direct aus dem Meat. dit. int. zur weichen Auskleidung des Schneckencanals gelangen. ffnungen sind zum Theil regelmässig geordnet und geben mit den Furen, in deren Grund sie münden, dem Modiolus und der Lamina spiralis 1 zierliches cannelirtes Ansehen (Fig. 604). Eine dichtgedrängte Reihe n Löchern, im kindlichen Alter nur durch verhältnissmässig schmale ücken getrennt, umgiebt die Basis des Modiolus; eine deutliche Canneung geht in der unteren Schneckenwindung vom Modiolus auf die untere äche der Lamina spiralis über; auch in der zweiten Windung ist die Laina spiralis öfters auf der oberen oder unteren Fläche von regelmässigen diären Furchen durchzogen, welche durch feine, platte Leisten von einder geschieden werden (Fig. 6026). Die Furchen schliessen Reihen feir Oeffnungen ein und reichen bis etwa zur Mitte der Breite der Lamina iralis; die äussere Zone der letzteren ist glatt oder durch Eine oder Zwei m Rande concentrisch verlaufende feine Linien ausgezeichnet.

Durch die spongiöse Substanz des Modiolus verlaufen zwei Canäle, deren Can. centr. liber gleichmässig von der Basis gegen die Spitze der Schnecke abnimmt, mod. en Wandung von zahllosen feinen Oeffnungen durchbrochen und zuweilen em zarten Gitterwerk ähnlich ist. Der eine dieser Canäle, Can. centralis odioli (Fig. 6027), befindet sich in der Axe des Modiolus; er ist cylindrisch, rinnt mit der oben erwähnten centralen Oeffnung der Fossa cochleae und sht bis zur Spitze des Modiolus, an welcher er, insbesondere bei jüngeren ividuen, offen oder von einem vielfach durchlöcherten Knochenplättchen schlossen ist. Sein Durchmesser beträgt in der Mitte der Höhe des Mo-

<sup>1)</sup> Lamelle semi-infundibuliforme de la lame des contours Sappey. 2) Er ist desvon Manchen zum Modiolus gezogen und demgemäss benannt worden (Columella Breet. Apex columellae Arnold. Lamelle terminale de la columella Huguier). von Lincke der fraglichen Lamelle ertheilte Name, Lamina modioli, wird in diesem ne verstanden; mit Unrecht, denn Lincke (a. a. O., S. 182) spricht sich entschieden n die Selbständigkeit des Modiolus aus. Lamina modioli nennt er die innere Wand Schneckencanals, die, nach seinem Ausdrucke, "sich selbst das Säulchen bildet".

Wargo semilunaris laminae modioli Huschke. 4) Sulcus centralis modioli Arnold.

Niese kegelförmige Vertiefung ist die unterste Spitze des Scyphus (Infundibulum, Bes, Kelchs), des kegel- oder trichterförmigen Hohlraums, als welche der Boden der letzten eckenwindung, von obenher betrachtet, sich darstellt. <sup>6</sup>) Die Autoren schreiben die hen und Leisten (*Trabeculae*) bald, wie Arnold, ausschliesslich dem oberen, bald, wie pey, dem unteren Blatte der Lamina spiralis zu. Sie können auf beiden vorkommen pey, dem unteren Blatte der Lamina spiralis zu. Sie können auf beiden vorkommen besonders im höheren Alter, auf beiden fehlen. 7) Tubulus centralis modioli s. cochlea.

802 Schnecke.

Der andere Canal, Can. spiralis Modioli Rosenthally diolus 0,3 Mm. (Fig. 601, 602), verläuft an der Peripherie des Modiolus längs dem Anheftungsrande der Lamina spiralis in der Regel so, dass dieser Rand und der obere Rand des Canals in ziemlich gleicher Höhe stehen. Er ist von unregelmässiger Gestalt, im Querschnitt elliptisch, dreieckig oder nierenförmig immer mit dem längeren Durchmesser parallel der Axe des Modiolus gestellt, häufig durch dünne Knochenplättehen unvollkommen der Länge nach in einen engeren oberen und einen geräumigen unteren Gang getheilt. Der längere Durchmesser des Canals misst im unteren Theil des Modiolus 0,5 Mm. und mehr, in der Mitte der Höhe des Modiolus 0,2 Mm. An der Basis des Modiolus ist der Spiralcanal desselben vom centralen durch eine mächtige Knochenschichte geschieden; gegen die Spitze wird der Centralcanal zu einem dünnwandigen Säulchen, um welches der spiralige sich herumwindet (Fig. 602); die Wand, welche den centralen und spiralen Canal scheidet, also die innere Wand des letzteren, ist ebenso, wie dessen äussere, gegen die Wurzel der Lamina spiralis gerichtete Wand, von vielen feinen rundlichen Oeffnungen durchbrochen. Durch die Löcher der inneren Wand gelangen Nerven- und Gefässzweige in den Spiralcanal, durch die Löcher der äusseren Wand tre-

Fig. 605.

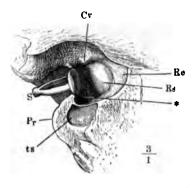

Linkes Schläfenbein mit dem Steigbügel (S), hinter dem Schneckenfenster frontal durchschnitten. Vordere Schnittfläche, die Spitze Scala vestibuli.

der Pyramide abwärts geneigt. Re Recessus ellipticus. Rs Recessus sphaericus. Cv Crista vestibuli. Pr Promontorium. ts Membrana tympani secundaria. \* Eingang der

ten die Nervenfasern, regelmässig in Bündel abgetheilt und von feinen Gefässzweigen begleitet, zwischen die Platten der knöchernen Lamina spiralis. Im Inneren des unteren Ganges des Spiralcanals liegt die bandartige, zusammenhängende Nervenzellenmasse, welche die Bündel des N. acusticus auf ihrem Wege vom Modiolus zur Lamina spiralia durchsetzen. Der engere obere Gang enthält ein venöses Gefäss. Die beiden Abtheilungen, in

welche die Lamina spiralis in Verbindung mit dem häutigen Schneckengang das Lumen der Schneckencanals abtheilt, werden Scalae, Treppen 2), genannt, und zwar führt die obere, welche bei

natürlicher Haltung des Kopfes die

laterale und vordere ist, den Namen Scala vestibuli, Vorhofstreppe, die untere (mediale oder hintere) da Namen Scala tympani, Paukentreppe (Fig. 602). Die Namen bezeichnen die Richtung der unteren Enden oder Anfänge der Treppen, welche vollständig gegen einander abgeschlossen und von einander abgekehrt sind, w dass nur der obere Gang (Fig. 605 \*) in das Vestibulum und speciell in

den Recessus sphaericus (Rs) sich fortsetzt, der untere aber eine Wendung

calae.

<sup>1)</sup> Tubulus spiralis modioli Krause. Canalis periphericus modioli Arnold. ganglionaris Claudius (Vietor, Zeitschr. für rat. Med. 3. R. XXIII, 236. 1863).

Treppengänge, Schneckengänge.

en die Paukenhöhle und das Schneckenfenster macht, wo er auf die mbrana tympani secundaria (ts) stösst. Der Grund des Abschlusses der da tympani von der Scala vestibuli und vom Vestibulum überhaupt liegt Fig. 606. Fig. 607.





Abguss des (rechten) Labyrinths, von unten. Fec Fenestra cochleae. Fv Fenestra vestibuli. va Vordeverticaler Bogengang. Ampullares Ende des hinteren vervc Gemeinticalen Bogengangs. schaftlicher Schenkel der verticalen Bogengänge. ha Ampullares Ende des horizontalen Bogengangs. Lss Abdruck der Lamina spiralis secundaria.



Knöchernes Labyrinth (der rechten Seite) von unten, die Spitze der Schnecke abwärts gedreht, die untere Windung derselben geöffnet. vp Hinterer verticaler, h horizontaler Bogengang. Fc Fossa cochleae. Ls Lamina spiralis. Lss Lamina spiralis secundaria. Ac Innere dung des Aquaeductus cochleae. Cs Crista semilunaris.

der Lamina spiralis, welche aus der verticalen Stellung, die sie in dem g gewundenen Theil der Schnecke einnimmt, gegen das Vestibulum hin eine horizontale übergeht und sich so dicht über dem Boden des Vestium, allmälig verschmälert, bis gegen dessen hintere Wand erstreckt g. 604). Kann man in dem gewundenen Theile der Schnecke die Eine ppe als laterale (vordere), die andere als mediale (hintere) bezeichnen, wird dagegen in dem freien, dem Vestibulum nächsten Abschnitt des meckencanals die Eine und zwar die laterale Treppe zur oberen, die andere diale zur unteren. Man erkennt diese Spiraldrehung der Scheidewand die Längsaxe des Schneckencanals leicht auf der Oberfläche des Abgusses Labyrinths an einer Furche, die von der Gegend des oberen Randes des neckenfensters gegen die äussere Schneckenwand herabzieht (Fig. 606). Die rche entspricht einem niederen Plättchen, Lamina spiralis secundaria 1), ches der eigentlichen Lamina spiralis gegenüber von der Wand der Schnecke springt und der äusseren Anheftung des häutigen Schneckenganges entenkommt (Fig. 607). Von dem Anheftungsrande der eigentlichen Laia spiralis verläuft gegen das Schneckenfenster ein Vorsprung, Crista vilunaris Huschke (Fig. 598, 602, 607), der einer Schwelle ähnlich den gang der Scala tympani bezeichnet. Unmittelbar vor demselben befinsich in der Scala tympani die feine innere Mündung des Aquaeductus lleae (Ebendas. Ac).

Die Scala tympani ist an ihrem unteren Ende beträchtlich weiter, als

<sup>1)</sup> L. sp. accessoria. Lamina spiralis ossea externa Bendz.

die über der Lamina spiralis besindliche Mündung der Scala vestibuli in das Vestibulum. Allmälig, im Aufsteigen gegen die Spitze der Schnecke, nähert sich die Lamina spiralis mehr der unteren Wand des Schneckencanals, und so erhält allmälig die Weite der Scala vestibuli das Uebergewicht über die der Scala tympani.

In der Spitze der Schnecke öffnen sich beide Treppen ineinander. Die





Spitze der (linken) knöchernen Schnecke, geöffnet um das Ende der Lamina spiralis zu zeigen.

Communicationsöffnung, Helicotrema Breschet 1), entsteht dadurch, dass die Lamina spiralis über das obere Ende des Modiolus hinaus in Form eines platten Hak. chens, Hamulus 2), in die oberste Schneckenwindung eintritt (Fig. 604, 608) Indem der Ductus cochlearis zwischen dem convexen Rande dieses Häkchens und der Schneckenwand sich ausspannt, bleibt zwischen dessen concavem Rande und dem Rande, mit welchem die Zwischenwand der Schnecke endet, die halbmondförmige Spalte, die den Uebergang der Perilymphe au der Einen Treppe in die andere vermittelt.

## 5. Aquaeductus, Wasserleitungen8).

Aquae-

Die äusseren Mündungen der Aquaeductus cochleae und vestibuli sind in der Knochenlehre, die inneren im Vorhergehenden beschrieben. Der Aquaeductus vestibuli ist im grössten Theil seines 5 bis 7 Mm. langen Verlaufs nicht über 0,25 Mm. weit; er beginnt unter einer Knochenschuppe auf der hinteren inneren Fläche der Pyramide (Knochenl. Fig. 142 Aer), geht vor- und im Bogen erst aufwärts, dann, nach einer Kreuzung mit dem gemeinschaftlichen Schenkel der verticalen Bogengänge, abwärts (Fig. 599 Ar) und mündet vor dem letzteren und am unteren Rande des Recessus ellipticus mit einer schräg abgeschnittenen Oeffnung (Fig. 598 Ss). Der Aquaeductus cochleae ist etwas länger und weiter als der Aquaed. vestibuli, von beiden Mündungen aus trichterförmig verengt. Seine äussere Mündung liegt in der Spitze einer kegelförmigen Grube an der äusseren hinteren Fläche der Pyramide (Knochenl. Fig. 143 Aec), seine innere Mündung im Boden der Scala tympani (Fig. 598, 602, 607 Ac); seine Richtung von der äusseren gegen die innere Mündung ist eine lateralwärts aufsteigende.

In den Aquaeductus vestibuli erstreckt sich ein Theil des häutigen Labyrinths, der Recessus labyrinthi; der Aquaeductus cochleae schliesst ein Venenstämmchen ein, welches das Blut aus der Schnecke sammelt und in den Bulbus der V. jugularis ergiesst. Aber auch die Schädelmündung des Aquaeduct. vestibuli dient einer Vene des Labyrinths zum Ausgang, die in eine Vene der fibrösen Hirnhaut oder in den Sinus petros. inf. mündet (Hyrtl<sup>4</sup>).

Foramen superius et majus Cassebohm, Tractat. V, 11. Hiatus Scarpa. Orifice de communication des deux rampes Sappey.
 Rostrum.
 Aquaeductus Cotunnii. Diserticula. Diverticula Meckelii.
 Unters. über das innere Gehörorgan, S. 124.

## b. Weichtheile des Labyrinths.

### 1. N. acusticus, Hörnerve1).

Der N. acusticus (Fig. 609 A, 16), aus dunkelrandigen Fasern von sehr b. Weichtheile. chmässiger Stärke, etwa 0,006 Mm. im Durchmesser, zusammengesetzt, 1. N. acust. Fig. 609 A.

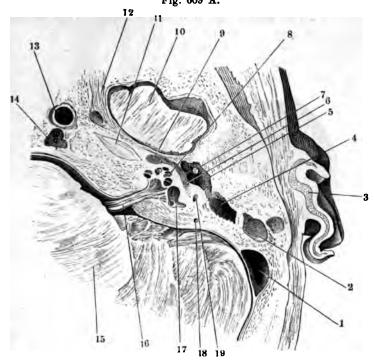

contalschnitt des Kopfes durch das Labyrinth, untere Schnittsläche. A In natürlicher se. 1 Durchschnitt des Sinus transversus. 2 Cellulae mastoideae. 3 Knorpel der Auricula. 4 Antrum mastoideum, von oben ge-



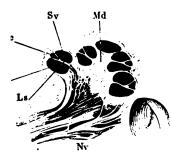

Auricula. 4 Antrum mastoideum, von oben geöffnet. 5 Paukenhöhle. 6 Canalis facialis.
7 Querschnitt des Hammerkopfs; medianwärts
von demselben verläuft die Chorda tympani.
8 Schnecke. 9 Schräg durchschnittener M. tensor tympani. 10 Spitze des unteren Lappens
des Grosshirns. 11 Angeschnittener Can. caroticus. 12 Fibröse Hirnhaut. 13 Querschnitt der
Carotis int. 14 Knochenvene. 15 Durchschnitt
des Kleinhirns. 16 N. acusticus. 17 Vestibulum. 18 Durchschnitt des vorderen verticalen
Bogengangs. 19 Horizontaler Bogengang, angeschnitten. B Durchschnitt des N. acusticus und der
Schnecke, drei Mal vergrössert. No N. cochleaeNo N. vestibuli. So, St Scala vestibuli und tympani. Md Modiolus. Do Ductus cochlearis.

<sup>1)</sup> N. auditorius.

theilt sich im Grunde des inneren Gehörgangs zunächst in zwei Hauptliste. cochleae. von denen der vordere, N. cochleae (Fig. 609 B 1), der Schnecke und ihrem Vestibularanhang, der hintere, N. vestibuli 2), dem Vestibulum und den Am. pullen der Bogengänge Aeste sendet. Aus dem N. cochleae entspringt eine Reihe feiner Aestchen (Fig. 610, 1), welche durch den spiraligen Tractus foraminosus (Fig. 597) direct zur Lamina spiralis des freien Theils der unteren Schneckenwindung gelangen. Der Rest des N. cochlese stellt einen cylindrischen Stamm mit steil spiraligem Verlauf der oberflächlichen Bundel dar (Fig. 610, 2); als solcher tritt er in den Modiolus ein, in welchem er



Fig. 610.

Ausbreitung des (rechten) N. cochleae, von der Basis der Schnecke aus gesehen, aus einem durch Maceration in Salzsäure erweichten Labyrinth. 1 Die durch den Tractus spinds foraminosus eintretenden Zweige. 2 In den Modiolus eintretendes Stämmchen. 3 Weitmaschiges Nervengestecht in der knöchernen Lamina spiralis. 4 Engmaschiges Gestecht an en. Lt Labium tympanicum des Limbus spiralis (s. unten). Zi Zona int. Ze Zona externa der Membrana basilaris. Lsp Ligam, spirale. Rande derselben.

durch feine, der Axe des Modiolus parallel gestellte Knochenplättchen in einzelne, spitzwinklig unter einander anastomosirende Abtheilungen zerlegt wird. In einer dem Verlaufe des Can. spiralis modioli entsprechenden Linie und in continuirlicher Reihe lösen sich die Bündel von der Oberfläche des Stammes ab, durchsetzen den genannten Canal, in welchem sie durch Einlagerung von Nervenzellen — die Zellen sind bipolar, 0,03 Mm. lang, 0,02 Mm. breit, mit Kernen von etwas über 0,01 Mm. Durchmesser — anschwellen und zu einem zusammenhängenden gangliösen Streisen, Habenula

<sup>1)</sup> N. s. ramus ant. s. cochlearis. 2) N. s. ramus post. s. restibularis.

ris Corti<sup>1</sup>), verbunden werden (Fig. 611), und treten endlich, fast lig gegen den Stamm geneigt, in die knöcherne Lamina spiralis

Fig. 611.



en des N. cochleae aus dem Can.
ioli und der Lamina spiralis, von
n. \* Spiralig verlaufende NervenVene aus dem oberen Theil des Can.
ralis. 3, 4 wie Fig. 610.

ein. Dies- und jenseits der Habenula ganglionaris und zum Theil innerhalb derselben werden die der Lamina spiralis zustrebenden Nervenbündel unter rechtem Winkel gekreuzt von feineren Bündeln (Fig. 611 \*), die der Längsaxe des Can. spiralis modioli in langen Strecken parallel laufen. Das Ziel dieser spiraligen Züge, die in der Lamina spiralis noch einige Mal in Abständen wiederzukehren pflegen, ist unbekannt?). Die Hauptmasse der Nerven verläuft zwischen den Blättern der Lamina spiralis in platten, vielfach anastomosirenden Bündeln in radiärer Richtung (Fig. 610 und 611, 3), den Hamulus ausgenommen, an dessen concavem Rande ein Stämmchen hinzieht, welches unter spitzen Winkeln Aeste gegen den convexen Rand absendet. Das Verhalten der Nerven am peripherischen Rande der Lamina spiralis werde ich in Verbindung mit dem häutigen Schneckengang beschreiben.

buli.

N. vestibuli theilt sich nach einer geringen, gangliösen Anschwelmescentia ganglioformis Scarpa, in drei Zweige. Der obere, R.
, tritt durch die neben dem Eingange des Can. facialis gelegene
die Macula cribrosa superior und endet mit drei Aesten am Utrian den Ampullen des oberen verticalen uud des horizontalen Boein mittlerer Zweig, Ram. medius, begiebt sich dicht neben dem
es Tractus spiralis foraminosus zur Macula cribrosa media und
se zum Sacculus; der unterste Zweig, R. inferior<sup>4</sup>), verläuft durch
s Knochencanälchen (Fig. 597 v<sup>4</sup>) zur Ampulle des unteren vertiengangs.

glion Cortii s. spirale Köll. Der dem Can. spiralis modioli entsprechende Caauch die Habenula ganglionaris liegen bei den Thieren, deren Schnecke Corti theilweise oder ganz in dem Anheftungsrande der Lamina spiralis. 2) Böttiv frampathol. Anat. u. Physiol. XVII, 250. 1859), der diese von dem Stamme leae sich abzweigenden Bündel am genauesten beschrieben hat, vermuthet, dass der später sich wieder dem freien Rande des Spiralblatts zuwenden. 3) N. mauniculus sup. 4) R. inf. minor.

#### 2. Periost des Labyrinths1).

Periost Das Periost, welches die Wände des knöchernen Labyrinths bekleidet, pyrinths. ist, abgesehen von dem mit dem Ductus cochlearis in Verbindung stehen den Theil der äusseren Schneckenwand, von sehr geringer Mächtigkeit. Es besteht aus einigen Lagen eines sehr feinen netzförmigen Fasergewebes (Fig. 612, 1), welches in allen Beziehungen dem Gewebe der Suprachoroides



Periost des Labyrinths.



Periost der äusseren Wand der Schnecke zunächst der Anheftung des Ductus cochlearis.

(siehe oben, S. 640) gleicht und an die elastischen Lamellen der inneren Gefässhaut erinnert. In Lücken des Maschengewebes sind platte, runde oder elliptische Kerne von etwa 0,01 Mm. Durchmesser enthalten (\*), su-weilen in solcher Zahl und Regelmässigkeit, dass sie sich wie Kerne eines Epithelium ausnehmen. Auch liegen solche Kerne mitunter in einer oberflächlichen, feinkörnigen Lamelle; ein Epithelium von wirklich gesonderten Zellen scheint mir aber beim Erwachsenen nicht vorzukommen, am wenigsten im Vestibulum und den Bogengängen, von deren Periost feine Fasen und Blutgefüsse zahlreich zu der äusseren Oberfläche der entsprechenden Gebilde des häutigen Labyrinths treten.

Der Suprachoroidea gleicht das Periost des Labyrinths auch durch die in verschiedener Zahl eingestreuten sternförmigen Pigmentzellen. Ausserden finden sich zuweilen, in ebenfalls wechselnder Menge, Kalkablagerungen in Form glänzender, kugel- oder birnförmiger Körperchen, von geringeren Dimensionen als die Zellenkerne (\*\* 2).

Wie vorsichtig man auch bei der Ablösung des Periost verfahren möge, so erhält man mit demselben fast immer Fragmente der oberflächlichsten Knochenlamellen, spröde, stark lichtbrechende, von grösseren und kleineren runden Oeffnungen durchbrochene, unregelmässig abgegrenzte Stücke und Häufchen kleiner Körnchen von der nämlichen Substanz (Fig. 612, 2).

<sup>1)</sup> Aeusseres häutiges Labyrinth Arnold. 2) Kalkkörperchen Kölliker.

Das Periost ist reich an Gefässen, besonders in dem der Anheftung des ictus cochlearis zunächst gelegenen Theil der äusseren Wand der Scala mpani. Diese Stelle zeichnet sich ferner aus durch stärkere, netzförmig rbundene, wie Blattrippen über die Oberfläche des Periost sich erhebende lkchen vom Charakter des netzförmigen Bindegewebes (Fig. 613).

# 3. Utriculus und häutige Bogengänge.

Der Utriculus 1) ist ein langgestreckt elliptischer, in einer auf die me- 3. Utricule Wand des Vestibulum senkrechten Richtung abgeplatteter Schlauch



iculus und häutige Bogenge (der linken Seite) von sen. va Vorderer, vp hiner verticaler Bogengang, h horizontaler Bogengang.

(Fig. 614); sein längster Durchmesser (3,5 Mm.) entspricht der Höhe des Vestibulum, seine obere Spitze liegt an der Pyramis vestibuli, die untere der ampullaren Mündung des hinteren verticalen Bogengangs (vp) gegenüber. Mit der medialen oberen Wand ist er durch Vermittlung feiner Gefäss- und Nervenzweige und eines sehr zarten netzförmigen Bindegewebes?) an den Recessus ellipticus des Vestibulum befestigt; die laterale Wand steht frei und ist durch einen ansehnlichen Zwischenraum, den die Perilymphe einnimmt, von der lateralen Wand des Vestibulum und insbesondere von der Basis des Steigbügels geschieden.

Auch die häutigen Bogengänge<sup>3</sup>) sind an Bogengänge. die Wand der knöchernen und zwar an den vom Krümmungsmittelpunkt entferntesten Theil

sser Wand fest angeheftet4). Im Verlaufe folgen sie den knöchernen Bongängen und wie diese in das Vestibulum, so öffnen sich die häutigen gengänge in den Utriculus mit fünf Mündungen, von welchen drei den apullären Enden angehören, indess von den nicht-ampullären oder schlichn zwei, die der beiden verticalen Bogengänge, sich vor der Mündung zu aem einfachen Rohr vereinigen. In der Form aber weicht der häutige gengang von dem Abguss des knöchernen auffallend ab durch den beichtlichen Unterschied der Weite, der zwischen dem eigentlichen Rohr d der Ampulle besteht. Der Querschnitt des cylindrischen Theils des gengangs hat im grösseren Durchmesser 0,5 bis 0,58, im kleineren 0,3 0,4 Mm.; die Ampulle misst im längeren, in der Fortsetzung der Axe Bogengangs gelegenen Durchmesser 2,25, im queren Durchmesser

<sup>1)</sup> Sacculus oblongus s. hemiellipticus s. semioralis. Sacculus communis. Alveus utri-sus. Sinus medianus Breschet. 2) Ligg. labyrinthi sacculorum Rüdinger. 3) Cana-semicirculares membranacei. Tubuli s. ductus semicirculares. 4) Rüdinger (Bair. ärztl. elligenzbl. 1866. Nr. 25 vgl. Stricker's Handb. II, 882), der diese Thatsache ermittelte, unt davon Anlass, zweierlei häutige Bogengänge zu unterscheiden, einen Can. circul. mbranaceus minor, den allgemein so genannten häutigen Bogengang, und einen Can. c. m. ior, worunter er das Periost des knöchernen Bogengangs versteht. Die Bälkchen, die 1 häutigen Bogengang an das Periost des knöchernen befestigen, nennt Rüdinger Ligg. wrinthi canaliculorum.

0,57 Mm. (Huschke). So scheidet sich die Ampulle an dem häutigen Labyrinth deutlicher, als an dem knöchernen von dem cylindrischen Theil des Rohm, den sie vorzugsweise gegen die concave Seite des Bogens mit einer starken Wölbung, dem Dache (Hasse), überragt (Fig. 614). Und während die häutige Ampulle das Lumen der knöchernen fast ausfüllt, verhält sich im cylindrischen Theil der Bogengänge (Fig. 615) der Durchmesser des häu-



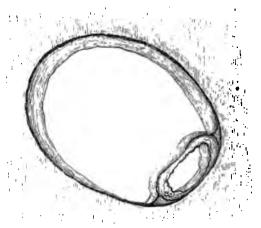

30

Querschnitt des knöchernen Bogengangs mit dem häutigen. Nach einem Präparat Rüdinger's.

tigen Rohrs zu dem Durchmesser des knöchernen wie 1:5. Die Verbindung des häutigen Rohrs mit dem Periost des knöchernen nimmt einen verhältnissmässig nur schmalen Streifen des letzteren ein; doch durchziehen bindegewebige Bälkchen, die dem häutigen Gang Gefässe zuführen, den Winkel, den der häutige Gang zu beiden Seiten seiner Anheftung mit dem knöchernen bildet, und auch von entlegeneren Stellen der Wand des knöchernen Gangs gehen öfters, die Perilymphe durchziehend, zarte gefässhaltige Stränge zur Aussenfläche des häutigen (Rüdinger).

Die Wände dieser verschiedenen Hohlgebilde sind durchsichtig, wasserhell, von grosser Zartheit; nach der Entleerung der Endolymphe fallen sie zusammen und legen sich in steife Falten. An dem einfach membranden Theil der Bogengänge und des Utriculus ist die Wand 0,02 bis 0,03 Mm. mächtig und aus mehreren Schichten zusammengesetzt. Die äusserste Schichte und zugleich den wesentlichen Theil der Wand bildet eine Propria aus dem nämlichen netzförmigen und kernhaltigen Fasergewebe, aus welchem auch das Periost besteht (Fig. 616, 1); sie wird von Blutgefässes durchzogen, die von der übrigens glatten Oberfläche des Ganges her eindringen, nachdem sie denselben eine längere oder kürzere Strecke weit begleitet haben. Auf die Propria folgt nach innen eine Basalmembran, die nur an Dickendurchschnitten als ein feiner heller Streifen wahrnehmbar ist. Die innere Oberfläche des Bogengangs bedeckt ein einfaches Pflasterepithe-

616, 2), von sechsseitigen, den Kern eng umschliessenden Zellen. aler, der Anheftungsstelle gegenüberliegender Streifen, Raphe

Fig. 616.



näutigen Bogengangs. 1 Propria. lich zerfaserter Rand derselben. 2 Epithelium.

Hasse, ist durch höhere, der Cylinderform sich nähernde, gelb pigmentirte Epithelzellen ausgezeichnet; er erstreckt sich auf das Dach der Ampulle, verliert sich aber in dem den beiden verticalen Bogengängen gemeinsamen Canal. Nach Hasse bezeichnet er die Naht, in welcher die Falten zusammenstossen, die sich zur Bildung der Bogengänge aus dem ursprünglichen Labyrinthbläschen erheben.

Lucae (Archiv für path. Anat. und Phys. XXIX, 43. 1864. XXXV, 481. 1866. LIV, 562. 1872), Voltolini (Ebendas. XXXI, 221. 1864) und Rüdinger (Monatsschr. für Ohrenheilk. 1867, Nr. 2. Stricker's Handb. a. a. O.) beschrieben eigenthümliche, der inneren Oberfläche der Bogengänge anhaftende Gebilde, welche die beiden Ohrenärzte kuglig oder blasig nennen, während Rüdinger sie zuerst als Zotten, dann als Papillen bezeichnet. Wie in der Benennung, so stehen auch in der Beurtheilung des Objects die Praktiker dem Anatomen gegenüber, indem jene die Bildung, ohne deren Häufigkeit zu leugnen, für krankhaft erklären, dieser dagegen sich für die

eit und Regelmässigkeit derselben ausspricht. Vergleicht man die Abvon Lucae und Rüdinger, so lässt sich kaum verkennen, dass den bachtern Objecte verschiedenartiger Natur vorgelegen haben müssen. zelten unregelmässigen Hervorragungen in Lucae's Figur (a. a. O. , Taf. VIII, Fig. 1) machen den Eindruck krankhafter Wucherung; gelmässig wellenförmigen Conturen der inneren Oberfläche in Rüdinrschnitten der Canälchen nehmen sich wie Durchschnitte von Falten mehr, da sie an dem Theil des Ganges fehlen, der mit dem Periost rnen Canals verwachsen und dadurch verhindert ist, sich zusammenler zu runzeln.

Utriculus sowohl wie an den Ampullen der Bogengänge sind durch flächtigkeit und Resistenz, theilweise auch durch die Färbung die sgezeichnet, an welchen der N. acusticus die Wand erreicht. Die g des Utriculus, Macula acustica m.¹), ist elliptisch, mit der läne von etwa 3 Mm. (die kleinere misst 2 Mm.) in der Richtung von nis vestibuli gegen das hintere Ende des Vorhofsfensters gelegen 3). In den Ampullen der Bogengänge ist der Theil, der die Nerung trägt, Crista acustica M. Schultze²), ein halbmondförmiger,

renwarze Köll. <sup>2</sup>) Septum nerreum Scarpa. Septum transversum Steifener's Archiv. 1835, S. 171). Papilla semilunaris Huschke.

mit der Concavität gegen das Lumen der Ampulle gekehrter Querwalst nahe der Utricularmundung 1) der Ampulle und an der in der Forteetung Fig. 617 A. Fig. 617 B.



\* Crista acustica. B Der in Fig. A durch die beiden hori A Geöffnete Ampulle. Linien umfasste Theil der Crista acustica mit der Nervenendigung von der Fliche.

des convexen Randes des Bogengangs gelegenen Wand. Er umfasst etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> des Umfangs der Ampulle und bildet an der inneren Fläche derselben einen halbcylindrischen Vorsprung, der gegen beide Enden abgerundet und in der Mitte etwas eingeschnürt, häufig auch von einem pigmentirten Hof umgeben ist (Fig. 617 A). Um das abgerundete Ende der Crista acustica Fig 618\*).

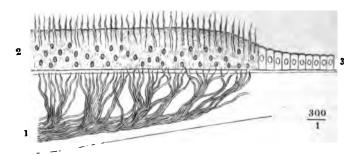

Dickendurchschnitt des peripherischen Theils der Macula acust. des Utriculus, halbschematisch. 1 Nervenbündel. 2 Nervenepithel. 3 Das die Macula umgebende Cylinderepithelium.

zieht sich jederseits ein halbmondförmiger verdickter Saum, Planum semilunatum Steifensand, der dem freien Auge als dunkler Fleck erscheint und, gleich der Raphe, durch seine cylindrischen Epithelzellen gegen das Pflasterepithel des Dachs und der Seitenwand der Ampullen absticht.

Im Widerspruch mit Hasse behauptet v. Ebner (Ber. des naturw.-mel. Vereins in Innsbruck. 1872), dass bei den Vögeln wenigstens das Epithel der Plans semilunata Nervenendigungen enthalte.

Die Macula und Cristae acusticae sind durch Beimischung von Bindegewebe erzeugte Verdickungen der Propria, auf welchen auch die Bust-

<sup>1)</sup> Ostium sinus Steifensand; die entgegengesetzte, gegen den Bogengang sich ver jüngende Mündung der Ampulle nennt Steifensand Ostium tubuli und scheidet die Ampulle in den Sinus- und Röhrentheil, welche durch das Septum unvollkommen gegenensder abgegrenzt werden.

') Nach Odenius, Archiv für mikroskop. Anat. III. 116. 1866. Taf. V, Fig. 5.

mbran und das Epithelium an Mächtigkeit zunehmen. Die Nervenfasern, in dichten Massen an die Mitte der Macula acust. herantreten, lösen sich, ih allen Richtungen ausstrahlend, in immer feinere, durch ansehnliche ischenräume getrennte, hier und da anastomosirende Bündel auf und drintendlich vereinzelt, nachdem sie die Markscheide abgelegt, durch die salmembran in das die Oberfläche der Macula bedeckende Epithelium ein g. 618).

Der zu der Crista acustica der Ampulle tretende Nervenzweig theilt in an derselben gabelförmig unter stumpfem Winkel und die beiden aus Theilung hervorgegangenen Büschel starker, dunkelrandiger Nerventra senken sich, gegen die abgerundeten Spitzen der Crista divergirend, deren Substanz ein, um sie in einer auf die Oberfläche senkrechten Richg zu durchsetzen. Zerreisst man die Crista nach dem Verlauf ihrer eige-Fasern, welcher der Längsaxe des cylinderförmigen Wulstes parallel t, so ragen kürzere und längere Bruchstücke von Nervenfasern, mit den men Fasern der Crista rechtwinklig gekreuzt, über die Rissflächen vorzen die innere Oberfläche der Crista isoliren sich die Nervenfasern so t, dass mit ziemlicher Regelmässigkeit die Abstände der Fasern von einer das Zwei- bis Dreifache ihres Durchmessers, der sich auf 0,01 Mm. unft, betragen (Fig. 617 B). Fein zugespitzt durchsetzen sie, ebenfalls Markscheide verlustig, die Basalmembran, um gleich den Nervenfasern Macula acustica im Epithelium zu enden.

Eine Ausnahme machen die Nervenfasern der Fische insofern, als sie ihre linscheide beim Eintritt in das Epithelium nicht ablegen, sondern mit derselbis ungefähr in die Mitte der Höhe der Epithelschichte verlaufen; sie biegen ann schlingenförmig um und gehen oft noch eine Strecke in einer der Oberte des Epithelium parallelen Richtung, bevor sie die Markscheide verlieren sich zu theilen beginnen (Retzius, Anat. Unters. Stockholm. 1872, S. 14).

Die Zunahme an Mächtigkeit, welche das Epithelium auf der Macula der Crista acust. erfährt, beruht zunächst auf der Umwandlung der ster- in Cylinderzellen, die sich in der Umgebung der Nerveneintrittsle allmälig vollzieht, bis die Zellen eine Höhe von 0,030 bis 0,035 Mm. icht haben. So weit das Epithel die Nervenendigungen enthält, zeiches sich ausserdem durch gelbe Pigmentirung und durch die über die rfläche hervorragenden Haare aus (Fig. 618), die an einer in Holzessig zewahrten menschlichen Macula acust. eine Länge von 0,027 Mm. erreich-(Odenius). An den blassen Nervenfasern innerhalb des Epithelium en alle Beobachter Theilungen, Rüdinger allein auch Anastomosen regenommen. Ueber das Verhältniss der Nervenfasern zu den Epithelen konnten die Meinungen bis jetzt um so weniger sich einigen, da die men der Epithelzellen selbst noch Gegenstand der Controverse sind.

Die Untersuchungen beginnen mit dem Labyrinth der Fische und insbesondere Petromyzon, bei welchem Reich (Ecker, Unters. zur Ichthyologie. Freib. ', 8. 24) die Hörnervenfasern, von einer Ganglienzellen ähnlichen Anschwellung zwischen die cylindrischen Epithelzellen der Crista acustica und über dieselhervortreten und an dem freien Ende je eine birnförmige Zelle, von 0,013 Mm. chmesser, mit Kern und Kernkörperchen tragen sah, die sich in eine feine, nartige Verlängerung fortsetzte. Diese Darstellung wurde von M. Schultze ll. Arch. 1858, S. 343) berichtigt. Die birnförmigen Zellen mit ihren faden-

förmigen Anhängen hält Schultze für umgewandelte Hörhaare, welche er, eine von Leydig (Histologie, S. 270) beim Aal gemachte Beobachtung bestätigend, bei Rochen und Haien, beim Hechte, auch bei der Taube und Krähe über das mächtige durch seine gelbliche Farbe ausgezeichnete Epithel der Crista und Macula actstica hervorragen sah. Auf der Crista acustica des Rochen erreichen diese Hare nach Schultze eine Länge von fast 0,1 Mm.; sie sind steif und brüchig. schmelzen in verdünnter Essigsäure und Natronlauge augenblicklich, zeigen sich dagege ziemlich resistent gegen gewisse Lösungen von Chromsäure oder doppelt chromsauren Kali und auch gegen Wasser. Nach Leydig sollte das Epithelium aus einer einfachen Lage cylindrischer, je ein Haar tragender Zellen bestehen. Schultze nennt das Epithelium geschichtet und unterscheidet in demselben dreierie Arten von Zellen: 1) cylindrische, den Zellen des gewöhnlichen Cylinderenithels ähnliche, die der Sitz des gelben körnigen Farbstoffs zu sein scheinen; 2) Basalzellen, die am Rande der Crista acustica mit breiter Basis auf der Basalmenbran ruhen und zugespitzt in die Zwischenräume der Cylinderzellen ragen; 3) Padenzellen, deren kleiner kugliger oder ovaler Körper in je zwei lange Forteline ausläuft, von denen der eine der freien Oberfläche, der andere, feinere, der binde-gewebigen Unterlage zugewandt ist. Die Cylinder- und Basalzellen hält Schultze für indifferent; von den Fadenzellen vermuthet er, vorzugsweise auf Grund ihrer Analogie mit den später zu beschreibenden Riechzellen, dass der der bindegewebigen Unterlage zugekehrte Faden die Fortsetzung einer Nervenfaser sei; der Gedanke, dass der andere gegen die Oberfläche gerichtete Fortsatz der Fadenzelle das Hörhaar trage, musste aufgegeben werden, da an isolirten Fadenzellen sich niemals eine Spur von Haaren zeigte und so blieb nichts übrig, als neben den drei Arten Epithelzellen noch eine vierte Art, haartrage nde Zellen, anzunehmen, deren ursprüngliche Gestalt die eines stark lichtbrechenden Stäbchens zu seis schien, die sich aber in Folge von Quellung in birnförmige Blasen verwandelten. F. E. Schulze (Archiv für Anat. 1862, S. 381) bestätigt, was die Gestalt der Hürhaare betrifft, an lebend untersuchten Embryonen von Fischen und Reptilien (Triton) M. Schultze's Angabe, schliesst sich aber bezüglich der Nervenendigung wieder mehr an Reich an, insofern es ihm an jungen, durchsichtigen Exemplaren von Gobius gelang, den directen Zusammenhang der Hörhaare mit den markloen Verästelungen der in das Epithel eingetretenen Nervenfasern zu verfolgen. Odenius (a. a. O.) erkannte als Träger der Haare eine Art schmaler, spindelförmige glänzender Körper, welche in der Form den Fadenzellen M. Schultze's glichen, aber homogen und kernlos erschienen. Die übrigen, an der freien Oberfläche quer abgestutzten Epithelzellen der Macula acust. betrachtet er trotz ihrer mannichfaltigen Gestalten als Modificationen Einer Art, die durch die Einwirkung der Reagentien hervorgebracht, wenn auch vielleicht durch ursprüngliche geringfügigere Varietäten vorbereitet seien. Hartmann (Archiv für Anat. 1862, S. 508) ist, wie Leydig, der Meinung, dass die von dem (einschichtigen) Cylinderepithelium der Crista und Macula acustica der Knochenfische sich erhebenden Härchen sinzeln auf einzelnen Epithelcylindern aufsitzen; mit den Nerven stehen seiner Meinung nach weder diese noch irgend welche andere Elemente des Epithelium im Zusammenhang. Vielmehr sollten die Nervenfasern dicht unter der Basalmembran schlingenförmig umbiegen.

Zwischen dieser Schilderung, die nur Eine Art von Zellen anerkennt, und der von M. Schultze, welcher drei bis vier Formen aufzählt, halten die Mitte die Darstellungen von Kölliker (Gewbl. S. 712), Hasse (Ztschr. für wissensch. Zool. XVII, 56. 1866. Vgld. Morphol. S. 96), Grimm (Bulletin de l'acad. des sc. de Petersbourg XIV, 73. 1869), Retzius (a. a. O.) und Rüdinger (Stricker's Handb. a. a. O.). Kölliker bestätigt und adoptirt die von M. Schultze unterschiedenen cylindrischen und Fadenzellen, bemerkte jedoch bereits auch an den cylindrischen Zellen einen abwärts gerichteten, varikösen Fortsatz, der für eine Nervenfaser gehalten werden konnte. Hasse, Grimm und Retzius statuiren, und zwar gleichmässig bei allen Wirbelthieren, zwei Arten von Zellen, von denen die Kine die Haare trägt und mit den Nervenfasern in Verbindung steht, indess die andere nur dazu zu dienen scheint, die Lücken zwischen den Zellen der ersten Art auszu-

illen und sie zu isoliren, etwa so, wie in der Retina die Stäbchen zur Isolirung er Zapfen verwandt sind. Die beiden Zellenformen entsprechen den cylindrischen nd Fadenzellen M. Schultze's, aber in umgekehrter Weise, so dass die Be-ihreibungen der wesentlichen, die Nervenfaser aufnehmenden Zellen mehr auf die glindrischen, als auf die Fadenzellen M. Schultze's passten. Hasse schildert e Isolations- (die in seinen früheren Abhandlungen sogenannten Zahn-) Zellen lgendermassen: sie führen meistens ihren Kern im basalen Ende, das oftmals srschiedengeformte Fortsätze zeigt, und schicken feine, etwas keulenförmig und zgerundet endende Fortsätze zwischen die haartragenden Zellen empor, die sie eistens in einfacher nicht immer geschlossener Reihe umgeben. Auf der Fläche scheinen sie als kleine Kreise, die rings um die grösseren Zellen liegen. Von iesen, den Gehörzellen (vordem Stäbchenzellen), sagt Hasse, dass sie ausgeprägr cylindrisch oder flaschenförmig seien und dass ihre Kerne eine zweite Reihe perhalb der Kerne der Isolationszellen bilden. Grimm erkennt in den Zahnler, wie er sie lieber nennen möchte, Zwischenzellen eine Modification der Epinelzellen, die sich allmälig verlängern, so dass sie erst rund, dann cylindrisch ad zuletzt fast fadenförmig werden. Die Art von Zellen, die nach seiner Meiung die Endapparate der Nerven darstellen, nennt er Flaschenzellen und führt is Synonyme zu dieser Benennung nicht nur Hasse's Stäbchen- sondern auch I. Schultze's Fadenzellen auf. Retzius spricht es geradezu aus, dass nicht ur M. Schultze's Basal- sondern auch dessen Fadenzellen den indifferenten pithelzellen (Stützzellen) höherer Thiere entsprechen und dass dessen Cylinderallen die Hörhaare tragen und andererseits mit unzweideutigen vom Stamm aberissenen Nervenfasern zusammenhängen. Gelbe Pigmentkörnchen fand Retzius owohl in den indifferenten als in den haartragenden "Hörzellen" des erwachsenen lenschen; in den ersteren sind sie in der Nähe der Oberfläche, in den letzteren ı der Gegend der Einschnürung angehäuft, die sich zwischen dem Kern und der reiten Endfläche findet.

Auch Rüdinger unterscheidet wesentliche und indifferente oder Stützzellen. ber er wendet sich wieder zu M. Schultze's Anschauung zurück, indem er en Stützzellen eine cylindrische, den Nervenzellen, die er in vermittelnder Weise pindel-, Faden- oder Stäbchenzellen nennt, eine spindelförmige Gestalt zuschreibt, itt einem langen Ausläufer nach dem Centrum und einem stäbchenförmigen Auftze, dem Hörhaar, an der peripherischen Spitze.

Noch enger schliesst nach den an der Crista acustica der Vögel gewonnenen esultaten Ebner (a. a. O.) an M. Schultze sich an. Er findet neben den ylinder- und Fadenzellen auch die Basalzellen wieder. Die Cylinderzellen sieht dicht aneinandergedrängt die oberflächlichste Schichte einnehmen; ihr freies nde ist abgestutzt und, im Profil betrachtet, mit einem hellen Saum, dem Ausnack einer Cuticularmembran, versehen. Von diesem Saum, aber nicht von der itte, sondern vielmehr aus den Zwischenräumen der Cylinderzellen gehen die Hörare ab. An dem der Basalmembran zugewandten Ende ist die Cylinderzelle spitz gerundet. Unterhalb der Cylinderzellen liegen in mehreren Schichten die glatn, spindelförmigen Fadenzellen, von welchen auf- und abwärts glatte, glänzende, inne Fortsätze abgehen, die aufwärts strebenden bis zum Cuticularsaum der Cynderzellen, die abwärts gerichteten zwischen tieferen Faden- oder Basalzellen sich rilierend. Die Basalzellen sitzen nach v. Ebner in einfacher Reihe unmittelbar if der Basalmembran; aufwärts geben sie je einen Fortsatz ab, welcher sich in ner die Interstitien aller Zellen ausfüllenden grobkörnigen Kittsubstanz verliert.

Entschieden verwirft also v. Ebner die Deutung, welche Hasse, Grimm id Retzius den cylindrischen Zellen gegeben haben, sowie deren Bezeichnung s Hörzellen. Der Anschein abwärts gerichteter, von dem spitzen Ende dieser illen ausgehender Fortsätze, durch welche sie mit Nervenfasern zusammenhängen illten, rührt, wie v. Ebner meint, von anhaftender, die Zellen bedeckender Kittstanz her. Den ferneren Anschein, als ob die Hörhaare von der Endfläche der ylinderzellen ausgingen, erklärt er für eine Wirkung der Chromsäure, welche die der Peripherie einer Cylinderzelle stehenden Haare zu Einer kegelförmigen pitze verklebe. Er selbst setzt sein Vertrauen auf die Behandlung mit Osmiumsäure,

lith.

lässt aber die Frage nach der Endigungsweise der Nerven unentschieden und hit die zwei von M. Schultze und F. E. Schulze angedeuteten Möglichkeiten offen, dass nämlich die Nervenfasern entweder in das centrale Ende der Fadezzellen übergehen oder zwischen den Cylinderzellen direct zum Cuticularsaum aufsteigen, um an demselben zu enden oder in ein Hörhaar sich fortzusetzen.

Ich gedachte soeben der Angabe v. Ebner's, dass in Chromsäure eine Anahl Hörhaare zu einem scheinbar einfachen Haare zusammenbacken. Vielleicht darf als Bestätigung dieses Befundes angeführt werden, dass die Beobachter, die die Röchaare aus den Cylinderzellen hervorgehen sehen, mehr oder weniger bestimmt einer zusammengesetzten Structur dieser Haare gedenken. Hasse fand an der Basis des Haars Längsstreifungen, als Ausdruck von Stiftchen, die, wie er meint von der Basis der Haare gedeckt würden und vielleicht mit den Nervenenden in Zusammenhang ständen. Retzius zufolge besteht das Hörhaar stets bis zur Wurzel aus einer Anzahl (10 bis 15 und mehr) feiner cylindrischer Fäden, welche Osmiumsäure auseinanderfallen, im natürlichen Zustande aber in Einer Beihe zu einem flachen oder vielleicht von Einer Seite zur anderen etwas gebogenen Bande verbunden sind und mit ihrer Basis den Durchmesser der runden Endfäche der Cylinderzellen einnehmen.

Der Vollständigkeit wegen führe ich noch an, dass Grimm und Rüdinger einen in Osmiumsäure sich schwärzenden Faden von der Nervenfaser durch die Zelle und deren Kern hindurch bis in das Hörhaar verfolgt haben wollen. Die Uebereinstimmung beider Beobachter verliert dadurch an Werth, dass die Beobachtung des Einen sich auf Cylinder-, die des Anderen auf Fadenzellen bezieht.

Macula und Cristae acust. zeichnen sich durch ihren Gefässreichthun aus. An den Bogengängen ziehen die Hauptgefässstämme über die Mitte



Ein Stück der Wand des Utriculus mit dem Otolithen.

des Dachs der Ampulle; sie senden Aeste über die Seitenwände zu dem Nervenstämmchen, die mit den Bündeln des letzteren in die Crista acust. eintreten, in dieser parallel der Längsaxe derselben verlaufen und sich unter rechtem Winkel mit den aufsteigenden Nervenfasern kreuzen (Hasse).

An der Macula acust, fiel mir öfters eine gelbröthliche Färbung auf, welche von urregelmässig zerstreuten grüseren und kleineren Körnern eins dem Blutfarbestoff alter Extravasate ähnlichen Pigments berrührt.

Die Macula acust. des Utriculus bedeckt der Otolith, bei Menschen und Säugethieren ein flaches, unregelmässig begrenztes und unebenes Häufchen eines kreideweissen Pulvers<sup>1</sup>), durch eine weiche, fast schleimige Grundlage lose zusammengehalten. Das Pulver besteht aus Krystallen von gleichmässiger Form und sehr variabler Grösse, von denen aber auch die grössten (0,012 Mm. lang und 0,008 Mm. breit) zu klein sind, um die Krystallform

<sup>1)</sup> Otoconia Breschet. Ohrsand Lincke. Ohrkrystalle Huschke.

t erkennen zu lassen. Es sind, wie es scheint, sechsseitige Prismen tumpfwinklig zugespitzten Enden; die kleineren nehmen sich wie kürmige Plättchen aus (Fig. 619). Das Material derselben ist kohlensaure rde.

Durch welche Mittel der Otolith an der Wand des Utriculus festgehalird, ist ein noch ungelöstes Räthsel.

icht einmal über die Befestigungsweise der harten Otolithen der Fische und ien sind wir im Klaren. M. Schultze meint, dass der Otolith der Knosche nur durch die gallertartig schleimige Beschaffenheit des Inhalts des Otosäckchens in seiner Lage erhalten werde. Eine Membran, die den Otolithen ische umschliesst, ist an der äusseren Fläche sehr zart, dicker an der der a zugewandten Fläche und hier mit tieferen Gruben zur Aufnahme der ein-Hörhaare und mit seichteren Eindrücken zur Aufnahme hervorragender des Epithelium der Macula versehen (Hasse).

Auch die Crista acust. der Ampulien besitzt eine Decke, die aber stets bleibt, die Cupula terminalis Lang<sup>1</sup>). Bei den Fischen, bei welchen • n genauesten untersucht ist, stellt sie eine muldenförmig ausgehöhlte, abhebbare, aber resistente, in der Mitte dicke und gegen den Rand zuärfte Membran dar. Hasse findet sie der Länge nach streifig und hält treifen für den Ausdruck einer schichtweisen Absonderung der Memdie er zu den Cuticularbildungen zählt. Nach Lang und Retzius<sup>2</sup>) ht die Cupula terminalis aus Fasern und verlaufen die Streifen in ihter oder senkrechter Richtung, d. h. in Ebenen, die dem kleineren messer der Crista entsprechen. In die Cupula ragen die Gehörhaare 1, jedes in eine tiefe Delle, deren Oeffnung an der concaven Fläche der vran sichtbar ist. Hasse fand ein der Cupula terminalis der Fische rechendes Organ bei Wirbelthieren aller Classen, auch bei menschlichen läugethierembryonen<sup>3</sup>).

## 4. Sacculus und Ductus cochlearis.

Der Sacculus (Fig. 620 S) hat die Form einer kugeligen, in einen a sacculus. Hals ausgezogenen Flasche. Der bauchige Theil der Flasche oder gentliche Sacculus, 1,6 Mm. im Durchmesser, liegt in dem Recessus ricus, den blinden Grund auf- und vorwärts gegen den Utriculus (U) itet und mit der Wand des letzteren an einer beschränkten Stelle zu einfachen, die Lumina beider Bläschen trennenden Septum verwachsen. Ials, Canalis reuniens Hensen (1), geht aus der unteren Wand hervor, nd rückwärts, und senkt sich in die obere Wand des vestibulären Enes Ductus cochlearis (Dc) unter einem nahezu rechten Winkel so ein, wie durch die Einsenkung des Oesophagus in den Magen und des darms in den Dickdarm, ein Blindsack, Vorhofsblindsack des Duct. Reichert (Dc'), abgegrenzt wird. Die Länge des Can. reuniens be-0,7 Mm., der Durchmesser des engsten Theils im entleerten Zustande die Mächtigkeit seiner Wand 0,015 Mm. (Hensen).

Ztschr. für wissensch. Zool. XIII, 303. 1863. Membrana tectoria Hasse, anat. Hit. 1, S. 1. 1870. <sup>2</sup>) A. a. O. S. 37, 39. <sup>3</sup>) Vgld. Morphol. S. 77. <sup>4</sup>) Sacotundus s. sphaericus s. proprius. <sup>5</sup>) Ztschr. für wissensch. Zool. XIII, 319. 1863. enle, Anatomie. Bd. II. 52

euerschnitt dreiseitig, durch drei Wände begrenzt, von denen om Rande der Lamina spiralis divergirend gegen die äussere rand erstrecken und die dritte dem Theil der Schneckenwand den die Insertionen jener beiden zwischen sich fassen. Die von spiralis aus divergirenden Wände sind häutig, im natürlichen ehr oder minder gespannt und demnach flach; die äussere Wand Knochen angewachsen, mit dem Periost verschmolzen, folgt also ung der Schneckenwand und ist gegen das Lumen des Ductus oncav.

ann die untere, der Scala tympani zugekehrte Wand des Ductus wande. lie tympanale, die obere, die den Ductus cochlearis von der

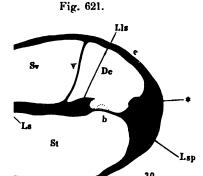

chnitt einer Schneckenwindung aus einer erweichten Schnecke. Ls Lamina spi-Limbus. laminae spiralis. Sv Scala ve-Scala tympani. Dc Ductus cochlearis. spirale. v Membrana vestibularis. b Dasilaris. e Aeussere Wand des Ductus \* Crista lig. spiral. Die Hülfslinien belen Durchschnittt der Gehörstäbehen.

Scala vestibuli scheidet, die vestibuläre Wand nennen. Die tympanale Wand, später zu beschreibende Membrana basilaris (Fig. 621 b), liegt in der Flucht der Lamina spiralis, in der unteren Windung also der Basis der Schnecke parallel, in den höheren Windungen mit der oberen Fläche dem Modiolus zugeneigt. Die vestibuläre Wand oder Membran (Fig. 621 v) bildet mit der tympanalen einen Winkel (vb), den ich mit Reichert den inneren nenne; er variirt je nach den Regionen der Schnecke, nimmt von der Basis derselben gegen die Spitze continuirlich ab (Löwenberg) und ist überall spitzer

len äusseren Winkel des Dreiecks, in welchen die tympanale läre Wand sich mit der äusseren concaven vereinigen. Der e Winkel  $(ve^1)$  ist scharf; der untere äussere  $(eb^2)$  ist ausgeloge des allmäligen Uebergangs der tympanalen Wand in einen ler äusseren, des gegen das Lumen des Schneckencanals zugeschärfrale<sup>3</sup>). Um die Form des inneren Winkels verständlich zu machen, g, die Beschreibung der Lamina spiralis, sodann der Ausstrahlung

fswinkel Reichert. 2) Paukenwinkel Reichert. 3) Ligamentum spirale silaris Claudius (Ecker, Icon. XVI). Kölliker beschreibt, was ich Lig. als hellen Verbindungstheil der Membrana basilaris mit dem von ihm sogespirale, d. h. der ganzen Bekleidung der äusseren Wand des Duct. cochlearis. nennen Todd und Bowman den Theil des Lig. spirale, mittelst dessen dasfeinen und scharfen Firste der äusseren Schneckenwand, einer Fortsetzung iralis secundaria, befestigt ist. Eine solche Firste findet sich aber nur bei ungen (Wiederkäuern) und auch bei diesen nur in der unteren Windung. n ist sie nicht vorhanden.

apparat des N. acusticus ebenso wenig zu fehlen scheinen, als in dem des N. opticus. Thatsache ist, dass, wie die Beschreibungen verschiedener Beobachter von einander abweichen, so auch der Einzelne in Einem Falle Bildungen findet, die er in einem anderen vergeblich sucht. Unsere Erfahrungen reichen noch nicht hin, am zu entscheiden, wie weit dies von den Mitteln der Untersuchung, wie weit ron ursprünglichen Unterschieden der Species, des Individuums, des Alters, der Localität der Schnecke abhängt.

Die besten Durchschnitte von Schnecken erwachsener Thiere und Menschen gewann ich aus Labyrinthen, welche frisch zum Behuf der Extraction der Kalkerde n verdünnte Salzsäure und dann zur Erhärtung in absoluten Alkohol gelegt worien waren. Böttcher entkalkt die Schnecken jüngerer Geschöpfe mit einpro-entiger Chromsäure und empfiehlt zum Härten vorzugsweise Müller'sche Flüsigkeit und Palladiumchlorid. Die Dauer des Aufenthalts sowohl in der Säure als n dem Härtungsmittel richtet sich nach dem Umfang des Präparats; es ist zwecknässig, dasselbe so weit zu verkleinern und die Säure in der Concentration anzuvenden, dass die Erweichung des Knochens nach ein bis zwei Tagen vollendet st. Man kann, zur Schonung der Messer, die der Salzsäure entnommenen Stücke, evor man sie in Alkohol überträgt, mit destillirtem Wasser auswaschen; die Form er Elemente wird dadurch nicht wesentlich alterirt. Dass diese, der Controle regen, auch an frischen Präparaten studirt werden müsse, versteht sich von selbst.

Eine Mischung von Salzsäure und Alkohol gewährt nicht den Vortheil, wie ie successive Anwendung beider Agentien. Chromsäure und chromsaures Kali eben den Präparaten nicht die Festigkeit, wie Alkohol, gewähren aber andere ortheile, namentlich den, die Kerne und die Grenzen der Epithelzellen deutlich chtbar zu machen. Osmiumsäure und Goldchlorid hat man vorzugsweise zur Dar-

ellung der Nerven in Anwendung gezogen.

Was die Einschmelzung der Präparate betrifft, um die Theile in ihrer relaven Lage zu befestigen und die Schnittführung zu erleichtern, so empfehlen sich r die entkalkte Schnecke dieselben Mittel, Leim, Gummi, Paraffin, Seife u. s. f., ie für ursprünglich weiche Organe. Auch wegen der Färbung der Präparate ist if die allgemein üblichen Methoden zu verweisen.

Ich schilderte oben die knöcherne Lamina spiralis, wie sie bei schwaer Vergrösserung erscheint. Bei Anwendung stärkerer Linsen bemerkt an, dass der freie Rand der oberen wie der unteren Platte von einer jener irchbrochenen, daher am Rande unregelmässig ausgezackten Knochenmellen gebildet wird, wie sie sich auch von der äusseren Schneckenwand it dem Periost ablösen (Fig. 612). An diesen Knochenrand fügt sich ein siches Gebilde, welches durch die Maceration verloren geht, in der unverhrten Schneckeaber die Lamina spiralis gegen das Lumen des Schneckencanals rlängert und mit dem Namen eines Limbus laminae spiralis 1) (Fig. 621) Limbus zeichnet werden soll. Es gehört wesentlich der oberen Platte der Laina spiralis an und entwickelt sich auf ihr und aus dem Periost derselben s eine Verdickung, welche, vermittelst eines sanften Ansteigens ihrer oben Fläche, gegen den freien Rand allmälig mächtiger wird. Der Limbus mmt von der Basis gegen die Spitze der Schnecke an Breite und Höhe mälig ab, die Breite von 0,25 bis zu 0,12 Mm. In derselben Richtung dert sich sein Verhältniss zur knöchernen Lamina spiralis dergestalt, ss der Rand der Knochenplatte sich immer weiter von dem freien Rande s Limbus zurückzieht. Dieser freie Rand selbst, in der unteren Windung

<sup>1)</sup> Zona choriacea Scarpa. Zona mediana Breschet. Zona nervea Krause. tilaginea Huschke. Partie mi-transparente de la lame spirale Hannover (Rech. miscop. sur le syst. nerveux. Copenhague 1844, p. 58).

0,05 Mm. hoch, ist eine Hohlkehle, Sulcus spiralis Huschke (Fig. 622), welche von zwei Rändern oder Lippen eingefasst wird. Die obere Lippe, Lubium vestibulare Huschke<sup>2</sup>), ist frei, auf das Feinste zugeschäft und auf die sogleich näher zu beschreibende Weise in Zähne abgetheilt. Die untere Lippe, Labium tympanicum Huschke<sup>3</sup>), hat eine obere plane, eine

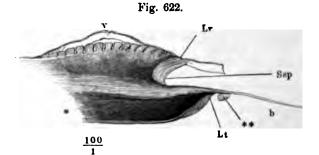

Dickendurchschnitt des Randes der Lamina spiralis. e Membrana vestibulars.

\* Nervenfasern. \*\* Vas spirale im Querschnitt.

untere convexe Fläche, welche einander in einem scharfen Rande begegnen, der, je näher der Spitze der Schnecke, um so weiter über das Labium vestibulare in das Innere des Schneckencanals vorragt, aber nicht frei endet, sondern in die tympanale Wand des Ductus cochlearis, die Membrana basilaris sich fortsetzt. An der Bildung dieses Labium tympanicum betheiligt sich die untere Platte der Lamina spiralis, insofern eine dünne Fortsetzung ihres Periost von unten her die zwischen beiden Platten verlaufenden Nervenbündel (\*) deckt und jenseits derselben mit der Membrana basilaris ver-Die vestibuläre Wand des Ductus cochlearis (v) geht von der oberen Fläche der Lamina spiralis ab in einer Linie, welche ungefähr den inneren Ansatze des Limbus laminae spiralis entspricht4), so dass der Limbus laminae spiralis fast vollständig in den Ductus cochlearis einbezogen Man kann diese Thatsache so verstehen, dass das Periost der oberen Platte der Lamina spiralis sich in die Membrana vestibularis und den Limbus der Lamina spiralis theile, oder auch so, dass es sich in die Lamina vestibularis fortsetze und der Limbus laminae spiralis als eine subperiostale Bildung aufzufassen sei. Oefters sah ich die Membrana vestibularis mit den Rande des Labium vestib. des Sulcus spiralis verklebt (Fig. 622), doch muss ich es unentschieden lassen, ob diese Verklebung sich über einen grösseren Theil des Randes erstreckte 5).

<sup>1)</sup> Sulcus s. semicanalis spiralis Huschke. Sulcus spiralis int. Waldeyer. P Grist acust. Köll. Oberlippe Claudius. Rostrum cochleare cristae sulcatae Middenderp Crista spiralis Waldeyer. S) Unterlippe Claudius. 4) Die Ursprungsstelle ist bein Pferd durch eine Kante des Limbus spiralis bezeichnet, welche Hensen Crista Reismeinennt (a. a. O. Fig. 6, 13). Beim Menschen ist eine solche Crista kaum spurweise vorhanden und wenn die Membrana vestibularis von der Lamina spiralis abgerissen ist, se sucht man vergeblich nach dem Orte ihrer Befestigung. S) Es scheint, dass Löwenberg (Gaz. hebdomad. 1864. Nr. 42. Journ. de l'anat. 1866, p. 650) dasselbe beobachtet und nur in anderer Weise aufgefasst hat, wenn er von einem Anhangsgebilde der vestibulires

zur Schilderung der Textur der Wände des Ductus cochlea- Lab. vestinabe ich zuerst der merkwürdigen Bildungen zu gedenken, eie Fläche und den Rand der vestibulären Lippe des Limbus Die obere Fläche 1) ist mit biegsamen, umgekehrt d. h. von der Basis gegen die Oberfläche an Breite zuneh-1 versehen, deren kreisrunde oder der kreisrunden Form sich ächen (Fig. 623, 1) sämmtlich in einer Ebene liegen. Der

Fig. 623.

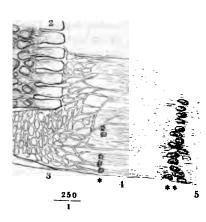

ıs spiralis von oben. 1 Warzen. 2 Zähne oulare. 3 Rand des Labium tympanicum. 5 Zona externa der Membrana basilaris. äusseren und inneren Insertion der Gehörstäbchen.

Durchmesser der Warzen ist zuweilen sehr gleichmässig (Fig. 622), zuweilen innerhalb enger Grenzen schwankend; selten beträgt er mehr als 0,01 Mm. am freien Ende; grössere und minder regelmässige Formen lassen sich aus dem Zusammenfliessen der gewöhnlichen ableiten. Ihre Höhe nimmt gegen den freien Rand allmälig zu und beträgt in der Nähe desselben 0,02 Mm. Je näher dem freien Rande, um so mehr neigen sie sich gegen denselben, und so ist der Rand selbst nichts anderes, als die äusserste, liegende Reihe

ig. 622), deren Gestalt zugleich eine Modification erleidet, ender mit dem Namen Zähne, Gehörzähne Huschke2), Sie platten sich nämlich in einer, auf die Oberfläche iralis senkrechten Richtung ab, schärfen sich zugleich zu seren Rand, welcher gerade oder leicht convex ist und die Seitenränder unter einem fast rechten Winkel oder geht (Fig. 623, 2. 624, 1). Im Uebrigen sind die Zähne

Haut spricht, das, von der oberen Fläche dieser Membran und an Stärke einwärts zum Modiolus verlaufe, um sich hier oder weiter aussen, auf zu inseriren. Es trägt, wie Löwenberg weiter angiebt, zur Begrenbei, der, je nach dem verschiedenen Ansatz des Häutchens, ausserdem iralis oder gleichzeitig von einem Theile der inneren Treppenwand um-

ticulata Todd-Bowman. Habenula interna s. sulcata der Zona denschr. für wissensch. Zool. III, 109. 1851). Zona denticulata Deiters iters. über die Lamina spiralis membranaces. Bonn 1860). Crista sul-2) Zähne erster Reihe der Habenula denticulata Corti. Die Gesammtr den in die Zähne abgetheilten Rand nennt Huschke Crista spiralis

durch die ganze Schnecke sehr gleichförmig und regelmässig geordnet, das oberere Ende des Limbus 1) ausgenommen, an welchem sie rasch abnehmen und endlich schwinden; sie haben eine Länge von 0,03 und am äusseren Rande eine Breite von 0,012 Mm., die sich gegen die Wurzel auf 0,010 Mm. verjüngt. Ihre Zahl berechnet sich nach der Länge des Duct. cochlenis (30 Mm.) auf 2500.

Es giebt Thiere, bei welchen die obere Fläche der Zähne leicht ausgehöhlt, und andere, bei denen sie mit einer mittleren Längsfirste versehen ist, die sch gegen den vorderen Rand verliert. Die beim Menschen gefässlose Substan des Limbus spiralis soll nach Löwenberg bei manchen Thieren Gefässe enthalten.

Das Gewebe des Limbus ist Bindegewebe, dessen Bündel in den Warzen der Axe desselben parallel verlaufen, unterhalb der Warzen aber sich mannigfaltig verflechten?). Auch dies ändert sich gegen den Rand, und die frei über denselben vorragenden Zähne bestehen aus einer völlig structur.



Limbus laminae spiralis und Boden des Sulcus spiralis, von oben. 1 Zähne des Lab. vestibulare. 2 Nervenbündel. 3 Das dieselben deckende Epithelium.

losen, hyalinen Substanz, die in kochendem Wasser sich nicht verändert, also eher dem Gewebe der Balsalmembranen, als dem Knorpelgewebe verwandt ist.

Dadurch, dass die Warzen von der Basis gegen die Spitze an Umfang, die Zähne von der Wurzel gegen den freien Rand an Breite zunehmen, mustehen zwischen denselben dort Furchen, hier Spalten, deren Eingang schmaler ist als ihr Grund. So weit die Zähne am Rande frei hervorragen, simi die birnförmigen Lücken zwischen denselben leer. In den Furchen zwischen den Wurzeln der Zähne und zwischen den Warzen liegen Reihen meint nier minder glänzender Kügelchen von 0,003 Mm. mittlerem Durchmenstens so dichtgedrängt, dass sie sich aneinander abplatten (Fig. 224). Ihre Stelle nimmt zuweilen eine stark lichtbrechende, wie es scheint

<sup>·</sup> Immas medagineus Huschke. 2) Sie begrenzen dadurch sternförmige, zum Teil ermastige Likeum, für hier, wie anderwärts, irrthümlich für sternförmige Zellen gehilte

albflüssige Substanz in unterbrochenen, nach der Form der Furchen geehnten Tropfen ein (Fig. 627).

Die Bedeutung jener Kügelchen und selbst ihre Form ist noch streitig. Corti d Winiwarter (Unters. über die Gehörschnecke der Säugethiere. A. d. 61. Bd. r Wiener Sitzungsber. 1870) halten sie für Kerne, Kölliker für kernhaltige allen, als welche sie sich auf Zusatz von Essigsäure und nach Maceration in hromsäure erweisen sollten. Eine Zellmembran schreibt ihnen auch Deiters ı (Unters. S. 20); er lässt dieselbe aber in Fortsätze übergehen, welche die Zeln verbinden, die überdem in ein feinfaseriges Bindegewebsnetz eingebettet sein llen. Nach Middendorp (Het vliezig slakkenhuis in zijne wording en in den itwikkelden toestand. Groningen 1867) sind es Ueberreste von Zellen, theils ickte, theils von geschrumpften Resten einer Zellmembran umgebene Kerne. Orti stellt sie mit den Kernen, Deiters mit den Zellen des Bindegewebes zummen und Claudius erklärt sie für die Spitzen länglicher, senkrecht zur Oberche gestellter Bindegewebskörperchen. Dagegen schreibt ihnen Kölliker die deutung eines modificirten, unterbrochenen Epithels zu und Böttcher (Ueber twickelung und Bau des Gehörlabyrinths. 1869. S. 72) leitet sie vom fötalen ithelium des Duct. cochlearis ab. Das Bindegewebe der Warzen und Zähne niebe sich beim Embryo zwischen die Epithelzellen von unten her ein in Form 1 Fortsätzen, welche sich an der Oberfläche etwas verbreitern. Die Kerne der ithelzellen liegen zwischen diesen Fortsätzen, umhüllt von der Zellsubstanz, die Form der von den Fortsätzen eingeschlossenen spindelförmigen Räume entschend gestaltet ist. Indem diese Räume sich durch Zunahme der anfangs fagen, später homogenen Substanz in ihrer Umgebung mehr und mehr verklein, hinterbleibe von den Epithelzellen nur ein kleines Körperchen mit dem Kern. se Reste der Epithelzellen füllen aber, nach Böttcher's Ansicht, die Furchen schen den Warzen vollständig aus, so dass die Oberfläche des Labium vestibuim unversehrten Zustande ganz eben sei. Winiwarter beobachtete auf den lasten eine Epithelzeichnung, hervorgebracht durch feine, scharfe Conturen, aber 18 Spur von Kernen.

Wenn das Labium vestibulare des Limbus laminae spiralis wie ein Labium nützendes Dach über den Raum des Sulcus spiralis vorspringt, so stellt tymi s Labium tympanicum den Boden dieser Furche dar, innerhalb dessen e letzten, feinsten, aus den Geflechten des N. acusticus hervorgegangen radiären Nervenbündel zum Ductus cochlearis verlaufen. Ich habe hon erwähnt, dass das Labium tympanicum aus zwei Platten besteht, elche die Nervenausbreitung zwischen sich fassen und sich jenseits der tzteren in einem scharfen Rand vereinigen, von welchem die Membrana silaris ausgeht. Beide Platten sind häutig und von sehr geringer Mächzkeit. Ein leiser Zug trennt die Nervenausbreitung sammt der unteren atte von der oberen ab, ebenso leicht löst sich die Nervenausbreitung von r unteren Platte, und so fügt es der Zufall oft, dass man, namentlich aus ibyrinthen, die in Salzsäure erweicht worden, die Nerven für sich, id andererseits die obere Platte des Labium tympanicum in Verbindung it der Lamina spiralis und der Membrana basilaris gewinnt. Die Memana basilaris erscheint alsdann als unmittelbare Fortsetzung der oberen atte des Labium tympanicum; doch ist auch so die Grenze zwischen bein kenntlich an einer Bildung, die, ihrer Lage nach, dem peripherischen ade der Nervenbündel entspricht.

Der äussere Theil der oberen Platte des Labium tympanicum zeigt sich imlich, nach Ablösung der Nerven, von mehr oder minder deutlichen radiä-

ren Streisen in regelmässigen Abständen durchzogen und in Wülste<sup>1</sup>) abgetheilt (Fig. 625, 2), die ich für nichts anderes als für Abdrücke der an der unteren Fläche dieser Platte verlausenden Nervenbündel halten kann. An dem peripherischen Ende dieser Wülste, etwas über 0,1 Mm. vom Grunde des Sulcus spiralis entsernt, findet sich eine Reihe von Löchern, ebenso regelmässig und von gleicher Zahl wie die Wülste, deren Form jedoch nach den Regionen der Schnecke verschieden ist. Am deutlichsten sind sie in der unteren Windung (Fig. 625, 2'), in welcher sie bei einer gewissen Focaleinstellung sich wie längliche, radiäre Spalten (von 0,016 Mm. Länge und 0,004 Mm. Breite) ausnehmen. Durch Aenderung des Focus werden sie zu kreisrunden Oeffnungen, deren Durchmesser der Breite der Spalten gleichkommt, und so gelangt man zu dem Schlusse, dass es kurze, die Membran



vendel ælben.

Aus der unteren Schneckenwindung der Katze. 1 Gehörzähne. 2 Obere Platte des Labium tympanicum, an welcher noch einige Nervenbündel haften. 2' Löcher dieser Platte. 3 Gegend der inneren Stäbchen, die von einer körnigen Masse bedeckt sind. 4 Gelenkenden. 5 Acussere Stäbchen.

hlusse, dass es kurze, die Membran schräg durchbohrende Canäle sind die an der Einen und zwar an der unteren Fläche spaltförmig beginnen und sich zur Cylinderform verengen <sup>2</sup>). In den höheren Windungen der Schnecke ist ihr Verlauf noch mehr geneigt, und darin sucht Kölliker den Grund, dass man sie dort nicht oder nur andeutungsweise als schmale Vertiefungen zu Gesicht bekommt. In der Gegend des Hamulus fehlen sie wirklich (Deiters).

Ich wende mich zu den Nervenbündeln und deren Verhältnisss zur oberen Platte des Labium tympanicum. Schon oben wurden die weitmaschigen Plexus (Fig. 626, 3) beschrieben, welche die durch den Tractus foraminosus (1) und den Modiolus (2) eingetretenen Nerven innerhalb der Canäle des äusseren Theils der Lamina spiralis bilden.

An der Grenze des inneren Drittels der Lamina spiralis ossea schwindet die spongiöse Knochensubstanz, welche bis dahin die obere und untere Knochenlamelle verband und die Canäle begrenzte; die Zwischenräume zwischen den Nervenbündeln fallen weg und diese ziehen dicht nebeneinander, einen

<sup>1)</sup> Bents apparentes Corti. Rippen der Habenula perforata Deiters. 2) Dieser Oeffnungen wegen bezeichnet Kölliker die Region der Dents apparentes Corti, die ich mit Claudius als einen Theil des Lab. tympanicum auffasse, mit dem Namen einer Habenula perforata (Hab. perfor. interna Böttcher, Archiv für pathol. Anat. und Physiolog. XVII, 277. 1859). Habenula perforata ext. nannte Böttcher eine weiter nach aussen gelegens Zone der Membrana basilaris, an welcher er Reihen von Löchern wahrgenommen zu haben glaubte, welche Fädehen von nervösem Charakter zum Durchtritt aus dem Duct. ochlessi auf die tympanale Seite der Membrana basilaris dienen sollten. Deiters (a. a. O. S. 63) bestritt die Existenz dieser Oeffnungen und meint, dass Böttcher getäuscht worden sei durch die abgerissenen Enden von Fäden, welche gewisse, später zu erwähnende Zellen des acustischen Endapparats mit der Membrana basilaris verbinden.

ntinuirlichen Streisen (von 0,24 Mm. Breite) bildend (4), doch immer noch ter sehr spitzen Winkeln anastomosirend, zum Rande der Lamina spiralis. dem sie sodann den Knochenrand überschreiten und sich zwischen die mellen des Labium tympanicum (Lt) begeben, sondern sie sich in selbstindige, durch grössere Zwischenräume getrennte Bündel, deren Durchsser sich zwischen 0,04 und 0,06 Mm. hält; von diesen aber zerfällt hliesslich jedes in drei oder vier Unterabtheilungen, deren Breite dem stand zwischen zwei Löchern des Labium tympanicum gleicht, deren hl genau der Zahl dieser Löcher, und auch einigermaassen, aber nicht nz genau der Zahl der Zähne des Labium vestibulare entspricht. Es mmen nämlich auf vier Zähne des Lab. vestibulare vier bis sechs termile Nervenbündel und also ebenso viel Wülste und Löcher der oberen Platte

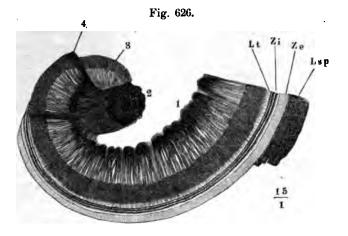

Ausbreitung des (rechten) N. cochleae, von der Basis der Schnecke aus gesehen, aus einem durch Maceration in Salzsäure erweichten Labyrinth. 1 Die durch den Tractus spiralis foraminosus eintretenden Zweige. 2 In den Modiolus eintretendes Stämmchen. 3 Weitmaschiges Nervengeflecht in der knöchernen Lamina spiralis. 4 Engmaschiges Geflecht am Rande derselben. Lt Labium tympanicum des Limbus spiralis. Zi Zona int., Ze Zona externa der Membrana basilaris. Lsp Ligam. spirale.

Labium tympanicum, und es berechnet sich darnach die Breite der Nerbündel, der Wülste und die Distanz der Löcher auf im Mittel 0,01 Mm. ror sie die Löcher erreicht haben oder gerade unter denselben scheinen terminalen Bündel, die aus einer unbestimmbaren Anzahl sehr feiner immer noch dunkelrandiger Fasern bestehen, einfach abgerundet oder Spitzen ausgezogen zu enden, und so zeigen sie sich gewöhnlich in Anten der Lamina spiralis von der unteren tympanalen Fläche. Die äussten Grenzen der Bündel bilden alsdann bei schwacher Vergrösserung en dunklen Streifen (Fig. 611), der seinen Grund in einer aufwärts gehteten Umbeugung derselben hat.

Mit stärkeren Vergrösserungen betrachtet, zeigt die vestibuläre Fläche 3 Labium tympanicum auf den Spitzen der Nervenbündel und theilweise 18elben überragend, eine Reihe glänzender, länglicher Körperchen, deren Verhältniss zu den Nervenbündeln an das Bild einer Zehe mit schaffer Kralle erinnert. Die Körperchen fand ich im Mittel 0,015 Mm. lang, 0,003 Mm. breit, also von fast genau denselben Dimensionen, wie die Löcher, denen sie auch in den Conturen gleichen, das innere Ende ausgenommen, welches nicht, wie das äussere spitz, sondern abgerundetist (Fig. 627). Veränderungen des Focus geben das Resultat, welches sich in der Zeichnung nicht ausdrücken lässt, dass die krallenähnlichen Körperchen höher liegen als die Nervenbündel und dass sie über die Ebene der Basilarmembran vorragen, während die Nervenbündel an der unteren Fläche dieser Membran

Fig. 627.

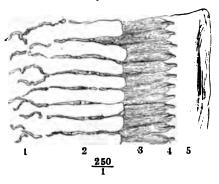

Aus der unteren Windung einer in Salzsäure erweichten Schnecke des Kalbes, 1 Warzen, 2 Zähne des Labium vestibulare. 3 Terminale Nervenbündel des Labium tympanicum. 4 Spitzen derselben. 5 Membrana basilaris.

Fig. 628.



Terminale Nervenbündel mit der oberen Platte des Labium tympanicum und der Membrana basilaris (2) aus einer in Salzsäure erweichten Schnecke des Kalbe; bei 1 ist die Membrana basilaris aufwärts umgeschlagen. 3 Abgelöstes Nervenbündel in der Seitenansicht.

haften. Das Bild erklärt sich durch die Annahme, dass die Nervenbündel, die bis zu den Löchern in einer auf die Oberfläche der Lamina spiralis sentrechten Richtung abgeplattet, d. h. deprimirt sind, in comprimirter, d. h. in der Richtung der Axe des Schneckencanals abgeplatteter Gestalt die Löcher durchsetzen.

In der Ansicht von der tympanalen Fläche des Labium tympan zieht sich das abgerundete Ende der Nervenbündel in eine cylindrische oder kegelförmige Spitze aus, die in dem Loche des Labium tympanicum liegt, dasselbe aber nicht ausfüllt (Fig. 628) und wenn ein Bündel in der Seitenansicht sichtbar wird (3), sich hakenförmig aufwärts umgebogen zeigt.

Den überzeugendsten Beweis für den Eintritt der Nerven in den Ductus cochlearis liefern senkrechte Durchschnitte der Lamina spiralis, wenn es gelingt, den Schnitt durch eins der Löcher des Labium tympanicum miführen. Ich gehe auf die Bilder, die so gewonnen werden, erst bei der Beschreibung des acustischen Endapparats näher ein, wo ich von denselben aus die weitere Verbreitung der Nerven innerhalb des Ductus cochlearis mit verfolgen haben werde.

Um nun auf die obere Platte des Labium tympanicum zurückzukomen, so nimmt die Mächtigkeit derselben vom Sulcus spiralis an continuirsh ab; sie beträgt unter dem Rande der vestibulären Lippe noch 0,01 Mm., 1 der Stelle des Uebergangs in die Membrana basilaris nur 0,0045 Mm. ire dem Sulcus spiralis zugekehrte Oberfläche wird von einer durchbrocheen Membran (Fig. 623, 3) gebildet, welche den jüngsten, mit dem Periost on der Wand der Schnecke sich ablösenden Knochenlamellen gleicht und ur den Glanz der letzteren vermissen lässt, der von dem Kalkerdegehalt Ein grosszelliges Pflasterepithelium bedeckt diese Oberfläche Fig. 624); dasselbe wird, da es an der Auskleidung des Duct. cochlearis Antheil nimmt, im Zusammenhange mit dem Inhalte des letzteren noch einnal zur Sprache kommen.

Die Membrana vestibularis 1) ist bei dem Erwachsenen kaum 0,005 Mm. Membrana vestibul. nächtig, sehr zerreisslich und daher meist nur in Lappen zu gewinnen, die inerseits von der Lamina spiralis, andererseits von der äusseren Schneckenrand herabhängen und sich in reichliche, weiche Falten zusammenschieben Fig. 622 v). Sie lässt sich nicht in Fasern zerlegen, enthält aber einzelne tatt elliptische Kerne und weitmaschige Netze feiner Capillargefässe, welche en Zusammenhang der Blutgefässe der Lamina spiralis mit denen der äuseren Schneckenwand vermitteln. Die innere Oberfläche trägt ein zartes, nfaches, kleinzelliges Epithelium, welches vielleicht nicht ganz beständig Bei Kindern sah ich die Fläche zuweilen von platten kreisrunden Haun feiner Körnchen bedeckt, die ganz das Ansehen eines Epithelium hatten, im Begriff ist, durch Fettmetamorphose zu Grunde zu gehen.

In den Beschreibungen der Membrana vestibularis herrscht wenig Ueberein-Nach des Entdeckers, Reissner's, Angabe (Müll. Arch. 1854. S. 420) steht sie aus einer structurlosen Lamelle und einem Epithelium und trägt zahlche, oft schon mit blossem Auge wahrnehmbare Gefässe. Kölliker unterscheit zwei Membranen, eine aus dichten Netzen von Bindegewebskörperchen (vereigten Zellen) gebildete und auf deren äusserer Fläche bei Kalbsembryonen eine t Basalmembran. Middendorp (p. 47) nennt die Membran, wie ich, structurs mit zerstreuten Kernen; Winiwarter schildert sie als ein Netz von feinserigem Bindegewebe mit engen Maschen, eingestreuten Kernen und elastischen ssern; Böttcher (S. 158) sieht in einer hyalinen Intercellularsubstanz rudimenre Zellen mit feinen, verzweigten, anastomosirenden Ausläufern, Hasse (vgld. orph. S. 74) in einem zarten, homogenen Bindegewebe rundliche Zellen und elaische Fasern. Kölliker fand (Gwbl. S. 724) bei menschlichen Embryonen auf der usseren Fläche der vestibulären Membran ein Epithelium, welches er aber bei enen Untersuchungen (S. 738) vermisste. Auch Reichert schreibt der äusseren Seite er Membran ein Epithelium zu. Hensen, Löwenberg, Middendorp, Winirarter und Böttcher zufolge ist es die innere Fläche der Membrana vestibularis, ie das Epithelium trägt. Nach Waldeyer (Stricker's Handb. II, 915) besässe die ussere Fläche der Membran ein grosszelliges seröses, die innere ein aus cubi-chen Zellen bestehendes Epithelium. Von den Blutgefässen sagt Hensen, dass r sie in der Membrana vestibularis beim Schaf und Rinde, aber nicht beim Menchen gefunden habe; Böttcher vermisste sie bei erwachsenen Katzen und lunden.

Die Membrana basilaris Claudius 2), die Fortsetzung des Labium tymMembrana
basilaris. anicum, nimmt von der Basis zur Spitze der Schnecke in dem Maasse, als

<sup>1)</sup> Reissner'sche Haut Kölliker. 2) Zona membranacea Huschke.

die Lamina spiralis mit ihrem Limbus sich verschmälert, an Breite allmälig Ihre Breite beträgt beim Neugeborenen in der Mitte der ersten Win. dung 0,17, am Ende derselben 0,3, am Ende der zweiten Windung 0,45. am Hamulus 0,5 Mm. (Hensen). Dieser Raum theilt sich in zwei Zonen, welche einigermaassen schon durch den Bau der Membran, bestimmterdurch die Organe, die sie trägt, unterschieden werden. Auf der inneren Zone!) nämlich ruhen in Einer Reihe bogenförmige Stäbchen, die sogenannten Ge. hörstäbehen, welche sich dicht vor den Löchern des Labium tympanicum von der Membrana basilaris erheben und mit ihren äusseren Enden wieder zu ihr niedersteigen. Je nach der Resistenz der Stäbchen, welche individuell verschieden zu sein scheint, und je nach der ebenfalls wechselnden Festigkeit des Zusammenhangs der Stäbchen mit der Membrana basilaris, auf welche ohne Zweifel die Fortschritte der Zersetzung nach dem Tode von Einfluss sind, lösen sich die Stäbchen entweder unversehrt von der Menbrana basilaris ab, oder sie lassen Spuren ihrer Anheftung, d. h. Bruchstücke der angehefteten Enden auf der Membran zurück. Dies ereignet sich hinfiger an den äusseren Enden als an den inneren und dient dann zur Bezeichnung der Grenze der inneren Zone gegen die äussere?) auch an der isolirten Membran (Fig. 623 \*, \*\*). An der Breitenzunahme, die die Membrana basilaris gegen die Spitze der Schnecke erfährt, scheinen beide Zonen sich zu betheiligen.

Nach Hensen's Angaben (a. a. O. S. 498) beträgt die Breite der inneren Zone, entsprechend der Sehne des Bogens, den die Gehörstäbehen beschreiben, an der Basis der menschlichen Schnecke 0,019, an der Spitze 0,085 Mm. Die Dicke der Fasern ist dabei nicht in Rechnung gezogen. Bei der Katze ermittelte Middendorp eine stetige Zunahme der Breite der inneren Zone von 0,0945 bis 0,1225 während die Breite der äusseren Zone folgende Maasse ergab:

```
Anfang der ersten Windung . . . . . 0,112 Mm. Zweite Hälfte der ersten Windung . . . 0,1225 "
Erste Hälfte der zweiten Windung . . . 0,136 "
Zweite Hälfte der zweiten Windung . . . 0,1575 "
Erste Hälfte der dritten Windung . . . 0,175 "
Zweite Hälfte der dritten Windung . . . 0,210 "
```

Böttcher (S. 176) bestimmte bei der erwachsenen Katze, deren Basilarmembran an der Basis 0,09, in der dritten Windung 0,435 Mm. in der Breite mass, den Breitendurchmesser der inneren Zone:

<sup>1)</sup> Zona laeris Huschke. Habenula tecta Kölliker, Habenula arcaata Deiters. Corti's Zona denticulata begreift den Limbus der Lamina spiralis mit der Zona interaa der Membrana basilaris. Unter der Habenula ext. s. denticulata dieser Zone versteht Corti die obere Lamelle des Labium tympanicum (Dents apparentes) mit der Zona int. der Membrana basilaris, während seine Habenula int. s. sulcata, wie erwähnt, dem Labium restibalare des Limbus laminae spiralis entspricht. 2) Gefalteter oder gefaserter Abschnitt der Zona membranacea Huschke. Portio pectinata Todd-Bowman. Zona pectinata Corti. Habenula pectinata Hensen. Ich gebe den Bezeichnungen nach der Lage der Zona die Gegensätze, auf welche die anderen Benennungen hinweisen, nicht durchgreifend sind. Streifen, ähnlich denen, die der Zona pectinata ihren Namen eingetragen haben, wollen Manche auch auf der sogenannten glatten Zone gefunden haben. "Gedeckt" konnte die äussere Zone nur so lange ausschliesslich genannt werden, als von dem Endapparat des Duct. cochlearis nur die Stäbchen gekannt waren.



. 0,135 , te Verhältniss (S. 87), worer Geburt noch in allen Winträgt nach Winiwarter die

ა45 Mm.

J**,06**0

0,105

. 0,045 bis 0,052 Mm. . 0,063 bis 0,068 " . 0,071 bis 0,080 " . 0,080 bis 0,083 "

.bgeschen von dem Epithelium der Epithelium des Labium tympanicum , enthaltenen Zellen beschrieben werden n unter gewissen Verhältnissen noch eine





basilaris des Schafs. A Im Dickendurch-B Von der Fläche. Lsp Lig. spirale. Lt; tympanicum mit den terminalen Nervenbün-Zi, Ze Zona int. und externa. \* Vas spirale.

dritte kommt. Die beständigste und wichtigste Schichte ist die structurlose Membran, in die die obere Platte des Labium tympanicum sich fortsetzt. Sie behält in der inneren Zone die geringe Mächtigkeit, mit welcher sie aus dem Labium tympanicum hervorgeht; in der äusseren Zone ist sie stärker und zugleich bei erwachsenen Thieren in ihrer tympanalen Fläche mit niederen, halbkugeligen Warzen besetzt, die an die warzenförmigen Verdickungen der inneren Basalmembran Cornea der erinnern Sie haben (Fig. 629).

asis einen Durchmesser von 0,01 bis 0,02 Mm.; durch dieselben Mächtigkeit der Membran (in der Schnecke des Schafes) auf n. steigen; gewöhnlich beträgt ihre Mächtigkeit 0,012 Mm.

iker giebt die Mächtigkeit der äusseren Zone der Basilarmembran zu rti giebt sie zu 0,0022 Mm. an. Nach Böttcher (S. 119) erklären sich renzen dadurch, dass die Membran in der Richtung von der Basis zur Schnecke sich verdünnt. Bei der Katze fand er sie in der ersten Win, in der zweiten 0,006, in der dritten nur 0,002 Mm. mächtig. Wal-sfolge ist die Membran um so feiner, je jünger die Thiere.

zweite Schichte der Basilarmembran ist eine einfache Reihe sehr d dichter, regelmässiger, in radiärer Richtung gerade verlaufender Fasern, welche die vestibuläre Fläche der structurlosen Membran bedecken, fest mit ihr verbunden sind und ihr ein zierlich gestreiftes Ansehen geben (Fig. 631, 4). Sie sind öfters auf die äussere Zone beschränkt, und wenn sie der inneren nicht fehlen, so sind sie doch innerhalb derselben zarter und blasser und von anderer Bedeutung. Dass die Fasern der äusseren Zone selbständig und der Basalmembran aufgelagert sind, lehrt der Anblick der mit der Faserschichte gefalteten Membrana basilaris, woran die Umbeugungsstellen der Fasern als Kreise erscheinen (Fig. 630). Ihr Durch-



Falte der Membrana basilaris.

messer beträgt beim Menschen nach meinen Messungen 0,0025 Mm.; Hensen¹) bestimmt ihn (beim Ochsen?) zu 0,0014 bis 0,0019 Mm. und danach die Gesammtzahl der Fasern, die Länge des Duct. cochlearis auf 33,5 Mm. angenommen, zu 13400. Nach Nuel²) findet ein beträchtlicher Unterschied der Stärke je nach den Thiergattungen Statt. Beim Meerschweinchen und Kaninchen sind sie dicker und weniger zahlreich, als bei der Katze und beim Hunde.

Wie die Faserung der inneren Zone sich zur Basilarmembran verhalte, ist noch unentschieden.

Dass die Streifung der äusseren Zone von aufgelagerten Fasern herrühre, hatte bereits Hannover ermittelt und Böttcher (Arch. für path. Anat. und Phys. a. a. O.) bestätigt; ihnen entgegen behauptete Deiters (a. a. O. 8.74), dass nur von festgewordenen Falten die Rede sein dürfe. Hensen ist der Meinung, dass die Fasern zwar selbständig, aber in der Dicke der Basilarmembran eingeschlossen seien; Nuel endlich bestreitet nicht die Fasern, wohl aber die Membran, die sie tragen soll; eine dünne, glashelle Lamelle von geringerer Mächtigkeit, als die Fasern, und von geringer Widerstandsfähigkeit fülle die Lücken zwischen denselben aus. Böttcher (Krit. Bemerk. und neue Beitr. zur Literatur des Gehörlabyrinths. Dorpat. 1872. S. 68) beschuldigt die Osmiumsäure, deren Nuel sich ausschliesslich bediente, diesen Irrthum veranlasst zu haben. Siespalte die im frischen Zustande structurlose Schichte der Basilarmembran in Fasern, die aber von der ursprünglichen Faserschichte der äusseren Zone sich dadurch unterschieden, dass sie minder gleichmässig, eher Bändern von verschiedener Breite ähnlich erscheinen. Von diesen durch Zerfallen der basalen Membran erseugten Fasern giebt Böttcher zu, dass sie, wie Nuel behauptet, nicht nur auf die innere Zone der Basilarmembran, sondern auch in das Lig. spirale und in das Lebium tympanicum sich fortsetzen; selbst die Gehörzähne bekommen durch Einwirkung der Osmiumsäure ein feinstreifiges Ansehen.

Die eigentlichen Fasern der äusseren Zone beginnen nach Röttcher ert an den Füssen der äusseren Gehörstäbchen, von welchen sie ausstrahlen; Middendorp leitet sie vom Auswachsen einer Art spindelförmiger Zellen her, deren Körper mit der Entwickelung der Fasern schwinde, bei jüngeren Thieren aber in der letzten halben Schneckenwindung gewöhnlich noch hier und da nachweisbar sei. In den früheren Abhandlungen hatte Böttcher die Fasern spräde, start und brüchig genannt und ebenso schildert sie Nuel; jetzt betrachtet Böttcher auch diese Eigenschaften als Folgen der Chrom- und Osmiumsäurebehandlung; im frischen Zustande sah er die von ihren Ansatzpunkten gelösten Fasern wellig verlaufen, einmal sogar korkzieherförmig eingeschnurt.

Als Ursache der Streifung der inneren Zone der Basilarmembran hatte Bött-

Archiv für Ohrenheilk. VI, 17. 1871.
 Archiv für mikroskop. Anat. VIII, 202.
 1872.

her (Entw. d. Gehörlab. S. 116) Fäden bezeichnet, welche die am Fusse der inren und äusseren Gehörstäbchen gelegenen, später zu beschreibenden Bodenzellen it einander verbinden sollten. Dieser Annahme treten sowohl Hensen (Arch. r Ohrenheilk.) als Nuel entgegen. Hensen sagt, dass die bereits früher von m beobachtete Verbindung der Gehörstäbchen auf der Membrana basilaris durch ne Membran, nicht durch Fäden erfolge; unter dieser Verbindungshaut setzen ih die Fasern der äusseren Zone verfeinert auf die innere fort. Dies ist auch die nsicht Nuel's, und Böttcher (Krit. Bemerk. S. 75) gesteht zu, die Faserung irrümlich auf den die Bodenzellen verbindenden Protoplasmastreifen bezogen zu haben.

Die dritte Schichte der Basilarmembran ist eine Faserlage an der tymanalen Fläche der structurlosen Membran, welche wohl als bindegewebig ngesprochen werden darf, obschon die Elemente derselben weder den rein Bindegewebsfasern, noch irgend einer Entwickelungsstufe derselben vollommen gleichen. Es sind sehr blasse und feine, in ihrer natürlichen Lage estreckt verlaufende, aber biegsame Fasern, die von den Spitzen spindelföriger, seltener von den entgegengesetzten Polen kugliger Körperchen abgen. Die spindelförmigen Körperchen haben im längsten Duuchmesser, 012 Mm., der Durchmesser der kugligen beträgt 0,006 Mm. Ihre Oberäche ist glatt, von mattem Glanz, ohne Andeutung einer weiteren Structur. ie Fasern haben, zumal nach längerem Verweilen in Chromsäure und chromaurer Kalilösung, die Neigung, Varicositäten zu bilden (Fig. 631 \*). In er Schnecke von Embryonen und Säuglingen bilden sie zwei platte, spira-



Untere Wand des Duct. cochlearis aus der in Chromsäure aufbewahrten Schnecke eines Kindes, von unten. 1 Knochenlamelle der Lamina spiralis. 2 Labium tympanicum mit den terminalen Nervenbündeln. 3 Spiralige Bindegewebszüge unter der inneren Zone der Membrana basilaris. 3' Vas spirale. 4 Acussere Zone der Membr. basilaris. 4' Spiraliges Bindegewebsbündel. 5 Lig. spirale.

ge, den Anheftungsrändern der Membrana basilaris parallele Züge, von deen der Eine (Fig. 631, 3) die innere Zone der Membran vollkommen eckt, der andere (4') längs dem Lig spirale verläuft, so dass nur die äus-Henle, Anatomie. Bd. II. sere Zone (4) frei bleibt. Der innere Zug umhüllt ein vermuthlich venößes Gefäss, Vas spirale Huschke (3'), von 0,02 Mm. Durchmesser, welches 50 ziemlich die Mitte der Breite der inneren Zone einhält. Lösen sich dieße spiraligen Züge von der unteren Fläche der Membrana basilaris ab, 50 werden vereinzelte Fasern der nämlichen Art, von den nämlichen Körperchen unterbrochen, aber von radiärem Verlaufe sichtbar, welche darauf binzudenten scheinen, dass die structurlose Schichte sich ebenfalls aus bindegewebigen Fasern entwickle.

Dies ist auch Böttcher's Meinung, der noch beim neugebornen Kätzchen in der structurlosen Schichte radiär verlängerte, spindelförmige Zellen und einmal das abgerissene Ende derselben in kernhaltige feine Fasern aufgelöst sah. Er schliesst, dass sowohl die structurlose Membran, als auch die spiralige Zellen und Faserschichte an deren tympanaler Fläche von dem Bindegewebe abstamme, welches vor der Bildung der Scalen den Ductus cochlearis umgiebt.

Dass dies Fasergewebe sich noch bei dem Erwachsenen erhält, muss ich als Ausnahme betrachten; in der Regel ist es reducirt auf eine Scheide, die das Vas spirale einhüllt (Fig. 622 \*\*) und nach Böttcher 1) einen Lymphraum darstellt. Selbst die Capillargefässe, die zuweilen über die Nervenfaserschichte hinaus in weitläufigem Bogen auf den inneren Rand der inneren Zone vordringen; liegen frei oder nur von structurlosem Gewebe umgeben.

rament. rale.

An der äusseren Wand des Schneckencanals wird die Befestigung der Membrana basilaris durch das Lig. spirale (Fig. 632), die Befestigung der Membrana vestibularis durch eine niedrige Stufe, Angulus vestibularis m., bezeichnet, die von der Seite der Scala vestibuli sanft ansteigt und gegen den Can. cochlearis steil, 0,02 Mm. hoch, abfällt. Das Lig. spirale besteht aus einem Fasergewebe, in welches die Membrana basilaris sich von ihrer Anheftungsstelle aus als heller Saum eine kurze Strecke aufwärts verfolgen lässt (Fig. 629 A). Im Uebrigen convergiren die Fasern ziemlich symmetrisch gegen die Kante des Lig. spirale, indem sie von oben wie von unten her aus der Ebene der Schneckenwand allmälig in die Ebene der Membrana basilaris umbiegen. Die Fasern gleichen denen des Periost, sind jedoch untermischt mit jenen eigenthümlichen kernhaltigen Fäden, deren ich so eben bei Beschreibung der Membrana basilaris gedachte. Etwa 0,2 Mm. oberhalb des Ansatzes der Membrana basilaris erhebt sich von der äusseren Wand des Ductus cochlearis ein bei dem Menschen halbcylindrischer, bei manchen Thieren scharfkantiger und mit der scharfen Kante aufwärts umgebogener, 0,08 Mm. hoher Wulst, Crista lig. spiralis Böttcher (Fig. 621, 632 \*) 2), welcher sich durch die ganze Länge des Ductus cochlearis erstreckt und frei in das Lumen desselben vorragt. Ueber diesem Wulste, wie längs der ganzen, den Ductus cochlearis begrenzenden Schneckenwand entwickelt sich das Periost zu einer eigenthümlichen membranösen Schichte, die sich durch ihre Mächtigkeit und ihre gelb- bis braunröthliche Farbe vor dem Periost der übrigen Regionen der Schnecke auszeichnet. Ihre Mächtigkeit

ia vasaris.

<sup>1)</sup> Krit. Bemerk. S. 74. 2) Vorsprung des Vas prominens Hensen. Die Hervortgung ist unabhängig von dem Blutgefäss, welches sich nur in einzelnen Fällen findet. Lig. spirale accessorium Waldeyer.

trägt an der Crista 0,05 Mm. und nimmt ganz allmälig gegen den oberen inkel des Ductus cochlearis ab. Ihre Farbe verdankt sie einestheils einem ossen Reichthum an feinen Capillaren, derentwillen sie von Corti den Nan Stria vascularis empfangen hat (Fig. 632), andererseits dem gelben



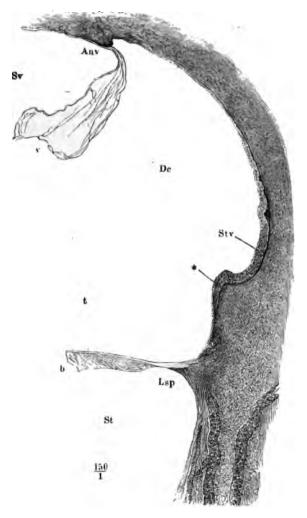

Dickendurchschnitt der äusseren Wand des Ductus cochlearis. Aus einer in Salzsäure erweichten Schnecke der Katze. De Ductus cochlearis. Sr Scala vestibuli. St Scala tympani. v Membrana vestibularis. b Membrana basilaris. \* Wulst der äusseren Wand des Ductus cochlearis.

nigen Pigment, welches in den kleinen, eckigen Zellen (von 0,012 Mm. chm.), die die Membran zusammensetzen, enthalten ist. Mit der Knochend ist dieses modificirte Periost lockerer, als das gewöhnliche, verbunden, dass es sich mitunter faltig abhebt; an Gefässen ist die zunächst unter

der Stria vascularis gelegene Knochenschichte ärmer, als die von gewöhnlichem Periost bedeckte.

Corti u. A. beschreiben die Zellen der Stria vascularis als Epithelium, geben aber zugleich zu, dass sie die Blutgefässe von allen Seiten umhüllen, was dem Begriff eines Epithelium widerspricht.

Der unterhalb der Crista spiralis, zwischen ihr und dem Lig. spirale gelegene Theil der äusseren Schneckenwand, Sulcus ligamenti spir. Böttcher<sup>1</sup>), zeigt beim Uebergang auf das Lig. spirale eine Sonderung der Fasern in spitzwinklig anastomosirende Bündel, zwischen welchen sich schmale Furchen an der Schneckenwand hinaufziehen. An wohl erhaltenen Präparaten findet Böttcher diese Furchen von eigenthümlichen spindelförmigen Zellen erfüllt, die er als muskulöse ansprechen zu dürfen meint.

Die spitzwinklig anastomosirenden Bindegewebsbündel, welche Corti zuem als Colonnes fibreuses beschrieb, wurden von Todd und Bowman (Physiol. anat. III, 79), die ihre Aehnlichkeit mit den Mm. pectinati der Herzatrien hervorhoben, für Muskeln erklärt und demgemäss mit dem Namen eines *Musc. cochleans* enthaltenen, von Böttcher entdeckten Zellen, die beim neugebornen Hunde und Kätzchen eine tiefere Lage des Epithelium bilden und mit langen spitzen Fortsätzen in die nächst untere Schichte eindringen. Beim erwachsenen Thier finden sich an deren Stelle vier bis fünf Reihen übereinander stehender zugespitzter Zellen, welche von unten her in die Crista steil mit leichter Wölbung aufsteigend der äusseren Schneckenwand parallel verlaufen. Zum Theil besitzen sie einen einzigen langen Fortsatz, zum Theil spalten sie sich aufwärts in zwei bis vier und mehr Wurzelfäden. Die in der Mitte gelegenen sind höher und breiter, als die übrigen; in der ersten Windung sind sie am stärksten und in grösster Zahl innerhalb des hohen Sulcus übereinander gelegen. In Salzsäure schwinden sie. Der freie, ab-wärts gerichtete Theil der Zellen schliesst einen länglichen Kern ein, besteht aus einer sehr feinkörnigen, ziemlich hellen Substanz und ist meist wie zerrissen. An Einem Präparate schien das untere Ende sich zuzuspitzen und in eine auf den Epithelzellen der Basilarmembran verlaufende Faser überzugehen, die die Membrana reticularis (s. u.) erreichte.

:ustischer

Die in dem unteren Theil des Ductus cochlearis enthaltenen, unmittelbar oder mittelbar auf der Membrana basilaris befestigten Gebilde vereinigeich unter dem Namen des akustischen Endapparats<sup>2</sup>). Es sind stabförmige Körper, eine durchbrochene Membran, die zum Theil wieder in stabförmige Glieder zerfällt, Kernzellen von mannigfaltiger Gestalt, die Endigungen des N. acusticus und eine über Alles dies ausgebreitete membranförmige Decke.

Der auffallendste Theil des Apparats, der allen übrigen zur Stütze dient, sind die Gehörstäbehen, Bacilli acustici 3). Es sind zwei Reihen, eine

<sup>1)</sup> Sulcus spiralis extern. Waldeyer.

<sup>2)</sup> Hensen gebraucht im gleichen Sinne den Ausdruck Papilla spiralis, mit welchen Huschke den Wulst des Septum cochleae des Embryo bezeichnet, der sich zu den Stäbchen entwickelt.
3) Deuxième rangée de dents Corti. Corti'sche Fasern Kölliker. Stäbchen Claudius. Bogenfasern Hensen. Piliers Löwenberg, Journ. de l'anat. 1868. p. 626. Pfeiler Böttcher. Der Name "Corti'sches Organ", worunter anfänglich die Stäbchen verstanden wurden, ist unbrauchbar geworden, weil er allmälig eine um so weitere Bedeutung erhielt, je mehr accessorische, mit den Stäbchen verbundene Gebilde man kennen lernte.

d eine äussere 1), die einander an Zahl nicht genau entsprechen er Regel auch bezüglich der Form merkliche Unterschiede zeigen. en Stäbchen steigen von der Membrana basilaris, an die sie mit eren Ende befestigt sind, mehr oder minder steil empor. Die Stäbchen grenzen mit dem inneren Ende an das äussere Ende der täbchen, ruhen mit dem äusseren Ende auf der Membrana basihaben im Ganzen eine von innen nach aussen schräg absteigende pflegen aber sanfter geneigt zu sein, als die inneren.

inneren Stäbchen kommen in zweierlei Varietäten vor, von Innere





er Endapparat des Schafs, aus der unteung einer in Salzsäure erweichten Schnecke. sicht von unten. i Innere Stäbchen. e Stäbchen, von der Membrana basilaris und zurückgeschlagen. r Membrana reti-3 Innere, 4 äussere Deckzellen, s. unten.

Mm. breit, die cylindrischen haben einen Durchmesser von 0,001

denen ich nur sagen kann, dass sie keine Beziehung zu der Thierspecies haben und nicht durch die angewandten Reagentien bedingt sind, denn ich fand beide ebenso wohl an frischen, als an Salzsäureund Chromsäurepräparaten der nämlichen Thiergattung. Die Einen (Fig. 633 i) sind platt und zwar in einer auf die Membrana basilaris senkrechten Richtung abgeplattet; ihr Querschnitt, welcher sichtbar wird, wenn sie sich falten oder wenn sich das äussere oder obere Ende dem Auge des Beschauers zuwendet, elliptisch, im längeren Durchmesser fast doppelt so lang als im kürzeren. Der Körper der anderen (Fig. 634, 635 i) ist cylindrisch, nur gegen die beiden Enden verbreitert. Die platten Stäbchen sind 0,03

schen erster und zweiter Ordnung Böttcher. Innere und äussere Stücke ze (Müll. Archiv 1858, S. 372). Saiten und Stege Helmholtz. Corti, ongruenz in der Zahl der inneren und äusseren Stäbchen entgangen war, beals innere (oder hintere) und äussere (vordere) Branchen je eines Zahns, die er je zwei Gelenkstücke (coins articulaires) verbunden dachte. Deiters hatte in n Abhandlung (Zeitschr. für wissensch. Zool. X, 1, 1860) Eine Reihe sogettlerer Verbindungsstücke angenommen, welche in die äusseren Stäbcrtsetzen und an welche die einfachen oberen Enden der inneren Stäbchen sichten. In der zweiten Abhandlung (Unters. S. 30) unterschied er im Anschluss altze, Böttcher und Kölliker besondere verdickte Gelenkenden sowohl an als an den äusseren Stäbchen (erste und zweite mittlere Verbineder) und dem stimmten auch Hensen und Reichert zu. was complicirtere Beschreibung giebt Böttcher (Arch. für path. Anat. und

den Gelenkenden der ausseren Stäbchen. Darnach erzeugen sie in ihrer Ge-

bis 0,002 Mm. Die platten berühren einander mit den Seitenrändern und bilden miteinander eine geneigte, plane, von linearen Spalten durchbrochene Wand; die cylindrischen Stäbchen lassen Zwischenräume, welche breiter (Fig. 634) oder schmaler (Fig. 635) als die Sparren, immer aber weit offen sind; sie unterscheiden sich ausserdem von den platten Stäbchen durch ihre S-förmig geschwungene Gestalt, die erste, innere, Concavität aufwärts, die zweite abwärts gekehrt.

Middendorp (a. a. O. p. 69) schreibt den inneren Stäbchen durchgängig eine abgeplattet vierseitige Gestalt zu und meint, dass der Anschein der cylindrischen dadurch zu Stande komme, dass die Stäbchen die schmale Seite aufwärts kehren. Auch Löwenberg hat nur die abgeplatteten, Pritchard dagegen (Monthly microscop. Journ. IX, 150. 1873) nur die cylindrischen Formen gesehen. Böttcher erkennt beide Varietäten an, glaubt aber doch, sie von Zufälligkeiten der Präparation ableiten zu müssen. Gestreckt fand er sie nur im unentwickelten Zustande.

eussore Abchen. So unbeständig die Form der inneren Stäbchen, ebenso gleichmässig ist, wenigstens bei derselben Species, die der äusseren. Ihr Körper ist überall cylindrisch, ihr Durchmesser beträgt beim Schaf niemals über 0,001 Mm. (bei der Katze ist er viel beträchtlicher, bis 0,005), und da sie in grösseren Abständen von einander stehen als die inneren (man zählt auf 12 innere 7 bis 8 äussere Stäbchen), so sind sie durch Zwischenräume getrennt, die den Durchmesser der Stäbchen um vieles übertreffen. Endlich haben sie ohne Ausnahme einen geschwungenen Verlauf, der nur darin Verschiedenheiten zeigt, dass die Biegung bald einfach S-förmig (Fig. 634 e), bald mehrfach Fig. 634.

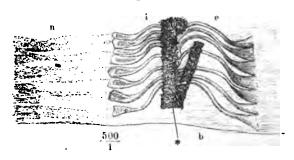

Membrana basilaris (b) mit den Gehörstäbchen, vom Schaf. Aus einem Chromsäurepräparat. n Terminale Nervenbündel. i Innere, s äussere Stäbchen. b Membrana basilaris. \* S. S. 841.

gewunden und selbst ringförmig aufgedreht ist (Fig. 635, 636 e). Von den Kräuselungen der letzteren Art darf man annehmen, dass sie erst nach der Isolirung des Ductus cochlearis durch eine ungleichmässige Annäherung der Befestigungspunkte der Stäbchen entstehen, obgleich sie mitunter, wie in dem Präparat Fig. 636 aus der Schnecke der Katze, in einer langen Reihe von Stäbchen völlig conform sind; die scheinbaren Querschnitte des Gipfels

sammtheit eine, von einer einfachen Reihe länglicher Oeffnungen durchbrochene Leist, Stria columnata, welche dadurch entsteht, dass zunächst an die inneren Gelenkenden kuzt, nach aussen verjüngte Säulchen sich anlegen, deren Zwischenräume von den verdickten Enden der Stäbchen zu Löchern ergänzt werden.

der Windungen machen auf den ersten Blick den Eindruck von Reihen glänzender Kügelchen.

Wie die Zahl und Stärke, so ist auch die Länge der inneren und äus- Länge de seren Stäbchen ungleich und zwar sind constant die inneren kürzer. In ihrer Vereinigung bilden sie ein Dach über der inneren Zone der Membrana basilaris, dessen Basis, wie oben angegeben, eine von der Basis gegen die Spitze der Schnecke zunehmende Breite hat. Die Firste dieses Daches, in welcher beide Stäbchenreihen zusammenstossen, liegt dem inneren Rande um 0,01 Mm. näher, als dem äusseren. Erwägt man, dass häufig die inneren Stäbchen gerade, die äusseren sehr stark geschwungen verlaufen, so wird das Uebergewicht der Länge der letzteren über die ersteren noch beträchtlicher. Im gestreckten Zustande gemessen, fand ich beim Schaf die äusseren Stäbchen bis 0,06 Mm. lang.

Nach Corti beträgt die Länge der inneren Stäbchen in der ersten und zweiten Windung 0,030, in der dritten 0,034 Mm., die Länge der äusseren Stäbchen in der ersten Windung 0,045 bis 0,049, in der zweiten 0,054 bis 0,058, in der dritten 0,069 Mm. Hensen findet an der Basis der Schnecke beide Stäbchen 0,048 Millimeter lang; am Hamulus das innere Stäbchen 0,055, das äussere 0,098 Mm. In früheren Entwickelungsstadien ist nach Böttcher das innere Stäbchen länger, als das äussere, dann werden sie einander gleich und schliesslich überwiegt das äussere. Pritchard findet in der Basis der Schnecke beide Stäbchen fast gleich lang; gegen die Spitze nehmen sie an Länge zu, das äussere rascher, als das innere, so dass im Gipfel der Schnecke die Länge des äusseren Stäbchens die des inneren um das Doppelte übertrifft.

Nach dem Widerstande zu schliessen, den die Stäbchen den Bemühun-Reactione gen, sie abzuplatten oder ihre Biegungen auszugleichen, entgegensetzen,



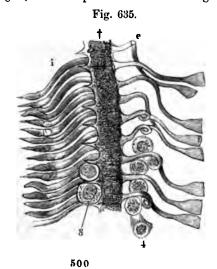

Akustischer Endapparat des Schafs, aus einer in Salzsäure erweichten Schnecke. i Innere, e äussere Stäbchen. 3 Innere,
Deckzellen. † S. S. 841. 3 Innere, 4 äussere

müssen sie aus einer festen, elastischen, dem Knorpel an Härte sich annähernden Substanz bestehen. Dies wird durch ihr Verhalten gegen die stärkeren chemischen Agentien bestätigt. Ihre Resistenz namentlich gegen Salzsäure ist genügend dadurch erwiesen, dass die meisten der hier abgebildeten Präparate Schläfenbeinen entnommen sind, welchen durch ein - bis zweitägige Maceration in Salzsäure die Kalkerde entzogen worden war. Im frischen Zustande sehen sie solid und glänzend aus; nach 24stündigem Verweilen in Chromsäure erweist sich mittelst starker Vergrösserung jedes Stäbchen aus einem Bündel feiner Fasern zusammengesetzt und von einer zarten Hülle umgeben (Böttcher).

Claudius und Middendorp halten beiderlei Stäbchen, Deiters die inneren für röhrige Gebilde; die äusseren sah schon Deiters bei der Maceration zuweilen in eine Anzahl schmaler Fibrillen zerfallen. Winiwarter beobachtete an Chromsäurepräparaten eine förmlich pinselartige Auffaserung der Bruchenden der Stäbchen. Mit Böttcher und Winiwarter stimmt bezüglich des faserigen Baues der Stäbchen Waldeyer überein.

----

Ich wende mich zu den Enden oder Extremitäten der Stäbchen und werde die Enden, mit welchen die Stäbchen beider Reihen sich auf der Membrana basilaris befestigen, untere 1), und die Enden, welche beide Stäbchenreihen einander zuwenden, obere 2) nennen.

eres ie der eren bchen. Das untere (innere) Ende der inneren Stäbchen liegt unmittelbar nach aussen von den Löchern des Labium tympanicum und von den zugespitzten Enden der Nerveubündel (Fig. 634); es ist an den platten Stäbchen einfach abgerundet; an den cylindrischen ist es breiter und, wie man nach dem Glanz und den dunklen Conturen schliessen darf, auch mächtiger als der Körper der Stäbchen 3). Der dem Modiolus zugekehrte Rand ist in der Regel quer abgestutzt (Fig. 634); doch fand ich ihn auch in eine Spitze ausgezogen (Fig. 635); im ersten Falle hat der auf der Membrana basilaris befestigte Theil des inneren Stäbchens die Form einer dreiseitigen Platte, die sich nach aussen in den Körper des Stäbchens fortsetzt. Die Oberfläche der Platte ist uneben, ob in der Mitte vertieft oder erhaben, ist schwer zu segen; zuweilen erscheint sie in ähnlicher Weise fächerförmig gestreift oder zerfasert, wie ich dies sogleich von dem unteren Ende des äusseren Stäbchens zu berichten haben werde.

teres de der seren bchen.

Die unteren Enden der äusseren Stäbchen 4) haben mit diesen Stäbchen selbst die grössere Beständigkeit der Gestalt gemein; sie sind auch der Untersuchung zugänglicher als die inneren, da sie sich häufiger ohne Zerreissung von ihrer Unterlage ablösen; sie pflegen sich dabei, zum Beweis, dass diese Ablösung mit einer gewissen Schnellkraft geschieht, nach innen umzuschlagen und oft in ganzen Reihen über die inneren Stähchen zurückzulegen (Fig. 633). Bietet sich alsdann der Theil, der mit der Membrana basilaris verbunden war, in der Profilansicht dar, so nimmt er sich wie ein niedriger, von den Seiten comprimirter Kegel aus, zu dem der Körper des Stäbchens ungefähr in dem Verhältniss steht, wie ein stark vorwärtsgestrecktes Bein zu dem platt aufgesetzten Fuss: die Concavität, mit welcher das Stäbchen in die obere, gewölbte Fläche des Fusses übergeht, ist an der ausseren Fläche fast ausgeglichen, an der inneren dagegen sehr tief. Ob der Fuss solid oder hohl ist, muss ich unentschieden lassen (Deiters erklärt ihn für hohl). Flächenansichten (Fig. 634. 635. 636) zeigen den äusseren Rand desselben breit, quer abgeschnitten; die Oberfläche zeigt sich mitunter auch an nicht macerirten Präparaten, an welchen der Körper der Stäbchen solid erscheint, fächerförmig oder den Seitenrändern parallel gerippt, wie in Fasern zerspalten, die mit der Faserschichte der Membrana basilaris zusammenzufliessen scheinen; dass Böttcher die Fasern der Basilarmembran als Fortsetzungen der die äusseren Stäbchen zusammensetzenden Fasern betrachtet, habe ich bereits erwähnt.

Anhestungsplatten Reichert.
 Scheitelplatten Reichert.
 Deiters unterscheidet einen abwärts gerichteten Vorsprung, welcher den Winkel, den die aussteigende Faser mit der Membrana basilaris macht, zum Theil ausfüllt.
 Glocken Deiters.

Deiters haben diese Füsse in

Fig. 636.

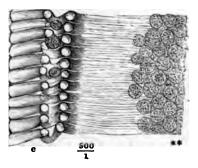

tustischen Endapparat der Katze. i Aeusder inneren Stäbchen. 6 Aeussere Stäb-3 Innere Deckzellen. \*\* Epithelzellen.

verschiedenen Regionen Schnecke verschiedene Grösse; die grössten fand er in der Nähe der Spitze.

Am schwersten ist es, über Obere Enden. die Form der oberen Enden der Stäbchen ins Klare zu kommen, theils wegen des festen, sei es mittel - oder unmittelbaren Zusammenhangs derselben, theils wegen der mannigfaltigen Gebilde, die sie um- und überlagern. An Chrom - und Salzsäurepräparaten ist oft gerade die Stelle, in welcher die oberen Stäb-

chenenden zusammentreffen, dunklen, körnigen Masse verhüllt (Fig. 634 \*), die dadurch noch ichtiger wird, dass gerade unter ihr, an der tympanalen Fläche der a basilaris, das Vas spirale int. verläuft. In günstigeren Fällen auf der abgeplatteten Firste des von den Stäbchen gebildeten ine je nach der Lage des Präparats einfache oder doppelte Reihe er Plättchen, die Endflächen prismatischer Körper, in welche die nden der Stäbchen übergehen und also den letzteren an Zahl ent-Die inneren Gelenkenden sind Parallelopipeda, deren correspon-Flächen aber, mit Ausnahme der seitlichen, nicht parallel d von denen die innere convex, die obere, äussere, und untere concav sind (Böttcher). Die äusseren Gelenkenden nennt Deiffförmig: der Kiel ist einwärts, der Spiegel aufwärts, der Schnabel, n das Stäbchen sich fortsetzt, ab- und auswärts gerichtet. itliche Auskehlungen an den Gelenkenden der inneren Stäbchen sich dadurch, dass die inneren Stäbchen zahlreicher sind, als die und demnach das Gelenkende jedes äusseren Stäbchens immer minn zwei inneren ruht (Waldeyer). Seitliche Verschiebungen der werden dadurch unmöglich gemacht.

er die Verbindungsweise der Gelenkenden gewähren Durchschnitte 18 cochlearis, senkrecht zur Axe desselben, Aufschluss; sie ergeben, innere Stäbchen eine Art Pfanne bildet, in welcher das Gelenkende ren Stäbchens ruht (Fig. 637 A). Die Pfanne und den Gelenkragt, wie ein Schirm, eine vierseitige Platte (Fig. 637 A. B, †), in re Fläche die obere Fläche des prismatischen Theils des inneren des sich ohne Unterbrechung fortsetzt. Dieser Platte gehört der ssere Rand des Gelenkendes des inneren Stäbchens an; der innere selben ist einseitig in eine Spitze ausgezogen, welche an den nebengelegenen Platten alternirend die entgegengesetzten Ecken einodurch Ausbuchtungen entstehen, die jedesmal zwei Stäbchen umig. 637 B †, vergl. Fig. 635, 638 †). Die Buchten des inneren ienen zur Aufnahme der kreisförmigen Endflächen cylindrischer

## Ductus cochlearis.

Zellen (Fig. 635,3); mit dem äusseren Rande der Platten, sowie mit einem cylindrischen Stift (Fig. 637 A ++), welcher aus dem oberen Rande des Gelenkendes des äusseren Stäbchens nach aussen vorspringt, steht die später



A Acusseres und inneres Stäbchen in Verbindung, Profilansicht. B Membrana basilaris (b) mit den terminalen Nervenbündeln (n) und den inneren und äusseren Stäbchen (i u. e). 1 Innere, 2 äussere Bodenzelle. 4' Anheftungen der Deckzellen. \*\* Epithelium.

zu beschreibende Membrana reticularis (Fig. 637 B r) in Verbindung. Ich sagte, dass es von der Lage des Präparats abhänge, ob die Plättchenreihe einfach oder doppelt erscheine. Stellt die Platte sich schräg, mit dem inneren Rande aufwärts, so verdecken die inneren Gelenkenden die äusseren. Aus diesem Grunde ist die einfach erscheinende Plättchenreihe (Fig. 635) stets dunkler als die doppelte (Fig. 642).

Hensen steht allein mit der Behauptung, dass die innere Platte beim Menschen stark geneigt, mit dem äusseren Rande aufwärts gerichtet sei.

 Membr. reticularis. Der zweite der oben aufgezühlten Bestandtheile des akustischen Endapparats, die durchbrochene Membran, Lamina reticularis cochleae Kölliker 1), entspringt an dem Gelenk der Stäbchen und erstreckt sich, der

<sup>1)</sup> Kölliker versteht diesen Namen in einem weiteren und einem engeren Sinne. Im weiteren Sinne umfasst er, nebst der eigentlichen Lamina reticularis, die Reihe vierseitiger Platten, unter welchen die inneren und äusseren Stäbehen zusummenstossen. Nachden diese Platten sich als obere Endflächen der Gelenkenden der inneren Stäbehen erwiesen haben (als welche sie oben bereits beschrieben wurden), ist es unstatthaft, sie zugleich der Membrana reticularis zuzurechnen und als Theil derselben mit einem zweiten Namen m versehen. Diesen Fehler begeht auch Deiters, wenn er an die Stelle der Kölliker'schen Bezeichnung eine neue setzen zu müssen glaubt, und an seiner Lamina velamentosa eine innere Abtheilung (Pars anterior s. membranosa) und eine äussere (Pars posterior s. reicularis s. reticulum) unterscheidet. Nach seinem eigenen Bekenntniss ist die innere Abtheilung mit den oberen Endflächen der inneren Stäbehen identisch. Eine eigenthümliche Ansicht stellt Reichert (Berl. Monatsber. a. a. O.) von der Lage und Eintheilung der Membrana reticularis auf. Er unterscheidet eine mittlere, der Firste des Stäbchendsches entsprechende, epithelfreie Zone und zu deren beiden Seiten eine von Epithelium bedeckte Zone auf den Abhängen des Daches. Die mittlere Zone zerfällt in einen mittleren, häutigen Theil (Pars membranosa Deiters) und die zu beiden Seiten desselben gelegenen gefensterten Zonen (Z. fenestrata int. und ext. R.). Die schmalen Brücken, welche die Oefnungen der Zona fenestrata ext. von einander trennen, sind die Stäbe der Lamina reticularis, welche Deiters von den Gelenkenden der Stäbehen ausgehen lässt. An dem Epithel tragenden Theil der Membrana reticularis werden ebenfalls zwei Abtheilungen unterschieden, eine, der Mitte nähere, reticulirte und eine glatte, welche einerseits an den Limbus

<sup>\*)</sup> Nach Deiters, Unters. über die Lamina spiralis membranacea Fig. 9, Fig. 13 b.

basilaris parallel, zur äusseren Wand der Schnecke. Auch sie er-

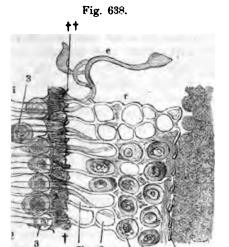

Fig. 639.



ner Endapparat des Schafs aus der unteren Win-Salzsäure erweichter Schnecken. Flächenansicht. von oben. Fig. 639 von unten. i Innere, e äusochen. 3 Innere, 4 äussere Deckzellen. r Membrana reticularis.

scheint in zweierlei Gestalten, zwischen welchen indess die Uebergänge nicht fehlen. Das Einemal (Fig. 638 r) ist sie ein Gitterwerk feiner, kaum 0,001 Millimeter starker, hyaliner Fäden mit regelmässigen leeren, theils vierseitigen, theils runden Maschen. die letzteren von 0,012Mm. Durchmesser und bei allen Säugethieren in drei Reihen dergestalt alternirend, dass in der Regel auf die Mitte der Löcher der zweiten Reihe die Bälkchen stossen, die die Löcher der ersten und dritten Reihe von einander trennen. Die Fäden stehen nach innen mit den Platten der Gelenkenden der inneren Stäbchen in Verbindung, denen sie an Zahl entsprechen, und bilden diesen Platten zunächst vierseitige Maschen, die mitunter mit den runden Maschen der ersten Reihe durch Mangel des betreffenden Querbälkchens zusammenfliessen (Fig. 638 r'). In anderen Fällen - beide Formen kommen bei der nämlichen Thiergattung vor sind die Fäden des Netzes feiner, die Maschen enger und zierlicher und theilweise oder sämmtlich, mit Ausnahme der drei con-

Reihen runder Oeffnungen, durch zarte Häutchen verschlossen (Fig. Die geschlossenen Maschen sind in radiärer Richtung stark ver-

ina spiralis, andererseits an die äussere Zone der Membrana basilaris (Z. pectinata). Das netzförmige Ansehen hält Reichert für Folge eines alveolären Baues zur Aufrösserer Epithelzellen; die Scheidewände der Alveolen entsprechen den Deiters'nalangen.

längert und in der Mitte, zwischen je zwei runden Oeffnungen, zuweilen bis zur völligen Abschnürung verengt, bald abgerundet und dann biscuitförnig, bald mehr eckig, wie aus zwei mit den Spitzen gegeneinander gerichteten Fünfecken zusammengesetzt. Den Verschluss der innersten Maschen be-



Gelenkverbindung der Stäbehen, von oben. i Innere, e äussere Stäbehen. † Innere Gelenkenden. †† Stiftehen der äusseren Gelenkenden.

werkstelligt, nach Deiters, mit seinem äusseren, breiten Ende ein schon er wähntes, selbständiges, der Form nach einem Ruder vergleichbares Gebilde, ein Stiftchen (Fig. 637 A, 640 ††), dessen inneres leicht angeschwollenes Ende!) in einer Einkerbung des vorderen Rades des Gelenkendes des äusseren Stächens eingelassen ist. Ich weiss nicht, ob es abgebrochene oder minder vollkommen ausgebildete Stiftchen waren, die ich in dem Präparat Fig. 638 †† in regelmässiger Reihe an dem äusseren Rande der Gelenkenden aufwärts umgebogen hervorragen sah.

Das Uebergewicht der Länge (des radiären Durchmessers) der vierseitigen und elliptischen Maschen über die Breite

derselben nimmt von der Basis gegen die Spitze der Schnecke allmälig m (Böttcher).

Die Substanz der Lamina reticularis ist in chemischer Beziehung nicht minder resistent, als die der Stäbchen, und nur ihrer Zartheit wegen leicht zerstörbar. Die zweite der beschriebenen Formen bricht oder reisst besonders leicht an der Grenze der runden Maschen und zerfällt auf diese Weise in sanduhrförmige Stücke <sup>2</sup>).

Beiderlei Formen der Membrana reticularis liegen mit dem äusseren Rande der dritten Maschenreihe in gerader Richtung über den äusseren Stäbchen. In den Löchern der Membran sind die oberen breiten Enden der kegelförmigen äusseren Deckzellen enthalten, die in der Regel bei der Präparation des akustischen Endapparats herausfallen und sich verschieben, zuweilen aber auch so fest mit den Rändern der Oeffnungen verwachsen sind, dass ihre Deckel in den Oeffnungen haften bleiben und sie verschließen.

Die Art der äusseren Endigung oder Insertion der Membrana reticularis ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt; unter der Voraussetzung, dass sie an der Basilarmembran oder an der äusseren Schneckenwand irgendwie angeheftet sei, dürfte man ihr die Function eines Bandes zuschreiben, welches die Stäbchen iu ihrer Lage befestigt. Von den Knotenpunkten der Bälkchen, die die äussersten Maschen schliessen, gehen Fasern aus, welche

Ansatz Deiters. Die äussere, breitere Platte des Stiftchens nennt Deiters den Endtheil, das mittlere, cylindrische Stück den Stiel.
 Nach Deiters, a. a. O. Fig. 10.
 Sie wurden von Kölliker als innere und äussere Zwischenglieder und Endglieder, von Deiters als Phalangen beschrieben, während nach Bötteher's Auffassung die Membrana reticularis aus Ringen (erster, zweiter und dritter Reihe) zusammengesetzt ist.

fast immer kurz abreissen und dann regelmässig sich nach oben umschlagen (Fig. 638 "/").

Wie Deiters berichtet, verhalten sie sich bei verschiedenen Thieren verschieden, indem sich an die äusseren runden Maschen entweder unmittelbar, oder erst nach einer oder mehreren Reihen grosser, mehr oder weniger regelmässiger, wenn auch nicht mehr rechteckiger Maschen ein feines Fasergerüst anschliesst, welches die später zu beschreibenden Zellen dieser Region in sich aufnimmt. Fasern meint Deiters zuweilen kernhaltige Anschwellungen wahrgenommen zu haben, glaubt aber selbst an die Möglichkeit einer Verwechslung. Böttcher hatte die verzweigten Fasern mit den Kernen, die nach der Zerstörung der von ihnen umschlossenen Zellen an ihnen hängen bleiben, ebenfalls gesehen (Archiv für path. Anat. XVII, 264) und hält es jetzt (Entw. d. Gehörlab. S. 154) für wahrscheinlich, dass sie den Zusammenhang der Membrana reticularis mit den Fasern vermitteln, die aus den oben (8. 836) erwähnten, an Muskelfaserzellen erinnernden spindelfördie aus den oben (S. 836) erwahnten, an Muskelfaserzeilen erinnerhden spindelformigen Zellen des Lig. spirale hervorgehen. Winiwarter verfolgte von der Membrana reticularis regellos angeordnete feine Fäden zur Basilarmembran. Eine Fortsetzung der erstgenannten Membran nach aussen beschreibt er folgendermaassen: Die äusserste Reihe der Phalangen wird geschlossen durch plattenähnliche Gebilde, die ein Rechteck darstellen, dessen beide innere Winkel abgestutzt sind, so dass zwischen je zwei Platten das äussere verdickte Ende der letzten Phalange eingefügt scheint. Die Platten selbst sind undeutlich streifig, matt, im Aussehen durchaus von den Phalangen verschieden, aber gegeneinander deutlich abgegrenzt; ihr längster Durchmesser steht radiär und ist etwas grösser, als der Durchmesser der Ringe der Membrana reticularis. Nach aussen folgt auf diese Platten eine leicht granulirte, bisweilen undeutlich streifige Lamelle; in dieselbe verlaufen die Fortsätze grosser Zellen, die den äussersten Wulst des akustischen Endapparats bilden, ja es schien, als ob die Zellen ganz von der fraglichen Lamelle eingeschlossen würden.

Nach Böttcher<sup>1</sup>) schliesst sich an die inneren Stäbehen, zur Aufnahme der oberen Enden der inneren Deckzellen, eine der Membrana reticularis ähnliche, mit einer einzigen Reihe von Löchern versehene Membran an, welche andererseits mit dem Epithelium des Labium tympanicum zusammenhängt.

Ich wende mich zu der dritten Art der den akustischen Endapparat s. zellen. zusammensetzenden Gebilde, den kugligen und cylindrischen Elementen, die durch den Kern, den sie regelmässig enthalten, als Zellen charakterisirt sind. Ein Theil der Zellen entspricht in Gestalt und Anordnung dem Begriff des Epithelium; es sind diejenigen, welche in ununterbrochener, ein- oder Epithelzellen. mehrfacher Schichte flächenhaft an den Wänden des Duct. cochlearis aus-Sie können bei unzweckmässiger Behandlung durch Imbigebreitet sind. bition blass, gross und kuglig und dadurch den Zellen der bekannten Pflasterepithelien sehr unähnlich werden; an frischen, besonders aber an Chromsäurepräparaten zeigen sie sich in ihrer natürlichen, polygonalen Gestalt mit platten, kreisrunden, scharf conturirten Kernen. Ein solches, beim Erwachsenen stets einfaches Epithelium aus niedrigen cubischen Zellen bestehend, kleidet den Sulcus spiralis aus (Böttcher); es überzieht mit platten, sechsseitigen, in radiärer Richtung verlängerten Zellen die auf dem Labium tympanicum gelegenen Nervenbündel (Fig. 624, 3). Auf der inneren Fläche der Membrana basilaris liegt beim Neugeborenen ein continuirliches Epithelium, welches in der inneren Zone aus einer einfachen Lage regel-

The same that th

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 98.

müssig sechsseitiger, kleiner Zellen (Fig. 631, 4), in der äusseren Zone aus mehrfachen Schichten grösserer Zellen besteht. Nur die Zellen der äusse-



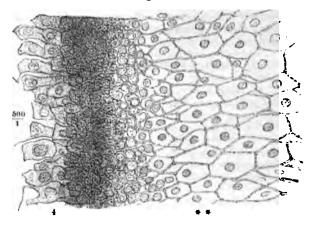

Aus der unteren Windung einer mit Salzsäure behandelten Schnecke vom Schaf.

4 Acussere Deckzellen. \*\* Epithelium der äusseren Zone der Membrana basilaris.

ren Zone erhalten sich constant beim Erwachsenen; sie nehmen von innen nach aussen an Grösse zu und erreichen in der Nähe der äusseren Schneckenwand einen Durchmesser von 0,25 Mm. <sup>1</sup>) (Fig 636, 641 \*\*).

Mehr als die übrigen Gebilde des akustischen Endapparats scheinen die Epithelzellen desselben nach Alter und Species der Thiere zu variiren; darauf deutet der hinsichtlich derselben bestehende Widerstreit der Meinungen. Dass der Sulcu spiralis der embryonalen Schnecke in einem gewissen Entwickelungsstadium von epithelartigen Zellen völlig ausgefüllt wird, ist durch die Beobachtungen Kölliker's, Hensen's, Böttcher's u. A. bezeugt. Man unterscheidet einen grossen und einen kleinen Epithelwulst, der kleine und zwar die zweite Zelle desselben, von innen gerechnet, wandelt sich in die Gehörstäbehen um, der grosse, welcher nach Kölliker aus aufeinander geschichteten rundlichen und länglichen Zellen, nach Hensen aus einer Reihe hoher Cylinderzellen besteht, nimmt den ganzen Raum vom Sulcus spiralis bis zu den äusseren Stäbchen ein. Kölliker ist der Meinung, das dieser Wulst sich im Erwachsenen erhalte und Löwen berg pflichtet ihm bei. Corti bildet die Zellen des Labium tympanicum des Erwachsenen in einscher Lage ab, aber kuglig und von solchem Durchmesser, dass sie den Sulcus spiralis ausfüllen. Auch Deiters (S. 68) behauptet, dass der Raum des Sulcus spiralis von grossen dünnwandigen Zellen eingenommen werde. Nach Middendorp (p. 8) nehmen die den Sulcus spiralis in einfacher Lage auskleidenden Zellen vom Rande des Lab. vestibulare abwärts an Höhe zu, wobei der Kern im Grunde der Zellen liegen bleibt; Winiwarter fand den Sulcus in der unteren Windung ganz von Zellen erfüllt, in den oberen Windungen von einer einfachen Lage ausgekleidet, im Gegensatz zu Böttcher, der bei drei Wochen alten Katzen in der unteren Windung einen einfachen niederen Zellenbelag, in den beiden oberen Windun gen mehrfache Zellenreihen sah.

<sup>1)</sup> Claudius'sche Zellen der Autoren. Claudius beschrieb sie in ihrer durch Endosmose veränderten Gestalt und in der Meinung, dass sie den ganzen Raum, den die Stäbehen frei lassen, erfüllen, unter dem Namen von Parenchymzellen der Spiralplatte.

dessen Endorgane (Hörzellen oder Nervenendzellen Böttcher) bezeichnet zu werden verdienen. Ich ziehe es vor, ihnen, nach ihrer Lage auf der convexen Seite des von den Stäbchen gebildeten Daches, den indifferaten und von der Beurtheilung ihrer Function unabhängigen Namen Deskzellen zu ertheilen und sie, je nachdem sie den inneren oder äusseren Abhang des Daches einnehmen, in innere und äussere Deckzellen zu scheiden. Wegen ihres Verhältnisses zu den Nerven und wegen der Härchen, mit denen ihre Endflächen besetzt sind, werden sie mit den Zellen der sogenennten Neuvennenithelien, nementlich der Meenlee und Cristee aggetien.

genannten Nervenepithelien, namentlich der Maculae und Cristae acusticae, die die Nervenendigung und die Haare tragen, zusammengestellt. Ob diese Mission den cylindrischen Zellen des Nervenepithels der Säckchen und Ampullen zukomme, blieb fraglich (S. 813); in der Schnecke haben die Zellen, in welchen Nervenfasern endigen, grösstentheils die Form der Cylinderepithelzellen; insbesondere gilt dies für die an beiden Seiten des Gelenks der Stäbchen gelegenen mit dem breiten Ende aufwärts gerichteten und in den Lücken der Membrana reticularis befestigten Zellen, die ich obere Deckzellen nennen werde im Gegensatz zu den unteren, mannigfaltiger gestal-

teten, die auf der Basilarmembran ruhen.

Die obere inn.

Die obere inneren Deckzellen!) liegen in einer Reihe am inneren Rande der inneren Gelenkenden, die Ausbuchtungen dieses Randes ausfüllend und von den Spitzen desselben umfasst. Sie wenden die breite Endfläche von 0,012 Mm. Durchmesser fast gerade nach oben und sehen daher, von oben betrachtet, sphärisch aus (Fig. 635, 638); die Cilien, welche die Endfläche trägt, geben der Zelle in der Ansicht von oben den Anschein, als wäre sie von feinen Körnchen erfüllt oder bedeckt (Fig. 636, 3). Man muss

bran geführten Durchschnitt betrachten, um ihre wahre Gestalt kennen zu lernen. Das untere Ende der Zelle verliert sich, nach Böttcher und Gottstein in zwei Schenkel gespalten, zwischen den unteren inneren Deckzellen.

sie aus ihren Verbindungen lösen oder an einem senkrecht zur Basilarmen-

intere inn. Jeckzellen.

(Fig. 639, 3').

Von diesen<sup>2</sup>) berichtet Böttcher, dass sie sammt den oberen inneren Deckzellen aus der Theilung einer ursprünglich einfachen, der innersten Zelle des kleinen Epithelialwulstes (s. o.) hervorgehen. Beim erwachsenen Thier (Katze) sind es von einer geringen Protoplasmaschichte umgeben, vielleicht auch theilweise nackte Kerne, in eins der Nervenbündel eingelagert, die aus den Löchern des Labium tympanicum hervortreten. Böttcher vergleicht sie mit den Körnern der Retina; mit den beiden Schenkeln der oberen inneren Deckzellen umfassen sie ein Oval, dessen Inhalt das Licht stark bricht. Deiters schildert sie als ein System theils rundlicher, theils spindelförmiger Zellen, welche durch ihre zum Theil anastomosirenden Ausläufer ein Netz auf den äusseren Stäbchen bilden. Eine regelmässige Reihe spindelförmiger, kernhaltiger Zellen, den Durchmesser parallel der Axe der Stäbchen, finde ich (beim Schaf) unterhalb der oberen inneren Deckzellen

Der inneren Schlusslinie der Pars membranosa anhängende Cilien tragende Zellen Deiters. Innere Haarzellen Köll. Cellules du sommet Löwenberg. Obere innere Härzellen Bötteher.
 Den unteren inneren Hörzellen Bötteher.

Die oberen äusseren Deckzellen 1) entsprechen in Gestalt und Lage Obere aus den oberen inneren, so jedoch, dass die einfachen Zellenreihen des inneren zellen. Abhangs bei allen Säugethieren durch drei (bei dem Menschen nach Waldeyer durch vier, vielleicht sogar fünf) Reihen des äusseren repräsentirt werden, die sich ausserdem durch etwas geringere Dimensionen unterscheiden. Auch sie machen in der Ansicht von oben, wo das Licht sie in ihrem längsten Durchmesser zu passiren hat, den Eindruck glänzender kugliger Körper (Fig. 638, 4); sieht man sie von den Seitenflächen (Fig. 642), so

Fig. 642\*).



Profilansicht des acust. Endapparats aus der zweiten Windung der Schnecke der Katze.  ${\it Lt}$  Labium tympan.  ${\it b}$  Membrana basilaris.  ${\it b'}$  Epithel derselben.  ${\it n}$  Nervenbündel. n' Die zu den äusseren Deckzellen tretenden Nervenfasern. i Innere, e Aeussere Stäbchen. 1 Innere Bodenzelle. 3 Innere obere, 3' innere untere Deckzelle. obere, 4' äussere untere Deckzellen. \* Von dem Fuss des äusseren Stäbehens nach innen sich erstreckender Fortsatz. \*\* Gefässdurchschnitt. † Epithel des Sulcus spiral.

erscheinen sie blass, feinkörnig, bei den meisten Thieren gleichmässig cylindrisch, beim Menschen mehr kegelförmig (Hensen). Der Kern liegt bei neugeborenen Hunden und Katzen in der Nähe der oberen, mit Cilien besetzten Endfläche, später rückt er herab und erhält die Zelle eine schlan-Das untere Ende der isolirten Zellen ist abgerundet oder kere Gestalt. unregelmässig abgerissen; im unversehrten Zustande sendet es einen dünnen Stiel aus, mittelst dessen die Zelle an der Basilarmembran befestigt ist.

Die unteren äusseren Deckzellen<sup>2</sup>) stehen ebenfalls in drei Reihen Untere ä so, dass in der Richtung von innen nach aussen auf eine obere Zellen- zellen. reihe immer eine untere folgt; sie sind, wie die oberen Deckzellen, cylindrisch und in Fäden ausgezogen, aber sie kehren die breite Basis nach unten, ruhen mit derselben bei neugeborenen Thieren auf der Basilarmembran, bei alteren Thieren auf dem Epithel dieser Membran und senden dagegen den

<sup>1)</sup> Cellules d'épithelium cylindrique Corti. Corti'sche Zellen Köll. Acussere Haarzellen Ders. Stachelzellen Leydig. Stäbchenzellen Hensen. Absteigende Hörzellen Böttcher. 2) Haarzellen Deiters. Deiters'sche Zellen Köll. Aufsteigende Hörzellen

<sup>\*)</sup> Nach Böttcher, Entw. d. Gehörlab. Taf. XII. Fig. 54.

dünnen stielartigen Fortsatz aufwärts zur Membrana reticularis. Obere und untere äussere Deckzellen alterniren dergestalt, dass die Körper der Einen den Raum zwischen den Stielen der anderen ausfüllen. Die unteren, besonders die der äussersten Reihe, sind stärker und deshalb dunkler, als die oberen.

Auf die Beschaffenheit und Stellung der Haare der oberen Deckzellen komme ich bei Beschreibung der Membrana tectoria zurück.

Deiters hatte den unteren äusseren Deckzellen eine Spindelform zugeschriben und den unteren fadenförmigen Fortsatz derselben mit dem Stiel der oberen äusseren Deckzellen zu Einem Faden sich vereinigen zu sehen geglaubt, dem er den Namen Verbindungsstiel ertheilte. Die Beschreibung, die ich Böttcher entlehne, bestätigt Winiwarter, nur findet er die unteren Zellen blasser, als die oberen und von geringerer Widerstandsfähigkeit.

Abweichend von allen früheren Beschreibungen nehmen Gottstein und mit

ihm Waldeyer und Nuel an, dass jede obere äussere Deckzelle mit der ihr zur Seite liegenden unteren im reifen Zustande dergestalt verbunden sei, dass die Trennung nur auf Kosten ihrer Integrität erfolgen könne. Die aus der Verschmelzung der beiden ursprünglich gesonderten Zellen hervorgegangene, sogenannte Zwillings- oder Doppelzelle besitze sodann zwei Kerne, einen kleineren oberen und einen grösseren unteren, jener dem Vestibular-, dieser dem Basilartheil der Zelle angehörig. Nahe dem letzteren gehen vom Zellkörper zwei Fortsätze ab, der längere Basalfortsatz, der mit einer kleinen Anschwellung auf der Basilarmembran aufsitze, und der kleinere Phalangenfortsatz, der am Körper gerade in die Höhe gehe, in zwei Arme getheilt den oberen Kern zangenartig umfasse und (mit gesonderten oder wieder vereinigten Schenkeln?) sich zu einer nach aussen und zur Seite vom Körper liegenden Phalange der Membrana reticularis wende. Ich vermag ebenso wenig, wie Böttcher (Krit. Bemerk. S. 48) zu verstehen, wie ein an der Aussenseite der Zelle verlaufender Fortsatz dazu komme, den innerhalb der Zelle befindlichen Kern zu umfassen. Böttcher vermuthet eine Verletzung der Zellen und eine Verwechslung des Phalangenfortsatzes mit dem sogleich zu erwähnenden centralen Faden der oberen Deckzellen.

Einen solchen centralen Faden von glasheller Beschaffenheit hatte nämlich Böttcher (Arch. für path. Anat. XVII, 272) in den mit Salzsäure behandeten oberen äusseren Deckzellen aufgefunden und wenn er auch jetzt (Entw. d. Gehörlab. S. 101. Krit. Bem. S. 50) dem Zweifel Raum giebt, ob das Bild, welche durch Salzsäure gewonnen wird, dem normalen Verhalten entspreche, so glaubt er doch an eine ursprüngliche Differenzirung um so mehr, da er den centralen Faden einerseits mit der Membrana tectoria zusammenhängen, andererseits in den Fortsatz übergehen sieht, welcher an der Basilarmembran haftet. Er vermuthet, dass er aus einer Anzahl feiner Fibrillen zusammengesetzt sei, die vielleicht in die Cilien sich fortsetzen. Winiwarter fand an frisch mit Osmiumsäure behandelten Zellen in der Umgebung des Kerns eine birnförmige, ziemlich stark granulirte Masse, welche einen feinen, wie punktirten Fortsatz aufwärts bis an das obere Drittel der Zelle sendet. Hensen (Arch. f. Ohrenheilk. a. s. O.) beschreibt, als eine Art Endapparat, in den oberen äusseren Deckzellen eine ovale Kapsel mit glänzender spiraliger Streifung, die von einem umspinnenden Faden herzurühren scheint; sie hat ihre Lage dicht unter der Oberfläche der Zelle, über dem Kern.

rvenarn. Ich nehme die Beschreibung des Nervenfaserverlaufs da wieder auf, wo ich ihn oben (S. 829) verlassen habe. Nach dem Durchtritt durch die Löcher des Labium tympanicum, in welchem sie die Markscheide verlieren, setzt sich ein Theil der Fasern, wie Bötteher an der embryonalen Schnecke nachgewiesen hat, mit den unteren inneren Deckzellen in Verbindung

Fig. 643). Walde yer zufolge durchziehen diese Fasern 1) beim erwachsenen hier die unteren inneren Deckzellen, verästeln sich zwischen denselben und gehen

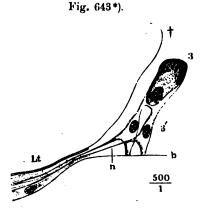

In Entwickelung begriffene innere Deckzellen eines 9 Cm. langen Katzenembryo. Lt Lab. tympan. b Membr. basil. n Nervenfasern. 3 Obere, 3' untere innere Deckzellen. † Grenze des den Sulc. spiralis erfüllenden Epithelwulstes.

(0,015 bis 0,020 Mm. stark) jede in die untere Spitze einer oberen inneren Deckzelle über. Ein anderer Theil der Nervenfasern<sup>2</sup>) gelangt, nach Rosenberg's3) von allen nachfolgenden Bearbeitern des akustischen Endapparats bestätigter Entdeckung, durch die spaltförmigen Zwischenräume der inneren Stäbchen in den von den inneren und äusseren Stäbehen überwölbten Raum; sie liegen frei in demselben in der Mitte seiner Höhe und treten, etwas aufwärts gerichtet, zwischen den äusseren Stäbchen wieder aus ihm heraus, je drei durch Eine Spalte. So gelangen sie

u den oberen äusseren Deckzellen und verschmelzen mit dem unteren absestumpften Ende derselben. Recht deutlich zeigte sich den Beobachtern Ilerdings nur die Verbindung je eines Fädchens mit einer Deckzelle der reten Reihe, seltener mit den Zellen der zweiten, niemals mit denen der ritten Reihe; doch ist es wahrscheinlich, dass alle Zellen auf die gleiche Veise mit Fäden zusammenhängen, weil die Zellen gleichwerthig sind und ie Fäden je zu dreien durch den Spalt zwischen je zwei äusseren Stäbchen eten. Nach Böttcher senken sich Nervenfäden auch in die unteren äuseren Deckzellen ein, doch liess sich auch für diese nur an der ersten Zellenzihe der Nachweis liefern.

Vor der Entdeckung dieser radiären Fasern hatten M. Schultze und Deitrs als Endausbreitungen des N. acusticus feine Faserbündel von radiärem Veruf beschrieben. Die M. Schultze'schen Fasern sollten mit kleinen, den Kern ig umschliessenden Zellen in Verbindung stehen und da Schultze selbst zuebt, dass ähnliche Faserzüge an der tympanalen Fläche der Membrana basilaris rkommen, der gleichartigen Faserzüge im Lig. spirale aber nicht gedenkt, so uss man sagen, dass er Bindegewebs- und Nervenfasern, wenn nicht verwechselt, sch nicht von einander geschieden habe. Anders verhalten sich die von Deiters schriebenen Fasern. Deiters erklärt sie für Axencylinder und beruft sich dati auf ihre Aehnlichkeit mit den blassen Fäden, die man aus abgerissenen durzhandigen Fasern des N. acusticus häufig hervorragen sehe. Nach dem Austritt is den Canälen des Labium tympanicum, in welchen die Umwandlung der dunzhrandigen in blasse Fasern stattfindet, sollen die Bündel der letzteren zwei verhiedene Richtungen einschlagen. Ein Theil derselben behalte die ursprüngliche diäre Richtung bei (System der longitudinalen Fasern Deiters. Fibrae trans-

Innere Nervenfäden Waldeyer.
 Acussere Nervenendfasern Waldeyer.
 Unters. Der die Entwickelung des Can. cochlearis der Säugethiere. Dorpat 1868.

<sup>\*)</sup> Nach Bötteher, a. a. O. Taf. IX, Fig. 36.

Zellen (Fig. 635, 3); mit dem äusseren Rande der Platten, sowie mit einem cylindrischen Stift (Fig. 637 A + +), welcher aus dem oberen Rande des Gelenkendes des äusseren Stäbchens nach aussen vorspringt, steht die später



A Acusseres und inneres Stäbchen in Verbindung, Profilansicht. B Membrana basilaris (b) mit den terminalen Nervenbündeln (n) und den inneren und äusseren Stäbchen (i u. e). 1 Innere, 2 äussere Bodenzelle. 4' Anheftungen der Deckzellen. \*\* Epithelium.

zu beschreibende Membrana reticularis (Fig. 637 B r) in Verbindung. Ich sagte, dass es von der Lage des Präparats abhänge, ob die Plättehenreihe einfach oder doppelt erscheine. Stellt die Platte sich schräg, mit dem inneren Rande aufwärts, so verdecken die inneren Gelenkenden die äusseren. Aus diesem Grunde ist die einfach erscheinende Plättehenreihe (Fig. 635) stets dunkler als die doppelte (Fig. 642).

Hensen steht allein mit der Behauptung, dass die innere Platte beim Menschen stark geneigt, mit dem äusseren Rande aufwärts gerichtet sei.

2 Membr. reticularis. Der zweite der oben aufgezählten Bestandtheile des akustischen Endapparats, die durchbrochene Membran, Lamina reticularis cochleae Kölliker<sup>1</sup>), entspringt an dem Gelenk der Stäbchen und erstreckt sich, der

<sup>1)</sup> Kölliker versteht diesen Namen in einem weiteren und einem engeren Sinne. In weiteren Sinne umfasst er, nebst der eigentlichen Lamina reticularis, die Reihe viereitiger Platten, unter welchen die inneren und äusseren Stäbehen zusummenstossen. Nachden diese Platten sich als obere Endflächen der Gelenkenden der inneren Stäbehen erwiesen haben (als welche sie oben bereits beschrieben wurden), ist es unstatthuft, sie zugleich der Membrana reticularis zuzurechnen und als Theil derselben mit einem zweiten Namen m versehen. Diesen Fehler begeht auch Deiters, wenn er an die Stelle der Kölliker'schen Bezeichnung eine neue setzen zu müssen glaubt, und an seiner Lamina velamentoso eine innere Abtheilung (Pars anterior s. membranosa) und eine äussere (Pars posterior s. rei-cularis s. reticulum) unterscheidet. Nach seinem eigenen Bekenntniss ist die innere Abtheilung mit den oberen Endflächen der inneren Stäbehen identisch. Eine eigenthumliche Ansicht stellt Reichert (Berl. Monatsber. a. a. O.) von der Lage und Eintheilung der Membrana reticularis auf. Er unterscheidet eine mittlere, der Firste des Stäbchendsches entsprechende, epithelfreie Zone und zu deren beiden Seiten eine von Epithelium bedeckte Zone auf den Abhängen des Daches. Die mittlere Zone zerfällt in einen mittleren, häutgen Theil (Pars membranosa Deiters) und die zu beiden Seiten desselben gelegenen gefensterten Zonen (Z. fenestrata int. und ext. R.). Die schmalen Brücken, welche die Oefnungen der Zona senestrata ext. von einander trennen, sind die Stäbe der Lamina reticulris, welche Deiters von den Gelenkenden der Stäbehen ausgehen lässt. An dem Epithel tragenden Theil der Membrana reticularis werden ebenfalls zwei Abtheilungen unterschie den, eine, der Mitte nähere, reticulirte und eine glatte, welche einerseits an den Limbu

<sup>\*)</sup> Nach Deiters, Unters. über die Lamina spiralis membranacea Fig. 9, Fig. 12 b.

amina basilaris parallel, zur äusseren Wand der Schnecke. Auch sie er-

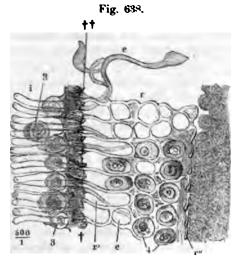

Fig. 639.



instischer Endapparat des Schafs aus der unteren Winng in Salzaäure erweichter Schnecken. Flächenansicht, g. 638 von oben. Fig. 639 von unten. i Innere, e äusre Stäbchen. 3 Innere, 4 äussere Deckzellen. r Membrana reticularis.

scheint in zweierlei Gestalten, zwischen welchen indess die Uebergänge nicht fehlen. Das Einemal (Fig. 638 r) ist sie ein Gitterwerk feiner, kaum 0,001 Millimoter starker, hyaliner Fäden mit regelmässigen leoren, theils vierseitigen, theils runden Maschon, die letzteren von 0,012Mm. Durchmesser und bei allen Säugethieren in drei Reihen dergestalt alternirend, dass in der Regel auf die Mitte der Löcher der zweiten Reihe die Balkchen stossen, die die Löcher der ersten und dritten Reihe von einander trennen. Die Fäden stehen nach innen mit den Platten der Golenkenden der inneren Stäbchen in Verbindung, denen sie an Zahl entsprechen, und bilden diesen Platten zunächst viorseitige Maschen, die mitunter mit den runden Maschen der ersten Reihe durch Mangel des betreffenden Querbälkchens zusammenfliessen (Fig. 638 r'). In anderen Fällen - beide Formen kommen bei der nämlichen Thiergattung vor sind die Fäden des Netzes feiner, die Maschen enger und zierlicher und theilweise oder sämmtlich, mit Ausnahme der drei con-

anten Reihen runder Oeffnungen, durch zarte Häutchen verschlossen (Fig. 19 r). Die geschlossenen Maschen sind in radiärer Richtung etark ver-

Lamina spiralis, andererseite an die ausere Zone der Membrana basilaris (Z. pertinata) unt. Das netzförmige Anschen halt Berichert für Volge eines alvendaren Bauer zur Aufsime grässerer Epithelzellen; die Scheidewande der Alvenden entoprachen den Dertersten Phalangen.

thelzellen. Böttcher lässt unentschieden, ob die zu den Deckzellen niedersteigenden Zweige mit den Endflächen dieser Zellen oder mit den ihren

Fig. 645\*).



Senkrecht zur Basilarmembran geführter Durchschnitt des akust. Endapparats eines 14 Tage alten Kätzehens. r Membrana vestib. t Membrana tectoria. b Membrana basilaris. b' Epithel derselben. i Inneres, e äusseres Stäbchen. I Innere, 2 äussere Bodenzelle. 3 Innere obere, 4 äussere obere Deckzellen. † Epithel des Sulcus spiralis.

oberen Rand umschliessenden Ringen der Membrana reticularis sich vereinigen, oder weiter in die Zelle eindringen. Von den erwähnten Fäden leitet Böttcher den Härchensaum der Deckzellen ab. Die Fäden sollen. wenn sie bei der Trennung der Membrana tectoria von den Deckzellen an den letzteren zurückbleiben, in eine Anzahl feiner Fortsätze zerfallen. In anderen Fällen folgten die Fäden der Membrana tectoria und dann fehlen die Härchen an der Endfläche der Deckzellen. Böttcher gegenüber erklären sich alle Beobachter für die Ursprünglichkeit und Selbständigkeit des Härchensaums, gehen aber in den Ansichten über die Beschaffenheit desselben auseinander. Steif, verhältnissmässig stark, mehr Stäbchen als Haaren ähnlich werdensie von Allen genannt, mit Ausnahme Gottstein's, der sie fein und wellenförmig abbildet und der Meinung ist, dass die Haare durch Verklebung die Form von Stäbehen annähmen. Nach Kölliker und Bötteher stehen sie in bogenförmiger Linie auf der äusseren Hälfte des Zellenrandes, nach Winiwarter und Gottstein in einem Kranz, welchen aber Winiwarter aufderäusseren Hälfte des Zellenrandes dichter findet; Middendorp sieht sie über die ganze Endfläche gleichmässig verbreitet und so sind sie auch mir erschienen (Fig. 636, 3).

Die von Claudius und Löwenberg vertretene Ansicht, welcher früher auch Böttcher und ich huldigten, dass der äussere Rand der Membrans tectoria an der Schneckenwand hafte und den Duct. cochlearis in zwei Kammern theile, hat nur noch historische Bedeutung, Der Entdecker der Membran, Corti, war im Recht, wenn er sie jenseits der Stäbchen endigen liess. Ob auch, wenn er den äusseren Rand als einen freien bezeichnete? Hensen, Middendorp, Gottstein und Waldeyer schliessen sich ihm an, Kölliker glaubt an die Möglichkeit einer Verbindung mit der Membrana reticularis, die auch Böttcher nicht zurückweist. Von der Verbindung der Membrana tectoria mit den oberen Deckzellen, wie Böttcher sie darstellt, hat mich die Ansicht seiner Präparate überzeugt.

<sup>\*)</sup> Nach Böttcher, Entw. d. Gehörlab. Taf. XII, Fig. 59.

## 5. Recessus labyrinthi Reissner1).

Der Recessus labyrinthi ist ein häutiger, den Aquaeductus vestibuli Rece auskleidender Canal, von 0,1 Mm. Durchmesser, der mit seinem inneren Ende die fibröse Hirnhaut erreicht und innerhalb des Vestibulum sich in zwei Schenkel theilt, von denen der Eine in den Utriculus, der andere in den Sacculus sich öffnet. In den Sacculus mündet er direct mittelst einer trichterförmigen Erweiterung; der utriculare Schenkel entsteht, selbst trichterförmig, aus dieser Erweiterung und zieht dann, durch lockeres Bindegewebe an den Boden des Utriculus angeheftet, eine Strecke weit nach aussen und vorn, um die untere Wand desselben in schräger Richtung zu durchbohren (Carl<sup>2</sup>).

Das innere Ende des Recessus fand Böttcher<sup>3</sup>) zu einem Säckchen von 0,6 Mm. Durchmesser (bei der Katze) ausgedehnt und von dem Sinus petrosus inf. durch eine Scheidewand von nur 0,1 Mm. Mächtigkeit getrennt. Hasse 4) neigt nach Untersuchungen an Schwein- und Rindsembryonen und am neugeborenen Menschen zu der Annahme, dass ein feines Canälchen diese Scheidewand durchsetze und eine Communication zwischen dem Recessus labyrinthi und dem Subarachnoidealraum herstelle, wie sie ihm bei den Vögeln nachzuweisen gelang. Von dem inneren Theile des Recessus zweigen sich feine Canäle als Nebenäste ab, deren blindes Ende bald nach innen, bald nach aussen gerichtet ist. Der von der fibrösen Hirnhaut umkleidete Grund des Hauptgangs, sowie die eben erwähnten Nebenäste wenden dem Lumen ebene Flächen zu. Am Eingang in den Knochencanal ist die Wand dicht mit Zotten besetzt, deren jede ein gewundenes Gefäss enthält; innerhalb des Knochencanals werden die Zotten allmälig sparsamer und Zotten und ebene Flächen sind niedriger und schliesslich schwinden sie. von Epithelium überzogen. Ohne Zweifel vermitteln die in der Wand des Recessus enthaltenen Gefässe die Absonderung der Endolymphe.

Einen Ductus perilymphaticus, der das Labyrinthwasser gegen das For. ugulare ableitet, glaubt Hasse im Aquaeductus cochleae aufgefunden zu ıaben.

#### C. Geruchsapparat.

Die Nase dient als Zuleitungsrohr zum Respirationsapparat und als Ge- c. Geruchsuchsorgan, zwei Aufgaben, deren Uebertragung an Einen Körpertheil inso- apparat. ern zweckmässig erscheint, als es eben dem Geruchssinne obliegt, die Beschaffenheit der Luft, die zum Behufe der Respiration eingezogen wird, zu prüfen.

Die Zweige des N. olfactorius reichen bei dem Menschen und den meisten Säugethieren nicht über den unteren Rand der mittleren Muschel und den entsprechenden Theil der Nasenscheidewand hinab; danach käme eigentlich nur der berhalb dieser Grenze gelegenen Region der Nase die Bedeutung eines Sinnes-

<sup>1)</sup> De auris internae formatione. Dorpat 1851. Aquaeductus endolymphaticus Clason Upsala Läkareförenings förhandlingar. VII, 358. 1871). Ductus endolymphaticus Hasse Anatom. Studien Hft. 4. S. 765. 1873). 2) a. a. O. S. 766. 3) Archiv für Anatom. 1869. 3. 372. Entw. des Gehörlab. S. 35. 4) Anatom. Studien Hft. 4, S. 792. 1873.

Aber es bleibt immerhin fraglich, ob gewisse Einrichtungen im unteren Theil der Nase mehr wegen der respiratorischen oder wegen der olfactorischen Function des Organs vorhanden seien. Eine Beziehung der unteren Muschel zu den Wahrnehmungen des Geruchssinnes ist durch den Bidder'schen Versuch erwiesen, welcher lehrt, dass riechbare Substanzen keinen Eindruck hervorbringen, sobald man sie über die untere Muschel hinauf in die Nase befördert hat. Die Wirkung der unteren Muschel kann hierbei nur eine mechanische sein, durch die Richtung oder Bewegung, die sie dem Luftstrom ertheilt, indem sie ihn nöthigt, sich durch eine enge Der Blutreichthum der unteren Muschel scheint diesen Spalte zu drängen. Zweck fördern zu sollen, erscheint aber nicht minder zweckmässig, wenn man ihn als ein Mittel betrachtet, die eingeathmete Luft zu erwärmen. Die zahlreichen Schleimdrüsen der Nase sind offenbar dazu bestimmt, die Austrocknung zu verhüten, die der rasche Luftwechsel zur Folge haben müsste; doch lässt sich die Annahme nicht zurückweisen, dass ein gewisser Grad von Durchfeuchtung der Schleimhaut auch der Aufnahme der Geruchseindrücke zu Gute komme. Die Nebenhöhlen der Nase sind wahrscheinlich weder für die Athmungs- noch für die Geruchsfunction von Bedeutung; die Entwickelung derselben hat zunächst nur den Erfolg, das Gewicht des Kopfes zu vermindern.

Die Beschreibung des Geruchsapparats zerfällt in zwei Abschnitte, in die Beschreibung 1) der Nasenhöhle und ihrer Nebenhöhlen, und 2) der Schleimhaut, welche die Wände dieser Höhlen auskleidet. Da die knöcherne Begrenzung der Nasenhöhle schon in der Knochenlehre geschildert wurde, so beschränkt sich der erste Abschnitt auf die Beschreibung der Knorpel der äusseren Nase.

# a. Knorpel der Nase.

Knorpel Nase. An den Rand sowohl der Apertura pyriformis als der knöchernen Scheidewand sind Knorpel von hyalinischer Structur gefügt, welche den unteren Theil der Nase, die Spitze und die sogenannten Nasenflügel'), stützen.

Diese Knorpel sind reich an Varietäten der Form und der Zahl. Im einfachsten Falle finden sich drei, ein medianer, unpaariger, der die Scheidewand ergänzt und in der Flucht der Nasenbeine den Nasenrücken fortsetzt, und ein paariger jederseits, der in dem Nasenflügel enthalten ist. Der paarige oder seitliche Knorpel kann in eine Anzahl von Stücken zerfallen, und zwischen den seitlichen und medianen Knorpel können sich Stücke einschieben, die sogenannten Schaltknorpel, Cartilagines epactiles, die man ebensowohl als abgelöste Theile des medianen, wie des seitlichen Knorpels betrachten kann.

<sup>1)</sup> Pinnae s. alae nasi. Der von Knorpel gestützte Theil der Nase wird in seiner Gesammtheit als knorplige Nase, Nasus cartilagineus, von dem durch Knochen getragenen Theil, Nasus osseus, unterschieden.

### Medianer Nasenknorpel 1).

Der mediane Nasenknorpel ist eine 11/2 Mm. mächtige, perpendiculäre 1. Media atte, die die Nasenscheidewand ergänzt und am vorderen Rande sich in rei dünnere Platten theilt, welche sich an die Nasenbeine anschliessen und e Nasenhöhle von vorn her decken. Man kann den perpendiculären Theil cheidewandplatte oder schlechthin Scheidewandknorpel?), die vom rderen Rand ausgehenden Platten Seitenplatten<sup>3</sup>) nennen.

Der Scheidewandknorpel (Fig. 646, 647, 649 A. m' vergl. Knochenl. Scheideg. 80 \*) hat eine unregelmässig verschoben rhombische Form, die längere knorpel.





senknorpel, Ansicht von vorn. N senbein. N' Os internasale Mayer tochen! S. 198). m' Scheidewandorpel. m" Seitenplatte des media-1 Nasenknorpels. 1 Seitlicher Nasenknorpel.

Diagonale sagittal, die kürzere vertical gestellt. Ein hinterer oberer und ein hinterer unterer Rand, jener an die Lamina perpendicularis des Siebbeins gefügt, dieser in die Rinne des Pflugscharbeins und der Crista incisiva eingelassen, schliessen einen spitzen Winkel ein, der in den Ausschnitt zwischen den Rändern der beiden genannten Knochen passt, öfters auch mit einem zungenförmigen Fortsatz 4) zwischen dieselben vordringt. Die beiden vorderen Ränder, ein oberer und ein unterer, stossen in einem stumpfen, meist abgerundeten Winkel zusammen; der obere Rand lehnt sich an die Naht der Nasenbeine und überragt dieselben nach unten, der untere Rand ist frei und geht an der Spina nasalis ant. (Sna Fig. 649 A) in den hinteren unteren Rand über.

Gegen den Theil des oberen vorderen Randes, der die Nasenbeine überragt, nimmt der Scheidewandknorpel, wie man am besten an einem dem Rande der Apertura pyriformis parallelen Durchschnitt (Fig. 647) sieht, rasch an Mächtigkeit zu; der Rand, der dem unteren Theil des Nasenrückens ent-

richt, gewinnt dadurch eine mehr oder minder beträchtliche, gegen die senspitze abnehmende Breite; er höhlt sich zugleich in seiner ganzen nge aus und bildet eine Rinne (Fig. 646, 647\*), über welche ein Band n starken, transversalen Bindegewebsbündeln (Fig. 647 \*\*) ausgespannt

<sup>1)</sup> Scheidewandknorpel Huschke. Der Name begreift den Knorpel der Nasenscheidend (Cartilago septi s. quadrangularis s. septum narium cartilagineum) und die paarigen orpel, welche die Handbücher obere Seitenknorpel (Cartilagines superiores s. laterales s. zngulares) nennen. Den ununterbrochenen Zusammenhang dieser Knorpel haben Krause d Huschke richtig erkannt.

<sup>8)</sup> Seitenknorpel Huschke. 2) Eigentlicher Scheidewandknorpel Huschke.

<sup>4)</sup> Septum cartilagineum ethmoidale nennt Schwegel (Ztschr. für ration. Med. 3. R. V, 9) diesen Fortsatz im Gegensatz zum Körper, dem Septum cartilagineum vomerale.

vordere Ecke des Nasloches, besteht also aus zwei Schenkeln, *Crus mediale* d *laterale*, die in einem abgerundeten Winkel 1) zusammenstossen. Der erale Schenkel ist höher, als der mediale; er hat seine grösste Höhe in





der vorderen Hälfte, wo er mit seinem oberen Rande den unteren Rand der Seitenplatte des medianen Knorpels deckt und fällt dann allmälig oder rasch und zwar durch Aufsteigen des unteren Randes ab, in einen schmalen und dünnen Streifen (von 0,5 Mm. Mächtigkeit) übergehend, der sich längs dem oberen Rande des Nasenflügels zum Boden der Apertura pyriformis Der Streifen ist in der verfolgen lässt. Regel faltig, wie zerknittert, öfters am Rande eingebogen oder von oben oder unten her eingeschnitten (Fig. 649 B), die Einschnitte gehen bis zur vollständigen Abtrennung eines oder mehrerer vierseitiger Stücke (Fig. 649 A B C<sup>2</sup>), von denen auch das Eine oder andere ausfallen kann (Fig. 649 C). Der höhere Theil der Platte ist zuweilen in horizontaler Richtung tief eingeschnitten (Fig. 649 C).



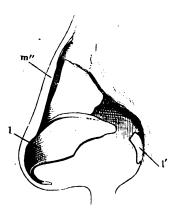

C.

Nasenknorpel, Profil. N Nasenbein. Sna Spina nasalis ant. m' Scheidewand-knorpel. m'' Seitenplatte des medianen Knorpels. l Seitlicher Nasenknorpel. ee Cartt. epactiles.

Der Winkel, mit welchem der äussere Schenkel in den inneren umbiegt, gt vor dem Rande des Scheidewandknorpels und von diesem Winkel aus indet sich der innere Schenkel zugleich nach abwärts, so dass er über den

<sup>1)</sup> Angulus pinnalis. 2) Cartilagines quadratae. Cartt. alarum minores s. posteriores minores posteriores. Cartt. sesamoideae K r a u s c.

Rand des Scheidewandknorpels auch nach unten vorragt (Fig. 649 A). So wird die Nasenspitze durch die Winkel der beiden seitlichen Nasenknorpel gebildet und erscheint mehr oder minder tief gefurcht je nach dem Abstand, der diese beiden Knorpel trennt, und auch der untere Rand der Scheidewand, welcher beweglich und grossentheils häutig ist 1), wird nicht durch den Scheidewandknorpel, sondern durch den inneren Schenkel der seitlichen Knorpel gestützt (Fig. 648).

Die Höhe des inneren Schenkels ist meistens geringer, als die Höhe des niedrigen Theils des äusseren; er endet mit abgerundeter Spitze ungefähr in der Mitte der häutigen Scheidewand.

# 3. Schaltknorpel der Nase, Cartt. epactiles Huschke<sup>2</sup>).

3. Schaltknorpel. Mit diesem Namen bezeichnet man kleine, platte, unregelmässig gestaltete Knorpelchen, 2 bis 5 an der Zahl (Fig. 649 B e e), welche längs dem oberen Rande des äusseren Schenkels des seitlichen Knorpels in der Nähe des Winkels gelegen sind.

Huschke beschreibt ausser den aufgezählten Knorpeln einen Vomer cartilagineus dexter und sinister (Cartilage accessoire postérieure Sappey), von dem er sagt, dass er sich längs dem unteren Rande des Scheidewandknorpels vom vorderen Ende des Pflugscharbeins bis zur Spina nasalis ant. erstrecke und hier an dem Rande des Scheidewandknorpels spitz ende. In einigen Fällen fand er den Vomer cartilagineus am hinteren Ende mit einem vierseitigen Anhange versehen, der bis an den oberen inneren Rand eines ebenfalls bis dahin überschenen, jedoch minder constanten Knorpels reichte. Der letztere, für welchen Huschke den Namen Spina nasalis cartilaginea empfiehlt, ziehe sich, 9 Mm. lang, mit dem Vomer cartilagineus rückwärts von der Gegend der Spina nasalis ant. und bilde mit ihm eine seitlich auf dem Boden der Nasenhöhle befindliche Furche. Schwegel fand den Vomer cartilagineus unter hundert Fällen zwanzig Mal, doch nicht immer in der von Huschke angegebenen Länge (13 Mm.); die Knorpelmassen oft nur 2 bis 4 Mm. in der Länge, 2 Mm. in der Höhe.

Ich habe beim Erwachsenen nichts gesehen, was der Schilderung Huschke's entspräche, und vermuthe, dass dieselbe sich auf Schädel bezieht, die noch nicht vollkommen verknöchert sind. Vielleicht liegt ihr eine knorplige Epiphyse der Crista incisiva zu Grunde.

# b. Nasenschleimhaut<sup>3</sup>).

#### 1. Verlauf der Nasenschleimhaut.

b. Schleimhaut. Vorlauf, Von der äusseren Haut her durch die Nasenlöcher 1) und vom Pharynz durch die Choanen zieht sich die Schleimhaut in die Nasenhöhle, um deren Wände und die Wände der in die Nasenhöhle mündenden Nebenhöhlen zu überziehen. Sie ist hier mächtiger, dort zarter, fast überall mehr oder weniger innig mit dem Periost verwachsen (Fig. 650) und bedarf, so weit

Septum mobile s. membranaceum.
 Cartilagines sesamoideae a ut. Cartt. accessories
 Sappey. Tubercules cartilagineux Cruveilhier.
 Membrana pituitaria s. Schneiderians
 s. olfactoria.
 Aperturae naris externae. Nares.

es der Fall ist, ebenso wenig wie das Periost, nach der Beschreibung der nochen noch einer besonderen Beschreibung ihres Verlaufs. Nur an einigen ellen erzeugt sie eigene, nicht von Knochen gestützte Falten. Dies ist zueilen der Fall an der inneren Fläche der oberen Muschel (Fig. 652, Cs), welcher eine solche, über eine Vertiefung des Knochens hinübergespannte alte den Anschein einer vierten Muschel erzeugt. Regelmässig geschieht an den Oeffnungen, durch welche die Nebenhöhlen mit der eigentlichen senhöhle communiciren. Diese Oeffnungen werden verengt und ihre verm wird bestimmt durch Schleimhautsäume, welche über die knöchernen inder vorspringen.

Die Höhlen, die mit der Nasenhöhle in Verbindung stehen, sind folgende:

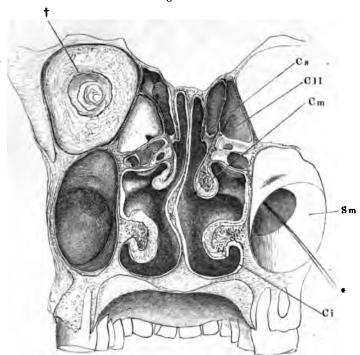

Fig. 650.

ontalschnitt des Kopfs durch die Nasenhöhle, vordere Schnittfläche. † Durchschnitt der genhöhle. Cs Obere, Cm, mittlere, Ci untere Muschel. Cll Cellulae ethmoidales. Sm Kieferhöhle. \* Eine aus der Kiefer- in die Nasenhöhle geführte Sonde.

In den oberen Nasengang, gedeckt von der oberen Muschel (Fig. 650. 1 Cs) münden einzeln und direct oder zu mehreren in einer Grube die llen des hinteren oberen Viertels des Labyrinths des Siebbeins.

Sieb**b**einzellen.

Der mittlere Nasengang nimmt durch eine spaltförmige Oeffnung ig. 651, 1) die Zellen des vorderen Theils des Siebbeinlabyrinths auf. Etsus weiter vorn findet sich eine längere, hakenförmig gebogene, mit aufwärts zauender Concavität schräg ab- und rückwärts verlaufende Rinne, durch

Proc. uncinatus des Siebbeins (Knochenl. Fig. 171 Pu). In die Rinne mündet an ihrer obersten Spitze durch eine enge, kreisrunde Oeffnung (Fig. 651,2)

Fig. 651.

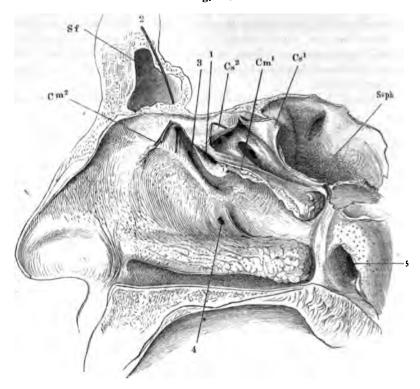

Laterale Wand der Nasenhöhle. Die mittlere Muschel ist entfernt;  $Cm^1$ ,  $Cm^2$  Anheltungrand derselben; die obere Muschel durch einen Verticalschnitt gespalten und nach zwei Seiten  $(Cs^1, Cs^2)$  zurückgeschlagen, um die Mündungen der oberen Cellulae ethmoid. sichtbar zu machen. Sf Sinus frontalis. Ssph Sinus sphenoidalis. 1 Mündung der unteren Cellulae ethmoidales. 2 Eine aus der Stirnhöhle in den mittleren Nasengang geführte Sonde. 3 Constante Communicationsöffnung der Kiefer- und Nasenhöhle. 4 Unbeständige Communicationsöffnung derselben. 5 Ostium pharyngeum der Tube.

nus axillaris. der Sinus frontalis (Sf), weiter abwärts durch eine längliche Spalte (3) der Sinus maxillaris. In der Regel wird die Communication der Kiefer- und Nasenhöhle einzig durch diese Spalte vermittelt, die, wenn man sie von der Kieferhöhle aus betrachtet (Fig. 650 \*), in dem Winkel zwischen der Decke und der medialen Wand verborgen, schräg aufwärts gerichtet und demnach so ungünstig als möglich für den Uebertritt von Flüssigkeit aus der einen Höhle in die andere gelegen ist. Nicht selten besteht aber noch eine zweite, günstiger angelegte Verbindung zwischen beiden Höhlen durch eine feine rundliche Oeffnung (Fig. 651, 4) am Anheftungsrande der unteren Muschel und ungefähr in der Mitte seiner Länge. Diese Oeffnung durchbricht die fibröse Haut, welche die Spalte zwischen dem Proc. uncinatus und dem oberen

ade des Hiatus maxillaris ausfüllt, dicht vor dem Proc. ethmoidalis der eren Muschel.

Fig. 652.

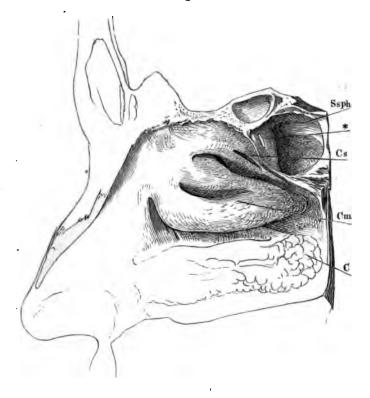

erale Wand der Nasenhöhle; obere und mittlere Muschel (Cs und Cm) der Länge nach heilt. C Untere Muschel. Ssph Sinus sphenoidalis. \* Communicationsöffnung desselben mit der Nasenhöhle.

In den vorderen Theil des unteren Nasenganges öffnet sich der Ductus rymalis. Die mannichfaltigen Formen der Ausmündung wurden schon oben 742 geschildert.

Ductus lacrymalis.

Zu den Nebenhöhlen der Nase gehören ferner die Sinus sphenoidales. weiten kreisförmigen Lücken in der vorderen Wand des Wespenbeinrpers (Knochenl. Fig. 101), durch welche diese Höhlen von der Nase aus
gänglich sind, werden durch die Schleimhaut bis auf eine runde oder
altförmige, nahe unter der Decke der Nasenhöhle gelegene Oeffnung
g. 652\*) geschlossen.

sphenoid.

An der Stelle, we die Seitenwand der Nasenhöle in die des Pharynxergeht, in gleicher Höhe mit der hinteren Spitze der unteren Muschel fit man auf das Ostium pharyngeum der Tube (Fig. 651, 5). Dadurch, is die innere Wand dieses Canals, die von dem Knorpel gestützt wird, zen das Lumen der Nasen-oder Rachenhöhle vorspringt, erhält die Tuben-

Tube.

mündung ihre Lage in einer mehr frontalen, als sagittalen Ebene. Sie hat einen wulstigen medialen Rand, während die laterale Wand der Tube Fig. 653.

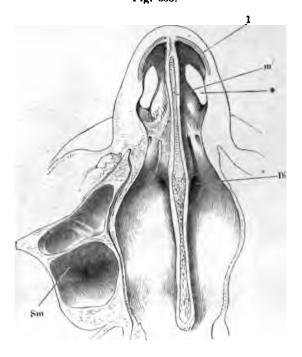

Horizontalschnitt der Nasenhöhle dicht am Boden derselben, untere Schnittfläche. l Schlicher Knorpel der äusseren Nase. m' Scheidewandknorpel. \* Nasloch. Di Eingang des Ductus incisivus. Sm Kieferhöhle.

ohne deutliche Grenze in die Nasenwand sich fortsetzt. Die Weite der Mündung ist sehr verschieden und wegen ihrer Trichterform nicht genau bestimmbar.

Canalis incisivus. Endlich ist noch des Canalis incisivus zu gedenken, der sich am Boden der Nasenhöhle zu beiden Seiten der Scheidewand öffnet und einen blinden oder die Gaumenhaut durchbohrenden Fortsatz der Nasenschleimhaut, den Ductus incisivus 1) (Fig. 653), aufnimmt. Die Gaumenöffnung der Ductus incisivi, wenn sie vorhanden ist, ist einfach, wie die Gaumenmündung des Can. incisivus, und sehr fein, punktförmig (s. S. 85). Zuweilen zeigt der vordere Theil des Bodens der Nasenhöhle seichte, gegen den Eingang des Duct. incisivus ziehende Furchen (Fig. 653).

Es fehlt noch an einer statistischen Untersuchung, welche das Zahlenverhältniss der blinden Ductus incisivi zu den den Gaumen durchbohrenden feststellte. Die meisten Autoren haben sich mit Stenson, der diese Gänge zuerst genauer

<sup>1)</sup> Ductus s. canalis nasopalatinus. Stenson'scher Gang.

schrieb (De musculis et glandulis. Amstelod. 1664. p. 37) für die letztere Altertive ausgesprochen und betrachten es als Regel, dass jeder Gang seine gesonrte Gaumenöffnung habe; aber die Art, wie der Gegenstand behandelt st erkennen, dass die Beobachtungen nicht vorurtheilslos geprüft worden sind. bemerkt schon Stenson, dass der Canal gegen den Gaumen sich zu sehr verge, um auch nur eine Borste durchzulassen, und dass seine Mündung nur an Schleimtröpfchen kenntlich sei, die beim Druck auf den Gaumen aus derselben vordringen; Ruysch (Thesaurus anatom. VI.) sagt, dass die Gaumenöffnungen nchmal kaum sichtbar seien; Rosenthal (Tiedemann und Treviranus Ztschr-289) giebt zu, dass zuweilen wirklich keine Spur der Oeffnung am Gaumen zu len sei; so auch M. J. Weber (Anat. II, 353) und Arnold, welcher häufig en oder beide Gänge geschlossen und die Gaumenöffnung verwachsen fand. Das lere Extrem vertreten Lieutaud, Heister, Bertin und Scarpa (vergl. senthal a. a. O.), indem sie behaupten, dass der Ductus incisivus von Bindevebe und Fleischmasse verstopft und niemals am Gaumen geöffnet sei. Jeafalls sind die Fälle, wo der Ductus incisivus gegen die Mundhöhle abgelossen ist, häufig genug, um zu beweisen, dass die Communication der Nasen-1 Mundhöhle nicht das physiologische Interesse haben kann, das Stenson und ne Nachfolger ihr zuschrieben. Physiologisch wichtig scheinen die Ductus incii nur bei denjenigen Thieren, bei welchen sie das sogenannte Jacobson'sche gan aufnehmen, einen in der Dicke des Gaumens gelegenen und von einem sonderen Knorpel umgebenen blindsackförmigen Schlauch, dessen Wand einem reige des N. olfactorius zur Ausbreitung dient und in ihrer Textur den oberen, m N. olfactorius versorgten Regionen der Nase gleicht (Ballogh, das Jacoba'sche Organ des Schafes. A. d. XLII. Bd. der Wiener Sitzungsberichte). Vielcht gehört der Can. incisivus des Menschen zu den Organen, die, wie der Proc. rmiformis, nur als bedeutungslose Residuen einer, in verwandten Geschlechtern eiter entwickelten und zweckmässigen Bildung zu betrachten sind.

# 2. Textur der Nasenschleimhaut.

Der Charakter der Schleimhaut ist je nach den Regionen des Geruchs- 2. Textur. parats verschieden. In dem Theil des Canals, der von knorpligen Wän-Regio ren umgeben ist 1), besitzt sie ein mächtiges, geschichtetes Pflasterepithelium d dem Eingange der Nase zunächst wird sie auch darin der Cutis ähnlich, ss sie starke, oft sehr zahlreiche und steife Haare, Vibrissae, trägt, in ren Bälge, wie überall, Fett absondernde Drüsen sich öffnen. In den inne-1 Theilen der Nase, die obersten Regionen ausgenommen, und in den benhöhlen findet sich Flimmerepithelium, welches in der Nase gegen die oanen, in den Nebenhöhlen gegen die Communicationsöffnungen derselben nmert.

Genauer bestimmte Ecker (Ztschr. für wissensch. Zool. VIII, 303. 1857) die Grenze geschichteten Pflasterepithelium gegen das Flimmerepithelium. Danach verläuft auf der Scheide- und Seitenwand nicht ganz parallel und während sie sich vom ien Rande der Nasenbeine dort zur Spina nasalis ant. des Oberkiefers hinzieht, let sie hier, an der Seitenwand, auf dem Boden der Nasenhöhle hinter dem nde der Apertura pyriformis; das vordere Ende der unteren Muschel, so wie vordere Theil des unteren Nasengangs sind noch mit Pflasterepithelium verıen.

<sup>1)</sup> Vestibulum nasi Langer. Henle, Anatomie. Bd. II.

Die flimmernde Schleimhaut der eigentlichen Nasenhöhle unterscheidet sich von der der Nebenhöhlen, wozu auch die Geruchszellen des Siebbeins zu rechnen sind, bezüglich ihrer Mächtigkeit, ihrer Verbindung mit dem Periost und ihres Gehalts an Drüsen. Die Schleimhaut der medialen Fläche der mittleren und unteren Muschel erreicht im blutleeren Zustande und ohne das Periost, von welchem sie durch eine dünne Bindegewebslage geschieden ist, eine Mächtigkeit von mehr als 4 Mm.; in den Nebenhöhlen haben Schleimhaut und Periost, die sich nicht trennen lassen, miteinander nicht mehr als 0,02 Mm. Mächtigkeit. Durch die Füllung ihrer Blutgefässe wird

Fig. 654.

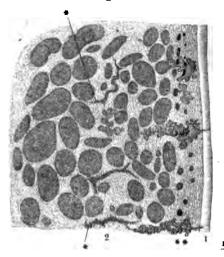

Frontalschnitt der injieirten Schleimhaut der unteren Muschel. 1 Epithelium. 2 Eigentliche Schleimhaut mit den Durchschnitten der injieirten Venen. \* Arterienstämmehen \*\* Drüsen.

die Schleimhaut der Nasenhöhle noch beträchtlich stärker, und namentlich gilt dies der unteren Muschel, deren Schleimhaut in ihrem Bau dem cavernösen Gewebe gleicht und von Netzen weiter. vorzugsweise sagittal verlaufender, daher auf dem Frontalschnitt meistens quer durchschnittener Venen (Fig. 654) durchzogen ist, welche ihr Blut aus verhältnissmässig feinen und spärlichen Arterien (\*) empfangen. Vielleicht rührt es von der Entleerung dieser Gefüsse her, dass die Oberfläche der Schleimhaut der unteren Müschel öfters faltig und durch seichte Furchen in rundliche Felder abgetheilt erscheint (Fig. 651). Was die Drüsen betrifft, so machen sich die zahlreichen,

punktförmigen Mündungen derselben auf der Scheidewand und den Seitenwänden bis jenseits des Ostium pharyngeum der Tube leicht bemerklich (Fig. 651); in manchen Theilen der Nase zählt man deren 150 auf einen Quadratcentimeter (Sappey). Die Mündungen führen in Gänge, welche sich weit hinab zwischen die Venenplexus erstrecken und ringsum mit traubenförmigen Läppehen besetzt sind (Fig. 654\*\*); die längsten haben bis 40, die kleisten nur 10 Läppehen. In den Nebenhöhlen der Nase kommen traubenförmige Drüschen nur ganz vereinzelt und von geringeren Dimensionen vor.

Nach Sappey enthält von den Nebenhöhlen der Nase nur die Kieferhöhle am Boden einige zerstreute Drüsen, und auch Virchow (Unters. über die Entwicklung des Schädelgrundes. Berl. 1857, S. 41) suchte in der Schleimhaut der Wespenbeinhöhlen vergeblich nach Drüsen; sie waren auf die nächste Umgebung der Mündung beschränkt. Dagegen giebt C. Krause an, dass die Wespenbeinhöhlen spärliche und kleine einfache Schleimdrüsen (von 0,05 bis 0,3 Mm. Durchmesser) enthalten. Luschka (Müll. Arch. 1857, S. 323) beschreibt die Drüsen

der Wespenbeinhöhlen und der Siebbeinzellen genauer. Die einfachsten sind kolbige Schläuche mit alternirenden, runden, länglichen oder ästigen Ausläufern. Andere zeigen längliche, an ihren Anfängen dicke, kolbige, aber nur lose aneinander hängende Acini, die durch mehr oder weniger verjüngte Enden zu einem langen gemeinschaftlichen Anführungsgang zusammenfliessen. Hieran schliessen sich acinöse Drüsen, deren Acini zum Theil in die Länge gezogen, gekerbt, rankenartig gebogen sind.

Eine eigenthümliche Textur, die sich aber nur kurze Zeit nach dem Regto olfset Tode erhält, kommt dem obersten, vom N. olfactorius versorgten Theil der Nasenschleimhaut, der Regio olfactoria Todd-Bowman, zu. Ihrer Vergänglichkeit wegen bietet die Gelegenheit, sie am Menschen zu studiren, sich selten dar, und dies ist um so hinderlicher, da in manchen Beziehungen das menschliche Geruchsorgan von dem der Thiere, wie auch das der Thierclassen unter sich verschieden ist, die Lücke also sich durch Untersuchungen an Thieren nicht vollständig ausfüllen lässt.

Bei den Amphibien, Reptilien und Vögeln trägt die Regio olfactoria Riechliaare einen dichten Wald langer und feiner Haare, Riechhaare nach M. Schultze 1), von welchen die Einen eine leicht wogende Bewegung zeigen, andere starr und unbeweglich sind. Schon die beweglichen sind länger als die Cilien an den benachbarten, von Geruchsnerven freien Theilen der Nasenschleimhaut; die unbeweglichen aber (beim Frosche 0,135 Mm. lang) übertreffen um das Zwölffache die Länge gewöhnlicher Flimmerhärchen. Bewegliche und unbewegliche Härchen zeichnen sich vor den Flimmercilien durch ihre Empfindlichkeit gegen Wasser aus; in Berührung mit Wasser schmelzen sehr schnell unter Varicositätenbildung erst die langen, dann die kürzeren Härchen ein und schrumpfen zu einer feinkörnigen Masse zusammen. Uebergänge zwischen den beweglichen und unbeweglichen Härchen kommen in doppelter Art vor. Erstens so, dass zwischen den kürzeren beweglichen die längeren unbeweglichen in allmälig grösserer Menge auftreten und zuletzt allein den Platz behaupten, und zweitens in der Weise, dass die kürzeren beweglichen allmälig länger werden und dabei allmälig auch ihre Beweglichkeit einzubüssen scheinen (M. Schultze). Die kürzeren Härchen stehen zu 5 bis 6, die längeren und steifen nur je eins auf eigenthümlichen Zellen, den Riechzellen M. Schultze, welche, gemischt mit eigentlichen, aber cilienlosen Epithelzellen, den innersten Ueberzug der Membrana olfactoria bilden.

Den Fischen und Säugethieren fehlen die Härchen der Geruchsschleim- Riechzelle haut, aber nicht die Riechzellen?). Das Epithelium der Regio olfactoria der Säugethiere, 0,1 bis 0,12 Mm. mächtig, zeigt sich an feinen Dickendurchschnitten bei schwacher Vergrösserung im oberen Viertel senkrecht streifig, in der tieferen Schichte körnig (Fig. 655). Die obere streifige Schichte (1)

<sup>1)</sup> Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut. Halle 1862. 2) Stäbchenförmige, kurze Fortsätze von dem Durchmesser der Riechzellen, die man an vielen Präparaten sehr regelmässig über die Endflächen der Zellen hervorragen sieht und die M. Schultze anfangs für den Riechhärchen analoge Gebilde hielt, erkannte Hoyer (Archiv für Anatomie 1860, S. 50) und später Schultze selbst als hervorgequollene Tröpfchen des Zelleninhalts. Die gleiche Bedeutung haben ohne Zweifel die spitzen Körperchen, welche nach Ballogh (Wiener Sitzungsberichte XLII, 280, 449) aus den Riechstäbehen des Schafs hervorgehen sollen.

entspricht dem oberhalb des Kerns gelegenen, prismatischen Theil der, hier ebenfalls cilienlosen Epithelcylinder. Das körnige Ansehen der tieseren

Fig. 655.

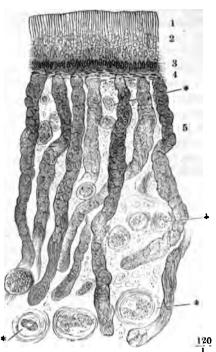

Dickendurchschnitt der Membrana olfactoria vom Schaf.

1 Helle Schichte des Epithelium, den prismatischen Theilen der Epithelcylinder entsprechend.

2 Körnige, den Körpern der Riechzelle entsprechende Schichte desselben.

3 Pigmentirte untere Enden der Epithelzellen.

4 Eigentliche Schleimhaut mit stäbehenförmigen Kernen.

5 Blinddarmförmige Drüsen.

\* Nervendurchschnitte.

\*\* Durchschnitt einer Arterie.



Elemente der Riechschleinhaut des Schafs, aus verdünnter Osmiumsäure. 1 Riechzellen. 2 Epithelzellen. 3 Limitans olfactoria.

Schichte (2) rührt von den Kernen der Epithelzellen und den Körpern der Riechzellen her, die in vielfachen Lagen die Strecke von der Oberfläche der Schleimhaut

bis zu den Kernen der Epithelzellen einnehmen, indem sie sich zwischen die unteren Theile der letzteren eindrängen. Die Körper der Riechzellen haben eine kuglige, der Birnform sich nähernde Gestalt, das spitze Ende der Peripherie, das abgerundete der Schleimhaut zugekehrt. Sie werden bis auf das spitze Ende fast vollständig ausgefüllt von einem kugligen Kernder in den durch Kalilösung isolirten Zellen ein einfaches, deutliches Kernkörperchen zeigt. Die Spitze, die ein körniges Protoplasma einschliesst (Fig. 656), verjüngt sich alsbald zu einem cylindrischen Fortsatz von 0,009 bis 0,017 Mm. Durchmesser, der gerade oder kaum geschlängelt zur Oberfläche aufsteigt. Ein viel zarterer Fortsatz geht, dem peripherischen genau gegenüber, unmittelbar fein aus dem unteren Pol der Riechzelle her

<sup>\*)</sup> Nach v. Brunn, Archiv für mikr. Anat. XI, Taf. XXVI, Fig. 2 (1875).

und abwärts. Selten gelingt es, ihn auf eine längere Strecke zu isoliund immer reisst er an der bindegewebigen Grundlage der Schleimhaut
charakteristisch für denselben sind spindel- oder kugelförmige Varicoten, ähnlich denjenigen, die sich an feinen Nervenfasern bilden. Bezügihrer Länge stehen die beiden Fortsätze der Riechzelle in umgekehrtem
hältniss; einer je höheren Schichte sie angehört, um so kürzer ist der
ipherische, um so länger der centrale Fortsatz.

Die Epithelzellen haben, wie erwähnt, oberhalb des Kerns eine sehr Epithelsimässige prismatische Gestalt von 0,006 bis 0,008 Mm. Durchmesser. a der freien Oberfläche oder auf Flächenschnitten betrachtet (Fig. 657) len sie eine Mosaik von meist sechsseitigen, nur im Umkreis der Drüsensungen (\*) einseitig abgestumpften, daher fünfseitigen Plättchen. en ist länglich, schmal und ohne Kernkörperchen. Unterhalb des Kerns mmen sie sehr unregelmässige Formen an (Fig. 656), die sich daraus erren, dass sie von den zwischen ihnen befindlichen Körpern der Riechlen eingedrückt, auf eine Art Fachwerk reducirt werden, welches die chzellen aufnimmt. Sie werden dadurch stellenweise abgeplattet, so dass auf der Kante stehend, den täuschenden Anschein feiner, zackiger, mit Zacken aneinandergefügter Fasern gewähren. Doch scheinen Verbingen der Fortsätze verschiedener Zellen nicht vorzukommen. Bei den sten Säugethiergattungen sind sie constant mit einem körnigen, gelben braunen Pigment erfüllt, welches sich besonders reichlich in der unteren ze anhäuft (Fig. 655, 3) und der Riechschleimhaut eine dem freien Auge allende gelbe oder bräunliche Farbe ertheilt. An dem wirklichen oder schen Flächenschnitt des Epithelium durch den prismatischen Theil der nder sieht man die Querschnitte der letzteren von den Querschnitten peripherischen Riechzellenfortsätze wie von kleinen Kügelchen kranzg umgeben (Fig. 658). Die Endflächen beider Zellenarten liegen in



Fig. 657.

Epithelium der Membrana olfactoria des Schafs, von der freien Oberfläche betrachtet. \* Drüsenöffnungen.



Flächenansicht des Epithelium der Regio olfactoria vom Pferd.

chem Niveau, bedeckt von einer glashellen, structurlosen Membran, Lizns olfactoria v. Brunn, welche an der freien Oberfläche eben, aber Enden der Riechzellen gegenüber mit feinen Oeffnungen versehen ist.

<sup>)</sup> Nach M. Schultze, a. a. O. Taf. V, Fig. 2.

Von der unteren Fläche ragen feine niedere Rippen zwischen die Endflächen der Epithelzellen, die an abgehobenen, von der Fläche betrachteten Stücken der Membran eine netzförmige Zeichnung bilden (Fig. 659). Von dem

Fig. 659 \*).



Isolirtes Stück der Limitans olfactoria vom Schaf. Aus Osmiumsäure.

Rande der Oeffnungen aber sendet die Membran kurze, trichterförmige Fortsätze nach unten (Fig. 656), deren unterer Rand den peripherischen Fortsatz der Riechzelle umfasst.

Auf diese Weise sind die Enden der Riechzellen allein, im Gegensatz zu den von der Limitans olfactoria bekleideten Epithelzellen, den Einwirkungen der die Nasenhöhle durchstreichenden Luft blossgestellt und so wird es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass sie ihren Namen verdienen, d. h. dass sie die eigentlich percipirenden Elemente der Riechschleimhaut seien. Damit gewinnt aber auch der Zusam-

menhang ihres centralen Fadens mit den Fasern des N. olfactorius an Wahrscheinlichkeit, ein Zusammenhang, der wegen der Aehnlichkeit dieses Fadens mit den feinsten Aesten des genannten Nerven und wegen der Annäherung der letzteren an das Epithelium von Vielen vermuthet, aber noch nicht zweifellos demonstrirt ist.

Der Erste, der diese Vermuthung aussprach, ist der Entdecker der Riechzellen, Max Schultze; ihn veranlasste dazu die Vergleichung der varikösen centralen Fortsätze der Riechzellen mit den ebenfalls varikösen Fäserchen, die seinen Beobachtungen zufolge, den Inhalt der sogenannten marklosen Primitivfasern des N. olfactorius ausmachen, so wie die nahe Berührung jener Fortsätze und dieser Fäserchen an der Grenze der Schleimhaut und des Epithelium. Hoffn derzoekingen over den anatomischen bouw van de membrana olfactoria. Hoffmann (On-Amsterd. 1866), dem der Nachweis des Zusammenhangs der Olfactoriusfasern und Riechzellen ebenso wenig, wie Schultze gelang, hoffte mittelst der Fettentartung, die auf Trennung der Nerven von ihren centralen Ursprüngen einzutreten pflegt, einen Aufschluss darüber zu erhalten, ob eins oder das andere der Epithelialgebilde in einer directeren Beziehung zu den Nervenfasern stehe. Die an Fröschen und Kaninchen unternommenen Versuche ergaben, dass mit den Nervenfasern die eigentlichen Epithelcylinder und die Riechzellen und selbst die tiefe Zellenlage des Epithelium gleichmässig von der Fettentartung betroffen werden. Babuchin (Stricker's Handb. II, 973) fügt den von M. Schultze geltend gemachten Wahrscheinlichkeitsgründen noch den hinzu, dass die centralen Fortsätze der Riechzellen und die Fasern des N. olfactorius in gleicher Weise durch Goldchlorid schwarzviolett gefärbt werden. Beim Frosch sah Paschutin (Hofmann und schwarzviolett gefärbt werden. Beim Frosch sah Paschutin (Hofmann und Schwalbe, Jahresbericht 1872, S. 216) Bündel feiner Fäserchen, die ganz mit den centralen Fortsätzen der Riechzellen übereinstimmten, zwischen den centralen Enden der Epithelzellen quer verlaufen. Die Continuität dieser Bündel mit Olfactoriusfasern hat er niemals, ihre Continuität mit den centralen Fortsätzen der Riechzellen nur selten gesehen; doch bezweifelt er nicht, dass sie den Zusammenhang zwischen den Nervenfasern und den Riechzellen vermitteln. Centralbl. 1874, Nr. 44) gelang es häufig, nach Entfernung des Epithelium Bündel von Olfactoriusfasern über das subepitheliale Gewebe hervorragen zu sehen, in seltenen Fällen auch, dünne Nervenbündel im Zusammenhang mit Riechzellen zu isoliren. Ob damit der Uebergang der einzelnen Nervenfasern in einzelne Riechzellen behauptet werden soll, lässt die kurze Mittheilung ungewiss. Nach

<sup>°)</sup> Nach v. Brunn, a. a. O. Fig. 5.

Brunn's Untersuchungen am Salamander, dessen Riechschleimhaut sich h die Grösse der Elemente des Epithelium auszeichnet, endigen die cenn Fortsätze der Riechzellen in einem dichten, unmittelbar unter der Epichichte ausgebreiteten Netzwerk, in welchem hier und da sternförmige Zelvom Ansehen kleiner Nervenzellen liegen und welches einzelne Blutgefässe
sält. Dass die Fibrillen, in die der N. olfactorius sich auflöst, das Netz errein, blieb auch nur Vermuthung.

In den tieferen Schichten des Epithelium kommen nach Babuchin kuglige en ohne Fortsätze vor, besonders bei jungen Thieren, wo sie als Material für Nachwuchs der Riech- oder Epithelzellen oder beider gelten könnten. Auch glaube, Lagen solcher Zellen gesehen zu haben, doch wird der Verdacht, dass verstümmelte Riechzellen vor uns gehabt hätten, schwer zu entkräften sein.

Ich habe oben der Mündungen von Drüsen gedacht, deren Ausführungsge in reicher Anzahl das Epithelium durchsetzen. Auch bezüglich die-Drüsen 1) ist die olfactorische Region der Nasenschleimhaut von der iratorischen verschieden. Während die Drüsen der letzteren den acien Schleimdrüsen anderer Schleimhauttractus gleichen, sind jene langtreckt blinddarmförmig, leicht geschlängelt (Fig. 655, 5) und durch ein thelium von grossen, feinkörnigen und gleich den unteren Theilen der

Fig. 660.



henschnitt der Membrana olfactoria des Schafs. schnitte der Drüsen und Nervenbündel.

Epithelzellen pigmentirten Zellen ausgezeichnet (Fig. 660). Die Länge der blinddarmförmigen Drüsen beträgt beim Schaf 0,5, ihr Durchmesser 0,04 Mm., die Drüsenzellen haben einen Durchmesser von 0,02 Mm.

So weit die Riechschleimhaut der Säugethiere. Dass bei dem Menschen beide Arten von Zellen, die Epithelund Riechzellen, vorkommen, ist durch Schultze's Beobachtungen gesichert. Uebrigen scheint allen den auffallenden Eigenthümlichkeiten, die die Regio olfactoria der Säugethiere darbietet, bei dem Menschen keine ganz beständig zu sein. Die Epithelzellen der Regio olfactoria können

Quer-

<sup>1)</sup> Bowman'sche Drüsen Kölliker,

Flimmerhärchen tragen, und oft wechseln flimmernde und nicht flimmernde Oberflächen fleckweise miteinander ab; einmal traf Schultze sogar auf einer grösseren Strecke der Regio olfactoria ein geschichtetes Pflasterepithelium Die Erfahrungen reichen noch nicht hin, um zu ermessen, ob zwischen dem Flächenraum, der nicht flimmernden Regionen und der Schärse des Geruchsinns ein Verhältniss besteht und in wie weit die häufigen Katarrhe der Nasenschleimhaut auf die Form des Epithelium Einfluss haben. Die Pigmentirung ist beim Menschen überhaupt wenig intensiv und nach M. Schultze an die cilienlosen Epithelcylinder gebunden, deren peripherischen prismatischen Theil sie einnimmt; ihre Verbreitung ist also ebenso schwankend wie die des cilienlosen Epithelium. Regelmässig liegt der untere Rand der oberen Muschel schon ausserhalb der gelben Färbung, die sich indess vor der oberen Muschel etwas weiter hinab erstreckt1). Endlich fehlt, nach dem übereinstimmenden Zeugniss aller Beobachter, bei dem Menschen auch der charakteristische Unterschied der Drüsen der Regio olfactoria und respiratoria; die Regio olfactoria besitzt ebenfalls acinöse Drusen, deren Eigenthümlichkeit nur darin beruht, dass die Drüsenläppchen klein, aus wenigen Bläschen zusammengesetzt und, wie bei den Tarsaldrüdrüsen, der Länge nach um einen einfachen, geraden Ausführungsgang gruppirt sind.

Gegenbaur, Leydig und H. Müller (Würzb. Verh. V, 17. 1855), die Ersten, die die Regio olfactoria des Menschen frisch (am Kopfe eines Hingerichteten) untersuchten, fanden sie, im Gegensatz zur Regio olfactoria der Säug-thiere, überall mit Flimmerepithelium bekleidet. Dieselbe Beobachtung wurde von Ecker (Freib. Berichte I, 147, 1855) ebenfalls an einem Hingerichteten gemacht und von Welcker (Ztschr. für rat. Med. 3. R. XX, 173, 1863) und Luschka (Medicin. Centralbl. 1864, Nr. 22) bestätigt. So schreibt auch Seeberg (Disquis, microscop, de textura membranae pituitariae nasi. Dorpat, 1856, p. 25), auf Grund eigener Beobachtungen, der menschlichen Regio olfactoria Flimmerepithelium zu, und in zwei Fällen, wo Ehlers und mir Gelegenheit geboten war, eine vollkommen frische Membrana olfactoria zu untersuchen, fanden wir weder an der Decke noch an den Seitenwänden eine cilienlose Stelle. Dagegen sah Ecker in einem zweiten Fall (Ztschr. für wissensch. Zool. VIII, 303. 1857) das Flimmerepithelium an der Scheidewand der Nase etwa 9 Mm., an der Seitenwand etwa 20 Mm. unterhalb der Decke enden; oberhalb dieser Grenze kamen nur pigmentirte Cylinder ohne Cilien vor. Frey (Histologie 4te Aufl. S. 639) sah die Zellen der Geruchsschleimhaut eines Mannes, die er 2 Stunden nach dem Tode untersuchte, in beträchtlicher Ausdehnung cilienlos. M. Schultze hatte schon in seiner ersten Abhandlung (Berliner Monatsbericht 1865, Novbr.) auf die Schwankungen aufmerksam gemacht, die das Epithelium der Regio olfactoria beim Menschen zeigt; es begegneten ihm mitten in derselben flimmernde Zellen, so wie sich in den flimmernden Partien der oberen Muschel und der Scheidewand öfters Gruppen wimperloser Zellen eingebettet fanden; spätere Untersuchungen der Riechschleimhaut an Präparaten, welche menschlichen Leichen entnommen waren und in Jodserum die Form und theilweise selbst die Bewegung der Cilien bewahrt hatten, bestätigten ihm die grosse Breite der individuellen Verschiedenheiten (Medicinisches Centralblatt 1864, Nr. 25). Wo bei dem Menschen in der Regio olfactoria gewöhnliches Flimmerepithel vorkam, vermisste Babuchin die Riechzellen.

<sup>1)</sup> Auch Ecker bemerkt, dass beim Menschen die Färbung nicht so weit nach unter reicht, als die Verästelung des N. olfactorius, und unterscheidet innerhalb der Regio olfactoria einen Locus luteus oder eine Regio olfactoria im engeren Sinn.

Geschmackskolben sind spindelförmige, in Spitzen ausgezogene, in dem Epithelium der Zungenpapillen eingeschlossene Gebilde. Da

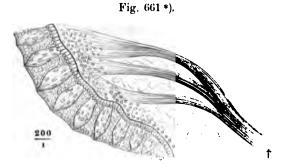

Schnitt durch den Seitenrand einer wallförmigen Papille des Schweins. Holzessigpräparat. † Nervenbündel, die sich in einer kernreichen Schichte unter den Geschmackskolben verlieren.

sie mit dem längsten Durchmesser senkrecht zur Oberfläche, mit der Einen Spitze auf der Schleimhaut stehen und mit der anderen die freie Oberfläche der Epithelschichte erreichen, so bestimmt die Mächtigkeit der letzteren ihre Höhe. Dieselbe beträgt Menschen nach beim Schwalbe 0,077 bis 0,081, nach Ditlev. sen 1) 0,06 bis 0,1 Mm. Den grössten Querdurch-

messer giebt Schwalbe zu 0,0369, Ditlevsen zu 0,024 bis 0,052 an. An den pilzförmigen Papillen sind die Geschmackskolben durchschnittlich kleiner und weiter von der freien Oberfläche entfernt (Schwalbe); beim Kinde haben sie eine Länge von 0,039 bis 0,045, eine Breite von 0,036 bis 0,039 Mm. (Hönigschmied). An den wallförmigen Papillen und der Papilla foliata sind sie in mehreren Reihen übereinander gestellt, mitunter so dicht, dass sie einander berühren, gewöhnlich durch Zwischenräume getrennt, welche ungefähr der Breite der Geschmackskolben gleichkommen und von Epithelzellen ausgefüllt werden (Fig. 661).

Die Zellen des Epithelium, welches Geschmackskolben beherbergt, behalten bis in die Nähe der Oberfläche die der Schleimschichte eigenthüm-

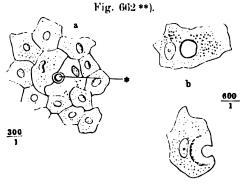

a Oberflächliche Schichte des Epithels des geschmackskolbentragenden Theils einer Zungenpapille vom Kalb, Oeffnung, der Spitze des Geschmackskolben entsprechend. b Isolirte Zellen desselben Epithels.

'lichen Charaktere. An der Grenze der Geschmackskolben sind sie abgeplattet und nach dem Umfang der letzteren gekrümmt. Von den wenig zahlreichen Lagen der Hornschichte ist die äusserste über den Spitzen der Geschmackskolben von scharfrandigen, kreisrunden lächern durchbrochen, deren Durchmesser zwischen 0,0064 und 0,0198 Mm. schwankt Die Löcher um-(Lovén). säumt ein heller Hof, der sich sanft gewölbt über das Niveau

<sup>1)</sup> Undersögelse over smagslögene paa Tungen hos pattedyrene og mennesket. Kjöbenhavn. 1872.

\*) Nach Schwalbe, a. a. O. Taf. XIII. Fig. 21.

\*\*) Nach Lovén, a. a. O. Taf. VII. Fig. 2.

ir Umgebung erhebt. Sie werden in der Regel begrenzt von je zwei Epithelzeln, deren einander zugekehrte Ränder mit bogenförmigen Ausschnitten, e sich gegenseitig zum Kreis ergänzen, versehen sind; selten gehören sie ner einzigen, wie von einem Locheisen durchbrochenen Zelle an (Fig. 662).

Fig. 663.

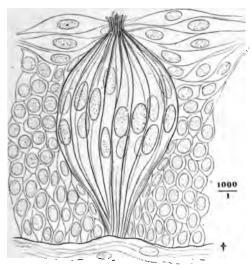

ickendurchschnitt des Epithels der Seitenfläche einer allförmigen Papille vom Kalb. Geschmackskolben.

† Mucosa.

Die Geschmackskolben bestehen aus zweierlei Zellen, die als Deck-1) und Geschmackszellen unterschieden werden.

Die Deckzellen (Fig. 664) machen in mehreren, dachziegelförmig übereinander liegenden Schichten den äusseren grössten Theil des Geschmackskolben aus; sie sind platt, langgestreckt spindelförmig mit länglichem Kern, in den oberflächlichen Schichten etwas grösser, als in den tieferen. Nach oben verjüngen sie sich zu schmalen, gegen die Oeffnung des Epithels convergirenden Spitzen; ihr unteres Ende zerspaltet sich in eine Anzahl feiner verzweigter Fäden, deren Spitzen Schwalbe zuweilen knopfförmig angeschwollen fand.

Die peripherische Spitze der Deckzellen trägt nach Schwalbe beim Schaf eim Menschen waren sie nicht nachzuweisen) ein Büschel feiner Härchen, die var an den isolirten Zellen nicht gefunden wurden, an der frisch untersuchten unge aber kranzförmig und mit den Spitzen convergirend den Eingang zum Gehmackskolben umgeben. v. Wyss und Hönigschmied konnten diesen Härienkranz weder beim Schaf noch bei anderen Thieren wiederfinden.

Von den Deckzellen, wie von Kelchblättern ringsum eingehüllt, liegen ider Axe der Geschmackskolben die Elemente, die als die eigentlichen indigungen der Nervenfasern betrachtet werden, die Geschmackszelen<sup>2</sup>). Den Riechzellen ähnlich, bestehen sie aus einem kugligen, den Kern ng umschliessenden Körper von 0,012 bis 0,025 Mm. Durchmesser und zwei ach entgegengesetzten Richtungen, gegen die Oberfläche und gegen ie Schleimhaut, abgehenden cylindrischen Fortsätzen (Fig. 665). Der eripherische Fortsatz ist der stärkere; an besonders gut conserviren Exemplaren spitzt er sich nach Schwalbe zu einem schmalen, hell-länzenden, oben scharf abgeschnittenen Stiftchen zu, welches in der Lücke es Epithels sichtbar wird. Der centrale Fortsatz ist ein feiner, langer

<sup>1)</sup> Deck- oder Stützzellen Lovén.

<sup>2)</sup> Stäbchenzellen von Wyss.

Faden, zwar ohne regelmässige Varicositäten, aber doch mit einzelnen, stark lichtbrechenden Anschwellungen versehen. Lovén sah ihn abwärts übergehen in eine dickere, stärker lichbrechende, deutlich abgerissene Faer

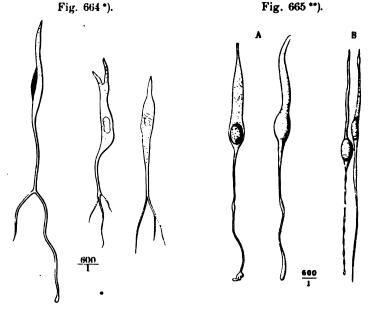

Isolirte Zellen des Geschmackskolben. Fig. 664. Deckzellen, 🕶 on der wallförmigen Papille des Kalbs. Fig. 665. Geschmackszellen A. vom Menschen. B. vom Schaf.

vom Ansehen der Axencylinder, in welche die in die Papille eintretenden Nervenfasern sich theilen. Der Uebergang von Nervenfasern aus den feinen Endplexus der Propria in das Epithelium wird bestätigt durch Schwalbe's Augabe, dass Fasern, die den marklosen Nervenfasern ähneln, nach dem Abpinseln des Epithels wie abgerissen über die Grenzfläche des Bindegewebes hervorragen. Hönigschmied 1) fand an einem, durch eine pilzförmige Papille der Katzenzunge geführten Verticalschnitte einen durch Einwirkung von Chlorgold schwarzblau gefärbten Nervenstamm, der sich in mehrere Aeste theilte, von denen einzelne, offenbarabgeschnitten, im Bereiche des Papillenkörpers zu enden schienen, während die übrigen in das Epithel eindrangen und sich mit den ebenfalls dunkelblau gefürbten Geschmackskolben in Verbindung setzten. Von dem Eintritt der Nervenfasern aus der Propria in das Innere der Geschmackskolben überzeugte sich auch Sertoli<sup>2</sup>) an Chlorgoldpräparaten. Die intensive Färbung aber liess das Verhalten der Nervenfasern zu den Geschmackszellen nicht erkennen. Es ist also auch hier, wie bei den Riechzellen, der factische Beweis für den Zusammenhang der Geschmackszellen mit Nervenfasern noch zu erbringen, so wahrscheinlich dieser Zusammenhang ist.

Die Zahl der in Einem Kolben enthaltenen Geschmackszellen beträgt,

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 431. 2) Moleschott's Unters. XI, 403. 1874.

<sup>\*)</sup> Nach Lovén, a. a. O. Fig. 6. \*\*) Nach Schwalbe, a. a. O. Fig. 15. 16.

chwalbe und v. Wyss zufolge, an den wallförmigen Papillen des Menhen etwa 10; in den Kolben der pilzförmigen Papillen glaubt Schwalbe eist nur je Eine Geschmackszelle wahrgenommen zu haben; Ditlevsen agegen behauptet, dass in jedem Kolben eine Mehrzahl von Geschmacksellen sich finde. Die Geschmackskolben des Schafs enthalten 4 bis 6 Geschmackszellen (Schwalbe), die des Kaninchen 3 bis 4 (v. Wyss).

Lovén fand an dem centralen Fortsatz der Geschmackszellen kurz abgebroiene, der Peripherie zugewandte Aeste, deren Existenz Schwalbe bestreitet. . Wyss und Hönigschmied beschreiben gegen die Mucosa gerichtete Theilunen des centralen Fortsatzes. Eine von den gewöhnlichen, in Stiftchen endenden ellen abweichende Form beschreibt Schwalbe unter dem Namen Stabzellen. ie unterscheiden sich von den Stiftchenzellen durch Anwesenheit des Kernörperchens, das den Kernen der Stiftchenzellen fehlt, und durch die Gestalt des eripherischen Fortsatzes, welcher abgestutzt ist und des Stiftchens entbehrt. rause erwähnt dreierlei Formen, die er Spindel-, Stäbchen- und Gabelellen nennt; Ditlevsen theilt die Geschmackszellen ein in Stab- und Gabelellen; seine Stabzellen sind identisch mit Schwalbe's Geschmackszellen, soln aber öfters am peripherischen Ende Spuren eines haarförmigen Fortsatzes ragen, der sogar die Länge der Zelle fast erreichen könne. Die Gabelzellen veralten sich bezüglich des Körpers und des centralen Fortsatzes wie die Stabzellen; ach der Peripherie aber senden sie meistens zwei Fortsätze ab, die entweder einem gemeinsamen Stamme oder sogleich gesondert von zwei Ecken s dreiseitigen Zellkörpers entspringen; sie sind von gleicher Dicke, aber verhiedener Länge, enden zugespitzt oder knopfförmig verdickt. Von einer dritten illenform, die den Stabzellen bis auf den Mangel des peripherischen Fortsatzes eicht, will Ditlevsen nicht entscheiden, ob sie eigenthümlicher Art oder verümmelte Stabzellen seien.

Bei diesen schwankenden Angaben über die Formverschiedenheiten ist die rage, ob denselben eine physiologisch specifische Bedeutung zukomme, noch cht zeitgemäss.

A. Hoffmann bemerkt, dass bei Embryonen und Neugeborenen die Zahl der eschmackskolben an der freien Oberfläche der Papillae vallatae und fungiformes össer sei, als bei älteren Individuen und schliesst daraus auf theilweise Zerstöing dieser Endapparate und Ersatz derselben durch einfache Epithelwucheingen.

Sertoli entdeckte durch Behandlung mit Goldchlorid zwischen den eschmackskolben, so wie in den von Geschmackskolben entblössten Theilen er Zunge eine sehr grosse Anzahl feiner, vom subepithelialen Nervennetz asgehender Fasern, welche, den Fasern der Tastnerven ähnlich, frei inerhalb des Epithels enden. Nach seiner Meinung dürfte diesen Nervenadigungen die Fähigkeit, Geschmäcke zu percipiren, nicht abgesprochen erden. Es fragt sich, ob sie nicht vielmehr für tast- oder temperaturmpfindende zu halten wären.

## Anhang

Die Lage der Eingeweide und die serösen Häute der Brust- und Bauchhöhle.

## 1. Brusthöhle.

Brustbble.

Die Brusthöhle theilt ein sagittales, nicht ganz genau medianes Septum, Mediastinum 1), in zwei von einander abgeschlossene, ziemlich symmetrische Räume, die von den Lungenflügeln ausgefüllt werden. Die äussere Oberflüche der Lungenflügel, so wie die innere Oberfläche der Höhle, welche sie umschliesst, besitzen einen glatten und feuchten, kurz einen serösen Ueberzug, der an der Stelle, wo die Bronchien und Gefässe zur Lunge treten, hier also an dem hinteren Theil des Mediastinum und dem entsprechenden Hilus der Lunge, von der Wand auf das Eingeweide übergeht. Als eine selbstständige, in sich eingestülpte Membran gedacht, erhält er den Namen Pleura 2); der viscerale Theil wird Pleura pulmonalis genannt, der parietale zerfällt nach den Abtheilungen der Wand, die er bekleidet, in Pleura costalis, diaphragmatica und mediastinalis (Lamina mediastini). Die Falte der Pleura, die, einem Mesenterium vergleichbar, das viscerale Blatt mit dem parietalen Blatt verbindet, hüllt den Stiel der Lunge ein, erstreckt sich aber über denselben hinaus leer, d. h. nur von lockerem Bindegewebe erfüllt, als Lig. pulmonis (S. 280)3) abwärts bis in die Nähe des Zwerchfells, dem es einen scharfen Rand zukehrt (Fig. 666).

loura triet, Die Pleura costalis geht über die Rippen, die Intercostal- und inneren Brustmuskeln hinweg; sie bedeckt die auf der inneren Oberfläche der Brustwand frei liegenden Gefäss- und Nervenstämme (Vv. azygos, hemiazygos, Grenzstrang des N. sympathicus) und deren Aeste, überall vermittelst einer straffen Bindegewebsschichte, der Fascia endothoracica, mit den unter ihr gelegenen Gebilden verbunden. Ueber den Einmündungen der Vv. intercostales in die V. azygos ist sie so fest von den Rippen zu den Wirbelkörpern

<sup>1)</sup> Mittelfell. 2) Brustfell. Rippenfell. 3) Lig. pulmonale.

inübergespannt, dass sie das Lumen der an ihrer äusseren Fläche angeefteten Intercostalvenen stets offen erhält (Dybkowsky)<sup>1</sup>). Beim Ueber-Fig. 666.

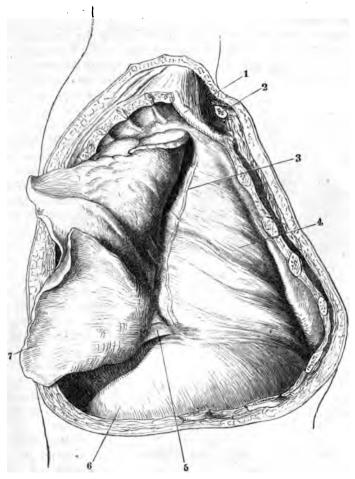

chte Brusthöhle, durch Entfernung eines Theils der Brustwand geöffnet, der Rest der rderen Brustwand vorwärts abgezogen, die zusammengefallene Lunge rückwärts umgeslagen. 1 erste Rippe. 2 Stumpf des Schlüsselbeins. 3 N. phren. durch die Pleura schimmernd. 4 Pericardium. 5 Lig. pulmonis. 6 Zwerchfell. 7 Lunge.

ng von der Brustwand auf das Zwerchfell schliesst sich die Pleura nirnds genau den Ursprungszacken des Zwerchfells an; sie rundet vielmehr
erall den spitzen Winkel aus, den der Ursprung des Zwerchfells mit der
and des Thorax bildet, indem sie ein laxes, diesen Winkel ausfüllendes
ndegewebe gegen die Brusthöhle abgrenzt. Der Umschlag des costalen
neils der Pleura in den diaphragmatischen folgt einer Linie, welche an-

<sup>1)</sup> Sitzungsber, der sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1866, S. 191.

fangs absteigend, dann fast horizontal mit leichten, den Intercostalräumen entsprechenden Ausbuchtungen von der Mitte des Knorpels der sechsten über den Knorpel der siebenten Rippe längs den vorderen Enden der folgenden Rippenknochen zur Mitte des zwölften zieht, links um Weniges tiefer, als rechts.

Wenn die von der Pleura ausgekleidete Höhle den unteren Rand des Thorax nicht erreicht, so überschreitet sie dagegen die Spitze des letzteren.



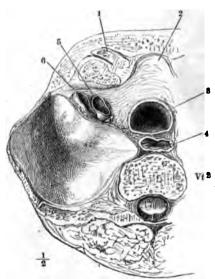

Horizontalschnitt des Thorax durch den Körper des zweiten Brustwirbels, obere Schnittfläche. Spitze der Pleura. 1 Sternoclaviculargelenk. 2 Gland. thyreoidea. 3 Trachea, 4 Oesophagus, 5 Art. subclavia, 6 V. subelavia, sämmtlich im Querschnitt.

An seiner äusseren Wand setzt sie sich über die innere Fläche der ersten Rippe und die untersten Wurzeln des Plexus brachialis auf die innere Fläche der Insertion des M. scalenus anticus fort, um sodann ungefähr gegenüber dem ersten Rippenköpfchengelenk umzubiegen und längs den Stämmen der A. und V. subclavia und den tiefen Cervicaldrüsen, die die Räume zwischen diesen Gefässen ausfüllen, abwärts zu verlaufen (Fig. 667 vgl. Gefässl. Fig. 68). Die Wolbung, mit der die A. subclavia im gefüllten Zustande in die Brusthöhle vorspringt, drückt sich an der Lunge ab (S. 280) und ist Ursache, dass die laterale Wand der Spitze der Pleura mit der medialen, welche sich abwärts in die Lamina mediastini fortsetzt, in einem Winkel zusammenstösst.

Die Uebergangsstelle der Pleura costalis in die Lamellen des Mediastinum ist weder an der vorderen, noch an der hinteren Brustwand ganz genau zu präcisiren. An der hinteren Brustwand ist sie einigermaassen verschiebbar wegen der lockeren Beschaffenheit des Bindegewebes, welches die im Mediastinum enthaltenen, geringer Lage - und bedeutender Volumenänderungen fähigen Organe untereinander und mit der Wirbelsäule verbindet. An der vorderen Brustwand, an der die Pleura bis zur Umbeugung in das Mediastinum straffer befestigt ist, wird es wegen der individuellen Schwankungen schwer, eine Regel festzustellen.

diastin.

Mit Struthers 1) halte ich es für zweckmässig, das Mediastinum in eine obere und eine untere Abtheilung zu scheiden. Zur gegenseitigen Grenzbestimmung dient der obere Rand der Lungenwurzel, der sich ungefähr in gleicher Höhe mit dem unteren Rande des fünften Brustwirbels be-

<sup>1)</sup> Journ. of anat. III, 349. 1869.

indet. Die obere Abtheilung schliesst die grossen Gefässstämme, die unere das Herz ein; die untere Abtheilung übertrifft deshalb die obere im ransversalen Durchmesser beträchtlich und nimmt, da der grössere Theil les Herzens in der linken Brusthälfte liegt, besonders gegen die linke Pleurahöhle plötzlich an Breite zu.

Fig. 668.

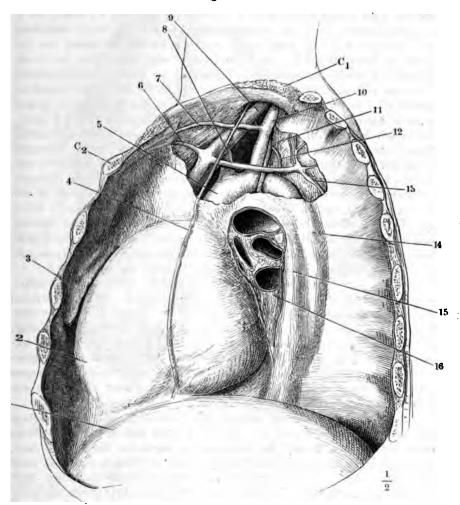

Linke Brusthöhle eines Kindes geöffnet, die Lunge an der Wurzel (16) abgeschnitten und entfernt, um die linke Fläche des Mediastinum zu zeigen, die linke Platte des oberen Mediastinum abgelöst. Die erste Rippe (C<sub>1</sub>) aufwärts gehoben. C<sub>2</sub> Knorpel der zweiten Rippe. 1 Zwerchfell. 2 Wölbung des Herzens. 3 Hervortreibung der vorderen Region des Mediastinum durch die Thymus. 4 N. phrenicus. 5 Arcus aortae. 6 Art., 7 V. mamm. int. 8 Carotis sin. 9 V. anonyma brachioceph. sin. 10 A. subclavia. 11 N. vagus. 12 Duct. thorac. 13 V. intercost. supr. 14 Aorta thorac. 15 Oesophagus.

beres Mediast.

Das obere Mediastinum hat längs seinem hinteren Rande, vor den Wirbelkörpern, einen transversalen Durchmesser von etwa 2,5 Cm., den es ziemlich gleichmässig bis zum vorderen Ansatz am Brustbein behält. Beide Oberflächen aber sind uneben in Folge von Hervortreibungen, welche durch die unter den Lamellen des Mediastinum verlaufenden Gefässstämme erzeugt werden. An der linken Wand (Fig. 668) macht sich dicht über der Lungenwurzel die dem Aortenbogen entsprechende Wölbung bemerklich und über diese hinweg zieht schräg aufwärts die V. intercostalis suprema, um sich in die V. anonyma brachiocephal. sin. einzusenken. Am hinteren Rand bezeichnet ein verticaler Wulst die Lage der A. subclavia, vor ihr schimmert aus der Tiefe die A. carotis durch. Die V. intercostalis supr. kreuzt kurz vor ihrem Eintritt in die V. anonyma der N. phrenicus, der über der erstgenannten Vene und sodann dicht vor der Lungenwurzel an der Seite des Pericardium herabläuft. In der Nähe der vorderen Anheftung des Mediastinum ziehen, anfangs durch einen ansehnlichen Zwischenraum getrennt, A. und V. mammaria int. herab. In einer tieferen, der Medianebene näheren Schichte, hinter der V. intercost. suprema und zur linken Seite der A. subclavia steigt der Duct. thoracicus empor, um im Bogen zwischen A. subclavia und Carotis hindurchtretend die V. subclavia zu erreichen. Einen im Volumen wechselnden Bestandtheil des oberen Mediastinum, der sich auch in das untere erstreckt und im Erwachsenen öfters auf dasselbe beschränkt, bildet die Thymus; dicht hinter dem Brustbein gelegen, drängt sie bei Kindern mit ihrem linken Rande die entsprechende Lamina mediastini in die Pleurs-, höhle vor; im höheren Alter, wenn die Fettmetamorphose der Thymus vollendet ist, füllt sie den Raum des vorderen Mediastinum nicht aus.

Die rechte Wand des oberen Mediastinum (Fig. 669) zeigt eine cylindrische Erhabenheit, die an der oberen Spitze beginnend vor der Lungenwurzel herabläuft; sie rührt von der V. cava sup. her und springt je nach der Füllung dieses Gefässes mehr oder weniger vor. Eine schwächere Wölbung die von der Wirbelsäule her über die Lungenwurzel zu ihr hinzieht, bezeichnet den Lauf der V. azygos. Unmittelbar vor der V. cava sup. schimmert der N. phrenicus, hinter ihr der vom N. vagus begleitete Oesophagus durch die Wand des Mediastinum. Die Thymus verhält sich gegen die linke Lamina mediastini ebenso, wie gegen die rechte.

nteres lediast. Das untere Mediastinum schliesst das Pericardium und in demselben das Herz ein 1), ist also nach dem Herzen geformt und ändert seine Form beständig mit dem Wechsel der Zusammenziehungen des Herzens, so dass, je nachdem die Atrien oder die Ventrikel sich in Diastole befinden, bald der hintere obere, bald der vordere untere Theil an Breite überwiegt. Immer ist, wie erwähnt, die der linken Brusthöhle zugekehrte Oberfläche stärker gewölbt als die rechte und zumal treibt die Herzspitze das untere Ende des Mediastinum so weit nach links hervor, dass der Winkel, den dasselbe mit der vorderen Brustwand bildet, sehr klein wird.

Ein schmaler Theil des unteren Mediastinum<sup>2</sup>) enthält hinter der Basis des Herzens die Aorta descendens und den Oesophagus, die, aus dem oberen

Der längs dem Pericardium verlaufende Theil der Pleura wird Pleura pericardisa genannt.
 Mediastinum posticum aut.

ediastinum sich fortsetzend, zuerst neben- und dann voreinander in der rdnung liegen, in welcher sie durch das Zwerchfell die Brusthöhle verlas-

Fig. 669.

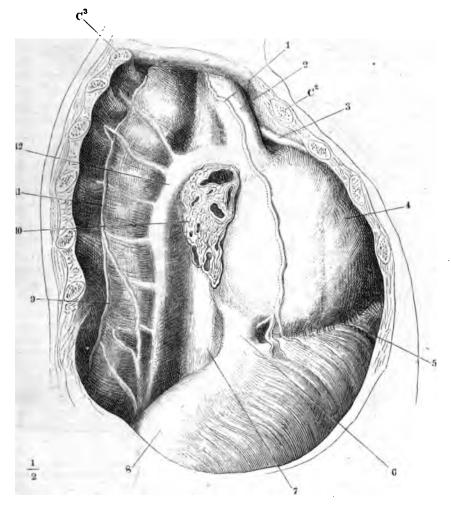

chte Brusthöhle geöffnet, die Lunge an der Wurzel abgeschnitten und entfernt, um die ihte Fläche des Mediastinum zu zeigen. C<sup>2</sup> Knorpel der zweiten, C<sup>3</sup> Knochen der drita Rippe. 1 N. phrenicus. 2 V. cava sup. 3 V. mammaria int. 4 Wölbung des Herbs. 5 Costaltheil des Zwerchfells. 6 V. cava inf. 7 Oesophagus. 8 Centrum tendium des Zwerchfells. 9 N. splanchnicus. 10 Lungenwurzel. 11 Grenzstrang des N. sympath. 12 V. azygos.

m. Vor dem Herzen schliesst das Mediastinum 1) bei Kindern die Thymus, ei Erwachsenen Bindegewebe und Fett ein in sehr verschiedener Menge,

<sup>1)</sup> Mediastinum anticum aut.

zuweilen nur so viel, als hinreicht, um die beiden Platten des Mediastinum mit einander zu verbinden und dann sind beide Pleurahöhlen vor dem Pericardium nur durch eine sehr dünne und in der Regel auch kurze, sagittale

Fig. 670 \*).

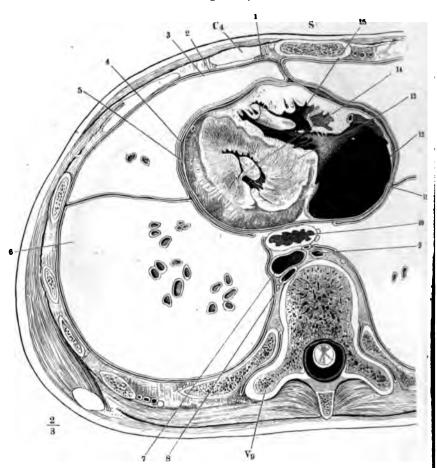

Horizontalschnitt des Thorax eines 15jährigen Knaben durch den oberen Rand des vierten Rippenknorpels (C<sub>4</sub>) und des neunten Brustwirbelkörpers (U<sub>9</sub>). Untere Schnittfäche. 8 Brustbein. 1 Vasa mamm. int. 2 Pleura cost. 3 Pleura pulm. 4 Pericard. 5 Seröser Ueberzug des Herzens. 6 Lunge, Querschnitt. 7 Aorta thor., 8 V. hemiazygos, 9 V. azygos, 10 Oesophagus, 11 N. phrenicus, sämmtlich im Querschnitt. -12 Rechtes Atrium, zwischen den Mündungen der beiden Vv. cavae durchschnitten. 13 Scheidewand der Vestrikel. 14 Papillarmuskel des linken Ventrikels. 15 Rechter Ventrikel.

oder schräge und mit dem hinteren Rande nach links abweichende Scheidewand 1) getrennt (Fig. 670), zu deren beiden Seiten die vorderen Ränder

<sup>\*)</sup> Nach Pirogoff, a. a. O. Fasc. II, Taf. 11, Fig. 3.

1) Mesocardium.

beider Lungenflügel bei vollständiger Füllung der Lunge so zusammenstossen, dass der linke vor dem rechten vorübergeht. In anderen Fällen kann der transversale Durchmesser des Mediastinum zwischen Pericardium und Brustwand die Breite des Brustbeins erreichen oder gar übertreffen und er kann in der Richtung vom Herzen zur Brustwand zu- oder abneh-Ebenso veränderlich, wie die Breite des vorderen Mediastinum, ist der Ort seiner Anheftung an die vordere Brustwand. Fast niemals ist derselbe, wenn beide Lamellen dicht zusammenstossen, genau median oder, wenn sie von einander abstehen, symmetrisch; in der Regel überschreitet die Pleura costalis der rechten Seite die Mittellinie, bevor sie in die Lamina mediastini umbiegt, während die Umbeugung der Pleura costalis der linken Seite in die entsprechende Lamina mediastini am linken Rande des Brustbeins oder links neben demselben stattfindet. Auch laufen die Ansatzlinien der beiden Platten des Mediastinum nicht oft in der ganzen Höhe der Brustwand einander parallel: wie sie beim Uebergang des oberen Mediastinum in das untere sich einander nähern, so divergiren sie meistens wieder von der Gegend des vierten Rippenbrustbeingelenks an dergestalt, dass zwar die Ansatzlinie der rechten Platte in gerader Linie sich fortsetzt, die der linken aber schräg seitwärts gegen die Mitte des sechsten Rippenknorpels zieht. So erhält der untere Theil des Mediastinum, von vorn gesehen, die Form eines Dreiecks mit aufwärts gekehrter Spitze, in dessen Bereich man swischen beiden Pleurasäcken zum Pericardium gelangen kann.

Das zuletzt beschriebene Verhalten erklärt mit den meisten älteren Anatomen Luschka für das regelmässige; dagegen behaupten Hamernik (Das Herz und eine Bewegung 1858, S. 11) und Nuhn (Heidelb. Jahrbücher 1860, S. 173), dass, venn beide Lungen gesund sind und nirgends zwischen ihrer Oberfläche und der Brustwand Adhäsionen bestehen, die beiden Lamellen des Mediastinum längs dem ranzen Brustbeinkörper in naher Berührung mit einander verlaufen und den seitichen wie den vorderen Umfang des Pericardium bedecken. Bochdalek (Prager Vierteljahrsschr. 1860, I, 1. IV, 79) suchte diese Controverse auf statistischem Wege durch Untersuchung von 81 Kinderleichen und 56 Leichen von Erwachseten zu schlichten. Er stellte fünf Kategorien auf, nach der Häufigkeit geordnet, zwischen welche sich die Varianten und Uebergänge einreihen lassen:

- 1. Die rechte Pleura erstreckt sich nur zum rechten Rande des Brustbeins der verläuft mehr oder weniger weit hinter diesem nach links, sogar bis zum inken Brustbeinrande, während die linke Pleura nur im oberen Abschnitt bis zum Brustbeinrande ihrer Seite oder mehr oder weniger in dessen Nähe gelangt, she sich dann beide als Laminae mediastini nach hinten zum Pericardium schlagen. Die linke Pleura weicht früher oder später, indem sie sich vom Brustbeinrande lateralwärts entfernt, hinter die Rippenknorpel zurück, so dass dann ein kleinerer oder größerer Mediastinalraum hinter dem Brustbein und vorzüglich hinter den Knorpeln der zwei bis vier unteren wahren Rippen der linken Seite entsteht, in welchem Thymus und Pericardium unbedeckt bleiben (33 Fälle von Kindern, ebenso viel von Erwachsenen).
- 2. Beide Pleuren stossen am Körper und Schwertfortsatz, seltener schon am Handgriff des Brustbeins und zwar an seinem linken Rande mehr oder minder licht zusammen, wodurch der Mediastinalraum theilweise oder gänzlich aufgehoben oder doch sehr eng, spaltförmig erscheint (22 Fälle von Kindern, 4 von Erwachsenen).
- 3. Die Pleurae costales beider Seiten erreichen nur den jeder entsprechenden Rand des Brustbeins, bevor sie als Mediastinalblätter abgehen und schliessen somit einen, so ziemlich der Breite des Brustbeins entsprechenden Mediastinalraum

ein, welcher gewöhnlich zunächst hinter dem Brustbein am breitesten ist und sich gegen das Pericardium verengt (6 Fälle bei Kindern, 3 bei Erwachsenen).

- 4. Beide Costalpleuren treten bis an die Mittellinie des Brustbeins; Mediastinalraum eng oder ganz aufgehoben (6 Fälle bei Kindern, 1 beim Erwachsenen).
- 5. Das Verhalten der Pleuren bietet am vorderen Abschnitt solche Complicationen dar, dass es sich in keine der aufgestellten Kategorien unterbringen list (14 Fälle bei Kindern, 15 bei Erwachsenen). Zuweilen erstreckt sich vom rechten Pleurasack eine kleine, beutelartige Ausstülpung hinter dem Schwertfortsatz in die linke Thoraxhälfte.

Bei Kindern halten sich also die unter 1. und 2. geschilderten Verhältnisse am meisten das Gleichgewicht, doch herrschen schon hier die unter 1. angeführten vor, was bei Erwachsenen in noch auffallenderem Maasse der Fall ist. Deswegen betrachtet Bochdalek mit Luschka die unter 1. angeführte Anordnung als die gewöhnliche, bezweifelt aber mit Hamernik und Nuhn, ob es die normale sei. Es lässt sich denken und an dem geöffneten Thorax leicht constatiren, dass die vorderen Ränder der Lunge, wenn sie durch kräftige Füllung dieses Organs vorwärts bewegt werden, die Platten des Mediastinum vor sich hertreiben und einander nähern und so könnte umgekehrt das Mediastinum an Breite allmälig zunehmen, wenn die Lunge durch Verwachsung mit der Brustwand oder durch Infiltration am Vorrücken verhindert wird. Doch kommen Verschiedenheiten der Breite des Mediastinum, wie sie Bochdalek unter 1. und 2. aufführt, schon bei Embryonen vor, wenngleich im embryonalen Zustande ein Streifen des Pericardium unterhalb der Thymus sich stets mit der hinteren Fläche des Brustbeins in unmittelbarer Berührung befindet und die beiden Blätter des sehr kurzen Mediastinum nirgends zusammenstossen.

Nach den Resultaten von Hamernik und Nuhn existirt bei gesundem Zustande der beiderseitigen Lungen und Pleuren kein Raum vor dem Pericardium, durch den man ohne Verletzung der Pleura mittelst Perforation der vorderen Brustwam zum Pericardium gelangen könnte. Da aber hiermit die zahlreichen guten Erfolge, mit welchen die Paracentese des Pericardium schon ausgeführt wurde, in Widerspruch stehen, so meint Nuhn annehmen zu müssen, dass in allen diesen Fällen die Lunge und Pleura sich abnorm verhalten haben, vielleicht auch zwischen Pleura costalis und pericardiaca der linken Seite Verwachsungen bestanden hätten, welche eine Durchbohrung unschädlich machten. Andererseits aber sieht Nuhn die Resultate seiner Untersuchungen in vollem Einklange mit den Resultaten der Percussion, welchen zufolge beim Lebenden mit ganz gesunden Brustorganen die linke Lunge bei jeder tiefen Inspiration vor das Herz und bis zum linken Rande des Brustbeins sich erstrecken und dadurch an die Stelle des vorherigen leeren Herztons der volle Lungenton treten soll, während Luschka, um seinen Befund und die Percussionserscheinungen in Uebereinstimmung zu bringen. anzunehmen genöthigt ist, es beschränke sich die auf das Brustbein ausgeübte Percussionserschütterung nicht auf die percutirte Stelle, sondern breite sich über einen grösseren oder kleineren Theil des Brustbeins aus.

3inus pleu-

Da die Pleurahöhlen darauf eingerichtet sind, die Lunge im Zustande der Inspiration aufzunehmen, so kann die collabirte Lunge sie nicht volkommen ausfüllen und da der Thoraxraum beim Einathmen vorzugsweise nach vorn und nach unten erweitert und die Lunge in diesen Richtungen ausgedehnt wird, so spitzt sich beim Ausathmen und Zurückweichen der Lunge der Winkel zu, den die Thoraxwand mit dem Zwerchfell und dem vorderen Mediastinum bildet. Aber auch bei tiefer Inspiration, wenn der genannte Winkel 1) durch Herabsteigen des Zwerchfells oder Erhebung der vorderen Brustwand grösser wird, sind die Ränder der Lunge nicht überall

<sup>1)</sup> Falz Luschka.

So erhalten sich längs scharf genug, um sich ihm genau anzupassen. dem unteren und zuweilen auch längs dem vorderen Rande der Lunge Raume, Sinus pleurae 1), die, so weit sie nicht durch gegenseitige Berührung der Pleuraüberzüge geschlossen werden, von Flüssigkeit eingenommen werden müssen. Man kann einen Sinus phrenico-costalis, mediastino-phrenicus und mediastino-costalis unterscheiden. Oft werden diese Sinus, namentlich die beiden letzteren, durch mehr oder minder beträchtliche, böckerige Fettlappen<sup>2</sup>) ausgeglichen, nach denen die Oberfläche der Lunge sich modelt, wenn nicht vielleicht die Unzulänglichkeit der Lunge den Anlass zur Fettablagerung in den beim Athmen unbenutzten Räumen giebt.

Die Lage der in der Brusthöhle enthaltenen Eingeweide in ihren Be-Lage der Brustorg. ziehungen zur äusseren Körperoberfläche zu bestimmen, ist eine Aufgabe, zu deren exacter Lösung die Hülfsmittel der Anatomie nicht zureichen. Abgesehen von der Seltenheit ganz normaler Zustände und der Häufigkeit individueller Schwankungen, so sind die Organe auch an Einem und demselben Körper durch die unabhängig von einander alternirenden Stadien der Athmung und Herzcontraction in unablässiger Verschiebung begriffen, wozu noch die Veränderungen der Lage kommen, welche insbesondere das Herz je nach der Körperstellung erfährt. Wollte man versuchen, die verschiedenen Füllungszustände der Lunge und des Herzens durch Lufteinblasen oder Injection an der Leiche nachzuahmen und zu fixiren, so stösst man auf Factoren, die die Kunst nicht herzustellen vermag, wie den Tonus der Bronchialmuskeln und die Zusammenziehung der Herzwände. Ebenso wenig dürften die Lageveränderungen der Brusteingeweide, die man an Leichen durch Uebergang aus der horizontalen Haltung des Rumpfes in die verticale und umgekehrt hervorbringen kann, zu Schlüssen auf das Verhalten im Leben berechtigen, da dort der Widerstand der Bauchmuskeln und des Zwerchfells fehlt.

Aber nicht einmal die Lage, welche Lungen und Herz nach dem letzten Athemzug einnehmen, lässt sich durch die Leichenöffnung ohne Weiteres ermitteln, weil bekanntlich in dem Momente, in welchem Luft in die Brusthöhle eintritt, die Lungen, ihrer Elasticität folgend, viel weiter zusammensinken, als dies bei unversehrten Brustwänden möglich ist. Diesem Uebelstande abzuhelfen, hat man vor der Section durch eingestochene Nadeln (J. Méyer3), Luschka) oder eingezogene Fäden (Sappey) die correspondirenden Punkte der Körperwand und der Eingeweide bezeichnet und danach die Lage der letzteren in der uneröffneten Brust reconstruirt. Resultate, in Verbindung mit dem, was Durchschnitte gefrorener Leichen lehren, gewähren ein ungefähres Bild des Situs der Brusthöhle im Zustande der Exspiration; durch Aufblasen der Lunge in dem von den Intercostalmuskeln befreieten Thorax lässt sich ebenso ungefähr die Lage der Theile im Zustande der Inspiration ermessen. Doch ist aus den angeführten Gründen die Controle durch die Percussion und Auscultation am Lebenden unentbehrlich.

Zur Orientirung im verticalen oder Höhendurchmesser des Thorax bie-

<sup>1)</sup> Complementare Räume Gerhardt. 2) Plicae adiposae Luschka. 3) Archiv für path. Anat. u. Phys. III, 265. 1851.

tet die Zählung der Rippen und Intercostalräume und am Rücken das Schul-

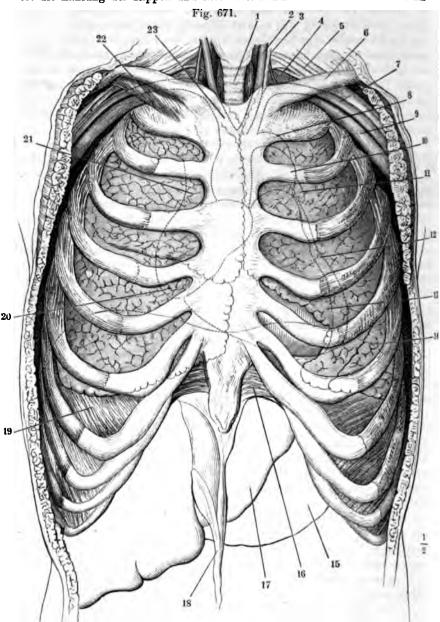

Vordere Wand des knöchernen Thorax mit den Lungen. Die rothe Hülfslinie bezeichnet das auf die vordere Brustwand projicirte Herz nebst den grossen Gefässstämmen, die sehwarze Hülfslinie (14) den mittleren Stand der höchsten Wölbung des Zwerchfells 1 Trachea. 2 A. carotis sin. 3 N. vagus. 4 Spitze der Lunge. 5 Plexus brachialis 6 Schlüsselbein. 7 A. axillaris. 8 Arcus aortae. 9 V. axill. 10 A. pulmonalis. 11 Aurcula sin. 12 Linker, 13 rechter Ventrikel. 15 Magen. 16 Lig. costoxiphoid. 17 Leber. 18 Lig. teres derselben. 19 Zwerchfell. 20 Rechtes Atrium. 21 V. cava sup. 22 M. subclavius. 23 A. anonyma brachiocephal.

terblatt und die Reihe der Wirbeldornen genügende Anhaltspunkte. Um die Lage der Theile im Horizontalumfang der Brust, d. h. bezüglich ihrer Entfernung von der Medianebene zu bestimmen, kann man an der vorderen Brustwand den Rand des Brustbeins, die Sternallinie, und die meist fühlbaren vorderen Enden der Rippenknochen benutzen. Man benutzt ferner bei Männern trotz der unbeständigen Lage der Brustwarze (S. 547) eine durch dieselbe gelegte Verticale, Mammillarlinie 1) und eine Parasternallinie Traube, die den Raum zwischen Sternal- und Mammillarlinie halbirt. Eine aus der Mitte der Achselgrube abwärts gezogene Verticale wird Axillarlinie genannt, Scapularlinie endlich eine durch die untere Spitze des Schulterblatts gelegte Verticale.

In der Leiche, also im Zustande völliger Exspiration, geht der vordere Rand des rechten Lungenflügels hinter dem sechsten und siebenten Rippenbrustbeingelenk in den unteren Rand über; der vordere Rand des linken Lungenflügels verlässt hinter dem vierten Rippenbrustbeingelenk das Brustbein, zieht in einem medianwärts concaven Bogen, dessen Scheitel in die laterale Hälfte des fünften Rippenknorpels fällt, zum Knorpel der sechsten Rippe herab, hinter dem er in den unteren Rand umbiegt (Fig. 671). Der Umbeugungswinkel liegt in der Regel etwas seitwärts unter dem oberen Winkel des Ausschnitts der Lunge, um so mehr, je weniger der zungenförmige Theil des oberen Lungenlappens (S. 283) ausgebildet ist. In dem Ausschnitt wird ein Theil der Vorderfläche des Pericardium sichtbar. Die unteren Ränder beider Lungenflügel verlaufen von vorn nach hinten schräg abwärts und erreichen am Rücken den unteren Rand der zehnten Rippe.

Das erschlafte Herz, von dem gleich einem nassen Gewande dicht anliegenden, faltigen Pericardium umgeben, nimmt einen Raum ein, dessen grösster Durchmesser sich von dem sternalen Ende der Mitte des zweiten Intercostalraums rechter Seite bis zum vorderen Ende des fünften Rippenknochens der linken Seite erstreckt. Der rechte Endpunkt dieser Linie entspricht der Einmündung der V. cava sup. in das rechte Atrium und liegt hinter der Mitte einer in der Medianebene des Thorax gezogenen Horizontalen. Der linke Endpunkt fällt mit der Spitze des Herzens zusammen und ist nur durch eine dünne Schichte Lungensubstanz, den zungenförmigen Theil des linken oberen Lappens, von der Brustwand geschieden (Fig. 671).

Von der Lage der unteren, planen Fläche des Herzens gieht der auf dem Zwerchfell zurückbleibende, angewachsene Theil des Pericardium nach der Entfernung des Herzens ein anschauliches Bild. Das Foramen venae cavae (Fig. 672) bezeichnet ungefähr die Stelle, die der linke Rand des rechten Atrium einnimmt; vor derselben liegt die quere Scheidewand des Herzens, die dasselbe in Atrien und Ventrikel theilt. Zwischen dem unteren Winkel des Pericardium, der die Herzspitze aufnimmt, und der Brustwand bleibt ein Abstand, welchen der Lungenrand ausfüllt.

In gleicher Höhe mit der Einmündung der V. cava sup., also im zweiten Intercostalraum, liegen zur linken Seite des Brustbeins die Semilunarklappen der A. pulmonalis. Die Semilunarklappen der Aorta entsprechen dem Sternalende der dritten linken Rippe nebst einem angrenzenden Theile

<sup>1)</sup> Papillarlinie. Linea mammalis.

des Brustbeins und zwar so, dass die vorderste Klappe bald mit dem freien Rand in den zweiten Intercostalraum hinauf, bald mit dem befestigten Rande in den dritten Intercostalraum hinabreicht (J. Meyer). Eine Linie

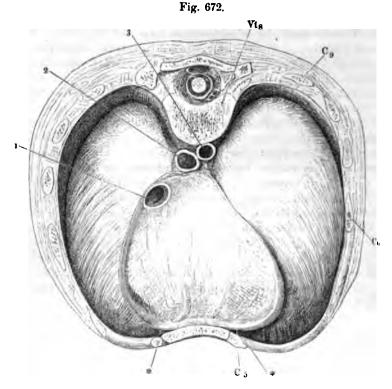

Zwerchfell mit dem angewachsenen Theil des Pericardium von oben. Von einem etwa 7 monatlichen Bötus.  $Vt_8$  Körper des achten Brustwirbels.  $C_5$  Brustbeininsertion des fünften Rippenknorpels.  $C_6$  sechste,  $C_9$  neunte Rippe. 1 For. venae cavae. 2 Oesophagus, 3 Aorta thorac, im Querschnitt. \* Uebergang der Pleura cost, in das Medfastinum.

vom Sternalende der dritten linken Rippe gegen das Sternalende des zweiten Intercostalraums der rechten Seite gezogen, giebt den Lauf der Aorta adscend. an. Die linke Atrioventricularklappe liegt gegenüber dem Knorpel der dritten linken Rippe; die Basis der rechten Atrioventricularklappe lässt sich durch eine vom Sternalende des fünften rechten Rippenknorpels zum Sternalende des dritten linken Intercostalraums gezogene Linie bezeichnen. Sämmtliche arterielle und venöse Ostien der Herzventrikel nehmen, auf die vordere Brustwand projicirt, ein Feld von kaum 3 Ctm. Durchmesser ein.

Zu den Wirbeldornen verhalten sich, nach Sibson's Angaben 1), die Brusteingeweide folgendermaassen. Die Lungenspitzen entsprechen dem unteren Rande des ersten Brustwirbeldorns, die Basis der Lunge dem Dom

<sup>1)</sup> Medical anatomy, Lond. 1859, p. 48.

des zehnten Brustwirbels. Die Bifurcation der Trachea liegt dem fünsten Brustwirbeldorn gegenüber. Der Oesophagus kreuzt die Aorta vor dem achten und dringt durch das Zwerchsell zwischen dem neunten und zehnten Brustwirbeldorn. Zwischen dem dritten und neunten erstreckt sich das Herz mit den Wurzeln der Gefässe.

Es versteht sich, dass bei der Inspirationsbewegung, welche hauptsächlich durch Herabsteigen des Zwerchfells vollführt wird, das Herz und die unteren Lungenränder weiter abwärts zu liegen kommen, so wie dass bei der Erweiterung des Thorax durch Erhebung der Rippen die vorderen Lungenränder vorrücken und einen grösseren Theil des Pericardium bedecken. Ob das Herz noch in anderer Richtung verschoben wird, ist zweifelhaft. In der Leiche sieht man, wenn man die Einathmung durch Aufblasen der Lunge am geöffneten Thorax nachahmt, das Herz aus der Tiefe der Brusthöhle sich der vorderen Wand nähern, zugleich aber die Spitze desselben um 1 Ctm. und mehr nach links vorrücken, woran die absolut bedeutendere Ausdehnung des rechten Lungenflügels Schuld sein mag.

Wenden wir uns zu den Aufschlüssen, die die physikalische Exploration der Brust am Lebenden gewährt, so finden wir dieselben, so weit es sich um die Lage der Lunge handelt, mit den Resultaten der anatomischen Untersuchung in ziemlich genauer Uebereinstimmung. Der den Lungen eigenthümliche Percussionsschall ist oberhalb des Schlüsselbeins, individuell wechselnd, in einer Höhe von 3 bis 5 Ctm. vernehmbar, reicht aber bei Gesunden constant auf beiden Seiten gleich weit aufwärts (Heyer1); in der Leiche überragt die Spitze der rechten Lunge die der linken um ein Geringes (S. 284). Die untere Grenze der Lunge trifft nach den Ergebnissen der Percussion in der Mammillarlinie auf die sechste, in der Axillarlinie auf die achte, zur Seite der Wirbelsäule auf die elfte Rippe; auf der linken Seite liegt sie um weniger als eine Rippenbreite tiefer, als auf der rechten; am auffallendsten und beständigsten tritt dieser Unterschied an der hinteren Fläche des Thorax hervor<sup>2</sup>). Die Trennungsstelle der medialen Lungenränder fällt in den meisten Individuen zwischen den unteren Rand des vierten und den oberen Rand des fünften linken Rippenknorpels und so stimmt auch Umfang und Form der absoluten Herzdämpfung, d. h. der Stelle, an welcher die Percussion das Herz in unmittelbarer Verbindung mit der Brustwand, unbedeckt von Lungensubstanz nachweist 3), zu dem Bilde, welches die anatomische Betrachtung der Brusteingeweide (Fig. 671) darbietet.

Nur bezüglich der Lage der Herzspitze steht die anatomische Untersuchung noch nicht in völligem Einklang mit der Untersuchung am Lebenden. Die Autoritäten im Gebiete der physikalischen Diagnostik leiten fast

<sup>1)</sup> Archiv der Heilkunde IV, 443. 1863. 2) Vgl. Conradi, Ueber die Lage und Grösse der Brustorgane etc. Inaug.-Diss. Giessen 1848. C. Schmidt, über die abweichenden Verhältnisse der unteren Lungengrenzen in verschiedenen Lebensaltern. Inaug.-Diss. Ebendas. 1865. V. Kleffens, Onderzoekingen aangaaende de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. Groningen 1867. 3) Gerhardt, Archiv für physiol. Heilkunde, N. F. II, 489. 1858. Lehrbuch der Auscultation und Percussion. Tübingen 1871, S. 135. J. Meyer, a. a. O. S. 399. Kobelt, Archiv der Heilkunde 1863, S. 310.

einstimmig den Stoss, den das Herz bei der Systole gegen die Brustwand ausübt, von dem Auschlagen der Herzspitze her und bezeichnen ihn geradezu als Spitzenstoss. Aber während die Herzspitze ziemlich beständig der Verbindung des Knochens der sechsten Rippe mit dem Knorpel gegenüberliegt, wechselt innerhalb des fünften, seltener des vierten Intercostalraumes die Stelle des Herzstosses zwischen der Parasternal- und Mammillarlinie (oder zwischen 6 und 10 Ctm. Entfernung von der Medianlinie Conradi) und scheint meistens der Medianlinie näher gerückt, als die Herzspitze, die zudem in der Regel selbst während der Exspiration durch den zungenförmigen Theil des linken Lungenflügels von der Brustwand geschieden ist. Zwar versichern Gerhardt 1) und Bamberger 2), die llerzspitze oder einen ihr sehr nahe gelegenen Theil des linken Ventrikels getroffen zu haben, wenn sie bei Sterbenden die Stelle des Herzstosses bezeichnet und vor der Section eine Nadel durch dieselbe eingestochen hatten. Aber gegen die Sicherheit dieses Beweisverfahrens lässt sich einwenden, dass die Lage des Herzens sich mit dem Tode ändert, wie, beim Kaninchen wenigstens, durch die Aenderung der Stellung bezeugt wird, welche im Leben eingestochene Nadeln nach dem Tode erfahren 3). Auch steht den Angaben genannter Autoren diejenige Kiwisch's 1) entgegen, dass eine bei lebenden Thieren an dem Orte des Herzstosses eingestochene Nadel stets die freie Wand der rechten Kammer bald näher der Herzspitze, bald ferner von derselben treffe. Unter den von J. Meyer zum Behuf der Grenzbestimmung der absoluten Herzdämpfung aufgezeichneten 30 Beobachtungen an völlig gesunden jungen Männern nehmen 22 auf die Stelle des Herzstosses Rück-Dieselbe fällt 11 Mal mit der linken Grenze der Dämpfung zusammen, 3 Mal befindet sie sich innerhalb derselben, 7 Mal jenseits der Grenze der Herzdämpfung und Ein Mal innerhalb der Herzdämpfung, dieselbe nach links überragend. Darnach müsste angenommen werden, entweder dass der Zufall dem Beobachter eine unverhältnissmässig grosse Zahl von Individuen zugeführt hätte, deren Herzspitze der Bedeckung durch den Rand der Lunge entbehrte, oder dass der Herzstoss ebensowohl von dem unbedeckten Theil der rechten Kammer, als von der Herzspitze ausgehen kann. Von physiologischer Seite stände dieser Annahme nichts entgegen; denn da, wie jetzt wohl feststeht, der Stoss des Herzens Folge seiner Gestaltveränderung, nämlich seines Bestrebens ist, sich während der Kammersystole der regelmässigen Kegelform möglichst zu nähern, so betheiligt sich jeder Punkt der Ventrikel an der Erhöhung des gegen die Brustwand geübten Druckes in allerdings um so grösserem Maasse, je näher der Spitze er liegt. Traube ) stellt dem Spitzenstoss, der auf die Gegend der Herzspitze beschränkten Elevation, einen mit der Ventricular-Systole in der Herzgegend erscheinenden, schwächeren diffusen Stoss gegenüber, scheint aber auch diesen als einen Spitzenstoss zu betrachten, der seinen eigenthümlichen Charakter nur einer grösseren Mächtigkeit des zwischen Herz und Brustwand eingeschebenen Lungenrandes verdanke.

A. a. O. S. 48.
 Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. Wien 1857, S. 49.
 Ludwig, Physiologie II, 84.
 Prager Vierteljahrsschrift, 1846. I, 149.
 Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie, Bd. II, Abthl. 1. Berlin 1871, S. 67.

Ich habe des zweifellosen, durch das Athmen bedingten Auf- und Absteigens der Brusteingeweide gedacht. Dass im Leben die Körperstellung auf ihre Lage Einfluss habe, wird durch die percutorischen Untersuchungen von Gerhardt<sup>1</sup>), Drescher<sup>2</sup>) und Paulsen<sup>3</sup>) erwiesen. Von dem Herzen konnte Gerhardt bei dem Uebergang des Rumpfes aus der aufrechten Haltung in die Horizontale eine Verschiebung in vielen Fällen nicht nachweisen, in anderen war sie sehr gering; Pauls en fand den unteren Rand der Lunge im Liegen um mehr als 1 Ctm. aufwärts gerückt und auch die obere Grenze des Herzens nach oben verschoben. Bei linker Seitenlage rückt der Herzstoss weiter seitwärts bis in die Mitte zwischen Mamillarund Axillarlinie, und gewinnt an Ausbreitung und Stärke; zugleich vergrössert sich der Flächenraum der Herzdämpfung durch Verschiebung der oberen und linken Grenze, der letzteren um 1,74 bis 1,77 Ctm. Bei rechter Seitenlage wird der Herzstoss ein wenig nach innen oder gar nicht verschoben, aber schwächer, und die linke Grenze der Herzdämpfung um 1/2 bis 31/4 Ctm. verschoben (Gerhardt). In vorgebeugter Haltung vergrössert sich die Herzdämpfung zugleich mit einer Zunahme ihrer Intensität (Drescher).

Bei Säuglingen und Kindern findet sich der Herzstoss constant im vierten Intercostalraum, bei Greisen senkt er sich häufig bis in den sechsten hinab (Kobelt). Auch die untere Grenze der Lungen stellt sich mit den Jahren tiefer. Bis zum zehnten Lebensjahre liegen hintere und vordere Lungengrenze in fast gleicher Höhe; zwischen dem zehnten und vierzigsten Jahre ist die hintere Grenze in der Regel um 2 bis 4 Ctm. tiefer; im höheren Alter steigt die Differenz auf 5 Ctm. und darüber. Dies Resultat der Percussion wurde durch directe Messungen der Lunge bestätigt (Schmidt).

## 2. Bauchhöhle.

Auch die Baucheingeweide sind im Lebenden vielfachen Lageveränderungen unterworfen; diese sind zum Theil passiver Art, Folgen der respiratorischen Bewegungen des Zwerchfells und der willkürlichen Bewegungen der Bauchmuskeln, die die Gestalt und den Raum der Bauchhöhle modificiren; zum anderen Theil gehen sie von den Eingeweiden selbst aus, die durch wechselnde Füllung und Entleerung einander bald verdrängen, bald Platz machen, von denen aber auch manche, wie die Schlingen des Dünndarms und die Flexura sigmoidea, so frei aufgehängt und so an sich beweglich sind, dass sie von Einer Seite der Bauchhöhle zur anderen wandern können. So zeigt uns also der regelmässigste Leichenbefund immer nur zufällig Einen von vielen möglichen Zuständen und diesen noch dadurch alterirt, dass die hohlen Organe, die im Leben fest um ihren Inhalt gespannt sind, nach der Erschlaffung zu weit für denselben werden, zusammenfallen und der Schwere folgen. Man muss combiniren und sogar das Raisonnement

Archiv für physiol. Heilk. a. a. O.
 Ueber die Percussion des Herzens in vorgebeugter Körperhaltung. Inaug. Diss. Giessen 1869.
 Ueber die Verschiedenheiten des räumlichen Inhalts des Thorax im Stehen und Liegen. Inaug. Diss. Kiel 1874.

. •

zu Hülfe nehmen, um eine richtige Vorstellung von dem Verhalten der Unterleibs- und Beckenorgane im lebenden Körper zu gewinnen.

Fig. 673.



Ansicht der geöffneten Bauchhöhle, das grosse Netz mit dem Magen aufwärts umgeschlagen, das Jejuno-ileum nach der linken Seite übereinander geschichtet. Aus der Wurzel des Mesenterium ist ein kreisrundes Stück der vorderen Lamelle ausgeschnitten, um die Mesenterialgefässe sichtbar zu machen. 1 A. col. dextra. 2 Durchschimmernde untere Curvatur des Magens. 3 Kopf des Pancreas. 4 Mesocolon transv. 5 A. mesenterica sup. 6 Colon transv. 7 Grosses Netz. 8 Colon sinistr. 9 Jejuno-Ileum. 10 Mesenterium. 11 V. mesent. sup. 12 Unteres Ende des Ileum. 13 Coecum. 14 Untere Flexur des Duodenum. 15 Colon dextr.

Zunächst aber, zum Behufe der Beschreibung des Peritoneum, genügt Uebersicht. eine oberflächliche Uebersicht und eine methodische Entfaltung der Organe, wie sie bei pathologischen Sectionen stattzufinden pflegt. Man eröffnet die Bauchhöhle durch einen verticalen Schnitt, den man links neben dem Nabel vorüberführt, um das Lig. teres der Leber zu schonen; man spaltet vom Nabel aus die Bauchdecken durch je einen horizontalen Schnitt nach rechts und links und schlägt die so gewonnenen vier Lappen auf- und abwärts zurück. Was sich zuerst präsentirt, sind die verworrenen Windungen des Dünndarms; was man zuerst aufzusuchen hat, sind die unteren Ränder der grossentheils oder sogar vollständig unter den Rippen verborgenen, die kuppelförmige Wölbung des Zwerchfells ausfüllenden Organe, der Leber, des Magens mit dem angrenzenden Theil des Duodenum und der Milz. unteren Rande des Magens entspringt das grosse Netz, Omentum majus, eine gefäss- und fetthaltige Platte mit freiem Rand, die meistens zusammengeschoben zwischen den Darmschlingen liegt. Man zieht sie hervor und breitet sie schürzenförmig an der Oberfläche aus, in welcher Lage sie oft bis in das Becken hinabreicht. Indem man sie aufwärts zurückschlägt, bekommt man an ihrer hinteren Fläche das Colon transversum zu Gesicht, welches in geringer Entfernung vom unteren Rande des Magens quer durch die Bauchhöhle zieht. Um den frei beweglichen Theil des Dünndarms, das Jejuno-ileum zu ordnen, sucht man vor der Wirbelsäule den Anfang desselben auf, der unter den Stämmen der Vasa mesenterica in der Richtung nach links hervortritt (Fig. 673). Lässt man von da an abwärts den Darm durch die Finger gleiten, indem man jede der successiv entwickelten Schlingen nach links zieht und sie alle neben- und übereinander schichtet, so langt man schliesslich in der rechten Fossa iliaca beim Coecum an, Man hat alsdann die beiden Ränder des Mesenterium vor sich, den inneren, die sogenannte Wurzel des Gekröses, Radix mesenterii, die sich an der Rückwand der Bauchhöhle schräg von links oben nach rechts unten, von der Gegend des zweiten Bauchwirbels zur rechten Articulatio sacro-iliaca hinzieht, und den äusseren Rand, der, nach Art des freien Randes einer Manschette reich gekräuselt, am Darm befestigt ist. Man kann die Wurzel des Mesenterium mit Einer Hand, wie einen Stiel umfassen und mittelst desselben das ganze Jejunoileum hin- und herlegen. Vom Coecum aus verfolgt man das Colon dextrum an der Bauchwand aufwärts bis zur Umbengung in das Colon transversum; vom linken Ende des Colon transversum kann man, indem man den Dünndarm nach rechts hinüberwirft, das Colon sinistrum wieder längs der Bauchwand abwärts verfolgen. So erreicht man über dem linken Beckenrande die durch ein längeres Mesenterium ausgezeichnete Flexura sigmoidea, die hinter, vor oder zwischen den Windungen des Dünndarms bald aufwärts gerichtet ist, bald in das untere Becken hinabhängt, sich mit ihrem unteren Ende der Medianebene nähert und vor dem Promontorium in das Rectum Das Rectum und der Gipfel der Blase, durch eine tiefe Bucht getrennt, bilden beim Manne den Boden der Bauchhöhle; im weiblichen Körper fassen sie den Uterus mit seinen Anhängen zwischen sich.

Während die bisher aufgezählten Organe entweder an Mesenterien aufgehängt sind oder doch mit einem kleineren oder grösseren Theil ihrer Oberfläche in die Bauchhöhle vorragen und, so weit dies der Fall ist, einen

Peritonealüberzug erhalten, liegen die übrigen Contenta der genannten Höhle, Drüsen, Canäle und Gefässe, so dicht und so in Bindegewebe vergraben an der Rückwand des Unterleibs, dass das Peritoneum, so weit es sie unmittelbar bedeckt, fast eben über dieselben hinwegzieht 1). gehören die Nieren mit den Nebennieren, die mit der oberen Spitze die rechte an die Leber, die linke an die Milz stossen, übrigens am lateralen Rande vom Colon überlagert werden, ferner die Ureteren, die auf dem Paoas absteigend sich einander nähern, endlich die grossen Gefässstämme der Unterleibshöhle, Aorta, V. cava und Ductus thoracicus. Ebenso wie diese Gebilde verhalten sich der absteigende und untere quere Theil des Dusdenum und das Pancreas; aber sie liegen in einer Höhle, deren vordere Wand der Magen bildet und können erst sichtbar gemacht werden, wenn man diese Höhle dadurch geöffnet hat, dass man den Theil des Netzes, der das Colon transversum mit dem Magen verbindet, längs dem Rande des letzteren abtrennt. Die Höhle, Bursa omentalis 2); communicirt mit der eigentlichen Unterleibshöhle durch eine kreisförmige Oeffnung, Orifician epiploicum Winslow3), deren vorderen Rand die Peritonealfalte bildet, welche die zwischen Leberpforte und Duodenum verlaufenden Canăle cin-·hüllt (Fig. 674).

ritoneum.

Um von der äusserst verwickelten Form der Wandungen, welche die vom Peritoneum ausgekleidete Höhle begrenzen, eine Anschauung zu gewinnen, bleibt nichts übrig, als der Fiction einer Membran zu huldigen, welche hier frei und selbständig, dort locker oder fest mit der Unterlage verwachsen, von der Körperwand auf die Eingeweide und von einem Eingeweide auf das andere übergeht. Wir folgen dem Laufe dieser Membran, etwa so, wie man in einem unbekannten dunkeln Gemach sich längs den Wänden tastend bewegt, und da die Wahl des Ausgangspunktes bei einer solchen Wanderung im geschlossenen Raum frei steht, so will ich, an der Nabelgegend beginnend, dem Peritoneum erst auf-, dann abwärts, dann nach rechts und links nachgehen und jedes Mal bis zu der Wurzel des Mesenteriums vordringen.

Indem das Peritoneum als parietales Blatt, an der vorderen Bauchwand, locker angeheftet, aufwärts und dann an der unteren Fläche des Zwerchfells, mit dem es besonders am sehnigen Theil fest verbunden ist, rückwärts geht, trifft es jenseits der Mitte des sagittalen Durchmessers der Bauchhöhle auf die V. cava inf. und etwas weiter nach rechts und hinten auf den Oesophagus, welche es nöthigen, seinen Lauf zu ändern und vor den beiden genannten Canälen auf Leber und Magen herabzusteigen. Aber schon am Ausgangspunkt vom Nabel stellt sich ihm ein Hinderniss entgegen, die zum Lig. teres hepatis umgewandelte V. umbilicalis, die in sagittaler Richtung zum linken Einschnitt der Leber sich erstreckt. Indem das Peritoneum diesen Strang umgeht, schliesst es ihn in eine Falte ein, die in Form einer sagittalen Scheidewand den oberen Theil der Bauchhöhle durchzieht. Die Falte ist das Lig. suspensorium hepatis (S. 205). Ausgespannt hat sie eine sichelförmige Gestalt mit oberem convexem, unterem concavem und einem

Man nennt sie deshalb Organa extra peritoneum.
 Netzbeutel. Saccus epiploicus.
 Foramen s. hiatus Winslowi. Porta omentorum.

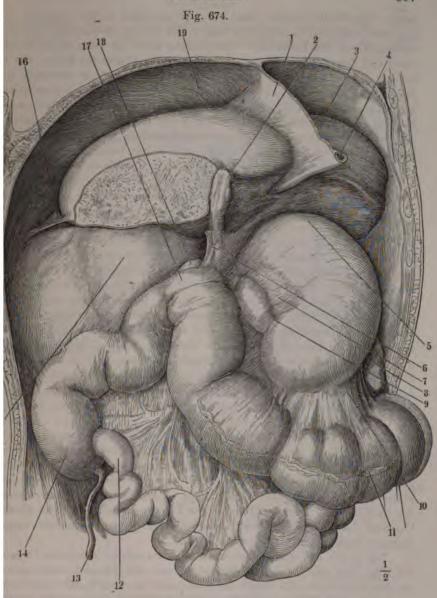

sicht der durch einen Frontalschnitt geöffneten Bauchlöhle. Die Leber ist nach links,

Magen sammt der Milz und dem Colon transversum abwärts gezogen, der rechte
ppen der Leber abgetrennt, Alles um das Orificium epiploicum frei zu legen. 1 Lig.
spensorium hepatis, frontal durchschnitten. 2 Gallenblase. 3 Linker Leberlappen. 4 Lig.
res hepat. 5 Blindsack des Magens. 6 Lig. hepatico-duodenale. 7 Lig. hepatico-gastrim. 8 Untere Spitze der Milz. 9 Pylorus und Anfang des Duodenum. 10 Mesocolon
nav. 11 Colon transv., mit Spuren der Abtrennung des grossen Netzes. 12 Ende des
um. 13 Proc. vermiformis. 14 Coecum. 15 Peritonealüberzug der rechten Niere.
Lig. triangulare hepat. dextr. 17 Rechte Flexur des Colon. 18 Obere Flexur des
Duodenum. 19 Untere vom Peritoneum bekleidete Fläche des Zwerchfells.

beide verbindenden geraden Rand. Der gerade Rand ist frei, umhüllt das Lig. teres und setzt sich von ihm aus in den nahezu ebenen Ueberzug der unteren Fläche der Leber fort. Der convexe Rand der Falte ist an Bauchwand und Zwerchfell, der concave an der oberen Fläche der Leber, die er in den rechten und linken Lappen scheidet, befestigt; vom convexen wie vom concaven Rande gehen die beiden Blätter der Falte nach beiden Seiten auseinander, dort um die Wand der Bauchhöhle, hier um die Leber zu bekleiden. Die Falte lässt sich durch Trennung der feinen Bindegewebslage die die Blätter aneinander heftet, von oben her öffnen, so dass das Lig. teres herausgeschält werden kann und die ganze Leber herausgeschält werden könnte, wenn nicht ihr seröser Ueberzug mit dem fibrösen verschmolzen wäre.

Das Lig. suspensorium stösst rechtwinklig auf den in frontaler Ebene vom Zwerchfell absteigenden Theil des Peritoneum, der, wie erwähnt, vor der V. cava inf. und meistens schon in einiger Entfernung vor derselben auf die Leber übergeht, um sodann, vorwärts umbiegend, über den grössten Theil ihrer oberen und einen Theil der unteren Fläche mit Einschluss der Gallenblase sich auszubreiten. Die als Band zu bezeichnende, selbständige Region des Peritoneum zwischen Zwerchfell und Leber, das Lig. coronarium hepatis, ist in der Mitte sehr niedrig und einfach; nach beiden Seiten nimmt es an Höhe zu und verwandelt sich zugleich in je eine scharfrandige Falte, Lig. triangulare dextr. et sinistr. Dieser Unterschied erklärt sich daraus dass der Peritonealüberzug der Leber im mittleren Theil der unteren Fläche durch die in der Transversalfurche ein- und austretenden Canäle aufgehalten wird, zu beiden Seiten aber vom vorderen Rand längs der ganzen unteren Fläche bis zum hinteren Rande sich fortsetzen und so als hintere Lamelle des Lig. coronarium zum Zwerchfell wieder aufsteigen kann. Am Zwerchfell geht es sodann rückwärts, rechts auf die hintere Bauchwand, links bis zur Umbeugung in das Lig. phrenico-gastricum.

Diesen Namen führt die Region des Peritoneum, welche vor dem Oesophagus zum Magen niedersteigt und mit der Vorderwand desselben und des oberen transversalen Stücks des Duodenum verwächst. Ohne Abgrenzung geht das Lig. phrenico-gastricum über in das vordere Blatt — von dem hinteren Blatte wird später die Rede sein — des Lig. hepatico-gastricum 1, der zwischen der Transversalfurche der Leber einerseits und der oberen Curvatur des Magens und dem Anfang des Duodenum andererseits ausgespannten Peritonealfalte (Fig. 675).

Das dritte der unmittelbar unter dem Zwerchfell gelegenen Organe, die Milz, füllt eine Tasche des Peritoneum aus, die sich nach rechts öffnet, um den Blutgefässen den Zutritt zu gestatten. Die Vasa lienalia und gastr. brevia verlaufen zwischen zwei Blättern, von denen das vordere, Lig. gastrolienale, aus dem Ueberzug der vorderen Magenwand und aus der vorderen Platte des grossen Netzes hervorgeht, während das hintere, Lig. phrenicolienale, sich von der serösen Bekleidung des Zwerchfells und der Niere?) auf die Milz hinüberschlägt. Nach der Höhe des Hilus dieses Organs richtet sich die Höhe der von den beiden genannten Blättern gebildeten Falte. Der Hilus reicht in der Regel nicht bis zur oberen und fast nie bis zur unteren

<sup>1)</sup> Omentum minus. 2) Lig. spleno-renale Huschke.

itze der Milz, und so ist die obere Spitze meistens, die untere fast connt ringsum vom Peritoneum umgeben und demnach frei 1). Was die

Fig. 675.



sicht der oberen Baucheingeweide in der durch einen frontalen Schnitt geöffneten uchhöhle. 1 Rechte Flexur des Colon. 2 Leber; der vordere Theil durch einen fronen Schnitt entfernt. 3 Durchschnitt der Gallenblase. 4 Lig. coronarium hep. 5 Pylorus. Durchschnitt des von einer Lebersubstanzbrücke eingeschlossenen Lig. teres. 7 Lig. patico-gastricum, welches den hinteren Leberlappen durchscheinen lässt. 8 Lig. triangue sin. 9 Magen, der Blindsack ist eingedrückt, um die Bänder der Milz sichtbar zu chen. 10 Zwerchfell. 11. Lig. phrenico-gastr. 12 Lig. gastrolienale. 13 Milz, nach trennung des vorderen Randes und der unteren Spitze. 14 Lig. phrenico-lienale. 15 Lig. enico-colicum. 16 Colon transvers., durch das grosse Netz durchschimmernd. 17 Lig. gastro-colicum. 18 Grosses Netz.

<sup>1)</sup> Wenn die Falte bis zur unteren Spitze der Milz sich erstreckt, so hängt sie am prunge mit dem zwischen Magen und Colon transv. befindlichen Theil des grossen Netzes ammen und bildet das sogenannte Lig. colico-lienale.

(sagittale) Breite des von den Ligg. gastro- und phrenico-lienale umschlossenen Raumes betrifft, so hat auf dieselbe ein anderer, zur Bekleidung der Milz beitragender Theil des Peritoneum, die Bursa omentalis, Einfluss, von der alsbald die Rede sein wird.

In der Leiche eines halbjährigen Kindes sah Bochdalek jun. das Lig. gastrolienale, statt an die concave Fläche, geradezu auf den vorderen Band der Milz übertreten. Hier wurde die concave Fläche des Organs bis zum Hilus von der Bursa omentalis (s. unten) überzogen.

Verfolgt man das Peritoneum von Leber und Magen abwärts, so sieht man es vom medialen Theil des rechten Leberlappens entweder geraden oder mit einer den freien Rand nach rechts kehrenden Falte, Lig. hepaticorenale, auf die Vorderfläche der Niere, weiter vorn vor der Transversalfurche der Leber längs der Spitze der Gallenblase und dem Ausführungsgang der Leber in einer Falte mit ebenfalls nach rechts gekehrtem freien Rande auf das Duodenum und die rechte Flexur des Colon übergehen. Die letztgenannte Falte ist das Lig. hepatico-duodenale 1), die von vornher das Orificium epiploicum begrenzt<sup>2</sup>). Von der unteren Curvatur des Magens frei herabhängend bildet das Peritoneum die vordere Platte des grossen Netzes, wendet sich vom unteren Rande desselben als dessen hintere Platte wieder aufwärts, versieht im Aufsteigen die hintere Wand des Colon transversum mit einem fest anhaftenden Ueberzug und erreicht die hintere Wand der Bauchhöhle, von der aus es sich alsbald, einen grösseren oder geringeren Theil des unteren Endes des Duodenum deckend, über den Mesenterialgefässen als obere Platte des Mesenteriums wieder vor- und abwärts wendet (Fig. 679).

In vielen Körpern erstreckt sich die Wurzel des grossen Netzes über den Magen hinaus nach links, indem sich an der Bildung derselben eine Falte betheiligt, die von dem parietalen, den Rippenursprung des Zwerchfells bekleidenden Blatte ausgeht. Dies ist das Lig. phrenico-colicum Bochdalek (Fig. 675 3). In der Gegend der vorderen Enden der neunten bis elften Rippenknochen entspringend, wendet es den scharfen Rand, der in den linken Rand des grossen Netzes übergeht, vor- und abwärts, begrenzt mit seiner oberen Platte eine Nische 4), in welcher die untere Spitze der Milz ruht, und schlägt sich von dem angewachsenen (oberen) Rand der unteren Platte aus auf die linke Flexur des Colon und weiter auf die Vorderfläche des linken Colon hinüber. Es dient zugleich als Stütze der Milz und als Aufhängeband des linken Endes des Colon transversum. Da es beim Neugeborenen regelmässiger vorkommt und relativ breiter ist, als beim Erwachsenen, so darf angenommen werden, dass der Druck der Milz und der Zug des Colon es allmälig verstreichen.

Ueberblicken wir den geschilderten Verlauf des Peritoneum vom Nabel aufwärts bis herab zum Mesenterium, so finden wir mit einem Ueberzug

<sup>1)</sup> Wegen des Zusammenhangs mit der rechten Flexur des Colon wird der Eusserste Theil dieser Falte auch als Lig. hepatico-colicum unterschieden. Haller und seine Vorgänger nennen die ganze Falte Lig. hepatico-colicum.
2) Der untere Rand dieser Oeffung, der sich aber kaum zur Falte erhebt, hat den Namen eines Lig. duodeno-renale erhalten.
3) Archiv für Anat. 1867, S. 482. Lig. pleurocolicum Phöbus (Ueber den Leichenbefund in der asiatischen Cholera. Berliu 1833, S. 181).
4) Saccus lienis.

versehen den grössten Theil der Leber, die vordere Wand des Magens, die Milz bis auf einen den Hilus umgebenden Bezirk und die hintere Fläche des Mesocolon. Es bleiben dagegen unüberzogen von der beschriebenen visceralen Platte des Peritoneum ein Theil der unteren Oberfläche der Leber, die hintere Wand des Magens, die vordere Wand des Colon transversum, das Pancreas und die erste Flexur des Duodenum, Alles Flächen, welche ein Blick in die geöffnete Bursa omentalis (Fig. 676) serös bekleidet zeigt. Die Art, wie diese Regionen zu einer peritonealen Hülle gelangen, will ich versuchen, durch einen geschichtlichen Vorgang verständlich zu machen, der freilich nicht der wirklich entwickelungsgeschichtliche ist. Man stelle sich

Fig. 676.

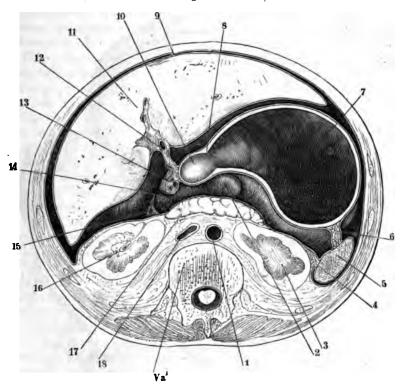

Horizontalschnitt der Bauchhöhle eines Neugeborenen, durch den unteren Rand des ersten Bauchwirbels (Va<sup>1</sup>), durch das Orificium epiploicum und die Bursa omentalis. Obere Schnittfläche. 1 Querschnitt der Aorta abdom. 2 Hinterer Leberlappen, 3 Linke Niere, 4 Lig. phrenico-lienale, 5 Milz, 6 Lig. gastro-lienale, 7 Magen, 8 Pylorus, 9 Lig. suspensorium hepatis, 10 Anfang des Duodenum, sämmtlich im Querschnitt. 11 Schnittfläche der Leber, deren überhängender Vorderrand nebst der Gallenblase unterhalb des Durchschnitts fielen. 12 Der schräg durchschnittene Anfang des Ductus cysticus, der sich in der rechten Sagittalfurche rückwärts gegen die Transversalfurche zieht und auf dem Querschnitt des Lig. hepatico-duodenale (13) wieder erscheint. 14 Orificium epiploicum. 15 Scharfer Rand des Lig. hepatico-renale. 16 Rechte Niere. 17 Pancreas. 18 V. cava inf. quer durchschnitten.

das Peritoneum vor unter dem Bilde eines Vorhangs, der ursprünglich vor den durch Bindegewebe vereinigten Canälen, die von der Transversalfurche der Leber zu dem Duodenum verlaufen (Fig. 139), in Einer Flucht auf Niere, Duodenum und Magen herabgehangen habe. Dieser Vorhang habe nun da, wo er hohl liegt, zwischen der Niere und dem Strang der genannten Canäle einen Eindruck empfangen, sich dann immer tiefer nach links zwischen den Magen und die vor der Wirbelsäule gelegenen Organe eingesenkt und schliesslich den ganzen Raum, so weit er gelangen konnte, gleichsam

Fig. 677.

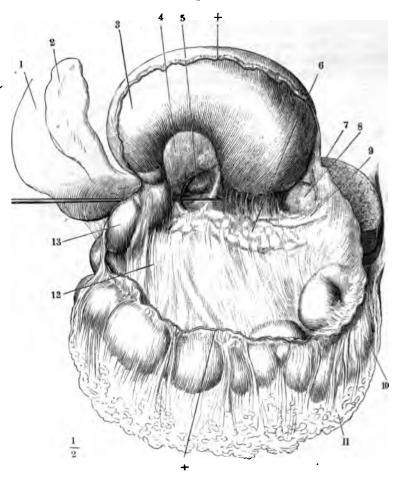

Bursa omentalis, vermittelst eines transversalen Schnitts durch das Lig. gastrocolicum (††) geöffnet, mit aufwärts umgelegtem Magen. Eine Sonde durch das Orificium epiploicum eingeführt. 1 Rechter Leberlappen, untere Fläche. 2 Gallenblase. 3 Hintere Magenwand. 4 Hintere Lamelle des Lig. hepatico-gastr. 5 Hinterer Leberlappen. 6 Pancreas. 7 Milz, wie Fig. 675. 8 Von der Bursa omentalis bekleidete Fläche der Milz. 9 V. lienalis. 10 Colon transv. 11 Grosses Netz. 12 Vordere Lamelle des Mesocolon transv. 13 Erste Flexur des Duodenum.

austapeziert. So erweist sich das Orificium epiploicum als die enge Mündung eines weiten Sackes, der sich aus dem ursprünglichen Peritonealsack ausstülpt und zum Theil hinter demselben, zum Theil sogar innerhalb der Falten des letzteren liegt; es wird verständlich, wie der Ueberzug der Niere sich geraden Wegs oder über eine niedrige, vorwärts concave Falte (Lig. hepatico-renale) in die hintere Wand jener Ausstülpung fortsetzt, während in die vordere Wand derselben die vordere Lamelle des Lig. hepatico-duodenale an den Stämmen der Lebergefässe und des Duct. choledochus scharf umbiegt.

Man muss die Bursa omentalis, um eine Uebersicht ihres ganzen Verlaufs zu gewinnen, an Leichen von Kindern aus den ersten Lebensjahren untersuchen. Bei ihnen ist nämlich das grosse Netz ein Beutel, der vom Orificium epiploicum aus aufgeblasen werden kann; beim Erwachsenen ist das Lumen durch Verklebung der Platten geschlossen.

Folgen wir also am kindlichen Körper von dem, dem ursprünglichen Peritonealsack und der Bursa omentalis gemeinschaftlichen Rande des Lig. hepatico-duodenale zunächst der vorderen Wand der Bursa omentalis, so finden wir sie in der Fortsetzung dieses Bandes als hintere Lamelle des Lig. hepatico-gastricum zwischen der Transversalfurche der Leber und der oberen Magencurvatur. Ueber die hintere Wand des Magens senkt sie sich alsdann in den vom Hauptperitonealsack gebildeten Beutel des grossen Netzes hinab, mit dessen vorderer Platte sie verwächst und an dessen unterem Rande sie umbiegt, um als hintere Platte der Bursa omentalis wieder aufzusteigen. Diese verbleibt bis zum Colon transversum mit der hinteren Platte des grossen Netzes in Verbindung; am Colon transversum trennt sie sich von ihr, um der vorderen Wand dieser Abtheilung des Darms einen Ueberzug zu gewähren; jenseits des Colon transversum tritt sie wieder mit dem Ueberzug der hinteren Wand desselben zusammen und strebt mit ihm der Wirbelsäule zu. Die vereinigten Blätter erreichen die hintere Bauchwand höher oder tiefer in der Gegend des unteren Randes des Pancreas, und wenn alsdann das untere Blatt sich abwärts zur Wurzel des Mesenterium wendet (S. 900), zieht das obere, die Fortsetzung der hinteren Platte der Bursa omentalis, vor der oberen Flexur des Duodenum, dem Pankreas und dem Stamme der A. hepatica zur unteren Fläche des Zwerchfells empor, bekleidet den zwischen dem Hiatus aorticus und dem Foramen venae cavae gelegenen Theil derselben, geht vom Zwerchfell auf den hinteren Rand und die untere Fläche des hinteren Lappens der Leber über und langt so an dem Ausgangspunkt der Bursa omentalis, dem hinteren Rande des Orificium epiploicum, wieder an.

Eine mehr oder weniger vorspringende, sichelförmige Falte, Lig. gastropancreaticum Huschke<sup>1</sup>), welche an der hinteren Fläche des Magens von
ler Cardia schräg abwärts zur vorderen Fläche des Pancreas zieht und die
Vasa coronaria ventriculi enthält, scheidet die Bursa omentalis in eine obere,
cleinere und eine untere grössere Abtheilung (Fig. 677<sup>2</sup>). Die obere liegt

<sup>1)</sup> Septum bursarum omentalium Ders.

2) Bursa omentalis minor und major Ders.

Die durch die genannte Falte begrenzte Oeffnung, durch welche die obere Abtheilung sich in die untere öffnet, ist Huschke's Foramen omenti majoris.

hinter dem Lig. hepatico-gastricum und wird fast ganz von dem hinteren Leberlappen ausgefüllt.

Es bleibt noch das linke blinde Ende der Bursa omentalis zu betrachten. Dasselbe verhält sich nicht überall gleich. Es schlägt sich vom Blindsack des Magens aufwärts an die untere Fläche des Zwerchfells, lässt in der Regel ein grösseres oder kleineres Feld des Magens in der Nähe der Cardia unbedeckt, kann aber auch bis an die hintere Fläche des Lig. phrenico-gastricum vordringen, so dass dieses alsdann, gleich dem Lig. hepatico-gastricum, theilweise zweiblätterig wird. Es schliesst entweder vor der Milz ab oder es erreicht dieselbe und verwächst mit ihrer fibrösen Haut in einen rundlichen Bezirk (Fig. 677) zwischen den Milzgefässen und dem Lig. gastrolienales, dem es sich in diesem Falle eine Strecke weit als hintere Platte anschliesst. In früheren Stadien reicht es sogar bis in das Lig. phrenico-colicum, so dass auch dies vom Orificium epiploicum aus aufgeblasen werden kann und, wie der übrige Theil des grossen Netzes, aus 4 Blättern besteht.

Der äusserste, rechte Rand des Netzes, der bisweilen an der Vordersläche des oberen Endes des Colon dextr. angeheftet ist 1), lässt sich nur noch kurze Zeit nach der Geburt, vom Orificium epiploicum aus, mit Luft füllen (Bochdalek).

Durch die Anfügung der Bursa omentalis an die äussere, vom Zwerchfell und von der transversalen Leberfurche vor dem Magen vorüberziehende Partie des Peritoneum entsteht eine zweiblätterige, tief herabhängende Peritonealtasche, deren Blätter zweimal auseinanderweichen, zuerst um im herabsteigenden Theil der Falte den Magen, dann, im hinaufsteigenden Theil, das Colon transversum zwischen sich zu fassen. Durch die Einlagerung des Magens und Colon transversum zerfällt die Falte in 3 Abtheilungen, die erste zwischen Leber und Magen, Lig. hepatico-gastricum, die zweite zwischen Magen und Colon transversum, das grosse Netz, und die dritte, zwischen dem Colon transversum und der hinteren Bauchwand, das eigentliche Aufhängeband des genannten Darmtheils, das den Namen Mesocolon transcersum führt. Um das zweite Lebensjahr beginnt die Verklebung und Verwachsung der inneren, der Bursa omentalis angehörigen Platten des grossen Netzes bis zum Colon transversum aufwärts und oft bis zum Magen. Es erscheint alsdann als ein einfacher, von Fett und Gefässen durchzogener, stellenweise durchbrochener Vorhang und giebt die Zusammensetzung aus vier Blättern nur dadurch kund, dass es die vordere Fläche des Colon mit einer mächtigeren Substanzlage bedeckt, als die hintere. Nach der Verwachsung seiner Platten kann die zwischen Magen und Colon transversum befindliche Region des grossen Netzes als Lig. gastro-colicum 2) bezeichnet werden.

Die embryonale Entwickelung des Netzes hat Joh. Müller kennen gelehrt (Meckel's Archiv 1830, S. 395). Ich muss die letzten Stadien erwähnen, weil sich daran eine Controverse über den Verlauf des Peritoneum beim Erwachsenen knüpft. Nach Müller begäben sich nämlich die beiden

Omentum colicum Haller (Opp. minora. Î, 576). Omentum colicum Halleri aut.
 Ein Name, der sonst auch für das ganze grosse Netz gebraucht wird. Für den unterhalb des Colon transversum gelegenen, durch Verwachsung sämmtlicher Blätter geschlossenen Theil des grossen Netzes schlägt Huschke die Namen Pars colica omenti und Omentum colicum vor.

nellen, die an der unteren Curvatur des Magens sich zum Netz vereinigen, angs gerade und später beutelförmig herabhängend, immer aber direct hinteren Bauchwand und wäre das Colon transversum in einer besonderen er der Anheftung des Netzes in die Bauchhöhle vorspringenden Falte, a Mesocolon transversum, enthalten. Erst nachträglich lege sich die obere nd des Mesocolon dicht an die untere Platte des Netzes an und durch wachsung beider, nicht etwa durch Ausgleichung der Einbiegung zwischen a Netz und dem Mesocolon transversum komme die definitive Form zu nde. Auf Grund dieser Darstellung geben fast alle neueren Werke (die adbücher von Lauth, Sappey und Braune's Atlas machen eine Ausme) in Wort und Bild das Schema wieder, welches Müller zur Ver-



lauf der Lamellen des Netzes und Peritoneum auf Medianschnitten vom vierten Monate embryonalen Lebens bis zur vollendeten Form. 1 Vom Embryo. 2 Vom Neugeborenen. om zweijährigen Kinde. A Magen. B Grosses Netz. C Colon transversum. D Leber. E Duodenum und Pancreas.

nlichung des unreisen Zustandes entworsen hatte und verstehen unter n Mesocolon transversum eine selbständige, an die untere Wand des seen Netzes nur angelöthete Peritonealsalte. Müller hat selbst diese Anauung nicht getheilt, wie seine hier neben copirten schematischen Bilder 1) veisen. Er dachte ohne Zweisel an eine Resorption der einander berühden Lamellen des ursprünglichen Netzes und Mesocolon. Wie dem sei, ist es beim Erwachsenen, ja beim Neugeborenen eben so leicht, die untere tte des Mesocolon über das Colon transversum hinaus in das Netz zu folgen, als es unmöglich ist, das Colon ohne Zerstörung des Peritoneum n Netze abzulösen.

Der Verlauf des Peritoneum vom Nabel aus nach rechts und links bis Vereinigung im Mesenterium ist einfach und fast symmetrisch. Ueber den

<sup>1)</sup> A. a. O. Taf. XI, Fig. 9, 10 a und b.

grössten Theil des Colon dextr. und sinistr. schlägt es sich so hinweg, dass es einen breiten Längsstreif ihrer hinteren Oberfläche unüberzogen lässt und Fig. 679.

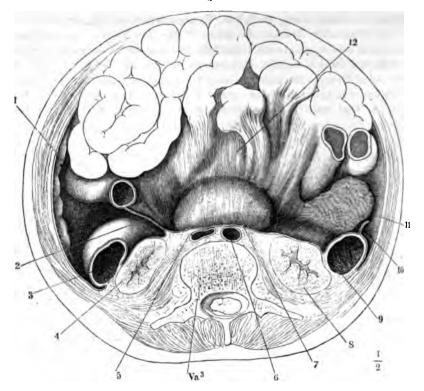

Horizontalschnitt der Bauchhöhle durch den oberen Rand des dritten Bauchwirbels. Oberer Abschnitt. Dünndarm vorwärts ausgebreitet. 1 Rand und untere Fläche der Leber. 2 Durchschnitt des Mesenterium. 3 Colon dextr. 4 Rechte Niere. 5 V. cava, 6 Aorta im Querschnitt. 7 Der durch das Mesenterium schimmernde untere quere Theil des Duodenum. 8 Linke Niere. 9 Colon sin. 10 Appendix epiploicus desselben. 11 Parietales Blatt des Peritoneum. 12 Untere Fläche des Mesenterium.

sie demnach fast unbeweglich an die Bauchwand anheftet (Fig. 679). Selten (bei Männern unter 6, bei Frauen unter 8 Fällen Einmal) kommt am rechten Colon ein kurzes Mesenterium vor (Lesshaft 1). Vom medialen Rande des Colon zieht das Peritoneum medianwärts über die untere Spitze der Niere, über die Ureteren und die Vasa spermatica, die es durchschimmern lässt ohne ihre Lage durch eine Aenderung des Reliefs zu verrathen. Vor den grossen Gefässstämmen fliessen die von rechts und links einander entgegenkommenden Züge mit dem vom Promontorium aufsteigenden zu dem etwas verschiebbaren, parietalen Blatte der hinteren Bauchwand zusammen. Dieses biegt von der linken Seite her in die untere Platte des Mesenteriums um; vom

<sup>1)</sup> Archiv für Anat. 1870, S. 284.

rechten Colon aus geht es schliesslich in die obere Platte des Mesenteriums über.

Wie sich die peritonealen Befestigungsmittel des Colon dextr. und sinistr. an den oberen Flexuren umgestalten, wurde bereits beschrieben. Auch nach unten hin wird der Darm an beiden Seiten freier, an der linken Seite dadurch, dass er sich über dem Rande des Beckens von der Leibeswand entfernt und eine Mesenterialfalte nach sich zieht. Rechterseits ist das Coecum

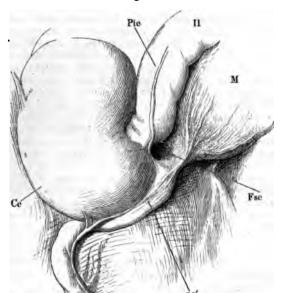

Fig. 680.

Coecum (Cc) mit dem Processus vermiformis (Pv) und dem aufwärts umgeschlagenen Ende des Ileum (II). M Untere Platte des Mesenterium. M' Mesenteriolum. Fsc Fossa subcoecalis.

bis zur Einmündung des Dünndarms ringsum vollständig vom Peritoneum umhüllt, ebenso meistens der Proc. vermiformis mit Ausnahme eines schmalen Streifs an seiner vorderen Fläche, von dem eine scharfrandige Falte, Mesenteriolum proc. vermiformis (Fig. 680 M'), ausgeht, die mit ihrem oberen Ende an die untere Platte des Mesenterium des Ileum sich anfügt und eine kurze Strecke dem Ileum parallel läuft. Indem das Mesenteriolum sich gegen den Ursprung des Proc. vermiformis verkürzt, wird ein kürzerer oder längerer Theil desselben, selten der ganze Fortsatz bis in die Nähe der Spitze, in das Mesenterium unbeweglich eingeschlossen. Eine andere, glatte Muskelfasern einschliessende Falte von meist geringer, jedoch mitunter auch beträchtlicher Höhe, Plica ileococcalis Luschka 1), zieht an der vorderen Fläche des Ileum auf

<sup>1)</sup> Anat. Bd. II, Abth. 1, S. 172.

das Coecum oder auch auf das Mesenteriolum des Proc. vermiformis herab. Zwischen diesen beiden Falten liegt der Eingang der später zu erwähnenden Fossa subcoecalis.

Eine Verwechslung der Plica ileocoecalis mit dem Mesenteriolum des Proc. vermif. hat veranlasst, dass man den Ansatz des letzteren an das Mesenterium des Ileum bald an die hintere, bald an die vordere Platte verlegte und dass Bochdalek jun. (a. a. O. S. 609) beiden Theilen Becht giebt, wiewohl er die Insertion an die hintere Platte für die regelmässige hält. Es giebt neben diesen beiden Falten noch eine dritte, die mit ihnen an demselben Körper vorkommen kann. Sie liegt an der Vorderfläche des Coecum, quer über der Einmündung des Ileum, mit nach links gerichtetem halbnondförmigem Rand und begrenzt mit dem Ileum eine platte Tasche, die durch Aufblasen des letzteren ausgefüllt wird. Beim Erwachsenen findet sie sich selten, beim Embryo ist sie beständig (Waldeyer) und enthält einen Arterienzweig. Die Falten, mit welchen die Verlängerung des Peritonealüberzugs des linken Colon beginnt und endet, sind Hensing's Ligg. colica sin. sup. und inf. (Haller, Disput. anat. sel. I, 349). Das Lig. colicum deztrus desselben Autors (Lig. intestini coeci Huschke) erhebt sich aufwärts concav vom parietalen, den M. iliopsoas deckenden Theil des Peritoneum unter der Spitse des Coecum als eine Art Stütze des letzteren.

Einer Falte, die sich bei der Ausbreitung der Flexura sigmoides von deren unterem Ende bis zur Wurzel des Mesenterium an der Vorderfläche des Mesecolon hinaufzieht, hat Gruber (Ztschr. der Gesellschaft Wiener Aerzte, 4. Jahrg., II, 435. 1848) den Namen eines Lig. mesenterico-mesocolicum ertheilt (Fig. 685). Die Falte ist unbeständig oder doch leicht zu verstreichen, ebenso wie die von Engel (Wiener med. Wochenschr. 1857, Nro. 30 ff.) beschriebenen Plicae ileo-inguinalis und inguino-colica, von denen die erste sich an der rechten, die andere ander linken Seite, dem medialen Rande des M. psoas entlang zwischen dem Schenkelring und dem Mesenterium, dort des Dünndarms, hier der Flex. sigmoidea erstrecken soll.

Vom Nabel abwärts an der vorderen Bauchwand bedeckt das parietale Blatt des Peritoneum die Ligg. vesicalia medium und lateralia (S. 342), die Vasa epigastrica (Gefässlehre, S. 187), weiter zur Seite den inneren Leistenring (Muskellehre, S. 73) und die durch denselben aus- und eintretenden Canäle (Vas deferens [Lig. uteri teres] und Vasa spermatica), endlich den inneren Schenkelring (Muskellehre, S. 328). Die Bänder und Gefässe erheben das Peritoneum in mitunter kaum bemerkbare, mitunter scharf vorspringende Falten, die ihre Namen von den Gebilden erhalten, welche sie einschliessen Leisten - und Schenkelring sind von (Plicae vesicales, Plica epigastrica 1). mehr oder minder scharfen Rändern umgeben. Die vorspringenden Falten bedingen Unebenheiten und die scharfen Ränder der Oeffnungen bedingen Ungleichmässigkeiten des Widerstandes gegen Druck von innen; durch beides wird die Disposition zu Hernien begründet. Ich füge zum Beweis die Abbildung eines seltenen Falles bei, in welchem neben einer Hernia inguinal interna der linken Seite auf der rechten Seite alle drei Hernien dieser Region, ein äusserer und innerer Leisten- und ein Schenkelbruch, neben einander bestanden (Fig. 681). Er dient zugleich, die Falten, welche die verschiedenen Bruchpforten trennen, besonders deutlich hervortreten m lassen. Man bezeichnet nach Scarpa die Vertiefung zwischen Plica vesicalis media und lateralis als Fovea inguinalis int. (medial.), die lateralwärts

<sup>1)</sup> Die Plica vesicalis media wird auch Plica urachi, die Plicae laterales werden Plicae art. umbilicalis oder Plicae pubo-umbilicales (C. Krause) genannt.

Fig. 681.



Männliches Becken mit den Eingeweiden und einem Theil der vorderen Bauchwand. Ansicht von oben. Die vordere Bauchwand ist durch einen Schnitt vom Nabel links neben der Plica vesicalis sin. gespalten und aufwärts angespannt. 1 Innerer linker Leistenring, unvollständig geschlossen. 2 Plica epigastr. sin. 3 Ein Stück Netz, am Eintritt in den Bruchsack einer Hernia cruralis abgeschnitten. 4 Plica vesicalis lat. sin. 5 Plica vesic. media. 6 Eingang einer Hernia cruralis. 7 Eingang einer Hernia inguin. int. 8 Plica vesical. lat. dextra. 9 Plica epigastr. dextra. 10 Eingang einer Hernia inguin. ext. 11 Einsenkung des Peritoneum in das For. obturatorium. 12 Vasa spermat. intt. und 13 Vas deferens, das Peritoneum emporhebend. 14 Verstreichbare, die mässig gefüllte Blase bedeckende Querfalte des Peritoneum. 15 Rectum, zusammengefallen. 16 M. psoas maj.

von der Plica vesic. later. gelegene Region als Fovea inguin. ext. (lateralis). Die laterale wird durch die Plica epigastrica in eine mediale und laterale Abtheilung geschieden <sup>1</sup>), die dem inneren Schenkelring entsprechende, unter dem Schenkelbogen befindliche Grube kann Fovea cruralis peritonei (Luschka) genannt werden.

Als begünstigendes Moment zur Entstehung äusserer Leistenbrüche muss hier noch die unvollkommene Verschliessung des ursprünglichen Processus vaginalis peritonei erwähnt werden, in deren Folge das Peritoneum sich blindsackförmig mehr oder minder tief in den Leistencanal einsenkt (S. 440).

Wie weit das parietale Peritoneum an der vorderen Bauchwand sich in das Becken herab erstreckt, wird durch die Füllung der Blase bedingt. Ist die Blase zusammengezogen, so kann das Peritoneum bis auf die Mitte der Höhe der Schambeinsynchondrose und selbst noch tiefer herabsinken (Fig. 352), bevor es die Vorderwand des Rumpfes verlässt, um sich auf den Scheitel der Blase hinüberzuschlagen. Wie weit es abwärts reicht und wie genan es sich an den Knochen anlegt, hängt von dem Blut- und Fettgehalt des Bindegewebes ab, welches die Becken- und Blasenwand verbindet. Auf dem Scheitel der leeren Blase liegt es in netzförmigen Falten, unter denen sich zuweilen eine grössere Querfalte auszeichnet (Fig. 681.) Füllt sich die Blase und steigt sie über den oberen Beckenrand empor, so verstreichen diese Falten; auf dem Scheitel der Blase wird der Peritonealüberzug glatt und glänzend und von der vorderen Rumpfwand löst er sich bis über den oberen Rand der Schambeine ab (Fig. 326); bei ungewöhnlicher Ausdehnung der Blase, wenn sie mit ihrem Scheitel dem Nabel gegenüber liegt, kann die Umschlagestelle des Peritoneum von der Bauchwand zur Blase sich bis auf 7 Ctm vom oberen Rand der Schambeine entfernen (Deneffe und van Wetter 2). Doch wird, wie eine Anzahl von Pirogoff's Durchschnitten beweist, auch bei beträchtlich gefüllter Blase das Peritoneum mitunter durch Darmschlingen, die sich zwischen Bauchwand und Blase einschieben, tiefer hinabgedrängt. Andererseits hebt Infiltration des lockeren subserösen Bindegewebes das Peritoneum bis zum Nabel aufwärts von der vorderen Bauchwand ab (Henke 3).

Von der Seitenwand des Beckens, wo das Peritoneum auf dem M. levator ani ruht, gelangt es über die im Grunde der Beckenhöhle gelegenen Venenplexus auf die Seitenfläche der Blase (Fig. 402). Mit dem Füllungszustande der letzteren ändert sich auch hier die Tiefe und Weite der Bucht zwischen dem parietalen und dem visceralen Blatt.

Den Gang des Peritoneum von dem Scheitel der Blase nach hinten betrachten wir zuerst beim männlichen Geschlechte. Hier senkt es sich als Auskleidung der Fossa recto-vesicalis 1) tief zwischen Blase und Rectum ein, indem es an der Rückwand der ersteren bis zum oberen Rande der Vesiculae seminales, in der Medianebene zwischen beiden auch wohl bis gegen den Rand der Prostata nieder- und dann am vorderen Rande des Rectum wieder aufwärts steigt. An der Rückwand der Blase befindet sich, wie an der

<sup>1)</sup> Die mediale Abtheilung der lateralen Leistengrube heisst auch Forea inguis. media.
2) De la ponction de la vessie. Bruxelles 1874, p. 66.
8) Beitr. zur Anat. d. Menschen mit Beziehung auf Bewegung, Hft. 1., Leipzig und Heidelberg 1872, S. 27.
4) Excevatio recto-resicalis.

vorderen Wand, zwischen Peritoneum und Muskelhaut ein lockeres subseröses Bindegewebe, welches dem Peritoneum mancherlei Faltungen über dem entleerten Organ erlaubt; doch hält ein von der Fascie der Vesiculae seminales aufwärts ausstrahlendes Blatt (Fig. 291 \*\*\*, Fig. 326, 28) das Peritoneum im Grunde der Fossa reoto-vesicalis fest.

Auch dem Rectum musste vollkommene Freiheit der Aenderung des Kalibers und einige Freiheit der Ortsbewegung unter seiner peritonealen Hülle gewahrt bleiben und so ist diese in der oberen Hälfte des Darmstücks an dessen vordere Wand und an die Seitenwände, von welchen sie in den parietalen Ueberzug der hinteren Beckenwand übergeht, locker angeheftet, während die hintere Wand der oberen Hälfte und die untere Hälfte, vom Grunde der Fossa recto-vesicalis an, ringsum von dehnbarem Bindegewebe umgeben sind.

Oefters begegnet man in der Tiefe der Fossa recto-vesicalis einer Querfalte des Peritoneum, die mit rückwärts concavem, scharfem Rande dem



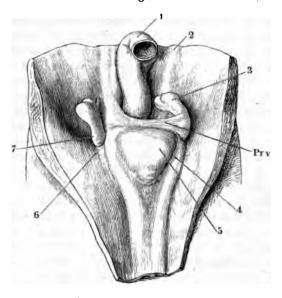

Becken eines männlichen Embryo aus der 18. Woche mit der Peritonealauskleidung. Die vordere Bauchwand abwärts geschlagen. 1 Rectum, 2 Ureter, 3 Testikel, 4 A. umbilicalis, 5 Harnblase, sämmtlich vom Peritoneum bedeckt. 6 Innerer Leistenring. 7 Gubernaculum testis.

Rectum zugewandt ist und dasselbe umfasst, in der Mitte also, auf der hinteren Wand der Blase, niedrig beginnt und nach beiden Seiten an Breite zunimmt. Der mittlere Bereich der Falte, die ich Plica recto-vesicalis nenne, kann fehlen und dann zerfällt die einfache Plica in zwei symmetrische, mit den freien, geraden oder etwas concaven Rändern einander zuund etwas aufwärts gekehrte, von der Blase zum Rectum ziehende Falten 1). Die einfache Falte findet sich bei erwachsenen Männern nicht häufig und wenn sie vorhanden ist, lässt sie sich verstreichen und in einem gewissen Bereiche höher oder tiefer wiederherstellen. Bei Kindern ist sie beständiger und mehr fixirt. Ihre eigentliche Bedeutung aber er-

giebt sich aus der Betrachtung männlicher Embryonen aus dem 5. bis 6. Monate (Fig. 682), bei welchen sie fast transversal durch das Becken ausgespannt ist und seitwärts, so lange die Testikel ihre Lage unter der Spitze der Nieren

<sup>1)</sup> Plicae semilunares Douglasii aut.

haben, mit dem Mesorchium zusammenhängt. Sie ist offenbar das Analogon der Peritonealfalte, die im weiblichen Körper den Uterus aufnimmt und dessen Ligg. lata bildet, gleichsam eine Falte, die vergebens darauf wartet, von einem Uterus ausgefüllt zu werden und später in Folge der Bewegungen der Blase allmälig ausgeglichen wird.

Unsere Sammlung bewahrt ein männliches Becken mit den Eingeweiden (Nr. 2496), in welchem eine anomale, halbmondförmige Peritonealfalte, eine Missbildung der Plica recto-vesicalis sich zeigt. Die Falte, unverstreichbar, schliesst eine nur dünne Schichte straffen Bindegewebes ein und erhebt sich, bei normaler Lage des Beckens mit fast frontalen Flächen und aufwärts gerichtetem, tief augeschnittenem Rande aus der Fossa recto-vesicalis, aber nicht von der hinteren Wand der Blase, sondern von der Vorderfläche des Rectum. Deshalb befindet sich der Grund der Fossa recto-vesicalis, der dem Uebergang des Peritoneum vin der Blase auf das Rectum entspricht, in unserem Falle vor der Falte, während die normale Plica recto-vesicalis ihn mit ihrer hinteren Fläche begrenzt. Die anomale Falte steht nicht ganz symmetrisch; sie endet mit der linken Spitze in dem parietalen Blatt der Seitenwand des Beckens, mit der rechten setzt sie sich in den Ueberzug des Rectum fort; ihre grösste Breite beträgt 3,2 Ctm.

Im weiblichen Becken schiebt sich zwischen die Peritonealbekleidungen der Blase und des Rectum die frontale, bei aufrechter Stellung vorwärts geneigte Peritonealfalte ein, die den Uterus mit seinen Anhängen einschliesst und es entstehen statt der einen Fossa recto-vesicalis des Mannes zwei Aushöhlungen, die Fossae vesico-uterina und recto-uterina 1), beide von ebenso veränderlicher Tiefe und Weite, wie die einfache Aushöhlung beim Manne. Die Tiefe der Fossa vesico-uterina hängt von dem Stande der Blase ab; die Tiefe der Fossa recto-uterina ist, abgeschen von der Erhebung des Uterus in der Schwangerschaft, nicht so sehr zeitlichen, als individuellen Schwankungen unterworfen. Bei Embryonen und Kindern geht das Peritoneum in der Mittellinie constant erst nachdem es die ganze hintere Fläche des Uterus und des oberen Theils der Vagina überzogen hat, auf die Vorderfläche des Rectum über und auch bei erwachsenen Frauen ist dies die Regel. Doch sind Fälle nicht selten, wo das Peritoneum der hinteren Uterinwand die Region der hinteren Muttermundslippe nicht erreicht, ja sich schon in der Höhe des Os uteri int. auf das Rectum hinüberschlägt. In einem bei Pirogoff abgebildeten Mediandurchschnitt reicht es dagegen bis zur halben Höhe der Vagina abwärts. Zu beiden Seiten verlässt es den Uterus früher in Form zweier sagittaler Falten, Plicae recto-uterinae?), welche zur Seite des Rectum in das parietale Blatt der hinteren Beckenwand auslaufen und die tiefste Bucht der Fossa recto-uterina von den Seiten her begrenzen.

Die Falte, welche den Uterus, und zur Seite desselben, als Lig. latum, die Oviducte, die Ovarien und das Lig. teres einhüllt, so wie den Zusammenhang des Lig. latum mit dem parietalen Blatt der Seitenwand des Beckens durch das Lig. infundibulo-pelvicum habe ich oben (S. 475, 485, 488) beschrieben. Dort wurde auch bereits die Verschiedenheit hervorgehoben, die zwischen dem Körper und dem Cervicaltheil des Uterus, bezüglich der Peritonenbekleidung besteht, indem dieselbe mit der Musculatur des Körpers fest und untrennbar, mit dem Cervicaltheil dagegen durch dehnbares Bindegewebe

<sup>1)</sup> Der Douglas'sche Raum. 2) Plicae semilunares Douglasii aut.

verbunden wird. Die Folge ist, dass das Peritoneum sich von der Cervicalportion, nicht aber von dem Körper des Uterus durch Infiltration abheben lässt. In gleicher Weise unterscheiden sich die Regionen des Lig. latum.





Beckeneingeweide einer im fünften Monat Schwangeren, nach Entfernung des Fötus. Profilansicht. Das Peritoneum ist von der Blase, dem Uterus und Rectum, so weit es locker angeheftet ist, zurückgeschlagen, das Lig. latum durch einen Schnitt (††) gespalten und nach beiden Seiten auseinandergelegt, so dass die angewachsene Fläche des Peritoneum und theilweise die vom Lig. latum eingehüllten Gebilde sichtbar werden. 1 Harnblase. 2 Ureter, über der Insertion abgeschnitten. 3 Lig. teres uteri, an der Innenfläche der vorderen Platte des Lig. latum. 4 Uteruskörper. 5 Durchschnitt des Oviducts. 6 Laterale Spitze des in einer Falte der hinteren Platte des Lig. latum eingeschlossenen Ovarium. 7 Vasa spermatica. 8 Gegend des Os uteri ext. 9 Vagina. 10 Rectum. 11 M. levator aui.

# 914 Bauchhöhle.

Vom Lig. infundibulo-pelvicum, welches die Vasa spermatica einhüllt, so wie vom Boden des Beckens aus, lassen sich die beiden Platten des Lig.

Fig. 684.

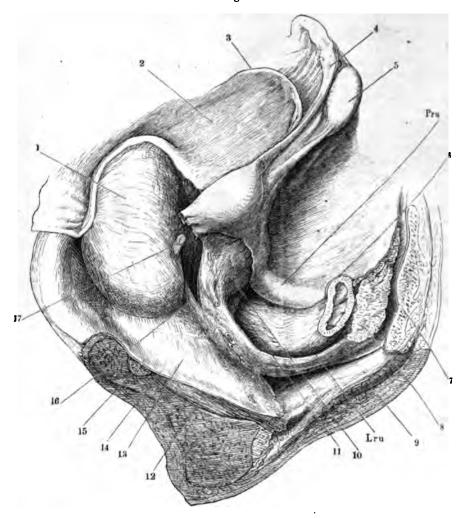

Weibl. Becken, von der linken Seite geöffnet, um die sagittale Axe mit der rechten Seite aufwärts gedreht. Das Peritoneum von der linken Hälfte, so weit es nicht fest mit der Muskelschichte des Uterus verbunden ist, abgelöst. Uterus vorwärts umgelegt. 1 Harnblase. 2 Vorderfläche des Lig. latum uteri. 3 Das von demselben umhüllte Lig. teres. 4 Oviduct.• 5 Ovarium. 6 Rectum. 7 Horizontalschnitt des Kreuzbeins. 8 Hintere Schichte des das Rectum umgebenden fetthaltigen Bindegewebes. 9 Querschnitt des M. gluteus max. 10 Gegend des Os uteri ext. 11 Vagina. 12 M. obturator int. 13 An den Beckeneingeweiden aufsteigender Theil der Beckenfascie. 14 An der Seitenwand des Beckens absteigender Theil derselben. 15 Winkel zwischen beiden. 16 Von der Blase zu Uterus und Vagina ziehendes Muskelblatt. 17 Ureter, an der Einmündung abgeschnitten.

stum durch Zerreissung des lockeren Bindegewebes, welches sie verbindet, eicht auseinanderziehen, wobei das Lig. teres und der Ureter der vorderen 'latte folgen (Fig. 683). Man gelangt auf diese Weise medianwärts bis an len Seitenrand des Uterus und aufwärts bis zu der secundären Falte, die das varium mit dem Lig. latum verbindet. Von da an aber bis an den den viduct einschliessenden freien Rand des Lig. latum ist die Schichte des lindegewebes, welches die beiden Blätter aneinanderheftet, so dünn und art, dass dieselben nur mit dem Messer und nicht leicht unverletzt von inander getrennt werden können.

Die Plica recto-uterina erhält ihre Gestalt durch den oberen Rand ines, mit dem gleichen Namen, als Lig. recto-uterinum, zu bezeichnenden andes, einer von Muskelfasern durchwebten, straffen Bindegewebsplatte, die ch mit ihrem unteren Rande an die Beckenfascie anschliesst (Fig. 684). Diese eht nämlich vom Schambein auf den M. obturator int. und weiter auf die bere Fläche des M. levator ani über, biegt aber bald unter spitzem Winkel ufwärts um und steigt zur Seite der Beckeneingeweide, die Venengeflechte erselben bedeckend, empor. An den Boden der Blase ist sie, wie beim lanne (S. 343), durch einen Sehnenstreifen, Arcus tendineus fasciae pelvis, efestigt, der an der Innenfläche des Schambeins, neben der Synchondrose, inen Ursprung nimmt und sich in der Fascia obturatoria verliert. Zwischen er Blase und dem Uterus wird das aufsteigende Fascienblatt durch eine agittale, wesentlich muskulöse Platte verstärkt, welche aus der hinteren Vand der Blase, ab - und medianwärts von der Mündung des Ureters, entpringt und am Seitenrande der unteren Hälfte der Cervicalportion des Iterus, zunt Theil auch in der Vagina endet. Von der hinteren Wand und em Seitenrande der Cervicalportion des Uterus kommen Muskelfasern, M. etractor uteri Luschka 1), hinzu, die zuweilen von einem Querwulst an der interen Wand des Uterus (Fig. 365) ausgehen und sich in sagittaler Richung längs dem Rectum bis in die Nähe des Kreuzbeins verfolgen lassen, n welches, etwa in der Mitte seiner Höhe, ein Theil der Fascie sich aneftet, während der grössere Theil derselben sich in ein lockeres, blätteriges, etthaltiges Bindegewebe auflöst, das das Rectum umgiebt. Dieses letzte, wischen dem Uterus und der hinteren Beckenwand ausgespannte Stück der ascie ist es, welches das Peritoneum in eine Falte, die genannte Plica rectoterina, erbebt.

Ich habe noch einige kleinere und minder beständige Einstülpungen Peritonealler Gruben des Peritoneum 2) zu erwähnen, die entweder wegen der Hänfigeit ihres Vorkommens oder als Anlässe zu inneren Einklemmungen Beaching verdienen.

1. In ersterer Beziehung bemerkenswerth ist eine bis jetzt übersehene, 1. Fossa arch & Brunn 3) ans Licht gezogene Tasche an der unteren Fläche des hepat. werchfells, die sich, allerdings in sehr verschiedenen Dimensionen, bei fast er Hälfte der Erwachsenen findet. Rechts von dem linken Rande der

<sup>1)</sup> M. recto-uterinus Kreitzer (Landzert, Beitr. zur Anat. und Histol. Hft. 1. rsb. 1872, S. 1).
2) Recessus peritonei. Bauchfelltaschen.
3) Gött. Nachr. 1874, 2) Recessus peritonei. Bauchfelltaschen. etersb. 1872, S. 1). r. 19.

Leber sich öffnend, erstreckt sie sich nach links parallel dem Lig. coronsrium, bald nur eben tief genug für den Knopf einer Sonde, bald in einer Länge von 13 bis 16 Ctm. und bis zu einem Durchmesser von 3 bis 4 Ctm.

Fig. 685.

Geöffnete Bauchhöhle, mit aufwärts umgelegtem Netz und nach rechts ausgebreiteten Dünndarm. 1 Grosses Netz. 2 Colon transversum. 3 Uebergangsstelle des Duodenum in das Jejuno-ileum. 4 Untere Spitze der linken Niere. \* S. Seite 908.

usdehnbar. Ihre Entstehung hängt zusammen mit der Verkleinerung des nken Leberlappens; indem die Drüsensubstanz sich zurückzieht, bleibt eine latte, von Gefässen und Vasa aberrantia der Leber durchzogene, oft noch inzelne Partikelchen Drüsengewebe beherbergende Peritonealfalte au der nteren Fläche des Zwerchfells liegen, die durch eine niedrige, frontale Juplicatur in der Flucht des Lig. triangulare hepatis sin. mit dem Perionealüberzug des Zwerchfells zusammenhängt. Die Tasche, Fossa phrenicoepatica v. Brunn, kommt dadurch zu Stande, dass der vordere oder hintere land des verödeten Leberlappens, und zwar bei weitem häufiger der vorere, mit dem Zwerchfell verwächst. Die Fossa phrenico-hepat. entwickelt ich jedenfalls erst nach der Geburt. Bei Neugeborenen und Kindern aus en ersten Lebensmonaten fand sie sich nicht.

2. Die Tasche, die am häufigsten als Bruchsack innerer Hernien, der 2. F. duodeno-jejun. ogenannten Herniae retroperitoneales, beobachtet wurde, hat ihre Lage an em Anfange der Wurzel des Mesenterium, und wird sichtbar, wenn man as grosse Netz mit dem Mesocolon aufwärts und die Dünndarmschlingen om Ende des Duodenum an nach der rechten Seite hinüberschlägt (Fig. 685). Les ist die Fossa duodeno-jejunalie Huschke 1). Ihren Eingang begrenzt on der rechten Seite der Darm, von der linken eine halbmondförmige l'alte, deren Rand in der unteren Hälfte von dem Stamm der A. colica sin., n der oberen von der V. mesenterica inf. gestützt wird. Um den Rand lieser Falte dringt das Peritoneum mehr oder weniger tief nach rechts und ben, seltener nach unten in das subperitoneale Gewebe der hinteren Bauchrand gegen den unteren Rand der Bursa omentalis vor, ohne denselben zu rreichen. Die Oeffnung ist zuweilen durch eine Brücke getheilt, durch ietzförmiges Gewebe theilweise oder auch durch eine Narbe vollständig verchlossen, so dass die Grube sich zur Cyste abschnürt, die sich mit Flüssigeit füllen kann. Die Grube ist flach, kugelig mit enger Oeffnung oder blindarmförmig, meistens gross genug, um ein Fingerglied aufzunehmen, oft viel :leiner, kann aber auch eine so bedeutende Ausdehnung erreichen, dass sie lie Hälfte des Dünndarms beherbergt. Die die Häufigkeit ihres Vorkommens

etreffenden Angaben schwanken zwischen 60 (Gruber) und 78 Proc. (Treitz). Fälle, wo sie als Bruchsack diente, finden sich bei Treitz, Hernia retroeritonealis. Prag 1857. Gruber, Petersb. med. Ztg. 1861, S. 217. Waldeyer, Iabilitationsschr. 1868. Archiv für path. Anat. und Physiol. LX, 66. Chiene, Journ. of anat. II, 218. 1868. Landzert, Beitr. zur Anat. und Histol. Heft 1. Petersb.

872, S. 24.

Einer Fossa subcoecalis Treitz?) und der Falten, zwischen denen s. F. subcoecalis. 3. nie sich einstülpt, habe ich bereits S. 908 gedacht. Fig. 680 zeigt die gewöhnlichste Form dieser Grube; die Mündung, welche an der unteren Fläche les Endes des Ileum aufgesucht werden muss, führt in einen unter der linken Platte des Mesocolon dextr. binaufziehenden, bis 7 Ctm. langen Blindsack. Die Plica ileo-coecalis kann, statt auf den Proc. vermiformis, auf das Mesenteriolum lesselben übergehen, und so die Mündung der Grube von der Seite und

Duodenaltasche Engel. Retro-eversio mesogastrica s. media s. intermesocolica
 W. Gruber (Med. Ztg. Russlands, 1859, N. 7, 8).

P. Recessus ileocoecalis Luschka. 2) Recessus ileocoecalis Luschka. Retro-eversio hypogastr. dextra s. inf. dextra Gruber. Fossa ileocoecalis inf. Waldeyer.

zugleich von nuten her begrenzen 1). In dem in Fig. 686 abgebildeten Falle schloss die Plica ileocoecalis den Proc. vermiformis ein und das blinde

Fig. 686.

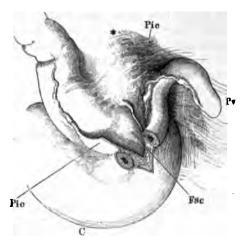

Unteres Ende des lleum mit dem Coccum (C) und dem Processus vermiformis (Pv). Die Plica ileocoecalis (Pic), die sich um das untere Ende des Dünndarms zum Mesenterium (\*) herumzieht und den Proc. vermiformis einschliesst, ist parallel der Axe des Dünndarms gespalten und auseinandergezogen, um die hintere Wand der Fossa subcoecalis

(Fsc) frei zu legen.

Ende der Grube fand sich gegenüber der Einmündung des Dünndarms in das Colon. Treitz sah zwei Taschen, Eine jederseits neben dem Mesenteriolum des Procvermiformis.

Hernien der Fossa subcoecalis sind nicht häufig (s. Treitz, a. a. O. 8. 108). Cysten durch Verschliessung der Grube beschreibt Schott (Wochenbl. der Ztschr. wiener Aerzte. 1862; Nr. 44).

Von seltenen Peritoneal-

taschen in der Umgebung des Coecum sind noch zu erwähnen: eine zuerst von Huschke beschriebene, Fossa coecalis Waldeyer, welche von der Falte begrenzt wird, deren als Stütze des Coecum oben gedacht wurde; ferner eine Tasche, Fossa ilcocoecalis sup. W. zwischen

der vorderen Fläche des Dünndarms und der das Ende desselben deckenden Falte (S. 908).

F. inter-

4. Unter dem Namen einer Fossa intersigmoidea<sup>2</sup>) beschrieb Treitz eine blinddarmförmige Einsenkung des Peritoneum, welche viel häufiger bei Kindern beobachtet wird, als bei Erwachsenen. Ihre Mündung liegt ungefähr in der Mitte der unteren Fläche der Wurzel des Mesenterium der Flexurs sigmoidea, an der Grenze der beiden Köpfe des M. iliopsoas (Fig. 687\*); sie läuft hinter dem Peritoneum parietale der hinteren Bauchwand nach oben und endet blind an der Theilungsstelle der A. mesenterica inf. in die Aa. colica sin. und haemorrhoid. int. Oefters ist sie durch sichelförmige Vorsprünge der Wand unvollkommen abgetheilt (Waldeyer). Mitunter gehen von der einfachen Oeffnung zwei gesonderte Taschen aus. Die Falte, die den Eingang begrenzt, schliesst Zweige der Vasa haemorrhoidalia intt. ein.

In zwei weiblichen Leichen fand Walde yer eine der Fossa intersigmoides ähnliche Grube jederseits neben einer ungewöhnlich hohen, vom Lig. latum utsri zur Basis des Mesenterium der Flexura sigmoidea verlaufenden Peritonealfalte

Diese Varietät liegt Luschka's erster Beschreibung der Fossa ileocoecalis (Archiv für pathol. Anat. u. Physiol. XXI, 285, 1861) zu Grunde.
 Retro-eversio hypogastica sin. s. inf. sin. Gruber.

#### Bauchhöhle.

Einige Fälle von Hernia intersigmoidea hat Treitz (Plica genito-enterica Treitz). gesammelt (S. 106).

5. Der M. psoas minor kann mit seiner in die Fascia iliaca ausstrahlenden 5. F. iliaco subfascial. Endsehne das Peritoneum in eine Falte erheben, neben welcher eine Peri-

Fig. 687.

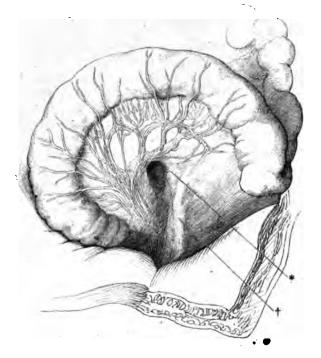

Aufwärts zurückgeschlagene Flexura sigmoidea eines Neugeborenen. \* Eingang der Fossa intersigmoidea. † Erhebung des Peritoneum durch die Vasa spermatica.

tonealtasche entsteht, die in einigen Fällen Theile des Colon sinistr. aufnahm. Biesiadecki, der die Tasche beschrieb, ertheilt ihr den Namen der Fossa iliaco-subfascialis 1).

Um die Lage der Baucheingeweide in ihrer Beziehung zur Körperober-Lage der Baucheinfläche und namentlich zur vorderen Bauchwand genauer zu bestimmen, hat geweide. man sich über eine künstliche Eintheilung der letzteren in Felder oder Regionen verständigt, die durch Linien gegen einander abgegrenzt werden, welche man von bestimmten Punkten des Skeletts über die vordere Fläche des Unterleibs gezogen denkt. Durch zwei Horizontalen, von denen die

<sup>1)</sup> Unters. aus dem pathol. anatom. Institut in Krakau. II, 19. 1872.

Eine die tiefsten Punkte der Ränder der zehnten Rippe, die andere die höchsten Punkte der Darmbeinkämme beider Seiten mit einander verbindet 1), wird die Bauchregion in drei Gürtel, in die Regiones epigastrica, mesogastrica 2) und hypogustrica (Ober-, Mittel- und Unterbauchgegend), abgetheilt. Zwei verticale Linien, von den vorderen Enden der neunten oder zehnten Rippen beider Seiten abwärts oder von der Mitte des Arcus cruralis jederseits aufwärts gezogen 3), theilen jeden der drei genannten Gürtel in je eine mittlere, unpaare und zwei symmetrische seitliche Regionen (Fig. 688). Das mittlere Feld der oberen Zone ist die epigastrische Region im engeren Sinne, die sich aufwarts vor dem Proc. xiphoideus zur Magengrube 4) zuspitzt. Das mittlere Feld der mittleren Zone wird Regio umbilicalis, Nabelgegend 5), genannt; der Nabel, den es einschliesst, liegt näher dem unteren Rande desselben, als dem oberen. Das Mittelfeld der hypogastrischen Zone, abwärts zugespitzt, ist die Regio pubis 6), und seine untere Spitze der Mons veneris 7). Die seitlichen Felder der obersten Zone führen den Namen Regiones hypochondriacae, Hypochondrien\*); die seitlichen Felder der mittleren Zone heissen Regiones lumbales, Weichen 9); sie ziehen sich zwischen Thorax und Becken zur Rückseite des Rumpfes herum; der hintere Theil der Region wird, wiewohl nicht ganz mit Recht, als Regio renalis bezeichnet. Die seitliche Region der hypogastrischen Zone ist die Regio inguinalis, Leistengegend 10).

Die zuverlässigsten Angaben über die Anordnung des Inhaltes der Bauchhöhle der Leiche verdanken wir der von Pirogoff 11) geübten Methode, wonach hartgefrorene Körper, ähnlich wie Blöcke zu Sculpturwerken, mit Hammer und Meissel bearbeitet und so die Grenzen der einzelnen Organe freigelegt wurden, hier und da mit Erhaltung von Theilen des Skeletts, die zur Orientirung dienten. Pirogoff's zahlreiche Abbildungen illustriren aber nur die allgemeine Erfahrung, dass mit dem Wechsel der Füllung und Lage der hohlen Baucheingeweide auch die soliden und straffer befestigten mehr oder minder merkliche Ortsveränderungen erleiden. Und so haben unsere Ortsbestimmungen nur auf ungefähre Geltung Anspruch und man begreift, wie es streitig werden kann, welche der möglichen Lagen eines Organs für die regelmässige genommen werden soll.

Eine normale Leber füllt bei mittlerem Stande des Zwerchfells das rechte Hypochondrium, zieht mit ihrem scharfen Rande schräg aufwärts durch die epigastrische Region und kann sich, je nach der wechselnden Grösse des linken Lappens, dicht unter dem Zwerchfell und also innerhalb des Brustkorbs noch eine Strecke weit in das linke Hypochondrium ausdehnen. Uebrigens hat auf die Lage des linken Leberlappens auch das Volumen des Magens Einfluss. Die Gallenblase entspricht mit ihrem Grunde ungefähr

<sup>1)</sup> Hyrtl und Langer ziehen die obere Linie durch die Spitzen der zwölften Bippen, die untere von einer Spina iliaca ant. sup. zur anderen.
2) Regio umbilicalis Luschka.
3) Hyrtl benutzt statt derselben zwei abwärts divergirende Lineae clari-coxales, welche das Sternoclaviculargelenk mit der Spina iliaca ant. sup. verbinden.
4) Herzgrube. Scrobiculus cordis. Fovea cardiaca. Präcordialgegend.
5) Von Hyrtl in eine Regio supraund infra-umbilicalis getheilt.
6) Regio hypogastrica Luschka.
7) Beim Manne im Französischen Pénil.
8) Rippenweichen.
9) Regiones iliacae Luschka. R. abdominales laterales. Darmweichen. Französisch: flancs.
10) Regio iliaca Richet.
11) A. a. O. Fasc, III. 13.

der Grenze der rechten hypochondrischen gegen die epigastrische Region und kann, wenn sie reichlich angefüllt ist, eine am Rande des Thorax fühlbare Anschwellung bewirken.

Die seltenen Fälle von Lebersenkung, sogenannte Wanderleber, bisher ausschliesslich bei Frauen, welche mehrmals geboren hatten, beobachtet, sind gesammelt und besprochen von Leopold (Archiv für Gynäkol. VII, 152. 1874). Es bleibt zweifelhaft, ob Senkung des Zwerchfells oder Verlängerung des Lig. coronarium den Anlass zum Herabrücken der Leber giebt.

Von dem Magen habe ich früher erwähnt, dass er in völlig leerem Zustande auf das Kaliber eines Darms zusammengezogen ist; er muss sich alsdann in der Kuppel des Zwerchfells verbergen und seine Stelle muss von Windungen des Colon und nöthigenfalls des Dünndarms eingenommen werden. Pirogoff fand den leeren Magen mehrmals rechtwinklig geknickt, so dass die vordere Wand der oberen Hälfte von der hinteren Wand der unteren Hälfte berührt und theilweise gedeckt wurde; doch mag diese Lagerung vielleicht erst in der Leiche zu Stande gekommen sein. Der mässig ausgedehnte Magen füllt mit seinem Blindsack die rechte Hälfte der Concavität des Zwerchfells und reicht mit der unteren Curvatur ungefähr bis in die Gegend des Anschlusses des zehnten Rippenknorpels an den neunten hinab; die Cardia liegt in gerader Richtung hinter dem siebenten Sternocostalgelenk; mit der Pars pylorica überschreitet der Magen um Weniges die Medianebene nach rechts; nicht selten liegt, namentlich bei Frauen, der Pylorus dem Proc. xiphoideus gerade gegenüber (Luschka). Bei stärkerer Anfüllung des Magens tritt er in die rechte hypochondrische Region, bis auf 7 Ctm. Entfernung von der Medianebene, über (Braune 1). Während der grössere Theil des Magens bald mehr mit der vorderen Wand, bald mehr mit der grossen Curvatur die vordere Rumpfwand berührt, zieht sich die Pars pylorica in den Hintergrund der Bauchhöhle zurück, so dass sie vom hinteren Lappen der Leber bedeckt wird. Das an die Richtung der Pars pylorica sich anschliessende obere Stück des Duodenum geht wegen der relativen Unbeweglichkeit des verticalen Stücks in dem Maasse, wie der Pylorus nach rechts rückt, aus dem transversalen Verlauf in den sagittalen über. In geringem Grade veränderlich ist indess auch die Lage des verticalen Theils des Duodenum, indem derselbe mit zunehmender Füllung des Colon dextr. merklich der Mittellinie genähert wird (Braune).

Durch die Lage des Duodenum wird die des Pancreas bestimmt, dessen Kopf die Concavität der Hufeisenkrümmung des Duodenum ausfüllt. Das linke Ende der Drüse liegt etwas höher als der Kopf derselben, im linken Hypochondrium. Die V. mesenterica sup. (Fig. 164, 5) überschreitet den unteren transversalen Theil des Duodenum in der Medianebene; etwas weiter nach links, zur Seite der A. mesenterica sup., geht das Duodenum gerade oder in einem mehr oder minder steilen, abwärts convexen Bogen in das Jejuno-ileum über.

Die Milz ragt, bei normaler Grösse, kaum bis an den oberen Rand der zwölften Rippe hinab (Fig. 430); durch die Ligg. phrenico-lienale und

<sup>1)</sup> Ueber die Beweglichkeit des Pylorus und Duodenum. Progr. Leipzig 1873.

Bauchhöhle. Fig. 688.

renico-colicum (S. 900) ist sie mit dem Zwerchfell so genau verbunden, ss sie den Bewegungen desselhen folgen muss. Von den Volumenverändengen des Magens wird sie nicht berührt; vielmehr ist die linke Flexur des lon dazu bestimmt, den Raum einzunehmen, der etwa zwischen der dem indsack des Magens zugewandten Fläche der Milz und dem Magen selbst rch die Contraction des letzteren frei wird. Der prall gefüllte Magen verdeckt Milz vollständig oder lässt nur die untere Spitze sehen; um ihre mediale er richtiger median-vorwärts gerichtete Fläche zur Anschauung zu bringen, 188 man den Magen entfernen oder nach rechts zurückdrängen (Fig. 675). zeigt sich sodann, dass der längste Durchmesser der Milz parallel dem ufe der Rippen, mit dem unteren Ende lateral-abwärts gerichtet ist, d dass von ihren beiden Rändern der hintere oder obere dem oberen inde der neunten Rippe, der vordere oder untere dem unteren Rande r elften Rippe entlang geht. Ihre obere Spitze nähert sich, von hinten r durch die longitudinalen Rückenmuskeln gedeckt, dem Körper des zehnten ustwirbels bis auf 1 oder 2 Ctm., ihre untere Spitze fällt noch hinter die Am unteren Ende wendet die Milz der Niere den hinteren ieil ihrer medialen Fläche zu; die vordere Grenze dieser zur Seite der Niere henden Region der Milz fällt öfters mit der stumpfen Kante zusammen, elche die mediale Fläche dieses Organs der Länge nach theilt (S. 569).

Die Lage des Colon transversum ist durch den Magen bedingt: es kann ih abwärts nicht weit von demselben entfernen und hält sich deshalb im eren Theil der Umbilicalgegend; wohl aber steigt es öfters bis dicht an untere Curvatur herauf oder legt sich sogar mit seinem oberen Rande die vordere oder hintere Wand des Magens an. Gerade oder in engen ümmungen beschreibt es, der unteren Magencurvatur entsprechend, einen wärts convexen Bogen; seine Umbeugungen in die beiden verticalen henkel des Colon, die rechte und linke Flexur, gehören zu den bewegheren Stellen des Darmcanals; sie reichen in mehr oder minder steilen blingen rechts an die Leber, links an die Milz hinan und lassen sich, nn sie mit festen Massen angefüllt sind, durch Percussion nicht gegen se Organe abgrenzen. Bei excessiver Luftansammlung kann die linke szur des Colon den Magen verdrängen und zur Berührung mit der unteren iche des Zwerchfells gelangen.

Von den verticalen Schenkeln des Colon liegt der rechte immer vor der

### (Zu Fig. 688.)

Ansicht der geöffneten Bauchhöhle von vorn. Das Colon transv. mit dem Netz wischen der rechten und linken Flexur ausgeschnitten, ebenso der Dünndarm mit sinem Theil des Mesenterium. Die Hülfslinien bezeichnen die Grenzen des Mazens, soweit derselbe hinter der Leber und den Rippen verborgen ist, und den Junfang der Müz. Mit rother Farbe sind die Grenzen der Regionen der vorderen Bauchgegend und der Nabel angegeben. 1 Coecum und Proc. vermiformis. 2 Unteres Ende des Ileum. 3 Bifurcation der Aorta abdom. 4 V. cava inf. 5 Rechter Ureter. 3 Untere Spitze der rechten Niere. 7 Untere Flexur des Duodenum. 8 V. mesenterica up. 9 Rechte Flexur des Colon. 10 Absteigender Theil des Duodenum. 11 Kopf les Pancreas. 12 Grund der Gallenblase. 13 Pylorus. 14 Obere Grenze der Leber. 15 Linke Flexur des Colon. 16 Oberes Ende des Jejuno-ileum. 17 Untere Spitze der inken Niere. 18 Rest des Mesenterium. 19 Linker Ureter. 20 Flexura sigmoidea. 21 Rectum. 22 Harnblase.

Niere, der linke fast regelmässig am lateralen Rande der Niere, so dass er von aussen leichter zugänglich ist. Der laterale Rand der unbedeckten Wand des rechten Colon ist 9 bis 11 Ctm. von den Wirbeldornen entfernt; das linke Colon liegt der Medianlinie um 1 bis 1,5 Ctm näher (Lesshaft).

Das Coecum nimmt den untersten Theil der rechten Inguinalgegend ein und dehnt sich im angefüllten Zustande mit seinem blinden Ende bis an die mediale Grenze dieser Gegend aus. Die unbeständige Lage der Flexura sigmoidea wurde bereits erwähnt.

Den Blinddarm fand Engel (a. a. O.) unter 100 Fällen hoch über dem M. psoas 28 Mal, über der Schambeinsynchondrose 30 Mal, tief in der Beckenhöhle 8 Mal, in der Gegend des Nabels 4 Mal. Die Flexura sigmoidea sah er eine Schlinge bilden, welche mit ihrem Gipfel sich rechts wendete und die Leber berührte; der Uebergang in das Rectum lag in der rechten Seite des Beckenraumes. Wegen des bei angeborener Atresia ani anzulegenden künstlichen Afters ist die Lage der Flexura sigmoidea beim Neugeborenen Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit geworden. Bourcart (De la situation de l'S iliaque chez le nouveau-né. Thise de Paris 1863) unterscheidet eine aufsteigende, quere und absteigende Lage; die erste ist die regelmässige (unter 150 Fällen 111 Mal); der Darmtheil bildet meistens drei Schlingen, von denen die oberste gewöhnlich mit ihrem Scheitel die vordere Bauchwand in der Gegend der Spina iliaca ant. sup. berührt. Bei querer Lage reicht die erste Schlinge bis zur rechten Darmbeingrube und verdrängt das Cocum; bei absteigender Lage, welche nur 6 Mal beobachtet wurde, lag die Hauptschlinge im Becken, zwischen Blase und Rectum. Nach Lesshaft ist die quere Lage die gewöhnliche in den Fällen, in welchen das Kind vor der Defäcation gestorben ist.

Dem, was Seite 301 über die normale und abnorme Lage der Nieren und Seite 586 über die Lage der Nebennieren bemerkt wurde, füge ich noch hinzu, dass die Nieren mit ihren Flächen nicht eigentlich frontal gestellt sind, sondern zwischen frontaler und sagittaler Stellung die Mitte Der Hilus liegt in der Regel der Grenze des ersten und zweiten Bauchwirbels gegenüber. Der Anfang des rechten Ureters liegt hinter dem , unteren Theil des verticalen Abschnitts des Duodenum, der Anfang des linken Ureters hinter der Flexura duodeno-jejunalis. Den Verlauf der Ureteren im weiblichen Becken haben Freund und Joseph 3) genauer bestimmt. Nur bis zum Eintritt ins untere Becken convergiren sie und sind hier 5,7 bis 7 Ctm. von einander entfernt; dann verlaufen sie divergirend an der Seitenwand des Beckens so, dass sie nach einem Weg von 2 bis 3 Ctm. vorseit- und abwärts schon 10 bis 13 Ctm. von einander abstehen; von da an convergiren sie wieder, anfangs allmälig, dann rasch bis zur Ausmündung. Nachdem sie längs der Seitenwand des Beckens zur Seite der A. hypogastrics bis in die Gegend der Spina ischiadica herabgestiegen sind, treten sie vor dem vorderen Ast der genannten Arterie, mit demselben gekreuzt, an der Basis des Lig. latum uteri ein und verlaufen durch dasselbe schräg vor-, sh-Vom Uterus sind sie durch dessen Venengeflechte geund medianwärts. schieden. Meistens ist der linke Ureter beim Eintritt in das untere Becken dem Uterus etwas näher, als der rechte.

Auch bezüglich der Lage der Eingeweide im Becken glaube ich auf die Beschreibung der einzelnen Organe und des Verlaufs des Peritoneum

<sup>1)</sup> Archiv für Anat. 1870, S. 284. 2) Berliner klin. Wochenschr. 1869, Nr. 47.

verweisen zu dürfen und habe nur noch das Verhältniss der Darmschlingen zu den Beckeneingeweiden zu berühren. Von der richtigen Voraussetzung ausgehend, dass die frei aufgehängten Abtheilungen des Dünn- und Dickdarms die Aufgabe hätten, die Lücken zwischen den relativ unbeweglichen Unterleibsorganen auszufüllen, dachte man sich auch die am Boden der Bauchhöhle befindlichen Theile des Harn- und Geschlechtsapparats von Darmschlingen gleichsam umflossen und die Vertiefungen zwischen jenen, insbesondere die tiefe Grube zwischen Uterus und Rectum, von Darmschlingen Dieser Vorstellung trat Claudius 1) mit teleologischen eingenommen. Gründen, so wie mit den Resultaten seiner Erfahrung entgegen. Bewegungen des Uterus und seiner Adnexa, die den zeitweiligen Eintritt von Gedärmen in die Fossa recto-uterina gestatten würden, scheinen ihm die Sicherheit der Aufnahme des Eies in den Oviduct allzusehr zu beeinträchtigen und so gelten ihm die seltenen Fälle, in welchen nach seiner Zusammenstellung die Fossa recto-uterina Darmschlingen enthielt (9:100), als pathologische.

Die Claudius'sche Behauptung greift noch in eine andere Controverse ein. Wenn die Fossarecto-uterina eine Querspalte ist, deren Wände in steter Berührung verharren, so kann zwar der Uterus durch Auftreibung des Rectum sich mit dem oberen Rande vorwärts neigen; wenn aber das Rectum zusammengezogen ist, oder, was nicht selten vorkommt, hinter dem Körper des Uterus aus der Medianebene seitwärts weicht, so muss der Uterus sich an die Aushöhlung des Kreuzbeins anlehnen, also die Lage annehmen, die man als Retroversion bezeichnet. Die Ansichten der Geburtshelfer und der Anatomen stehen in dieser Beziehung einander entgegen. Ich habe oben (S. 473) mitgetheilt, dass nach der Untersuchung lebender Frauen die Vorwärtsbeugung sich als Regel herausstellt und B. Schulze<sup>2</sup>) geht so weit, jede Rückwärtsbeugung des Uterus bei Frauen im zeugungsfähigen Alter für ein Symptom eines krankhaften Zustandes zu erklären. An der Leiche dagegen erwies sich Claudius, Luschka 3) und auch mir die Rückwärtsbeugung als Regel, wenn ich auch ebenso wie Luschka die Unzulänglichkeit unserer Erfahrungen zugeben muss, da Körper jugendlicher Frauen an den anatomischen Anstalten Rleiner Universitätsstädte selten zur Beobachtung gelangen. Man kann an dem Resultate der anatomischen Untersuchung die Ausstellung machen, dass es durch eine Leichenveränderung getrübt sei, nämlich durch die Lähmung des M. levator ani, in deren Folge der Uterus herabsinke und in den unteren, rückwärts aufsteigenden Theil der Kreuzbeinaushöhlung gerathe, in welchem meine und Luschka's Abbildungen Andererseits lässt sich der geburtshülflichen Exploration der ihn zeigen. Vorwurf machen, dass durch dieselbe das Perineum gehoben, die Vagina verlängert und so der Grund des Uterus dem oberen, nach vorn überhängenden Theil des Kreuzbeins genähert werde, wodurch auch der Uterus eine vorwärts geneigte Lage erhalten müsse. Eine Einigung scheint sich indess dadurch anzubahnen, dass auch von Seiten der Praktiker die Anwesenheit von Darmschlingen in der Fossa recto-uterina als Anomalie angesehen wird 4).

Ztschr. für ration. Med. 3. R. XXIII, 249 (1865).
 Archiv für Gynäkologie,
 372. 1872.
 Die Lage der Bauchorgane. Carlsrube 1873, S. 12.
 Beigel,
 Die Krankheiten des weiblichen Geschlechts, Bd. I. Erlangen 1874, S. 112.

• Gleich dem Uterus ist nach Claudius auch das Lig. latum und das Ovarium unbeweglich an der hinteren Beckenwand gelegen. Das letztere ruht in einer seichten Grube, Fossa ovarii, die ausgetieft ist in dem fetthaltigen Bindegewebe, welches am oberen Rande des M. pyriformis die zum Durchtritt der Vasa glutea und des N. gluteus sup. bestimmte Lücke ausfüllt.

Ich erwähne schliesslich, nach Sibson, die Beziehungen einiger in der Unterleibshöhle enthaltenen Organe zu den Wirbeldornen. Der Ursprung der A. coeliaca entspricht dem Dorn des zwölften Brustwirbels, die A. renalis dem ersten, die Bifurcation der Aorta dem vierten Bauchwirbel. Die Cardia liegt links vom neunten Brustwirbeldorn, der Pylorus rechts vom zwölften, die Milz zwischen dem neunten und zwölften. Die obere Spitze der rechten Niere entspricht dem Zwischenraum des elften und zwölften Brustwirbeldorns; die linke liegt bekanntlich meistens etwas tiefer.

# VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Wenn schon die früheren Abtheilungen dieses Werks gezeigt haben, dass die menschliche Anatomie nicht die fertige Wissenschaft ist, für die sie von vielen Seiten gehalten wird, so kann man von manchen Gebieten der Eingeweidelehre sagen, dass sie sich noch in ihren Anfängen befinden. Es gilt dies, wie sich von selbst versteht, zumeist von den Materien, an welchen die mikroskopische Forschung betheiligt ist, in deren Natur es liegt, dass sie ihr Ziel nur schrittweise, auf Umwegen, nach mehr oder minder entschuldbaren Täuschungen erreicht." In diesem Satze aus dem Vorworte zur ersten Auflage liegt die Entschuldigung, dass die neue Bearbeitung des vorliegenden Bandes sich so sehr verzögert hat, dass eine so bedeutende Umgestaltung einzelner Abschnitte nothwendig geworden ist und dass manche auch heute noch nicht zu dem Abschluss gelangt sind, den man in einem Handbuch zu finden erwartet.

Selbst die Zeit, die zwischen dem Beginn und der Beendigung des Drucks dieses Bandes verstrichen ist, hat eine Anzahl Berichtigungen und Bereicherungen unseres Wissens zu Tage gefördert, die ich hier möglichst vollständig zusammenstelle. Aehnliche Sammlungen von Zusätzen gedenke ich von Zeit zu Zeit, je nachdem die Wichtigkeit der Neuerungen dazu auffordert, folgen zu lassen.

Zu Seite 5. Das Stratum lucidum besteht meistens aus nur zwei Zellenlagen, welche bei Behandlung der Haut mit Osmiumsäure farblos oder doch hell bleiben, während das Stratum corneum sich dunkel färbt. An feinen, mit Pikrokarmin tingirten Durchschnitten von frisch zum Gefrieren gebrachter Haut nehmen die Zellen der Schleimschichte eine intensive, die Zellen des Stratum lucidum eine hellrothe Färbung an, welche sich in die Hornschichte allmälig verliert (Langerhans im Archiv für mikrosk. Anat. IX, 741. 1873).

Zu Seite 7. Betrachtungen über die Anordnung der Bindegewebs-, elastischen und Muskelfasern und der Blutgefässe der Cutis liefert Tomsa, Beitr. zur Anat.

VI Vorwort.

und Physiol. d. menschl. Haut, Prag 1875. S. A. aus d. Archiv für Dermatologie und Syphilis. Hft. 1.

Zu Seite 14 bis 18. Thin (Ueber den Bau der Tastkörperchen. A. d. 67. Bd. der Wiener Sitzungsber. 1873. Journal of anat. VIII, 30) erklärt sich gegen die Scheidung der Papillen in Tast- und Gefässpapillen und bildet Papillen ab, die neben dem Tastkörperchen eine Gefässsschlinge enthalten. Immerhin werden der gleichen Fälle als Ausnahmen zu betrachten sein. In Angelegenheit des Baues der Tastkörperchen und der Endigung der Hautnerven im Allgemeinen dürfen wir einen wesentlichen Fortschritt verzeichnen. Er beginnt mit der Scheidung der Tastkörperchen in einfache und zusammengesetzte (Thin); die einfachen sind kuglig, die zusammengesetzten, Zwillinge oder Drillinge, sind deshalb in der Richtung der Axe der Papille verlängert, weil die Abtheilungen (Glieder) zu zweien oder dreien in dieser Richtung übereinanderliegen. Innerhalb der gemeinsamen Kapsel sieht Thin jedes Glied des zusammengesetzten Tastkörperchens von secundären Kapseln umgeben, deren Fasern jedoch in unvollkommenen Achtertouren in einander überzugehen scheinen. Jedes Glied erhält je Eine Nervenfaser und so entspricht die Zahl der in Eine Papille eintretenden Fasern jedes Mal genau der Zahl der Abtheilungen des Tastkörperchens. Theilungen der Nervenfasern innerhalb der Körperchen hat Thin nicht gesehen; die Querstreifen der Letzteren rühren nach seiner Meinung von Elementen der Grundsubstanz, elastischen Fasern und kernhaltigen Zellen her, die häufig der Quere nach angeordnet und mit langen Ausläufern versehen seien.

Langerhans (a. a. O.) läugnet sowohl die faserige Hülle, als den feinkörnigen Inhalt der Tastkörperchen; auch er erkennt in den Querstreifen Kerne von Zellen, die er, wie Thin, den Bindegewebszellen anreiht. Aber nach seiner Ansicht besteht das Tastkörperchen ganz und gar aus diesen aufeinander geschichteten Zellen, zwischen denen die Nervenfasern sich verbreiten und kolbenförmig enden.

Die wahre Natur der Zellen und das Verhältniss der Nervenfasern zu denselben ergiebt sich aus einer bisher unbekannten Art sensibler Nervenendorgane, welche F. Merkel entdeckte und in einer vorläufigen Mittheilung (Gött. Nachr. 1875. Nr. 5), ausführlicher im Archiv für mikroskop. Anat. XI, 637 beschrieb. Es sind Zellen, in deren Protoplasma sich eine marklose Nerven faser einsenkt und in deren Hülle die Nervenscheide continuirlich übergeht. Sie sind meist abgeplattet; mit der Nervenfaser gleichen sie dem Zeichen einer halben Note (P); der Kopf der Note, in den man sich den Contur des Kerns eingetragen denken muss, entspricht der Zelle, der Strich stellt die Nervenfaser dar. Merkel nennt diese Gebilde Tastzellen; sie erreichen bei Vögeln eine bedeutende Grösse und liegen in der Cutis, dicht unter der Epidermis selten einfach, meist je zwei zusammen, indem sie sich mit ihren breiten Flächen aneinanderfügen und von einer gemeinsamen Hülle umgeben sind. Es werden diese "Zwillingstastzellen" von einer einzigen Nervenfaser versorgt, welche zwischen beiden Zellen eindringt und sich in denselben verliert. Ein ächtes Tastkörperchen kömmt dadurch zu Stande, dass mehr als zwei Tastzellen in je Einer Kapsel vereinigt werden. An den Papillen der Finger und Zehen des Menschen gruppiren sich mehrere solcher einfachen Tastkörperchen zu einem zusammengesetzten. Jedes einfache Tastkörperchen wird von je Einer Nervenfaser versorgt, die beim Eintritt in das Kürperchen die Markscheide abwirft und dann jeder Zelle ein zartes Aestchen zusendet. Die einfachen Tastzellen der Säugethiere zeichnen sich vor denen der Vögel dadurch aus, dass sie aus der Cutis in das Epithelium vorrücken, in dessen untersten Schichten sie liegen. An Papillen tragenden Stellen finden sie sich nie über dem Gipfel der Papillen, sondern zum grössten Theil sogar an den tiefsten Stellen der zwischen sie eindringenden Epithelzapfen.

Alle bisher erwähnten Resultate sind mittelst Anwendung verdünnter Osmiumsäure gewonnen. An Goldpräparaten dagegen konnte Merkel, wie auch Paladino (Bulletino dell' associaz. dei naturalisti e medici 1871. Nr. 10) und A. v. Mojsisovics (Ueber die Nervenendigung in der Epidermis der Säuger. A. d. 71. Bd. der Wiener Sitzungsberichte. 1875), freie Endigungen der Nervenfasern

Vorwort.

in der Epidermis, ähnlich den von Cohnheim aus der Cornea beschriebenen, bestätigen. Merkel kömmt demnach zu dem Schluss, dass in der Haut der Säugethiere und des Menschen sich überall zwei verschiedene Arten von Nervenendigungen finden: freie Enden, die sich von den Pacini'schen Körperchen durch die Endkolben zu den Enden im Epithelium vereinfachen, und Endigungen in Zellen, deren beide Extreme die einfachen Tastzellen und die zusammengesetzten Tastkörperchen sind. Daran knüpft Merkel die Vermuthung, dass die beiden Endigungsweisen zu den beiderlei Empfindungsweisen der Haut, Tast- und Temperaturempfindung, in Beziehung stehen möchten.

Mit den Tastkörperchen und nicht mit den pacinischen wären nach Longworth und Waldeyer die runden Endkolben zusammenzustellen, da die Masse ihres sogenannten Innenkolbens aus Zellen besteht, in welchen Nervenfasern endigen (Archiv für mikroskop. Anat. XI, 653. 1875).

Zu Seite 25. Duval (Journ. de l'anat. 1873, p. 30) bekämpft die Ansicht, dass die Marksubstanz der Haare ganz oder theilweise durch Umwandlung eines bindegewebigen Fortsatzes der Papille entstehe. In den Spürhaaren der Katze und des Kaninchens und sogar in den Igelstacheln sah er zwar eine gefässreiche Verlängerung der Papille in der Axe des Haarschafts sich aufwärts erstrecken, aber immer nur in verhältnissmässig geringe Höhe und an ihrer Spitze scharf abgegrenzt gegen die cubischen, verhornten Zellen des eigentlichen Marks.

Zu Seite 32. Die Angaben von Nathusius und Götte erhalten Bestätigung durch Stewart's Untersuchung der Negerhaut (Microscop. Journ. IX, 54. 1873); die Haarbälge des Negers sind länger, als die des Weissen, und meist halbkreisförmig gebogen, so dass die Haarpapille mit ihrer Längsaxe horizontal oder selbst mit der Spitze abwärts, gegen die knöcherne Unterlage, gerichtet ist.

Zu Seite 32 bis 37. Beiträge zur Anatomie der Knäueldrüsen lieferten Krause (Med. Centralbl. 1875, Nr. 52) und Heynold (Arch. für pathol. Anat. und Physiol. LXI, 77, 1874). Von dem Epithelium des Ausführungsgangs besitzt nach Heynold die innerste Zellenlage einen verdickten Saum, gleich den Epithelzellen des Dünndarms, der innerhalb der Hornschichte der Epidermis verhornen soll. Den Drüsencanälchen schreiben sowohl Krause als Heynold eine einfache Lage hoher, fast cylindrischer Zellen zu, welche abwärts Fortsätze zwischen die Muskelfaserzellen senden. Einen Ueberzug von Muskelfasern fanden nämlich Krause und Heynold an den Canälchen nicht nur der Achsel-, sondern auch der kleineren Knäueldrüsen; sie liegen, Heynold zufolge, an den letzteren nicht parallel der Axe, sondern schräg und häufig spiralig. Als Eigenthümlichkeit der Achseldrüsen bezeichnet Heynold die mehr cubische Gestalt und einen verdickten Saum der Drüsenzellen; in den Ohrenschmalzdrüsen sah er höhere Zellen mit in der Mitte der Höhe zusammengedrängtem körnigen Inhalt; die besondere Grösse und ringförmige Anordnung der von Gay sogenannten Circum-Analdrüsen bestreitet er.

Zu Seite 50. Der männlichen Uretralschleimhaut fehlt nach Heiberg (Nord. med. Arkif. Bd. III, Nr. 4) die Basalmembran, während Robin und Cadiat (Journ. de l'anat. 1874. 515) dieselbe constant und bis 0,01 mm mächtig finden. An einzelnen Stellen der Basalmembran der Nasenschleimhaut beobachtete Heiberg (a. a. O. Bd. IV, Nr. 6) zahlreiche, feine, senkrechte Streifen, wandlosen Röhren vom Durchmesser feinster Zellenausläufer bis zu Capillargefässweite entsprechend; manche derselben erweitern sich nach oben und unten, oft verbindet ein queres Canälchen zwei senkrechte. In den Canälchen, namentlich in der unteren Erweiterung, kommen Lymphkörperchen vor. Nach unten, in der Propria, scheinen die Canälchen in unregelmässige Hohlräume üerzugehen.

Zu Seite 51. Die innerste Schichte der Nervea des Darms besteht aus feinen Bindegewebsbündeln, die einander regelmässig unter rechten oder spitzen Winkeln kreuzen und so ein der Cutis ähnliches Geflecht bilden, dessen quadratische oder rhombische Maschen der Längs- und Queraxe des Darms parallel liegen (Clason, Upsala läkareförenings förhandlingar VII, 602).

VIII Vorwort.

Zu Seite 71. Den in Betreff der Randzellen der acinösen Drüsen (der Halbmonde Giannuzzi's) geäusserten Meinungen ist die Bemerkung von Asp (Om nervernas ändningssätt i spottkörtlarna. Nord. med. Arkif., Bd. V, 1873) hinzuzufügen, der dieselben (unter dem Namen Albuminzellen) den platten Zellen der Labdrüsen an die Seite stellt.

Zu Seite 111. Das Eigenthümliche in Hesse's Darstellung der Muskulatur der Zunge (Ztschr. für Anat. u. Entwickelungsgesch. I, 80. 1875) ist die Behauptung, dass Muskelfasern aus einer Richtung in die andere umbiegen, Bündel des M. styloglossus in transversaler Richtung den entsprechenden der anderen Seite entgegenkommen, Bündel des M. lingualis in verticaler Richtung aufsteigen. Bei der Feinheit der mit einander verflochtenen Bündel ist die Entscheidung über diesen Punkt sehr schwierig und die verwaschenen photographischen Bilder sind nicht geeignet, ihn sicher zu stellen. Die Fragen, ob in der Spitze und an den Seiten der Zunge verticale Bündel von einer Fläche zur anderen ziehen und ob auf dem Zungenrücken sagittale Bündel enden und neu entspringen, werden von Hesse bejaht.

Als M. arcuatus linguae beschreibt Popoff aus der Leiche eines 50jährigen Mannes einen bogenförmig zwischen den beiden kleinen Hörnern des Zungenbeins verlaufenden Muskel, der unter dem M. genioglossus auf dessen hinteren Bündeln lag und die Bursa mucosa suprahyoidea umschloss (aus d. russisch. med. Boten in Hofmann's und Schwalbe's Jahresbericht, 1873, S. 21).

Zu Seite 120. Zu den Varietäten der Schlundmuskeln gehört ein von Perrin (Journ. of anat. V, 251) und West (Ebendas. VIII, 151) beschriebener zweibäuchiger Muskel, der am Hinterhaupt hinter der Insertion des M. sternocleido-mastoideus entsprang, quer über diesen Muskel verlief, vor welchem er durch die intermediäre Sehne in zwei Bäuche getheilt war. In Perrin's Fall setzte sich der vordere Bauch zum Theil an das Zungenbein nach innen vom M. hyoglossus an, zum Theil endete er in eine über dem M. hyopharyngeus ausgebreitete Fascie: in West's Fall fehlte die Zungenbein-Insertion und der ganze vordere Bauch trat mit dem M. stylopharyngeus zwischen den Mm. laryngo- und cephalopharyngeus in die Tiefe.

Zu Seite 135. Den Sitz der Geschmackskolben betreffend verweise ich auf Seite 873.

Zu Seite 138. Nachdem v. Ebner (die acinösen Drüsen der Zunge und ihre Beziehungen zu den Geschmacksorganen. Graz 1873) die Entdeckung gemacht, dass unter den Zungendrüsen eine Anzahl und zwar die in der Umgebung der Papillae vallatae und foliatae befindlichen, bezüglich ihres mikroskopischen Baus und ihres Secrets den serösen Drüsen (S. 71) und insbesondere der Parotis nabstehen, so dürften von den Speicheldrüsen, wie von den Schleimdrüsen der Mundhöhle zwei Abtheilungen unterschieden werden: a) Grosse Speicheldrüse, Parotis; b) kleine Speicheldrüsen, die Glandulae linguales der Papillae vallatae und foliatae. Um die wallförmigen Papillen sind die Speicheldrüsen der Zunge in Form eines Ringes angeordnet, der die Basis der Papille umgiebt und sich auf eine Entfernung von 3 bis 5 mm vom Mittelpunkt der Papille erstreckt; die Ausführunggänge münden grösstentheils im Grunde der Papillengräben, kleinere auch an den inneren Abhängen der Wälle. Im Bereiche der Pap. foliata nehmen die Speicheldrüsen eine Zone ein, welche von der Basis des Arc. glossopalatinus 5 bis 15 mm weit vorwärts reicht und eine Breite von 3 bis 4 mm hat; sie münden theils unterhalb der Papille, theils zwischen deren Falten.

Zu Seite 152. Unter den Zungenbalgdrüsen enthalten einzelne, kleinere, eine vom Boden derselben sich erhebende Papille, die nur aus conglobirter Drüsensubstanz besteht (Krause, a. a. O.).

Vorwort.

. Zu Seite 156. Die Ausdehnungsfähigkeit des Oesophagus in der Leiche bestimmte Mouton (Du calibre de l'oesophage. Thèse de Paris 1874) durch Gypsausguss. Als engste Stelle ergiebt sich der Anfang, in der Gegend des sechsten Halswirbels.

Zu Seite 170. Die Controverse über die verdauende Kraft der pylorischen Drüsen wird fortgesetzt. Gegen Wittich, dessen vorläufiger, an der angegebenen Stelle citirter Mittheilung eine ausführliche Abhandlung im Archiv für Physiol. VII, 18 (1873) gefolgt ist, und Wolffhügel (Ebendas. S. 188), bestehen Ebstein und Grützner (Ebendas. VIII, 122) darauf, dass die Pylorusdrüsen ein pepsinhaltiges Secret liefern, welches durch Extraction mit Salzsäure, wenn auch nicht mit Glycerin, seine lösende Kraft entfalte. Sie fahren demnach fort, den cylindrischen Zellen sowohl der eigentlichen als der pylorischen Magendrüsen die Bereitung des Pepsins zuzuschreiben, welches aber, um wirksam zu werden, erst aus einer Verbindung ausgeschieden werden müsse. Gleich dem Salzsäurezusatz bei den pylorischen Drüsen wirke bei den eigentlichen Magendrüsen das Product der platten Zellen. Dass dies unmittelbar salzsäurehaltig sei, ist ihnen nicht wahrscheinlich; nach ihrer Vermuthung enthält es nur einen Reichthum an Chloralkalien und nimmt die saure Reaction, aus unbekannten Gründen, erst auf der Oberfläche der Magenschleimhaut an. Dieser Hypothese gegenüber beharrt v. Wittich (a. a. O. VIII, 444) dabei, dass der Pylorustheil des Magens seine verdauende Kraft nur dem von der Oberfläche nach dem Tode infiltrirten Pepsin verdauen, wogegen Ebstein und Grützner (Ebendas. S. 617. 1874) einwenden, dass die pylorischen Drüsen die fragliche Reaction auch an Stücken, die dem lebenden Magen entnommen wurden, und auch dann zeigten, wenn die von der Oberfläche abgeschabte Substanz keine verdauende Kraft besass.

Zu Seite 177. Den hellen Streifen am basalen Ende der Epithelcylinder des Dünndarms erklärt von Thanhoffer (Archiv für Physiol. VIII, 391. 1873) für eine Verdickung der Zellmembran, den gestreiften Saum für haarförmige Fortsetzungen des Protoplasma der Zelle, welche, was freilich nur beim Frosch und nur nach Zerstörung des Rückenmarks zu beobachten gelang, sich selbständig bewegen, aus der Zelle hervortreten, Fettmoleküle einfangen und sich mit denselben in die Zelle zurückziehen sollen. Zur Zeit der Verdauung seien sie deshalb meist unsichtbar, weil sie, nach gethaner Arbeit, eingezogen ruhen. Benjamins (Geschiedenis van de histologie der villi intestinales. Leiden 1875), welcher v. Thanhoffer's Angaben nachprüfte, erhielt nur negative Resultate.

Zu Seite 182. Nach Heller (Berichte der sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1872. S. 165) steigt die Arterie der Darmzotten ungetheilt bei Thieren bis zur Spitze, beim Menschen wenigstens bis zur Mitte der Zotte auf, und zerfällt dann plötzlich in Capillargefässe, aus welchen die Vene an der Spitze oder an der Basis der Zotte hervorgeht. De fois (Etude sur les vaisseaux sanguins de l'intestin grèle. Paris 1874) scheint, nach seinen Abbildungen zu schliessen, zu dem nämlichen Resultat gelangt zu sein, das sich aus der verworrenen Beschreibung allerdings nicht entnehmen lässt.

Zu Seite 183. v. Thanhoffer (a. a. O.) bestätigt Moleschott's Behauptung, dass in den Darmzotten des Menschen und des Hundes neben longitudinalen quere Muskelfasern vorkommen.

Zu Seite 193. Die blinddarmförmigen Drüsen des Rectum enden 5 bis 8 mm über einer zackigen Linie, welche den Uebergang der Mucosa in die Cutis des Afters bezeichnet; die conglobirten Drüsen enden um 1 Ctm und mehr über der unteren Grenze der blinddarmförmigen. Oft ist das untere Ende des Rectum durch einen schräg aufwärts gerichteten, papillösen Saum von 2 bis 3 mm Höhe bezeichnet, der entweder den ganzen After umgiebt oder auf die hintere Commissur sich beschränkt (Robin und Cadiat, Journ. de l'anat. 1874, p. 589).

Die Gefässe des Rectum beschreibt Konstantinowitsch (Petersb. med. Ztschr. 1872, S. 529).

Aus Hyrtl's Corrosionsanatomie (1873) ist bezüglich des Baues der Leber nachzutragen:

Zu Seite 200. Im Grunde der accidentellen Spalten der Leber liegt immer einer der grössten Pfortaderzweige mit seiner Begleitung, mitunter so weit emporgehoben, dass er mit der Sonde umgangen werden kann. Gehen die Spalten von einer normalen Leberfurche (am häufigsten der rechten Sagittalfurche) aus, so können sich ihre Ränder theilweise schliessen, so dass ein Canal entsteht, in dessen Grund das Gefässbündel liegt, mit einem Eingang von der rechten Sagittalfurche und einem Ausgang an der unteren Fläche des rechten Leberlappens. An der unteren Fläche des linken kommen Spalten ebenso wenig vor, wie an der convexen Fläche der Leber. Meistens liegen sie in der Verlängerung der Transversalfurche und können dann als durch eine Parenchymbrücke abgesperrte Fortsetzungen derselben betrachtet werden (Hyrtl, S. 114).

Zu Seite 210. Aus den Strängen, welche anfänglich je einen Pfortader-, Arterien- und Gallengangszweig einschliessen, lösen sich zuerst die Gallengänge ab und bilden an der Oberfläche der bis dahin gemeinsamen Scheide ein Netz mit engen und langgestreckten Maschen, aus welchem die für die umliegenden Läppchen bestimmten feinsten Gallengänge abstammen. Solche Netze kommen indes schon an den stärkeren Strängen, in denen noch Gallengangszweige die Gefäszweige begleiten, von der Tranversalfurche an vor, indem diese Gallengänge unter rechten Winkeln Zweige abgeben, welche die bindegewebige Hülle des Strangs durchbohren und auf derselben netzförmig anastomosiren (S. 126).

Von den Verzweigungen der A. hepat. bemerkt Hyrtl (S. 105), dass sie neben

Von den Verzweigungen der A. hepat. bemerkt Hyrtl (S. 105), dass sie neben den feineren Pfortaderästen meistens paarig verlaufen und dieselben mit länglichen Netzen umstricken, welche aber das Kaliber gewöhnlicher Capillargefässe weit überschreiten und deshalb nicht als Vasa nutritia der Pfortaderäste betrachtet werden dürften. Von ihnen gehen unter rechten Winkeln zahlreiche Aeste in das Leberparenchym und also zu den Netzen der Vv. interlobulares. An den Stämmen und Aesten der Vv. hepaticae sind arterielle Netze nicht nachweisbar.

Zu Seite 213. Beim Kaninchen kommen kernlose Leberzellen vor, zuweilen in allen Theilen, zuweilen nur an einzelnen Stellen (Asp, Berichte der sächs. Gesellsch. der Wissensch. v. 26. Juli 1873).

Zu Seite 214. Der *Ductus hepat*. zeigt an Corrosionspräparaten den kleinsten Durchmesser an der Austrittsstelle aus der Leber und an der Einmündung in das Duodenum und hat demnach die Gestalt einer Spindel, die zuweilen durch eine Einschnürung an der Verbindungsstelle mit dem Duct. cyst. getheilt wird (Hyrtl, a. a. O. S. 119).

Zu Seite 216. Die Muskelfaserzellen, welche nach Heidenhain in der Wand der innerhalb der Leber verlaufenden Gallengänge vorkommen, konnte Asp nicht wiederfinden.

Zu Seite 222. Nach Peszke (Beitr. zur Kenntniss des feineren Baues der Wirbelthierleber, Inaug. Diss. Dorpat 1874) liegen die Gallencapillaren nicht an den Flächen, sondern an den Kanten der Leberzellen und sind mit eigenen Wänden versehen.

Legros (Journ. de l'anat. X, 137. 1874) will mittelst Injection einer salpeter-sauren Silberlösung die Zusammensetzung der intralobulären (capillaren) Gallencanälchen aus platten Epithelzellen nachgewiesen haben. Vielleicht tinden diese Widersprüche gegen die jetzt allgemein angenommene Wandlosigkeit der Canälchen ihre Erklärung in der Angabe von Asp, dass feine Zweige aus dem interlobulären Gallengangsnetze eine Strecke weit ins Innere der Läppchen verfolgt werden können.

Vorwort. XI

Zu Seite 226. In einem von W. Gruber (Archiv für pathol. Anat. u. Phys. LXIII, 97. 1875) beschriebenen Falle geht von der Mitte des Duct. cysticus an der rechten Seite ein Gang von 4 Ctm Länge zur Mitte des Ductus choledochus.

Zu Seite 228. An den Drüsenzellen des Pancreas unterscheidet Heidenhain (Archiv für Physiol. X, 557. 1875) eine körnige innere und eine homogene äussere Zone; der Kern liegt an der Grenze beider. In der äusseren Zone macht Behandlung mit chromsaurem Ammoniak feine Längsstreifen sichtbar, die sich isoliren lassen; Heidenhain sieht sie gegen die körnige Zone in Reihen von Körnchen übergehen und vermuthet, dass es Röhrchen seien, die die Grundsubstanz der Zelle durchsetzen. Die Körnchen der Innenzone sind nicht Fett, denn sie lösen sich in destillirtem Wasser fast augenblicklich auf; beim Erwärmen schieben sie sich häuffig in geraden Linien in die Aussenzone vor. Bei hungernden Thieren erfüllen die Körnchen den bei weitem grössten Theil der Zelle; die äussere Zone, die sie frei lassen, beträgt etwa ½ bis ½ des Durchmessers der ganzen Zelle. In den ersten Stunden nach reichlicher Fütterung sind die Zellen und damit zugleich die Drüsenblasen verkleinert, der Schwund bezieht sich aber allein auf die Innenzone, welche nunmehr den bei weitem kleineren Theil der Zelle ausmacht und bis auf einen schmalen Rand und sogar vollständig verloren sein kann, indess die homogene Zone sich nach innen ausgedehnt hat. Der Schluss liegt nahe, dass die körnige Schichte zur Bildung des Secrets verbraucht worden ist und neues Material sich von aussen an die Zelle angesetzt hat und allmälig nachrückt. In der Ruhe stellt sich die ursprüngliche Gestalt der Zelle wieder her.

Zu Seite 229. Der *Ductus pancreat*. nimmt während seines Verlaufs durch die Drüse die grösste Anzahl von Aesten an seinem oberen und unteren Rande, nur wenige an der hinteren und keine an der vorderen Fläche auf (Hyrtl, a.a. O. S. 148).

Zu Seite 241. Der hintere obere Rand der Cart. cricoidea erhebt sich, unter 100 bis 150 Fällen Einmal, zwischen den Gelenkflächen der Cartt. arytaenoideae zu einem platten, medianen Fortsatze. Häufiger ist die genannte Gelenkfläche medianwärts an Einer Seite oder an beiden von einem Hökerchen begrenzt (W. Gruber, Arch. für Anat. 1874, S. 463).

Zu Seite 244. W. Gruber beschreibt (a. a. O. S. 454) zwei Kehlköpfe, an welchen symmetrisch eine zweite Articulation zwischen Cart. cricoidea und thyreoidea medianwärts von der normalen Articulatio crico-thyreoidea stattfand, so dass zwischen den medialen Articulationen nur eine enge kreisrunde, von den genannten Knorpeln umschlossene Oeffnung übrig blieb.

Zu S. 255. Das kürbiskernförmige Knötchen am vorderen Ende des unteren Stimmbandes ist nach Krause (a. a. O.) weder Knorpel, noch allein aus elastischen Fasern zusammengesetzt, sondern gehört zu den zellenreichsten Geweben des Körpers.

Zu Seite 266. Ueber die Musculatur des Kehlkopfs und deren Varietäten vgl. Fürbringer, Beitr. zur Kenntniss der Kehlkopfmusculatur, Jena 1875.

Zu Seite 273. Einen Kehlkopf, dessen Ventrikel im aufgeblasenen Zustande, wie bei einigen Affenarten, seitwärts über den Rand der Cart. thyreoidea vorragten, beschreibt W. Gruber (a. a. O. 606).

Zu Seite 274. Die Schleimhaut, die den Ventriculus laryngis auskleidet, finden Heitler (Wiener med. Jahrb. 1874, S. 374) und Coyne (Arch. de physiol. 1874, p. 92) regelmässig mit conglobirten Drüsen besetzt. Ferner zählt Heitler die Schleimhaut der inneren Fläche der Plica ary-epiglottica und deren Fortsetzung auf die Cart. corniculata zu den Regionen, welche constant conglobirte Drüsen tragen.

XII Vorwort.

Zu Seite 284. Ueberzählige Lungenlappen erwähnen Pozzi (Revue d'anthropologie 1872, Nr. 3) und Collins (Transact. of the roy. irish acad. XXV, 29. 1874).

Zu Seite 298. Hyrtl (a. a. O. S. 97) injicirte von einzelnen Bronchialvenen aus Inseln im Capillargefässbezirk der grösseren Bronchialäste. Von Le Fort's Pleuropulmonalvenen vermuthet er, dass sie einem Irrthum ihren Namen verdanken, zu welchem feinste Zweige der Pulmonalarterien Anlass gegeben haben möchten, die unter der Pleura aus einer Interlobularfurche in die andere übergehen und die Capillargefässe benachbarter Läppchen mit einander verbinden.

Zu Seite 315. Die Entdeckung Heidenhains, auf welche hier Bezug genommen ist, wurde inzwischen ausführlicher und mit Abbildungen im Archiv für mikroskop. Anat. X, 1 (1874) veröffentlicht. Ich ersehe daraus, dass meine Auffassung der Stäbchen des Epithelium der Rindencanälchen der Niere von der Auffassung Heidenhain's wesentlich abweicht. Während ich in denselben die zerfaserten basalen Enden cubischer Epithelzellen sehe, schreibt ihnen Heidenhain eine selbstständige Existenz zu. Die Zellen, von welchen sie gegen das Lumen des Canälchens bedeckt werden, treten, wie er sagt, nirgends mit der Wandung des Canälchens in directe Berührung und von den Stäbchen, welche, von der Wand des Canals ausgehend, nach dessen Lumen verlaufen, treffen die Einen auf die Zellen, während die anderen an denselben vorbeigehen.

Das Epithelium der Sammelröhren in den Pyramidenfortsätzen ist nach Heidenhain (S. 17) aus Zellen zusammengesetzt, die durch zipfelähnliche Fortsätze in einander greifen.

Zu Seite 329. Platte Epithelzellen überziehen nach Heidenhain (Seite 2) nicht nur die Oberfläche des Glomerulus, sondern drängen sich auch zwischen die Gefässschlingen ein.

Zu S. 335. Entscheidend für die Bowman'sche Theorie der Harnsecretion, d. h. der Abscheidung der wesentlichen Harnbestandtheile durch die Zellen der Rindencanälchen und des weiten Schenkels der schleifenförmigen sind die Versuche Heidenhain's im Archiv für Physiol. IX, 1. 1874.

Zu Seite 347. Von der Musculatur der Harnblase handeln Jurié (Wiener med. Jahrb. 1873, S. 415) und Tuchmann (Deutsche Ztschr. für Chirurgie V, 62. 1874). Der Erstere schreibt den Längsmuskeln der hinteren Wand ein Uebergewicht über die der vorderen zu und erklärt daraus, warum der Urachus an der ausgedelnten Blase von dem oberen Ende der Vorderfläche, an der contrahirten aber von der Mitte des Scheitels ausgeht. Als Antagonisten des Sphincter vesicae betrachtet er alle Bündel, welche aus der äusseren Mushelschichte zum Schambeine zur Prostata und zum muskulösen Theil der Uretra gehen, weil dieselben auswärs concave Bogen beschreiben, die sich bei der Contraction strecken und so die Wand der Blasenmündung nach aussen ziehen müssten. Nach Tuchmann ist die an Muskeln ärmste Region der Blase die unmittelbar über dem Trigonum gelegene (der sogenannte Bas-fond der französischen Schriftsteller); nach oben soll sie durch stärkere, abwärts concave Quermuskelbündel, die beiderseits mit dem Querwulst des Trigonum zusammentreffen, sich abgrenzen und so eine breite, ovale Grube darstellen, deren der Beckenaxe entsprechender Durchmesser 9 bis 11 mm betrage.

Zu Seite 352. Robin und Cadiat (a. a. O. S. 126) nennen die oberflächlichste Zellenlage des Epithelium der weiblichen Uretra cylindrisch.

Zu Seite 359. Mit Waldeyer's Darstellung der Entwickelung des Ovarium und gegen Dursy und Kapff stimmt Romiti, Arch. für mikroskop. Anat. X, 200, 1874.

Zu Seite 369. v. Mihalcovics (Beitr, zur Anat. und Histol. des Hodens. Aus den Berichten der sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1873) tritt wieder als Gegner der blinden Ausläufer der Samencanälchen auf und statuirt nur knospenartige Ausbuchtungen von 0,07 bis 0,15 mm Länge und Weite.

Vorwort. XIII

Die Basalmembran der Samencanälchen ist, demselben Beobachter zufolge, ebenso, wie die äusseren Schichten, aus gesonderten platten Zellen zusammengesetzt, mit dem Unterschiede, dass die Zellen der Basalmembran eine continuirliche, die der äusseren Lamellen eine durchbrochene Lage bilden. Im Gegensatze zu diesen und meinen Angaben will Neumann (Archiv für mikroskop. Anat. XI, 306. 1875) eine Lage gesonderter platter Zellen an der inneren Fläche einer Glashaut gesehen haben.

In der Merkel-v. Ebner'schen Controverse über die Entwickelung der Spermatozoiden schliessen sich mit Neumann, dessen inzwischen erschienene ausführliche Abhandlung soeben erwähnt wurde, auch Mihalcovicz (a. a. O.) und Klas (Ueber die Entwickelung der Spermatozoiden. Inaug.-Diss. Greifswald 1874) an v. Ebner an, der erste mit der Modification, dass er die Anastomosen der Spermatoblasten bestreitet, zu deren Annahme Gerinnsel der Samenflüssigkeit verführt haben sollten.

Unterdess beobachtete Merkel (Unters. a. d. anatom. Institut zu Rostock 1874, S. 22) an den kugligen Zellen, die er für Samenzellen, v. Ebner für indifferentes Ernährungsmaterial erklärt hatte, Eigenthümlichkeiten der Structur, die es leicht machen, sie wiederzuerkennen und ihren Entwickelungsgang zu verfolgen. In verdünnter Osmiumsäure zeigt sich die sonst sehr gleichmässige scharf begrenzte Membran ihres Kerns scharf in zwei Abtheilungen getrennt, deren Eine blass, die andere mit doppelten Conturen versehen und besonders glänzend ist. Auf dem Mittelpunkt der letzteren sitzt eine höckerartige Erhabenheit auf, welche in das Protoplasma der Zelle hinein ragt, Spitzenknopf nach Merkel. Der Uebergang dieser Kerne in die Spermatozoidenköpfe liess sich durch alle Stadien nachweisen; noch an den fertigen Köpfen waren die freien Hälften dunkler, als diejenigen, welche das Mittelstück des reifen Samenfadens tragen; der Spitzenknopf wandelt sich in die freie Spitze des Kopfs um. Der Schwanz wächst, meistens dem Spitzen-knopf gegenüber, als ein hyaliner Faden aus der Substanz der Zelle hervor. Die Zellen durchlaufen diese ersten Entwickelungsstadien, während die Stützzellen noch von den Samenelementen einer vorhergehenden Generation besetzt sind. Nach deren Ablösung betten sich die neuen Zellen in die Taschen der Stützzellen ein, in jedem Stadinm überzogen und von der Stützzelle getrennt durch die Membran, welche den Kern, später das Köpfchen des Samenfadens überzieht. Bei den Thieren haben die Stützzellen die für die Aufnahme der Samenelemente bestimmten Einbiegungen an der Spitze, beim Menschen haben sie sie meist an der Seite; auch unterscheiden sich die menschlichen Stützzellen von denen der Thiere dadurch, dass sie den Kern nicht immer zunächst der Wand des Kanälchens, sondern in jeder Höhe tragen und dass sie sich mehr stationär erhalten, indess die Stützzellen der Thiere mit den Samenelementen wachsen und verschwinden.

Blumberg (Ueber die Entwickelung der Samenkörperchen. Inaug.-Diss. Würzburg 1873) hatte die Merkel'sche mit der v. Ebner'schen Anschauung zu verbinden gesucht und zweierlei Entwickelungsweisen angenommen, aus Spermatoblasten (Epithelzellen) und freien kugeligen Zellen. Dagegen wendet Merkel ein, dass die Zellen die letzten Stadien stets in den Taschen der Stützzellen, also in Form der Spermatoblasten, durchlaufen. Auch Neumann (S. 315) ist die Aehnlichkeit mancher der freien kugligen Zellen mit den Anfängen der Spermatozoiden in den Spermatoblasten aufgefallen; aber er hält sie für abgelöste Lappen der Spermatoblasten, die nach der Ablösung in ihrer Entwickelung fortführen.

Zu Seite 375. Von den Zellensträngen des Testikels handeln Mihalcovicz (S. 241), v. Brunn (Gött. Nach. 1874, Nr. 19) u. Harvey (Med. Centralbl. 1873, Nr. 30), die beiden ersten, um zu zeigen, dass dieselben als Bestandtheil des Bindegewebes mannichfaltiger Organe vorkommen; namentlich fand sie v. Brunn im Bindegewebe der Milch- und der Submaxillardrüse. Harvey hält sie für vasomotorische, durch reichlich eingelagerte Zellen unterbrochene Nervenfasern, wofür ihm sowohl die Gestalt der Zellen und Kerne, als auch die Beschaffenheit der Fortsätze zu sprechen schien. Bei der Ratte fand er die grosse Mehrzahl birnförmig und regelmässig bipolar.

XIV Vorwort.

Zu Seite 376. Mit demselben Rechte, wie das Rete testis, müssen schon die  $Tuhuli\ recti$  den ausführenden Samenwegen beigezählt werden, da sie, nach Mihalcovicz (S. 225) ein niedriges Cylinderepithel besitzen. Sie haben beim Menschen nur  $^{1}/_{2}$  bis  $^{1}/_{4}$  (bei manchen Thieren nur  $^{1}/_{10}$ ) des Kalibers der Samencanälchen und gehen mit trichterförmigen Erweiterungen in die Canälchen des Rete testis über. Den letzteren schreibt Mihalcovicz Pflasterepithelium zu.

Zu Seite 380. Das Gefäss der Epididymis fand Mihalcovicz (S. 251) mit einem sehr dichten Capillarnetze unmittelbar unter dem Epithel versehen und meint, demselben deshalb einen wichtigen Antheil an der Samenbildung, die Secretion der flüssigen Bestandtheile, zuerkennen zu müssen. Neumann (a. a. O. S. 319) bemerkt, dass die Reihe kleiner kugliger Zellen, die wir als eine Flimmerzellen, sondern, wie die kugligen Zellen der Samencanälchen, in Ausschnitten der Flimmerzellen liegen, ein Grund mehr für ihn, jenen kugligen Zellen den Antheil an der Bildung der Spermatozoiden abzusprechen.

Zu Seite 383. Das Epithelium des Vas deferens ist nach Langerhans (Archiv für path. Anat. und Phys. LXI, 218 ff.) mehrschichtig; die cylindrischen Zellen, die das Lumen begrenzen, erstrecken sich mit dünnen Fortsätzen zwischen den kugligen Zellen der tieferen Lage bis zur Propria. Ihre Endfläche ist bei Kindern mit einem verdickten Saum versehen, der nach der Pubertät fehlt. Nicht die Höhe, aber die Breite der Zellen ist beim Erwachsenen ansehnlicher, als bei Kindern; auch nehmen sie Körnchen eines gelben Pigments auf. In grösseren Zellen, welche zerstreut zwischen den übrigen vorkommen, sieht Langerhans Analoga der Primordialeier des weiblichen Keimepithels.

Zu Seite 385. Von den Pignentkörnchen der Epithelzellen der Ampulle des Vas deferens und der Vesicula semin. bemerkt Langerhans, dass sie nur den oberhalb des Kerns gelegenen Theil der Zelle einnehmen. Er sowohl, wie Robin und Cadiat (Journ. de l'anat. 1875, p. 106) behaupten, dass die Schleimhaut der genannten Organe dasselbe pigmenthaltige Epithelium trage, wie die von mir beschriebenen Drüsen und erklären deshalb die letzteren für Durchschnitte der Buchten zwischen den Fältchen der Schleimhaut. Den ersten Theil dieser Angabe kann ich bestätigen; dass aber die in meiner Fig. 289 abgebildeten Durchschnitte wirklich verzweigte blinddarmförmige Drüsen darstellen, davon hätten die Gegner der letzteren sich leicht durch oberflächliche Flächenschnitte der Schleimhaut überzeugen können, an welchen die Querschnitte der Drüsenröhrchen als gelbe, ein kreisförmiges Lumen einschliessende Ringe sich zeigen.

Zu Seite 400. Das Epithelium der Prostata findet Langerhans (a. a. 0. S. 210) beim Kinde niedriger, als beim Erwachsenen und bei dem letzteren zweischichtig, unter einer Lage hoher cylindrischer eine Lage kugliger Zellen, zwischen welchen Fortsätze der Cylinderzellen das Substrat erreichen. Die Ausführungsgänge besitzen dasselbe Epithelium, wie die Drüsenblasen und behalten bis zur Mündung dasselbe geringe Kaliber; ihre Stämme scheinen nur dicker, weil sie ringsum mit Drüsenläppchen besetzt sind. Solche Drüsenläppchen geben auch nach Robin und Cadiat (a. a. O. S. 87) dem Durchschnitte des Colliculus seminalis das cavernöse Ansehen; die Lücken füllen sich nicht mit Blut, können aber gelegentlich die der Prostata eigenthümlichen geschichteten Concremente enthalten.

Zu Seite 401. Die Prostata entwickelt sich schnell im 16. bis 20. Jahre, verdoppelt ihr Volumen in den nächsten Jahren und fährt langsamer zu wachsen fort bis zum 40. Jahre, von welcher Zeit an sie in der Regel stabil bleibt. Iversen in Nord. med. Arkif. Bd. VI. 1874. Nr. 6. 10. 20.

Lu Seite 403. Den Sinus prostaticus vermissten Robin und Cadiat (a.a.0.) a sea dem fünften Theil der untersuchten Fälle; auch an ihm sollen, ihrer

einung nach, Faltungen der Schleimhaut irrthümlich als Drüsen beschrieben orden sein. Der Muskel, dessen Querschnitt Cruveilhier und Sée abbilden, me seiner im Text zu gedenken (Robin und Cadiat wissen nicht, dass die Abbilungen des genannten Handbuchs Clichés der meinigen sind), theilt sich, den mannten Autoren zufolge, über dem oberen Rand der Prostata in zwei Zipfel, e sich an die mediale Fläche der Vesiculae semin. inseriren.

Zu Seite 410, Note. Robin und Cadiat (a. a. O. S. 542) vertheidigen die ittre'schen Drüsen der Pars membranacea der Uretra.

Zu Seite 436. Dieselben Beobachter bestreiten (S. 617) die Existenz irgend elcher Drüsen in der Haut der Glans und der inneren Platte des Präputium.

Zu Seite 468. Sie stimmen mir bei (S. 613), dass in der Vaginalschleimaut secernirende Drüsen nicht vorkommen, indess v. Preuschen (Med. Cenalbl. 1874, Nr. 49) in jeder Vagina eine, wenn auch oft nur geringe Zahl eincher und fingerförmig verzweigter Einstülpungen gesehen zu haben behauptet, eren Verschliessung zu Cystenbildung Anlass geben soll.

Zu Seite 480. Aus Williams' Untersuchungen (Proceed. of the roy. society. r. 52. 1874) ergiebt sich, dass die Schleimhaut des Uterus im Beginn der enstruation rasch durch fettige Entartung und schon am dritten Tage nach dem ufhören des Blutflusses durch kuglige und spindelförmige Zellen, die aus der uskelhaut stammen, ersetzt zu werden beginnt.

Zu Seite 505. Kölliker (Würzb. Verhandl. VIII, 92. 1874) leitet die Eier it Waldeyer von dem Epithel des Ovarium, die Zellen der *Membrana granulosa* per von Strängen, Resten des Wolff'schen Körpers, ab, die aus der Mark-gegen ie Rindensubstanz vordringen.

Zu Seite 509. Wie Kölliker beschreibt Slavianski (Arch. de physiol. 1874. 213) als *Tunica propria folliculi* eine structurlose, mit spärlichen Kernen esetzte Membran, an deren Stelle sich in jüngeren Follikeln eine regelmässige ndothelschichte finden soll. Rückbildung reifer Follikel ohne Berstung erklärt: für einen, in allen Lebensaltern bis zu den klimakterischen Jahren gewöhnlichen organg, der in Verdichtung der Wand und Ausfüllung der Höhle des Follikels nit Bindegewebe beruhe.

Zu Seite 513. Reife Follikel kommen schon in den Ovarien neugeborner lädchen etwa in jedem vierten Falle vor. Haussmann, Med. Centralbl. 1875. r. 32.

Zu Seite 536 und 540. Ueber die Function des M. levator ani vgl. J. Budge, erliner klin. Wochenschr. 1875. Nr. 27, über die Muskeln des männl. Perineum erg, Upsala läkareförenings förhandlingar. Bd. IX, 1874, über die weibliche erinealmusculatur Lentschewsky, Hofmann und Schwalbe's Jahresbericht 874, S. 160, über die Perinealfascien Zuckerkandl, Wiener med. Jahrb. 875, S. 77.

Zu Seite 552. Von der Milchabsonderung der Neugeborenen und dem Bau rrer Milchdrüse handelt Sinéty, Arch. de physiol. 1875, p. 251.

Zu Seite 555. Supernumeräre Brustwarzen, wie in Bartels' und Hanisyde's Fällen, ebenfalls bei einem Manne, beobachtete W. Gruber (Archiv für athol. Anat. u. Physiol. LXIII, 99. 1875.)

Zu Seite 561. In dem lockeren Bindegewebe, welches die Gland. thyreoidea n Kehlkopf und Trachea heftet, fand Calori (Memorie dell' accad. delle scienze XVI Vorwort.

di Bologna. Ser. III, T. V. 1874) öfters einen Schleimbeutel, Bursa thyreo-trachcalis, zwischen dem Isthmus der Drüse und der Luftröhre, und einen anderen, Bursa crico-thyreo-thyreoidea, zwischen dem seitlichen Lappen der Drüse und dem M. crico-thyreoideus.

Zu Seite 610. In einer neueren Arbeit (Handb. der Ophthalm. I, 32) theilt Schwalbe nach dem Vorgange von Key und Retzius den von ihm sogenannten subvaginalen Raum des N. opticus in einen subduralen und subarachnoidealen, die beim Menschen zwar zusammenstiessen, bei manchen Thieren aber durch ein der Arachnoidea entsprechendes Bindegewebsblatt getrennt seien. Zur Vervollständigung der Analogie schlägt Schwalbe für das innere Neurilem des N. opticus den Namen Pialscheide vor.

Zu Seite 629. Die neuesten Bearbeitungen der Cornea durch Waldeyer (Handb. d. Ophthalm. I, 169. Archiv für mikroskop. Anat. XI, 181), v. Thanhoffer (Archiv für path. An. u. Phys. LXIII, 136) und Thin (Lancet 1874, 14. Febr.) stimmen darin überein, die sogenaunten fixen Hornhautkörperchen mit ihren anastomosirenden Ausläufern als ein Saft-Canalsystem zu betrachten, in welchem Zellen enhalten sein sollen, die mehr oder weniger der Form der Canäle entsprechen. Waldeyer glaubt nicht an eine selbstständige Wand der Canäle und erklärt die Isolirlarkeit derselben in Form ästiger Zellen (vergl. meine Fig. 475) aus einer Verdichtung der an die Hohlräume grenzenden Grundsubstanz. v. Thanhoffer und Thin dagegen meinen, in der Wand dieser feinen Canäle mittelst salpetersauren Silberoxyds dieselben Epithelzellengrenzen nachweisen zu können, welche sie in weiten, Nerven einschliessenden, die Cornea in gerader Richtung durchziehenden Canälen, Lymphgefässen nach Thin, wahrnehmen.

Die Zellen, welche neben dem Ernährungssaft in den Canälen enthalten sein sollen, haben nach Waldeyer einen ovalen, von feinkörnigem Protoplasma umgebenen Kern und zum Theil kurze, zum Theil miteinander anastomosirende Fortsätze; in der zweiten Abhandlung vergleicht er sie, wie die Bindegewebszellen überhaupt, einem Schaufelrad: er nennt sie zusammengesetzte Platten, die in der Regel in einer Hauptplatte, von welcher die Nebenplatten ausgehen, den Kern einschliesen v. Thanhoffer will die feinen Fortsätze der in den Saftcanälen enthaltenen Zellen varikös und in Verbindung mit den Nervenfasern gesehen haben. Thin beschränkt sich an der erwähnten Stelle auf die Bemerkung, dass sie die Saftcanälchen fast vollständig ausfüllen; bald darnach, in einer der Royal society vorgelegten Abhandlung (Proceed. Nr. 155) beschreibt er platte, vierseitige, theilweise sehr in die Länge gezogene Zellen, von denen die Fibrillenbündel der Cornea rings umgeben seien und weist Nerven und sternförmigen Hornhautkörperchen ihren Platz in Lücken zwischen jenen Bündeln an, wo sie von Flüssigkeit umgeben seien, in welchen Lymphkörperchen (Die Wanderzellen der Cornea) sich bewegen. Die feinen, meist gekrümmten Ausläufer der sternförmigen Hornhautkörperchen müssten, wie er meint, wohl unterschieden werden von den überall abgebildeten geraden, rechtwinklig gekreuzten Ausläufern, die er, nachdem er Schweigger-Seidel's Abhandlung kennen gelernt, ebenfalls für Ablagerungen der Injections-masse in den Zwischenräumen der Bündel hält.

Zu Seite 662. Michel (Die histologische Structur des Irisstroma. Erlangen 1875) will sich über den histologischen Charakter der hinteren Begrenzungsschichte der Iris nicht entscheiden, obschon er die Aehnlichkeit ihrer Elemente mit muskulösen Faserzellen anerkennt.

Zu Seite 664. Die Farbe, welche der *Macula lutea* bis jetzt zugeschrieben wurde, erklärt H. Schmidt (Marburger Sitzungsber. 1874, Nr. 7, 1875, Nr. 3) für Folge einer Leichenveränderung. In frisch geöffneten Augen fand er sie, wie sie sich bei der ophthalmoskopischen Untersuchung am Lebenden zeigt, dunkelbraunroth. Die Ursache dieser Veränderung sucht Schmidt darin, dass die Retina im frischen.

Vorwort. XVII

durchsichtigen Zustande dem durchschimmernden Choroidalpigment nur eine dunklere Nüancirung gebe, in Folge der leichenhaften Trübung aber in ihrer gelben Eigenfarbe erscheine.

Zu Seite 674. Uebereinstimmend mit W. Krause beschreibt Ewart (Journ. of. anat. IX, 166. 1874) einen in den Zapfen der Vögel an einem linsenförmigen Körper endenden Faden.

Zu Seite 689. Derselbe fand in den Augen mehrerer Thiere eine Lage platter, theilweise kernhaltiger Zellen an der inneren Fläche der Retina.

Zu Seite 708. Aus einer noch unvollendeten, vergleichenden Untersuchung des Linsengewebes habe ich hier nachzutragen, dass die Zähnelungen der Linsen. fasern bei Säugethieren und Fischen durchaus nicht gleichwerthig sind. Für die Fische passt die Vergleichung der Zähne der Linsenfasern mit denen der Schädelknochen. Die Fasern der Fischlinse greifen wirklich mit ihren Zähnen ineinander; sie sind aber auch nicht sechsseitig prismatisch, sondern völlig platt, bandartig, am Rande ebenso dick, wie in der Mitte. Dagegen sind die von den zugeschärften Seitenrändern der Linsenfasern der Säugethiere ausgehenden Zacken sehr viel dünner, als die Fasern selbst; sie greifen nicht ineinander, sondern ragen zwischen den planen Flächen je zweier Fasern einander entgegen, in der Regel, ohne sich gegenseitig zu erreichen. Den Fasern der oberflächlichen Schichten fehlen sie; an den Fasern aber, welche damit versehen sind, kömmt noch eine andere Art ungleich feinerer Fortsätze vor, welche bisher und auch von mir übersehen worden sind. Es sind zwei Reihen sehr zarter und dichter, kegelförmiger Härchen, von kaum 0,001 mm Länge, die an jeder Faser von der stumpfwinkligen Kante sich erheben, welche die plane von der abhängigen Fläche des Prisma scheidet. Sie stehen entweder einander gegenüber an den beiden Kanten Einer der planen Flächen oder, auf den einander entgegengesetzten Flächen an entgegengesetzten Seiten, so dass, die Fasern platt auf dem Objectträger liegend und quer durch das Gesichtsfeld laufend gedacht, die Eine Reihe am vorderen, die andere am hinteren Rande der Faser, die Eine auf-, die andere abwärts sich erstreckt. Der letztere Fall scheint der häufigere zu sein. Je nachdem der Eine oder andere vorliegt, sind bei der Flächenansicht der Fasern die Pünktchenreihen, als welche die Härchen sich in dieser Lage präsentiren, entweder gleichzeitig oder abwechselnd mit der Eintellen der Blüchen die Blüch stellung des Focus auf die obere oder untere Fläche sichtbar. Stellen die Fasern auf der Kante, so ragen die Härchen steif einem ruhenden Flimmersaume ähnlich, nach beiden Seiten hervor. An feinen Querschnitten der Fasern sieht man sie einzeln, kurzen Häkchen ähnlich, schräg seitwärts gerichtet, von den stumpfen Ecken der langgestreckt sechseitigen Durchschnitte abgehen. Die Härchen dienen dazu, die unmittelbare gegenseitige Berührung der Linsenfasern zu verhindern und feine Spältchen zwischen denselben offen zu erhalten, welche von Ernährungsflüssigkeit erfüllt werden. Ohne Zweifel ist die Gerinnung dieser Flüssigkeit Ursache, dass der innere Theil der Linse alsbald nach dem Tode sich trübt, indess die äusseren Schichten, deren Fasern fest aufeinander gekittet sind, durchsichtig bleiben.

Die zur Trennung der Fasern und zur Anfertigung der Durchschnitte erforderliche Härtung der Linse bewerkstelligt man durch Müller'sche Flüssigkeit, besser noch durch 1 bis 2procentige Osmiumsäure.

Zu Seite 731. Reich (Archiv für Ophth. XXI, Abth. 1, S. 1. 1875) nennt die Zellen der oberflächlichsten Schichte des Epithelium des Tarsaltheils der Conjunctiva, wie Waldeyer, cylindrisch; von den blinddarmförmigen Drüsen der Conjunctiva sah er complicirtere, verzweigte Formen.

Zu Seite 766. Den Autoren, welche das Foramen Rivini des Paukenfells für eine pathologische Erscheinung erklären, schliesst Mori sich an (Omodei, annali univers. CCXXXII, 24. 1875).

Zu Seite 779. Urbantschitsch (Wiener med Jahrb. 1875, S. 39) sah den Bauch des *M. tensor tympani* mit dem des M. sphenostaphylinus durch eine intermediäre Sehne zu einem zweibäuchigen Muskel verbunden.

XVIII

#### Vorwort.

Zu Seite 780. Den *M. stapedius* schildert Politzer (Archiv für Ohrenheik. IX, 158. 1874) folgendermassen: Die von der Muskelhülle entspringenden Bündel streben von dem Grunde und den Seitenwänden der Höhle nach oben und gegen die Mitte des Muskels und gehen in die Sehne über, deren Gewebe man zuweilen nach abwärts bis über die Mitte des Muskels verfolgen kann.

Zu Seite 788. Bezüglich der mannichfaltigen Zerklüftungen des Tubenknorpels vgl. Urbantschitsch, a. a. O. Varietäten der Form und Lage des Ostium pharyngeum tubae beschreibt derselbe im Archiv für Ohrenheilk. X, 1, 1875.

Zu Seite 789: Die ganze Schleimhaut der Tube sahen Weber-Liel (Ueber das Wesen und die Heilbarkeit der häufigsten Form progressiver Schwerhörigkeit. Berlin 1873) mit lymphoiden Körperchen infiltrirt, Gerlach (Erlanger Sitzungsberichte 1875, 8. März) mit conglobirten Drüsen besetzt.

# INHALT.

|                                                            |   |   |   |     |   | Deree |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|-------|
| W. Eingeweidelehre                                         | • |   | • |     |   | 1     |
| Erster Abschnitt. Die äussere Haut mit ihren Fortsetzunger | a |   |   |     |   | _     |
| A. Die äussere Haut, Cutis                                 |   |   |   |     |   | _     |
| B. Die Fortsetzungen der äusseren Haut nach innen          |   |   |   | ٠.  |   | 45    |
| Die Schleimhäute im Allgemeinen                            |   |   |   | . : |   | _     |
| I. Verdauungsapparat, Organa chylificationis               |   |   |   |     |   | 75    |
| a. Mund- und Rachenhöhle                                   |   |   |   |     |   | 83    |
| 1. Form und Begrenzung                                     |   |   |   |     |   | _     |
| 2. Die Zähne                                               |   |   |   |     | _ | 90    |
| 3. Die Musculatur der Mundhöhle                            |   |   |   |     | • | 99    |
| α. Muskeln der Zunge                                       |   |   |   |     | Ċ | 101   |
| 1. M. styloglossus                                         |   |   |   |     | • |       |
| 2. M. hyoglossus                                           | • | • | • |     | Ť | 104   |
| 3. M. chondroglossus                                       | • | • | • | • • | • | 105   |
| 4. M. genioglossus                                         | • | • | • |     | • | 106   |
| 5. M. lingualis                                            | • | • | • | ٠.  | • | _     |
| 6. M. transversus linguae                                  | • | • | • | • • | • | 107   |
| β. Schlundmuskeln                                          |   |   |   |     |   | 111   |
| I. Constrictoren                                           |   |   |   |     |   | 113   |
|                                                            |   |   |   |     |   | 113   |
|                                                            | • | • | • | • • | • |       |
| y · p · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | ٠ | ٠ | • | • • | ٠ | 114   |
| 3. M. cephalopharyngeus                                    |   |   |   |     |   |       |
|                                                            |   |   |   |     |   | 118   |
| 1. M. stylopharyngeus                                      |   |   |   |     |   | _     |
| 2. M. palatopharyngeus                                     |   |   |   |     |   | _     |
| γ. Gaumenmuskeln                                           | ٠ | • | • |     | ٠ | 120   |
| 1. M. sphenostaphylinus                                    | • | • | • |     | • | 121   |
| 2. M. petrostaphylinus                                     | • | • | • |     |   | 123   |
| 3. M. palatostaphylinus                                    |   |   |   |     |   |       |
| 4. M. glossostaphylinus                                    |   |   |   |     |   | 124   |
| 4. Die Schleimhaut der Mundhöhle                           |   |   |   |     |   | 125   |
| 5. Drüsen der Mundhöhle                                    |   |   |   |     |   | 136   |
| a. Acinose Drüsen der Mundhöhle                            |   |   |   |     |   | 138   |
| I. Speicheldrüsen                                          |   |   |   |     |   | _     |
| Parotis                                                    |   |   |   |     |   | _     |
| II. Schleimdrüsen                                          |   |   |   |     |   | 141   |
| * Grosse Schleimdrüsen                                     |   |   |   |     |   | _     |
| 1. Submaxillardrüse, Gland. submaxillaris                  |   |   |   |     |   | _     |
| 2. Sublingualdrüse, Gland. sublingualis .                  |   |   |   |     |   | 144   |
| ** Kleine Schleimdrüsen                                    |   |   |   |     |   | 146   |
| 8. Conglobirte Drüsen der Mundhöhle                        |   | _ | _ |     | _ | 149   |

# Inhalt.

| 1. Solitäre conglobirte Drüsen der Mundhöhle, Zungenbalg- | OCINE |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| drüsen                                                    |       |
| 2. Tonsilla palatina                                      |       |
| 3. " pharyngea                                            |       |
| b. Oesophagus                                             | 156   |
| c. Magen, Ventriculus                                     | 162   |
| d. Dünndarm, Intestinum tenue                             | 175   |
| e. Dickdarm, Intestinum crassum                           |       |
| f. Leber, <i>Hepar</i>                                    |       |
| g. Pancreas                                               | 226   |
|                                                           | 231   |
| a. Kehlkopf                                               | 237   |
| «. Knorpel des Kehlkopfs                                  |       |
| 1. Cartilago cricoidea, Ringknorpel                       | 240   |
| 2. Cartilago thyreoidea, Schildknorpel                    | 241   |
| 3. Cartilago epiglottica, Kehldeckelknorpel               |       |
| 4. ('artt. arytaenoideae, Giessbeckenknorpel              | _     |
| 5. Cartt. corniculatae                                    |       |
| 6. Cartt. scsamoideae                                     |       |
| 7. Cartt. cuneiformes                                     |       |
| β. Bänder des Kehlkopfs                                   |       |
| a. Gelenke und Synchondrosen                              |       |
| 1. Articulatio cricothyreoidea                            | _     |
| 2. Articulatio crico-arytaenoidea                         | 249   |
| 3. Synchondrosis arycorniculata                           | 251   |
| b. Haftbänder                                             | _     |
| 1. Bänder zwischen Zungenbein und Cart. thyreoidea .      |       |
| 2. Bänder der Cart. epiglottica                           |       |
| . 3. Innere Bänder des Kehlkopfs                          |       |
| 4. Bänder der Cart. sesamoidea                            |       |
| 5. Bänder an der äusseren Fläche der hinteren Kehlkopfs-  |       |
| wand                                                      | _     |
| γ. Muskeln des Kehlkopfs                                  | 254   |
| 1. M. cricothyreoideus rectus                             | 260   |
| 2. M. cricothyreoideus obliquus                           | _     |
| 3. M. crico-arytaenoideus posticus                        | 261   |
| 4. M. thyreo-ary-epiglotticus                             | 262   |
| 5. M. arytaenoideus                                       | 263   |
| 6. M. thyreo-arytaenoideus ext                            | _     |
| 7. M. crico-arytaenoideus lateralis                       | 265   |
| 8. M. thyrco-arytaenoideus int                            | _     |
| J. Schleimhaut und Drüsen des Kehlkopfs                   | 269   |
| b. Trachea und deren Aeste (Bronchi)                      | 274   |
| c. Lungen, Pulmones                                       | 278   |
| III. Harnapparat, Organa uropoëtica                       | 298   |
| a. Nieren, <i>Renes</i>                                   |       |
| b. Ureteren                                               |       |
| c. Harnblase, <i>Vesica urinaria</i>                      | 337   |
| d. Uretra, Harnröhre                                      | 350   |
| IV. Geschlechtsapparat                                    | 354   |
| A. Männlicher Geschlechtsapparat                          | 362   |
| a. Testikel, <i>Testiculi</i> , Hoden                     | 364   |
| a. Testikel, Testiculi, Hoden                             | 382   |
| c. Uretra, Harnröhre                                      | 390   |
| 1. Prostata. Pars prostatica der Uretra                   | 393   |
| 2. Diaphragma urogenitale. Pars membranacea der Uretra.   |       |
| Cowpersche Drüsen                                         | 406   |
| 3. Penis. Pars cavernosa der Uretra                       | 413   |
| «. Cavernöses Gewebe                                      | _     |
| β. Corpora cavernosa penis                                | 423   |
| γ. Corpus cavernos. uretrae. Pars cavernosa der Uretra    | 426   |
| σ. Fascie und Cutis. Präputium                            | 434   |
| d. Scrotum. Hüllen des Testikels. Samenstrang             |       |
|                                                           | 437   |
| B. Weiblicher Geschlechtsapparat                          |       |

| Inhalt.                               | XXI   |
|---------------------------------------|-------|
|                                       | Seite |
| 1. Form und Begrenzung                |       |
| 2. Corpora cavernosa                  |       |
| 3. Drüsen des Vestibulum              |       |
| b. Vagina, Hymen                      |       |
| c. Uterus                             |       |
| e. Ovarien, Eierstöcke                |       |
|                                       | 510   |
| Perinealmuskeln, Dammmuskeln          |       |
| A. Perinealmuskeln des Mannes         |       |
| 1. M. sphinctor ani ext               |       |
| 2. M. bulbocavernosus                 |       |
| 3. M. ischiocavernosus                |       |
| 4. M. transv. perinei superficialis   |       |
| 5. M. transv. perinei profundus       |       |
| 7. M. ischiococygeus                  |       |
| 8. M. coccygeus                       |       |
| B. Perinealmuskeln des Weibes         |       |
| 1. M. bulbocavernosus                 | 536   |
| 2. M. ischiocavernosus                |       |
| 3. M. transv. perinei profundus       |       |
| Fascien des Perineum                  |       |
| Mammac, Brüste                        |       |
| Zweiter Abschnitt. Blutgefässdrüsen   |       |
| 1. Glandula thyreoidea, Schilddrüse   |       |
| 3. Milz                               |       |
| 4. Nebennieren                        |       |
| 5. Glandula coccygea, Steissdrüse     |       |
| 6. Glandula carotica                  |       |
| Dritter Abschnitt. Sinnesapparate     |       |
| A. Gesichtsapparat. Auge              |       |
| a. N. opticus, Selmerve               |       |
| b. Bulbus, Augapfel                   |       |
| 1. Aeussere Augenhaut                 |       |
| β. Cornea, Hornhaut                   |       |
| 2. Mittlere Augenhaut                 |       |
| a. Choroidea                          |       |
| β. Iris                               | 653   |
| 3. Innere Augenhaut                   |       |
| «. Retina, Netzhaut                   |       |
| Macula lutea. Fovea centralis         |       |
| β. Zonula ciliaris                    |       |
| 4. Glaskörper, Corpus vitreum         |       |
| 5. Krystalllinse                      |       |
| 6. Augenkammern und Humor aqueus      |       |
| c. Muskeln der Augenhöhle             | 713   |
| I. Animalische Muskeln                |       |
| 1. M. levator palpebrae               |       |
| 2. Mm. recti                          |       |
| 3. Mm. obliqui                        |       |
| b. M. obliques inf                    |       |
| II. Organische Muskeln                |       |
| d. Augenlider, Palpebrae              |       |
| e. Thränenapparat                     |       |
| B. Gehörapparat                       | 745   |
| I. Acusserer Theil des Gehörapparates |       |
| a. Ohrknorpel                         |       |
| b. Muskeln des äusseren Ohrs          |       |
|                                       |       |
| 2. M. antitragicus                    |       |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 757          |
| 4. M. helicis major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 758          |
| 5. M. transversus auriculae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 6. M. obliquus auriculae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| c. Aeusseres Ohr, Auricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 759          |
| d. Aensserer Gehörgung. Meat. audit. ext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 760          |
| e. Paukenfell, Membrana tympani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 764          |
| II. Mittlerer Theil des Gehörapparates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 768          |
| I. Paukenhöhle, Cavum tympani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . –            |
| a. Form und Begrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| b. Gehörknöchelchen, Ossicula auditus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 770          |
| 1. Hammer, Malleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 771          |
| 2. Amboss, Incus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 772          |
| 3. Steigbügel, Stapes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 773          |
| c. Bänder der Gehörknöchelchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 774          |
| a. Gelenkbänder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . –            |
| 1. Hammer-Ambossgelenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . –            |
| 2. Amboss-Paukengelenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 773          |
| 3. Amboss-Steigbügelgelenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 776          |
| eta. Haftbänder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| d. Muskeln der Gehörknöchelchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 1. M. tensor tympani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 2. M. stapedius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 780          |
| e. Schleimhaut der Paukenhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740            |
| II. Antrum und Cellulae mastoideae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| III. Tube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| III. Innerer Theil des Gehörapparates. Labyrinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 78a<br>. 790 |
| a. Knöchernes Labyrinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 790          |
| 1. Innerer Gehörgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 791          |
| 2. Vestibulum, Vorhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 3. Bogengänge, Canales semicirculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 792          |
| 4. Schnecke, Cochlea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 195          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 5. Aquacductus, Wasserleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 504          |
| b. Weichtheile des Labyrinths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 805          |
| 1. N. acusticus, Hörnerve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . –            |
| 2. Periost des Labyrinths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 80           |
| 3. Utriculus und häutige Bogengänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 800          |
| 4. Sacculus und Ductus cochlearis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              |
| C. Geruchsapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| a. Knorpel der Nase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 850          |
| 1. Medianer Nasenknorpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 2. Seitliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 85           |
| 3. Schaltknorpel der Nase. Cartt. epactiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 86           |
| b. Nasenschleimhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 1. Verlauf der Nasenschleimhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 2. Textur der Nasenschleimhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 86           |
| D. Geschmacksapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 87           |
| D. Geschmacksapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11-            |
| und Bauchhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - S            |
| 1. Brusthöhle · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 2. Bauchhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 89           |
| the state of the s |                |



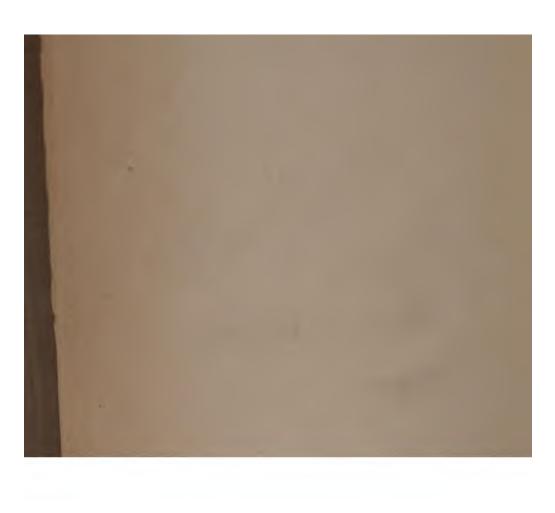



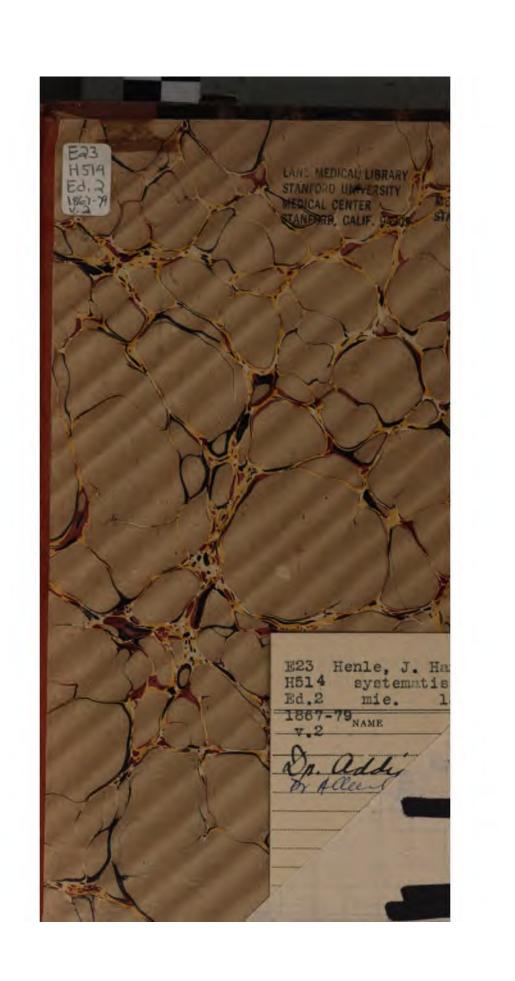

